

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

FROM THE LIBRARY OF COUNT EGON CAESAR CORTI

MAIN LIB .- AGRI.





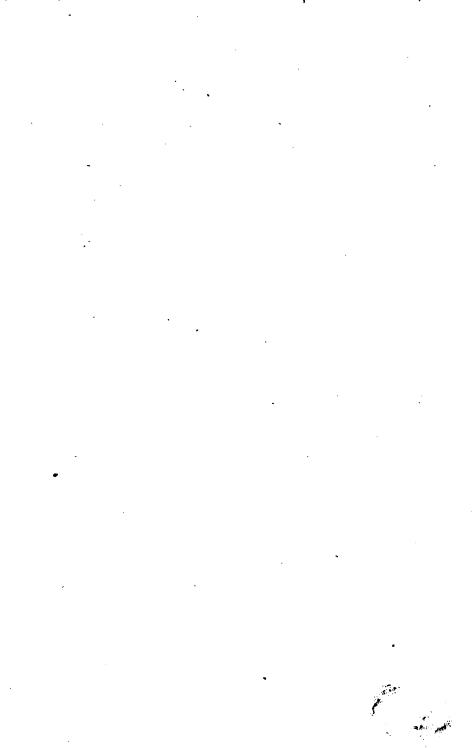

land 3. 14260 er 1877 Ork. Mint. fin min Joins. bibliogy

# Garl Jos. Sbert's .

# Die landwirthschaftlichen Berhältnisse

in vergleichender Darftellung

für das praktische Bedürfniß.

Ein gemeinnütiges Batemecum

für freunde des fortschrittes.

Neu bearbeitet

noa

## Adolf Cbert,

Fürfil. Alfred zu Windisch-Gräp'schem Direktor, Ausschuftraths ber t. t. Candwirthschafts-Gesellschaft und bes "E'ub ber Landwirthe" in Wien.

Bierte zeitgemäß ganglich umgearbeitete und verbefferte Auflage.

Leipzig

Verlag von C. L. Hirschfeld.

1876.

MAIN LIB.-AGRI.

## Borwort 3ur zweiten Auflage.

Die günstige Aufnahme, welche bei den Freunden der Landwirthschaft der ersten Auflage dieses Werkchens zu Theil geworden, und die lebhafte Nachfrage, die das Buch schon nach wenigen Monaten dem Verkehr entrückte, scheinen meine Voraussetzung zu rechtsertigen, daß mein "Bersuch einer Darstellung der landwirthsichaftlichen Verhältnisse" kein versehlter, und sein Erscheinen wirklich ein zeitgemäßes war. Ein so überaus glücklicher, von mir kaum erwarteter Ersolg konnte mein Dankgefühl gegen das verehrliche Publikum zur begeisterten Hingebung für meine sernere Aufgabe nur steigern. Die Bearbeitung der zweiten Auflage bot mir den erwünschten Anlaß, durch ein noch innigeres Auschließen an das praktische Bedürfniß — den weiter strebenden Landwirthen eine Sabe darzubringen, die der Wärme meiner Gesinnung für das Gesammtbeste entsprechen möge.

Die durchgreisend vorgenommene Aenderung der Form ist eine Frucht der Erkenntniß, zu der mich schon mein eigenes Gefühl gesleitet hatte und das öffentliche Urtheil vollends bestimmte. Es galt, in dieser zweiten Auslage die Bortheile der alphabetischen Anordnung mit der höher liegenden Zweckmäßigkeit der shstematischen Darstellung zu vereinen. Die frühere alphabetische Anordnung aller Artikel in der ersten Auflage, wurde also dahin abgeändert, daß jetzt nur Hauptabschichte die alphabetische Reihenfolge bestimmen, alles Sinns und Sachverwandte aber unter jene eingereiht erscheint, und damit wurde zugleich der ursprüngliche Zweck des Werkes: einer

Darstellung ber rein landwirthschaftlichen Berhältnisse nun vollständig erreicht. Hiermit rechtfertigt sich auch die Ausscheidung verschiedener Artikel der ersten Auflage, welche, um der Gegenwart zu genügen, nothwendig in selbstständigen Berken behandelt werden mussen.\*)

Der wünschenswerthen Handlichkeit des Buches wurde Vorschub geleistet durch kompresseren Druck, gefälligere Anordnung des Tabellensatzes, und durch Hinzufügung eines alphabetischen Sachregisters, mit welchem die leichteste Orientirung erzielt wird.

Allen verehrten Freunden, die in öffentlichen Blättern oder brieflichen Mittheilungen durch wohlmeinenden Rath mein Werk verbessern halfen, zolle ich den aufrichtigsten Dank.

Und somit möge benn abermals ein Fortschritt in der Lösung meiner Aufgabe erblickt, und da gewiß noch manche Berbesserung zu wünschen übrig bleibt, die Anerkennung meines besten Willens mir zum Fürsprecher werden!

Tachau im Monate Juli 1855.

Carl Josef Ebert.

## **Borwort** zur dritten Auflage.

Durch die Aufforderung beehrt, die neue Auflage dieses, von mir schon seit Jahren hochgehaltenen Werkes zu bearbeiten, erwog ich vorerst gewissenhaft die Frage: ob ich dieser Aufgabe auch geswachsen sei?

Das Bewußtsein steten redlichen Strebens nach Erweiterung meiner Kenntnisse, wie die vielfache Anwendung, die ich davon in den mannigsachsten oft sehr schwierigen Verhältnissen meiner Dienstes-

<sup>\*)</sup> Die neueste Erscheinung in bieser Richtling ist die siebente Auflage Dr. Friedr. Jul. Otto's "Lehrbuch der landwirthschaftlichen Gewerbe", redigirt von Prof. Dr. R. Birnbaum; Braunschweig 1875.

stellungen zur steten Zufriedenheit meiner Borgesetzen auf den verschiedensten Gutskörpern Mährens und Ungarns zu machen Gelegensbeit sand, und endlich die Hoffnung, daß ich in meiner damaligen Stellung, wenigstens in der Winterszeit, die hiezu unumgänglich nöthige Muße gewinnen dürfte, überwogen endlich meine Bescheidensheitsbedenken und ich sagte mit dem Einverständnisse zu: an dieser trefflichen Arbeit Ebert's nur dort Aenderungen und Zusätze mir zu gestatten, wo selbe durch die fortschreitende Ersahrung der letzten sieben Jahre unabweislich geboten waren.

Aus biesem Grunde konnte ich nicht umbin, einer für bie Wissenschaft und Braris gleich wichtigen Errungenschaft, nach bem Vorgange bes um die einbeimische Landwirthschaft so hochverdienten Centralgüterbireftor Romers, gleichfalls Rechnung zu tragen, ba fie offenbar die Bahn zu einer nothwendig burchgreifenmuffenden "Beuwerths-Reform" geebnet bat. Ich meine die Forschungs-Ergebnisse bes genialen Dr. Grouven, ber uns feine und feiner Fachgenoffen auf bem Gebiete ber Fütterungsversuche gewonnenen Erfahrungen in fo anziehender, anschaulicher und überzeugender Weise barbot, daß damit wirklich eine sichere und haltbare "Rährstoff-Theorie" begründet wirb, indem er uns in jedem einzelnen Futtermittel ben Gehalt an Protein, Fett, Rohlehybrat, Holzfaser zc. als die maßgebenben Kattoren eines Kuttermittels nachwies, mabrend nach bem bisherigen Begriffe bes Seuwerthes berfelbe uns immer nur auf Bergleiche zwischen einem gegebenen Futtermittel und bem Normalheu (felbst bereits eine Mischung obiger Nährstoffe) beschränkte.

So wichtig und begründet aber auch Dr. Grouven's Aufstellung von Fütterungs-Normen und Nährstoff-Analhsen sind, so undankbar wäre es, nun mit einem Male der großen Dienste versgessen zu sollen, welche die frühere Heuwerths-Theorie und ihre mit Recht allgemein verehrten Schöpfer und Förderer (Thaer, Pabst und viele Andere) der guten Sache der rationellen Landwirthschaft zu ihrer Zeit geleistet haben und noch leisten. Es wäre dieß um so ungerechter, als selbst bei Aufstellung der Futterrationen nach Dr. Grouven's Normen: "der Landwirth nach seinen bisherigen Erfahrungen ein allenfalls entsprechendes Futterquantum anzunehmen hat, bevor er zur weiteren Rechnung schreitet", und diese

"bisherigen Erfahrungen" können doch wohl keine andern, als die nach der bisherigen Heuwerths-Theorie gesammelten sein? Eben dehhalb und weil es noch langer Zeit bedarf, dis Dr. Grouven's verdienstvolles Forschen von "allen fortschreiten wollenden" Landwirthen vollkommen verstanden sein wird, so gebührt wohl der neuen Heuwerthstabelle ihr berechtigtes Plätzchen auch in diesem Buche.

Rum Schlusse erlaube ich mir, meinen Antheil an bieser britten Auflage einer um fo nachsichtigeren Beurtheilung zu empfehlen, als ich im Berlaufe biefer Arbeit abermals meine Stellung wechseln mußte, und in diefer letteren mit dienstlichen Obliegenheiten mehr als jur Genüge in Anspruch genommen, nur meine Nachtftunden biefer Arbeit widmen durfte. Theils in Folge bessen, theils um nicht durch umfänglichere Buthaten ben Rahmen biefes Werkes zu erweitern, glaubte ich u. A. auch, bei einigen wichtigen Artikeln die vorzüglichsten Werke ber einschlägigen Literatur citiren zu sollen, so z. B. im Fache ber Thierzucht bie zwar mit längst befannten Corpphaen im Ginzelnen oft in Widerspruch gerathenden, aber nichts bestoweniger ober vielleicht gerade beghalb eines tieferen oder eingehenden Studiums zu würdigenden Schriften eines Berm. v. Nathufius und Settegaft. Ebenso sei mir schließlich bie Versicherung erlaubt, daß ich theils schon aus Pietät für meinen verewigten Onkel Rudolph Andre (erstem Verfasser einer Darstellung landwirthschaftlicher Verhältnisse 1816 und seither mehrfach wieder neu aufgelegt) mit besten Kräften strebte, einerseits ben Anforderungen meiner Fachgenossen gerecht zu werben, andererseits durch diese Arbeit bemüht war, gleichzeitig dem mir aus seinem Werke lieb gewordenen Direktor Cbert einen Tribut meiner vollsten Berehrung zu zollen.

Babolna in Ungarn im Mai 1865.

Rudolf André.

### Borwort

#### gur vierten Auflage.

Zehn Jahre sind nun seit Herausgabe der letzten Auflage der "landwirthschaftlichen Verhältnisse" verstossen, und ebensowohl der Umstand, daß die dritte Auflage seit mehreren Jahren im Buchhandel gänzlich vergriffen ist, als hauptsächlich der großsartige Umschwung, der sich salt auf dem ganzen Gebiete der Landwirthschaft in dieser Zeit vollzogen, die Resultate neuer Forschungen, — namentlich im Bereiche der Physiologie und Chemie — endlich zu Allem dem auch noch die gesetzliche Einführung des metrischen Systems auf alle Maß- und Gewichtsverhältnisse, zeigten die unbedingte Nothwendigkeit der Herausgabe einer neuen Auflage, zugleich aber auch einer nahezu vollständigen Umarbeitung der "landwirthschaftlichen Berhältnisse", um den großen, berechtigten Ansorderungen der Neuzeit zu entsprechen.

Das hohe Alter bes ersten Berfassers bieses Wertes — meines Baters — gestattete es bemselben nicht, sich bieser schwierigen, aufregenden Arbeit zu unterziehen, und es lag nahe anzunehmen, daß der Sohn, zugleich Berufsgenosse, das vom Bater begonnene und bislang mit Glück erhaltene Werk fortsetze.

Wiederholten Aufforderungen in diesem Sinne mußte ich mich ablehnend gegenüberstellen, da einestheils die Schwierigkeit der Aufgabe, und die zu übernehmende Verantwortlichkeit, anderntheils Berussgeschäfte, die meine ganze Zeit und Kraft in Anspruch nahmen, begründete Bedenken über die Möglichkeit der Durchführung in mir erweckten. Mancher Versuch, anderweitig eine geeignete Kraft für die Bearbeitung der neuen Auflage des "Bademecums" zu gewinnen, scheiterte an den gleichen oder ähnlichen Hindernissen.

Als ich im heuerigen Frühjahre, nochmals von meinem Bater bringend aufgefordert, mich denn doch entschloß, die Umarbeitung des genannten Werkes in vierter Auflage zu übernehmen, so fiegte eben in erster Reihe die Pietät des Sohnes für den Bater, den es tief kränken mußte, ein Werk, für dessen Zustandekommen er so manchen

Tag seines Lebens geopfert, vergehen, in Versall und Vergessenheit gerathen zu sehen, während seiner Ansicht nach vielleicht der gute Wille des Sohnes ausgereicht hätte, um das Werk wiederzubeleben und zu neuer Geltung zu bringen. Nun denn, der Wille ist da, auch Lust und Liebe für die Sache; ob aber auch die nöthige Kraft zur Durchführung — besonders mit Rücksicht auf die kurze Zeit, auf die ich beschränkt bin, — vorhanden, dieß getraue ich mir kaum selbst zu beantworten; keinessalls aber versäume ich den Appell an die Nachsicht meiner Fachgenossen, die, bei Anlegung der kritischen Sonde, auch die Schwierigkeit der Aufgabe in Anschlag bringen mögen.

Der vorgezeichnete Rahmen des Wertes soll, wenn auch in den einzelnen Fächern mit neuem Stoffe gefüllt, im Allgemeinen nicht überschritten werden; der Grundsat; "dem praktischen Bedürf-nisse anpassend", wird getreu gewahrt werden, zumal da die "landwirthschaftlichen Berhältnisse" nie den Anspruch auf die Bezeichnung "hochwissenschaftlich" machten, noch jetzt machen können und werden. — Der Praktiker soll nicht im Stiche gelassen werden, wenn er Antwort auf eine Verhältnißfrage verlangt; ist ihm der Text zu unaussührlich und kurz, will er tiefer blicken in das Wesen einzelner Theoreme und wissenschaftlicher Grundsätze, dann mag er die reiche Spezial-Literatur, deren hervorragendste Werke wir, ob benützt oder nicht, an geeigneter Stelle citiren werden, zu Rathe ziehen und solche studiren.\*)

Was die äußere Form des Werkes anbelangt glaubte die Berslagshandlung vielseitig ausgedrücktem Wunsche zu entsprechen, indem dieselbe den größeren, weitaus gefälligeren und bequemeren Oruck für Text und Ziffern wählte.

Wien im Juni 1875.

Adolf Cbert.

<sup>\*)</sup> Schließlich sei noch erwähnt, daß alle Zahlenangaben, Berechnungen, Tabellen 2c. auf metrisches Maß und Gewicht zurückgeführt ober barnach neuberechnet wurden, auch an geeigneter Stelle ausführliche Rebukt ion 8-Tabellen und Schlifsel, für alle in der Landwirthschaft vorkommenden Fälle, im Werke enthalten sein werden, wie ich solche bisher in keiner der zahlreichen Ausgaben in dieser Richtung gefunden habe, daher auch hier dem praktischen Bedürsnisse der neuesten Zeit Rechnung getragen wurde.

# Inhaltsverzeichniß.

|              |                  |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | Geite |
|--------------|------------------|--------|------|-----|-----------|-------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|--------------|------|----|-------|
| Einleitung   |                  |        |      | •   |           | •     | •   | •    |     | •    |     |     | •    | •            |      | ٠  | IX    |
| Aderbaud     | emie f. Th       | emie.  |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    |       |
| Aderbeftel   |                  |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      | _  | 1-8   |
| Anbau un     |                  |        |      |     |           |       |     |      |     |      | ٠.  |     |      |              |      |    |       |
| Arbeitsver   |                  |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 15    |
| ************ |                  |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 17    |
|              | Zugarbeit        |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    |       |
|              | Hanbarbeit       |        |      |     |           |       |     |      | •   | ٠    | ٠   | ٠   | •    |              |      |    | 32    |
|              | Arbeitsträfte    | ebedar | 1.   | •   | ٠         | ٠     | ٠   | ٠    | ٠   | ٠    | ٠   | ٠   | ٠    | ٠            | ٠    | ٠  | 39 47 |
| Bienenzuch   | t                |        | •    | •   | ٠         | ٠     | •   | •    | •   |      | •   | •   | •    | ٠            | ٠    | •  | 52    |
| Boden:       |                  |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    |       |
|              | Bobenbeftan      | dtbeil | έ.   |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 58    |
|              | Absorptions      | vermi  | kaen | bei | 8 2       | 305   | ens |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 61    |
|              | Bobenarten       |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 62    |
|              | Bobenbefcha      |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 66    |
|              | Bonitirung       |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 66    |
|              | Durchschnitt     |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 71    |
|              | Bobentlaffer     |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 73    |
| •            | Bobenericho:     | nfuna  | 9111 | h a | r<br>Fria | rfa . | 90  | eiði | thi | 1111 | Ť   | 7.K | itia | <b>t</b> eit | Fi e | ъe |       |
| •            | "Statit."        |        | •••• | ~ • | 2010      |       | 00  | u    |     | •••• | , . | ٠,  | ۵    | ••••         | 150  | 74 |       |
|              | Bobenwahl        |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     | ٠.   |              |      |    | 75    |
| Brennhol31   |                  |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 76    |
| Chemie .     |                  |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      | ٠  | 78    |
|              |                  |        |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      | •            | ٠    | •  |       |
| Drillkultu   |                  |        | ٠    | ٠   | •         | ٠     | ٠   | •    | ٠   | ٠    | •   | •   | ٠    | •            | ٠    | ٠  | 94    |
| Dünger ut    | ıd <b>B</b> üngu | ng:    |      |     |           |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    |       |
|              | A. Migemei       | iner I | Ehei | ĺ   |           | •     |     |      |     | ٠    |     |     | •    | •            |      | ٠  | 96    |
|              | B. Gintheil      | ung b  | er!  | Düı | tgei      | mit   | tel |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 98    |
| Ernte        | •                | -      |      |     | _         |       |     |      |     |      |     |     |      |              |      |    | 173   |

#### Inhaltsverzeichniß.

| Seldfrüchte  | :         |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | Seite       |
|--------------|-----------|----------|-------|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|----------|----|-----|----|-------------|
|              |           | Futte    | rgen  | väď | fe    |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    | . ' |    | 191         |
|              |           | Hadf     |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 208         |
|              |           | Haln     |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 223         |
|              |           | Hand     |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 242         |
|              |           | Hülse    |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     | ٠  | 271         |
| Seldwirths   |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     | ٠  | 278         |
| Sischzucht : |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 293         |
| Eleisch- un  | d S       | idyläi   | hte   | rg  | ewi   | idj  | t   | •   |     |      |      |      | •   |      | •   |          | •  |     |    | 305         |
| Sutter und   | . Fii     | itteri   | ıng   |     | • • . |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 309         |
| Gewicht:     |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      | ٠   |          |    |     |    |             |
| •            | 1. 9      | (bfolu   | te8 : | unb | [p    | ecif | ijd | he8 | be  | r S  | tör: | per  |     |      |     |          |    |     |    | 332         |
|              | 2. b      | er Fel   | bjai  | nen | uı    | ıb   | Fr  | ild | te  | im   | W    | aßı  | cau | me   |     |          |    | •   |    | 336         |
|              |           | dewich   |       |     | ltni  | ffe  | üb  | erh | au  | pt : | (fie | be s | Ma  | ß= : | unt | <b>G</b> | ew | ιφt | 8= |             |
|              |           | rhältr   |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    |             |
| Hutweiden    |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      | ٠   |          |    |     |    | 337         |
| Rulturgerä   |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 342         |
| Mahlprodi    | ıkte      | •        |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 39 <b>2</b> |
| Maftung d    | es :      | biehe    | \$    |     |       |      |     |     |     |      |      |      | •   |      |     |          | ٠, |     |    | 393         |
| Mag- und     | Ø¢.       | wicht    | ទព្រ  | ste | m     | u    | nd  | t   | lev | hä   | ltı  | nif  | se. |      |     |          |    |     |    | 395         |
| Müngwerth    |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 433         |
| Obfibaum?    |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 435         |
| Pacht und    |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 447         |
| Seidenzucht  |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 453         |
| Statik des   | £0        | որիո     |       | 5   | •     | •    | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •   | ٠    |     |          |    | •   | •  | 457         |
| Urbarmad     |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     | ;        | •  | •   | ٠  | 488         |
| Diehmefku    | uny<br>uA | • •      | •     | •   | •     | •    | •   | •   | •   | •    |      |      |     |      |     |          |    |     | •  | 493         |
|              |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     | •    |     |          | ٠  |     | ٠  |             |
| Diehzucht .  |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 497         |
| Weinbau .    |           |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     |          |    |     |    | 582         |
| Wiesenbau    | ••        | · · ·    | •     | •   | •     | •    | •   | ٠   | •   | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    | •   | ٠        | ٠  | ٠   | ٠  | 587         |
| Wirthschaf   | isbc      | trieb    | ٠     | •   | •     | •    | •   | •   | •   | ٠    | •    | ٠    | ٠   | ٠    | •   | •        | ٠  | ٠   | ٠  | 604         |
| Witterungs   | sver      | hältı    | ıiff  | e . | •     | •    | •   | •   | ٠   | •    | ٠    | •    | •   | •    | •   | •        | •  | •   | ٠  | 633         |
| Sachregifte  | r         |          |       |     | -     |      |     |     |     | _    |      |      | •   |      | _   |          |    |     |    | 637         |
| Tabellenver  |           | <br>hni∉ |       |     | •     |      |     |     |     |      |      |      |     |      | •   | •        | •  | •   | •  | 645         |
| Sehlerver3e  | •         |          |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |     |      |     | •        | •  | •   | •  | 649         |
| writernerse  | ւայա      | ιp,      | •     |     | •     | •    | ٠   | ٠   | ٠   | ٠    | •    | ٠    | ٠   | •    | ٠   | •        | •  | ٠   | •  | 049         |

# Fehlerverzeichniß.

| Seite                                                                                                                                                | te Beile son von soft unt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ftatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zu berichtigen burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 12<br>28<br>29<br>34<br>43<br>=<br>44<br>133, 134<br>136<br>141<br>179<br>=<br>187<br>189<br>=<br>241<br>=<br>347<br>390<br>400<br>459<br>466<br>619 | \$\text{Sopftitel} - 20 \\ 7 - 11 \\ \\ - 1 \\ 20 - \\ 21 - \\ 5 - \\ 1 - \\ - 3 \\ - 11 \\ - \\ - \\ 3 \\ - \\ 2 \\ - \\ 1 \\ - \\ 3 \\ - \\ 2 \\ - \\ 3 \\ - \\ 4 \\ - \\ 3 \\ \\ 2 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 4 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ - \\ 3 \\ 1 \\ 1 | 3<br> | Bstanzenwahl ca. 53%,0 5 Kilo Butter 0,87, 1,80, 0,45, 5,8 (Binterroggen) III, IV (Binterweizen) III, IV Raps I  ca. (Abtilez. f. circa) (40—35 kr. 45,7 Kilo 30, 55, 40 15, 30, 22 102 1 fl. 70 46,1 3066 1170 1360 1350 in Böhmen 0,50 Kilogr. 2,197 2000 Entr. an organischen f. S. 517 f. S. 526 f. S. 527 | Bflanzenzahl ca. 35% 6 Kilo Butter 0,00, 18,0, 4,50, 56,2 Winterroggen III, VI Winterweizen III, VI Raps II  a c. (Abtürz. f. à Cntr.) (40 – 45 tr. 45,7 Kreuzer 16, 22, 18 13, 20, 15 102,4 1 fl. 64 16,1 30,66 11,70 13,60 13,50 im filbliden Böhmen 0,50 mtr. Cntr. an unorganischen f. S. 518 f. S. 550 f. S. 550 |  |  |  |  |

Drud von 3. B. Birfdfelb in Leipzig.

## Einleitung.

Die Ackerbaukunde umfaßt eine Reihe von Erfahrungsregeln und wiffenschaftlichen Renntniffen, beren fich fein Landwirth von einiger Bildung, fo felbstaufrieden er auch auf dem vermeintlichen Standpunfte praktischer Bollkommenheit sich dunken mag, heut zu Tage mehr ent= ichlagen fann. Der Rlügere, beffen Intereffe an ben Bobenertrag geknüpft ift, ftrebt jest nach einer grundlicheren Renntnig feiner nach Bobenmijdung und Nahrtraft unendlich verschiedenen Grundstücke, auf benen er seine Erzeugnisse, und mit diesen seinen Beminn erzielen will; es genügt ihm nicht mehr, nach einer althergebrachten Formel bem Boden seinen Tribut abzufordern, ohne diese Forderung auf einen Grund ftuten zu konnen; ohne zu wiffen, ob bei bem bisherigen Borgange die Broduktionsfraft des Bodens ab- oder zunimmt; ohne davon Renntnif zu nehmen, welche staunenswerthen Resultate in Ländern, wo man feit geraumer Zeit den Aderbau wissenschaftlich betreibt, bereits erreicht worden find, und noch täglich vergrößert werden. Es bedarf daber die Aufnahme einiger nicht allgemein befannter, oder mit Geringschätzung ignorirter Begriffsbestimmungen in ein Buch, Das für praftische Landwirthe bestimmt ift, taum einer besonderen Recht= fertigung.

Die Hauptquelle alles Wiffens, die Erfahrung, bilbet ben aus ber Beobachtung und aus Bersuchen hervorgegangenen Inbegriff jener Erkenntnisse, welche die Grundlage der Ackerbaukunde abgeben. Die Ackerbaukunst ist daher eine Erfahrungswissenschaft; ihr Grundstoff ist empirisch, d. h. aus der sinnlichen Wahrnehmung entstanden; durch Nachdenken über das Wahrgenommene aber und durch Bernunftschlüsse weiter ausgebildet, und erst mit Beihilse anderer Kenntnisse, welche die Naturgeschichte und Naturlehre, die Physik und Wechanik, und namentlich die Chemie dargeboten haben, zu einem systematischen

Lehrgebäude geworden.

Die Beobachtung, als hilfsquelle der Erfahrung, ift die Thä= tigkeit des Wahrnehmens und Auffassens der in der Natur gusammen= treffenden Stoffe, Kräfte und Körper, und ihrer Einwirfung aufeinander, in so fern sie zur Bervollsommnung der Landwirthschaftstunde dienen können. Ist die Beobachtung auch von Scharfsinn begleitet, und nicht ein bloßes Anschauen, so kann sie, wenn auch nicht zu absoluten Wahrnehmungsgesetzen, doch zu wichtigen Resultaten dienen, die zu weiterreichenden Untersuchungen durch die Wissenschaft leiten, und durch diese erst ihrer Bewahrheitung oder Widerlegung zugeführt werden.

Bersuche im Allgemeinen sind, um mit Thaer's Worten den Begriff aus's Treffendste zu bestimmen, "Fragen, welche der wissbegierige Forscher der Natur vorlegt, und worauf er, wenn sie gehörig geleitet sind, eine Antwort, (sei sie auch nur in Ia oder Nein bestehend) erhalten muß." Ganz vollkommene Bersuche können nur im Laboratorium des Chemikers ihre Lösung sinden; solche aber, die auch der Landwirth unternehmen kann und anstellen soll, weil sie sür die Entwickelung seiner Ackerdaukenntnisse wichtig sind, unterscheiden sich von jenen dadurch, daß sie von Bergleichungen begleitet sind; man nennt sie daher komparative Bersuche, wobei man, um die Wirkung eines in unserer Gewalt stehenden Dinges zu erforschen, durch verschiedene neben einander und gleichzeitig angestellte Bersuche unter gleichzartigen, nur in einer Hauptsache verschiedenen Bedingungen, Verzgleichungsresultate zu gewinnen sucht.

Gleichwichtig und zur Klärung der so häufig unrichtigen und weit auseinanderstrebenden Ansichten der Landwirthe nothwendig, ist die Be=

stimmung der Begriffe von Theorie und Praxis.

Es ist nichts Seltenes, daß Dekonomen, die sich mit einem gemissen Wohlbehagen Praktiker nennen, gegen Alles, was Theorie heißt, heftig eisern, weil sie sich unter theoretischem Wissen nur Unnüges, oder wohl gar Schädliches vorstellen, aus welchem sie einen Nutzen für ihr Gewerbe zu ziehen durchaus für unmöglich halten. Derlei Widersacher gibt es in allen Gewerben und Industriezweigen; es frägt sich nun, was denn die blos nach den nächsten Sinneseindrücken urtheilen wollenden Praktiker und Empiriker sich eigentlich unter Theorie vorstellen? Diese Fragen zu beseuchten halten wir uns für verpflichtet.

Theorie ist das gründliche Wissen, das geistige Ber=
stehen irgend eines Faches der menschlichen Thätigkeit, und zwar dem Wesen und den Bedingungen angemessen, die zur Bervollkommnung der Sache führen. Die Theorie umfast ein Gebäude, aus keinem andern Stoffe, als wieder aus Ersahrungen, die aber zu allen Zeiten, durch ganze Menschenalter und in allen Zonen gemacht, und zu einem gesordneten Ganzen zusammengetragen worden sind; nur auf Grundlage solcher kann man Bernunftschlüsse und Folgerungen aus dem Erkannten auf Unbekanntes machen, die leer bleibenden Lüden ergänzen und das durch ein System für irgend eine Kunst oder einen Industriezweig bes

gründen. Das Produkt solcher Geisteskhätigkeit, ein Lehrgekäude, eine Theorie, setzt daher im eigentlichen Sinne ein Kennen, im Gegenssatz des Könnens der Praktiker, voraus, und bildet nur durch den Unterschied einen Grund des Misverständnisses sür den Theorienseind, daß dieser sich seine Regeln aus eigener, beschränkter, oft einseitiger und oberstächlicher Ersahrung (im Grunde auch aus einer Theorie, der praktischen) zieht, während zur Ausstellung eines wissenschaftlichetheoretischen Systems nicht blos die Ersahrung eines Einzelnen, sondern die von vielen Tausenden unter allen erdenkbaren Verhältnissen gesammelten Kenntnisse als Waterial dienen.

Die Prazis, das Können in der Aussührung, wird nur durch thatsächliche Ausübung erlangt, obgleich man praktische Kenntnisse auch schon durch geübtes Unschauen und Beobachten des praktischen Be-

triebes erwerben fann.

Landwirthe, welche, obgleich Praktiker, zugleich nach Ursache und Wirkung in den physischen Erscheinungen forschen, gabit man ichon ju den prattischen Theoretitern; aber auch diese konnen in ihrer Theorie nur beschränkt und ludenhaft fein, wenn fie ju beren Formi= rung der Beihilfe allgemeiner Erfahrungen und einer wiffenschaft= lichen Grundlage entbehren zu können meinen, weil die beschränkte Unschauungsweise bes Einzelnen nie fo viel zur Bildung einer richtigen Theorie beitragen tann, ale bie Erfahrung und Wahrnehmung Bieler; die Braris bat einen viel zu engen Gesichtstreis, als bag fie genug Selbstvertrauen besitzen könnte, mit Sicherheit sich an den Fortschritt zu magen; sie wird von jedem sich darstellenden, wichtigen ober leicht zu beseitigenden Hindernisse, von jedem Fehlschlagen, entweder gang zuruckgeschreckt, ober in Berwirrung gesetzt, und halt fich beshalb lieber im gewohnten Rreise, wenn auch um und neben ihr Alles fortschreitet. Alles sich der im Fortschritte errungenen Bortheile rühmt. Ihr fehlt noch die Erkenntniß, daß wir alle Fortschritte in Rünften und Gewerben nur der hellen Leuchte der Wiffenschaft (namentlich der Physik und Chemie) verdanken, und ohne sie alles menschliche Können noch an dem Milchbrei der Kindheit zu verdauen hätte.

Die Naturkunde ist die wahre und einzige Führerin, die den Landwirth aus dem Chaos angehäufter Ersahrungen in die Klarheit der Erkenntniß leitet, ob die aus Bersuchen und Beobachtungen hervorgegangenen Lehrsätze der Empirie den Prüfungsblick aushalten oder nicht. In ihrem Bereiche werden fruchtbringend: die Lehre der Physik, der Geologie mit der Geognosie und Naturgeschichte, der Ackerbauchemie und selbst der Mathematik.

Eine solche zunächst wichtige Forschungsquelle ist es, die zum Bereständnisse in weitern Leserkreisen hier noch einiger Begriffserläuterungen bedarf.

Die Meteorologie oder Witterungskunde, welche die physikalischen Erscheinungen in der Natur und die Einslüsse des Klimas, der Wärme, der atmosphärischen Niederschläge, der Winde u. s. w. auf das

Thier= und Bflanzenleben jum Gegenstande hat.

Das Klima ist der allgemeine Ausdruck für die eigenthümliche Beschaffenheit einer gewissen Erdgegend bezüglich ihres Einstusses auf alle lebenden Dinge; es beherrscht die Erziehung der dem Boden ans vertrauten Pflanzen, daher folgerecht auch die der Thiere. Bei der Betrachtnahme des Klimas ist es vorzüglich der Wärmegrad und die atmosphärische Feuchtigkeit, die des Landwirths Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen, indem beide Faktoren der Begetationsthätigkeit durch Lage, Richtung, Umgebung, Windstrich, Obers und Untergrund 2c. wesentliche Beränderungen erleiden, daher den verschiedenartigsten Einsluß auf die Begetation aussiben. Nach dem Klima muß sich vor Allem die Wahl unserer Kulturgewächse richten. Ihm zunächst kommt in Betrachtung:

Die Bärme als eine unerläßliche Lebensbedingung, die über das Maß der Bolltommenheit unserer Landwirthschaftsprodukte entscheidet; es kommt hiebei jedoch weniger auf die durchschnittliche (klimatische) Wärme eines Jahrgangs, als vielmehr auf die Beständigkeit derselben während der eigentlichen Begetationsperiode an; denn der öftere Wechsel der Temperatur ist nur solchen Gewächsen zuträglich, die mehr Feuchte als Wärme verlangen. In innigster Beziehung zur Wärme steht das Licht und die Finsterniß; denn die Dunkelheit begünstigt die Dauer des Wachthums, erhält die Geschmeidigkeit der Pstanzentheile und wirkt wohlthätig bei dem Keimprozesse, während das Licht das Wachsthum der Pstanzen befördert, und ihnen Farbe, Geruch und Geschmack verleiht; ferner

Die Feuchtigkeit, welche in der Form des Wassers einen Hauptbestandtheil der Pflanzen bildet; sie dient als Auslösungsmittel und Leiter der sesten aus dem Boden und dem Dünger hervorgehenden Nahrungstheile. Sehr große Kässe ist den Pflanzen schädlich, weil sie Entwickelung von Wärme hindert, daher auch trockene Jahrgänge weniger unfruchtbar sind, als zu nasse, und entwässerte Grundstückstir die Rusbarmachung des Düngers dankbarer, als überseuchte. Regen, Schnee, Thau und unterirdische Duellen versehen den Boden mit Wasser, von dem das Regenwasser den Pflanzen am zuträglichsten ist. Von wichtigem Einflusse sind auch:

Herrschende Winde, als heftige und häufig wiederkehrende Luftströmungen; sie sind besonders für ausgedehnte Sbenen nachtheilig. Höherstrebende Gewächse, wie Obstbäume, Reben, Hopfen, Mais, Karden, Hanf u. dgl. leiden oft sehr viel bei andauernden Winden, auch dem Getreide schaden sie nicht selten, wenn es in der Blüthe steht. In seuchten Gegenden sind die Winde nicht ohne Rupen, da sie den Boden ab-

trocknen, wodurch sie tagegen in trockenen Gegenden desto nachtheiliger werden. Man sucht sich zwar durch Umzäunungen, dichte Baumpstanzungen und Beengung der Schläge gegen diese Rachtheile zu schützen; doch sind jedensalls bei der freien Wahl einer Niederlassung für den Wirthschaftsbetrieb die Einslüsse der herrschenden Winde auf das Gedeihen der Ackergewächse wohl zu beachten, und hiebei die wärmeren West- und Südwinde den kalten Dst- und Rordoskwinden vorzuziehen, weil letztere entschieden Feinde alles Getreide- und Graswuchses sind.

Wir glauben diese Einleitung nicht über ihr billiges Maß auß= zudehnen, wenn wir gleichsam als unser individuelles Glaubensbekenntniß über Dekonomie und Wirthschaftsbetrieb im Allgemeinen und über den Begriff von Rationalismus in der Landwirthschaft insbesondere, hier noch einige allgemeine Begriffe näher zu bestimmen verssuchen.

In dem Gebiete der Landwirthschaft gibt es bekanntlich zwei gebahnte Wege zum Ziele eines Nutertrages aus Grund und Boden: den der Empirie, breitgetreten von der sich selbst überlebt habenden Partei des Stillstandes, und den Weg der Auftlärung, auf welchem, obwohl minder behaglich, die Partei des Fortschrittes vorzudringen strebt.

Bur Stillftandspartei gehören zwei Rlaffen von Landwirthen:

1) Der mechanische Ackerbauer, welcher den ihm von Kindheit an eingepfropften urgroßväterlichen Regeln des Ackerbaues gedankenlos folgend, auf der bequemen Straße des Herkommens fortschlendert, den in seinem Wohnorte geltenden Lokalsatzungen und Ansichten der Vorälkern treu bleibt, und sich mit dem begnügt, was die liebe Mutter Natur, gut oder übel gelaunt, sich abgewinnen läßt; und

2) der rein=praktische Wirthschafter, beziehungsweise so genannt, weil er, jedes theoretische Wissen verschmähend, nach mehrjährigem selbstständigen Wandeln auf dem Wege einer einseitigen Erfahrung sich eine Art von Wirthschaftsplan bildet, den er im dunkelvollen Gefühle seines Besserwissens eben so beharrlich für den alleinselsamachenden halt,

wie ber mechanische Aderbauer feinen Röhlerglauben.

Aus diesen beiben Alassen von Landwirthen haben jedoch die Musterwirthschaften und Unterrichtsanstalten der Neuzeit schon sehr Biele zum Uebergange in das Gebiet des Fortschrittes bekehrt, von denen die Bessern das Bekehrungswerk fortzusetzen nicht ermangeln werden, um den Beweis zu liesern, daß das herkömmliche Alte den gegenwärtigen Zeitverhältnissen nicht mehr die Wage hält.

Bur Fahne des Fortschrittes befennen sich:

1) Die Unhanger Des tunft gemäßen Birthichaftsbetriebes,

welche, indem sie die Nothwendigkeit zeitgemäßer Berbesserungen erstennen, die von Anderen gesasten Iveen, Entdedungen, Ersindungen und Bersuchsresultate bei sich in Anwendung bringen, und — sowohl durch Nachahmung der von ihren Bordilvern glücklich durchgeführten Berbesserungen, als durch Bermeidung ihrer Fehler und Mitgriffe — sich einen gewisseren, weil von den Lokalverhältnissen minder abhängigen, hauptsächlich aber nachhaltigen Nupertrag zu sichern streben.

2) Die rationellen oder nach wissenschaftlicher Erkenntnis vorgehenden Landwirthe. Sie solgen höheren, von der Wissenschaft gebotenen Gesetzen, welche für alle Zweige der Landwirthsichaft, für jede Gegend und Lage, und für alle vortommenden gewöhnlichen und außergewöhnlichen Fälle das rechte Versahren anzeigen, schöffen aber auch zugleich ergänzende Belehrung aus der Empirie, und Bestätigung des wissenschaftlich Ersorschten aus den Resultaten komparativer Versuche, um über Alles, was sie als Grundsat aufstellen, sich und Anderen Rechenschaft geben zu können. Selbstwerständlich sind dem rationellen Wirthschafter, außer der unerlässlichen Bekanntschaft mit den Lokalverhältnissen und dem mechanisch-praktischen Wirthschaftsbetriebe, auch noch andere wichtige Hilfswissenschaften dienstbar und nothwendig, namentlich:

Die Agronomie (Bodenkunde), die Natursehre und Naturgeschichte, die Physik, die Mechanik und die Chemie, in ihren Beziehungen zur Bodenkustur.

Die Agrikultur mit den Zweigen der Düngerlehre, der Bodenbearbeitung und Pflanzenkultur, dann der allgemeinen und speciellen Biebzucht.

Die Betriebslehre, oder die Bekanntschaft mit den Arbeitseträften, Werkzeugen und Leistungen, den Bewirthschaftungsarten, den kandwirthschaftlich-technischen Gewerben, der Verwaltung und Administration und der Verrechnungsgebahrung.

Wie aber wird der mahrhaft rationelle Dekonom vorgehen, wenn er die Absicht oder die Aufgabe hat, sein Landgut für einen zeitz und zweckgemäßeren Wirthschaftsbetrieb einzurichten; die Aufgabe, einen mit möglichst geringem Kapitalauswande zu erzielenden Reinzertrag nachhaltig zu begründen, und auf das erreichbar Höchste zu steigern? Derselbe wird, um weder sich noch Andere mit trügerischen Hoffnungen zu täuschen, sich zuerst mit dem Wichtigsten befassen: mit der Ertragssähigkeit des zu bewirthschaftenden Bodens, dabei aber von den Thatsachen des vorgesundenen Wirthschaftsbetriebs sich nur insosern leiten lassen, um aus ihren Gesammtergebnissen zu ermitteln, was sich dabei mit Grund als brauchbar oder verwerslich herausstellt. Er wird mit Umsicht und frei von aller Voreingenom=

menheit für ober gegen das bestandene Spstem, somit vorurtheilsfrei und nach perfönlichem Augenschein vor Allem, folgende Daten festzustellen suchen:

1) die Beschaffenheit jedes Grundstuds im Ober= und Untergrunde,

ihre Gleich= und Ungleichheit;

2) bie Tiefe und Bertieferungsfähigfeit der Acertrume, wo fie sich noch nicht jum Hadfruchtbaue eignet;

3) Die Lage des Aderbodens in Bezug auf Gefahren burch Be-

schädigung an Feldfrüchten oder am Boden felbst;

4) seine Lage in Bezug auf Entfernung vom Wirthschaftshofe, Zerstückelung oder Arrondirung;

5) ben Dungungezustand jedes Aders, und im wie vielten Jahre

des drei=, vier= oder fechsjährigen Dungungsturnus er fich befinde;

6) ob die Gesammtäder aus ihrem eigenen Ertrage ihren Dünger= rüdersatz erhalten, oder — wenn nicht — woher sie ihn erhielten, und welchen Bedarf ein Fruchtwechselspstem erheischen dürfte;

7) welche Aeder zulet, und feit wann, unverträgliche Gewächse,

3. B. Rlee, Bullenfrüchte getragen;

8) welche Früchte vorzüglich auf jedem Acker gediehen, und den höchsten Roggenwerth lieferten;

9) welche Durchschnittsernten von Salmfrüchten und Rartoffeln

gewöhnlich zu erwarten find;

10) ob die Aeder überhaupt, oder einzeln, kleefähig und wie hoch ihr Durchschnittsertrag an Kleefutter sich belaufe;

11) in welchem Berhältniffe die Wiesen und Weiden jum Acker=

areale stehen, und welchen Futterertrag sie abgeworfen haben;

12) ob die Errichtung eines Industrialunternehmens in Bezug auf die Ortslage, Berkaufs- und Arbeitskonkurrenz, Eignung der Aecker, und Kapitalsfond — rathsam, und auf welches Maß zu beschränken wäre;

13) wie der Arbeits= und Rutwiehstand fich jum Grundareale ver= halte, und mit welchen Mitteln er auf das richtige Maß zu bringen sei.

Sind alle diese Vorfragen richtig beantwortet, dann erst ist es an der Zeit (aber auch nicht schwer), eine Fruchtsolge zu wählen, die für das vorhandene Ackerland passend ist, und es in seinem Ertrage selbstständig erhält. Dabei wird der rationelle Landwirth in vielen Fällen von aller Pedanterie, hinsichtlich des Grundsates: daß nie Halmfrucht auf Halmfrucht folge, absehen müssen, und auch die Brache, besonders bei vielschlägiger Rotation, bei mittelmäßiger Dualität und Kraft des Bodens oder auch bei dessen Eignung sür den Rapsbau nicht unbedingt ausschließen dürsen. Eine der wesentlichsten Rücksichen bei der Wahl eines Fruchtwechsels gebührt den vorhandenen oder zu schaffenden Zugkräften, die selten in solchem Maße ermögslicht werden können, daß damit im jährlichen Umlause mehr als 2/3

bes Aderlandes unter dem Pfluge stehen; dieser zunächst muß das richstige Verhältniß zwischen Getreide und Futterbau hergestellt, und dabei berücksichtigt werden, daß die Auswands und Produktionskosten ihre Versättung nicht in einer zu weit hinausgerückten Verwerthung der Produkte sinden. Die Widmung der Hälfte des Areals zu Halmfrüchten dürfte in den meisten Fällen den Ansorderungen auf Futteretzeugung und Bodenbereicherung genügen; auch muß nicht immer die Zwischenfrucht nur zu Futter dienen, wenn ein stärkeres Wiesenverhältniß oder höhere Bodengüte die Einschaltung von Handelsgewächsen vortheilhaft machen.

Ein achter Fruchtwechselwirth wird zwar auf Rlee- und Delsaaten am liebsten Winterhalmfrucht, auf hadfrüchte immer Som= merhalmfrucht folgen laffen, babei aber nur von bem Motive ab= bangen, daß seichtwurzelnde mit tiefgebenden Gewächsen gehörig ab= wechseln; er wird auch die Beweidung des Aderlandes, als ein Mittel, um nach einer Kornfrucht noch eine befriedigende Ernte ohne Düngung zu erhalten, nicht unbedingt verwerfen, wenn fie nur mit einer forg= fältigen Nachbearbeitung in Verbindung steht; denn derlei Weideschläge find oft rathfam, wo die Bodenqualität zum großen Theile unter dem Berftenboden III. Rlaffe fteht, mahrend die Stallfütterung mehr für böhere Bodenklaffen angezeigt ift. Kurz — der einsichtsvoll überlegende Dekonom wird fich bei ber Bahl feines Wirthschaftssustems nicht an den Ramen oder die hergebrachte Form halten, sondern in der Ueberzeugung: Dag nicht der im Ader befindliche Dunger allein Die Fruchtbarteit bedingt, fondern daß die Erde fich in einem gewissen Bustande mechanischer Thätigkeit jur Bermandlung des Düngers in Pflanzennahrung be= finden muffe — durch die Anordnung seiner Fruchtfolge und Kultur= weife jenes richtige Berhältniß zwischen Loderheit und Wasserhaltigkeit bes Bobens zu vermitteln suchen, welches nicht burch ben Frucht= wechsel felbst, sondern einzig durch die dem Ader von Zeit zu Beit gegonnte Berichonung mit bem Pfluge berzustellen ift. Er wird endlich keinen Biehwirthschaftszweig zum Nachtheile bes andern begun-ftigen, sondern jeden als Urquell seiner Dungmittel sorgfältig pflegen, wird seinen Dünger nicht an unsichere Favoritfruchte verschwenden, wenn fie eramungen werden muffen, aber auch eben fo wenig fich scheuen, dem dazu umgeschaffenen Boden eine neue Frucht zuzumuthen, wenn er fie auch bis dahin nicht getragen hat.

Dies sind ungefähr die Grundzüge, die wir im ganz kleinen Rahmen, als das Bild unserer Auffassung des landwirthschaftlichen Rationalismus, dieser Einleitung einzuverleiben gedachten, herzlich wünschend, der geneigte Leser möge dieselben Gesichtspunkte in dem vorliegenden Werke

auch einzeln gludlich aufgefaft und entwidelt finden.

## Akerbanchemie, s. Chemie.

## Ackerbestellung.

Die Rüchsichtnahme auf ben richtigen Feuchtigkeitszustand bes Bobens ist bei allen Acerarbeiten, vorzüglich aber beim Pflügen, Eggen und Walzen, von der größten Wichtigkeit. Auf etwas schwerem Boden, wo überhaupt alle Verrichtungen im Acer nur bei trocener Witterung geschehen dürsen, kann der zu seuchte oder zu trocene Zustand des Feldes unberechenbare Nachtheile zur Folge haben; nur Sandboden darf naß gepflügt werden, und höchstens im Spätherbste allenfalls auch der Thon-boden, weil da der Winterfrost die hieraus entstehenden Nachtheile größten-

theils wieder behebt.

Arbeitseintheilung. Die erste Frühjahrsverrichtung bisdet die Fortsetung des schon im Winter begonnenen Mistaussührens zu Hackrückten, Erbsen u. dass, dann werden die im Herbste umgebrochenen Felder abseeggt, und für die Gerste und alle Gewächse, die eine klare Pulverung der Oberkrume verlangen, seicht gepflügt; hierauf solgt die Bestellung des Hafers, der Hüssen, ses Sommerweizens und Sommerroggens, der Möhren, des Mohns, der Kartosseln, Kunkelrüben und Kohlgewächse. Sobald milde, warme Tage eintreten, ist zur wichtigsten Bestellung, der Gerstensaat zu schreiten, da sie die größte Ausmerksamkeit auf gute Arbeit und Witterung erheischt; dann erst werden die unterbrochenen Arbeiten wieder sortgesetzt, und nach vollendetem Hassuchtanbau solgen in der Reihe die Bracharbeiten, die Ausssührung und Unterbringung des Düngers für den Herbstanbau, die Behackarbeiten und die weiteren Berrichtungen, die der geeignete Moment ersordert.

Beete. Im Allgemeinen werden von den Rationellen die breiten Beete bevorzugt, oder man macht gar keine Beete und pflügt eben. Da der Hauptzweck der Beete in der besten Ableitung übersschiftiger Bodenseuchte, schnellster Erwärmung des Bodens besteht, und hiebei Lage und Zusammensetzung des Bodens den größten Einsluß übt, so sollte er eigentlich immer, je nachdem er Trockenlegung und Erwärmung

bedarf, über die Wahl der Beetform den Ausschlag geben. Jeder Landwirth muß sich daher nach der Lage und Beschaffenheit seiner Grundstücke von der Lokalkenntniß und dem Grundsatze leiten lassen, daß, je nässer und undurchlassender der Untergrund ist, desto weniger breite und flache Beete vortheilhaft sein können. Man nennt gemeiniglich 1—3metrige Beete schmale, 3—6metrige halbbreite, und darüber messende breite Beete, woraus sich, im hindlick auf das Obengesagte

ergibt, daß der Begriff von breit ein fehr relativer ift.

Brachpflügen heißt, dem zu Winterfrucht bestimmten Lande die erste Furche geben, so wie das Felgen, Stürzen (siehe Stoppelssturz) die erste Bodenbearbeitung für Sommergewächse genannt wird. Es soll in der Regel möglichst seicht (8 bis 10 Cm.) gebracht werden; nur bei schon in guter Aultur stehendem Ackerland ist ein tieferes Brachpsslügen statthaft. Die beste Zeit zum Brachen ist zu Ende des Juni oder Ansangs Juli bei mittelschweren Gründen; zeitig im Frühzighre aber muß damit begonnen, und besonders seicht gebracht werden, wenn der Boden sehr schwer, oder ein Acker längere Zeit als Weideland brach gelegen hat. Ganz besonders zu vermeiden ist das Brachpsslügen bei regnerischer Witterung, oder wenn der Boden uoch naß ist.

Dovpeladerung. Das Doppelpflügen oder die Doppelackerung findet häufig und mit Bortheil auf umzubrechenden Rlee- oder Luzernefelbern, und bei Bertiefungen der Aderfrume Anwendung. Biebei greift ber erste, vorangehende Bflug nur 5 bis 8 Cm. tief in den Boden ein; ihm folgt in der nämlichen Furche ein zweiter Bflug, der bis zur beabsichtigten Tiefe den Untergrund heraufholt, und über den ersten Pflugschnitt wirft. Nach dieser Arbeit ift ein tuchtiges Ueberwalzen von großem Rugen, indem dadurch das Hohlliegen der Rleewurzeln oder Grasstöde beseitigt, und ihre baldige Bermesung gefördert wird. andere, gang neue Art von Doppelackerung ift die von Horsch eingeführte. bei der das gewöhnliche Schar eines Ruchadlo nur die Oberkrume des Bodens 6 bis 8 Centimeter tief aufhebt und zerfrümelt, mabrend zwei an bem Sintertheile ber eisernen Sohle angebrachte kleine Bublichare noch um 10 bis 20 Cm. tiefer greifen, und, ohne vom Untergrund etwas beraufzuholen, diesen mühlend durchlockern und für den Butritt ber Düngertheile aus der oberen Schichte, so wie für die Pflanzenwurzeln aufschließen.

Eggenarbeit. Da die Egge immer mehr und Besseres leistet, wenn sie rasch sortbewegt wird, so ist ihre Bespannung mit Pferden ener durch Ochsenbezüge vorzuziehen; auch ist, wegen der zu gehemmten Bewegung, das kurze Anspannen der Egge immer ein Fehler. Die Egge wirkt nur halb so viel, wenn sie ruhig den Beeten entlang, als wenn sie mehr springend über Quer, oder in schräger Richtung, die Furchen durchschneidet. Je nachdem durch das Eggen der Samen unter-

gebracht, oder eine geschlossen Krume aufgelodert, oder der Obergrund sein zerkrümelt oder Unkraut zerstört werden soll, bedient man sich leicheterer oder schwererer Eggen. Beim Uebereggen geackerter Felder gilt als Regel, daß bei trockener Witterung die Egge gleich dem Pfluge solge; daß nach gestürzten Stoppeln auf verunkrauteten Feldern recht sein geeggt werde, damit der Unkrautsame zum Keimen gelange, und nach dem Aufgehen das Gras durch wiederholtes Eggen oder Pflügen zerstört werde; daß bei großen Ackerslächen die Bortheile des Quer= und Kreuzeggens: nicht unbeachtet bleiben; daß das Eggen immer zwischen zwei Pflügarten vorgenommen und desso öfter wiederholt werden muß, je schwerer der Boden oder reicher an Unkraut ist; endlich daß das Eggen nach der letzten Ackerung vor Winter ganz zu unterbleiben hat, indem man eszweckmäßiger erst im Frühjahre vornimmt.

Kleine Samen, wie Klee, Mohn, Spörgel, Lein, Grassamen u. dgl. werden nicht mit der gezahnten Seite, sondern mit umgestürzter Egge untergebracht, oder noch besser angewalzt. Bei Neuanlage von Wiesen oder Grasplätzen wendet man mit Bortheil die Dornegge zur Unter=

bringung des Samens an.

Furdenschnittbreite. Die Breite bes Pflugftreifens richtet fich. nach ber Breite bes Schars, indem jener, bedeutend breiter genommen als das Schareisen, einen unvollkommenen Abschnitt liefert, viel schmäler genommen aber ju einem ichlecht umgelegten Bflugftreifen Unlag gibt. Nächstdem ist auch der Zustand des Bodens zu berücksichtigen, wobei als Regel gilt, daß man die Furchen um so schmäler nehme, je zusammen= hängender der Boden, und je mehr ihm Auflockerung und Reinigung von Untraut Bedürfniß ift. Bei gut conftruirten Bflugen muß es mög= lich sein, in der Breite der Furche einen Unterschied von 5-8 Cm., und in der Tiefe von 10-12 Cm. willfürlich eintreten zu lassen, ohne daß Die Bflugarbeit innerhalb dieses Spielraumes eine erheblich schlechtere sei. Im Allgemeinen gilt noch als Regel, daß die Tiefe ber Furche nicht mehr als 3/4 der Breite betragen durfe, d. h. wenn die Tiefe z. B. auf 16 Em. beabsichtigt wird, die Breite, auch im gunftigften Boben 21 Em. nicht überschreiten barf, worans ferner folgt, daß ber Schnitt nothwendig (verhältnismäßig jum Schar) um fo breiter genommen werden muß, je tiefer gepflügt werden foll, und daß das hiernach bemeffene Ber= hältniß, bis zu welchem bei gleicher Konstruttion des Pfluges tief und augleich aut geackert werden fann, nicht überschritten werden darf.

Um den Anforderungen einer vollkommenen Wendung zu entsprechen, müssen die Streifen sowohl senkrecht als horizontal in dem Berhältnisse 5:7 von dem Boden getrennt, und dann unter einem Winkel von 45 Grad umgelegt werden; denn erfolgt keine senkrechte und horizontale Trennung der Streifen, dann können auch keine gleichschenkligen und rechtwinkligen

Dreiede erzielt werden.

Rurdentiefe beim Bfligen. Ueber ben Begriff abfoluter Bflugungstiefe differiren die Lehrer der Aderbautunft bedeutend; das Richtige

dürfte wohl in der Mitte liegen.

Gilt es der relativen Tiefe des Obergrundes, d. h. jener Boden= fcichte, welche mit dem Bfluge bearbeitbar und mit humus durch= mengt ift, fo beift: 8-10 Cm. eine flache, 11-16 Cm. eine ge= wöhnliche, 17-21 Cm. eine bedeutende, und über 25 Cm. eine ungewöhnlich tiefe Aderfrume.

Bflügen auf 16 Cm. Tiefe ift, nach Roppe, in den meiften Fällen für das Gedeihen von Getreide, Rlee und Kartoffeln ichon genugend, und auf ichwerem Boden mit bem gewöhnlichen Gefpann ichon taum mehr zu erreichen; Boben, ber bisher nicht fo tief gelodert mar, barf nur nach und nach, von 2 ju 2 Em., vertieft werden, und muß Dungung erhalten, damit im Anfange nicht geringere Ernten die Folge feien; auch foll dies Bertiefen immer im Berbste geschehen, damit ber robe Boben über den Winter porös und fruchtbar werde.

Für Winterhalmfrucht ist in der Regel, auch wenn die Aderfrume 21 Cm. tief mare, eine Tiefe ber Hauptaderung mit 13-16 Cm., für Sommerhalmfrucht mit 10-13 Cm., für Kartoffeln mit 16-18 Cm., und für Raps und Rüben mit 21-26 Cm. Das richtige Dag. es Regel und zwedmäßiger ift, daß niemals zwei Aderungen ober Bflugarten von gleicher Tiefe einander folgen (außer bei Rund= ober Quer=

aderungen), fo läßt fich als Grundfat feststellen:

Die Stoppelsturzfurche sei die feichtefte, wenn ihr im Berbste noch eine zweite, daber tiefe Aderung folgen tann; außerbem, wo fie entweder felbst als Saatsurche gilt, oder als verspätet die Winterfurche vorstellt, muß fie die jedem biefer Zwede angemeffene Tiefe erhalten.

Die Dungerfurche foll immer mäßig, höchstens 7-9 Em. tief gehalten werben, damit bei ber folgenden der verrottete Mift vollfommen untergriffen, und die Mischung mit der Obertrume bewertstelligt mer-

den fonne.

Die Saatfurche erfordert gleichfalls eine Tiefe von 8-11 Cm., damit der mit dem Dunger und aus der Atmosphäre am meisten befruchtete Boben vorzugsweise ben erften Reimen zu Statten fomme.

In der Brache, oder überhaupt jum Winterbau foll:

Die zweite Furche, ober Wendaderung die tiefere fein, wenn

bie Saatfurche blos auf zwei Aderungen zu folgen bat.

Die erfte und britte Furche (jene wo möglich im Borberbft) muffen tiefer gehalten werden, wenn nach drei Boraderungen bie Saat= furche folgt. Die dritte Furche paßt hier auch als Querfurche.

Die zweite und vierte Furche erhalten bie größere Tiefe, wenn Die Saatsurche ber vierten Aderung folgt. Lettere fei Die Querfurche.

Die lette ober Winterfurche muß immer die tieffte fein, benn

die passenbste Zeit, eine tiefe Botenloderung eintreten zu lassen, ist vor bem Winter, gleichviel ob Hadfrucht oder Sommerung oder gedüngte

Brache folgen follen.

Queraderung ist in ben meisten Fällen, wo Gestalt und Lage bes Feldes keine hindernisse bieten, rathsam und nütslich, indem dadurch eine vollständigere Bearbeitung, namentlich in Bezug auf Mengung und Lockerung des Botens, erreicht wird. Dies gilt in noch höherem Grade sür Gegenden und Felder, wo die Beackerung größtentheils mit Anwendung des Hadens und schmalschariger Pflüge üblich, und demzusolge nur ein unvollständiger und ungleicher Sohlenabschnitt möglich ist. Bei mehr langen und schmalen Ackerstücken kann man die Bortheile des Querspslügens durch eine etwas schräge oder diagonale Richtung der Furchen einigermaßen erreichen.

Das Querpflügen muß, besonders in schwerem Boden, immer zur vollen Tiefe und in schmalen Furchen geschehen; in trockenem und lockerem Boden aber ift es überhaupt nicht rathsam über die Quere

zu ackern.

Ruhe des Aders. Es ist eine wichtige Hauptregel beim Herbst= andau, daß die Saatsurche (und eben so auch das Umbrechen der Kleeund Rapsstoppel, wenn die Saat einsührig solgt), 3 bis 5 Wochen vor der Saatbestellung fertig geworden sei, damit der Acer sich genügend setzen kann, worauf dann noch ein gehöriges Ebnen des Acerdodens, durch Eggen, der Saat vorangehen muß. Nur sehr schwere Felder machen von dieser Regel eine Ausnahme, indem nicht selten die frische Saatsurche den Boden in dem allein geeigneten Zustande hinterläßt, um eine zerkrümelte Saatsläche zu bekommen. Bei der Sommerfrucht ist keine Ruhe des Ackers nothwendig, die Saatsurche wird daher ohne Nachtheil unmittelbar vor dem Säen gegeben, tabei aber immer in schmasen, 16—18 Em. breiten Streisen saatgepflügt oder geruhrt.

Auch in der Brachbestellung muß von einer Pflugfurche zur andern immer dem Boden Zeit gelassen werden, sich zu setzen, damit der Prozest des Bergährens in ihm vorgehen könne. Wird der Zustand vollendeter Gahre nicht abgewartet, so kann die öftere Bearbeitung mehr schaden

ale nüten.

Der Zeitraum des Abruhens läßt sich nicht genau bestimmen; er ist bei abwechselnd seucht-warmer Witterung türzer, bei trockener länger; im mittleren Durchschnitte rechnet man vier Wochen, und erkennt die Gahre am besten an der Begrünung des Acers, oder an der Verwesung der untergepslägten Düngstoffe. Das Uebereggen des Feldes während der Zwischenzeit des Ruhens schadet nichts, und wird von Pabst sogar empsohlen. Umgebrochene Kleestoppel und Weideland muß länger liegen bleiben und gewast werden, damit die Verwesung der Wurzeln und Rasen rascher ersolge.

Rundaderung und Figurenpfligen. Bei großen Aderstächen ist es wegen Vermeidung der Anwanden und des häufigen Pflugwendens, zuweilen auch wegen der Bodenmischung, vorzüglich aber in Fällen der vollkommenen Sbenlegung eines Ackers ersprießlich, das Pflügen in die Runde, oder besser in's Viered anzuwenden. Hiezu fängt man an einem Ende des Ackers an, wirft den Pflugstreisen rechts nach außen, und fährt so lange ohne zu wenden, um alle Seiten des Feldes, die das Pflügen in der Mitte endet. Da jedoch bei dieser Art des Rundackerns das Vieh immer wieder das bereits bepflügte Feld zusammentritt, so ist es besser in der Mitte des Feldes, wenn dessen Gestalt es zulässt,

anzufangen und am Rande zu endigen.

Ueber die Tiefe der Samenunterbringung ent= Saatbestellung. scheidet die Samengattung und der Zustand des Bobens, worüber unter bem Urt. Unbau und bei jedem Rulturgewächse unter "Feldfrüchte" nachzulesen. Der Aderboben foll bei ber Saat fich blos loder ich utten. und fich durch die Egge leicht gerfrümeln laffen; fo wie aber vieles und gutes Eggen vor der Saat im Allgemeinen nütlich ist, kann es boch nach berfelben nachtheilig werden, wenn es ben Boben zu fehr vom Rugvieh zusammengetreten und zuviel gepulvert hinterläft; benn baburch wird das Erdreich bei bem ersten ftarten Regen mit Waffer überfättiget. es wird verschlämmt, verfrustet und aller Loderheit beraubt. Wird bie Saat untergepflügt, fo muß die Egge unmittelbar dem Bfluggeratbe folgen, und es ift meistens nur 1 Eggenftrich nöthig, um bas Land ju ebnen: foll aber ber Samen untergeeggt werden, fo find bagu 3 bis 4 Conenftriche erforderlich, und nur leichte Eggen zu gebrauchen; auch sind hier Ochsenbezüge eher verwendbar als beim Krümeleggen, und leichte Eggen zweckmäßiger als schwere.

Stoppelsturz. Ein sleißiger, seinen Bortheil erkennender Landwirth läßt sein Stoppelseld über den Winter nie ungestürzt liegen; denn "vor dem Winter gepflügt ist halb gedüngt." Je früher der Stoppelsturz der Fechsung folgt, desto leichter und nüglicher ist die Ackerung. Nach Raps, Winterroggen und Weizen wartet man nicht das Abräumen des Feldes ab, sondern stürzt die Stoppel zwischen den in Reihen aufgestellten Mandeln. Durch das Pflügen im Spätherbste wird der Winterluft, dem Regen, dem Schnee und Frost der Zutritt gestattet, den Boden zu durchdringen und zu bereichern; pflügt man zugleich etwas tieser, so wird das Borackern im Frühjahre zu Gerste, Hafer, Wischling ze, meistens entbehrlich, indem man den vor Winter gepflügten und durch Frost mürbe gewordenen Acker blos klar eggt und die Saat entweder mit

ber Saatharte unterbringt ober blos eineggt.

Diese Saatbestellungsweise ist ein weit verläßlicheres Mittel gegen ben Verlust der Winterseuchte, als ein zeitiges Adern bei noch seuchtem Boben, der sich dann oft schmiert und eine klare Bearbeitung nicht zuläßt.

Die Tiefe der Stoppelackerung, wenn sie (wie es auch am vortheilshaftesten ist) im Sommer geschieht, und darauf noch eine zweite Pflugsurche solgen soll, überschreite nie 8—10 Em. und sei von sorgfältigem Kreuz- und Quereggen, wo möglich auch Ueberwalzen, gesolgt, damit die im Getreide reif gewordenen wilden Gesame in dem klar zerkrümelten Acker bald aufgehen und mit der nächstsolgenden Ackerung vertilgt werden können. Später Stoppelsturz vor Winter soll immer so tief geschehen, als die kultivirte Ackerkrume reicht, noch um 3—4 Em. tieser aber, wenn Hackrüchte solgen. Gemeiniglich stürzt man die Weizenstoppel früher als die Roggenstoppel; in der Regel soll für die kunftigjährige Gerste, solge sie auf Hackrucht oder Winterung, zuerst, dann für Haser, Kartosseln z. gestürzt werden.

Die Stoppeln nach Hülsenfrüchten muffen immer fogleich nach ber Ernte umgebrochen werden, und zwar zur vollen Tiefe der Acerfrume, und bevor der durch die Beschattung locker erhaltene Boden erhärtet; nur wenn nach Erbsen noch Wist ausgesahren werden soll, ist

flach zu stürzen.

Rapsstoppeln sollen, wie oben schon gesagt, sogleich während ober nach der Ernte seicht, und müssen nach ein zweites Mal zur vollen Tiefe gepflügt werden, wenn die nachsolgende Winterfrucht gedeihen soll.

Kleestoppeln sind, wenn der Klee dicht stand, seicht zu stürzen (zumal wenn Dünger mit untergepflügt wird), dann aber sogleich zu walzen, welche Borbereitung zur Wintersaat genügt; stand aber der Kleeschütter und veruntrautet, so müssen nach dem Stoppelsturze noch 2—3 Ackerungen, d. h. eine vollständige Brachbearbeitung, dem Andau vor

ansgehen.

Balzen bes Bobens. Das Ueberwalzen frisch geacherter Felder darf nur dann geschehen, wenn minder schwerer Boden so weit ausgetrocknet ist, daß er nicht mehr an die Walze klebt, oder wenn auf schwerem Boden die Schollen anfangen zu zerbröckeln; naß darf nie mals gemalzt werden. Rach der Einsaat ist das Walzen vortheilhaft bei allen Sommergewächsen, vorzüglich bei zum Abmähen bestimmten Futterträutern, oder auch bei kleinen Sämereien, denen das Eineggen zu viel Erdbedeckung geben wilrde. Auch das Ueberwalzen singerslang aufgegangener Saaten ist zur Besessiung des Standortes der Pslanzen oder Berpulverung einer Kruste zu empsehlen.

Das Ueberwalzen der Pflugfurche, welche so eben den Dünger untergebracht hat, ist von großem Bortheile, weil dadurch das Hohlliegen des Düngers vermieden und seine frühere Zersetzung gefördert, vorzäglich aber dem Uebelstande vorgebeugt wird, daß die strohigen Mistbestandtheile durch die Egge wieder an die Oberstäche gerissen werden. Daher eignet

fich die fürzere Steinwalze beffer dazu, als die lange hölzerne.

Man bedient sich auch der Walzen mit Nupen auf die vom Froste

ausgezogenen Wintersaaten, wobei man in die Länge und die Quere das Feld überzieht, damit die sosgewordenen Wurzeln wieder angedrückt werden, die durch den Frost oft sehr mürbe gewordene Erde den Winden träftiger und länger Widerstand leiste, und die Nachfröste in den überwalzten Boden nicht so tief eindringen können. Der Stoppelsturzsurche soll immer die Walze folgen, zumal wenn noch vor Winter eine zweite Ackerung

(Zwiebrache) gegeben wird.

Bassersurchen haben, zumal bei der Wintersaat und bei start abshängigen Feldern, einen sehr wesentlichen Einstuß auf den Ertrag der Ernte; nur eine tiese Ackertrume und durchlassender Untergrund lassen sie entbehrlich erscheinen. Der praktisch geübte Blick muß hier das Beste thun, um weder ein zu rasches Gefäll noch Wasseranstauungen herbeizzusühren; mit dem Doppelpfluge, dessen Anwendung besonders beim Umsdrehen oder Wenden sich als vortheilhaft erweiset, dem großen Häuselsoder Wassersuchenpfluge und einiger Terrainkenntniß geht diese Arbeit eben so leicht von Statten als sie, ohne jenen Blick selbst, bei der besten theoretischen Anleitung schwierig ist. Ein gutes Mittel, sich über die ersorderliche Richtung der Wassersuchen und ihre Entsernung von einanzder, gehörig zu unterrichten, ist die Begehung der Aecker bei Regens oder Thauwetter. S. Art.: Entwässerung.

#### Anban.

Der Ackerboden ist nicht dann schon fruchtbar, wenn er mit Humus ober dem nöthigen Dünger versehen ist; er muß auch diejenige physische Eigenschaft haben, die den Pflanzen die Aneignung der Nahrung ersleichtert; diesen Zustand der gehörigen Gahre erreicht der Boden gewöhnlich während der Ruhe zwischen der Wendes und Saatsurche, oder von dieser bis zur Saat. Es ist daher von großer Wichtigkeit, der Borsbereitung des Ackers die meiste Sorgsalt zuzuwenden, namentlich die Abstrände von einer Pflugfurche zur andern nicht zu sehr abzusürzen, bei der Saatsurche mit dem Pfluge nie tieser zu greisen, als bei der vorshergegangenen Pflugart, bei nassem Boden niemals zu ackern oder zu walzen, vor der Saat recht viel und gut, nach derselben aber wenig zu eggen, das Säen lieber zu früh als zu spät vorzunehmen und den Samen eher seicht als zu tief unterzubringen.

Die Beschaffenheit bes Samens ist ein weiterer wichtiger Gegenstand der Ausmerksamkeit. Die Auswahl der Felestüde, von deren Frucht das Samenkorn genommen wird, muß schon vor der Ernte geschehen sein; das Saatkorn muß von denjenigen Plätzen stammen, wo es am besten gewachsen, am reinsten von Untraut geblieben, und am vollkommensten reif geworden ist; auch soll es nach trockener Einbringung,

Инбаи. 9

sei es gebroschen oder im Geströh, abgesondert an einem gesunden luftigen Orte ausbewahrt werden. Alter Samen, besonders aber gekauster, soll daher stets vor dem Säen geprüft werden, um die Stärke der Einssaat genau bestimmen zu können, überhaupt ist älterer als einjähriger Samen von Terealien nur im größten Nothsalle zu verwenden, und dann nur nach erfolgter Keimprobe. — Im Allgemeinen hat die Brazis erwiesen, daß stets das größtkörnige, schwerste Saatgut, sowohl in Bezug auf Keimkraft des Samens, sowie auf Widerstandssähigkeit der jungen Pflanze den Borzug verdient.

Prof. Haberlandt's Berfuche ergaben selbst für die Ernten den Beweis des Bortheiles bei Bergleich ber Berwendung schwerer gegen leich=

tere Saatforner; bas Berhaltniß Jener ju Diefen mar

beim Weizen 100: 76,4 bei der Gerste 100: 84,2 beim Hafer 100: 81,8.

Borguglich find bei Rleesamen, bei alterem Bintergetreide, bann bei auf bem Felbe nag gewordenen oder auf dem Schuttboden boch aufgehäuft

gewesenen Früchten Reimproben nothwendig.

Das Beizen ber Samen törner wird von vielen Landwirthen als Mittel gebraucht um sich gegen den Brand, zumal des Weizens, zu verwahren. Schweizer und Koppe halten nichts davon; durchaus törnige, vollfommen reise und gesunde Samen machen jedes Beizen überflüssig, das nur höchstens keimschwache Körner, aus denen tranke Pflanzen hervorgehen, zerstören kann. Man beizt am häusigsten mit verdünnter Mistjauche, in welcher etwas Eisenvitriol aufgelöst worden, und bestreut die damit beseuchteten Samen mit Kaltstaub und Holzasche. Thaer und Dietmann rühmen als vorzüglich das Schwemmen des Weizens in starker Kochsalzauflösung, wobei die schwachen untauglichen Körner schwimmen und entsernt werden.

Die Kandirung des Saatkorns ist eigentlich eine Samen = büngung. Das Bersahren dabei wurde zuerst im 3. 1846 als Erssindung Ottmann's im Elsas veröffentlicht und soll glänzende Ressultate geliefert haben. Man nimmt auf 45 Liter abgegohrenen Menschenurins 0,56 Kilogramm Pottasche, eben so viel Salpeter, so viel kohlensaure Pottasche und gleiches Gewicht Salmiak; serner in gleichem Maße an der Luft zersallenen Kalk, Holzasche und pulverisirten Taubenmist. Mit dem durch Ausschleng obiger Salze präparirten Urin wird das Aschen und Kalkgemenge benetzt, diese Mischung mit einer Schausel gut durchgearbeitet, dann getrocknet und pulveristrt. Zur Kandirung nun vorgehend wird Tischlerleim und Weizenmehl in Wasser zu dünner Gallerte gekocht, abgekühlt und über den Samen gegossen. Nach genügendem Durcheinanderschauseln, wodurch alle Körner gleichmäßig klebrig werden, wird vorerwähntes Pulver darüber gestreut, das Ganze

abermals umgeschaufelt, bis jedes Korn vom Bulver überzogen (fandirt) ift, und hierauf wird ber Samen bann unmittelbar gefäet und untergeeggt.

Nach E. Leiten berger's Berfahren, welches Berfaffer durch tom= parative Bersuche erprobt gefunden, kommen 28 Liter gut gegobrener Mistjauche in ein Faß, 35 Grm. Schwefelfaure hinzu, bann 280 Grm. Salveter nebst 0.56 Ril. Rochfalz barunter gerührt, und eine etwas gallertige Auflösung von 1,12 Ril. Tischlerleim jugesett. Mit Diefer Klüssigkeit benetzt man ein Quantum von 5-6 Bektoliter Getreide, welches man nach tüchtigem Umrühren einige Stunden lang quellen läkt. Bum Kandiren wird eine Mischung aus 2 Thl. feingesiehter Holzasche, 1 Thl. feinem Rnochenmehl und 1 Thl. pulverifirtem Guano bereitet, diese mittelft eines Siebes über ben Samen geftreut, und ber Saufen mit einem Rechen durchgearbeitet, bis jedes Korn von dem Bul= ver eingehüllt ift. Der Samen trodnet bald ab, um fodann gefaet ju werden. — Die Bortheile diefer Kandirung find : Ersparung eines Drit= tels vom Samen (ber Berfasser faete 0.9 Bektoliter kandirten Beizen und erntete 72,3 Mandel a 10 Garben ftartes Gebünde pr. Beftar), ein rasches üppigeres Reimen und Wachsen der jungen Bflanzwen, und in Folge ihrer träftigeren Wurzelbildung ein höherer Körner= und Stroh= ertrag.

Die Reimfähigfeit ber Samen entscheidet über die Bestimmung der Aussaatmenge; es ist daber zu wissen nicht überflüssig, wie lange bie Samen bei zweckmäßiger Aufbewahrung ihre Reimfraft bewahren. Wir führen deshalb die von Dietrich, Schlipf und Hlubet erprobte Dauer dieser Reimfähigkeit, und zugleich die Dauer ihrer Bege = tation vom Gaen bis zur Reife ber Pflanzen auf:

|           | Dauer ber                                                                                                           |                                                                                          | Dauer ber                                                                                                    |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Samen bon | Keim= Bege=<br>fähigkeit tation                                                                                     | Camen von                                                                                | Keim= Bege=<br>fähigkeit tation                                                                              |  |  |  |  |
|           | Jahre Wochen                                                                                                        |                                                                                          | Jahre Wochen                                                                                                 |  |  |  |  |
| Bohnen    | 5 13-14<br>2-3 5 12-14<br>18-23<br>3-5 2-3 12-14<br>2 3 12-14<br>2 13-19<br>5-6 16-20<br>2-3 12-14<br>18-22<br>3 -2 | Mabia Mais Möhren Mohn Maps Mühlen Moggen Runtefrüben Rothlee Senf Spörgel Beizen Beizen | 4 12—14 4 18—23 4 16—21 2—3 16—22 3 40—47 3 38—45 3—4 27—30 4—6 16—19 2 ——6 6 13—16 2 9—11 3—4 26—30 3 18—23 |  |  |  |  |

Immer aber ift ber jungfte Same ber teimfähigste, baber ber gur

Saat empfehlenswertheste.

Körnerzahl im Magraume. Rach Hlubet und Kleemann gehet auf 1 Kilogem. folgende Menge von Samenförnern, deren weitere Berechnung auf den Inhalt der Getreidemaße wir zur bequemen Ueber-sicht beifügen:

| 280       | Uto | men<br>von | - | örn | er<br> |   | gehen auf ein<br>Kilogramm | füllen einen<br>Lit <del>er</del> |
|-----------|-----|------------|---|-----|--------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Weizen    |     |            |   |     |        |   | 21,500                     | 13,800                            |
| Roggen    |     |            |   |     |        | . | 42,100                     | 28,400                            |
| Gerste .  |     |            |   |     |        | • | 22,000                     | 13,700                            |
| Hafer .   |     |            |   |     |        |   | 59,500                     | 22,600                            |
| Erbsen    |     |            | • |     |        | . | 6,500                      | 5,100                             |
| Widen     |     |            |   |     |        | . | 17,300                     | 11,500                            |
| Rleesamen |     |            |   |     |        |   | 735,000                    | 624,000                           |
| Runteljan | nen |            |   |     |        | . | 17.700                     | 4,100                             |

Die absolute Schwere der Körner im bestimmten Magraum ist in dem Abschnitte Ernte unter: Gewicht der Samen tabellarisch

nachgewiesen.

Bstanzenbeet-Ranmverhältniß. Zu manchen Kulturgewächsen, die man nicht gleich im Großen anbaut, sondern mit mehr Bortheil als bereits etwas herangewachsene Pflanzensetslinge ausstedt, bedarf man eines Samen= oder Pflanzenbeets. Um aber hinsichtlich des hiezu nöthigen Flächenraums zwischen dem Zuviel oder Zuwenig die Mitte einzuhalten, ist die Kenntniß des Verhältnisses, in dem das Pflanzenbeet zu dem zu besetzenden Acker stehen muß, nicht zu verschmähen. Zu diesem Zwecke solgende Tabelle:

| Zur Besetzm             | g einer Ackerfläche vo           | n 1 Hektar        |                                      |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| benöthigt man Samen von | für den beiläufigen<br>Bedarf an | an gutem<br>Samen | Beetflächen=<br>raum<br>ber Pflanzen |
|                         | Pflanzen                         | Gramm             | □ Meter                              |
| Raps                    | 156,000                          | 540               | 112,6                                |
| Kümmel                  | 104,000                          | 270               | 57,8                                 |
| Runkelrüben             | 73,000                           | 2700              | 50,0                                 |
| Dorschen und Rutabaga . | 62,000                           | <b>225</b>        | 43,1                                 |
| Adertohl (Kohltraut)    | 52,000                           | <b>27</b> 0       | 37,5                                 |

## Pflanzenraum auf eine Ackerfläche,

welche in Reihen ju befetzen mare.

| Entfernung von einander<br>der Reihen   der Pflanzer | von einander | Bflanzenwahl auf | Flächeuraum ber |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| der Reihen                                           | ber Pflanzen | plungemoute uni  | Pflanzen        |
| Cent                                                 | imeter       | 1 Hektar         | 🗆 Meter         |
| 39,5                                                 | 8,0          | 316,400          | 0,0316          |
| 47,5                                                 | 8,0          | 263,200          | 0,0380          |
| =                                                    | 16,0         | 131,600          | 0,0760          |
| =                                                    | 24,0         | 87,700           | 0,1140          |
| =                                                    | 32,0         | 65,800           | 0,1520          |
| 55,5                                                 | 8            | 225,200          | 0,0444          |
| =                                                    | 16           | 112,600          | 0,0888          |
| =                                                    | 24           | 75,100           | 0,1332          |
| =                                                    | 32           | 56,300           | 0,1776          |
| 63, <sub>5</sub>                                     | 8            | 196,800          | 0,0508          |
| =                                                    | 16           | 98,400           | 0,1016          |
| =                                                    | 24           | 65,600           | 0,1524          |
| =                                                    | 32           | 49,200           | 0,2032          |
| 79,0                                                 | 8            | 158,200          | 0,0632          |
| z                                                    | 16           | 79,100           | 0,1264          |
| =                                                    | 24           | 52,700           | 0,1896          |
| =                                                    | 38           | 39,500           | 0,2428          |

Saatquantum. Die Menge des auf eine gewisse Acerstäche erforderlichen Samens richtet sich nicht immer nach der Größe dieser Fläche oder nach der Ertragssähigkeit des Bodens, sondern häusig auch nach der mechanischen Beschaffenheit des Acers und nach örtlichen Verhältnissen. Im Allgemeinen kann man als Regel annehmen, daß stärker, d. h. dichter gesäet werden muß a) auf schwerem bündigem Boden, der viele Klöße bildet, zwischen denen sich der Samen verfällt; d) bei kraftarmem Boden und ungünstiger Beschaffenheit der Witterung; c) wenn die Saat auf Klee folgt; d) wenn später, als die Ortsverhältnisse bestimmen, angebaut wird, und e) wenn zur Saat altes Getreide gewählt worden. Dagegen säct man schwächer a) auf reichem, kräftigem oder frisch gebüngtem Boden; d) wenn der Boden der zu kauenden Pflanze nicht vollkommen zusagt; c) die Saat auf gut bearbeiteter Brache solgt; d) sehr früh gesäet wird, und e) ist auf sehr erschöpften Aecern dünn zu säen, weil dichtstehende Pflanzen zu wenig Rahrung sänden.

Da übrigens das Zuwenig wie das Zuviel gleich nachtheilig werden tann, und insbesondere die Cerealien eine gewiffe Gedrängtheit des

Standes lieben, fo hat man fich, jumal auf befferen Bobenarten, vor gu bunner Saat zu huten, um nicht bem Ueberhandnehmen des Unfrautes Vorschub zu leiften.

Bur Bergleichung ber Samenmenge ber Ginfaat mit bem Raume, ben sie auf dem Felde einzunehmen hat, um der Pflanze die nöthige Freiheit zur Ausbreitung und Aufnahme der Nahrung zu verschaffen, diene folgende Uebersicht, der noch specielle Angaben bei den einzelnen Feldfrüchten (fiebe Diese) angereiht werden follen:

## Saatquantum.

| Œ9 <b>\$</b>  | <b>6</b> .! | 0°44°44 |     | Raumfläche<br>einer | auf 1 H            | ttar             |
|---------------|-------------|---------|-----|---------------------|--------------------|------------------|
| Es tommen     | Deim<br>    | zindau  | DON | Pflanze<br>in Cm.   | Drillsaat *)       | Handsaat         |
| Bobnen        |             |         |     | 208                 | 2,0— 2,4 51.       | 4,4 Sí.          |
| Buchweizen .  |             |         |     | 69                  | 1,2-1,4 =          | 1,8 =            |
| Erbsen        | : :         |         |     | 139                 | 1,2-1,6 =          | 2,4 =            |
| sparsette     | •           |         |     | 28                  | 3,6- 4,4 =         | 4,8 =            |
| Berfte        |             |         |     | 48                  | 1,0-1,6 =          | 3,2 =            |
| Safer         |             |         |     | 62                  | 1.6-2.4 =          | 4.0 =            |
| anf           |             |         |     | 83                  | . 2,8 3,2 =        | 4.0 =            |
| pirje         |             |         |     | 69                  | 0.3 - 0.1 =        | 0,4 =            |
| tartoffel     |             |         |     | 2000                | 16.0 - 38.0 =      | 19,5 =           |
| lee, roth     |             |         |     | 28                  | 11,7-14,6 Rg.      | 20,5 <b>R</b> g. |
| dimmel        |             |         |     | 83                  | 8,6-10,0 =         | 11,7 =           |
| ein           |             |         |     | 7                   | 2, . — 3,2 H.      | 4,0 \$1.         |
| insen         |             |         |     | 55                  | 1,6-2,4=           | 2,0 =            |
| uzerne        |             |         |     | 48                  | 17,5-23 Rg.        | 26,3 <b>R</b> g. |
| Nabia         |             |         |     | 42                  | 5,8-11,7 =         | 11,7 =           |
| Mais          |             |         |     | 2000                | 0,8— 1,2 ŞL        | 0,s H.           |
| Möhren        |             |         |     | 69                  | 2,9- 4,4 Rg.       | 5,8 <b>R</b> g.  |
| Robar         |             |         |     | 35                  | 0,8 — 1,1 51.      | 1-1,6 \$         |
| Rohn          |             |         |     | 111                 | 1,5 Rg.            | 2,2 Rg.          |
| Raps          |             |         |     | 1500                | 0,2— 0,3 H.        | 0,4 \$1.         |
| Roggen        |             |         |     | 55                  | 1,0 1,6 =          | 3,0 =            |
|               |             |         |     | 2000                | 8,8 23 Rg.         | 17,5 Rg.         |
| Senf          |             |         |     | 83                  | 11,7-17,5          | 20,4 =           |
| öpörgel       |             |         |     | 14                  | 11,7-17,5 =        | 20,4 =           |
| Copinambour   |             |         |     | 2000                | 12,8-19,2 SL       | 19,2 H.          |
| Beizen        |             |         |     | 69                  | 0.8 - 1.4 =        | 2,4 =            |
| Biden         |             |         |     | 83                  | 1,0-1,6 =          | 2,4 =            |
| Buckerrüben . |             |         |     | 800                 | 20 —35 <b>R</b> g. | 20,0 <b>R</b> g. |

<sup>\*)</sup> Die niedrigsten Anfatze gelten nur für gang ausgezeichnete, reine Böben bei fehr frühzeitigem Anbau; je mehr biefe Bedingungen fehlen, besto höher wird der Saataufwand.

Saatzeit. Da die Saat nur bei trocener Witterung, niemals im Regen vorgenommen werden soll, so läßt sich nur das Ende der Herbstsfaat bestimmt bezeichnen, indem Mitte October gewöhnlich sich bei uns schon Regenwetter einstellt, und es daher wünschenswerth ist, die Saat bis dahin beendet zu haben; der Ansang der Saat ist nach der Lage und Lokalität sehr verschieden, kann jedoch mit Schluß des Erntemonats

in den meisten Gegenden Deutschlands begonnen werden.

Es gibt zwar in jeder Gegend eine mittlere Saatzeit, die der bort Wohnende ungestraft nicht vernachlässigen darf, diese muß aber durch Erfahrung ermittelt werden. Etwas ju früh faen ift im Berbfte immer rathfamer als zu spat, benn die entflohenen gunftigen Tage find nicht mehr einzuholen; im Frühjahre läßt sich eber durch Nachwarten etwas verbeffern, obgleich auch ba ein besto größerer Ertrag aufs Spiel gesetzt werben fann, je mehr man die Benützung der fostbarsten Winterfeuchte außer Acht gelaffen. Uebrigens bestimmt oft auch die Bodenart den Reitpunkt ber Saat; so barf 3. B. schwerer naffer Boben im Friihjahr näffer bestellt, muß aber im Berbste beim Anbau besto früher in Angriff genommen werden, Auf trodenem Boben hingegen hat immer die frühe Saat den Borzug, denn es ist besser in den Staub zu faen, als zu fäumen, bis nasses Wetter eintritt; nur auf Sandboden bringt eine nasse Einsaat keinen wesentlichen Schaden, weil da der Moment, wo der ge= eignetste Feuchtigkeits = Grad zur Krumelung des Bodens vorhanden ift. nicht fo haarscharf beobachtet zu werden braucht.

Bezüglich ber individuellen Ansprüche jeder einzelnen Kulturgattung wolle bei dem Artikel Felbfrüchte die nähere Nachweisung gesucht

werden.

Samenwechiel. Daß auf alle Kelbfrüchte die Abwechselung mit bem Samen wohlthätig einwirkt und ihre Fruchtbarkeit und innere Gute befördert, darüber herricht wohl kein Zweifel mehr; ganz besonders vor= theilhaft aber ist der Samenwechsel beim hafer, beim Sommerroggen, bei den Kartoffeln, beim Lein und Rlee, jedoch tommt dabei immer zu berlicklichtigen, daß der neue Samen nicht aus besserer in schlechtere Lage und Bobenverhältnisse verpflanzt werde; ber Bechsel bringt nur bann Bortheil, wenn ber Samen von Höhenboben auf Nieberungsboben, von leichterem auf schweren, von trockenem in seuchtes und von raubem in mildes Klima übertragen wird; insbesondere ift für alle Bodenarten, bie leicht und troden find, und auf benen fich einheimisch ber Samen felten vollkommen ausbildet, der öftere Samenwechsel angezeigt. Mit Ausnahme dieses letten Falles haben neuere Bersuche dargethan, daß - wofern nur dem felbst zu ziehenden Saatgute die gehörige Sorgfalt bei ber Wahl, Bestellung und Kultur bes Aders, namentlich bei ber Sichtung und Aufbewahrung des Samens gewidmet wird, der Samen= wechsel nicht unbedingt zu empfehlen ift.

Samenunterbringung. Das Samenkorn darf weder über noch unter sich rohen Boden finden; die Sorge also, den Körnern die erwünsichte Lage in der Erde zu geben, so daß sie in angemessener, möglichst gleichmäßiger Tiefe und Bertheilung zu liegen kommen, ist eine der wichtigsten des Ackermannes. Dies zu erreichen, dient das Ueberziehen des gepflügten Ackers vor der Saat mit der Egge, damit alle größeren Erdslumpen zerkrümelt und die Furchenstreisen geebnet werden.

Eine seichte Saat kommt unter sonst gleichen Berhältnissen immer balber zum Borschein als eine tiese; sie gewinnt dadurch mehr Zeit zum Bewurzeln und liesert gesündere Pflanzen; hievon macht nur der leichte Sandboden eine Ausnahme, bei dessen Zugänglichkeit für die Luft ein tieseres Unterbringen des Samens (selbst die auf 5—7 Em.) zulässigt, dagegen solgt auch hieraus, daß, je schwerer der Boden, desto mehr ein Bergraben des Samens vermieden werden muß.

Das Unterpflügen der Cerealien ist überhaupt ganz verwerslich, weil es dabei nicht zu vermeiden, daß vieler Samen 10 Em. und tieser eingewühlt wird, der dann nicht mehr keimt, oder ein bleichsichtiges, bereits erschöpstes Pflänzchen an die Obersläche bringt; die angemessenste Bedeckung für Halmsclichte ist: 2—3 Em., für Erbsen und Bohnen 5—6 Em. Erdbecke. Dieses Waß kann mittelst des Exstirpators und der Saathark, oder durch das Eineggen, am sichersten aber durch die mit Recht immer mehr Anwendung sindenden Drillsäemaschinen erreicht werden.

Die für die meisten Berhaltniffe paffende Tiefe der Samenunterbringung ift

| für | Weizen | 21/2 | <u>-4</u>  | Cm. | für | Wicken      | 21 | /2-4            | Tm. |
|-----|--------|------|------------|-----|-----|-------------|----|-----------------|-----|
|     | Roggen |      |            |     |     | Bohnen      | 21 | $^{\prime }2-5$ | =   |
| =   | Gerste | 4    | <b>—</b> 5 | =   | =   | Rartoffeln  | 8  | $10^{1/2}$      | =   |
| =   | Hafer  | 2    | -21/2      | =   | =   | Runkelrüben | 2  | $-2^{1/2}$      | =   |
|     | Erbsen |      |            |     | =   | Delfaaten   | 1  | $-11/_2$        | =   |

# Arbeitsverhältnisse.

Arbeit ist die produzirende Kraft des Aderbaues, die Verkehrsmünze, die der Landwirth für die Erzeugnisse des Bodens ausgibt; es liegt daher in seinem Interesse, diesen wichtigen Faktor gebührend zu schätzen, und mit ihm zweckmäßig hauszuhalten, d. h. bei allen seinen Schritten zu erwägen, ob die vorhandene Arbeitskraft mit dem ihr zugemutheten

Leift ung svermögen, und bieses mit der tostbaren Arbeitszeit im richtigen Berhältnisse stehe?

Der Landwirth hat es mit der Arbeitskraft seiner Zugthiere, mit der Händekraft des Menschen, und in neuerer Zeit auch mit Maschinensträften zu thun; bei allen Arbeiten aber ist Billigkeit des Preises und gute Leistung das Hauptziel, und dieses zu erreichen, muß vor Allem die Eintheilung der Zeit ins Auge gefaßt werden.

1) Arbeitsepochen des Wirthschaftsjahres. Durch den Kreislauf der Erde und den dadurch bedingten Begetationschklus bildet sich der Zeitabschnitt, den wir ein Wirthschaftsjahr nennen; dieses theilt sich wieder in Jahreszeiten, Arbeitsepochen, Arbeitstage und Stunzen, und jeder dieser Zeitabschnitte erheischt seinen eigenthümsichen Anztheil an den landwirthschaftlichen Berrichtungen. Demnach theilt sich das Wirthschaftsjahr:

in den Frühling, vom 15. März bis Ende Mai mit 76 gewöhnlichen und darunter 64 Arbeitstagen, in den Sommer, vom 1. Juni bis Ende August mit 92 gewöhnlichen, darunter 80 = in den Herbst, vom 1. Septemb. bis Ende Novemb. mit 91 gewöhnlichen, darunter 76 = in den Winter, vom 1. Dezember bis 14. März mit 106 gewöhnlichen, darunter 80 = zusammen 365 gewöhnliche, darunter 300 Arbeistage,

welch' letztere Zahl auch mit den Wochentagen des katholischen Kalenders übereinstimmt.

Die durchschnittliche Anzahl von Urbeitstagen eines Wirthschafts = pferdegespanns beträgt durch das ganze Jahr:

nach Bendendorf, Podewils, Maher und Hlubet je 260 Tage . . . . . . . . . . . . . . . Durchschnitt 263 Tage nach Borgstedt, Blod und Schweitzer 250 bis 280 Tage . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dieses Berhältniß gilt im Allgemeinen für gewöhnliche Ader pferde; Schweitzer's Ansat von 280 Tagen ist daher das Höchste, was man an wirklichen Arbeitstagen (wo nämlich das Gespann leistet, was es kann) annehmen darf. Bei Zugochsen kann man, wenn sie beschlagen sind, das ganze Jahr hindurch 230 bis höchstens 240 Tage annehmen, sind sie jedoch unbeschlagen, aber sonst gehörig genährt — 220 Tage, an denen sie ihre Leistung vollkommen erfüllen. Da diese Arbeitstage in den einzelnen Monaten sich verschiedenartig vertheilen so kommen hiernach an Arbeits frunden:

|          |    |     |     |      |     |     |      |    |     | Anza   | hl ber | mit 9              | ßferben        | mit !   | Odssen |
|----------|----|-----|-----|------|-----|-----|------|----|-----|--------|--------|--------------------|----------------|---------|--------|
|          | C  | ıuf | bi  | e 9  | No: | nat | e    |    |     | Pferbe | Ochsen | täglich            | monat=<br>lich | täglich | monat- |
|          |    |     |     |      |     | •   |      |    |     | Bug    | tage   | Stu                | nben           | Stu     | nben   |
| März .   |    |     |     |      |     |     |      |    |     | 22     | 17     | 9                  | 198            | 7       | 119    |
| April .  |    |     |     |      |     |     |      |    |     | 24     | 20     | 9                  | 216            | 8       | 160    |
| Mai .    |    |     |     |      | •   |     |      |    |     | 25     | 20     | 10                 | 250            | 9       | 180    |
| Juni .   |    |     |     |      |     |     |      |    |     | 26     | 21     | 10                 | 260            | 10      | 210    |
| Juli .   |    |     |     |      |     |     |      |    |     | 26     | 22     | 10 <sup>1</sup> /2 | 273            | 10      | 220    |
| August . |    |     |     |      |     |     |      |    |     | 25     | 23     | 101/2              | 262            | 10      | 220    |
| Septem   | bе | r   |     |      |     |     |      |    |     | 25     | 22     | 10                 | 250            | 10      | 220    |
| Ottober  |    |     |     |      |     |     |      |    |     | 24     | 21     | 9                  | 216            | 9       | 189    |
| Novemb   | æı | :   |     |      |     |     |      |    |     | 23     | 19     | 8                  | 184            | 8       | 162    |
| Dezemb   | er |     |     |      |     |     |      |    |     | 21     | 16     | 7                  | 147            | 7       | 112    |
| Januar   |    |     |     |      |     |     |      |    |     | 19     | 15     | 7                  | 133            | 6       | 90     |
| Februar  | :  |     |     | •    |     |     |      |    |     | 20     | 14     | 8                  | 160            | 6       | 84     |
|          |    | in  | n S | }a h | ree | bu  | rdyf | фn | itt | 280    | 230    | 9                  | 214            | 8       | 165    |

von März bis Ende Oktober demnach täglich fast 10 Arbeitsstunden. Aus diesen Durchschnittszahlen entnehmen wir, daß ein Zweigespann nicht vollständig jene Zahl von Arbeitstagen bietet, welche wir oben für den Frühling mit 64, für den Sommer mit 80 u. s. w. bezeichnet haben; es kommen vielmehr:

```
auf die Frühighrsepoche von 76 Tagen: 60 Pferd= od. 49 Ochsen=Urb. Tage
    = Sommer
                         92
                                    77
                                               66
    = Herbst
                         91
                                   72
                                               62
                               =
                                         =
    = Winter
                      = 106
                                    71
                                               53
                               = '
             Summe = 365 — 280
                                              230
```

Die Dauer der Zugtagarbeit richtet sich nach der Tageslänge; in der gemäßigten Jahreszeit kann man von 6—7 Uhr früh bis 12, und nach der Mittagsütterung wieder von 2 bis 7 oder 8 Uhr (mit Einerechnung des Weges) mit Pferden und Ochsen arbeiten. In den heißen Sommertagen ist es rathsam, das Zugvieh mit Sonnenausgang anzuspannen, und ihm dafür in der Mittagshipe eine längere Ruhe zu gönnen; dagegen läßt sich in den kurzen Herbste und Wintertagen die Arbeit nicht vor 8 Uhr beginnen, und nicht mehr als 7 bis 8 Stunden verlangen; man muß selbst mit 6 Stunden sich begnügen, wenn man, um ohne Unterbrechung die Mittagszeit zu benützen, täglich nur eine Anspannung anzunehmen genötbiget ist.

#### A) Die Zugarbeit.

Um die Größe der Leiftung eines Gespannes richtig bemessen zu können, haben wir von folgenden Berhältnissen der Kraftäußerung und Ausdauer der Zugthiere Kenntniß zu nehmen.

2) Arbeitegrößen ber Zugfraft im Allgemeinen;

Ein Pferd halt im horizontalen Zuge (auf der Ebene) das Gleich = gewicht einer Last, welche seinem eigenen Gewichte, durchschnittlich 350 Kilogrm. gleichkommt.

Die mittlere Arbeitsdauer eines Pferdes ist gleich der des Menschen: 8 bis 10 Stunden des Tages, welche auf 12—13 Stunden

vertheilt sind.

Ein Pferd legt im Zuge auf gewöhnlicher Straße oder vor dem Pfluge mit einer seinem doppelten Gewichte entsprechenden Last in der Minute 80 bis 90 Schritte — 50 bis 60 Mtr. Raum zurück.

Ein Pferd zieht im horizontalen Zuge mit ungleicher Kraftäußerung, u. z. auf makadamisirter Straße mit 163 Kilo, auf gut gepflastertem Wege mit 135 Kilo, auf ungleichem Wege mit 118 Kilo, auf gepflast. auße gefahrenem Wege mit 100 Kilo, auf steinig-holperigem Wege mit 67 Kilo Kraftauswand und legt dabei in der Stunde  $3^3/4-4$  Kilom. zurück.

Ein Pferd ackert in steinigem und strengem Boden mit einer Kraftäußerung von 88 Kilo, in schwerem Thonboden mit 75 Kilo, in Lehm= boden mit 70 Kilo und in leichtem Sandboden mit einer Kraft von

65 Rilo.

Ein Zugochs, durchschnittlich 400 Kilo schwer, halt gleichfalls einer seinem Körpergewichte gleichen Laft das Gegengewicht.

Nur ein sehr großer Ochs bewegt sich, wie das Pferd, mit 1 Mtr. Geschwindigkeit im schweren Zuge; im Mittel legt er mit der doppelten Last seines Gewichtes 48 bis 54 Mtr. Raum in der Minute zurück.

Der Hauptsitz ber Kraft des Ochsen liegt in seinem Nacken und den Halsmuskeln, er leistet daher im Joche oder mit Stirnblättern mehr als im Brustgeschirr. Der Ochs eignet sich für jeden ruhigen steten Zug, B. als Maschinentriebkraft oder vor dem Pfluge, und besonders in schwerem und ungleichem Boden, besser als das Pferd.

3) Arbeitetraftverhältnig zwischen Bferd= und Rin=

derbespanunng.

Ob es vortheilhafter sei, vorzugsweise Pferde, Ochsen oder selbst Kühe zum Zuge zu verwenden, ist eine Streitfrage, die wir nicht entsscheiden, wohl aber durch Hervorhebung der Vorzüge jeder Thierart beleuchten wollen.

Pferde können in der gleichen Zeit mehr leisten, verrichten jede Arbeit schneller, und find länger ausdauernd, weil sie sich leichter be-

wegen. Sie eignen sich zu allen sandwirthschaftlichen Arbeiten, auf allen Wegen, in jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung. Sie sind verwendbar zu Fuhren von größerer Entfernung; auch sind leichter gute Pferde, als gute Ochsenknechte zu bekommen. Pferde sind zu einigen Verrichtungen, besonders zum raschen Eggen und zu den Arbeiten des verseinerten Feldbaues vorzüglich geschickt. Sie können endlich durch das ganze Jahr täglich beschäftigt werden, so daß man zu gewissen Zeiten mit ihnen auch Nebenverdienst durch Fuhrwerk gewinnen kann.

Die Borzüge der Ochsen bestehen darin:

Daß sie im Ankaufe bedeutend billiger stehen und ihre Wartung und Pflege wohlseiler kommt als die der Pferde, auch ihr Werth nicht so bald herabsinkt. Daß sie seltener gefährlichen Krantheiten unterworfen sind, und bei Unfällen mit ihrem Fleische gegen Schaden Bürgschaft leisten. Daß sie weniger Auswand auf Hufdelchlag und Geschirr ersfordern, und auch ihr Futter weniger kostet als das der Pferde. Daß sie weit mehr Mist geben, welcher überdieß auf alle Bodenarten taugt und nachhaltiger wirkt als der Pferdedünger.

Zugkühe sind insofern für den Landwirth beachtenswerth, als sie während des Sommers einen nicht unbeträchtlichen Theil der Zusuhrarbeiten mit bestreiten helsen; sie können zum Einsühren des Grünfutters, zum Führen der Mistjauche, Komposterde u. das. verwendet werden, ohne einen solchen Rückschag in der Milchnutzung zu erleiden, der nicht von dem Rutzen ihrer Zustraft ausgewogen würde; doch müssen sie, wenn ihre Leistung dem Milchverluste die Wage halten soll, schon im jüngeren

Alter zum Zuge abgerichtet und forgfältig behandelt werben.

Bei der Bestimmung des Verhältnisses der Zugkraft von Pferden, Ochsen und Kühen, und ihrer Verwendbarkeit für landwirthschaftliche Arbeiten nimmt man gemeiniglich an: daß 3 Zugpferde so viel leisten, als 4 starke Zugochsen oder 7 Kühe; doch findet auch die Ansicht, welche das Verhältniß der Pferde zu den Ochsen wie 2:3

festhält, viele Anhänger.

4) Arbeitsleistung der Zugthiere bei Maschinen. Zum Zug in treisförmiger Bewegung ist, besonders sur das Pferd, ein großer Durchmesser des Göpelkreises nothwendig, weil bei seinem gestreckten Baue jede Wendung einen vermehrten Kraftauswand bedingt. Ein solcher Göpelkreis darf nie weniger als 12 Meter Durchmesser halten, wenn das Pferd im Stande sein soll, seine volle Kraft (210 Kilogrm. per Sekunde) auszuliben. Och sen sind zwar auch ungelenk, aber kurzer, und können schon bei 10-11 Meter Kreisdurchmesser Verwendung sinden, weil sie sich ruhiger fortbewegen und weil deren gleichmäßiger Schritt auf den Gang und die Erhaltung der Maschine günstiger wirkt.

Für das horizontale Tretrad eignen sich Pferde, wegen ihrer Scheu auf weichendem Boden aufzutreten, weniger; besto paffender ist dazu der

viel leichter aufsteigende Ochs, der übrigens auch nicht den Raddurch= messer von vollen 10 Metern braucht. Hier ift seine Leistung die ganze,

beim Göpel aber nur 0,7 der Pferdelraft.

Bei Säemaschinen sind sowohl Pferde als Ochsen gut verwendbar. — Pferde leisten diese Arbeit rascher und auch meist besser, dabei ist überdies zu beachten, daß bei ganz gleicher Samenstreustellung die mit Pferden bespannte Säemaschine, der rascheren Bewegung halber, mehr Samen streut als bei Ochsenbespannung. Bei Anwendung von Mähmaschinen ist die Pferdebespannung vorzuziehen.

Bei den meisten Reihen-Kultur-Instrumenten sind Pferde besser verwendbar als Ochsen und benöthigen, damit sie nicht viele Pflanzen mit ihren Hufen verwüssen, wenigstens 40 Em. Raum zwischen 2 Saatreihen. Eine billige und, besonders bei engen Reihen, gut verwendbare Zugkraft gewährt die Bespannung leichter Ausstreichgeräthe

mit Efeln.

5) Arbeitsleistung der Zugthiere beim Fuhrwerk. Die Zahl der täglichen Fuhren mit dem Wagen oder Karren hängt von der Länge und Gilte des Weges und der Eigenschaft der Ladung ab; am besten lernt man durch Uebung in Beurtheilung der Kraft, mit welcher sich die Thiere beim Zuge anstrengen, die Schwere der Ladung schäen. In den meisten großen Wirthschaften werden kaum mehr als 6—9 Fuhren in langen Tagen eingeheimset werden können; wir rechnen daher durchschnittlich 8 Fuhren bei nicht großer Entsernung der Felder und Wiesen auf einen ganzen Arbeitstag durch alle Jahreszeiten, und bezeichnen hiernach die Ladungsverhältnisse für die gewöhnlichsten Wirthschaftssuhren (s. Tabelle auf solgender S.).

Hierzu bemerken wir, daß im Allgemeinen eine Düngersuhr nur zu 600 Kilogr. angenommen wird, weil, wenn die Wägen nicht mit doppelten Auffathrettern versehen sind, eine größere Ladung, (besonders an strohigem Dünger) nicht Raum findet; auch ladet man Düngersuhren gewöhnlich nicht so start, als Erntefuhren, da man in der Erntezeit mehr eilt, und das Zugvieh lieber etwas mehr anstrengt, auch hochgeladene Fuhren mit spezisisch leichteren Materien sich leichter führen als

Dichtbeschwerte.

Bei Baumaterialfuhren lädt ein Zweispänner im gewöhnlichen Durchschnitte: 0,6—0,8 Cub.=Weter Bruchstein, 0,7 Cub.=Weter Sand=stein, 200 Mauerziegel, 400 flache Dachziegel, 0,7 Cub.=Weter Sand, Schotter, Erde, Lehm, Ghpsmehl 2c., 1 Cub.=Weter gebrannten, unge-lösschen Kalk, 120 Bund langes oder 150 Bund kurzes Stroh u. f. w.

Da auf die Leiftung der Zugkraft ein nach richtigen Berhältniffen gebauter Wagen einen bedeutenden Einfluß auslibt, indem ein Gefpann dieselbe Last auf dem einen Wagen oft kaum von der Stelle bewegt, während es mit ihr auf einem besser gebauten ruftig fortschreitet

## Ladungsverhältniffe für die gewöhnlichften Wirthschaftsfuhren.

|                                                                                                            |                  | Rohertrag              | 8gewicht     | Ernte=<br>gewicht=           | macht                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| Ein Hektar benutzt mi                                                                                      | <del></del>      | Stroh                  | Futterftoffe | Summe                        | 2 spännig<br>Pferdefuhr   |
|                                                                                                            | à 10 Gben        | andeln<br>. fark. Geb. |              | 1 Hektar                     | labungen                  |
|                                                                                                            |                  | Kilogramm              |              | Rilo                         |                           |
|                                                                                                            | Er               | ntefuhre               | n            |                              |                           |
| Weizen bei 22 Hl.                                                                                          | 1,700            | 2,950                  | ı –          | 4,650                        | 5,5                       |
| Roggen = 21 = 3<br>Berste = 24 = 3                                                                         | 1,530<br>1,490   | 3,300                  | _            | 4,830                        | 5,7                       |
| Dafer = 35 =                                                                                               | 1,580            | 2,000<br>3,000         | _            | 3,490<br>4,580               | 4,1 &                     |
| Erbsen = 20 - )                                                                                            | 1,560            | 2,700                  | _            | 4,260                        | 5,0                       |
| Moggen = 21 = 35 = 35 = 35 = 35 = 35 = 35 = 35 = 3                                                         | 1,440            | 2,000                  | -            | 3,440                        | 4,0                       |
| Linfen = 15 = <b>5</b><br>Rap8 = 23 =                                                                      | 1,230<br>1,640   | 1,080<br>3,000         | _            | 2,310<br>4,640               | 2,7                       |
| Kutterrlibe                                                                                                | 26,200           |                        | 6,700        | 32,900                       | 30,0 S                    |
| Zuckerrübe                                                                                                 | 24,800           | -                      | 4,500        | 29,300                       | 20,2 ( 🛪                  |
| kartoffeln 209 Hl<br>Kohl, Dorschen                                                                        | 16,100<br>36,000 | _                      | -            | 16,100                       | 14,4 \ \\ 32,0 \ \\ \\ \\ |
| Riechen                                                                                                    | 30,000           | _                      | 3,500        | 36,000<br>3,5 <del>0</del> 0 | 1                         |
| Aleegrummet                                                                                                |                  | _                      | 2,000        | 2,000                        | 2.4195                    |
| Biefenhen                                                                                                  |                  | =                      | 2,300        | 2,300                        | 2,7 8                     |
| Biefengrummet                                                                                              | 1                | -                      | 1,100        | 1,100                        | 1,3 1 %                   |
|                                                                                                            | Tran             | sportfu                | hren         |                              |                           |
| 14 H. Hillenf.<br>14 = Beigen<br>15 = Roggen<br>16 = Raps<br>18 = Gerfie<br>25 = Hafer<br>100-800 Rg. Dung | 1,120            | • • •                  |              | · · :                        | 1 1                       |
| 15 - Roggen &                                                                                              | 1,005            |                        |              |                              | i                         |
| 16 = Raps                                                                                                  | 1,036            |                        |              |                              | i                         |
| 18 = Gerfte   5                                                                                            | 1,116            |                        |              |                              | 1                         |
| 25 = Pafer   Z<br>700-800 kg. Dung                                                                         | 1,125            | 1 : : :                |              |                              | ١ ،                       |
| 3 Raumm. Brennholz                                                                                         |                  |                        | ,            |                              |                           |
| Instroden                                                                                                  | 1,050            |                        |              |                              | . 1                       |
| 50 Std. Bretter 24 Cm.<br>flart, 32 Cm. breit,                                                             |                  |                        | • • • •      |                              |                           |
| 6 M. lang                                                                                                  | 1,030            | 1                      |              |                              | ,                         |

— so muffen wir hier als Eigenschaften eines guten Wirthschaftswagens empfehlen:

die hinteren Räder so hoch zu stellen, daß ihre Achse mit dem Bunkte, wo die Kraftäußerung von der Brust des Pferdes ausgeht, in einer Höhenlinie liege; die vordere Achse kann um etwas Weniges niedriger sein. Demnach können auch die Hinterräder eines Ochsen-

wagens von berfelben Sohe sein, wenn bie Zugtraft vom Widerruft ober ber Stirn ber Thiere ausgeht, muffen aber niedriger fteben, wenn bie Rugtraft, wie beim Bferde, an der Bruft und den Schulterblättern ihren Stuppunkt hat. Je breiter ber Abstand ber Raber von einander, ober bie Spur bes Wagens, besto leichter läft fich biefer fortschaffen. MIS die beste Spurmeite durften 1-1.32 M. anzusehen sein. Höhe ber Leitern eines Erntewagens soll 1 M., ihr oberer Abstand von einander 1,24 M. und ihr unterer innerhalb der Küpfarme 48 Cm. betragen. Die zwedmäßigste Länge der Ernteleitern wird mit 6-6,5 M. und die der kleineren oder Holzleitern mit 4,5 M. angenommen; rabei muß der Wagen so gebaut sein, daß er nach Willführ als Bretteroder Leiterwagen, zu Dift=, Bolg=, Martt= und Erntefuhren bequem länger oder fürzer gesteckt werden kann. Breitere Radfelgen und eiserne Achsen ersparen an Rraftauswand; beide find baber ben schmäleren Felgen und hölzernen Achsen, selbst auf Risiko des größeren Rostenaufwandes, vorzuziehen. Erstere genießen übrigens eine Mautherleichterung und schneiden feine so tiefen Geleife, während lettere weniger Schmiermaterial erfordern.

Ein ordentlich gebauter und beschlagener schwerer Wirthschaftswagen

wiegt mit allem Gifen= und Rettenwerf:

in feinen Rädern zweispännig 280 Kilo, vierspännig 350 Kilo in ben Achsen z. Stange = 140 = = 210 = in ben übrigen Theilen = 168 = = 224 =

Zusammen also 588 Kilo oder 784 Kilo von diesem Gewichte entfallen auf das Holzgestell ungefähr 70—73 %

und auf das Beschläge und Kettenwerk 27-30 %.

6) Arbeitsleiftung bei der Aderbestellung. Hiebei entsicheidet die Form des Feldes, die Schwere und der Kulturzustand des Bodens, die Psiugschnittbreite, die Furchentiese, die Handhabung der Aderswertzeuge, die Beschaffenheit des Zugviehes und noch mancher andere

Umstand über die Größe der Leistung eines Gespanns.

Beim Pflügen in mittelschwerem Lehmboden zieht ein Pferdzespenann eine 12 Em. tiese und 16 Em. breite Furche höchstens 57 Meter weit in der Minute; hiemit werden 9,14 extstyle M. Land umgepflügt, und um die 10,000 extstyle M. eines Hettar zu ackern, benöthiget es 1094 extstyle Minuten oder  $18^{1/4}$  Arbeitsstunden, daher 2 Sommer-Arbeitstage. Derzselbe Bezug wird aber zur Pflügung einer gleichen Ackersläche in nur 13 Em. breiten Pflugstreisen  $22^{1/2}$  Stunden und bei 26 Em. Furchenbreite blos  $11^{1/4}$  Stunden brauchen, oder: ein solches Gespann pflügt in 10 Stunden un unt erbrochen Zuges:

bei 13 Cm. Schnitten 4496 DM.

= 16 = = 5395 = und legt dabei 34,14 Kilom. Weges zurück.

Da jedoch beim Pflügen durch das Umwenden, durch Borrichtungen am Pfluge 2c. ein öfterer Aufenthalt in der Arbeit eintritt, und man gefunden hat, daß ein Gefpann, mährend es gewendet wurde, beiläufig 6 Meter weiter hätte pflügen können, so mindert sich in der Wirklichkeit die obige Leistung beinahe um ein Zehntel, man darf daher im großen Durchschnitte als Leistungsnorm für einen Arbeitstag annehmen, daß ein Pferdgespann in gutkultivirtem und loderem Boden pflügt:

bei 13 Cm. Schnittbreite 38 Ar = 16 = = 49 = = 18 = = 57 = = 21 = = 67 = = 24 = = 78 = = 26 = = 86 =

dagegen aber in schwerem und weniger kultivirtem Boden taum

mehr als die Balfte diefer Leistung erreicht wird.

Beim Eggen ist die Berfciebenheit ber Leistung des Gespanns noch größer als beim Pflügen. Im Durchschnitt läßt sich annehmen, daß in einem 10stündigen Arbeitstage mit einem Pferdepaar geeggt werden können:

> bei 1 mal. Ueberziehen 4,00 Hettar = 2 = = 3,00 = = 3 = = 2,50 = = 4 = = 2,00 = = 5 = = 1,34 =

Ein Baar Dofen aber, ober ein Bferd leiftet beim Eggen in 10 Stunden:

bei 1 mal. Ueberziehen 2,30 Hettar = 2 = = 1,73 = = 1,34 = = 1,00 = = 5 = = 0,60 = =

Außerdem aber macht fich bei den Arbeiten mit der Egge auch noch ein Unterschied zwischen leichtem und schwerem Boden geltend, der die

Leistung auf letterem fast um ein Dritttheil verringert.

Beim Walzen entscheibet die Länge der Walze über den Umfang der Leistung; ist die Walze 2½ Meter lang, so können 2 Pferde täglich 4 Heltar überwalzen, mit 2 Meter langer Walze aber um ein Fünstel weniger. Ochsen leisten hiebei nur ½ der Pferdearbeit; mit einem Pferde aber kann man in 10 Arbeitsstunden 2,9—3 Heltar überwalzen. Dabei ist zu bemerken, daß kürzere Walzen mit stärkerem Durchmesserkfriger wirken als lange und schwächere, weil jene ihre Last auf eine geringere Zahl von Tragpunkten vertheilen; dagegen fördern lange Walzen mehr, indem sie einen breiteren Streifen überragen. Steinerne Walzen

|                                         | Anmerhing.                                |                     |                               | ilber bie Preise     | stebe den Art.       | "Arbeitsbieb- | erhaltung".               |                  |           |                   |                                |                   |          |                           |                   |                                 |                                 |         |                                    |                              |          |      |                                         |                     |                    |          |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|----------|------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|
| Kostenauswand<br>pro Hettar             | in<br>Roggen                              | rt.                 | Pilogr.                       | 158,1                | 74,7                 | 74,7          | 20.0                      | 5 1              | 7,7       | 6 T               | 28                             | 14,4              | •        | t                         | - 7<br>- 7        | 1,0,1                           |                                 |         | ;                                  | ور<br>در                     | a<br>a   | 17.0 | 2 .                                     | 2                   | 12,4               | 12,8     | 12,4     |
| oftenaufwar<br>pro Hettar               | Q S                                       | Berth               | ᆵ                             |                      |                      |               |                           | 38               |           |                   |                                | 5                 |          | 6                         | 200               | 73                              | 28                              |         | •                                  | 43                           | 9        | 73   | <b>2</b> 5                              | 2                   | 66                 | 8        | 66       |
| &                                       | <u>.Ħ</u>                                 |                     | 팓                             | 12                   | no.                  |               | 4 4                       | 4 4              |           | * 4               |                                | _                 |          |                           | _                 |                                 | <u>'  </u>                      |         |                                    |                              | <u> </u> |      |                                         | _                   | _                  | _        | 1        |
| famitt<br>Settar                        | 1spänner                                  | BBähr.              | 1 ft. 30 ft.                  | 1                    | 1                    | I             | 1                         | 1                | !         |                   |                                | ١                 |          |                           | ١                 |                                 | 0,70                            | •       |                                    | i                            | l        |      |                                         |                     | ١                  | 0,77     | ·        |
| straig auf 1 Hettar                     | 2fpänner                                  | Tage zu Deft. Währ. | 2 ft. 30 tr.                  | 5,50                 | 2,60                 | 2,8           | 8<br>8<br>8               | 8, 6             | 9, c      | 8 8               | ş -                            | 9,0               | _        |                           | کر<br>عر          | 25 C                            | Ž                               |         |                                    | 0,63                         | 0,33     | -    | 20,0                                    | 2010                | 0.43               | .        | 0,43     |
| find in<br>nöthig                       | 4fpanner 2fpanner lipanner in Geld Roggen | Lage 3              | 4ft.60ft. 2ft.30ft. 1ft.30ft. | ı                    | 1                    | 1             | I                         | ı                |           |                   |                                |                   |          |                           | 1                 |                                 | 1                               |         |                                    | I                            | l        |      |                                         | l                   | l                  | I        | I        |
| 98                                      | -druc<br>dilitiid                         | T<br>T              |                               | 0,18                 | 0,38                 | 0,38          | 0,48                      | 0<br>0<br>0<br>0 | 8 .       | 9 0               |                                | 2,00              |          |                           | 3,80              |                                 | 5,00                            |         |                                    | 1,60                         | 3,00     | . •  | 8, 1                                    | 96,1                | 2.30               | 1,80     | 2,30     |
| lassen stap in einem Lage<br>absertigen | Hettar                                    | ,                   | Mintm. Maxim.                 | 0,15-0,20            | 0,35-0,47            | 0,35-0,47     | 0,40-0,50                 | 0,40-0,55        | 0,35-0,47 | 0,40-0,55         | 0,40                           | 1 8 -2.3          | 1        |                           | 3,5-4,0           | 1,72,0                          | 3.0 - 5.0                       |         | ,                                  | 1,5-1,7                      | 2,5-3,5  | 1    | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 1,5-2,0             | 2.0 -2.3           | 1,0 -1,5 | 2,0 -2,3 |
| py 1                                    | tim ginn<br>tpanR                         | I<br>ndi            | -                             | '                    |                      | _             |                           |                  | -         |                   | _                              |                   |          |                           |                   |                                 | _                               |         |                                    |                              |          |      |                                         |                     |                    | _        |          |
| laffer                                  | tim ginn<br>1dosaR                        | 1                   |                               |                      | _                    | <del></del>   | ·                         |                  |           | ٦.                |                                |                   |          |                           | _ ,               |                                 | -                               |         |                                    |                              |          | -    |                                         | <u> </u>            |                    | ,        | -        |
|                                         | tim ginn<br>nathans<br>im ginn            | 4436<br>5           |                               |                      |                      |               |                           | _                |           |                   |                                |                   | _        |                           |                   |                                 |                                 |         |                                    |                              |          |      |                                         |                     |                    |          |          |
| ,                                       | Bezugsbeschäftigungen als:                | <u>pd]</u>          | Stiffoen                      | Bartbrache umbrechen | Getreibestoppelsturz | Rechoppelfurz | Hillienfruchtstoppelsturg | χ.               |           | Louiger emplingen | Divating fur Out, in: drawfull | " For Griffingtor | to a set | Mit breffillgligen Eggen: | Ermmal überzieben | Doppett, kangs- und Schrageggen | Mit d. Dornegge. Sameneinarbeit | Balgen. | Mit gkatter Eifen- ob. Steinwalze: | 126 Cm. lang, 39 Cm. Durchm. |          |      |                                         | men ver Siamenvalle | Satiunterbringung: | u        |          |

| _           |            |                          |                                 |                |                                 |                                  |                    |                              |                               |                             |                              |                             |                               |          | _         |                                  |          |                       |                            |                 |                           |                                | _                     |              |                              |                    |              |           |               | _              |                |          |               |            | _         |
|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------|-----------|
|             |            | fbreigebureibig mit      | 11,88 M. Spurweite              | Klaschenspstem |                                 | į                                |                    |                              |                               |                             |                              |                             |                               |          |           |                                  |          |                       |                            |                 |                           |                                |                       |              |                              |                    |              |           |               | Bergl. Den     | Strtifel:      | Bunday,  | verbältniffe. |            |           |
| 32,5        | 9,0        | 9                        |                                 | 8,0            | 3,1                             | 6.                               | 177                | 1,00                         | 24767                         | 0'077                       | ;                            | 14,4                        | 28,7                          | 40,6     | 40,6      | 12,4                             | 16,2     | 71,9                  | 48,0                       | 143,7           |                           |                                | 9,1                   | 5,7          | 7,                           | 28,1               |              | 10,4      | 20,4          | 19,0           | 20,4           | 16,1     | 10,4          | <u>.</u>   | 189,7     |
| 09          | 22         | 2                        | ;                               | 64             | 25                              | 13                               | 9                  | 9                            | 2 6                           | 3                           | •                            | 2                           | 30                            | 25       | 32        | 66                               | 30       | 75                    | 84                         | 20              |                           |                                | 90                    | 46           | 57                           | 90<br>20           | - ;          | 83        | 63            | 25             | 63             | -<br>53  | 83            | 35         | 18        |
| 7           | Ī          | Ī                        |                                 | Ī              | ١                               | Ī                                | ×                  | 9 8                          | 3 0                           | 9                           | •                            | - 0                         | 24                            | ~        | က         | Ī                                | _        | 20                    | က                          | Ξ               |                           |                                | Ī                     |              | 1                            | .7                 | _            | ١,        | _             |                | -              | _        | T             | 2          | 15        |
| 2,08        | 0,40       | J                        |                                 | i              | 1                               | 0,10                             |                    | ŀ                            | ı                             | ı                           |                              | 1                           | 1                             | 2,50     | 2,50      | .                                | 1,00     | .                     | l                          | 1               |                           |                                | 1                     | 1            | 1                            | 1                  |              | 1         |               |                | l              | 1        | 1             |            | 1         |
| 1           | j          |                          | 1                               | 92,0           | 0,11                            | .                                | c                  | 8,                           | I                             | i                           |                              | 0,50                        | 1,00                          |          | i         | 0,43                             | .        | 2,50                  | 1,67                       | 9,0             |                           |                                | 0,34                  | 0,20         | 0,25                         | 1,8                |              | 0,36      | 12,0          | 99,0           | 11,0           | 0,56     | 0,36          | 2,50       | 90        |
| 1           | I          | -                        |                                 | ı              | I                               | I                                |                    | ١,                           | ٥, .<br>الأ                   | 8,4                         |                              | 1                           | 1                             | l        | 1         | l                                | ı        | 1                     | ì                          | ı               | _                         |                                | 1                     | 1            | ı                            | I                  |              | l         | 1             | 1              | I              | 1        | İ             | ı          | 1         |
| 0,80        | 2,50       | 4,50                     | 3.50                            |                | 9,00                            | 10,00                            | -                  | 8<br>2<br>2                  | 0<br>81<br>0                  | e<br>H                      | ,                            | 2,00                        | 9                             | 0,40     | 0,40      | 2,30                             | 96,0     | 0,40                  | 0,0                        | 0,20            |                           |                                | 2,80                  | 2,0          | 4,00                         | 1<br>8             |              | 2,80      | 1,40          | 1,50           | 1,40           | 1,80     | 2,80          | 0,40       | 0,16      |
| 0,88-0,57   | 2,3 -2,8   | о<br>1                   | 0,01                            | 3,0 -4,0       | 8,0-10,0                        | 9,0-11,0                         | •                  | 0,85-0,47                    | 0,19-0,35                     | 0,20-0,38                   |                              | 1,0 -2,3                    | 1,1 — 0,0                     | 0,380,57 | 0,38-0,57 | 2.0 -2.5                         | 0,88-1,0 | 0,38-0,57             | 0,57-1,2                   | 0,19-0,28       |                           |                                | 2,7 -3,0              | 4,5 -5,2     | 3,6 -4,6                     | 0,0 -1,2           |              | 2,8 -3,0  | 1,3 -1,5      | 1,4 -1,5       | 1,3 -1,4       | 1,7 -2,0 | 2,8 -3,0      | 0,38-0,57  | 0,14-0,20 |
| 1           | -          |                          |                                 |                |                                 | -                                |                    |                              |                               | -                           |                              |                             |                               | -        |           |                                  | -        | 1                     |                            |                 |                           |                                |                       |              |                              |                    |              |           |               |                | _              |          |               |            | _         |
| _           |            | _                        | •                               | -              | _                               |                                  | ٠,                 | _                            |                               |                             | _                            | -                           | _                             |          |           | -                                |          |                       | _                          | _               |                           |                                | -                     | _            | _                            | -                  |              | _         | _             | -              | _              | _        | -             | 1          | _         |
| _           |            |                          |                                 |                |                                 |                                  |                    | ٠,                           |                               | _                           |                              |                             |                               |          |           |                                  |          |                       |                            |                 |                           |                                |                       |              |                              |                    |              |           |               |                |                |          | -             |            |           |
| - Muhrhaden | - ber Egge | Sarret'ichen Drifffdema- | Mit her Onter = aber Barffulden | Drillsemafdine | Mit ber Mban'iden Breitfäemaid. | » bem ichottischen Rieefäefarren | Untergrundpflugen. | Witt dem Bietzpuhler Winhler | = = Read'schen Untergröpfige. | - Forfty iden Wilhlruchablo | Rultnrarbeiten b. Badfrucht. | Markiren zum Kartoffellegen | Einpfligen mit bem Kammformer |          |           | Milhen felgen mit ber Rerbehacke |          | Rartoffel Srutefubren | Rartoffelader nachoffilaen | Riiben außacern | Berichiebene Zugarbeiten. | Betreibemaben mit ber Maschine | und amar Winterfrucht | Sommerfrucht | Grasmäben mit ber Mafchine . | Wiefenstarifiziren | Erntefubren: | Wiefenben | Silifenfrucht | Wintergetreibe | Sommeraetreibe | Riceben  | Grummet       | Rartoffeln | Skilben   |

entsprechen mehr bei der Festlagerung des Boden nach untergepflügtem Dünger oder Kleestoppeln, over auch zum Zerdrücken größerer Erdschollen; dagegen gewähren die hölzernen (vorzüglich eichenen) mehr Bortheil beim Einwalzen von Samen und der Ebnung des abgeeggten Feldes.

Mit dem Muldbrette leistet ein Mann mit 2 Pferden so viel in einem Tage, als 3 Wägen mit 6 Pferden und 3 Knechten nebst 2 Aufladern, vorausgesetzt, daß der Arbeiter vollkommen geübt und der Boden locker genug ist, damit die Schneide des Muldbrettes eingreise.

7) Arbeitsmaaß, Zeit= und Roftenbelauf bei den ver=

ichiedenen Zugarbeiten einer Wirthichaft.

Zum Ueberblick dieser auf Erfahrung und auf unter verschiedenen Berhältnissen angestellten Bersuchen beruhenden Angaben diene die Tabelle auf S. 24 und 25.

Bei allen Ansätzen ist eine durchaus rationelle mit eigenen Kräften bestrittene Bewirthschaftung vorausgesetzt, also auch geschicke Knechte, gut genährtes und gepstegtes Bieh; ebenso nur die bei den Arbeiten wirklich zugebrachte Zeit, also nach Abschlag des Hin= und Rückweges; bei den Ernte= und Düngersuhren aber nur die Wenge des Arbeits= Auswandes im großen Durchschnitte eines Wirthschaftstörpers verstanden.

Um nach diesen Leistungen auch jene der Zugochsen berechnen zu können, ist anzunehmen, daß zwei Baar Wechselochsen so viel oder nur wenig mehr leisten als ein Pferdepaar, vier Ochsen aber, wenn sie nicht im Wechsel, sondern in 2 Baaren selbstständig arbeiten, der Leistung von 3 Pferden gleichkommen; man nimmt aber gewöhnlich bei Uebersschlägen nicht 3 Baar Pferde gegen 4 Baar Ochsen, sondern 2 Baar

Pferde zu 3 Baar Ochsen an.

8) Die Unschirrung bei Pferden mit Rummeten für ichweren und mit Bruftgeschirren für leichten Bug behalt ftete ben Borzug. Bei Dofen bedient man fich bes Joches, in einem Stude die Stirnen beider Thiere verbindend, welches wegen des dadurch dem Thiere aufer= legten Zwangs ungemein peinigend für fie fein muß, ihnen aber bas erfpriefilichfte Rusammenwirten in der Kraftausübung geftattet, und da= her eine gleichförmige Bertheilung der Last bewirtt; die Krummhölzer auf den Nacken jedes Ochsen gelegt, entsprechen mehr der in den Schultern liegenden Kraft, drücken aber sehr häufig Nacken und Schulterblätter wund, und begünstigen am meisten das ungleiche Borwiegen der Zugtraft bei einem der Thiere. Die Kummete, obgleich sie den Zugochsen die Arbeit zu erleichtern scheinen, find wenig im Gebrauche, weil fie bas Geschirrwerk vertheuern, minder lang dauern und jedem Thiere genau angepaßt werden muffen, was auf dem Lande meiftens Schwierigfeiten verurfacht. Stirnblätter aus gut gepolsterten mit Gifenblech beschlagenen Krummhölzern, die, über die Stirn jedes Ochsen gelegt, an den Hörnern befestigt werben, und an beiden Enden mit den Augsträngen, ober noch beffer glatten Ketten in Berbindung find, bilden die ichönste, und bei ber vorzüglichen Eignung bes Ochsen zur angestrengten Kopfarbeit, die zwedmäßigste Anschirrungsweise.

hinsichtlich ber Anspannungsart lehrt die Erfahrung:

vierspänniger Zug ist nur zu befürworten bei sehr bergig-steiler Lage, großer Entsernung der Grundstüde, und nothwendiger Tiesaderung in strengem Boden; dreispänniger Zug ist das schlechteste Fuhrwert in Bezug auf Wirthschaftlichteit, und nur hie und da mit einigem Bortheil in Anwendung, wo die Wege gestatten, 3 Zugthiere neben einander zu spannen. Zweispännig leisten die Zugthiere am meisten im Berbältnisse zu ihrer Kraft; doch ersordert diese Bespannungsart die Rücksicht, das bei der Zusammenstellung der Thiere deren Temperament, Alter und Schrittweite in Rechnung gebracht werde. Einspänniger Zug ist nur vortheilhaft beim leichten Eggen und bei der Reihenfultur, mit Saatharten, Ruhrhaden zc.

9) Arbeitsvieh-Erhaltungsfoften.

Dhne zeitweilige Rechenschaftsablegung über die Gestehungskosten einer Wirthschaft gibt es keinen Fortschritt; der Landwirth muß wissen, in welchem Grade sein Arbeitsauswand der Größe seiner Produktion entspricht, damit er das Stadium richtig beurtheile, bis zu welchem er bereits vorgeschritten oder das Ziel, nach welchem er noch zu ringen hat. Um jedoch bei solcher Berechnung der Richtigkeit so nahe als mögelich zu kommen, ist es unbedingt nothwendig, nach sicheren Grundzahlen zu rechnen, die vor Allem gefunden werden müssen. — Eine der wichtigken Fragen bei Werthveranschlagung der Feldarbeiten ist: "Wie hoch kommt ein Arbeitstag mit eigenem Gespann zu stehen?" Der solgenden Verechnung dienen selbstwerständlich die in dem Artikel "Roggen = werth der landwirthschaftlichen Produkte" ausgestellten Normalpreise zur Grundlage.

|                                                                                 |                   | Gelb         | betrag        |                  | Deffen<br>Roggen- |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
|                                                                                 | Einze<br>Deft. 20 | eln<br>Bähr. | ımen<br>Bähr. | Aequi=<br>valent |                   |
| Unterhaltung eines Pferdepaares.                                                | fĩ.               | fr.          | fî.           | tr.              | Kilogrm.          |
| Abnützung des Ankaufskapitals von 450 fl.  à 10% des Jahres                     | 45                |              |               |                  |                   |
| Zinsen hievon à 5'%                                                             | 22                | 50           |               |                  |                   |
| Miethwerth des Stalles à 8 fl. pro Stild<br>Beleuchtung, Arzneikosten u. dergl. | 16<br>8           | _            |               |                  |                   |
| Filr Sufbeschlag à 8 fl. pro Stild<br>Kilr Sattler, Riemer, Seiler              | 16<br>12          | _            |               |                  |                   |
| Unterhaltung der Adergeräthe                                                    | 30                | -            | 149           | 50               | 1,869             |

|                                                                                     | (                | deldi | etrag            |              | Dessen-          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|--------------|------------------|
|                                                                                     | Einze<br>Deft. W |       | Zusam<br>Dest. A | men<br>Sähr. | Aequi=<br>valent |
| Character and Street                                                                | fî.              | tr.   | fĩ.              | tr.          | Kilogrm.         |
| her Stild und Tag:                                                                  |                  |       |                  | 1            |                  |
| Hafer 4 Kilogr. = 2,920 Kilogr. ober 65                                             | 200              |       |                  |              |                  |
| Hettol. für 2 Pferbe à 3 fl. 69 fr. 8. 28. Seu 6 Kilogr. — 4,380 Klgr. für 2 Pferbe | 239              | 85    | ļ                |              |                  |
| à 2 fl. 85 fr.                                                                      | 124              | 83    |                  |              |                  |
| Fütterstroh 2 Klgr. = 1,460 Klgr. für 2 Bferbe                                      | 16               | 35    | 1                |              |                  |
| à 1 fl. 12 fr.<br>Streuftroh 2,5 Klgr. = 1,825 Klgr. für 2                          | 10               | 39    | l                |              |                  |
| Bferbe à 1 fl.                                                                      | 18               | 25    |                  |              |                  |
| Steinsalz 6 Rilo für 2 Pferbe à - fl. 15 fr.                                        |                  | 90    | 400              | 18           | 5,002            |
| Unterhaltung bes Anechtes.<br>Laut nachstehnd. Berechnung an Lohn n. Deputat        |                  |       | 125              | 07           | 1,563            |
| Busammen                                                                            |                  |       | 674              | 75           | 8,434            |
| Düngerwerth.                                                                        |                  |       |                  |              | ,                |
| 2,920 Kg. Hafer = 2,520 Kg. Trodensubst.                                            |                  |       |                  |              | •                |
| 4,380 = Seu = 3,749 = = 1,460 = Fttrstroh. == 1,251 = =                             |                  |       |                  |              | •                |
| Summa 7,520 Kgrm. Troden=                                                           | Ì                |       | İ                |              |                  |
| substanz im Futter;                                                                 | 1                |       |                  |              |                  |
| Siezu an Streuftrob: 1,825 Kg. = 1,564                                              |                  |       | 1                |              |                  |
| Summa Trodensubst. 9,084 Kilogrm.                                                   |                  | ł     |                  |              |                  |
| welche ein Quantum von 18,500 Kgrm.                                                 | İ                | ŀ     | ĺ                |              |                  |
| frischen Düngers liefert;                                                           |                  |       | ļ                |              |                  |
| bievon kommen in Abschlag<br>als Berlust außer bem                                  |                  |       |                  |              |                  |
| Stalle ca. 53% per 6,500 =                                                          |                  | İ     |                  |              |                  |
| Es verbleiben baber als                                                             |                  |       |                  |              |                  |
| Düngergewinn von 2 Pferben<br>zu berechnen 12,000 Kgrm.                             |                  |       |                  |              |                  |
| ca. 25 tr. per                                                                      |                  |       | 30               |              | 383              |
| Beträgt also ber Kostenauswand                                                      |                  |       | 644              | 75           | 8,059            |
| Diese Summe, auf 280 Tage vertheilt, stellt                                         |                  |       | 2                | 30           | 28               |
| ben zweispännigen Arbeitstag auf                                                    |                  |       | <del></del>      | 30           |                  |
| facht an Aufwand zwar nur die Hälfte der                                            |                  |       |                  |              |                  |
| Unterhaltungstoften, per 149 fl. 50 tr.                                             |                  |       |                  |              |                  |
| + 400 fl. 18 tr. = 549 fl. 68 tr. Deft.  Währ. mit                                  | 274              | 84    |                  |              |                  |
| Dagegen toftet ber Rnecht, wenn man ibn                                             |                  |       | 1                |              |                  |
| auch um ben sechsten Theil billiger berechnet als ben eines Zweigespanns            | 104              | 23    | 379              | 07           | 4,738            |
| Sievon ber Dfingerwerth mit                                                         | 104              |       | 15               | `            | 192              |
| Berbleiben als Mehraufwand                                                          |                  |       | 364              | 07           | 4,551            |
| welche auf 280 Tage vertheilt für ben Arbeit8=                                      | !                |       |                  |              |                  |
| tag ergeben                                                                         | l                |       | 1                | 30           | 16               |

|                                                                              |                  | Selb!      | betrag           | ·   | Dessen=          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----|------------------|
|                                                                              | Einze<br>Deft. B | ln<br>ähr. | Zusan<br>Dest. L |     | Aequi=<br>valent |
| Unterhaltung eines Bferbetnechtes.                                           | fi.              | fr.        | ft.              | fr. | Kilogrm.         |
| An baarem Lohn                                                               |                  |            | 55               | _   | 697              |
| 1 H. Weizen & fl. 8. 18 fr                                                   | 8                | 18         |                  |     |                  |
| 5 = Roggen à fl. 5. 84 tr                                                    | 29               | 20         |                  | 1 1 |                  |
| 1 = Gerfte à fl. 4. 62 tr.i                                                  | <b>4</b><br>8    | 62         |                  |     |                  |
| 1 = Erbsen à st. 8. 17 fr 5 Kilo Butter à st. — 90 fr                        | 5                | 40         | '                | 1 1 |                  |
| 1 = Rarpfen                                                                  |                  | 65         |                  |     |                  |
| 5 Raumm. weiches Scheitholz à fl. 2. 35 fr.                                  | 11               | 75         |                  | !   |                  |
| 6 Ar Kartoffelland à fl. 35                                                  | 2                | 10         | 70               | 07  | 876              |
| Zusammen                                                                     |                  |            | 125              | 07  | 1,563            |
| Dieser Betrag auf 300 Tage vertheilt, ba ber                                 |                  |            |                  |     |                  |
| Anecht auch zu Handarbeiten verwenbbar, gibt einen täglichen Arbeitslohn von |                  | !          |                  | 42  | 5,2              |
| Die Gestehungstoften eines Burschen zur Ar-                                  |                  | 1          |                  | 72  | 0,2              |
| beit mit einem Einfpanner laffen fich um                                     |                  | 1          |                  |     |                  |
| ein Sechstel billiger annehmen mit                                           | 1                |            | -                | 35  | 4,4              |
| Dagegen burften bie Kosten für 2 Knechte zur                                 |                  | !          |                  |     |                  |
| Arbeit im vierspännigen Zuge taum weniger                                    | 1                | 1          |                  | 77  | 0                |
| betragen als beibe Anfätze mit                                               |                  | 1          |                  | -   | 9,6              |
| Unterhaltung eines Ochsenpaares.                                             | 1                |            |                  |     |                  |
| Abniligung bes Ankaufskapitals von 250 fl.                                   |                  |            | }                |     |                  |
| 8. 28 zu 5% pr. Jahr                                                         | 1.2              | 50         | 1                | 1 1 |                  |
| Zinsen hievon à 5%.                                                          | 12               | 50         |                  | ! ! | •                |
| Miethwerth des Stalles à 6 fl                                                | 12<br>5          | _          | ŀ                | 1 1 |                  |
| Beleuchtung, Arzneien 2c                                                     | °                | -          |                  |     |                  |
| und Butzeng                                                                  | 5                | _          |                  |     |                  |
| Unterhaltung ber Ackergeräthe                                                | 30               | -          | 77               |     | 963              |
| Rütterung und Streu.                                                         |                  |            | ļ                |     |                  |
| Trodenflitterung burch 260 Tage: per Stild                                   |                  |            | ŀ                |     |                  |
| und Tag:                                                                     |                  |            | ĺ                |     |                  |
| Rleehen 2 Kilo, baher für 2 Ochsen 1,040 Kilo                                |                  | 1          | f                | 1   |                  |
| a. c. 2 fl. 84 fr.                                                           | 29               | 54         |                  | 1 1 |                  |
| Biesenhen 3 Kilo, baher für 2 Ochsen 1,560 Kilo                              | ١                | 100        |                  | 1 1 |                  |
| a. c. 2 fl. 85 fr.<br>Beizenstroß 3 Kilo, daher f. 2 Ochfen 1,560 Kilo       | 44               | 46         |                  |     |                  |
| a. c. 1 fl. 17 fr                                                            | 18               | 25         | 1                |     |                  |
| Saferftroh 2 Rilo, baber f. 2 Ochsen 1,040 Rilo                              | -                | _          |                  |     |                  |
| a. c. 1 fl. 46 fr                                                            | 15               | 18         | ]                |     |                  |
| Rartoffeln 5 Kilo, baber f. 2 Ochsen 2,600 Kilo                              |                  |            |                  |     |                  |
| a. c. 2 fl. 13 fr.                                                           | 55               | 38         |                  |     |                  |
|                                                                              | 1                |            |                  |     |                  |
| Gemengichrot 2 Kilo, baber f. 2 Ochfen 1,040 Kilo a. c. 7 fl. 50 fr.         | 78               | 00         |                  |     |                  |

|                                                                                                                                        | (                | Belbi      | ietrag           |             | Deffen<br>Roggen= |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                        | Einze<br>Deft. W | ln<br>ähr. | Zusam<br>Dest. A | men<br>dhr. |                   |
|                                                                                                                                        | ft.              | fr.        | ft.              | tr.         | Kilogrm.          |
| Uebertrag                                                                                                                              | 240              | 81         | 77               |             | 963               |
| und Tag:<br>Grüntlee 20 Kilo, baher f. 2 Ochfen 4,200 Kilo<br>a. c. 79 fr.                                                             | 33               | 18         |                  |             |                   |
| Wiesengras 10 Kilo, baher f. 2 Ochsen 2,100 Kilo<br>a. c. 85 fr.                                                                       | 17               | 85         |                  |             |                   |
| Weizenstroh 4 Kilo, baher f. 2 Ochsen 840 Kilo a. c. 1 fl. 17 fr.                                                                      | 9                | 83         |                  |             |                   |
| Roggenschrot 1 Kilo, baher f. 2 Ochsen 210 Kilo<br>a. c. 8 fl. 00 fr.                                                                  | 16               | 80         |                  |             |                   |
| An Salz burch 12 Monate à Stild 0,6 Kilo = 14,4 Kilo a. c. 14 fr                                                                       | 2                | 02         |                  |             |                   |
| Streuftroh burch 365 Tage burchschuttlich<br>à Stild 2,5 Kilo 1,825 Kilo: a. c. 1 fl. 12 fr.                                           | 20               | 44         | 340              | 93          | 4,261             |
| Siezu die Erhaltung des Ochsenknechtes laut folgender Berechnung                                                                       |                  |            | 118              | 07          | 1,476             |
| Totalsumme<br>Hievon tommt in Abzug der Düngerwerth                                                                                    |                  | <u> </u>   | 536              | 00          | 6,700             |
| 1,040 Kilo Aleehen                                                                                                                     |                  |            |                  |             |                   |
| Futtertrodensubst. entspricht einem Quantum<br>Düngertrodentubstanz von 4,175 Kilo<br>Herzu 1,825 Kilo Streustrob<br>à 85,7% = 1,564 = |                  |            |                  |             |                   |
| Die Gesammtmenge an Dünger-<br>trodensubstanz per 5,739 Kilo                                                                           |                  |            |                  |             |                   |
| ergibt an frischem Dünger . 22,956 Kgrm. von dem als Berlust außer dem Stalle in Abfall tommen 33% per                                 |                  |            |                  |             |                   |
| Esverbleiben baber zur Berech-<br>nung a. c. Kilo 27 fr 15,381 Kgrm.<br>per                                                            |                  |            | 41               | 53          | 519               |
| Der Kostenmehrauswand für 2 Zugochsen beträgt somit                                                                                    |                  |            | 494              | 47          | 6,181             |

|                                                                                                                                                    | (                | Belbl      | etrag            |              | Deffen<br>Roggen- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
|                                                                                                                                                    | Einze<br>Deft. L | ln<br>ähr. | Zusan<br>Dest. B | men<br>Bähr. | Aequi=<br>valent  |
|                                                                                                                                                    | ft.              | tr.        | ft.              | tr.          | Kilogrm.          |
| Rach Bertheilung biefes Betrages auf 230<br>Arbeitstage entfällt auf einen Zugtag                                                                  |                  |            | 2                | 15           | 27                |
| Berechnet man hiernach die Leiftung der Ochsen<br>auf jene von 280 Tagen des Pserdepaares<br>mit<br>so stellt sich die Unterhaltung der Pserde per |                  |            | 602<br>644       | 00           | 7,525<br>8,051    |
| noch theurer um                                                                                                                                    |                  |            | 42               | 08<br>15     | 526<br>0,1        |
| Unterhaltung eines Ochsentuechtes.<br>An baarem Lohn<br>Die Ratural-Paffirung gleich ber bes Pferbe-<br>tnechtes per                               |                  |            | 48               | 00           | 600<br>876        |
| Busammen                                                                                                                                           |                  |            | 118              | 07           | 1,476             |
| Diefe Summe auf 300 Arbeitstage vertheilt ftellt ben täglichen Lohn auf                                                                            |                  |            |                  | 39           | 5                 |

Nachdem bei einem Biergespanne, zu bessen Wartung ein Knecht ausreicht, nur ein Taglöhner als Aushilse nothwendig ist, so stellt sich ein vierspänniger Ochsenzugtag verhältnißmäßig billiger, und kann mit blos zwei Dritttheil höher, als ein zweispänniger Zugtag, veranschlagt werden.

Diese, sowie alle folgenden Berechnungen, stützen sich auf die in dem Artikel "Roggenwerth der landwirthschaftlichen Produkte" aufgestellten Normalpreise, stehen immerhin noch unter den laufenden, überragen aber bedeutend die in den früheren Auslagen dieses

Buches als Grundlage angenommenen Werthe.

Diese Abweichung hat ihren Grund einerseits in der stets zunehmenden Theuerung aller Lebensbedürfnisse und dem steten Steigen
der Löhne, welche, entgegen der in letzter Auslage des "Bademecums"
ausgesprochenen Ansicht, als wäre die Steigerung nur eine außerordentsiche, vorübergehende, — eine permanent steigende Tendenz zeigt, die leider
dem Consumenten zu stetiger Klage Beranlassung gibt, ohne dem Producenten den verhältnismäßigen Gewinn zu gewähren, — andererseits sußen
die angenommenen Berechnungspreise auf die neuerer Zeit aufgestellten
chemisch-analytischen Werthe der Produkte, worüber das Nöthige eingehender bei dem bereits citirten Artikel "Roggenwerth" besprochen und
deshalb auf diesen hingewiesen wird.

#### B) Die Sandarbeit.

Bei aller Aushilse durch Maschinen, um die Handarbeit möglichst zu ersetzen, bleibt doch immer das Borhandensein von Handarbeitern unersläßliche Existenzbedingung für jede Wirthschaft, mag sie dem Körnerbau, der Futterproduktion oder einem der Industrialgewächse vorzugsweise huldigen, und der Landwirth muß, um das Maß dieser Arbeitskräfte zu veranschlagen und herbeizuschaften, nicht nur die genaue Kenntniß sich angeeignet haben, welches Maß von Leistungen er seinem Arbeiter zumuthen dürse, sondern auch zu beurtheilen wissen, welchen Lohn er ihm zu verabreichen habe, ohne die Grenzen des Zuviel oder Zuwenig zu überschreiten.

Beraktordirung der Arbeit ist das beste Mittel, landwirthschaftliche Berrichtungen billig und gut geleistet zu erhalten, denn das Interesse des Arbeiters ermuntert ihn zu größerer Arastanstrengung und Ausdauer, die anhaltendere Uebung und Sorgsalt bei einer und derselben Arbeit macht ihn progressiv geschicker, und die Zeit, von unschätzbarem Werthe für den Arbeitsgeber, wird auch für den Aktordarbeiter zur würdigungswerthen Sache. Um aber mit Arbeitsleuten verständig aktordiren zu können, muß man auf die Lokalverhältnisse hinsichtlich der Arbeitszeit, das Tagelohns und der Werkzeuge, die in der Regel vom Arbeiter mitgebracht werden, Rücksicht nehmen.

Die tägliche Arbeitszeit beträgt bei uns: im Sommer, von 7 Uhr früh bis 12 Mittags, und von 1 bis 7 Uhr Nachmittags, zusammen 11 Stunden; im Frühjahr und Herbste, d. h. vom 1. März bis letten April und in den Monaten September und Oktober, von 7 bis 12, und von 1 bis 6 Nachmittags, im Ganzen 10 Stunden; im Winter, von 8 bis 12, und von 1 bis 5 Abends, zusammen 8 Arbeitsstunden.

Der Taglohn differirt, in Folge der Lokalverhältnisse, oft um das Doppelte. In Zeiten und Gegenden, wo wegen dichter Bevölkerung, Mangel an Arbeitsverdienst oder Billigkeit der Lebensmittel der Arbeitsleschin billiger ist, berechnet sich die Arbeitsstunde für den Mann öfters nur auf 3 bis  $3^{1/2}$  kr. ö. W., dort aber, wo der Lohn wegen besseren Berdienstes bei Industrialien oder aus anderen Ursachen höher gestiegen, kommt die Mannsarbeitsstunde nicht selten auf 5 bis 8 kr. zu stehen. Der Weiber=Arbeitstag steht meistens um ein Fünstel oder Viertel niedriger. In manchen Wirthschaften ist es eingesührt, die Arbeiter nach der Stunde zu entlohnen; dies ist nicht anzurathen, da der schlich das nur die thatsächlich geleistete Arbeit hierbei gezahlt werde, durch den Uebelstand mehr als ausgehoben wird, daß man nie auf sicher Arbeiter rechnen kann, und dabei verliert man den Boden zur Beurtheilung und Vorberechnung.

Die verschiedenartigen Arbeitswertzeuge üben wie auf die Höhe des Lohns, so auch auf die Größe der Arbeitsleistungen einen bedeutenden Einfluß; so z. B. bewirkt der Unterschied zwischen dem Abbringen des Getreides mit der großen Gestellsense, dem Wachler, der Graßsense oder

ver Sichel, je nachdem eins oder das andere vorherrschend gebräuchlich eingeübt ist, ein wesentliches Mehr oder Weniger in der Arbeitsdauer und in den Erntekosten; auch das Graben kostet in Thon- oder Letten-boden mehr, als im lockeren Sand- oder Moorboden, die Arbeitswerkzeuge werden in steinigem Grunde früher unbrauchbar als im erdigen, und selbst der Arbeiterschlag ist nicht selten in einer Gegend stärker oder wenigstens muskelgeübter, als in einer andern.

Wollen wir nun für Kostenüberschläge eines Wirthschaftsbetriebes ben Maßstab der Arbeitsentlohnung ausmitteln, so bieten fich uns rud=

sichtlich der Arbeitsdauer und der Entlohnungspreise, folgende

## Anhaltspunkte zur Vergleichung.

| Abstufungen<br>ber                             | lohn                   |                        | u. Her                 | ühjahr<br>bst zu 9<br>Stunden | . 31                   | Binter<br>1 8<br>Istunben | burch                  | ahre8=<br>fchnitt<br>etunden |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| Lohnsätze<br>in Dest. W.                       | männ=<br>lich          | weiblich               | männ=<br>lich          | weiblich                      | männ=<br>lich          | weiblich                  | männ=<br>Lich          | weiblich                     |
| Höchste Taglöhne<br>mittlere =<br>niedrigste = | fr. 70<br>= 50<br>= 35 | fr. 50<br>= 35<br>= 30 | fr. 55<br>= 40<br>= 30 | fr. 40<br>= 32<br>= 25        | tr. 45<br>= 35<br>= 25 | ft. 30<br>= 25<br>= 20    | tr. 55<br>= 40<br>= 30 | fr. 40<br>= 30<br>= 25       |

Diese Löhne sind nur im Algemeinen, und für solche Handarbeiten zu verstehen, die in der gewöhnlichen Arbeitszeit vom Frühstück der an diese Einleitung zur Arbeit gewohnten Taglöhner dis zum Abend geleistet werden, und solche, wo nicht, wie in den meisten Landstädtchen, auch Rost veradreicht und eine kleinere Zahlung hinzugesügt wird. Auch bei Teichssichen, beim Hopsen, weine und Handelse gewächsbau, beim Rajolene und Grundausheben, bei der Bedienung von Maschinen, sowie bei allen mit Sonnenausgang beginneneden Arbeiten stellen die Taglöhner gewöhnlich höhere Ansprüche, als obige Zahlen besagen; weßhalb in solchen Fällen die Beraktordirung nach Arbeitsmaßen stir die Billigkeit der Entlohnung sicherer, und für die Leistung einer guten Arbeit förderlicher ist. Ueber die wichtige Arbeit des Getreidedreschens, welches selten durch gewöhnliche Taglöhner verrichtet wird, verweisen wir auf den Art. Ernte.

Indem wir nun solche ausnahmsweise Borkommnisse bei der Handarbeit als ausgeschlossen und zur besonderen Abhandlung geeignet betrachten, bieten wir in solgender Tabelle eine Uedersicht aller bei einer Birthschaft vorkommenden Arbeiten, die deren Eignung für Männer oder Weiber, auch das Ersorderniß an Arbeitstagen pr. Hettar Land, und die Berechnung der Gestehungskosten jeder Arbeit sowohl in Geld als Roggenwerth angibt, wobei wir alle Ansätze der Leistungssähigkeit des einzelnen Arbeiters nach dem mittleren Durchschnitt ansühren, daher je nach den Lokalverhältnissen hie und da Aenderungen nöthig werden dürsten.

| Bun                                               | pannin                                                          | 30          |                |                        |                            |                |                             |                         |                       | 600 Stild        | (pro Tag                 |                 |                        |                            |                |                          |                             |                         |                       |               |                       |                     |                       |                                    |            |                                      |                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Kostenbelauf<br>pr. 1 Hettar                      | in Gelb in<br>Dest. W. Roggen                                   | rth         | Rilogrm.       | 1,6                    | 13,7                       | 14,6           | 10,4                        | 7,5                     | 8,9                   | 3,1              | 46,9                     |                 | 1,1                    | 11,5                       | 13,6           | 46,9                     | 8,8                         | 8'9                     | 6,3                   |               | 1,6                   | 10,6                | 44,6                  | 16,5                               |            | 53,6                                 | 15,0                    |
| often<br>1                                        | SEP.                                                            | Werth       | H              | 13                     | 10                         | 17             | 83                          | 9                       | 54                    | 25               | 10                       |                 | Ξ                      | 92                         | 60             | 2                        | 99                          | 24                      | 20                    |               | 13                    | 85                  | 22                    | 32                                 |            | 53                                   | 00                      |
| B 14                                              | in Gelb<br>Oeft. W.                                             |             | F.             | 1                      | -                          | -              | 1                           | 1                       | 1                     | 1                | co                       |                 | 1                      | 1                          | -              | 3                        | 1                           | 1                       | 1                     |               | 1                     | +                   | **                    | -                                  |            | 4                                    | 9                       |
| itt<br>ektar                                      | Try                                                             | Bähr.       | 25 fr.         | 1                      | 1                          | 1,80           | 3,33                        | 1                       | 1                     | 1,00             | 1                        |                 | 1                      | I                          | 1,67           | 1                        | 2,63                        | 1                       | 1                     |               | 1                     | 1                   | 14,30                 | 5,26                               |            | ľ                                    | 1                       |
| find im Durchschitt<br>ersorberlich auf 1 Hettar  | Weiber                                                          | Oeft. Währ. | 30 fr.         |                        | 1                          | 1              | 1                           | 2,00                    | 1,80                  | 1                | 12,50                    |                 | 1                      | 1                          | l              | 12,50                    | 1                           | 1,80                    | 1,67                  |               | )                     | 1                   | J                     | 1                                  |            | 14,30                                | 20,00                   |
| erlich a                                          | Männer                                                          | Stage à     | 40 fr.         | 0,33                   | 1                          | 1,80           | 1                           | 1                       | J                     | Ţ                | 1                        |                 | 0,28                   | 1                          | 1,67           | 1                        | Į.                          | 1                       | Ţ                     |               | 0,33                  | 2,12                | 1                     | 1                                  |            | Ĭ                                    | Ĭ                       |
| fint                                              | Mä                                                              | Arbeitstage | 55 Tr.         | 1                      | 2,00                       | 1              |                             | 1                       | 1                     | 1                | 1                        |                 | 1                      | 1,67                       | -              | 1                        | 1                           | 1                       | 1                     |               | 1                     | 1                   | 1                     | 1                                  |            | 1                                    | İ                       |
| nbigen<br>rtigen                                  | Heftare                                                         |             |                | 3.00                   | 0,50                       | 0,57           | 0,30                        | 0,50                    | 0,57                  | 1,00             | 0,08                     | į.              | 3,50                   | 09'0                       | 09'0           | 80'()                    | 0,38                        | 0,57                    | 09'0                  |               | 3,00                  | 0,47                | 0,07                  | 0,19                               |            | 10,0                                 | 0,05                    |
| abfe                                              | əфijgi                                                          | pay         |                | 1                      | 1                          | 1              | -                           | -                       | -                     | -                | +                        |                 | 1                      | 1                          | -              | _                        | -                           | -                       | -                     |               | 1                     | 1                   | -                     | -                                  |            | -                                    | -                       |
| können im 10 filindigen<br>Arbeitstage absertigen | flarke mitt-                                                    | lide        | Personen       |                        | 1                          | +              | 1                           | 1                       | 1                     | 1                |                          |                 | _                      | 1                          | _              | 1                        | 1                           | 1                       |                       |               | -                     | -                   | 1                     | 1                                  |            | 1                                    | 1                       |
| Fönne                                             | tarfe                                                           | männlide    | Set            | 1                      | -                          | 1              | I                           | 1                       | 1                     | 1                | 1                        |                 |                        | -                          | 1              | 1                        | 1                           | 1                       | 1                     |               | 1                     | 4                   | J                     | Į.                                 |            | 1                                    | 1                       |
|                                                   | #                                                               |             |                |                        |                            |                |                             | •                       | 7                     | •                | 0                        |                 | •                      |                            |                |                          |                             |                         |                       | _             |                       | •                   |                       |                                    |            | •                                    | ,                       |
|                                                   | Bei nachstehenden Arbeiten<br>zu Anbau, (Saat) Kultur und Ernte |             | Minteractreibe | Sanbfaat 10 Settoliter | Hauen mit der Gestellsense | = = Bogenfeuse | Sammeln, Binben und Manbeln | Aufladen und Rachrechen | Abladen und Sinpanfen | Strofbändermaden | Schneiben mit ber Sichel | Commergetreibe. | Sandfaat 13 Sektoliter | Hanen mit der Gestellseuse | = = Bogensense | Schneiben mit ber Sichel | Sammeln, Binden und Mandeln | Auflaben und Rachrechen | Abladen und Einpansen | Sulfenfrucht. | Sanbfaat 7 Bettoliter | Sauen mit ber Genfe | Raufen mit ber Sichel | Wenben, Sammeln, Anf- und Ablaben. | Hadfrucht. | Riben-Hanbflach- und Hand-Kammfaat . | Bereinzelnen der Riibe. |

|       |       |           |          |      | Kei einer | Seching. | Semilma  | 150.5Kitor | or Settar  |            |          |          |                 |      |          |     |          |              |        |                                        |             | -             |            |              |                        |           |           |      |             |            |            |          |
|-------|-------|-----------|----------|------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|-----------------|------|----------|-----|----------|--------------|--------|----------------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------|-------------|------------|------------|----------|
| 93,7  | 46,9  | 31,2      | 75,00    | 12.5 |           | =        | =        | 52,1       | =          | _          | 125,0    | 37,5     |                 | . 6  |          | - i | 6,7      | 0 °          |        | در <u>۱</u>                            | , 5<br>8, 5 | 31,3          | 6,9<br>6,9 | 9,0          |                        | 95.0      | 13,0      | 2 3  | 2 6         | در<br>در د | 8,5 F 6 1  | 833,0    |
| 20    | 25    | 20        | 8        | 8    | 8         | 8        | 14       | 4 17       | 8          |            | 000      | 3        |                 | 17   | . 6      | 3 4 | 6        | 9 6          | 200    | G:                                     | 45          | 2             | 300        | 3            | _                      | 3         | 2         | 8    | 3 2         | 5          | ج<br>ج     | 64       |
| 7     | က     | 2         | 9        | _    | 9         | 2        | -        | 4          | z,         |            | 2        | 3        |                 | ١    | 1        |     | l        |              | ŀ      | 1                                      | ٩           | 7             | 62         |              |                        | 2         | -         | •    | 6           | 4          | 19         | 66 64    |
| ı     | ı     | 1         | i        | 4.00 | -         | 20.00    | - 1      | 16,70      | 20,00      |            | i        | i        |                 | ١    |          |     |          | ٦<br>و       | 8,7    | ۱ ،                                    | 9, 1        | 8<br>0<br>1   | I          |              |                        | ١         | 414       |      | 5 6         | 80,01      |            | -        |
| 25,00 | 12,50 | 8,33      | 20,00    | ۱.   | 20,00     | -        | i        | 1          | ١          |            | ١        | 90,01    |                 | 1    | ı        |     |          |              | 1      | 1                                      | l           | 1             |            | I            |                        | İ         | 1         |      |             |            |            | <br>     |
| İ     | l     | l         | I        | Ì    | ł         | 1        | 2,85     | - 1        | ļ          |            | 25,0     |          |                 | 0.48 |          |     |          | İ            | ١,     | 7, <b>23</b>                           | Ì           |               | 1 -        | 188          |                        | 7.        | .         | 1    |             | ا ا        | 11,0       | 166,00   |
| 1     | 1     | 1         | 1        | 1    | 1         | I        | l        | ı          | 1          |            | 1        | l        |                 | 1    | I        | :   | 116      | 1            | !      | 1                                      |             | ١,            | ٦<br>ا     | 1            |                        | 1         | 1         | l    |             |            | 1006       | 8        |
| 0,04  | 90,   | 0,12      | 9,0      | 0.26 | 0,0       | 9,0      | 0,35     | 0,0        | 0,08       |            | <b>0</b> | 9,       |                 | 2.30 | £        | . 6 | 3 :      | 5            | 9<br>0 | 5<br>5                                 | 0,57        | <u>ء</u><br>ک | 8 :        | er'o         |                        | 0.20      | 12.0      |      |             | 1,10       | 0,10       | 0,00     |
| -     |       | -         | -        |      | -         | _        | 1        | _          | _          |            | •        | -        |                 | İ    | 1        | ١   | -        |              | •      | ١.                                     |             | -             |            |              |                        | 1         | -         | _    | -           | -          |            | 1        |
| 1     | I     | 1         | 1        | ı    | 1         | 1        | -        | 1          | 1          | •          | -        | l        |                 | 1    | _        | '   | -1       |              | •      | -                                      | l           |               | -          | •            |                        |           | 1         | I    |             | -          | ۱ -        | -        |
| ŀ     | 1     | l         | i        | I    | I         | 1        |          | ]          |            |            | 1        | l        |                 | I    | l        | -   | ٠ ا      |              |        | ł                                      | l           | ١,            | - I        |              |                        | l         | I         | İ    | }           |            | -          | 1        |
| -     | •     | •         | •        | •    | •         | •        |          | •          | •          | auf        | ٠        | •        |                 |      |          | •   | •        | •            | •      | •                                      | •           | •             | •          |              |                        | Œ,        |           | _    | <del></del> | •          | •          | •        |
| •     |       |           |          |      | •         |          |          | •          |            |            |          | :        |                 |      | ٠ .      | : ‡ | •        | •            | :      | :                                      | •           |               |            | •            |                        | Q.        | ä         |      |             |            | :          | • •      |
|       |       | •         | •        |      |           |          |          | స్ట        | •          | ŽII.       | සු       |          |                 |      | <u>f</u> | į   |          |              |        |                                        |             |               |            | •            | ij                     | 909       | ver Helta |      | • .         | ٠ ۽        | ₫•         | •        |
| •     |       | ٠         | •        | •    | 荹         | •        | <u> </u> | 80         | •          | 9          | Ē        | •        | ئ               | •    | ma       | 100 |          | ä            |        | •                                      | •           | •             | •          | •            | ite                    | ren à 600 | Ę         | : '  | •           | ٠ أ        | 3          | • •      |
| •     | •     | :         | •        | •    | 夏         | . •      | 哥        | Ē          | •          | Ħ          | 뜵        | •        | À               | •    | 8        | 2   | •        | <u>1</u>     | :      | •                                      | 至           |               | ٠,         | <del>-</del> | يود                    | E         | n n       |      |             | . G        | <u>-</u> - | • •      |
| ತ್ತ   |       | _         | hen      | •    | a         | •        | ğ        | હ્યું      | å,         | <u>=</u>   | 5        | ij       | ğ               | •    | ×e       | \$  | •        | E<br>E       | ,      | •                                      | uma         |               | . 4        | 3            | ਛ                      | Kub       | ibre      | 909  | 5           | · 3        | Ťŧ         | 븧        |
| 器     | •     | ų         | puten    |      | qui       | •        | (52)     | 5          | Ē          | Ħ.         | Ë        |          | Futtergewächse. | ē.   | flaf     | ŧ   |          | im Frilhjahr | 1      | Ę                                      | Şen         |               |            | į            | Berschiebene Arbeiten. | 6         | 7         | چ    |             | . 8        | ب<br>خ (2  | , #<br># |
| ğ     | *     | u         | e e      |      | 111       | Ħ        | 뒫        | ğ          | ij         | <u>a</u> , | ç.       |          | tte             | ğ    | 16       | 3   | <u> </u> | _            | -      | ina c                                  | <u> </u>    | -,;           | į į        | ļ            | وَم                    | .:        | 50        | FILL |             | į          | £ 2        | 2 #      |
| #     |       |           | 1 11     | Ħ    | ğ         | हु       | ള        | 8          | Œ,         | ij,        | 2        | 200      | 311             | 3    |          | ٤   | Ì        | 1            | 7      | ֓֞֞֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | 110         | 3             | 2 6        | 1            | e                      | aber      | Ë.        | ي.   | 7           | 4          | 5 5        | į.       |
| gad   | n     | •         | ž        | হ    | \$        | 큥        | 3        | 100        | gen<br>gen | بو         | Ħ `      | ש<br>ע   | میں             | ij   | N        | u   | hräi     | ; \          | , =    | , e                                    | व<br>१      | 3             | S E        | 3            | se r                   | uff       | reit      | 2    | ٤           |            | 4          | <u> </u> |
| 8     | 80    | <b>ec</b> | 311      | 등    |           |          |          | ğ          | 밝          | Ē,         | # ·      | 3        |                 | # #  |          |     | 2        | \$<br>> ~    |        | 3                                      |             | 3             | <u> </u>   | 3            | <b>⇔</b> (             | 7         | ني        |      | 9           | با         | <b>5</b>   | •        |
| 83    | 붛     | ##        | <u>ي</u> | tof  | u         | M        | *        | 蒼          | H          | E (        | -<br>27  | <u></u>  |                 | efäe | ٠,       | W   | Per      | <u> </u>     | 3 9    |                                        | 2           | 5 ł           | 2 B        | i<br>ł       |                        | Inae      | , a       | W    | H II        | 9          | 3,5        |          |
|       | ష     | <u>ā</u>  | <u>Z</u> | ğ    |           |          |          | ధ్ర        | 新          | <u>ള്</u>  | 3        | <u> </u> |                 | ž    |          |     | è        | É            | 3 6    | 9€                                     | 36          | , è           | # 6        |              | _                      | <u> </u>  |           |      | Š           | į          | Š          | _        |

| Noch einige Leistungen | einer Person                  | in 1 Tag                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rartoffelschneiben     | 1 Weib 1 Mann 1 Weib 1 Mann 1 | 4—5 Hettoliter 800—1000 Stild 15—20 Manbeln à 10 Sb. st. S. 70—80 110—140 4—6 Kuhren 11/2—2 Mbl. à 10 Sb. start. S. 60—70 Hettoliter 70—85 50—55 4—51/2 Tonnen 5—7 Cubitmeter |
| •                      | 2—3 = 1                       | \[ \begin{align*} 200 & = & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                   |

Außer dem gewöhnlichen Taglöhner und dem Aktordarbeiter gibt es noch eine dritte Art Arbeiter, die man vertragsmäßig durch gewisse Naturalgenüsse und freie Wohnung an den Wirthschaftskörper zu sessellen sucht, um ihrer Leistung, wie beim Gesinde, zu jeder Jahreszeit sicher zu sein, ohne gleichwohl für ihre Verpslegung sorgen zu müssen; es sind dies die den englischen und amerikanischen Farmen nachgebildeten Arbeitersamilien. Sie werden in eigens für diesen Zweck konstruirte Wohnhäuser zinsstrei ausgenommen; jeder Familie ist die Haltung einer oder zweier Nugkühe im freien Futter gestattet, wosür der Arbeiter die Hälfte des Werthes vergütet, und der ganze Dünger der Wirthschaft zustommt; auch überläßt man solchen Arbeitern ein gewisses Feldareal, zum Kartossels oder Gemüsebau, den er, bis auf die Jugarbeit, selbst besorgt, und stellt ihm entweder frei, seine übrigen Bedürsnisse zu beziehen, woher er will, oder verpslichtet ihn zur Abnahme seines Bedarses von der Wirthschaft im sausenden Marktpreise. Dagegen verbindet sich der Arbeiter,

feine und ber Seinigen Arbeitsfrafte bem Wirthschaftsbesitzer gegen einen festgefetten billigen Lohn gur Berfügung ju ftellen.

Bir wollen, jur Beurtheilung, in wie fern eine solche Einrichtung

vortheilhaft sein könne, ein Beispiel rechnungsmäßig durchführen. Angenommen, es sei ein Wohnhaus sammt Ruhstall und haushaltsräumen 3 Arbeiterfamilien, jedes aus Mann, Beib und 2 arbeitsfähigen Kindern vorhanten, so haben wir in Rechnung zu bringen:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De                         | ft.                              | npfo | ing<br>hr. | Mus<br>Deft | gabe<br>. W |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                  |      |            | amm         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                  |      |            | fi.         |             |
| Der Miethwerth für 3 Wohnungen mit Kammern, Stall, Boben z. à 30 fl.  Hir Instandhaltung des Gebändes.  An Kutter und Stren für 1 Kuh ganzjährig, und zwar Trockensütterung durch 210 Tage:  à 7 Kgrm. Hen = 1,470 Kilo a. c. 2 fl. 85 fr. à 5 = Winterfruchtstroh = 1,050 = a. c. 1 fl. 16 fr. à 7 = Kartossell = 1,470 = a. c. 2 fl. 13 fr. à 1½ = Hartossell = 1,470 = a. c. 2 fl. 13 fr. à 1½ = Hartossell = 1,470 = a. c. 8 fl. 19 fr. Grünssitterung durch 155 Tage:  ä 10 Kgrm. Grünstee = 6,200 Kilo a. c. — fl. 79 fr. à 40 Kgrm. Grünstee = 6,200 Kilo a. c. — fl. 79 fr. à 3 = Winterfrechtstroh. = 465 = a. c. 1 fl. 16 fr. | 41<br>12<br>31<br>25<br>48 | 89<br>18<br>31<br>80<br>98<br>39 |      |            |             | 00          |
| Streu auf 365 Tage:<br>à 21,2 Kilo Roggenstroß = 912 Kilo a. c. 1 fl. 12 fr.<br>Summa für 1 Kuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                        | 21<br>76                         |      | ľ          |             |             |
| daher für 3 Kiihe. Hervon kommen im Durchschnitt auf ein Kuhfutter täglich 48,2 Kr., wovon der Arbeiter die Hälfte vergiltet per Der Gewinn an Dünger beträgt: von 1,470 Kilo Hen = 1,258 Kilo Futtertrodensubst.  1,515 = BStroh = 1,298  1,515 = BStroh = 1,298  1,470 = Kartoffeln = 367  1,470 = Kartoffeln = 367  315 = Hartoffeln = 367  315 = Hartoffeln = 367  315 = Hartoffeln = 367                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                  | 263  | 64         | 527         | 28          |
| Sibt Trockensubstanz im Dünger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                         |                                  | 98   |            | 130         | 30          |

Bei Vergteichung bes Empfangs mit ber Ausgabe ergibt fich ein

Mehraufwand von 395 fl. 80 fr.

Die auf solche Art versorgten 3 Arbeitersamilien können ganz leicht die sämmtlichen Andau= und Erntearbeiten bei einer Wirthschaft von 30 Hettaren Felder und 5 Hettaren Wiesen bestreiten, im Winter und Frühjahr aber den Getreidedrusch und anderweitige Verrichtungen leisten, wosür ihnen jedoch noch ungesähr die Häste eines billigen Taglohnes für jeden Arbeitstag baar zu vergüten wäre; eine Entlohnung, die in Anbetracht der freien Wohnung, Kuh= und Feldnutzung dem Arbeiter gewiß einen weit verläßlicheren Verdienststagteber abhängige Verdingung für tägelichen Lohn.

Wenn demnach 3 Männer, ihre Weiber und 6 Kinder (außer ihren

bauslichen Berrichtungen) folgende Arbeitsmenge verrichten; als

| In ber                        | <b>P</b> | Beri | obe | : | Männer= |   |     | <b>'</b> = | Q     | Bei | ber: | -   | R   | int | er  | =   | Bu   | famn | en  |
|-------------------------------|----------|------|-----|---|---------|---|-----|------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|                               | 1        |      |     |   |         | _ |     | A          | r b e | i t | 8 t  | a g | e   |     |     |     | Tage | Bet  | rag |
|                               |          |      |     |   |         |   |     |            |       |     |      |     |     | _   |     |     | i i  | ,fι. | fr. |
| <del>F</del> rlihjah <b>r</b> |          |      |     |   | 170     | à | 15  | fr.        | 120   | à   | 12   | fr. | 120 | à   | 8   | fr. | 410  | 49   | 50  |
| Sommer                        |          |      |     |   | 210     | à | 18  | =          | 180   | à   | 15   | =   | 180 | à   | 9   | =   | 570  | 81   | 00  |
| Herbst .                      |          |      |     |   | 180     | à | 15  | =          | 150   | à   | 12   | #   | 160 | à   | 8   | =   | 490  | 57   | 80  |
| Winter                        |          |      |     |   | 200     | à | 12  | =          | 100   | à   | 10   | =   | 60  | à   | 6   | =   | 360  | 37   | 60  |
| 231                           | tfai     | nn   | ıen |   | 760     | T | age |            | 550   | T   | age  |     | 520 | T   | age | 2   | 1830 | 225  | 90  |

so stellt sich die Rentabilität eines derartigen Uebereinkommens mit Arbeitersfamilien für alle Theile als günstig dar, und bietet noch nebstbei dem Wirthschaftsbestiger den Bortheil, daß er immer mit eingeübten, mit seinen Wirthschaftsverhältnissen vertrauten, und gewiß auch verläßlichen, weil sür die Versorgung erkenntlichen Arbeitern versehen ist, die ihm überzdieß zu jeder Zeit zu Gebote stehen.

Reduzirt man noch obige 1830 Tage auf Männer-Arbeitstage, so daß 4 weibliche oder 6 Tage der Unerwachsenen für 3 Männertage gerechnet werden, so entfallen 1432 männliche Arbeitstage, deren einer im Jahres-Durchschnitte erst auf 43 tr. zu stehen kommt, und den mitteleren Taglohn per 40 tr. Dest. W. um ein Geringes übersteigt.

Gefinde und Diensthoten. In jeder Wirthschaft von einigem Belange sind Handarbeiter nothwendig, die immer verfügbar zur hand sein muffen, und die man unter dem Namen Gesinde zusammenfaßt; sie haben entweder die Zugthiere zu pflegen und mit ihnen zu arbeiten, wie die Pferd= und Ochsenknechte, oder die Pflege und Wartung bes Rind= Jungviehes, der Meltflibe und Schafherde zu beforgen, und beifen bann Jungviehwärter, Ruhmägde, Schaf = und hammelfnechte; außer Diefem Gefinde hat man auch noch Drefcher, welche entweder gegen baaren ober Naturallohn ben Ausbrufch und bas Gaen zu beforgen baben. Des Rostenauswandes, welche die Gespannknechte pro 1 Tag verursachen, haben wir bereits bei dem Art. Arbeitsvieherhaltungstoften Erwähnung gethan. Die Knechte muffen auch noch zu anderen Berrichtungen, wie jum Drefchen, jum Sädfelschneiden und zu verschiedener Aushülfe in ber Hauswirthschaft verfügbar fein, sie erheischen daber in der Regel eine andere Entlohnung, indem fie gemiffe Bugaben an Rleidungsftuden verlangen, und meistens auch den Tisch mit dem Hauswirthe theilen. folder Rnecht kommt bem Wirthe, wenn wir die in unserem Werte angenommenen Normalpreife auch bier gelten laffen, für die Roft auf tägliche 16 bis 20 tr., der baare Lohn auf 10 bis 12 tr. und die weitere Zugabe auf 4 bis 5 fr. ö. 2B., taber im jährlichen Durchschnitte der Tag auf 30 bis 37 tr. zu stehen, was auf 300 wirkliche Arbeitstage vertheilt 36 bis 45 fr. Tageslohn beträgt; dabei hat er aber auch gewöhnlich statt zweien - 3 Bferde, oder statt 2 Ochsen beren 4 in Obforge au nehmen.

Die Rosten einer Rubmagd bei einer größeren Wirthichaft ent-

halt ber Art. "Rindviehaucht."

Die Dienstmagb bes bauerlichen Grundbefigers ftellt fich nicht selten ben Kosten eines Knechtes ganz gleich, namentlich wenn man die geringere weibliche Arbeitstraft in Anschlag nimmt.

Außer obiger Berpflegungsart gibt es auch noch eine britte Ber= pflegungsart durch Bereitung der Roft unter Obsorge eines Speife= meifters ober einer Dienftbotentochin. Gold' eine Ginrichtung dürfte bei großen Wirthschaften, wo sehr vieles Gefinde gehalten wird, und von einer genauen Ginhaltung der Speiseordnung fehr viel Zeitgewinn abbangt, Die erfprieklichste fein. Besteht Die Roft jum Frub= ftud aus Kartoffeln und einer Suppe, ju Mittag aus Suppe, Ader= gemufe, oder Mehlspeise, oder Bulfenfrucht und zweimal in der Woche aus 28 bis 30 Detagramm Fleifc pr. Ropf; Abends aus Suppe, ober faurer Milch und Kartoffeln, und außerdem täglich in 1 Kilogrm. Roagen= brod — fo läßt fich folch eine Koft, vorausgesett, daß das Kilogem. Brod nicht über 12 fr. kostet, für tägliche 20 fr. pr. Ropf beschaffen.

### Der Arbeitsträftebebarf eines Birthichaftstörvers

erfordert ein gewiffes Mag vorhanden sein sollender Zug= und Sand= arbeitsfräfte, welche entweder durch eigenes Geschirr und Gefinde, ober durch Lohnarbeit sichergestellt werden müssen.

Rücksichtlich der Bezugsarbeiten dürfte kein Zweisel obwalten, daß die Unterhaltung eigener Bespannung das wohlseilste und zugleich hinssichtlich der Qualität der Arbeit das zwecknäßigste Mittel biete, zu allen Zeiten des Jahres, für jede Kulturgattung die ersorderlichen Bezugskräfte in Bereitschaft zu sinden, und jede Arbeit mit dem gezingstrest ein Bereitschaft zu sinden, und jede Arbeit mit dem gezingsten Zeitauswande zu bewerkstelligen. Wir müssen daher bei der weiteren Entwickelung unserer landwirthschaftlichen Verhältnisse, gleichswie wir zu Gunsten der Haltung eigenen Gesindes, und wo dies nicht ausreicht, zur Vertretung durch Arbeitersamilien gesprochen, auch den Wirthschaftsbezügen den Vorzug einräumen vor der Frohn= und Tag-lohnsbespannung.

Um die Gesammtsumme an Arbeitstraft, für die bei einem Wirthschaftstörper vorgesorgt werden muß, voranschlagsweise ausmitteln zu können, ist es vor allem nothwendig, zu wissen, welches Feldbauspstem und mit welchen Kulturgattungen eingehalten werden soll, und ferner ist der Grundsatz sestzuhalten, daß diesenige Jahreszeit, welche die meiste Gespannsarbeit oder Handarbeitsträfte beansprucht, die Zahl der nothswendigen Bezüge oder der zu haltenden Handarbeiter bestimmt; für die Zugarbeiten entscheidet hierin die Bestellungszeit des Frühjahrs

anbaues, für bie Sandarbeiten aber die Erntezeit.

Für den Bedarf an Bezugsfräften in einer Wirtsschaft bestehen mancherlei Normen, welche, ohne Rücksicht auf periodische Arbeiten, die Kräfte im Durchschnitte eines Jahres nach dem Ausmaße des Acer= und Wiesenlandes sestsehen; so z. B. rechnen: Thaer auf 10 bis 11½ hettare, Schnee auf 11¼ bis 12¼ hettare, Klee= mann, mit Unterscheidung von schwerem, Mittel= und leichtem Boden, 9½ bis 23 hettare ein Pferd oder das Doppelte des vorstehenden Ausmaßes auf ein Pferdepaar=Gespann.

Andere verlangen schon auf 31/2 bis 5 Heftare ein Baar Pferbe! Nach Babst's Meinung sind ein Baar Ackerpferde erforder= lich (Bruchtheile des Ausmases wurden abgerundet)

| Boden= | pjeroe= | Bei inter<br>folg<br>flartem | ısiven Frucht=<br>gen mit<br>Hackfruchtbau | Bei gewöhr<br>wirthscha<br>mäßigem H | nl. Körne <b>r-</b><br>lften mit<br>adfruchtbau | Bei Koppe<br>mit ½—-/ | lwirthschaft<br>2 Grasland |
|--------|---------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| art    | fchlag  | \$                           | Sektar                                     | Hel                                  | tar                                             | Se                    | tar                        |
|        |         | nod                          | bis                                        | nod                                  | bi8                                             | non                   | bis                        |
| schwer | fart    | 13                           | 16                                         | 16                                   | 20                                              | 21                    | 24                         |
| mittel | mittel  | 17                           | 21                                         | 21                                   | 25                                              | 26                    | 32                         |
| leicht | leicht  | 22                           | 27                                         | 27                                   | 34                                              | 35                    | 42                         |

Derlei Maßbestimmungen hängen, wie schon aus den sehr verschiedentlichen Angaben hervorgeht, zu sehr von localen Verhältnissen ab, um hiernach auch nur mit annähernder Bestimmtheit den Bedarf an Bezugsträften für einen größeren Wirthschaftstörper sesssen zu können; es scheint sich in dieser Richtung kein verläßlicheres Mittel zu bieten, als eine spezielle Berechnung der für die verschiedenen Kulturperioden nothwendigen Arbeitstage.

Bir wollen daher in der nachfolgenden Aufgählung der Arbeiten, nach ihrer natürlichen Ordnung, das Berhältniß, nicht nur der Zugkräfte eines Wirthschaftstörpers, sondern auch des Bedarfes an Hand-

arbeit zu ermitteln fuchen.

Hiezu nehmen wir eine Wirthschaft von 100 Hektaren zur Grundlage, und die Berhältnisse des nachstehenden Fruchtwechselspstems zum Borwurfe der Arbeitsvertheilung, wornach sich andere Systeme leicht berechnen lassen.

| ,     | Hettare.                                             | ł         | Hettare.                                           |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| I.    | Brache, ***, Rapsfaat 10                             | VIII. {a. | Sommerweizen 5                                     |
|       | Winterraps 10                                        | 111. Jb.  | Gerfte 5                                           |
| TIT   | Ja. Winterweizen, Rleefaat 5                         | a.        | Erbsen, * mit Teich=                               |
| 111.  | sa. Winterweizen, Kleefaat 5<br>b. Winterroggen, = 5 | IX. {     | schlamm 5                                          |
|       | Riee auf 2 Diebe 10                                  | b.        | Futterwiden, * m. Mift 5                           |
| V.    | Rlee auf 1 Schnitt 10                                | - {a.     | Hafer 5<br>Sommerroggen 5                          |
|       | [a. Mais, *** 2,5                                    | A. 1b.    | Sommerroggen 5                                     |
| VI.   | b. Winterweizen ** 2,5 c. Winterroggen ** 5          |           | Sa.: 100                                           |
|       | c. Winterroggen ** 5                                 |           |                                                    |
| 3711  | Ja. Runtelrüben 5                                    | (*** Düng | gung zu 60—75, ** zu 50,                           |
| V 11. | Ja. Runtelrüben 5 lb. Kartoffein 5                   | * 3u 2    | gung zu 60—75, ** zu 50,<br>25 Fuhren pr. Hektar.) |
|       |                                                      |           |                                                    |

| Sq.            | lag  |                                    | 2             | 1          | M.    | 23.   |
|----------------|------|------------------------------------|---------------|------------|-------|-------|
| No.            | Area |                                    | fpänn<br>Zugt | ige<br>age | Handi | tage  |
|                | 1    | Frühjahrs=Periode                  |               |            |       |       |
| VII            | 5    | Runkelrüben, Borpflügen            | 10,2          | -          | -     | l — I |
| -              | 1 1  | = breimal Eggen                    |               | 1,8        | _     | l — ! |
| -              | 5    | Rartoffeln, Voreggen und Billigen. | 10,2          | 1,8        |       |       |
| 11             | 10   | Raps, Drillpflügen                 | 10,2          |            | _     |       |
| VIII           | 5    | Gerfie, Boreggen und Pfligen       | 10,2          | 1,8        | _     |       |
| x.             | 5    | Sommerweizen, Pflügen u. Eggen     | 10,2          | 1,8 .      | _     |       |
| $\mathbf{X}$ . | 5    | Sommerroggen. Saatviligen 1        | 10,2          | <u> </u>   |       | - 1   |
| -              |      | = Bor= und Nacheggen               | _             | 2,3        |       | -     |
| -              |      | Säen und Einharten                 | _             | 4,3        | 1,8   |       |
| -              |      | = Reineggen u. Wafferfurchen       | 1,3           | 2,0        | 1,3   | 3     |
| X              | 5    | Safer, Saatpfligen und Eggen       | 10,2          | 2,0        |       |       |
|                |      | Busammen                           | 72,7          | 17,8       | 3,1   | 3     |

| S¢)        | lag  |                                                               | 2             | 1          | <b>20</b> R. | 23.          |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| No.        | Area | Friihjahrs-Periode.                                           | fpänn<br>Zugt | ige<br>age | Sanb         | tage         |
|            |      | llebertrag                                                    | 72,7          | 17,8       | 3,1          | 3            |
| X          | 5    | Hafer, Säen und Einharten                                     |               | 4,2        | 1,6          |              |
| _          | ١ ا  | - Reineggen und Wassersurchen                                 | 1,3           | 1,8        | 1,3          | 3            |
| I          | 10   | Raps, Brachpfligen                                            | 51,2          | -          | _            | _            |
| VIII       | 5    | = Eggen und Walzen                                            | 10,2          | 3,2<br>1,8 | _            | _            |
| 4 III      | "    | Som.=Weizen, Saatpfiligen u. Eggen Säen und Einbarten         |               | 4,3        | 1,8          | _            |
| _          |      | = Eggen u. Waßerfurch.                                        | 1,3           | 2,0        | 1,3          | 3,8          |
| VIII       | 5    | Gerfte, Saatpfiligen und Eggen                                | 10,2          | 2,0        | ١ —          |              |
| -          |      | - Saen und Einharken                                          | <del>-</del>  | 4,3        | 1,8          | _            |
| -          | 1 1  | = Eggen und Wassersurchen .                                   | 1,3           | 1,8        | 3, 1         | 3            |
| IX         | 5    | Erbfen, Saatpflügen und Eggen                                 | 10,2          | 1,8        | _            |              |
| -          | 1 1  | - Saen und Einrubren                                          | _             | 3,2        | 1,8          | -            |
| νĪ         |      | Reineggen und Wassersurchen                                   | 1,3           | 1,8        | i,s          | 3            |
|            | 2,5  | Mais, 187 Dlingerfuhren s. Boreggen = Mist Auf- und Abladen : | 23,0          |            | 20,5         |              |
| •          |      | = Einziehen in die Furchen                                    |               |            | 20,8         | 10           |
| -          | 1 1  | = Unterpflügen, Beetemachen                                   | 10,2          | -          |              | _            |
| _          |      | = Ueberwalzen, Samensteden                                    |               | 1,8        |              | 28           |
| IX         | 5    | Widen, 125 Dungerfuhren                                       | 15,0          |            | _            | _            |
| -          |      | = Dung Auf=u. Abladen, Breiten                                |               |            | 17,9         | 8            |
| -          | 1 1  | = Unterpfligen                                                | 15,4          | -          | _            | _            |
| -          |      | = Walzen und Eggen                                            | 2,0           | 2,0        | _            | _            |
| -          |      | = Säen und Einharken                                          |               | 4,3        | 1,8          | -            |
| -          | 1    | = Reineggen und Wassersurchen                                 | 1,3           | 1,8        | 1,3          | 1,3          |
| Ш          | 10   | Kleesaat in W.=Weizen, in Roggen .                            | _             | _          | 7,7          | _            |
| ıv. v      | 20   | Bor- und Nacheggen                                            | <u> </u>      | 4,7        | 20,5         | 20           |
| 1V. V      | 20   | Rleefeld Reinigen u. Steine abführen uebergopfen              | 5,1           | 5,1        | 15,4         |              |
| -          | 25   | uebergopjen                                                   | 10,2          | _          | 10,4         | _            |
| VII        | 5    | Runkelrüben, Saatpflüg. u. Boreggen                           | 10,2          | 2,0        |              | _            |
| -          |      | - Nacheggen u. Markiren                                       | _             | 3,8        |              | _            |
| <b>-</b> . |      | = Samensteden                                                 |               | _          |              | 64,9         |
| VII        | 5    | Rartoffeln, Boreggen u. Saatpfligen                           | 10,2          | 2,0        | _            | <del>-</del> |
| -          | 1 1  | = Eggen, Martiren, Beetformen                                 | 2,6           | 2,0        | _            | —            |
| ٠-         | 5    | = Legen und Unterpflügen                                      | 5,1           | l —        |              | 31           |
| =          | ا ا  | = Abeggen beim Aufgeben                                       |               | 2,3        | _            | -            |
| Ţ          | 10   | Rapsbrache, Eggen u. Ausftreichen                             | 5,1           | 4,1        | _            | _            |
| I          | 10   | Raps, 750 Düngerfuhren                                        | 95,0          |            | 50 -         | 30,0         |
| -          |      | Dünger Auf- und Abladen .                                     | 30,7          |            | 50,0         | 40           |
| -          |      | = Breiten u. Unterpflügen = Balzen und Eggen                  | 3,8           | 3,1        |              | 30           |
| m vi       | 7,5  | = Walzen und Eggen                                            |               | 3,1        | _            | 19           |
| '-         | "    | Summe ber Frühjahrsperiode                                    | 404,6         | 89 .       | 150,6        | 268          |
|            |      | Suntine bet Aendludesbetioge                                  | 202,0         | 00,1       | 100,6        | -00          |

| Ефі      | ag   |                                                              | 2                   | l        | <b>M</b> . | <b>23</b> 3. |
|----------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|--------------|
| No.      | Area |                                                              | fpännige<br>Zugtage |          | Sanbtage   |              |
|          |      | Sommer-Periode.                                              |                     |          |            | l            |
| VII      | 5    | Runteln, Uebergieben, Reihenjaten .                          |                     | _        | 25,6       | 77           |
| -        |      | = zweimal Häufelpfligen                                      | 12,8                | -        |            | _            |
|          |      | Reinigen u. Jaten barnach                                    | _                   | -        | _          | 38           |
| VII.     | 5    | Rartoffeln, zweimal Behachpflügen . Behäufeln und Jäten .    | 7,7                 | -        | -          | 50           |
| Ϋ́Ι      |      | s Sepanjein und Jaten .                                      | _                   | _        | 25,6       | 58           |
| AT       | 2,5  | Mai 8, Pflanzemerziehen, Reihenjäten = zweimal Behackpflügen | 12,s                |          | _          | 6            |
| - 1      | 1    | Seitensproffenbrechen u. Entfahnen                           | 3,8                 | _        |            | 58           |
| IV. V    | 20   | Rleebieb, halb zu Beu, balb zu Grünfut.                      |                     | _        | 80,0       | _            |
| - '      | 20   | = Wenden, Dorren                                             | _                   |          | _          | 77           |
| _        |      | Benben, Ginflibren, Schichten                                | 51,2                | :        | _          | 102          |
| I        | 10   | Raps-Schneiden                                               |                     | _        |            | 102          |
| -        |      | = Benben, Binben, Laben                                      | _                   | -        | 10,2       | 20,7         |
| -        |      | - Einfilhren, Abladen                                        | 25,6                | -        | 10,2       |              |
| <b>-</b> |      | - Dreschen und Buten                                         | _                   | _        | ة, 61      | 61,3         |
| III. IV  | 10   | WintRoggen 1/2 Hauen, 1/2 Schneiben Benben, Binben, Laben    | _                   | _        | 10,2       | 51           |
|          |      | Nachrechen                                                   |                     | _        |            | 40           |
|          |      | - Einführen, Abladen, Banfen                                 | 7,7                 | _        | 4,8        | 20           |
| ш. іу    | 10   | WintBeizen 1/2 Hauen, 1/2 Schneiben                          | _                   | -        | 7,7        | 38           |
| -        |      | Benben, Binben, Laben,                                       |                     |          |            | ٠.           |
|          | 1    | Nadreden                                                     |                     | _        | 3,8        | 31<br>16     |
| viII     | 5    | Gerste, Hauen mit dem Haferrechen .                          | 5,9                 | _        | 8,2        | 10           |
| VIII.    | 3    | = Wend., Bind., Laden, Nachrechen                            | _                   |          |            | 16           |
| [        |      | = Einführen, Abladen, Pansen                                 | 2,6                 | <u>.</u> | 2,6        | 7,7          |
| VIII     | 5    | Sommer-Beigen, Hauen und                                     | -,-                 |          | -,-        |              |
|          |      | Schneiben                                                    | _                   | _        | 6,4        | 20,3         |
| -        |      | Benben, Binben,                                              |                     |          |            | ,            |
|          |      | Laben, Nachrechen                                            | _                   | _        | _          | 16           |
| -        |      | = Einführen, Ab=                                             |                     |          |            |              |
|          |      | laben, Bansen .                                              | 3,8                 | -        | 2,6        | 8            |
| X        | 5    | Sommer-Roggen, Hauen und                                     |                     |          |            |              |
| 1        |      | Schneiben                                                    | _                   | _        | 6,4        | 23           |
| -        |      | - Wenden, Binden,                                            |                     |          |            | 10           |
| 1        |      | Laben, Nachrechen                                            |                     | _        | _          | 18           |
| -        | 1    | Einflhren, Ab-                                               | 3,s                 |          | 2,6        | 9            |
| x        | 5    | laben, Panfen                                                | 3,5                 | _        | 8,0        |              |
|          | "    | Safer, Hauen mit dem Haferrechen                             | _                   |          |            | 15           |
| -        |      | = Einführen, Abladen, Panfen                                 | 2,4                 | _        | 2,6        | 8            |
| IX       | 5    | Erbsen, Schneiben ober Raufen                                |                     | _        | 12,        | 13           |
| -        |      | Bend., Lad., Einführen, Pansen                               | 5,1                 | -        | 3,0        | 13           |
| IX       | 5    | Biden, Maben, halbgrun, halb zu Ben                          |                     | _        | 25,6       | -            |
| -        |      | = Einführen bes Grünfutters .                                | 7,7                 | _        |            |              |
| -        |      | = Dörren, Wenden, Laden                                      |                     | -        | 2,6        | 31           |
| ı        | 1 1  | Kürtrag                                                      | 153,1               |          |            | 1044         |

| &Q1            | ag      | · ·                                                                                                      | 2                   | 1                 | <b>W</b> .           | 233.             |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 92o.           | Area    |                                                                                                          | fpännige<br>Zugtage |                   | Hanbtage             |                  |
| IX<br>IV       | 5<br>10 | Uebertrag<br>Widen, Einflihren, Abladen, Pansen<br>Zweiter Kleehieb                                      | 153,1<br>2,6        | _                 | 323,8<br>2,6<br>35,8 | 1044<br>5<br>—   |
| -              |         | Laben<br>Einführen , Ab=<br>Laben , Bansen .                                                             |                     | _                 | _                    | 38<br>41         |
| I<br>-<br>-    | 10      | Raps, Boreggen, Saatpflilgen.  viermal Racheggen, Martiren Säen m. b. Mafchine à 3 Reihen                | 20,5<br>—           | 4,1<br>5,1        |                      | =                |
| ▼<br>-         | 10      | Walzen                                                                                                   | 3,3<br>35,8<br>5,1  |                   |                      | =                |
| -              | 7,5     | Düngung, 563 Fuhr. zu Weiz. u. Rogg.  = Auf= und Abladen  = Breiten und Unterpflügen  = Walzen und Eggen | 65,3<br>            | _                 | 58<br>22             | 15               |
| _              |         | Summe ber Sommerperiobe                                                                                  |                     | 14                | 453,4                | 1143             |
|                |         | Herbst=Beriode.                                                                                          |                     |                   |                      |                  |
| II             | 10      | Raps, Stoppelfturz zu Weizen und                                                                         | 38,4                |                   |                      |                  |
| 111. VI<br>-   | 10      | Roggen, Loreggen, Saatpfiligen                                                                           | 20,5<br>2,6         | 4,1<br>4,1<br>8,7 | 3,6                  | _                |
| 111. VI        | 7,5     | Eggen und Wasserschen<br>Beizen, Saatsurche, Vor-u. Nacheggen<br>Säen und Einharten                      | 2,6<br>17,3         | 3,6<br>7,2<br>6,5 | 2,6                  | 8                |
| vīn            | 5       | Eggen u. Wasserfurchenziehen<br>Runteln, Ausnehmen                                                       | 1,9<br>—            | 2,7               | 1,9<br>25,6          | 5<br>26<br>64    |
| VII            | 5       | = Aufladen, Einführen, Abladen<br>= Einmieten                                                            | 76,8<br>-<br>7,7    |                   | _                    | 64<br>46<br>—    |
| , <del>-</del> |         | = Auflesen, Sammeln, Laben<br>= Querpflügen, Nachlesen .<br>= Einführen, Abladen                         | 12,8<br>25,6        | =                 | 12,8                 | 205<br>20,4      |
| Ϋ́I            | 2,5     | - Einmieten                                                                                              | 5,1<br>—            | =                 | 12,8<br>12,8         | 13<br>25,6<br>64 |
| Ī              | 10      | - Abschneiben u. Einflihr. b. Stengel Rap8, Derbstorillpflitgen                                          | 7,7<br>7,7<br>226,7 | 36,9              | 2,6<br>—<br>77,4     | 549              |

| <b>©</b> ф) | lag     |                                         |               |          |                     | 2                | 1        | M.       | 23.         |
|-------------|---------|-----------------------------------------|---------------|----------|---------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| No.         | Area    |                                         |               |          | fpännige<br>Zugtage |                  | Handtage |          |             |
|             |         |                                         | u             | ebertra  | g                   | 226,7            | 36.9     | 17.4     | 549         |
| VII         | 5       | Runtel = Nachpf                         | ügen f. So    | mmeru    | ng                  | 10,2             | 1,8      |          | _           |
| VII         | 5       | Rartoffeln, 25                          | interfurche f | ür Ge1   | rfte                | 10,2             | 1,8      | _        | -           |
| VII         | 5       | Binterfurche                            | für Erbfen .  |          |                     | 10,2             | <u> </u> | -        | -           |
| VI          | 5       | Doppelpflüge                            | n für Runte   | ln .     | .                   | 19,2             | <u> </u> |          | -           |
| -           |         | =                                       | = Rartoffe    | ln       | .                   | 19,2             | —        | _        | -           |
| X           | 10      | Doppelsturz für t                       |               |          |                     | 38,4             | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u>    |
|             |         | Sum                                     | me ber Herb   | stperiol | be                  | 334,1            | 40,5     | 77,5     | 549         |
|             |         | <b>W</b> inte                           | r=Beriode.    |          |                     |                  |          |          |             |
|             | 7,5     | Weizen D                                | reschen und   | Busen    |                     |                  | _        | 154      | 154         |
|             | 10      | Roggen                                  | = =           | =        |                     |                  |          | 180      | 180         |
| 1           | 5       | Sommerweizen                            | = =,          | =        | .                   | _                | _        | 90       | 90          |
| l           | 5       | Sommerrogen                             | = =           |          | .                   |                  |          | 90       | 90          |
| 1           | 5       | Sommergerfte                            | s <b>s</b>    | =        | .                   | _                | _        | 64       | 64          |
| 1           | 2,5     | Sommermais                              | s s           | =        | .                   |                  | -        | 10       | 10          |
| 1           | 5       | Sommerhafer                             | = =           | =        |                     |                  | -        | 64       | 64          |
| }           | 5       | Sommererbsen                            | = =           | •        |                     | _                | -        | 64       | 64          |
| {           | 2,5     | Sommerwicken                            | = =           | =        | •                   |                  | ! —      | 25       | 25          |
|             | 5       | Teichschlammfuhr                        |               |          |                     | 38               | -        | 38       | 38          |
| 1           |         | Unterschiedliche L                      |               |          |                     | 25               | 1-       | ·        | <u> </u>    |
|             | -       | Sum                                     | ne ber Wint   | erperio  | be                  | 63               | -        | 779      | 779         |
| <br>        |         |                                         |               |          | 9                   | <del></del>      | . 1      | on l     | , on        |
|             |         | QD: -b - ub - v                         |               |          | 2                   |                  | <u>ا</u> | M.       | <b>23</b> . |
|             | -       | Wiederholn                              |               |          | Pfe                 | innige<br>rbetag | e i      | Hant     | tage.       |
| 1           | SEWH K. | hrsperiode mit 60                       | Tasan         |          | 404                 |                  | 9,1      | 150,6    | 268         |
|             |         | igtsperiode mit 77<br>ierperiode mit 77 |               | • •      | 348                 |                  | 4,1      | 453,4    | 1143        |
| 1 - 1       |         | periode mit 72 Ta                       |               | . • •    | 334                 |                  | 0,5      | 77,4     | 549         |
| 4           | Minte   | rperiode mit 71 Tu                      | aaen          |          | 63                  |                  |          | 779      | 779         |
| 1           | ~~      |                                         | mmen 280 S    | · · ·    | 1150                |                  | 13,7     | 1460,4   | 2739        |
| 4           |         | . ລະເພ                                  |               | Cuye     | 1,,,,,              | "   <sup>1</sup> | '''      | . 200,4  | 2.00        |

| Aus dieser Berechnung ergibt sich, daß der genannte Wirthscha     | ft&= |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| törper von 100 Hettaren Aderfläche im ganzen Jahre, ausschließ!   |      |
| für die Wirthichaft, 1151 zweispannige Bugi                       |      |
| und 144 einspännige =                                             | •    |
| ober — Lettere auf zweispännige Züge re-                          |      |
| duzirt — 1223 zweispännige =                                      |      |
| braucht.                                                          |      |
| Hiezu kommen die ganzjährigen Ar=                                 |      |
| beiten auf 20 Heltaren Wiesen (1/5 der                            |      |
| Feldfläche), welche à Hektar 3,8 zweispännige                     |      |
| 2t beken im Genem                                                 |      |
| gugtage, babet un Ganzen 76 = = erfordern.                        |      |
| Endlich muffen in Berechnung kommen                               |      |
| enoting marjen in Setengang tommen                                |      |
| alle auswärtigen und Nebenfuhren, als:                            |      |
| - Futterbeischaffung, Walbfuhren, Me-                             |      |
| liorationen, Fahrten zur Mühle, zu Martte,                        |      |
| und sonstige Transportsuhren, welche sich im                      |      |
| Ganzen beziffern lassen mit 151 = =                               |      |
| Es stellt fich sonach ber ganzjährige Be=                         |      |
| darf an Zugarbeitsfraft eines Wirthschafts-                       |      |
| complexes von 100 Hektaren Feld und                               |      |
| 20 hektaren Wiesen auf 1,450 zweispännige Zugte                   | ıge, |
| zu beren Beistellung bie Haltung von 5 Paar Pferden, oder 6,3 P   | aar  |
| Ochsen erforderlich wäre; in diesem Falle jedoch würde sich die A | uf=  |
| stellung von:                                                     |      |
| 1 Paar Pferden und 5 Paar Ochfen empfehlen.                       |      |

1 Paar Pferden und 5 Paar Ochsen empsehlen. Nach vorstehender Zusammenstellung tamen daher an Flächen-Ausmaß:

|                                                                                                                   | Felbarea<br>allein | Feld= und<br>Wiefenarea |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                                   | Hettare            |                         |  |
| auf 1 Baar mittelstarte Pferbe                                                                                    | 20<br>17           | 24<br>19                |  |
| Was die Handarbeit anbelangt, so<br>solcher zu den Wirthschafts-Arbeiten:<br>des Feld-Areals per 100 Hk. allein a | uf 4,              |                         |  |
| des Wiesen=Areals per 20 Ht. {\dark 8,7 \dark 2 \dark 32,4 \dark 2                                                | Wänner)<br>Beiber  | 822 =                   |  |
| Ferner zu Meliorationen und sonstiger<br>wirthschaftlichen Arbeiten ganzjährig                                    | n außer=           | 329 =                   |  |
| Im Barren out                                                                                                     |                    | 250 Sanhtage            |  |

zu beren Berrichtung — bei Annahme von 300 Tagen à 10 Stunden Jahresleistung per Ropf — 6 starte und 12 fcmachere Tag= löhner erforderlich wären.

Diese Arbeiterzahl könnte auch durch Erhaltung von 5-6 Arbeiter=

familien geschaffen werben.

#### Anltur = Erforderniß

jur Erzeugung ber wichtigften landwirthicaftlichen Probutte.

Um eine richtige Bilanz über das Verhalten der Produktion zu den Erzeugungskosten entwerfen, und wohl auch, um den Reinertrag einer Kulturgattung ermitteln zu können, ist es nothwendig, auch jenen Arbeitskraftaufwand, den jedes einzelne Kulturgewächs erheischt, zu würdigen. Die nachstehende Zusammenstellung — auf je 5 Hetare Landes berechnet, — enthält die Angabe des auf jede Frucht entfallenden Arbeitsbedarfs, und des auf 1 Hetar Land ermittelten Durchschnittes:

| శ్ర     |                                       | 2              | 1          | M.         | 233.             |  |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|--|
| Periobe | pr. 5 Hettare Aderland                | spänn<br>Zugte | ige<br>ige | Hanbtage   |                  |  |
|         | Kartoffeln nach Winterfrucht.         |                |            |            | •                |  |
| F       | Boreggen und Borpfligen               | 10,2           | 1,8        | _          | -                |  |
| -       | Eggen und Martiren                    | 2,6            | 2,0        | _          | 31               |  |
| s       | Legen ber Kartoffeln und Unterpflügen | 5,1<br>7,7     | _          | 25,6       | 51               |  |
| Ħ       | Auspflügen, Auflesen, Aufladen        | 7,7            | -          |            | 205              |  |
| -       | Nachpflilgen, Nachlesen               | 12,8           |            | 12,8       |                  |  |
| -       | Einführen, Abladen, Einmieten         | 25,6           |            | 25,6       |                  |  |
|         | · Summe                               | 71,7           | 3,8        | 64,0       | 287              |  |
|         | Entfällt per Hektar                   | 14,3           | 0,76       | 12,80      | 57,4             |  |
|         | Winterweizen nach Raps.               |                |            |            |                  |  |
| S       | Stoppelpfliigen                       | 19,2           | l —        | _          |                  |  |
| -       | dreimal Eggen                         | _              | 2,0        | _          |                  |  |
| H       | Saatpfligen                           | 10,2           |            | -          | _                |  |
| -       | breimal Eggen und Walzen              | 1,3            | 2,0        | 1-         | _<br>_<br>_<br>4 |  |
| -       | Eggen und Wafferfurchen               | 1,3            | 4,3<br>1,8 | 1,7<br>1,3 | 4                |  |
| F       | Saatilbereggen                        |                | 1,0        |            | _                |  |
| -       | Beigenschröpfen                       | _              | -          |            | 13               |  |
| 8       | = Hauen und Schneiben                 | _              |            | 5,1        | 26               |  |
| -       | - Wenden, Binden, Laben, Nachrechen.  | -              |            | -          | 20               |  |
| 177     | - Einführen, Abladen, Banfen          | 3,8            |            | 2,6        | 10<br>102        |  |
| W       | Dreschen und Butten                   | 2,6            | _          | 102,4      | 4                |  |
|         | Summe                                 |                | 11,1       | 113,1      | 179              |  |
|         | Eutfällt pr. 1 Hettar                 | 7,7            |            |            | 35,8             |  |

| ايرا                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                      | 1                                               | <b>Ж</b> .                       | 203.                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Periobe                    | 5 Hettare Aderland                                                                                                                                                                                                                                                           | spänn<br>Zugte                                                         | ige<br>ige                                      | Han                              | btage                          |
|                            | Winterweizen in ber Brache.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                  |                                |
| F<br>S<br>-<br>H<br>S<br>W | Hartbrachpfligen Dreimal Eggen 200 Fuhren Dünger Dünger Auf= und Abladen Breiten und Unterpfligen Balzen und Eggen Gaatarbeiten wie oben Erntearbeiten = = Drefchen 2c.                                                                                                      | 25,6<br>                                                               | 2,0<br>9,2                                      |                                  | 18<br><br>4                    |
| 1 1                        | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103,7                                                                  | 13,2                                            | 143,9                            | 197                            |
|                            | Entfällt pr. 1 Hektar                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,7                                                                   | 2,6                                             | 28,8                             | 39,9                           |
| S H                        | Binterroggen nach Raps.  Stoppelstürzen und Eggen Saatpstügen Dreimal Eggen und Walzen Säen und Einharten Eggen und Wassern Hauen und Schneiden zur Hälfte Wenden, Binden, Laden, Nachrechen Einführen, Abladen, Pansen Dreschen und Puten Berschiedene Nebenarbeiten  Summe | 19,2<br>10,2<br>1,3<br>—<br>1,3<br>—<br>3,8<br>—<br>2,6<br>38,4<br>7,7 | 2,0<br>4,3<br>1,8<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 1,7<br>1,3<br>5,1<br>2,6<br>89,6 | 4<br>26<br>20<br>10<br>90<br>4 |
|                            | Winterroggen nach Klee.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                 |                                  |                                |
| S<br>-<br>-<br>H<br>S<br>W | Stoppelpfligen Eggen und Walzen 250 Fuhren Dlinger Auf= und Abladen Breiten und Unterpfligen Eggen und Walzen Saatarbeiten wie oben Erntearbeiten = = Dreschen 2e. = =                                                                                                       |                                                                        | 2,0<br>8,2<br>—                                 | 3,1<br>7,7<br>89,6<br>126,4      | 13<br>4<br>57<br>93<br>167     |
|                            | Entfällt pr. 1 Hettar                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,6                                                                   | 2,4                                             | 25,3                             | 33,4                           |

| ۵                    |                                                                         | 2             | 1           | <b>M</b> .   | 233.      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| Periobe              | 5 Hektare Aderland                                                      | fpänı<br>Zugt | rige<br>age | Şànt         | tage      |
|                      | Gerfte nach Sadfrucht.                                                  |               |             |              |           |
| H                    | Winterfurche                                                            | 10,2          | 1,7         |              |           |
| F                    | Bendepflügen und Eggen                                                  | 10,2          | 1,7         | _            | _         |
| i - 1                | Saatpfiligen und Eggen                                                  | 10,2          | 2,0         |              | 3         |
| s                    | Erntearbeiten, Einführen, Panfen                                        | 3,3<br>2,6    | 6,1         | 3,1<br>10,7  | 23        |
| w                    | Berschiebene Nebenarbeiten                                              | 2,6           | -           |              |           |
| i - I                | Dreichen und Buten                                                      |               |             | 64,0         | 64        |
| 1 1                  | Summe                                                                   | 39,1          | 11,5        | 77,8         | 90        |
|                      | Entfällt pr. 1 Heftar                                                   | 7,8           | 2,3         | 15,5         | 18,0      |
|                      | Hafer nach Hadfrucht.                                                   |               |             |              |           |
| F                    | Saatpfligen Bor- und Nacheggen                                          | 10,2          | 2,3         | <del>-</del> | _         |
| ] -                  | Säen und Einharken                                                      | 1,3           | 1,7         | 1,7          | 3         |
| 1 - 1                | Walzen ber Saat                                                         | 2,0           | 1           | 1,8          |           |
| S                    | Haferhauen                                                              |               | -           | 8,2          | _         |
| 1 -                  | Wenben, Binben, Laben, Nachrechen                                       | _             | <b>-</b>    |              | 15        |
| $ \bar{\mathbf{w}} $ | Einführen, Abladen, Pansen                                              | 2,6           | _           | 2,6<br>64,0  | 8<br>64   |
| -                    | Berschiedene Rebenarbeiten                                              | 2,6           | _           | — 0±,0       |           |
|                      | Summe                                                                   | 18,7          |             | 77,8         | 90        |
|                      | Entfällt pr. 1 Hektar                                                   | 3,7           |             | 15,5         | 18        |
|                      | 1                                                                       |               |             | <u> </u>     |           |
| 0                    | Mais nach Klee.                                                         | 10            |             |              |           |
| SH                   | Stoppelsturz und Eggen                                                  | 19,2<br>20,5  | 2,0         | _            |           |
| F                    | Boreggen, 375 Kubren Dünger                                             | 47,0          | _           |              | _         |
| -                    | Auf= und Abladen                                                        |               | I —         | 40,0         | <b>—</b>  |
| -                    | Einziehen in die Furchen                                                |               | -           | _            | 20        |
| -                    | Unterpfiligen und Kammformen                                            | 20,5          | 4,3         | =            | 58        |
| S                    | Bflanzenperziehen und Reibeniäten                                       |               | <b>—</b>    |              | 115       |
| -                    | Zweimal Behackpfligen                                                   | 25,6          | -           | _            | 13        |
| 1                    | Seitensprossenbrechen und Entsahnen                                     | 7,7           | -           | _            | 115       |
| H                    | Rolbenlese und Einflihren                                               | 10,2          |             | 25,6         | 51<br>128 |
| -                    | Abnehmen ber Deciblatter, Aufhängen Schneiben und Einführen ber Stängel | 15,1          |             | 7,7          | 15        |
| W                    | Dreichen und Buten                                                      |               | <b>—</b>    | 20,5         | 20        |
| -                    | Berschiedene Nebenarbeiten                                              | 3,8           | <u> </u>    |              | 2         |
|                      | Summe                                                                   | 169,9         |             |              | 537       |
| 1                    | Entfällt pr. 1 Hektar                                                   | 34,0          | 1,2         | 18,8         | 107,4     |

| چ                          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                    | 1                      | M.                 | <b>2</b> 3.              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Periode                    | 5 Hektare Aderland                                                                                                                                                                                                                                                | fpäni<br>Zugt                        |                        | Han                | btage                    |
| F                          | Winterraps in der Brache.<br>Sartbrachpfligen                                                                                                                                                                                                                     | 25,6                                 |                        | .  <br>            |                          |
| 8                          | Biermal Eggen Eggen und Ausstreichen zur Düngung 240 Huhren Dünger Auf- und Absaben Breiten und Unterpfülgen Eggen und Balzen Boreggen und Saatpfülgen Piermal Eggen und Narfiren Säen mit der Maschine auf 3 Reihen                                              | 2,6<br>47,0<br>                      | 2,0<br>3,1             |                    |                          |
| H<br>S<br>-<br>H<br>W      | Ueberwalzen Zweimal Drillpflügen Schneiben bes Rapfes Wenden, Binden, Laden Enflihren, Abladen Drefchen und Buten Berschiedene Nebenarbeiten                                                                                                                      | 1,7<br>10,2<br>—<br>12,6<br>—<br>2,6 | 11111                  | 5,1<br>5,1<br>30,7 | 51<br>10<br>—<br>31<br>3 |
|                            | Summe   Summe   Entfällt pr. 1 Hektar                                                                                                                                                                                                                             | 132,6<br>26,5                        | 2,3                    | 87,3<br>17,5       | 115<br>23,0              |
| H<br>W<br>F<br>-<br>s<br>W | Erbsen mit Teichschlammbüngung.  Stoppelfturz nach der Borfrucht 300 Fuhren Teichschlamm Auf- und Abladen Breiten und Unterpflügen Balzen und Eggen Säen und Unterpflügen Reineggen und Wasserschen Mähen oder Rausen Wenden, Einflühren, Pansen Dreschen, Kutzen | 10,2<br>38,4<br>                     | 2,0<br>4,3<br>1,7<br>— |                    |                          |

| ايو                |                                  | 2             | 1           | <b>D</b> }.  | 283.             |
|--------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Periobe            | pr. 5 Hettare Aderland           | fpänn<br>Zugt | rige<br>age | Şan          | btage            |
|                    | Biden gur Grünfütterung.         |               |             |              | ,                |
| H                  | Stoppelsturz nach ber Vorfrucht  | 10,2<br>2,6   | 2,0         | _            | _                |
| -                  | Eggen und Ausstreichen           | 20,5          |             | _            |                  |
| · -                | Nut- und Abladen                 | <u> </u>      |             | 17,9         | _                |
| <u> -</u>          | Breiten und Unterpflügen         | 15,4          | 2,0         | _            | 9                |
| F.                 | Bebereggen                       | _             | 4,3         | 1,7          |                  |
| -                  | Eggen und Wasserfurchen.         | 1,3           | 1,7         | 1,3          | 2                |
| S                  | Mähen der Widen                  | 12,s          | _           | 12,8<br>12,8 | 1 <b>3</b><br>13 |
| -                  | Einführen, Auf= und Abladen      | 69.0          | 10,0        |              | 37               |
|                    | Entfällt pr. 1 Hektar            | 12,6          |             | 9,3          |                  |
|                    | Entipale pt. 1 Petene            | 12,0          | 1           |              |                  |
|                    | Biden jum Beuborren.             | -             |             |              |                  |
| F                  | Arbeit bis einschliffig ber Saat | 49,9          | 10,2        | 21,0         | 10               |
| S                  | Mähen ber Widen                  | _             |             | 15,4<br>12,8 | 45               |
| -                  | Benben, Obrren, Laben            | 10,2          | _           | 12,8         | 13               |
| -                  | Summe                            |               | 10,2        |              |                  |
|                    | Entfällt pr. 1 Heftar            | 12,0          | 2,9         | 12,4         | 13,6             |
|                    | ·                                |               |             |              |                  |
|                    | Biden zur Samenreife.            |               | ŀ [         | .            | !                |
| F                  | Borarbeit wie oben               | 49,9          | 10,2        | 21,0         | 10               |
| ន                  | Mäben ber Wicken                 | _             |             | 15,4         | 13               |
| $\bar{\mathbf{w}}$ | Benden, Laben, Einführen         | 6,4           |             | 5,1<br>64,0  | 64               |
| W                  | Summe                            | 56.з          | 10,2        |              | 87               |
|                    | Entfällt pr. 1 Hektar            | 11,2          |             | 21,1         | 17,4             |
|                    |                                  |               |             |              | <u> </u>         |
|                    | Rlee im 1. Schnittjahr.          |               |             |              |                  |
| F                  | Rleefaat fammt Eggen             | -             | 2,0         | 3,8<br>7,7   |                  |
| H                  | Gypsen im ersten Herbst          | 1,3           | 1,3         | 5,1          | 5                |
| 2                  | Erster Rleebieb                  |               | _           | 20,5         | _                |
| -                  | Wenden. Dörren auf Hütten        | 95.           |             | 19.          | 38               |
| Ħ                  | Laben, Einführen, Pansen         | 25,6          | _           | 12,8<br>17,9 | 38               |
| H -                | Dörren und Wenden                | _             |             |              | 26               |
| _                  | Laben, Einführen 20              | 15,4          |             | 7,7          | 128              |
|                    | Summe I.                         | 42,3          | 3,3         | 75,5         |                  |

| اع      |                                             | 2              | 1   | M.                 | 233.     |  |
|---------|---------------------------------------------|----------------|-----|--------------------|----------|--|
| Periobe | 5 Hektare Aderland                          | fpänn<br>Zugte |     | Hanbtage           |          |  |
|         | Ricehieb im 2. Schnittjahre.                |                |     |                    |          |  |
| F<br>s  | Ricefeldabräumen, Eggen                     | 1,3            | 1,3 | 5,1<br>7,7<br>20,5 | <u>5</u> |  |
|         | Dörren und Wenden                           | 25,6           | _   | 12,8               | 38<br>38 |  |
|         | Summe II.                                   | 26,9           | 1,3 | 46,1               | 81       |  |
|         | Entfällt im 2 jähr. Durchschnitt pr. Hettar | 13,s           | 0,9 | 24,3               | 41,8     |  |
|         | Wiesenarbeiten 5 Hettare.                   |                |     |                    |          |  |
| F       | Abräumen ber Biefen                         | 0,6            | \ — | _                  | 5        |  |
| s       | Frühjahrsbewässerung                        | -              | _   | 1,3<br>12,8        | -        |  |
| -       | Berwerfen und Breiten bes Grases            |                |     | 12,8               | 13       |  |
| -       | Wenden und Schöbern                         | =              | —   |                    | 26       |  |
| -       | Berftreuen und Wieberwenden                 | -              |     | -                  | 26       |  |
| -       | In Ladungshaufen setzen                     | 10,9           |     | 6,4                | 8        |  |
|         | Sommerbewässerung                           | 10,9           | _   | 2,6                |          |  |
| H       | Grummetmähen                                | -              | _   | 12,8               | -        |  |
| ·-      | Dörrarbeiten                                | -              | -   | 1 -                | 72       |  |
| -       | Aufladen, Ginführen, Abladen                | 7,7            | -   | 5,1                | 5        |  |
| -       | Derbstbewässerung                           | 10.6           | +-  | 2,6                | 162      |  |
|         |                                             | 19,2           |     | 43,6               | 1        |  |
|         | Entfällt pro 1. Heftar                      | 3,8            |     | 8,7                | 32,4     |  |

# Die Bienenzucht

verlangt eine unerläßliche Vorliebe, denn es gilt, die Bienen ihrer Natur gemäß zu hehandeln, für ihre beste Ernährung, Sicherheit und Gesundheit zu sorgen, ihre Bermehrung zwecksmäßig zu leiten, und ihren sprüchwörtlichen Fleiß dem menschlichen Bergnügen und Nugen in geregelter Weise dienstdar zu machen.

Es gibt eine wilde oder Baldbienenzucht, die nur in folchen Lanbern zu Hause ift, wo ausgebehnte Baldungen den Bienen ein sicheres Unterkommen in hohlen Bäumen bieten, und die dem Einfluffe des Menschen nichts anderes zumuthet, als die Kunst, sie ihrer Schätze zu berauben; dann eine zahme oder veredelte, nämlich die bei uns heimische Bienenzucht, welche aber einer sorgfältigen und künstlichen Pflege bedarf.

Ein Bienenstod enthält breierlei Bienen. Un ber Spipe Des Bolles fteht eine Rönigin, - auch Mutterbiene, Gierlegerin, Legebiene, Beifel genannt —; fie unterscheibet fich von den Arbeitsbienen durch den runden Kopf, längeren tonisch sich zuspitzenden hinterleib, turzen Ruffel und langere, ftartere Fufe; fie bat auch einen traftigeren, gebogenen Stachel. gebraucht benselben jedoch nur im Rampfe mit anderen Königinnen; sie ift die Mutter bes gangen, ober boch wenigstens bes nach einigen Wochen neu gebildeten Stammes, das einzige fruchtbare weibliche Befen im Stode, welches die Aufgabe bat, alle Gier zur Bienenbrut (in einem Sommer 40-60 Taufend) zu legen. Die Königin bilbet fich naturgemäß aus dem in eine größere berabhängende, eichelförmige Zelle (Weiselzelle, Königs= zelle) gelegten Gi, und wird durch feineres, fraftigeres und überaus reich= liches Futter, ben sogenannten königlichen ober Königsbrei, von den Arbeits= bienen nach ihrem Austriechen 7 Tage lang als Made ernährt; etwa am 9. Tage, vom gelegten Ei gerechnet, wird die Beiselzelle von ben Bienen geschloffen, bedeckelt, und es entwickelt fich darin bie Konigslarve zur Puppe (Nomphe), die als volltommen ausgebildetes Insett fich am 17. ober 18. Tage mit ihren Beigangen Ausgang aus ber Belle verschafft. Wenige Tage darauf unternimmt die junge Königin ben Begattungeflug, wird im Freien von einer Drobne, einmal für ibr ganges Leben, befruchtet und fehrt bann zu ihrem Stamme beim. um nunmehr ihren Lebenszwed, das Geschäft des Gierlegens, zu erfüllen; ben Stod verläft die Königin nie mehr, außer fle murbe hiezu durch Schwärmen ober Austrommeln gezwungen; fie befruchtet felbst, vermittels ber durch die Drobne gefüllten Samentasche, Die gelegten Gier, tann aber auch willfürlich unbefruchtete Gier abgeben laffen. Die Königin lebt in der Regel 3, bochftens 4 bis 5 Jahre, muß also immer wieder jung von den Bienen erzogen werden. Ohne Königin-Mutter gerath der ganze Bienenstaat in Unordnung, erlahmt in seiner Thätigkeit und geht seinem unvermeidlichen Untergange entgegen, wenn nicht ber rettende Bienenvater mit einer neuen Königin zu Bulfe eilt.

Die zweite Rlaffe der Bienen bilden die Drohnen; sie sind die Männchen des Boltes, sind in Gestalt noch größer als die Königin, unterscheiden sich aber von dieser durch dicken Kopf und breiten, haarigen hinterleib, auch haben sie keinen Stachel. — Die Drohnen entstehen aus undefruchteten Giern, welche die Königin in die größer konstruirten Drohnenzellen legt, und aus denen sie nach 24—25 Tagen vollkommen ausgebildet hervorkommen; ihren Namen haben sie von dem brausenden, "dröhnenden" Tone, den sie bei ihrem überaus raschen Fluge ver-

ursachen. Nicht beständig sind sie im Volke vorhanden, sondern nur vom Eintritt der Schwarmzeit, (daher in jedem Schwarme) bis zum Ende der Honigtracht. Die Zahl der Drohnen in einem Stocke beträgt 1500 bis über 2000; und der Zweck ihres Daseins ist die Befruchtung der Königin, dessen Ersüllung sie mit dem Leben bezahlt. Zu Ende der Sommertracht werden die Drohnen von den Arbeitsbienen vertrieben oder getödtet, was man die "Drohnenzeit" oder "Drohnensschu" nenut.

Den Kern des Bienenvolkes macht die britte Rlaffe, die der Urbeits= bienen aus, welche entweder icon im Schwarme vorhanden, oder aus ben von der Königin in die kleinsten Brutzellen gelegten, befruchteten Giern nach 21 Tagen jum Borschein tommen. Aus jedem von ber Königin befruchteten Gi tann eine Königin bervorgeben; dies liegt im Willen und ber Macht ber Arbeitsbienen, welche nur für Jenes Die Rönigszelle zu bauen brauchen, und sobann aus ber, sonft jeder Arbeitsbiene gleichen Made durch die reichliche und bessere Nahrung die befondere Entwidelung ber Letteren erreichen und fie jur Königin er= giehen. — Die Arbeitsbienen find jede mit einem Stachel bewaffnet, haben vorzuglich ausgebildete Sinne des Geruchs, des Geschmads, des Gefichts, Gefühls und Gebors, ein gutes Gebachtniß, ja fogar eine, freilich nur ben Eingeweihten verständliche Urt, fich in gewissen Tonen auszudruden, und ihr Inftinkt für die Mittel ihrer Erhaltung und ihrer Bahrung gegen Feinde ift ftaunenswerth. Die Obliegenheiten der Arbeits= bienen umfaffen Alles, mas jum Bienenhaushalte gebort; bas Wachestehen, die Bedienung, Pflege und Ernährung der Königin, das Luft-reinigen im Stocke, die Säuberung, das Borspielen bei größeren Auszügen des Boltes, das Berfertigen aller Arten von Zellen, ihre Reinigung und Bedeckelung, das Sammeln des Honig = und Wachsstoffes, des Bluthenstaubes und Kittes, die Honig= und Brodbereitung, endlich die Auffuchung neuer Wohnungen in der Schwarmzeit durch die Spürbienen. Die alten Bienen beforgen die Geschäfte aufer bem Saufe, das Sonigfammeln, Waffertragen, Die Ritt= und Bollenberbeischaffung, mabrend ben jungen Bienen Die Berrichtung aller früher genannten häuslichen Arbeiten obliegt. Ein voltreicher Stock enthält 15 bis 20 Taufend folder Arbeitsbienen, beren 8-10 beiläufig ein Gramm (Drohnen bas Doppelte) wiegen: Stode mit 5-10 Taufend Bienen gehören unter die schwachen, mit mehr als 20 Tausend unter die ausgezeichneten. Ihre Lebensbauer währt nur 8-10 Monate, sie muffen daber im Stode immer wieder durch Nachaucht ersett werden.

Die Wohnungen ber Bienen bestehen aus verschiedenen Stoffen und Formen. Man unterscheibet im Allgemeinen Stabil = und Mobil = bau ber Stöde; die eigentlichen Stöde, Ständer oder Klopbeuten, stehend gelehnt oder liegend gebraucht, sind ausgehauene Baumstücke, die, wenn sie zwedmäßig geformt sind, im innern Lichten 94—126 Cm. Höhe,

26—29 Em. Weite und 32—36 Em. Tiefe haben; sie sind an der Borderseite mit einem Borlagbrett aus zwei Theilen verschlossen, zwischen denen das Flugloch angebracht ist. Die Bienenkörbe sind entweder in einem Stüde, oder bestehen aus übereinander gesügten 10 Em. hohen und 32—36 Em. Durchmesser haltenden Strohtränzen, die innerlich mit Krenzhölzern, und oben mit einer abgerundeten Kuppel aus Strohzgesiecht versehen sind. Dathe unterscheidet in seinem vortrefslichen Werke: "Lehrbuch der Bienenzucht" 3. Auflage, Bensheim 1875, dreierlei Gattungen Stadilkörbe, nämlich den Stülpkorb, den Walzenkorb und den Ringkorb, und jede dieser Gattungen zerfällt wieder nach Form und Größe in verschiedene Arten.

Außerdem find noch der Magazinstod von Christ, der Thors ftod von Riem, ber Lufter = und ber Rugelftod bemertenswerth: unter bie gebräuchlichsten gablt ber Dagaginftod; berfelbe besteht aus Raftden. Die übereinander gefett und durch Schleifteile zusammengehalten werden, und ift aus biden, oder auch aus doppelt (mit einem Zwischenraum) gefügten schwächeren Wandbrettern verfertigt; er enthält 4-5 bis 6 solcher Abtheilungen von 10-15 Cm. Höhe und 26-32 Cm. Beite, beren jebe mit einem Flugloche, Fenfter und zwei Querftaben verseben ift. Unter ben Mobilbeuten, meiftens in Magaginstöden angewandt, find die vorzüglichsten : die Stabdeneinrichtung von Daiergon', und die Rahmcheneinrichtung von Berlepich und Dathe; die Dzier= gon'ichen Stode, Die gleichfalls aus Brettern ober Pfosten verfertiget. aber leicht theilbar find, zeichnen fich durch ihre innere Ginrichtung mit in Leistenfugen eingeschobenen Wabenträgern aus, an welche die Bienen ihren Bau in ber vorgezeichneten Richtung bergeftalt befestigen, daß jede beliebige Babe leicht herausgenommen und wieder eingeset Die Berlepich'iche Rabmebeneinrichtung icheint werben fann. jedoch eine besondere Berbefferung des beweglichen Baben = Suftems er= reicht zu haben, welche Dathe noch vervollkommnet bat. Der Hauptvortheil der Rähmcheneinrichtung besteht in dem jederzeit möglichen bequemen Berausnehmen ber gangen Wabe, mabrend bei ber Stabdenconftruttion die Babe an den Seiten erft abgefchnitten werden mußte. Diese Stode bieten die Bortheile einer willfürlichen Bermehrung ober Berminderung der Brut durch Bestimmung des Raummakes, Die Berhinderung zu häufiger Drohnenbildung, das leichte Abfangen der Königin und erleichterte Ablegermachen, das bequeme jederzeitige Honig= und Bachs= zeideln, das leichte Gulfeschaffen für weisellofe Bienen.

Häusig werden noch die von dem hochverdienten Bienenzuchter 3. N. Dettl in seinem "Bienenvater Klaus" beschriebenen Strohsftide, sowohl runder als vierediger Form, in Berwendung gebracht; sie bestehen aus Strohringen, die auf eigens dazu ersundenen Maschinen aus 3—4 Em. starten Strohwülsten dicht zusammengeprest und mit

Fichtenwurzeln oder Korbweiden festgeheftet werden. Jeder Ring hat 16 Em. höhe und im Lichten 32 Em. im Durchmesser; gewöhnlich wechselt ein solcher mit einem Halbring von 8 Em. höhe und 32 Em. Weite, und diese Ringe, 3, 4 bis 6 übereinander, mit eisernen Klammern verbunden, mit einem Strohdedel bedeckt, bilden einen stehenden Ringstock. Der Lager-Ringstock unterscheidet sich nur dadurch, daß der Ringchlinder wagerecht liegt. In diesen Strohringen sind verschließbare Fenster, und Leisten mit Wabenträgern angebracht, so daß sie die eigenen Borzüge mit denen der Dzierzon'schen Stöck vereinigen; sie zeichnen sich, nebst manch anderem Bortheile, durch ihre Billigkeit auß, und können daher besonders dem kleinen Bienenwirthe empsohlen werden.

3m Bienenleben ift einer ber wichtigften Borgange bas Schmar= men, oder die Absonderung einer neuen Bienentolonie bes Schwarmes von dem Mutterstode. Es gibt verschiedene Arten; der Erst= oder Borfdmarm, aus 5 bis 15 Taufent Bienen und 50 bis 300 Drobnen bestehend, hat gewöhnlich die alte Königin zur Führerin. Er heißt Borichwarm, weil ihn der Mutterstod vor allen nachfolgenden zuerst abstökt. und ist für die Fortzucht immer ber beste, weil er bas meiste arbeitsame Bolt und eine bereits im Auszuge aus bem Mutterstode befruchtete Ronigin befitt. Die Nachschwärme, ale Zweit=, Dritt=, Biert= fdwarm, Die in bemfelben Sommer bem Borfdwarme folgen, haben jeder mehrere aber noch unbefruchtete Königinnen, und 3-10 Taufend Arbeitsbienen nebst 2-300 Drohnen. Der Singvorschwarm, ein Mittelding zwischen Bor= und Rachschwarm, ahnelt als eigentlicher Erftschwarm bem lettern nur baburch, daß er feine befruchtete Rönigin hat. Jungfernschwarm nennt man benjenigen, ber von einem bie&= jährigen Borschwarme ausgegangen; er ift nie wünschenswerth, weil er entweder felbst schwach ift oder als Spätling wenig taugt, und den Mentter= ftod verarmt. Doppelichmarme find folde, bei benen fich mehrere Bölter gleich beim Schwarmen vereinigen; find fie zugleich Borfchwarme, fo muffen fie, um der befruchteten Königin willen, getrennt werden. Nothichwärme entstehen aus Mangel, wegen Ungeziefer ober verpesteter Luft im Stode; fie gieben aus als Flüchtlinge und werden bann gewöhnlich Bettelfch warme ober Räuber (Raubbienen). Rünftlich e Sowarme endlich nennt man die funftgemäß gemachten Ableger, wobei man einen Saufen Bienen sammt Brutwaben von einem vollreichen Mutterftode trennt, und ihnen eine neue Rönigin gibt.

Ueber die Behandlung von Schwärmen, wie über das Zeideln oder die Ernte von Wachs und Honig und die tausend anderen Kunstgriffe bei der Zucht und Behandlung der Bienen, müssen wir, als hier zu weit führend, auf die diesbezügliche Spezialliteratur, woraus wir die vorzügelichsten Werke von Bar, von Berlepsch, Dathe, Dettl, Dzierzon

und Anderen — auch für diese kurze Schilderung benutt haben, verweisen. Nur noch einige allgemeine Regeln für die Prazis glauben wir anhängen zu sollen.

1) Kaufe Bienenstöde nur im Frühjahre, untersuche sie ob ihres Boltreichthums, ihres Wachsbaues und Honigvorrathes und über-

zeuge bich vom Dasein ber Rönigin.

- 2) Nur starte Stöcke lohnen die Erhaltung und Pflege; wenige, aber volkreiche Stöcke sind leichter zu überwintern, zehren weniger, schlagen zeitlicher und mehr Brut, schwärmen sicherer, tragen reicher ein, vertheidigen sich tapferer gegen Feinde und erfreuen den Zeidler durch reiche Ausbeute.
- 3) Die Winternahrung der Bienen sei genügend; ein voll=

reicher Stod foll vor ber Einwinterung enthalten:

an Bolt mit Wachsbau 31/2-41/2 Kgrm. Gewicht

an Honig und Blumenstaub 14—16 = = bavon sollen im Frühjahre für den April und Mai 4—5 Kgrm. Honig noch vorräthig sein.

4) Die Bermahrung gegen Binterfälte gehört unter bie

wefentlichften Gorgen für ein Bienenvolt.

5) Ruhe und Ungestörtheit der Bienen im Winter sind ein zweiter wichtiger Gegenstand der Sorgsalt; alles Erschüttern der Stöce, alles Stoßen und Klopsen ist zu vermeiden, und die zu frühe Einwirkung der Frühlingssonne auf das Erwachen der Stöce zu hindern.

6) Die Zeidlung im herbste ist jener im Frühjahre vorzuziehen; nur ausnahmsweise ist letztere angezeigt, wenn es sich um herausschaffung veralteten Baues ober um nöthige Raumerweiterung handelt.

7) Als Fütterungsregel gelte der Grundsat: Im Herbste reichlich, im Winter gar nicht, im Frühjahr sparsam und nur bei ungünstigem Flugwetter oder wenn die Königin im Eierlegen begriffen ist. Im Herbste rechnet man täglich 40—50 Grm., im Frühjahre 26—35 Grm. Honig auf einen volkreichen Stock. Die zweckmäßigste Fütterung ist die in Honigscheiben; stüfssger Honig ist mit 1/6 Wasser zu verdünnen, und

bei ftarrer Kälte lauwarm zu reichen.

Der Reingewinn von einem Bienenstode ist auf 4—5 fl. zu veranschlagen. Bei rationellem Betriebe kann er leicht das Doppelte erreichen. Die Kunst dieses zu erzielen liegt nur darin, sich Bienen von guter Art zu verschaffen, wozu in neuerer Zeit die Berpstanzung der vorzüglich sansten und als nugbringend gerühmten italienischen Bienen auf deutschen Boden das einsachste Mittel bietet; ferner in tem Grundsate, nur vollreiche Stöde zu halten, sie allein werden das Einwandscapital mit 50-60% verzinsen.

# Der Boden\*)

bes Aders, welcher zum Anbau und Standort ber Bflanzen bient, ist durch allmähliche Berwitterung von Mineralien durch Einwirtung von Warme, Luft, Regen u. f. w. entstanden, und erhalt noch heute auf Diefelbe Beise seine fortdauernde Bildung; er besteht also aus einem Gemenge von verschiedenen, mehr oder weniger zerkleinerten, mineralischen Rörpern, welche in Berbindung mit aufgelösten Stoffen aus bem Thierund Pflanzenreiche die Aderer De darftellen. Diefes Gemenge tann in Thälern, auf Bügeln und Hochebenen aus der Berwitterung und Ber= wefung durch Jahrtausende urwüchsig, oder durch Buthun bes Denichen gebildet; es tann auf großen Chenen fich als angeschwemmter Boben angesammelt haben, indem nach großen Fluthen fich zuerst bie schwerften und dann, wie die Geschwindigkeit der Strömung abnahm, Die leichteren Theile, als Geröll, Sand und Schlamm zu Boben feten, ober es fann die Anschwemmung der Brandung bes Meeres, ober ber Strömung ber Fluffe und Winde, wie fie fich an Ruften und Ufern unaufhörlich bildet, ihren Ursprung verdanten; immer bleibt bie Mifchung eine ähnliche, wenn auch höchst mannigfaltige.

#### Beftandtheile bes Bobens.

Thon, Sand, Kalk und Humus nannte man im Allgemeinen als die vier Hauptbestandtheile der pflanzennährenden Erdrinde, deren richtiges Mischungsverhältniß die Fruchtbarkeit des Bodens bedingt. Nach neueren Forschungen und Untersuchungen des Bodens aber werden die genannten Bestandtheile nur als Collectivbegriff für eine Wehrheit von Substanzen angesehen; nichtsdestoweniger werden, wie Dr. K. Birnbaum in seinem trefslichen Werke: "I. v. Kirchbach's Handwirthe" auf S. 24 sehr richtig bemerkt, in der Prazis erstgenannte Hauptbegriffe der Bestandtheile des Bodens zu dessen Unterscheidung noch lange maßgebend bleiben, so unerlässlich es auch erscheint, daß der Landwirth den Boden nach den Gesetzen des Chemismus kennen lerne, um nach derart gewonnener Erkenntniß der Bodenbestandtheile seine Operationen im Feldbau zu regeln.

Demnach erfährt man auf mechanischem Wege wohl das Verhältniß zwischen Bodenstelett, gebildet aus der Gesammtheit der gröberen Erdztheile, und dem Vorhandensein an Feinerde; — den Werth der im

<sup>\*)</sup> Zu eingehenderem Studium empfehlen fich besonders: Dr. Wilh. Kop, Bonitirung ber Acererbe 1871. Fallou, Bobenkunde 1862. Dr. B. Schu=macher, Physik bes Bobens u. A.

Stelette vorkommenden Gesteintrümmer, sowie die Art der in der Feinerde vorkommenden Nährstoffe, worunter die Bodensalze, als leicht lösliche Bestandtheile, die Hauptrolle spielen, kann man jedoch nur auf chemischem Wege finden.

Die Stelett=Theile des Bobens find:

A. Der Thon. Er ist ein Berwitterungsprodukt des Feldspaths und letzterer besieht — chemisch betrachtet — aus Thonerde, Kieselsfäure und Rieselerde, dann Kali, Ratron oder Kalt und meist noch anderen Beimengungen. Unter Thon versteht man bei Erdeunterssuchungen immer den seinen abschlemmbaren Theil der Erde. Er bedingt, je nach der Menge seines Borhandenseins, die größere oder geringere Bindigkeit des Bodens, und ist namentlich deshalb, dann seiner außersordentlichen Wasseraufnahmssähigkeit halber (bis zu 197%) und wegen seiner Eigenschaft das Ammoniat sestzuhalten, von höchster Bedentung für den Ackerdoden. Durch eine Beimengung von mehr als 10% Kieselsmehl und 5% Eisenorhd bildet sich der Lehm (Dr. G. Krafft, "Allgemeine Ackerdaulehre" S. 36).

B. Der Quarz. Er besteht in reinster Form als Duarzsand, meist aus Kieselsaure, immer aber noch aus anderen chemischen Beumengungen, z. B. Gisenoryd; deshalb unterscheidet man auch je nach Berwitterung der gleichnamigen Muttergesteine: Quarzsand — Kalksand — Mergels

fand - Glimmerfand.

Mit Rudficht auf Die Größe feines Kornes beißt:

Flugsand berjenige, beffen Körner so flein und pulverartig find, daß fie burch Winde verwehbar werben.

Feiner Sand jener, deffen Körner die Größe eines hirsetorns

nicht überschreiten.

Grober Sand, etwas größer als ber vorige und ber häufigste Gemengtheil unserer Adererde, von Sanfforngröße.

Perlfand ober Grand, wenn feine Körner bas Bolumen einer

Wide oder fleinen Erbse nicht übertreffen.

Besteht das Sandgemenge jum größeren Theile aus abgerundeten Steinchen, von der Größe eines Taubeneies, so wird dasselbe Gerölle, Geschiebe genannt.

Als Bodenbestandtheil besitzt der Sand ganz dem Thone entgegen= gesetzte Eigenschaften; er lockert den Boden und erwärmt ihn schnell,

halt aber auch die Feuchte nicht lange an fich.

Es ift alfo einleuchtend, daß folder Aderboden, bei richtiger Mifchung

von Thon und Sand, zu den besten zählt.

C. Der Raft, welcher meift als tohlensaurer Kalt, d. i. Kalt und Kohlensaure in den Aderböden vorkommt. Kalterde (aus Calcium und Sauerstoff bestehend) besitzt nächst der Kiefelerde die geringste Zusammenhängigkeit, daher sie als vorzüglichstes Loderungsmittel

vermindert. Ihre Wassers aufnahmsfähigseit beträgt 33—50% ihres Gewichtes, daher trodnet sie fast eben so bald aus und erwärmt sich schneller als die Kieselerde, behält aber auch die Wärme nicht so lange wie diese. Auf die Begetation nimmt sie den günstigen Einsluß, daß sie die den Pflanzen schällichen Säuren abzustumpsen (zu neutralisiren), die Zersetzung der sesten organischen Stosse durch Verwesung zu befördern, die Altalien und die Kieselstäure in lösliche Form zu versetzen, und als guter Lichtsauger den Gewächsen mehr Licht zu schaffen befähigt ist, als alle übrigen Bodenbestandtheile. Schweselsaurer Kalt oder Ihps, der bedeutend seltener vorsommt, übt die günstigste Wirtung auf Kleearten und die Leguminosen. Nach Dr. G. Krafft\*) bildet ein Gemenge von Thon und mindestens 20 % tohlensaurem Kalt oder 15 % Dolomit den

Mergel.

D. Humus, ift ein Gemisch von theils verwesten, theils in Berwefung begriffenen Pflanzen und Thierresten, Die zulet in ein loderes leichtes, im feuchten Zustand schwarzes, getrodnet, braunes Bulver gerfallen. Die Endprodutte biefes Faulnifpreceffes find: Roblenfaure. Ammon und Waffer. Der humus wird vom Waffer, das er begierig einfaugt (benn feine Bafferaufnahmsfähigteit beträgt 70 % feines Bewichtes) fast jur Bange aufgelöft; er verwandelt fich baburch und unter Einwirfung ber Luft in eine braunliche Fluffigfeit, welche von ben Bflanzen, als Nahrungsmittel und Nährstoffvermittler, eingesogen wird. Aber lauch als Bodenverbefferungsmittel ift ber humus, abgefeben von seiner Düngtraft, von bochfter Wichtigkeit für die Bflanzen= fultur, benn seine reichlichere Beimischung macht ben thonigen Boben loder und leicht bearbeitbar, er faugt viele Bafferbunfte aus ber Luft an sich, wodurch er das Wachsthum der Pflanzen befördert, und erwärmt selbst den talt-feuchten Boben, indem seine dunkle Farbe die Barme ber Sonnenstrahlen einsaugt und an die Gewächse abgibt. Da der humus nirgend in bedeutender Menge vorhanden ift, und von den ungabligen Gewächsen, die der Boden hervorbringt, immer wieder aufgezehrt wird, jo muß er, ale ber toftbarfte Bestandtheil ber Bobenmischung, bem Ader erneuert zugeführt werden, und dies geschieht durch die Düngung mit Mist, der aus verfaulten oder zur Fäulnig vorbereiteten Thier= und Pflanzenstoffen besteht und sich in humus verwandelt.

Ob Humus in einer gegebenen Adererde vorhanden sei, kann genau erkannt werden, wenn man einen Theil solcher Erde in weichem Wasser kocht, oder einen Klumpen im Feuer ausbrennt, nachdem man ihn zuvor gewogen. Das Wasser einer so gekochten Erde, wenn sie mit Humus gemengt war, färbt sich braungelb, während es von humusarmer Erde

<sup>\*)</sup> Dr. Guido Krafft, Allgemeine Acerbaulehre. Berlin 1875.

ungefärbt bleibt; ein gebrannter Erdklumpen aber, der nach dem Brennen leichter auseinanderfällt und inwendig schwärzlich, d. i. verkohlt erscheint, enthält Humus; sehlt aber diese Farbe, so ist die Erde humusarm. Der Berlust von 5—8 Grm. nach dem Ausbrennen von 280 Gramm getrockneter Erde zeigt einen mittlern, der Berlust von 13 bis 18 Grm. einen starken Humusgehalt an. Auch der Modergeruch jener Erde, die nach anhaltender Trockne von einem warmen Regen beseuchtet wurde, kennzeichnet das Vorhandensein von Humusreichthum.

E. Talk oder Bittererbe (Magnesia) besteht aus Magnesium und Sauerstoff und kommt nur sparsam im Aderboden vor; sie ist im Wasser so schwer löslich, daß auf einen Theil Talkerde 7900 Theile Wasser so schwert werden; ihre Zusammenhangs (Cohäsions-)traft ist jedoch weit geringer als die der Thonerde. Ihr Wasser und nahms vermögen beträgt, nach verschiedenen Angaben,  $150-450^{\circ}/_{\circ}$  ihres Gewichtes; sie besitzt die Eigenschaft sich sanzsam zu erwärmen und schnell wieder zu erkalten; ihr sonst günstiger Einsluß auf das Pflanzenzieden erklärt sich aus ihrer großen Wasserschungskraft, und aus der Leichtlöslichkeit der von ihr mit der Humussäure gebildeten Salze. Ist der mit Bittererde versehene Boden troden, und die Atmosphäre gleichsfalls, dann ist ihr Einsluß ein sehr wohlthätiger; ist dagegen das Grundstüd naß und auch die Atmosphäre feucht, dann übt sie einen nachtheiligen Einsluß auf die Begetation, indem sie den Boden zu kalk erhält.

Die wichtigften Rahrstoffe im Boben find:

a) Ammoniat,

b) Kali,

c) Natron,

d) Ralt,

e) Magnesia,

f) Silicium (Riefelfäure),

g) Eisenorpd,

h) Phosphorfäure

i) Schwefelsaure | meist mit Basen zu Salzen verbunden vor-

k) Rohlenfäure fommend,
1) Salpeterfäure

m) Chlor.

## Das Abforptionevermögen.\*)

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Bodens ift dessen Absorptions= vermögen, oder die Fähigkeit die wichtigsten demselben in gelöster Form zu=

<sup>\*)</sup> Dr. E. Beiben, Lehrbuch ber Dungerlehre. Stuttgart 1856, S. 223 bis 293. Diefes Bert enthält nebst einer aussuhrlichen geschichtlichen Darftellung

geführten Pflanzennährstoffe festzuhalten, d. h. beren Abführung durch den

Einfluß des Waffers zu verhindern — jene nicht durchzulaffen.

Aus den zahlreichen hierüber gemachten Bersuchen geht hervor, daß Ammoniak, Kali und Phosphorsäure am meisten vom Boden aufgenommen werden. Außerdem werden noch in größerem oder minderem Waße sestgehalten: Natron, Schwefelsäure, Kalt und Magnesta. — Nach E. Heiden geht die Absorption auf zweierlei Art vor sich, nämlich:

a) auf chemischem Wege, vermöge der wafferhaltigen Silikate (Riefel=

erdeverbindungen) und ber humusstoffe bes Bobens und

b) auf mechanischem, durch Abhäfton (Flächenanziehung) der Boden= terperchen.

#### Bodenarten.

Es gibt eine Eintheilung der Bodenarten nach ihrer chemischen Zusammensetzung, eine andere nach der Fähigkeit des Bodens, gewisse Gewächse mit besonderer Begünstigung ihres Gebeihens hervorzubringen; und noch eine andere nach geognostischen Bestimmungen, welche die Entstehung und Umbildung der verschiedenen mineralischen Bodenbestandtheile zur Grundlage haben. Hier handelt es sich um die Klassisiation nach ihrer chemischen Zusammenssetzung, auf die andern werden wir bei der Bonitirung des Bodens zurücksommen.

1. Der Thonboben bestigt vielen Zusammenhang, ist zähe und anklebend, läßt sich schwer bearbeiten, und rechtsertiget dadurch die Bezeichnung schwerer Boben. Da er viel Wasser ausnimmt und es lange an sich hält, so erwärmt er sich langsamer und verliert die aufgenommene Wärme sehr bald wieder; aus dieser Ursache trocknet er langsam ab und verzögert die Begetationsstusen und die Reise der Pflanzen; dazgegen können aber auch in trockenen Sommern die Pflanzen im Thonboben der Oftree länger widerstehen, und die Nachwirkung des Oftngers, der da sich langsamer zersetzt, ist länger andauernd als im Sandboden. Uebrigens bestigt diese Bodenart die besondere Fähigkeit die Alkalien (Ammoniak, Kali, Natron 2c.) zu sixiren, daher sie sich am besten zur Bedeckung der Oftngerhausen auf den Mistikätten und im Felde, so wie im Schasskalle, um die Verstücktigung dieser kostbaren Düngstosse zu vershindern, eignet.

über bie Entwicklung ber zahlreichen, zuerst burch Bronner 1836, Hurtable und Thompson 1850 — biese brei Genannten bezeichnet Heiben als die ersten Entbeder der wichtigen Sigenschaft des Absorptionsvermögens — dann auf neue Anregung Liebigs, von vielen Andern angestellten Bersuche, eine tabellarische Jusammenstellung nach den einzelnen Röhrstoffen und empsteht sich nehst Dr. B. Knops "Kreislauf des Stoffes" Leipzig 1868 für eingehenderes Studium.

Der Thonboden ist besonders dem Gedeihen des Weizens günstig, darum heißt er auch vorzugsweise Weizenboden, es gedeihen auf ihm auch: Gerste, Raps, Bohnen', Alee, Lein, Hanf und alle Rübenarten. Es gibt viele Abstufungen von Thonboden; als die bemerkenswerthesten

gehören hierher:

Gemöhnlicher fandiger Thonboden, welcher 50-60% abschlemmbaren Thon und bas Uebrige an Sand enthält: Milber Thonboben, ber eine höhere Menge von gröberem Korn (etwa 60%) und etwas Ralt befitt; Sumofer Thonboden, in welchem über 10-20% humus und wenigstens 50% Ralt enthalten find; hierher zählen die ausgezeichnetsten Weizen= und Rübenböden, fo z. B. die ihrer Fruchtbarteit halber berühmten Seemarfch= und Flufmarichboden u. f. w. Strenger Thonboden, ber 10 - 20 % mit taltem Baffer abschwemmbaren groben und durch Sieden noch 8-10% feinkörnigen Sand liefert: Lettenboben ober Schluff, wenn er, außer vor= stehendem ungunftigen Sandmischungsverhaltniffe, auch viel Eisenorph enthält; - Mergeliger Thon boden, mit mehr als 6% humus und über 5-6% Raltgehalt. - Schliffiger Thonboden, wenn er febr nag ift und beim Bflugen glanzend glatte Streifen hinterlägt. Lehmboben, welcher 40-50% abschwemmbaren Thon mit böchstens 5% Ralt (bei mehr Kalt heißt er schon mergelig), eben so viel Humus, Rieselmehl und Gisenornd enthält.

Die wenig Sandbeimengung enthaltenden Thondöben erfordern alle 3—4 Jahre eine starke Düngung, wobei die slässige Düngung die vorzäglichere, und möglichst schnelle Anwendung des Misses vor starker Bergährung rathsam ist; außerdem sind sie noch zu verbessern: Durch Ausstihren und Beimengen von Sand und Kalk, durch lodernde Mergelarten, Rasentompost, Bauschotter und Düngung mit leichtem, strohigem Schaf- und Pferdemist, durch Ausbrennen der Obertrume, durch Tiespssissen vor dem Winter, sleisige Brachbearbeitung oder durch Andan von Hakfrüchten, durch Bertiefung der Aderkrume bei durchlassendem Untergrunde und durch Anlage schmälerer Beete. Insbesondere muß die Beaderung des bindigeren Thondodens genau zur rechten Zeit, d. h. dann geschehen, wo er weder zu naß noch zu troden ist. Nachpslägen darf nur vor dem Winter stattsinden, denn der Frost ist der beste

Berfrümeler für ftrenge Boben.

2. Sandhoden nennt man den durch die Verwitterung der Sandssteingebirge oder der Kieselgesteine entstandenen mit weniger Thon, als zur Bindung nöthig, gemischten Aderboden. Diese Bodenart wird zu den leichten gezählt, weil sie wegen ihres geringen Zusammenhanges sich im feuchten und trodenen Zustande leicht bearbeiten läßt, und auch leichter wiegt als Thon. Der Sandboden hält übrigens weniger Wasser an sich, und läßt es auch bald wieder versiegen oder verstücktigen, und

rechtfertigt somit auch die Benennung: hitziger ober troden er Boben. Solches Erdreich erwärmt sich schnell und stark, hält auch die Wärme lange an, trodnet leichter ab, das Wachsthum der in ihm wurzelnden Pflanzen beginnt früher, und auch die Entwickelung und Reise tritt zeitlicher ein auf dieser, als auf anderen Bodenarten. Diesen guten Eigenschaften stehen entgegen, daß die Düngerwirkung nicht lange nachhält, und die Düngung bald wiederkehren muß; man düngt daher gern den Sandboden aus diesem Grunde schwächer, dafür aber um ein Jahr früher wieder, als man schweren Boden zu düngen pflegt.

Für Sandboden eignen sich Roggen, Kartoffeln, Buchweizen, Topinambours (Erdbirnen), Spergel und Steinklee, bei etwas feuchtem Klima auch andere Kleearten, Lein, Hirfe, Hilfenfrüchte, Wöhren und Raps; doch ist, was bei den meisten dieser Gewächse sonst deren Gedeichen fördert, eine häusige Ackerung, im Sandboden nicht rathsam. Die Bearbeitung dieser Bodenart mit dem Pfluge geschieht immer besser im

mehr feuchten, als zu trodenen Zustande des Bodens.

Als Abstufungen diefer Bodenart verdienen erwähnt zu werden:

Gewöhnlicher Sandboden, in welchem der Thongehalt nicht über 10—12% steigt. Humoser Sandboden, der über 6% Humus und nicht über 40% Sand enthält. Lehmiger Sandboden, dessen Thongehalt zwischen 10 und 20% schwankt. Hierher gehört auch noch, obwohl unter die Thonböden gerechnet:

Sandiger Lehmboben, oder solcher, in welchem der Thon

nur etwa 25% oder wenig darüber beträgt.

Der Sandboden kann übrigens auch verbessert werden: durch Aufsführung und Mischung mit Lehm, Teichschlamm oder Thonmergel, durch Düngung mit specigem Rindvieh= und Schweinmist, durch allmählige Bertiefung der Ackertrume, wenn der Untergrund schwerer ist, durch mehrsommeriges Liegenlassen zur Viehweide und (besonders bei Wiesen) durch natürliche oder künstliche Bewässerung; dabei hat Kalksand boden die höchste Fruchtbarkeitsanlage, der Quarzsand aber die ge-

ringste.

3. Ralk- und Mergelboden. Nur in seiner Zusammensetzung mit Thon und Sand ist der Kalk der Kultur zuträglich; für sich allein eignet er sich hiezu eben so wenig als der reine Sand oder der pure Thon, daher ist hier nur von jener Bodenart die Rede, welche Kalk beigemischt enthält, und die sich dann dadurch auszeichnet, daß sie im trockenen Zustande, so wie im seuchten, leicht zu bearbeiten ist, in der Wasserunahmssähigkeit zwischen Sand- und Thonboden die Mitte hält, durchnäßt schneller wieder abtrocknet, sich leichter erwärmt und die Wärme anhält, durch Anziehung der Sonnenstrahlen den Pslanzen Wärme zu-führt und in Folge dieser Eigenschaften zwar zu den hitzigsten, aber doch guten Bodenarten gehört. Er zersetzt allerdings den Dünger bald,

bedarf daher einer öfter wiederholten Düngung, wozu setter Rindviehund Schweinemist am geeignetsten; dagezen entnimmt er dem Boden die vorhandene Säure, und fördert dadurch das Gedeihen der Pflanzen, die ohne Kalf unter Nässe und Bodensäure verkümmern würden. Uebershaupt übt der Kalf auf alle Bodenarten, wenn er in dem entsprechenden Mischungsverhältnisse vorhanden ist, einen sehr wohlthätigen Einfluß sowohl auf das Gedeihen der Pflanzen als auf die Berbesserung des Bodens.

Auf Kalkboben eignen sich zum Anbau: Weizen, Gerste, Hafer, vorzäglich Esparsette und Luzerne; ferner gedeihen sehr gut: Erbsen, Linsen, Widen, Bohnen, Raps und alle Kleearten.

Bei zu reichem Kallgehalte besitzt diese Bodenart nur geringen Werth, so z. B. ist der Kreideboden von wenig Fruchtbarkeit (England, Dänemart und auf der Insel Rügen). In England, wo diese Erdart auch phosphorsauren Kalt enthalten soll, baut man gleichwohl Klee, Esparsette, Turnips und Gerste.

Der Mergel boden dagegen, der neben kohlensaurem Kalk viel Thon und Sand enthält, zählt zu den guten, oft sehr fruchtbaren Kalkböben. Als Kennzeichen des Borhandenseins von Wergel im Boden dient das Borkommen des wildwachsenden Huflattichs, der Brombeere und des Hopfenklees.

Man unterscheidet nach den vorherrschenden Rebenbestandtheilen; Thon=, Sand= und humofen Mergelboden.

4. Hungsböben nennt man alle Böden, die über 20% Humus enthalten. Hierher rechnet man den Torf= oder Moorboben, der gemeiniglich in horizontalen Bänken vorkommt, die durch Saud= oder Thonschichen getrennt sind. Diese Bodenart bildet ein Gemenge von Stoen, Salzen, Harzen, Orphen 2c., welches sich bei der Verwesung von Pflanzen unter dem Wasser bildet und ansammelt; im seuchten Justande ist sie eine schwarze, schwammige und saserige, nach dem Austrocknen aber eine seste Masse, die noch mit unverwessen Pflanzenresten durchwebt ist. Derlei Bodenarten, wenn sie entwässert und in Kultur versetzt werden, haben, bei einem Gehalt von oft 60—80% an Pflanzenziberresten und 6—15% Humusschle, einen sehr geringen Jusammenzhang, ziehen wegen ihrer dunklen Farbe die Wärme an, erweichen leicht, trocknen aber auch bald wieder aus. Kultwirter Torsboden kommt häusiger im nordwestlichen, seltener im nordösstlichen oder süblichen Deutschland vor.

Der Walbhumusboben, entstanden durch jahrhundertelanges Anhäufen verwester organischer Stoffe, z. B. Laub, Nabeln, Holz zc., ist gewöhnlich ein für den Garten= und Gemüsebau ausgezeichneter Boben.

Außer den hier mitgetheilten Bezeichnungen für die Bodenarten nach Ebert, landw. Berb. 4. Auft.

ihrer Busammensetzung gibt es auch noch allgemeine Benennungen. beren sich ber Landwirth zur Renntlichmachung ber Bobeneigenschaften bedient. Er unterscheitet nämlich: Armen Boben, wenn er zu viel Sand, und entweder gar feinen, oder höchstens etwa 1/2 0/0 humus ent= balt; Bindigen Boben, ber ben Aderinstrumenten ftarfen Biber= ftand leistet, und nur bei gunftiger Witterung zertrumelt werden tann; Durftigen Boben, wenn er hauptfachlich aus grobem Sand beftebt. und unter bem Drud ber Sand gar fein Gefühl von Feuchte hinterläft; Fruchtbaren Boben, welcher bei gunftiger Difdung von 40-60% Sand wenigstens 3-5% humus befitzt; Frifden Boben, wenn man seine Feuchtigkeit durch den Drud der hand leicht wahrnimmt, und feine Farbung (auch troden) buntel ift; Feuchten Boben, wenn er nach gelindem Sanddruck die feuchte Spur von Raffe gurudlaft: Sitigen, thatigen Boden, ber bei vielem Cand- und Ralfgehalt fehr loder ift, baber viele Barme aufnimmt und behalt; Sungrigen Boben, beffen Untergrund fehr durchlaffend, aus grobtornigem Sand besteht, und die Auslaugung und Berfentung ber Dungstoffe in die Tiefe begunftigt; Raltgrundigen, tragen Boden, ber bei feuchter und niedriger Lage wegen undurchlaffenden Untergrundes an Räffe leidet; Leichten Boben, wenn er bei Regenwetter nicht an die Acter= wertzeuge flebt, und fich durch die Egge leicht zerfrumeln läft; Murben Boden, der aus fein und grobkörnigem Sandlehm bestehend viel Kalt und humus enthält, und fich im trocenen Zuftande am beften be= arbeiten läft; Raffen Boben, aus welchem fich burch ben Druck ber Band tropfbares Waffer auspreffen läßt; Schmierigen Boben, wenn er beim Pflugen nafglanzende Streifen in ber Furche hinterläßt; Someren Boden, ber fich bei Durre nur mit Anstrengung umpflügen läßt, beim Eggen aber Schollen bildet, die fich nur durch Balzen zerkleinern laffen; Tiefen Boben, beffen Untergrund ber Aderfrume in ber Bodenmifchung gleich ober ahnlich ift; Barmen Boben. welcher nicht leicht vom Waffer leidet, durchlassenden Untergrund und buntle Farbe bat; endlich Baben Boben, mit febr feintornigem Thonsand, ber nur bei einem gewissen Grade von Feuchte sich bearbeiten läft, und bei Durre große barte Schollen binterläft.

## Bodenbeichaffenheit

rudfictlich ber Lage und örtlichen Berhaltniffe.

Der Ackerbau erleidet durch seine Umgebung, Lage und Gestalt, so wie durch die Beschaffenheit des Untergrundes bedeutende Aenderungen in seiner eigenthümlichen auf der Grundmischung beruhenden Fruchtbarkeit:

Die Umgebung macht fich insbesonders einflugreich durch die Nabe von Baldungen, bie, wenn fie in zu großer Ausbehnung bie Gegend beherrschen, die Luft mit rauben und feuchten Dünften anfüllen. und bem Gebeiben ber Aderbaupflanzen (wenigstens febr vielen) hinterlich werden; dagegen ist ein gewisses angemessenes Berhältniß von Waldareale zum angebauten Boden (man nimmt hiefür 1 Theil Wald zu 3 Theilen Kulturboden an) von entschieden wohlthätigem Ginfluffe auf ben Land= bau, mabrent eine zu weit gediehene Sohenentwaldung schadliche Winde, Sagelstürme, Wolfenbrüche und Ueberschwemmungen begünftiget. sonach mäßig vertheilte Balber burch ihre Feuchtigkeitsentwicklung, burch Absorption großer Regenmaffen, Abhaltung heftiger Winde und Regelung ber klimatischen Einflüffe immer schätzenswerth bleiben, und bort mo fie fehlen, durch fünstliche Schirmheden nur febr unvolltommen erfett werden, fo haben wir fie in allen Fällen ale einen Gewinn für ben Werth des Aderbodens anzusehen, vorausgesett, daß sie nicht so nabe an die Felder grenzen, um mit ihren Burgeln den Aderboden zu beeinträchtigen, ober sonst schablich einwirken, indem etwa bei nördlicher Abbachung eines Aders ein Radelholg am Gipfel bes Berges, ober ein Das Feldstüd an ber Morgen= und Mittagfeite begrenzender Sochwald, zu viel Schatten und Feuchtigkeit verursacht, und die Wärme der Sonnenstrahlen abhält.

Die Lage der Feldstüde, in so fern ihre ebene oder geneigte Richtung damit gemeint, ist sehr verschieden; die günstigste ist ein den Wasseradzug befördernder Abhang von 3—5°, denn der eben liegende Boden wird durch die Sonnenstrahlen weniger start erwärmt, als wenn er geneigt der Sonne entgegenliegt, aber auch zu abhängig darf die Lage nicht sein, weil dann die Beaderung schwieriger und die Gefahr der Abschwemmung größer ist; bei einer Neigung von 10—15° ist der Boden nur selten mehr zum Aderbau geeignet.

Die Abdachung ober der Abhang, dem der Boden nach irgend einer Richtung folgt, heißt ein sanfter, wenn er nicht über 6° beträgt, ein mäßiger, wenn er von 7—12° ansteigt, ein starker bei 13—19°, ein abschüffiger bei 30—36°, und ein steiler bei mehr als 36° seines Reigungswinkels.

Unter geographischer Lage wird die Bestimmung jener ört= lichen Berhältniffe verstanden, welche durch die Entfernung von den Erdpolen bedingt werden, mithin die Feststellung der durchschnittlichen Jahreswärme und Regenmenge zum Gegenstande haben.

Die phhsische Lage wird durch das Maß der Erhebung einer Gegend ober eines Ortes über der Meeressläche bestimmt, und mit Rücksicht auf beide hat man die Begetationsgrenze für alle auf der Erde gedeihenden Gewächse ermittelt; in wiesern nun die geographische

und physische Lage einen Sinfluß auch auf das Gebeihen ber landwirth= schaftlichen Rulturpflanzen geltend machen, wird in den unter "Bege=

tationsgrengen" beigefügten Tabellen gezeigt.

Die Gestaltung der Felogrundstücke hat auf den Fruchtbarkeitszustand des Bodens einen nicht unerheblichen Einsluß, da von ihr die Eintheilung und Richtung der Acerbeete, die Ableitung des Wassers und die Einwirtung der Sonnenstrahlen abhängig ist. Unebener, hügeliger und wellenförmiger Boden ist daher dem Acerbau stets ungünstig, und nur jene Gestaltung verleiht einem Acer höheren Werth, welche bei günstiger Neigung die Acerung in geraden langen Beeten und die An=

bringung zwedmäßiger Wafferfurchen erlaubt.

Der Untergrund bedingt in hohem Grade die Thätigkeit der Dbertrume, auf beren Feuchtigfeits- und Barmezustand er bedeutenren Einfluß übt; von ihm hängt daher, mehr oder weniger, das Gedeiben des Pflanzenwachsthums ab. Der zähe und bindige Lehm bildet für die meisten Bodenarten eine nachtheilige Unterlage, weil er micht blos Die Thätigkeit der Pflanzenwurzeln hemmt, sondern auch mit seiner über= mäßigen Räffe ihr Fortfommen gefährbet; nur für gang losen und fandigen Obergrund ift er eine paffende Grundlage. Am gunftigften für alle Bobenarten ift ber murbe Lehm= und Mergeluntergrund, er be= günstigt das Eindringen der Wurzeln in beträchtliche Tiefe und gestattet am leichtesten die allmälige Bermischung der Ober= mit der Unterfrume behufs ber Bobenvertieferung; den schlechtesten Untergrund bildet der lofe Sand, ber für alle loderen, baber für bie meiften guten Bobenarten entträftend und die Austrochung beschleunigend wirkt; nur bei recht zähem Obergrunde wirkt er durch Entziehung der Räffe vortheilhaft. Man unterscheidet: burchlaffenden, nämlich fandigen, fleinigen, befondere talthaltigen, und undurchlaffenden ober thonigen, lehmigen und lettigen, endlich gutartigen Untergrund, ber bei ben meiften Feldern die Borzüge beider vereinigt, wenn seine Grundmischung jener der Oberfrume gleich oder fehr ähnlich ift.

## Die Bonitirung bes Bobens

hat die Prufung, Untersuchung und nähere Bestimmung des Bodens rücksichtlich seiner Bestandtheile und Beschaffenheit, seiner klimatischen und speziell-örklichen Lage und seines Berhaltens bei den Kulturarbeiten, mit einem Wort: eine Schätzung des Bodens zum Gegenstand, um hiernach seine Produktivkraft ermitteln, ihn klassissieren und über seine Ertragsfähigkeit ein klares, verläßliches Bild entwerfen oder auch um auf die Resultate des Befundes einen rationellen Wirthschaftsplan gründen zu können.

Der Boniteur hat es bei der sandwirthschaftlichen Werthbeftimmung zunächst mit der praktischen Ersahrung zu thun, ohne gleichewohl die Beihülse chemischer und physitalischer Kenntnisse ganz entrathen zu können. Er hat die örtliche und geographische Lage gebührend zu würdigen, die benachbarte Gebirgsformation und die Entstehung des fraglichen Bodens zu ergründen, Ober= und Untergrund in Betracht zu ziehen, Schwere, Geruch und Farbe der Erde und wildwachsende Pslanzen des Bodens zu prüsen, den Krastauswand zur Bearbeitung zu beurtheilen, und selbst die Bopulations= und civilen Orts= und Landesver= hältnisse nicht unberücksichtigt zu sassen, wenn er ein richtiges und sür alle Zwecke verläßliches Urtheil über den sandwirthschaftlichen Werth einer Realität sessellen will.

Bor allem wird wohl ber Boniteur nicht absehen durfen von der in den meisten Staaten Europa's üblichen Art der Grundbesteuerung, nach welcher aller landwirthschaftliche, besteuerte Grund in nachstehende Kulturgattungen zerfällt: I. Acerland, II. Biesen- und Weide= land, III. Gartenland, IV. Obstland, V. Weinland und VI. Walbland.

I. Aderland. Um die Beschaffenheit und Ertragsfähigkeit irgend eines Grundstücks kurz und gemeinverständlich zu bezeichnen\*), haben die Aderbaugelehrten zweierlei Bege eingeschlagen: Die Einen nehmen die Roberträge zum Maßstabe der Bodenqualität; so Babst, Blod, Schönleitner (ber namentlich die Rlee=Erträge zur Richtschnur der Beurtheilung aufstellt).'

Die Anderen bestimmen die Beschaffenheit des Bodens d. i. deffen Zusammensetzung direct und beurtheilen hiernach dessen Ertragsfähigkeit; so Thaer, Koppe, Flottow, Schübler u. A.

Obzwar nun die bessere oder schlechtere Bearbeitung und Fruchtfolge wesentlich auch die Ertragsfähigkeit eines und desselben Bodens beeinslußt; so wird doch wohl jeder rationelle Boniteur hierauf gehörig Bedacht zu nehmen wissen, und wird in den meisten Fällen mit nachfolgender durch Pabst entworsenen Erträgniß-Tabelle zur Bodensbeurtheilung, welche die vier Cerealiengattungen zum Unterscheidungsgrunde nimmt, vollkommen auslangen können. Hiernach zerfällt alles Ackerland in: Beizen=, Gersten=, Hafer= und Roggen=boden, und jede dieser Bodenarten abermals in 3—4 Klassen.

<sup>\*)</sup> In England bezeichnet die Bobenrente (ber jährliche Pachticilling) genau bie Bobenqualität.

Durchschnitts-Rohjur Beurtheilung ber Bobenqualität

| 1 1 |                                        |                    | a           | b       | c               | d     | e                        |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----------------|-------|--------------------------|
| Nr. | Bobenbenennung                         | Rlasse             | Weizen      | Roggen  | Gerfte          | Hafer | Erbsen<br>oder<br>Bohnen |
|     |                                        | į                  |             |         |                 |       | per                      |
| _   |                                        |                    |             | 8       | Settolite       | t     |                          |
|     |                                        |                    |             |         |                 |       |                          |
| 1   | Sehr guter Nieberung8-<br>Weizenboben  | Eminent            | 32—38       | 32—38   | 36—43           | 45—53 | 26—30                    |
| 2   | Sehr guter Nieberungs-<br>Gerstenboden | Emin. 1)           | 3           | 26—34   | 3 <b>2 —3</b> 8 | 34—45 | 3                        |
| 3   | Weizenboden                            | I                  | 26-32       | 26-32   | 30-38           | 36-48 | 18-23                    |
| 4   | Weizenboden                            | II                 |             | 26-32   |                 | 1     |                          |
| 5   | Gerstenboben                           | I                  | 19-26       | 26-32   | 29—34           | 31-37 | 13—17                    |
| 6   | Weizenboben                            | III                | 16—19       | 17-21   | 16—21           | 21-28 | 11-13                    |
| 7   | Gerstenboben                           | п                  | 15—19       | 19—26   | 21—28           | 23—29 | 11—13                    |
| 8   | Gerstenboben                           | III²)              | _           | 14—19   | 15—19           | 17—22 | 10—11                    |
| 9   | Weizenboben                            | IV³)               | 13—15       | 11—15   |                 | 17—21 | _                        |
| 10  | Gewöhnlicher Haferboben                | I4)                | _           | 11—13   | 11—14           | 15—19 |                          |
| 11  | Gewöhnlicher Saferboben                | п                  | _           | 9—10    |                 | 11-15 | ]                        |
| 12  | Roggenboben                            | <b>1</b> 5)        | _           | 10-13   | 10-13           | 1315  |                          |
| 13  | Haferboben                             | III <sup>6</sup> ) | _           | 6-11    | _               | 1117  | _                        |
| 14  | Haferboben                             | ΙV                 | _<br>_<br>_ |         |                 | 11-13 | _                        |
| 15  | Roggenboben                            | 1I) <sup>7</sup> ) | -           | 7,5—9   |                 | 911   |                          |
| 16  | Roggenboden                            | IIIĴ '             | l —         | 5,4-6,4 | -               | _     | -                        |

<sup>1)</sup> Es hängt von ber Lage und Gebunbenheit bieses Bobens ab, in wieweit er zu Beizen, Bohnen und Erbsen sich eignet.

<sup>2)</sup> Riee unsicher — bei mergeliger Beschaffenheit Esparsette.

<sup>3)</sup> Bei naffer Lage Roggen unficher; bei nicht zu naffer Lage, aber magerer Beschaffenheit lohnt Roggen beffer als Weizen.

Ertrags-Cabelle

nach S. B. Babft, (Tagationslehre).

| f<br><b>L</b> artoffeln | Runkel- 02<br>rilben | h<br>Rlee, Klee=<br>gras ober | i<br>Künstliche<br>Weide | Bobenart .                                                                   |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                         | # E                  | Luzerne<br>zu Heu             | an Heu                   |                                                                              |
| 1 Heftar                |                      |                               |                          |                                                                              |
| Ton                     | nen à 1              | 000 Kilogra                   | amm                      |                                                                              |
|                         |                      |                               |                          |                                                                              |
| 17,5—21                 | 39—48                | 8-10                          | 6—7                      | vorzüglicher humoser Thonboben,                                              |
|                         |                      |                               | _                        | Marsch=Klaiboben<br>vorzüglicher sandiger Thonboben,                         |
| 1417,5                  | 35 —39               | 6-9                           | 56                       | Marsch-Mittelboben                                                           |
| 17,5-21                 | 32 —39               | 7—8                           | 5 - 6                    | humofer mergeliger Thonboben                                                 |
| 16-17,5                 | 26-33                | 56                            | 45                       | mittelguter Thon, ftrenger Lehmboben                                         |
| 12-15                   | <b>29</b> —39        | 5—7                           | 4—5                      | Sandlehm, thoniger Mittelboben] •                                            |
| _                       | 29—33                | 3—5                           | 2-4                      | strenger, talter Thon- ober Lehmboben<br>mit feblerhafter Lage ob. Unterlage |
| 16,5—18                 | 23—29                | 4—6                           | 3-4                      | guter sandiger Lehmboben und leh=<br>miger Sand                              |
| 12-16                   | _                    | 3                             | 2-3,5                    | geringer sandiger Lehmboden und<br>lehmiger Sand                             |
| _                       | -                    | 2 3                           | 2—3,5                    | ftrenger kalter magerer Thon mit zu<br>naffer ober zu trockener Lage         |
| 10-12                   | _                    | 3                             | 2 - 3                    | geringer lehmiger Sanb                                                       |
| 910                     | -                    | _                             | 1,5-2,5                  | armer fteiniger Thon= und Lehmboben                                          |
| 89                      |                      | _                             | 1-1.7                    | mittelmäßiger Sandboben                                                      |
| 910                     |                      | 3                             | 2-3                      | besserr steiniger Moorboben                                                  |
| _                       | 1                    | _                             | 1,42                     | geringer zäher naffer Thonboben                                              |
| 6-7,5                   | - 1                  |                               | 0,8-1,0                  | geringer Sanbboben                                                           |
| _                       |                      |                               | 0,4-0,6                  | ganz schlechter Sandboben                                                    |
|                         |                      |                               |                          |                                                                              |

<sup>4)</sup> Bei etwas fruchtbarer Lage noch Kleegras, bei mergeliger Beschaffenheit Esparsette.

<sup>5)</sup> Wenn tiefgründig und kalksandhaltig, so kann er ausnahmsweise per Heltar 2—3,5 Connen Luzerne tragen.

<sup>6)</sup> Ralffteiniger Saferboben trägt Esparsette.

<sup>7)</sup> In feuchtem Rlima fann bier noch Buchweigen und Spergel gebaut werben.

Die zweite oder sogenannte sustematische Unterscheitung, welche bas Berhältniß der Bodenbestandtheile zur Grundlage hat, bedingt eine aussührliche Eintheilung, nach welcher die Bodenarten in 6—10 Klassen, diese nach ihrem Kalt- und Humusgehalte in je 2—5 Ordnungen, und jede derselben wieder, als arm, vermögend oder reich, in Unterarten zersallen. Wir solgen hiebei hauptsächlich den Klassssichinsgrundsägen Thaer's, indem wir seine Eintheilung mit einigen von Schübler für nöthig gesundenen Modistationen in nachstehender Uebersicht dem Leser anschaulich zu machen versuchen:

Eabelle über bie Bobenklaffen, Ordnungen und Arten, nach ihren Grund = bestandtheilen geordnet.

| Benennung   | ber Bobenar | ten                        | Beftanbtheile in 100 Theilen |                   |                                                                       |                        |  |  |  |
|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| Klasse      | Ordnung     | Unterarten                 | Thon                         | Rall              | Humus                                                                 | Eand                   |  |  |  |
| I,          | falflos     | arm<br>vermögend<br>reich  | iiber 50<br>= 50<br>= 50     | 0<br>0<br>0       | 0—1<br>1—2<br>2—5                                                     | Da <b>s</b><br>Uebrige |  |  |  |
| Thonboden   | falfhaltig  | arm<br>vermögend<br>reich  | = 50<br>= 50<br>= 50         | 1—5<br>1—5<br>1—5 | $\begin{vmatrix} 0-1 \\ 1-2 \\ 2-5 \end{vmatrix}$                     | ::<br>::               |  |  |  |
| II.         | faltios     | arm<br>vermögend<br>reich  | 30-50<br>30-50<br>30-50      | 0<br>0<br>0       | $ \begin{array}{c c} 0-1 \\ 1-2 \\ 2-5 \end{array} $                  | z<br>=<br>=            |  |  |  |
| Lehmboben { | falfhaltig  | arm<br>vermögend<br>reich  | 30—50<br>30—50<br>30—50      | 1-5<br>1-5<br>1-5 | 0-1<br>1-2<br>2-5                                                     | :<br>:                 |  |  |  |
| III.        | falflo8     | arm<br>vermögend<br>reich  | 20—30<br>20—30<br>20—30      | 0<br>0<br>0       | 0—1<br>1—2<br>2—5                                                     |                        |  |  |  |
| Sand-Lehm   | talfhaltig  | arm<br>vermögend<br>reich  | 20—30<br>20—30<br>20—30      | 1—5<br>1—5<br>1—5 | 0—1<br>1—2<br>2—5                                                     | = =                    |  |  |  |
| IV.         | falflo8     | arm<br>vermögend<br>reich  | 10—20<br>10—20<br>10—20      | 0<br>0<br>0       | 0—1<br>1—2<br>2—5                                                     | #<br>::                |  |  |  |
| Lehm=Cand   | talthaltig  | farm<br>vermögend<br>reich | 10—20<br>10—20<br>10—20      | 1-5<br>1-5<br>1-5 | 0—1<br>1—2<br>2—5                                                     | = =                    |  |  |  |
| <b>v</b> .  | falfios     | arm<br>vermögend<br>reich  | 0-10<br>0-10<br>0-10         | 0<br>0<br>0       | $\left  \begin{array}{c} 0 - 1 \\ 1 - 2 \\ 2 - 5 \end{array} \right $ | = =                    |  |  |  |
| Sanbboben ( | talfhaltig  | arm<br>vermögend<br>reich  | 0-10<br>0-10<br>0-10         | 1-5<br>1-5<br>1-5 | $\begin{vmatrix} 0-1 \\ 1-2 \\ 2-5 \end{vmatrix}$                     | =                      |  |  |  |

| Benennung           | ber Bobenari                         | en                                 | Bestani                   | otheile i               | n 100 S                                                       | Eheilen        |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Klaffe              | Orbnung                              | Unterarten                         | Thon                      | Ralf                    | Hunus                                                         | Sand           |
| (                   | thonig                               | arm<br>vermögend<br>reich          | über 50<br>= 50<br>= 50   | 5—20<br>5—20<br>5—20    | 0-1<br>1-2<br>2-5                                             | Das<br>Uebrige |
|                     | lehmig                               | arm<br>vermögenb<br>reich          | 30-50                     |                         | 0—1<br>1—2<br>2—5                                             | :<br>:         |
| VI.<br>Wergelboden  | fanb-lehmig                          | arm<br>vermögend<br>reich          | 20—30                     |                         | 0—1<br>1—2<br>2—5                                             | :<br>:         |
|                     | lehm-fanbig                          | arm<br>vermögend<br>reich          | 10-20                     | 5—20<br>5—20<br>5—20    | 0—1<br>1—2<br>2—5                                             | =              |
|                     | humofer                              | arm<br>vermögend<br>reich          | über 50<br>30—50<br>20—30 | 5—20<br>5—20<br>5—20    | über 5<br>= 5<br>= 5                                          |                |
|                     | thonig                               | arm<br>vermögend<br>reich          | uber 50<br>= 50<br>= 50   | über 20<br>= 20<br>= 20 | 0—1<br>1—2<br>2—5                                             | =              |
| VII.                | lehmig                               | arm<br>vermögend<br>reich          | 30—50<br>30—50<br>30—50   | = 20<br>= 20<br>= 20    |                                                               | = .            |
| Mergelboben         | fand. lehm.                          | arm<br>vermögend<br>reich          | 20—30<br>20—30<br>20—30   | = 20<br>= 20<br>= 20    | 0—1<br>1—2<br>2—5                                             | :<br>:         |
|                     | lehm. fanb.                          | arm<br>vermögend<br>reich          | 10—20<br>10—20<br>10—20   | = 20<br>= 20<br>= 20    | $ \begin{array}{c c}  & 0-1 \\  & 1-2 \\  & 2-5 \end{array} $ | #<br>#         |
|                     | mit<br>löslicem<br>Humus             | thonig<br>lehnig<br>fandig         | über 50<br>30—50<br>20—30 |                         | über 5<br>= 5<br>= 5                                          | :<br>:         |
| VIII.<br>Humusboben | mit verfohlt.<br>und faurem<br>Humus | (thonig<br>lehmig<br>fanbig        | iber 50<br>30—50<br>20—30 |                         | = 5<br>= 5<br>= 5                                             |                |
|                     | faseriger<br>humoser                 | Torfboben<br>Moorbbu.<br>Kalkboben | 20—50                     | <br>über 20             | = 5<br>= 5<br>= 5                                             | #<br>::        |

Bur näheren Charafteristrung ber in vorstehender Tabelle aufge-führten 8 Bodenklassen mögen in Bezug auf die landwirthschaftliche Eignung dieser Bodenarten noch folgende Andeutungen dienen: 1. Klasse, Weizen boden guter Art; der kalkhaltige an Sand und Humus nicht arme gibt einen reichen Ertrag an Beizen, Dinkel,

Gerste, Raps, Bohnen, Lein und Rlee; ber humusarme außer Beigen nur noch hafer.

- 2. Klaffe, Gerften boden. Der humus= und talthaltige eignet sich noch gut zu Weizen und Dinkel, trägt aber vorzüglich Gerfte, Emer, Einkorn, Roggen, hafer, Raps und Klee.
- 3. Klasse, Gersten= und Haferboden. Er eignet sich weniger für Beizen, aber mehr zu Roggen, Gerste und Hafer, auch ist er ben Kartoffeln und Basserrüben zuträglich.
- 4. Rlasse, Hafer= und Roggenboden. Auf dem humus= reichen geräth noch Gerste und vorzüglich Buchweizen; Beizen, Dinkel und Emer kommen auf ihm so wenig fort als Rlee.
- 5. Klaffe, Roggenboben von geringerem Werthe. Selbst ber vermögende eignet sich oft nur alle 3 Jahre, der arme aber gar nicht zum Landbau; nur der humusreiche ist zuweilen für Buchweizen, Hanf, Kartoffeln und Spergel noch verwendbar.
- 6. Klaffe, der thonige Mergel liefert vorzitglichen Beizenboben, auf welchem Luzerne, Esparfette und Klee gedeihen; der lehmige eignet sich mehr zu Gerste, gehört übrigens noch zu den besseren Bodenarten; der sandlehmige liefert Gersten= und Haferboden, der lehmsandige Hafer= und Roggenboden, der humose aber gehört zu den besten Böden, die es gibt.
- 7. Klasse, der thonige Kalkboden nähert sich im Werthe sehr bem thonigen Mergelboden, auch die übrigen Ordnungen entsprechen benen der vorigen Klasse, und unter die vorzüglichsten Bodenarten geshört ebenfalls der humose Kalkboden. Der humusarme ersfordert sehr viel Dünger; zu großer Sandgehalt macht ihn vollends werthlos.
- 8. Klasse, beim Humusboden erhöht besonders die Beimengung von Kalk seinen Werth; der kalk= und thongemengte eignet sich zu Weizen, Gerste und Delgewächsen, der lehmige und fandige zu Hafer, und bei seuchter Laze zu Wiesen. Die Torf= und Moorböden kann man nur durch Beimengung von Kalk, Sand und Thon, oder durch Mergel fruchtbar machen.
- II. Biefen= und Beideland: hierüber verweisen wir auf die Artifel: "Futterertrag", "hutweiden" und "Biefenkultur".
- III. Das Gartensand. Hiezu gablen in der Regel die besten und fruchtbarften Böden.
- IV. Das Obstland fann zwar bie verschiedensten Bobenarten umfassen; soll aber stets tiefgründig sein.
- V. Das Weinland wird nicht blos nach der Bodenart, sondern meist nach der Lage und dem Ertrage geschätzt.

VI. Das Waldland endlich tann gleichfalls die mannigfaltigsten Bobenarten einschließen; so z. B. sehr fruchtbare, und Ueberschwemmungen ausgesetzte Auböden u. s. w., in der Regel aber find ihm die geringsten und steinigsten Bodenklassen zugewiesen.

# Bodenerschöpfung und Ersat, Bodenreichthum und Chätigkeit f. Art. "Statik".

#### Bodenwahl.

Zur Bestimmung (beim Bonitiren sowohl, als auch bei Feststellung eines Wirthschaftsspstems und der dafür zu wählenden Kulturgewächse): in welcher Bodenart eine oder die andere Pflanzengattung gedeihliches Fortkommen sinde und höheren Nupen bringe, ist die Kenntniß jenes Verhältnisses von Bodenart, Bodentiese, Bodenkraft und Feuchte, wie jedes Gewächs sie liebt, nothwendig; wir bieten daher in der nach= stehenden Tabelle einen Ueberblick dieser Bedingungen:

| -                        |   | Rebenftebenbe Gewächse lieben Boben- |   |   |            |         |     |        |        |            |      |      |      |        |               |            |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------|---------|-----|--------|--------|------------|------|------|------|--------|---------------|------------|
| Namen der Kulturgewächse |   |                                      |   |   | 8          | Feuchte |     |        | Tiefe  |            |      | Art  |      |        | <b>R</b> raft |            |
|                          |   |                                      |   |   | troden     | feucht  | naß | feitht | mittel | tief       | Lhon | Sand | Rail | wentig | mittel        | vie        |
| Bohnen .                 |   |                                      |   |   |            | 1       | l   | _      | 1      | 1          | 1*   | 1    | 1    |        | 1             | 1          |
| Buchweizen               | • | •                                    | • | • | 1          | 1       |     | 1      | 1      | _          | i    | 1*   | 1    | 1      | 1             |            |
| Erbsen                   |   |                                      |   |   | _          | 1       |     | -      | 1      | 1          | 1    | 1    | 1*   | _      | 1             | _          |
| Esparfette.              |   |                                      |   |   | 1          |         | _   | _      | _      | 1          | 1    | 1    | 1*   | _      | 1             | 1          |
| Gerfte                   |   |                                      |   |   | 1          | 1       | _   | 1      | 1      | _          | 1    | 1*   | 1    | _      | 1             | 1          |
| Hafer                    |   |                                      |   |   | <b> </b> _ | 1       | 1   | 1      | 1      | _          | 1    | l*   | 1    | 1      | 1             |            |
| Hanf                     |   |                                      |   |   | -          | 1       | _   | _      | 1      | 1          | 1*   | 1    | 1    |        | 1             | 1          |
| Hirse                    |   |                                      |   |   | 1          | !—      |     | 1      | 1      | _          | 1    | 1*   | 1    |        | 1             | 1          |
| Kartoffeln .             |   |                                      |   |   | 1          | 1       | _   |        | 1      | 1          | 1    | 1*   | 1    | -      | 1             | 1          |
| Rlee, rother             |   |                                      |   |   | 1          | 1       | _   | 1      | 1      | <b> </b> — | 1*   | 1    | 1*   | 1      | 1             | <b> </b> — |
| Klee, weißer             |   |                                      |   |   | 1          | 1       | -   | 1      | 1      | -          | 1    | 1*   | 1    | -      | 1             | 1          |
| Kohlfraut .              |   |                                      |   |   | _          | 1       | _   | 1      | 1      |            | 1*   | 1    | 1    | -      | 1             | 1          |
| Lein                     |   |                                      |   |   | _          | 1       | _   | 1      | 1      | _          | 1*   | 1    | 1    | -      | 1             | 1          |
| Linsen                   |   |                                      |   |   | 1          | !-      | _   | 1      | 1      | -          | 1*   | 1    | 1    | 1      | _             |            |

|                            |        | Nebenftebenbe Gemachfe lieben Boben= |            |            |        |            |      |      |      |            |        |            |
|----------------------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------|------|------|------------|--------|------------|
| Warran har Culture we "41. | 8      | euch                                 | te         | Tiefe      |        |            | Art  |      |      | Rraft .    |        |            |
| Ranien ber Kulturgewächse  | trođen | feucht                               | naß        | fei∯t      | mittel | tief       | Thou | Sand | Rait | wenig      | mittel | vieľ       |
| Luzerne                    | 1      |                                      |            | _          | _      | 1          | ı    | 1    | 1*   | _          |        | 1          |
| Mais                       | 1      | 1                                    | -          |            | 1      | 1          | 1*   | 1    | 1    | _          | _      | 1          |
| Raps                       | -      | 1                                    | -          | -          | 1      | 1          | 1*   | 1    | 1    |            | 1      | 1          |
| Roggen                     | 1      | 1                                    | <b> </b>   | 1          | 1      |            | 1    | 1*   | 1    | 1          | 1      | -          |
| Rüben                      |        | 1                                    | <b> </b> — | <b> </b> — | 1      | -          | 1    | 1*   | 1    | <b> </b> — | 1      | -          |
| Runkeln                    | 1      | 1                                    |            | -          | 1      | 1          | 1*   | 1    | 1    | -          | -      | 1          |
| Weizen                     | -      | 1                                    | _          | 1          | 1      | -          | 1*   | 1    | 1    | -          | 1      | 1          |
| Widen                      | _      | 1                                    | 1          | l—.        | 1      | <b> </b> – | 1    | 1    | 1*   | <b> </b>   | 1      | <b> </b> — |

<sup>\*</sup> vorherrichend juträglicher Bobenbestandtheil, ber bas Wachsthum ber genannten Pflanze begunftigt.

## Brennholzwerth.

Es kommt vielsach in der Wirthschaft vor — namentlich bei Betriebs-Rechnungen, Deputaten des Personals, Servitutslasten x. — daß man, in Ermangelung des bestimmten Brennholzsortiments, zu einem Aequivalent anderer Sorte greisen muß; da nicht immer die nöthigen sorstsachlichen Nachschlagebücher zur Hand sind, scheint es uns nicht überslüssig zu sein, wenn wir in nachsolgender Tabelle den Brennsholzwerth der gebräuchlichsten Sortimente des Fichten= (weichen) und Rothbuchen schen Harten) Holzes unter einander im Aequivalent darsstellen; diese Zissern sollen auch als Grundlage zu Geldbewerthung je eines Raummeters Brennholz dienen.

| hatte8  | Stockolz<br>gerobet |        | 0,90      | 69'0        | 0,71          | 0,46         | 0,71              | 0,82      | 1,12       | 06'0        | 1,00         | 0,53    | H        |
|---------|---------------------|--------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         | Althold             |        | 1,70      | 1,30        | 1,36          | 0,85         | 1,36              | 1,55      | 2,12       | 1,70        | 1,89         | 1       | 1,89     |
|         | Ausschuß=<br>holz   |        | 0,90      | 0,69        | 0,71          | 0,45         |                   | 0,82      | 1,12       | 06'0        | н            | 0,53    | 1,00     |
|         | Priigelholz         | 4      | 1,00      | 0,77        | 08'0          | 0,80         | 08'0              | 0,91      | 1,25       | н           | 1,1          | 0,59    | 1,1      |
| meithes | Scheitholz          | e t e  | 0,80      | 0,62        | 0,64          | 0,40         | 0,64              | 0,73      | ı          | 08'0        | 0,89         | 0,47    | 68'0     |
|         | Stockolz<br>gestock | m = 99 | 1,10      | 0,88        | 0,81          | 0,5.5        | 0,81              | H         | 1,37       | 1,10        | 1,22         | 0,65    | 1,22     |
|         | Stockolz<br>gerobet | n 58   | 1,26      | 96'0        | 1,00          | 0,62         | H                 | 1,14      | 1,56       | 1,25        | 1,39         | 0,74    | 1,39     |
|         | Altholy             |        | 2,00      | 1,54        | 1,60          | <b>–</b>     | 1,60              | 1,82      | 2,50       | 2,00        | 2,22         | 1,17    | 2,22     |
|         | Ausschuß=<br>holz   | ľ      | 1,25      | 96'0        | н             | 0,62         | 1,00              | 1,14      | 1,58       | 1,25        | 1,39         | 0,74    | 1,39     |
|         | Prügelholz          |        | 1,30      | Н           | 1,04          | 0,65         | 1,04              | 1,18      | 1,62       | 1,30        | 1,44         | 0,76    | 1,44     |
|         | Scheitholz          |        | Н         | 0,77        | 080           | 0,50         | 08'0              | 0,91      | 1,25       | 1,00        | 1,11         | 0,59    | 1,11     |
|         |                     |        |           | H           | ł             | 1            | Det ==            | <b>#</b>  | I          | II.         | I            | H       | H        |
|         |                     |        | Sheitholz | Prligelholz | Plusichusholz | श्रांसिंग्रा | Stofffolz gerobet | = gestoat | Scheitholz | Priigelholz | Ausschußholz | Arthol3 | Stodholz |
|         |                     |        | ,weiches  | 11          | "             | 11           | 11                | 11        | hartes     | u           | u            | u       | 11       |
|         |                     |        |           |             |               | 1            | mețe              | min       | 980        | mZ          |              |         |          |

Bergleichung ber Brennfraft nachbenannter Holzsertimente zum weichen Scheitholze (Fichtenscheitholz).

1 Raummeter weiches (Fichten=) Scheitholz ift gleich bem Scheit=

holze von:

| Ahorn       | 1,04 | Raumm. | Erle        | 1,03 | Raumm. |
|-------------|------|--------|-------------|------|--------|
| Atázie      | 0,86 | =      | Riefer      | 0,95 | =      |
| Birte       | 0,87 | =      | Lärche      | 0,91 | =      |
| Buche, roth | 0,80 | =      | Pappel      | 1,27 | =      |
| Buche, weiß | 0,76 | =      | Roßtastanie | 1,25 | =      |
| Eiche       | 0,90 | = '    | Tanne       | 0,94 | =      |
| Elzbeere    | 1,00 | =      | Ulme        | 0,87 | =      |
| Esche       | 0,97 | =      | Weide       | 1,67 | =      |

# Chemie (Agrikulturchemie\*).

Die Chemie, die man turzweg als die Lehre vom Stoffe bezeichnen fann, hat die Aufgabe, das Wesen bes Stoffes der Körper zu ergründen, und die Beränderungen, die an denfelben vorgehen oder vor= genommen werden, zu erklären. Die gesammte Rörperwelt ober alles finnlich Wahrnehmbare fällt somit in das Gebiet der demischen Forschung, und daß dieses Gebiet von ungeheurer Ausdehnung ift, leuchtet bald ein, wenn man an die ebenso mannigfaltigen wie gablreichen Berände= rungen fich erinnert, die ber Stoff ber Naturforper erleidet. Das Un= laufen uud Roften bes Gifens und anderer Detalle, bas scheinbare Berschwinden unserer Leucht= und Brennstoffe bei ihrer Berwendung. bie Gahrunge= und Faulnigerscheinungen, Die Farbenwandlungen, Form= und Gewichtsveränderungen vieler Körper, bas Berbrodeln, Berwittern und Erbigwerden dichter Gesteine, der Zerfall bes Thier= und Bflan= zenkörpers beruhen ebenso auf chemischen Thätigkeiten, wie der Aufbau ber Pflanze aus dem Samenforn, oder die Entwicklung des Thier= förpers aus seinem Reime; turz, wo wir nur hinbliden, können wir die icaffende oder gerftorende Wirfung chemischer Thatigfeiten mahrnehmen.

Diese wenigen Andeutungen genügen wohl volltommen, um die Bedeutung der Chemie für jene Unternehmungen des Menschen klar zu legen, die auf eine durchgreisende Umänderung des Stoffes gerichtet sind, oder die, wie es der Kandwirthschaft zufällt, die Natur bei der Er-

<sup>\*)</sup> Die Bearbeitung biese Artikels verbanten wir einem unserer hervorragenbsten Fach-Chemiter und entsprechen nur ungern dem ausgedrückten Bunfche bessen Namen nicht zu nennen. D. B.

Chemie. 79

zeugung, Entwidlung und Ausbildung organischer Rörper zweckbienlich

unterftügen follen.

Man hält daher auch heutigen Tags chemische Kenntnisse für eine Reihe von Gewerben — darunter die Landwirthschaft — für ganz unentbehrlich, und findet sich veranlaßt aus dem reichen Schatze von chemisch ersorschten Thatsachen dasjenige, was sür einen Industriezweig, z. B. Agritultur, Hüttenwesen, Brauerei, Färberei u. s. w. von besonderster Wichtigkeit und Bedeutung ist, auszulesen und systematisch darzustellen.

Auf diese Art entwickelt sich eine Literatur über einzelne Theile der angewandten Chemie, zu denen auch die Ackerbau= oder Agri=kulturchemie als derjenige zu zählen ist, der die Beziehungen der Chemie zur Pflanzen= und Thierproduktion zu behandeln hat. Selbstwerständlich setzt die angewandte Chemie die Grundlehren der allgemeinen oder reinen Chemie voraus, und wenn nun in Nachfolgendem die Beziehungen der Chemie zum landwirthschaftlichen Betriebe besprochen werden sollen, so erscheint es nothwendig, das Wichtigste von den Grundelehren der allgemeinen Chemie vorauszuschieden, beziehungsweise dem

geneigten Lefer wieder in Erinnerung zu bringen.

Als ein Hauptergebniß der chemischen Forschung ist zunächst anzuführen, daß bas Stoffliche in einzelnen Naturforpern burch und burch von gleicher Beschaffenheit ift, sich also nicht in Berschiedenartiges trennen läßt, mabrend bei anderen, und gwar der überwiegenden Dehr= gabl ber Naturprodutte, fich berausstellt, daß beren Stoff in mehrere, von einander wesentlich verschiedene, einfache Substanzen getrennt werden . fann. Rörper ber ersterwähnten Beschaffenheit, wie z. B. Schwesel, Gold, Silber, nennt man einfache Rorper ober Grundftoffe. ober auch Elemente; Diejenigen ber zweiten Art, die also aus mehreren einfachen ober Grundftoffen bestehen, werden im chemischen Sinne ju= fammengefeste Rorper ober bedingungeweise Berbindungen Bur Entscheidung, ob ein Stoff chemisch einfach, ober ob er eine demische Verbindung sei, reicht die physikalische Untersuchung nicht hin, sondern es tommen biezu besondere demisch wirtende Mittel in Anwendung. So 3. B. erscheint wohl der kleinste Tropfen destillirten Waffers bem andern gleich, und bennoch ist dieser Körper kein Grund= ftoff, sondern eine Berbindung von zwei Grundstoffen, die auch noch im kleinsten Theile eines Tropfens, und zwar in einem ganz bestimmten Bewichtsverhältniffe ju einander, find. Ebenfo läßt fich, wenn man feinstgepulverten Feldspath durch das Mitrostop betrachtet, feinerlei Berschiedenheit in den einzelnen Theilchen mahrnehmen; vom chemischen Stanopuntte aber ift Dieselbe vorhanden, indem fich in Diesem Mine rale mindestens 4, gewöhnlich aber noch mehr einfache ober Grundstoffe nachweisen laffen.

80

Die Zahl der bis jest entdeckten Grundstoffe beträgt 66. Aus diesen bestehen also die sümmtlichen auf unserem Planeten bis jest aufgefundenen Stoffe. Unter den Raturprodukten des Mineralreiches sinden sich einige, die ihrer chemischen Natur nach Grundstoffe sind (z. B. Diamant, Graphit, Schwesel und einzelne Metalle) die meisten Mineralien aber, sowie alle zum Thier- und Pflanzenreiche gehörenden Raturpro-

butte, find Berbindungen mehrerer Grundstoffe.

Man theilt die Grundstoffe, nach ihrem physitalischen Berhalten, in die zwei Sauptgruppen: Metalle und Metalloide (Richtmetalle) und unterscheidet bei den Metallen junächst Leicht= und Schwermetalle, wovon die ersteren wieder in Metalle der Alkalien, der alkalischen Erden und der Erden, letztere in edle und unedle unterschieden werden. Rahl ber Metalle beläuft sich auf 53, die der Metalloide auf 13. metallischen Grundstoffe find, mit der einzigen Ausnahme des Quedfilbers, bei gewöhnlicher Temperatur im festen Zustande, während von ben Metalloiden 5 (Sauerstoff, Bafferstoff, Stickstoff, Chlor und Fluor) gasförmig, eines (Brom) fluffig und nur die übrigen (barunter Schwefel, Phosphor, Roblenstoff, Riefel, Jod) bei gewöhnlicher Temperatur fest Bebem Grundstoffe tommt ein chemisches Zeichen oder Symbol ju, und zwar wird hiezu ber Anfangsbuchstabe ber lateinischen Benennung des Grundstoffes gewählt; 3. B. wird Sauerstoff (Oxygenium) mit O, Bafferstoff (Hydrogenium) mit H, Rohlenstoff (Carbonium) mit C, Stidftoff (Nitrogenium) mit N, Schwefel (Sulphur) mit 8 bezeichnet. Haben mehrere Grundstoffe benfelben · Anfangsbuchstaben, fo wird biefem bei einzelnen Grundftoffen zur Untericheidung noch ein Buchstabe angehängt; z. B. werden die Metalle Calcium mit Ca, Rupfer (Cuprum) mit Cu, Natrium mit Na bezeichnet.

Der Chemiter bedient sich dieser Zeichen aber nur, wenn durch dieselben auch eine bestimmte Gewichtsmenge des Grundstoffes aussesdrückt werden soll; so sindet das Symbol O nur für 16 Gewichtstheile Sauerstoff, das Symbol C nur für 12 Gewichtstheile Kohlenstoff, das Symbol S nur für 32 Gew.=Thle. Schwesel Anwendung. Soll die doppelte, drei oder mehrsache Menge dieser Grundstoffe ausgedrückt werden, so wird der entsprechende Faktor dem Zeichen des Grundstoffes angehängt: O2 oder O3 bedeutet also 2 mal oder 3 mal 16 Gew.=Thle. Sauerstoff.

Wenn zwei ober mehrere Grundstoffe, in Folge chemischer Anziehung, sich zu einem gleichartigen Ganzen vereinigen, so entsteht eine chemische Berbindung, zum Unterschiede von einem Gemenge, in welchem sich die einzelnen Gemengtheile physitalisch unterscheiden, und häusig auch mechanisch wieder trennen lassen.

Die chemischen Berbindungen erfolgen unter der Gesemäßigkeit, daß immer nur eine bestimmte Gewichtsmenge des einen Grundstoffes mit einer bestimmten Menge eines zweiten oder dritten zu derselben

Berbindung sich vereinigt. Wenn  $\mathfrak{z}$ . B. Schwefel im Sauerstoffgase verbrennt, so verbinden sich stets 32 Gew.=Thle. Schwesel mit je 32 Gew.=Thle. Sauerstoff, und diese Berbindung (schwessige Säure) wird nach dem früher Angeführten durch die chemische Formel  $\mathbf{80}_2$  auszudrücken sein. Es gibt aber auch eine Berbindung von 32 Gew.=Thln. Schwesel mit 48  $(16\times3)$  Gew.=Thln. Sauerstoff, welcher Berbindung (Schweselsäure) die chemische Formel  $\mathbf{80}_3$  zukommt.

Bezüglich der Eigenschaften einzelner Grundstoffe und ihrer Berbindungen tommt für den vorliegenden Zwed Nachstehendes zur Be-

achtung.

Unter ben Metalloiden ift

Der Sauerstoff, als berjenige Grundstoff, der insbesondere Die Fähigfeit hat fich mit anderen Grundstoffen zu verbinden, von hervorragender Bedeutung. Im freien Zustande erscheint er als farb= und geruchlofes Gas, nicht brennbar, aber die Berbrennung fraftigft fordernd; er bildet einen Bestandtheil der atmosphärischen Luft. Die Berbindung des Sauerftoffs mit anderen Grundstoffen erfolgt ftets unter Barmeentwicklung und gewöhnlich auch unter Feuererscheinung. Man nennt ben Alt einer solchen Berbindung Ornbation und das entstandene Berbrennungsprodukt Dryd. Solder Oryde oder Sauerstoffverbindungen gibt es eine große Bahl und man unterscheidet dieselben wieder in faure Dryde ober Sauerstofffauren, in basische Dryde ober Bafen, und in indifferente Ornde. Erstere haben, sofern fie in Baffer, Altohol oder Aether löslich find, Die Fähigkeit den blauen Farbftoff von Latmus roth zu färben, wogegen viele basisch e Orpbe den gerötheten Latmusfarbstoff wieder blau färben. Säuren und Basen verbinden sich häufig mit einander, und werden solche Berbindungen Salze genannt.

Die orpdirende Wirtung des Sauerstoffs, oder dessen Fähigkeit sich mit anderen Grundstoffen zu verdinden, kommt häusig zur Wahrnehmung und wird insbesondere von hoher Bedeutung bei jenen Oxydations= oder Verbrennungserscheinungen, die sich im großen Maßtabe vollziehen, als: der Athmungsprozeß der Menschen und Thiere, die Verbrennung der Heiz= und Leuchtstoffe, die Verwesung und Verrottung (Humisication) der Thier= und Pflanzensubstanz, und die Verwitte=

rung gemiffer Gefteine.

Der Wasserstoff ist im freien Zustande gleichfalls ein farbund geruchloses Gas, welches aber, mit Sauerstoff (oder atmosphärischer Luft) in Berührung, sich brennbar zeigt. Die Bedingung also, daß dieses Gas brennt, ist die Gegenwart von Sauerstoff, mit welchem es zu der Verbindung: Wasser H2O sich vereinigt. Das Wasser ist also ein Oxyd oder Verbrennungsprodukt des Wasserstoffes.

Der Stickstoff — ein Bestandtheil der atmosphärischen Luft —

ift ebenfalls ein farb= und geruchlofes Gas, jedoch weder brennbar noch bas Brennen unterhaltend. Mit Sauerstoff verbindet er sich in mehren Berhaltniffen und ift unter Diesen Berbindungen Die Salpeterfäure (N2O5) die fauerstoffreichste und zugleich die bemerkenswertbefte.

Dit Wafferstoff geht ber Stickstoff unter anderen die unter dem Namen Ammoniak (NH3) bekannte Berbindung ein.

Der Rohlenstoff, der in der Natur als Diamant und als Graphit rein vorkommt, ist ein fester Körper und kann sich bei höberer Temperatur mit bem Sauerstoffe bireft zu Rohlenoryd (CO) ober gu Rohlenfäure (CO2) verbinden. Diese beiden Berbindungen find gasförmig und ift namentlich lettere häufigst anzutreffen. Dit Bafferftoff geht der Rohlenstoff zahlreiche theils feste, theils fluffige, theils gasförmige Berbindungen ein. (Barafin, die Steinöle, das Leuchtgas gablen biezu.)

Der Schwefel ist ein fester und brennbarer Grundstoff, verbindet sich in mehren Verhältnissen mit Sauerstoff; die wichtigsten dieser Berbindungen: schweflige Saure und Schwefelfaure, wurden bereits er= wähnt, und ist betreffs letterer noch anzuführen, daß dieselbe, mit gewiffen Mengen Waffer in Berbindung, im Handel als Bitriolol und als englische Schwefelfaure vortommt, wovon ersteres verhältniftmäßig mehr von der Berbindung 803 enthält, also ftarter ift.

als lettere.

Der Bhosphor, ebenfalls ein fester und brennbarer Grundstoff. verbindet sich leicht mit Sauerstoff zu verschiedenen Berbindungen, unter denen die Bhosphorfäure große Wichtigkeit hat.

Riesel (Silicium) verbindet fich mit Sauerstoff zu Rieselfäure d. i. eine im Mineralreiche sehr verbreitete und im Quarz rein auf=

tretende Berbindung.

Chlor, Brom und Jod find Grundstoffe, die fich sowohl mit Sauerstoff, Wafferstoff und anderen Metalloiden, als insbesondere auch mit Metallen verbinden. Das Chlor ift wegen seiner bleichenden und desinficirenden Wirkung mehr bekannt und wird für die genannten Zwecke hauptsächlich in Form von Chlorfalt im Handel geführt. Die Berbinbung von Chlor und Wafferstoff wird Salgfaure genannt.

Bon den Metallen kommt in agricoler Beziehung insbesondere bie Gruppe ber Leichtmetalle jur Beachtung, und zwar aus ber Reihe der Metalle der Alkalien die Grundstoffe Kalium und Na= trium, aus ber ber alfalischen Erben bie Brundstoffe Calcium und Magnefium, und aus ber ber Erben bas Metall Alumi=

nium.

Ralium und Natrium sind Metalle, die sich sehr leicht mit Sauerstoff verbinden, und die hiedurch entstandenen Oryde: Ralium= und Ratriumorud find ftatte Bafen, welche mit Gauren überhaupt. und namentlich mit den aus der Berbindung der Metalloide mit Sauerftoff entstandenen Sauren (Salpeter=, Roblen=, Schwefel=, Bhosphor=, Riefelfaure) Salge bilben, Die fur ben Landwirth von größerem Intereffe find, wie toblenfaures Ralium und Ratrium (laugenhaft schmedende Salze, die, mehr oder minder verunreinigt, den Sauptbestand= theil der Botafche und der Soda des Handels ausmachen), falveter= faures Ralium und Natrium (gewöhnlicher und Chilisalveter). fdmefelfaures Ralium und Ratrium (Doppel= und Glauberfalz). fiefelfaures Ralium und Natrium (Bafferglas). Chlorverbindungen biefer Metalle ift inebefondere bas Chlor= natrium (Rochfalg) von Bedeutung. Die Kalium= und theilweise die Natriumfalze (namentlich Chilifalpeter) Dienen als Dunger.

Die Metalle Calcium und Magnesium sind ziemlich leicht orpbirbar. und die durch die Orydation entstandenen Sauerstoffverbindungen (Wal-

cium= Maonefinmornd) fraftige Bafen.

Roblenfaures Calcium (Ralt, Rreide) findet fich maffenhaft in der Natur und gibt bei anhattendem Glüben feine Roblenfäure ab. fo dak dann Calciumoryd als Rudftand bleibt. Letteres - das Probutt beim Raltbrennen - wird auch gebrannter Ralt genannt und nimmt, mit Waffer zusammengebracht (gelöscht), von diesem gewisse Mengen auf (gelöschter Ralt oder Aettalt.

Schwefelfaures Calcium (Gyps) und noch mehr phos= phorfaures Calcium (Raltobosphat, Anochenerve), eine im Mineral= reiche, namentlich in gewiffen Guanoarten, wie Mejillones- und Bater-Guano, dann in den Phosphoriten und in den Knochen der Thiere

vorkommende Berbindung, find geschätte Dünger.
Schwefelfaures Magnefium (Bitterfalz und Riferit) läft fich bedingungsweise als Confervirungsmittel des Dungers verwenden.

Das Aluminium bildet mit Sauerstoff ein Dryd (Aluminium= oryd, auch Maun= oder Thonerde) von entschieden, aber nicht fräftig bafifcher Ratur; besonders beachtenswerth von deffen Berbindungen mit Sauren ift das tiefelfaure Aluminium (fieselsaure Thonerde) oder Thon, ein wohl nie gang fehlender Bestandtheil des fulturfähigen Bodens.

Bon den Schwermetallen ift das Gifen zu erwähnen, das in verschiedenen Berhältniffen sich mit Sauerstoff verbindet, von welchen Berbindungen insbesondere zwei in agrifulturchemischer Beziehung oft genannt werben: bas fauerftoffarmere Gifenorybul, und bas fauer= ftoffreichere Eifenoryd. Die Berbindung bes ersteren mit Schwefel= fäure heißt Eisenvitriol.

Dem Gifen nahestehend, und häufig mit bemfelben vortommend, ift

ber metallifde Grundftoff Mangan.

Auker ben obenermähnten zwei Schwermetallen haben wohl noch verschiedene andere Beziehungen zur Landwirthschaft, da aber die= felben doch minder nahe find, und aus Rücksicht auf den beschränkten Raum für diesen Artitel möglichste Kurze angestrebt werden muß, fo nehmen wir Umgang von weiteren Anführungen über Metalle, und be= merken, daß die bis nun erwähnten Berbindungen, die man als solche ber einfachsten Art bezeichnen fann, gang regelmäßig im Mineralreiche. b. h. in der anorganischen Welt angetroffen werden. Man bezeichnet auch deshalb die Lehre von den Grundstoffen (von denen sich ja auch einzelne als Naturprodukte des Mineralreiches vorfinden) und den ein= facheren Berbindungen derfelben, als anorganische Chemie und stellt berfelben die organische Chemie gegenüber. Diese behandelt ungleich complicirtere. Berbindungen, die in dem Stoffe des Thier= und Bflangen= körpers, also in der organischen Welt, unmittelbar gefunden, oder aus folden Vorkommniffen dargestellt werden.

Uebrigens besteht nur ein Theil des Thier= und Pflanzenkörpers aus solchen organischen Berbindungen und zwar ist es derjenige Theil, der bei anhaltendem Glühen solcher Körper verbrennt, d. h. in gas-

förmige (und zugleich einfache) Berbindungen sich umwandelt.

Außer diesen eigenthümlichen, die Hauptmasse des Körpers organischer Wesen ausmachenden enthält dieser auch noch anorganische Berbindungen, nämlich Wasser und Asche. Ersteres kommt zunächst durch den Gewichtsverlust zur Wahrnehmung, den abgestorbene Thiere oder Pflanzen schon überhaupt, insbesondere aber dann erleiden, wenn sie einer mäßig höheren Temperatur (bis höchstens 80° R.) ausgesetzt sind, und es ist mit einsachen Mitteln nachzuweisen, daß dieser Gewichtsverlust, der von 50 (namentlich bei Pflanzen) bis über 80% beträgt, nur von verdunstendem Wasser herrührt.

Die Asch e ergibt sich als Rückstand, der verbleibt, wenn eine Pflanze oder ein Thier (behufs Zerstörung der organischen Substanz) anhaltend geglüht wird. Dieser Rückstand zeigt, wenn hinreichend geglüht wurde, gewöhnlich eine grauweiße Färbung und besteht aus einer nicht großen Zahl von anorganischen Berbindungen, in der Regel aus Kalium-, Natrium-, Cascium-, Wagnesium-, Eisenorhd, dann Schwefel-, Phosphor-, Kiesel- und Kohlensäure (nebst etwas Chlornatrium und Chlorcascium).

Der verbrennliche, d. h. durch Glühen zerstördare Theil des Thierund Pflanzenkörpers, besteht nun nicht etwa aus einer einzigen organischen Verdindung, sondern stets aus mehren. Dies läßt sich leicht nachweisen, wenn man beispielsweise eine Zuderrübe zerreibt und das Gereibsel abprest. Man erhält nebst dem Prestrücktand einen Saft, der allmälig von oben nach unten sich dunkler färbt, und beim Kochen ein Gerinnsel (Eiweiß) ausscheidet. Läßt man nun Knochenkohle auf die Chemie. 85

vom Gerinsel abgeseihte Flüssigleit einwirken, so wird diese entfärbt, und liesert, nachdem sie eingekocht ist, Krystalle von Zuder. Es lassen sich also durch diese Operationen ein unlöslicher (Mark- oder Preskudskand) und mehrere lösliche (Farbstoff, Eiweiß, Zuder) Bestandtheile der Rübe mit Leichtigkeit nachweisen. Sbenso macht es schon die physikalische Beschaffenheit der einzelnen Bestandtheile des Thierkörpers, wie z. B. Blut, Lymphe, Muskelssleisch, wahrscheinlich, daß diese Substanzen stossslich verschieden sind, und die chemische Untersuchung legt klar, daß jede dieser Substanzen aus mehren wesentlich von einander verschiedenen organischen Berbindungen besteht.

Jede organische Berbindung besteht aus Kohlenstoff, der entweder mit einem, oder wie es gewöhnlich der Fall ist, mit mehren oder allen der nachbenannten Grundstoffe, als: Wasserstoff, Stidstoff, Sauerstoff verbunden ist. Außer diesen vier Grundstoffen, die man eben deshalb, weil sie die Mehrzahl der organischen Verbindungen bilden, Organogene oder die organischen Elemente nennt, konnen auch noch andere Grundstoffe an organischen Verbindungen

Theil haben.

Um nun das Wesentlichste über die organischen Berbindungen kurz schildern zu können, ist es zweckdienlich, die Pflanzen= und Thiersubstanz getrennt von einander zu behandeln.

In der organischen oder verbrennlichen Substanz der Bflanzen finden fich: 1. faure, 2. basische, 3. indifferente

Berbindungen.

Die fauren Berbindungen oder Pflanzenfäuren bestehen aus den Grundstoffen: Rohlenstoff, Wafferstoff und Sauerstoff, und find die bekannteren davon: die Riee= oder Orale, die Wein=, Citro= nen=, Aepfel= und Bernsteinfäure, dann die Gerbfäuren.

Die basischen Berbindungen (Pflanzenbasen oder Altaloide) bestehen theils aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff, theils enthalten sie nebst diesen drei Elementen auch noch Sauerstoff; einzelne wirken auf den menschlichen Körper giftig (Ricotin, Coniin, Strychnin, Morphin, Solanin, Atropin u. s. w.), andere sind heilkräftig (Chinin u. A.) oder angenehm anregend (Coffern, Theobromin).

Die indifferenten Bflanzenstoffe tann man in zwei Gruppen:

stidstofffreie und stidstoffhaltige, eintheilen.

Unter Die ftidftofffreien geboren:

Die Rohlehhbrate, als: die Stärkemehlarten, unter denen das Amplum am meisten verbreitet, und insbesondere im Samen der Getreidearten und Hülsenfrüchte in bedeutender Menge vorhanden ist; die Zuckerarten (Rohr-, Frucht- und Traubenzucker); die Gummi=arten, und die Cellulose (Zellstoff), eine in allen Pflanzen anzutreffende Verbindung.

Die eben angeführten 4 Arten von Kohlehydraten, obwohl physikalisch so wesentlich verschieden, stehen unter einander in engster Beziehung und lassen sich sämmtlich in den direkt gährungsfähigen Traubenzucker verwandeln.

Die Gallert= oder Pectinstoffe, eine den Kohlehhdraten nabe= stehende Reihe von zumeist in reifen Früchten und Beeren, dann in

Burgeln und Knollen anzutreffenden Berbindungen.

Die Fette und fetten Dele sind regelmäßig Gemenge der einfachen Fette: Stearin, Palmitin, Olern und Olin, welche sich durch anorganische Basen in Glycerin (Delsüß) und eine Fettsäure (Stearin-, Palmitin-, Delsäure) derart spalten lassen, daß die Fettsäure mit der zugesetzen Base eine Verdindung bildet, welche im Allgemeinen Seise genannt wird. Unsere Seisen für den Hausgebrauch sind Versbindungen der Fettsäuren mit Natrium oder Kaliumorhd. Die Fette und Dele sinden sich zumeist in den Samen von Pstanzen.

Die sämmtlichen bisher angeführten indifferenten Berbindungen bes Pflanzenreiches bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff.

Die ätherischen oder flüchtigen Dele sind sowohl nach ihrem physikalischen als chemischen Eigenschaften wesentlich von den Fetten und setten Delen verschieden; sie charakteristren sich durch einen eigenthümslichen, theils angenehmen, theils üblen Geruch; eine große Zahl dersselben, wie Terpentin=, Bomeranzen=, Eitronen=, Bergamott=, Hopfen=, Wachholderöl, besteht nur aus Rohlenstoff und Wassertoff; andere, wie z. B. Campher, Zimmtöl, enthalten außer diesen Elementen auch noch Sauer=stoff, und wieder andere, wie Knoblauch und Sensöl, sind schweselhaltig.

Sehr nahe mit ben ätherischen Delen verwandt und vielfach aus

benselben durch Orndation entstehend, sind die Barge.

Die Farbstoffe, welche die Färbung der verschiedenen Pflanzen= theile bedingen, zum Theil aber, wie z. B. Indigo, ihre charakteristische Färbung erst durch Einwirkungen auf bestimmte Pflanzenstoffe erhalten, sind nach ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften unter ein= ander höchst verschieden.

Der verbreitetste Farbstoff des Pflanzenreiches ift das Chloro=

phyll (Blattgrün).

Unter den stickstofshaltigen, indisferenten Pflanzenstoffen macht sich eine Reihe von Berbindungen, die man Proternstoffe, Albuminate oder auch Eiweißkörper heißt, besonders bemerkdar. Dieselben sinden sich in jeder Pflanze, und zwar hauptsächlich im Zellast, also in Lösung; vielsach werden aber auch Abslagerungen von Eiweißkörpern angetroffen. Die Proternstoffe enthalten Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und etwas Schwesel, der durchschnittliche Gehalt an Stickstoff derselben beträgt  $16^{1/4}$ %. In benselben oder mindestens sehr ähnlichen Formen, in welchen die Pros

Chemie. 87

ternkörper im Pflanzenreiche gefunden werden, treffen wir sie auch im Thierreiche wieder an. Gewöhnlich theilt man sie in 3 nach ihrem Berhalten verschiedene Hauptarten, als:

1. Eiweiß (Albumin), aus seinen Lösungen beim Rochen ders selben in Form eines Gerinnsels sich ausscheidend — die verbreitetste

Art der Broteinstoffe.

2. Cafern, beim Erhitzen feiner Löfungen als Haut auf der Oberfläche fich ausscheidend, durch Effigfäure, dann durch die Schleim=

haut des Labmagens aber als Gerinnfel gewinnbar.

3. Fibrin (Blutfaferstoff) aus feinen Lösungen von felbst fich ausscheidend, wenn diese an die Luft gebracht werden. Dieser Broteintörper tritt eigentlich nur in thierischen Fluffigkeiten (Blut, Chylus, Lymphe) auf, indessen finden sich im Bflanzenreiche Proteintörper, die bem Fibrin höchst abnlich sind, aber in bereits geronnenem Buftande Außerdem zeigen einzelne im Thier= und Bflanzenkörper portommen. vorfindliche Broternstoffe Eigenschaften, nach denen fie fich dieser oder jener Art annähern, ober auch als gang allein ftebend zu betrachten find: so hat der Dustelfaserftoff (Fleischfibrin, Sontonin), ein Daupt= bestandtheil ber Musteln, sowohl mit bem Eiweiß, als auch mit bem Ribrin. einzelne Gigenschaften gemein; und das Pflanzenfibrin, der vorwaltende Bestandtheil des aus Weizen= und Roggenkörnern gewinnbaren \* Rlebers, nabert fich wieder dem Dustelfaferftoff febr, mogegen ber andere, die Rlebrigfeit des Rlebers bedingende Proteinftoff: Bflangen= leim, mehr vereinzelt dasteht.

Ueber die Bedeutung biefer Berbindungen für die Ernährung der Thiere wird weiter unten die Rede sein, und wir wenden uns nun zu

den organischen Berbindungen im Thierforper.

Wie eben erwähnt wurde sind die Proternstoffe im thierischen Organismus anzutreffen, und zwar in reichlicher Menge und Mannigsfaltigkeit; so z. B. findet man das Eiweiß im Blute und anderen thierischen Flüssigkeiten, im Muskelsleische, in den Eiern; das Casern in der Milch aller Säugethiere (im Pflanzenreiche tommt es in den Hilsenfrüchten vor, daher die Bezeichnung Legumin für dasselbe sich erklärt), das Fibrin im Blute u. s. w.

In nächster Beziehung zu den Proteinförpern des Thierreiches stehen die leimgebenden Substanzen und die Horngebilde (zusammen auch Albuminoide genannt). Diese Berbindungen sind in ihrer Zusammensetzung den Proteinstoffen sehr ähnlich, und meist sogar von höherem Stidstoffgehalte als diese. Die leimgebenden Substanzen sind in den Knochen, in der Lederhaut, in den Sehnen, in der Substanz der Gefäse u. s. w. zu sinden, und gehen durch anhalztendes Rochen in Leim über, und zwar in den Knochenleim (Gelaztin), zum Unterschiede vom Knorpelseim (Chondrin), der aus den

echten Knorpeln gewonnen wird. In den Horngebilden findet fich

Reratin (Hornstoff.

Bu den Horngebilden gehören: die äußerste Schicht der Schleim= häute und der Oberhaut, mit Inbegriff der Fortsetzungen dieser letzteren

(Nägel, Haare, Schuppen, Federn, Hörner u. f. w.).

Aus diesen Andeutungen ergibt sich schon, daß im Thierkörper bebeutendere Mengen von stickstofschaltigen Verbindungen vorkommen mussen und thatsächlich vorhanden sind, mit Ausnahme des Fettes und einiger anderer meist nur in geringerer Menge vorkommender Verbindungen (Kohlehhdrate, namentlich Zuckerarten, dann Fett- und einiger anderen Säuren).

Vom physiologischen Standpunkte werden die Bestandtheile des Thierkörpers unterschieden in: I. Die Gewebsbildner (histogene Bestandtheile) und II. in die aus den Gewebsbildnern durch Zersetzungen, insbesondere durch Dephation, sich bildenden Berbindungen, die man wieder in Uebergangs- oder Zwischenprodukte, und in die Endprodukte des Stossweisels unterscheidet.

Als Bestandtheile der Gewebsbildner sind zu nennen:

Die Proteinkörper, die leimgebende und die Horn-Substanz, der Blutfarbstoff (Hämatin) 'als sticksoffsaltige, dann Fette, Seisen und Fette
jäuren als sticksofffreie Verdindungen; zu den Zwischenprodukten des
Stoffwechsels gehören die (sticksoffhaltigen) Gallensauren und Gallenfarbstoffe, dann die (sticksofffreien) Zuderarten, Wachs u. A.; zu den
Endprodukten zählen eine Reihe von (sticksoffhaltigen) Verbindungen,
die den Alkaloiden des Pflanzenreiches mehr oder minder ähnlich sind,
wie Keratin, Keratinin, Sarkin, Kanthin (im Muskelsseische
und z. Th. in anderen Gewebstheilen), Leucin, Throsin (in Drüsensäften und mitunter im Harne), Harnstoff, Guanin (im Harne),
serner sticksoffhaltige Säuren, darunter namentlich die im Harne vorkommenden, als Harn= und Hippursäure, endlich sticksofffreie Säuren.
Zu den Endprodukten des Stoffwechsels gehören dann auch noch Kohlensäure und Wasser, die zu den anorganischen gezählt, aber ganz oder
theilweise aus den organischen Berbindungen der Nahrung gebildet werden.

Hiemit ware, mit Berucksichtigung des landwirthschaftlichen Standpunktes, das Wichtigste aus den Lehren der allgemeinen Chemie gegeben, und es erübrigt noch die speziellen Beziehungen der Chemie zur landwirthschaftlichen Thier- und Pflanzenproduktion zu besprechen.

Wenn man nun erwägt, daß die Lebensbedingungen für das Thier: Luft, Wasser und die Nahrung, und für die Pslanze wieder Luft, Wasser und dann der Boden sind, so wird also eine Erörterung der Bestandtheile der Luft, des Wassers und des Bodens den Betrachtungen über die chemischen Vorgänge bei der Ernährung der Pslanzen und Thiere vorangeben müssen.

#### I. Die atmosphärische Luft.

Unsere Erde ist mit einer Lufthulle umgeben, die sich als ein Gemenge von Bafen, Dampfen und felbst festen Körpern erweift. verhältnigmäßig größter Menge, und ftete, finden wir in der atmofphä= rischen Luft die Grundstoffe: Sauerstoff und Stidstoff, dann Die Berbindungen Rohlenfaure und Baffer, welche 4 Rörper eben deshalb als die Sauptbestandtheile der Luft angeführt werden; benten wir uns eine gewiffe Menge atmosphärischer Luft von Roblenfäure und Waffer befreit, also nur aus Sauerstoff und Stidstoff bestehend, so zeigt fich, daß in 100 Bewichtstheilen folder Luft 23,1-23,2 Bewichtstheilen Sauerstoff und 76,9—768 Gew-Th. Stickstoff enthalten sind. Berhaltnig amifchen Sauerstoff und Stickftoff zeigt sich bochft stetig, wird aber felbstverständlich, wenn auch unbedeutend, herabgedrückt, wenn ber Behalt an Wafferdampf und Rohlenfäure gur Beachtung tommt, ba der Gehalt an Wafferdampf in der freien Atmosphäre selten 1 Bewichtsprocent erreicht, und ber burchschnittliche Gehalt an Roblenfaure noch ungleich weniger beträgt; nämlich in 1000 Gew.=Thin. Luft un= gefähr 51/2 Gew.=Thle. Roblenfäure.

Sonstige, wenn auch regelmäßig, in der Luft vorsommende Stoffe, wie Ammoniak, Salpetersäure, Staub u. s. w. werden nicht den Hauptbestandtheilen zugezählt. Jedenfalls der bedeutendste Theil der atmosphäzrischen Luft ist der Sauerstoff, indem derselbe den Athmungsprozeß der Thierwelt und alle übrigen Verbrennungen zu erhalten im Stande ist. Wegen seiner Bedeutung für den Athmungsprozes wird dieser Grund-

ftoff auch Leben gluft genannt.

Die in der Luft enthaltene Kohlenfäure stammt zumeist von den Berbrennungsprozessen her, die durch die Wirkung des Sauersstoffes erfolgen; Menschen und Thiere athmen eine an Kohlensäure reiche Luft aus, bei der Berbrennung der Brenn= und Leuchtstoffe, sowie bei der Berwesung wird Kohlensäure erzeugt.

Da eine kohlensäurereichere Luft zum Athmen ungeeignet ist, so wird es geboten in Wohnungen und Biehställen für stete Zufuhr von

frischer Luft, also für Luftwechsel (Bentilation) ju forgen.

Für die Pflanzen ist die Kohlensäure ein ganz unentbehrliches Nahrungsmittel, und wird von denselben aus der Atmosphäre aufgenommen, somit durch die Begetabilien einer zu reichlichen Ansammlung dieses Gases vorgebeugt.

#### II. Das Waffer.

Diese Berbindung der Elemente: Wafferstoff und Sauerstoff findet sich sehr verbreitet in den 3 Naturreichen. Im Mineralreiche tritt es

in allen drei Aggregatformen: als Dampf in der Atmosphäre, im flüssigen und festen Zustande (Eis) auf der Oberstäche der Erde bis in größere Tiesen auf. In der organischen Welt bildet es einen nie sehlenden Bestandtheil eines jeden Individuums. Das Wasser des sindet sich in einem steten Kreislause durch die 3 Naturreiche, wobei insbesondere die Atmosphäre vermittelnd eintritt, indem das aus dem Thier= und Pflanzenkörper, sowie aus dem Erdboden und den Wassersslächen, dampsförmig in dieselbe abgegebene Wasser wieder im slüssigigen oder sesten Zustande (als Regen, Schnee 2c.) der Erdoberstäche zugesführt wird.

Das in der Natur vorkommende Waffer ist nicht volktommen rein, d. h. es enthält, außer der eigentlichen chemischen Berbindung, noch versichiedene Beithaten, wie die gasförmigen und festen Bestandtheile (Staubteilchen) der Atmosphäre — von den ersteren insbesondere Kohlensäure — ferner verschiedene Mineralsalze, die es auf seinem Wege durch die Bodenschichten aufgelöst hat.

Am reinsten, d. h. am wenigsten von solchen Nebenbestandtheilen enthaltend, ist das Regen= und Schneewasser; an diese schließen sich das Bach= und Flußwasser, dann das Quell= und Brunnenwasser an. Um reichsten an Mineralbestandtheilen (darunter vorwaltend Kochsalz) ist das Meerwasser, welches  $3\frac{1}{2}-4\frac{0}{0}$  Mineralbestandtheile, d. i. bei= nahe die hundertsache Menge des mittleren Gehaltes von Bach= und Flußwasser, enthält.

Im Brunnen= und Fluswaffer ist häufig, durch Bermittelung der Kohlensäure, eine größere Menge von tohlensaurem Kalt aufgelöst, der sich ausscheidet, wenn solches Wasser getocht wird, und gleich dem, auch nicht selten in größerer Menge gelösten und sich abscheidenden Ghps, den Kesselstein bildet; Wässer solcher Art nennt man hart.

Die Pflanzen beanspruchen ganz erhebliche Mengen von Wasser während ihrer Entwicklung. Es läßt sich dies aus der Wasserverzunstung, die aus den Pflanzen erfolgt, abnehmen; diese berechnet sich z. B. für 1 Hektar Grassläche in 153 Begetationstagen auf drei Milsionen Liter.

Der tägliche Bedarf an Tränkwasser bei den Rutthieren, wenn dieselben Trockenfutter erhalten, stellt sich ungefähr auf 2—3 Kilogrm. für eine Schaf, auf 13—20 Kilo für ein (nicht arbeitendes) Pferd, auf 25 bis selbst 50 Kilo für einen (nicht arbeitenden) Ochsen, und auf 50-75 Kilo für eine Mischtuh. Bon diesem Wasser geht ungefähr 1/5-1/3 durch Berdunstung, d. h. in Dampsform, das Uebrige in Extreten aus dem Thierkörper wieder fort.

#### III. Der Boden.

Die den Kulturpflanzen als Standort und zugleich als Nährquelle dienende oberste Schichte des Erdförpers besteht aus einem verbren nelichen und einem unverbrennlichen Theile. Ersterer beträgt regelmäßig nur einige Gewichtsprozente des kulturfähigen Bodens und besteht aus Humus, d. i. aus Pflanzen= und Thierresten, die durch die Wirkung des atmosphärischen Sauerstoffes sich in Zersetzung besinden. Diese Zersetzung geht allmälig vor sich, daher auch der Humus aus einer ganzen Reihe von Berbindungen besteht, von denen jene, die in der Zersetzung weniger vorgeschritten sind, wegen ihrer kohlenähnlichen Beschaffenheit, gemeinhin Humuskohle genannt werden, während die weiter zerssetzen saure Eigenschaften zeigen und daher als Humussäure bezeichnet sind. Die letzten Produkte dieser Zersetzung sind Kohlensäure, Wasser und Ammoniak, also farblose und flüchtige Berbindungen.

Es ergibt sich hieraus, daß eine gegebene Menge von Humus, sowie man denselben durch Glühhitze zerstören kann, auch im Boden sich nach und nach aufzehrt und verschwindet, wogegen wieder aus den Ernterückständen (und Dünger) neues Material zur Humusbildung nachzgeschafft wird. Der Humus ist zunächst durch seine die Stoffaufnahme vermittelnden, sowie seine physikalischen Eigenschaften für die Pflanzenzkultur von Wichtigkeit. Bodenarten, die 5-10% Humus enthalten, werden humose, solche mit 10-15% schon humusreiche genannt. Torf= und Moorböden, die nur bedingungsweise kultursähig sind, ent=

halten felbft bis 80% humofe Substanz. Der unverbrennliche, d. h. jener Theil des Bodens, welcher durch Glübbite nicht zerftort wird, besteht aus Mineralsubstanzen; Diese sind in der Regel die Produkte der durch die Wirkung, theils Kohlenfäure, theils von Sauerstoff erfolgenden Zersetzung (Berwitterung) der Gebirasgesteine. Es finden sich in diesen Gemengen, nebst noch unverwitterten Mineraltrummern und Sand: Thon und verschiedene mehr ober minder lösliche Mineralfalze. Die beiden ersteren können. weil in gröberen Studen vortommend, als das Stelett des Bodens bezeichnet werden, mahrend die letteren die Feinerde ausmachen. der Keinerde finden sich regelmäßig die sämmtlichen Aschenbestandtheile der Bflanzen, und ift eben deren Borhandensein überhaupt, dann auch ein richtiges Berhältniß derfelben, sowie die mehr oder minder leicht assimilirbare Form, wesentlich makgebend für die Fruchtbarkeit oder Ertragsfähigkeit bes Bodens. Der Thon (Aluminiumfilicat), kieselsaure Thonerde, spielt, ähnlich wie der humus, eine vermittelnde Rolle, indem er Nährstoffe der Bflanzen aus der Luft aufnimmt, und ferner die Fähigkeit hat, gemiffe burch die Zersetzung der Bodenbestandtheile oder des Dungers frei werdende Bflanzennährstoffe festzuhalten. Diese Fähigkeit,

die der Thon noch mit anderen (namentlich kiefelsauren) Berbindungen des Bodens theilt, nennt man das Absorptionsvermögen (s. dort) und legt derselben mit Recht eine hohe Bedeutung für die Pflanzenernährung bei, indem hiedurch die Nährstoffe der Pflanzen in den oberen den Burzeln zugänglichen Bodenschichten länger zurückgehalten, also nicht so leicht durch das Wasser in den Untergrund geführt werden. Außer den chemischen Qualitäten haben die physikalischen Eigenschaften des Bodens (wasserhaltende Kraft, hygrostopische und Capillarthätigkeit, Anwärmungs- und Wärmeleitungsfähigkeit, specifische Wärme und Dichte desselben einen sehr wesentlichen Einsluß auf dessen Güte und Ertragsfähigkeit (f. Art. "Boden").

## IV. Die Pflanze.

Wie bereits bemerkt bestehen die Bflanzen aus einem verbrenn= lichen (organischen) und einem unverbrennlichen (anorganischen) Theile, zu beren Aufbau Materialien - Die Bflanzennährstoffe nothwendig sind. Durch zahlreiche Beobachtungen ift festgestellt. daß Die Bflanze aus unorganischen Berbindungen ihren Nährstoffbedarf völlig zu deden vermag, u. z. den organischen Theil ihres Körpers, der aus den Elementen Roblenftoff, Bafferstoff, Stickftoff, Sauerstoff und Schwefel besteht, aus ben Berbindungen: Roblenfäure, Baffer, Ammoniak (oder auch Salveterfäure) und Schwefelfäure. Für die Beschaffung der unorganischen oder Aschenbestandtheile der Bflanze werden Rali, Natron, Ralt, Magnesia und Gifen= oryd, dann Phosphor=, Schwefel=, Riefelfaure und Chlor= alkalien beansprucht. Mit vielleicht einziger Ausnahme ber Roblen= fäure (Die durch die Blätter unmittelbar aus der Luft aufgenommen werden fann) treten die übrigen Nährstoffe durch die Wurzeln in die Bflanzen ein und werden bort mannigfach umgestaltet. Bei dem Umstande, daß die zur Bildung der organischen Materie der Pflanzen beanspruchten Rährstoffe viel mehr Sauerftoff enthalten, als die aus den= felben entstehenden Substanzen, erklärt sich leicht, daß die Bflanzen mahrend ihrer Lebensthätigfeit Sauerstoff ausscheiden, und gwar laft fich bies während der Tageszeit an den grünen Bflanzentheilen unschwer beobachten.

Mit Ausnahme der Schwefelsäure sind die für die Bildung der organischen Pflanzensubstanz nöthigen Nährstoffe in der Luft enthalten und stehen — Kohlensäure und Wasser wenigstens in reichlicher Menge — der Pflanze zur Verfügung. In Beziehung auf die Kohlensäure ist wohl die Atmosphäre als unerschöpstiche Nährquelle zu betrachten, nicht so unbedingt ist dies betreffs des Wassers (das in der Pflanze zugleich als Transportmittel der Nährstoffe und als Vermittler gewisser

Chemie. 93

Lebensfunktionen in beträchtlicher Menge erforderlich ist und noch minder bezüglich der stickstoffhaltigen Nährstoffe der Fall, und ist die Pslanze diessalls auch auf die Borräthe im Boden angewiesen. Letzteres gilt auch für die Aschenbestandtheile, und weil nun die Vorräthe im Boden nicht unerschöpflich sind, so ergibt ssich die Nothwendigkeit des Ersatzes dieser Nährstoffe durch Zusuhr von Außen, durch das Düngen von selbst.

#### V. Das Thier.

Die Erhaltung des Lebens der höher organisiten Thiere verlangt unbedingt, daß dem Thierkörper stetig atmosphärische Luft und, in gewissen Zeitabschnitten, Nahrung zugeführt werde. Die Luft, welche durch den Athmungsprozeß in den Körper gebracht und durch Bermittlung der Lungen in demselben vertheilt wird, erleidet hiebei eine Beränderung, indem die ausgeathmete Luft verhältnismäßig ärmer an Sauerstoff und dagegen reicher an Kohlensäure ist. Diese letztere entsteht also im Thierkörper und zwar dadurch, daß Kohlenstoff durch eingeathmeten Sauerstoff oxydirt oder verbrannt wird. Als ein Ergebniß dieser Verbrennung erscheint die dem Thierkörper eigenthümsliche, von der äußeren Temperatur unabhängige Wärme (Lebenswärme).

Das Material für diese Berbrennung liefert unmittelbar die Substanz des Thierförpers, mittelbar aber die Nahrung, indem jene aus
der Nahrung gebildet wird. Als thierische Nahrung ist nur organische Substanz geeignet und zwar bildet die Pflanzenwelt die Grundlage der thierischen Ernährung, indem der Pflanzenfresser unmittelbar, der Fleisch-

freffer mittelbar, Pflanzensubstanz verzehrt.

Die durch ben Athmungsprozes ausgeschiedene Roblenfäure ift nicht das alleinige Zersetzungsprodukt des lebenden Thierkörpers, sondern es wird ein steter Zerfall der Bestandtheile desselben beobachtet, daber denn auch mit der Nahrung solche Stoffe dem Körper zugeführt werden muffen, welche die durch den Zerfall zerstörten und aus dem Organis= mus fortgeschafften Körperbestandtheile zu ersetzen, und beziehungsweise auch für Neubildungen geeignetes Material zu liefern vermögen. Da nun die Bestandtheile des Thierkörpers, mit wenigen Ausnahmen, stickstoffhaltig (Proteinkörper oder diesen verwandte Berbindungen) find, so mussen in der Nahrung auch wieder, sowohl für den Erfat des Berbrauchten, als für Neubildungen, geeignete stickstoffhaltige Berbindungen vorkommen, als welche die Proteinkörper zu bezeichnen find. Lettere vermögen also das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen, mahrend die stickstoff= losen Bestandtheile der Nahrung, z. B. die Rohlehydrate, dies nicht vermögen, indem fie bochstens Material für Die Verbrennung (Wärmebildung), aber nicht auch zum Ersatze ber verbrauchten stickstoffhaltigen Bestandtheile oder zur Neubildung derfelben, liefern können. Man hat daher auch die Kohlehydrate und das Fett der Nahrung wärme= bildende Nährstoffe, dagegen die Broternstoffe in derfelben Blut=

bilber ober plaftifche Rabrftoffe genannt.

Schärfer unterscheidet man die in der Pflanzennahrung enthaltenen Rährstoffe nach folgenden Gruppen: Wasser, Asche, Proternsub=
stanz, Fett, Rohfaser und sonstige stickstofflose Berbin=
dungen. Die letzterwähnten drei Glieder dieser Gruppirung sind
stickstofflos und werden deshalb getrennt nebeneinander gestellt, weil
ihre Bedeutung und Wirkung bei der Ernährung nicht gleichartig ist.

Ueber die Größe des Umsatzes von sticktoffhaltigen Bestandtheilen des Körpers gibt die sticktoffhaltige Substanz des Harnes (und beziehungsweise der Milch) Aufschluß, indem mit demselben die verbrauchte Körpersubstanz sortgeschafft wird, während der Darmkoth (wenigstens in der Mehrzahl der Fälle) ganz, oder nahezu ganz, als die Ausscheidung des nicht Brauchbaren oder nicht Berbrauchten anzunehmen ist. Daß nur genauere Untersuchung aller dieser Ausscheidungen, und der Bergleich derselben mit dem Gehalte des verzehrten Futters, zu vollgiltigen Schlüssen über Werth und Bedeutung der einzelnen Nährestoffe im Futter sühren kann, steht über allem Zweisel.

# Drainirung, s. Entwässerung.

# Drill - Kultur.

Die Reihen= oder Drillsaat ist in neuerer Zeit schon so allgemein geworden, daß sie fast allenthalben dort, wo die später aufgesührten Borbedingungen zu derselben vorhanden sind, die Handslach, ja selbst die Breitsaat mit Maschinen, verdrängt; sie ist keine Ersindung der Reuzeit, auch nicht, wie einseitig angenommen wurde, der Engländer, denn schon die alten Indier und Perser kannten sie, und ein Kärnthner (Locatelli) ersand sie vor dem Engländer I. Tull; aber vervoll= tommnet in ihrer Anwendung wurde die Drillsultur durch die Britten in so hohem Grade, daß wir heutzutage nach ihrem Borbilde nicht nur alle Hackschiehte und Handelsgewächse, sondern auch — und hauptsächlich — die Cerealien (Halmsrüchte) mit den besten Ersolgen in Reihen zu säen und zu bearbeiten (vrillen) im Stande sind. Borzüslich ist es unter unseren Halmsrüchten der Weizen, der die Drillkultur am dankbarsten lohnt, indem dieser Frucht eine Reihenbearbeitung im Frühjahre sehr zu Statten kommt.

Die Hauptvortheile des Drillens gegenüber der Flachsaat sind:

a) Die Möglichkeit, den Kulturgewächsen den ihrer Ratur entssprechenden Standraum, mit Rücksicht auf die Bodenbeschaffenheit, mit Bestimmtheit zuzuweisen;

b) die gleichmäßige Bertheilung des Saatgutes durch direkte Ein=

führung in den Boden;

c) die beliebig zu regelnde Unterbringung und gleiche Decung bes Samens;

d) in Folge der vorgenannten Vortheile erzielt man gegen jede

andere Saatart ein bedeutendes Ersparnig an Saatgut; ferner

- e) bietet nur die Drillsaat, bei entsprechender Keihenweite, die Möglichkeit einer fortgesetzen Kultur der angebauten Körner durch Bearbeitung mittels dazu gehöriger Maschinen und Geräthe, welche Bodensloderung, Entgrasen und Behäufeln der jungen Pflanzen bezwecken, endlich
- f) gilt als besonderer Borzug der Reihenkultur bei Cerealien deren reichere Bestodung, reicherer und fräftigerer Samenansatz und Körnerausbildung, ohne Rückschlag in der Strohproduktion.

Die Borbedingungen jur Ginführung der Reihensaat- oder Drill-

methode find folgende:

1. Der Aderboden darf nicht bergig, start abhängig oder beträchtlich uneben, auch nicht steinig sein, er muß aber vor allem in guter Knltur und Kraft stehen, und besonders von allem Wurzeluntraut rein sein;

2. eignet sich die Drillkultur mehr für schwerere Böden; in losem Sandboden würde eine Reihenbearbeitung mehr Schaden als Nuten

bringen;

3. zur Drillsaat darf nur der reinste keimfähigste Samen verwendet werden, damit nicht für die Samenersparniß auf Kosten des Ertrages gefündigt werde;

4. die Bahl vorzüglich konftruirter Drills von bewährter Leiftungs-

fähigkeit, für die der Maschine zugedachten Zwecke;

- 5. muß man mit zuverlässigen und wohl eingestbten Arbeitsleuten versehen sein, die mit Maschinen und Geräthen gut umzugehen wissen, auch über Handwerker zur Reparatur an den meist eisernen Maschinund Geräthkestandtheilen verfügen können und deren guten Willen hiezu unterstützen:
- 6. muß der Drillfultur eine besonders sorgliche Ausmerksamkeit und Genauigkeit zugewendet werden, denn sie fordert höhere Intelligenz und Borauslagen, ohne die sie nie und nirgend lohnende Resultate gewähren kann. Das Weitere über die verschiedenen Systeme, welche bei Drillsaatmaschinen in Anwendung kommen, sowie deren nähere Beschreibung enthält der Artisel: "Maschinen".

Ueber die Anwendung der Drilltulturarbeiten bei den Hackfrüchten ist das Nöthige in den einzelnen Wonographien dieser Kulturgewächse und bezüglich des Saatquantums der Artikel "Andau" (Saatquantum) nachzulesen.

# Dünger und Düngung.

#### A. Allgemeiner Theil.

Durch die Ernten werden dem Boden viele Bflanzennährstoffe ent= zogen, deren Vorhandensein zu neuer Produktion unbedingt nothwendig ift; einen Theil berfelben nehmen die Pflanzen aus der atmosphärischen Luft und ift lettere für gewiffe Stoffe, wie ichon im Art. "Chemie" res Näheren ausgeführt, eine unerschöpfliche Rährquelle. Die tem Boden entzogenen Nährstoffe, oder doch einen großen Theil derfelben, zu erneuerter Fruchtbarkeit und Tragfähigkeit bemselben in affimilirbarer Form wieder zurudzuführen, ift Hauptzweck der Düngung; dies nennt man die chemische Wirkung ber Dungung. Doch nicht allein die im Dünger felbst enthaltenen Nährstoffe follen die Aufgabe des Erfates allein erfüllen, es muß ber Dunger auch durch seine Zersetzung auf Die Lösung der in der Aderfrume vorhandenen Rahrbestandtheile Derart wirten, daß durch deren Formveranderung ihre Rährfähigfeit geweckt wird, dieselben in jenen Zustand ber Aufnehmbarteit für die Pflanzen umgewandelt werden, um mit den im Dünger enthaltenen Nährstoffen ben Boden zu neuer Fruchtbarkeit fähig zu machen; letteres wird Die physitalische Wirtung bes Dungers genannt.

Welche Rährstoffe die Pflanzen dem Boden entziehen, demselben daher wieder zurückgegeben werden müssen, wurde im Algemeinen ebensfalls im Artikel "Chemie" gesagt; für die gedeihliche Entwicklung der Pflanzen ist das Borhandensein aller jener Bestandtheile unbedingt nothwendig, indem das Fehlen auch nur eines derselben das normale

Wachsthum der Pflanzen stören würde.

Um jedoch wenigstens nach gewissen Anhaltspunkten das annähernd richtige Verhältniß zwischen Entnahme und Ersatz beurtheilen zu können, muß man nicht nur die Bestandtheile der Pflanzen\*) in ihrer Zusammensetzung, sondern auch jene der verschiedenen Düngemittel, die in ber Landwirthschaft zur Anwendung kommen, kennen. Hier scheint es uns am Platze, wenn wir eine Tabelle über den Gehalt an Nährstoffen, vorkommend in den wichtigsten animalischen Düngemitteln, einschalten.

<sup>\*)</sup> Aussilhrliche Tabellen liber ben Gehalt ber Pflanzen an Nährstoffen in beren Asche enthält ber Artikel "Statit".

Mittlere Busammensetzung der wichtigeren Düngemittel (thierische Answürfe\*).

|          |          |           | Frider Dift von : | Mbtrittbunger     | Gemenge beiber | Wen dide        | Menichliche     | Wiftjande |                 |                 | Gemengter Stal |      |         |          | Brijder Bift          |          |         |            | Brilder II: |      |       |            | Frifder &   | Dünger                       | G. 10       |
|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|------|---------|----------|-----------------------|----------|---------|------------|-------------|------|-------|------------|-------------|------------------------------|-------------|
| @änfen   | Guten    | Hühnern   |                   | ger, mein fliffig | beiber, frifch | r Urit, frijd . | Saces, frifth . |           | fart verrottet. | mäßig verrottet | Linift: frife  |      | Schaf . | Rindvieh | dift (mit Stren) Berb | Schwein  | Copar   | Rindvieh . | Urin: Pferb |      | Edgaf | Rindvieh . | Roth: Pferb | Dlingemittel find enthalten: |             |
| 771      | 566      | 560       | 519               | 955               | 933            | 963             | 772             | 982       | 790             | 750             | 710            | 724  | 646     | 775      | 713                   | 967      | 872     | 938        | 901         | 820  | 655   | 838        | 757         | Wasser                       |             |
| 134      | 262      | 255       | 308               | 30                | 51             | 24              | 198             | ~         | 145             | 192             | 246            | 250  | 318     | 203      | 254                   | 28       | 83      | 35         | 71          | 150  | 314   | 145        | 211         | Organi<br>Substa             | fche<br>inz |
| 95,0     | 172,0    | 185,0     | 173,0             | 15,0              | 16,0           | 13,5            | 29,9            | 10,7      | 65,0            | 58,0            | 44,1           | 25,6 | 35,6    | 21,8     | 32,6                  | 15,0     | 45,2    | 27,4       | 28,0        | 30,0 | 31,1  | 17,2       | 31,6        | Usche                        |             |
| 5        | 10,0     | 16,3      | 17,6              | <u>ئ</u>          | 7,0            | 6,0             | 10,0            | 1,5       | 5,8             | 5,0             | 4,5            | 4,5  | တ္တ     | ယ္       | 5,8                   | 4,3      | 19,5    | 5,8        | 15,5        | 6,0  | 5,5   | 2,9        | 4,4         | Stickft                      | off         |
| 9,       | <u>ත</u> | œ<br>5    | 10,0              | 2,0               | 2,1            | 2,0             | 2,5             | 4,9       | 5               | 6,3             | ٠<br>ټو        | 6,0  | 6,1     | 4,0      | 5,3                   | œ        | 22,6    | 4,9        | 15,0        | 2,6  | 1,5   | 1,0        | 3,5         | Rali                         |             |
| <u>.</u> | <u>.</u> | ,         | 0,7               | 4,0               | ည              | 4,6             | 1,6             | ,<br>°    | 1,3             | 1,9             | , <u>,</u>     | 2,0  | 2,2     | 7.       | 1,0                   | 2,1      | 25      | 6,1        | 2,5         | 2,5  | 1,0   | 0,2        | 0,6         | Natro                        | ıt          |
| 00       | 17.0     | 24,0      | 16,0              | <u>,</u>          | 0,9            | 0,2             | 6,2             | 0,3       | œ.              | 7,0             | 5,7            | 0,8  | ည       | 3°       | 2,1                   | 1        | 1,6     | 0,1        | 4,5         | 0,9  | 4,6   | 3,4        | 1,5         | Ralf                         |             |
| 2        | ယ္       | -7        | 5,0               | 0,6               | 0,6            | 0,2             | ှိ<br>မ         | 0,4       | <u>,</u>        | 1,8             | <u>-</u>       | 0,   | 1,8     | 1,1      | -,4                   | 0,8      | ω<br>*  | 0,4        | 2,4         | 1,0  | 1,5   | 1,3        | io.         | Magne                        | efia        |
| 5        | 14.0     | 5.        | 17,8              | ري                | 2,6            | 1,7             | 10,9            | <u>.</u>  | <u>မ</u>        | 2               | 2.             | 1,9  | 2,3     | 1,6      | 2,8                   | 0,7      |         | 1          | 1           | 4,1  | 3,1   | 1,7        | <u>ئ</u>    | Phosph                       | or:         |
|          | ယ<br>မ   | <u>+</u>  | ند                |                   | 0,5            | 0,4             | , C             | 0,7       | <u>.</u>        | _<br>6          | 1,2            | Ç.   | -,5     | 0,6      | 0,7                   | ,<br>0,8 | ند<br>0 | 7,3        | 0,6         | 0,4  | 1,4   | 0,4        | 0,6         | Schwef<br>fäure              | el=         |
| 14.0     | 28.0     | 35.2<br>2 | 20,2              | 0,2               | 0,2            | 1               | 1,9             | 0,2       | 17,0            | 16,8            | 12,5           | 10,8 | 14,7    | 76<br>75 | 17,7                  | 1        | 0,1     | 0,3        | 0,8         | 15,0 | 17,5  | 7,2        | 19,6        | Riefelfär                    | ire         |
| 1        | _        | ,         | _                 |                   | 4              | C 73            | _               | _         |                 | _               | _              |      |         | _        |                       |          |         |            | _           | _    | 0,3   | _          | _           | Chior                        |             |

Die in dieser Tabelle aufgeführten Zahlen sollen zur allgemeinen Charakteristrung der betreffenden Düngstoffe dienen und können nur zu vorläufigen Berechnungen als Grundlage benutzt werden. — Bezüglich des frischen Mistes ist angenommen, daß bei Psetden, Kindvieh und Schweinen ein Drittel des producirten frischen Urins aus dem Stalle abläuft und in Jauchengruben sich ansammelt; als Streu sind für ein Pferd 3 Kgr., ein Stück Kindvieh 4 Kgr., ein Schwein 2 Kgr. und für ein Schaf 0,6 Kgr. Weizenstroh täglich gerechnet worden.

## B. Gintheilung der Düngftoffe.

Unter ben vielartigen Gruppirungen und Gliederungen der versschiedenen Düngemittel scheint uns das von Moser\*) zuerst angewandte, dann von Heiden\*) und mehren Anderen aufgegriffene und theils weise vervollständigte Spstem, der Uebersichtlichkeit wegen, als das passendste, weshalb auch wir demselben im Wesentlichen folgen.

Düngung im engeren Sinne heißt die Zufuhr von Dungstoffen durch Menschenhand von Außen, jum Ersate der dem Boden durch die Ernten entzogenen Rährstoffe, jur Erhaltung der Fruchtbarkeit

berfelben.

Düngung durch den Boden nennt man alle Manipulationen, durch welche im Boden vorhandene Düngstoffe für die Pflanze aufnehmbar gemacht werden.

Die Düngemittel der ersten Kategorie zerfallen wieder I. in a besolute, d. i. solche, welche alle Pflanzennährstoffe in ausreichender Menge und in einer für die Pflanzen aufnehmbaren Form enthalten, ferner ihrer Natur nach auch auf die physitalischen Eigenschaften des Bodens günstig einwirken — und II. in relative, nämlich jene, die nur einen Theil der vorgenannten Pflanzennährstoffe, oder nur einen einzigen derselben enthalten; auch ist deren physitalische Einwirkung auf den Boden nur eine theilweise, relative.

Unter die absoluten Düngemittel gehören: 1. der Stallmift und die Jauche, 2. die Extremente der Menschen und 3. der

Compostdunger.

Die relativen Düngemittel sind a) direkt wirkend, u. zw. 1. die Extremente der Bögel, 2. die Phosphate, 3. Stickstoffdünger, 4. die kalihaltigen, 5. die Abfälle von technischen Gewerben, 6. die Aschen; serner b) indirekt wirkend: 1. Gups, 2. Kalt und Mergel, 3. Kochsalz.

c) Die Düngung burch ben Boden umfaßt: 1. die Düngung

<sup>\*)</sup> Dr. J. Moser, Chemie für Land- und Forstwirthe, Wien 1870. S. 351. \*\*) Dr. E. Heiben, Lehrbuch b. Dilngerlehre, Stuttgart 1868. II. Bb. S. 4.

burch die Ernterücktände, 2. die Gründungung, 3. die Brache, 4. das Erdbrennen, 5. die Ent= und Bewässerung und 6. die mechanische Bodenbearbeitung.

#### I. Abfolute Düngemittel.

### 1. Der Stallmift und die Jauche.

Unter Stallmist, im beschränkten Sinne, versteht man die Zusammensetzung der sesten und stässigen Extremente der einzelnen Haussäugethiere mit der zur Aufsaugung und Festhaltung des Urins nöthigen Einstreu. Im Allgemeinen bezeichnet man als Stallmist die von allen in einer Wirthschaft gehaltenen Haussäugethieren in obiger Zusammensetzung erzeugte Düngemasse vermengt.

Bur richtigen Beurtheilung bes Dungerwerthes im Stallmifte muß man Die einzelnen Bestandtheile beffelben naber tennen; Dieselben find:

- a) die festen Extremente,
- b) der Harn oder Urin,
- c) die Streu.
- a) Die festen Extremente ber Koth bestehen nicht allein aus der unverdauten Pflanzensaser des verdauten Futters, sondern auch aus Abgängen des thierischen Körpers selbst, namentlich aus Berbauungssäften, Darmschleim und Gallenüberresten. Das Berdauliche des consumirten Futters benöthigt das Thier zur Erhaltung des Körpers und zur Kraftproduktion; das Berdaute wird aber in Folge des Stoffwechsels theils gasartig, durch Haut und Lunge, theils im slüssigen Zustande durch den
- b) Harn wieder ausgeschieden; im Harne sind daher die im thierischen Körper gelösten Nahrungsbestandtheile, nach dem Verbrauche und Umsatze derselben, in anderer Form enthalten. Die im Harne neu entstandenen wichtigsten organischen Stoffe sind: Der Harnstoff, die Hippursäure und der Harnsarbstoff, deren Düngewerth in dem reichen Gehalte an Ammonial besteht. — Aus Vorgesagtem läßt sich der Schluß ziehen, daß ein ausgewachsenes Thier, bei den in turzen Zeiträumen saum nennenswerthen Veränderungen seines Körpergewichtes — unter sonst normalen Verhältnissen — nahezu ebenso viel an Stoffen ausscheidet, als es in der Nahrung zu sich genommen hat.

Daß eine reichliche Ernährung der Thiere, unter gleichzeitiger Besokachtung aller hiebei nöthigen Rücksichten auf die Art der ersteren, von größtem Einslusse auf Düngermenge und Düngerqualität ist, liegt klar auf der Hand. Es wird daher ein reichlich und rationell genährtes Thier nicht nur viel mehr, sondern auch qualitativ weit werthvolleren Dünger liesern, als ein geringer oder im Futter karg gehaltenes.

Die Gute und Dungtraft der Extremente andert fich im Gehalte, wie das Kutter sich ändert; nächstdem ist auch das Alter der Thiere, ihre Benütungsweise und Wartung von großem Ginfluffe auf die Menge und Qualität der in ihren Erfrementen enthaltenen Dungftoffe, fo daß felbst bei gleicher Futtermenge und gleichen Individuen einer Art, un= gleiche Resultate fich berausstellen, und besonders eine merkliche Ab= weichung in dem Gehalte an stidstoffhaltigen Elementen fich fundgibt. So schwierig es aber ift, auch nur annabernd gemeingultige Berhaltniß= zahlen für die Behaltschätzung aufzustellen, so versuchenswerth, ja nothwendig ift es für jeden Detonom, dem an einem richtigen Begriff über bie Wirkung seines Düngers gelegen, und bem beffen zwedmäßige Un= wendung nicht gleichgiltig ift, fich mit den chemischen Bestandtheilen des Mistes (wenigstens der größeren Sausthiere) vertraut zu machen. Bu Diesem Behufe entlehnen wir aus E. Wolff's Dungerlehre (Berlin 1874. Seite 77-79) folgende Tabelle über den chemischen Gehalt der Er= fremente von den wichtigsten Thiergattungen der Wirthschaft.

100 Theile der betreffenden Substanz im Futter enthalten im

Dünger, refp. im Roth und Sarn:

| bei<br>nachbenannten            | Tro                          | đenfu<br>im              | bstanz                       | On<br>Su     | rganif<br>bftanz         | che<br>im | St           | idstoff                      | im           | Mineralsubstanz |              |                                 |  |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|
| Thier=<br>gattungen             | Roth                         | <b>Sarn</b>              | Ganzen                       | Roth         | <b>Parn</b>              | Ganzen    | Roth         | Parm                         | Ganzen       | Roth            | Parm         | Ganzen                          |  |
| Ruh<br>Ochfe<br>Hammel<br>Pferd | 38,0<br>45,6<br>46,9<br>42,0 | 9,1<br>5,8<br>6,6<br>3,6 | 47,1<br>51,4<br>53,5<br>45,6 | 43,8<br>45,6 | 6,0<br>3,2<br>3,9<br>2,5 | 47,0      | 51,0<br>43,7 | 18,3<br>38,6<br>51,8<br>27,3 | 89,6<br>95,5 |                 | 40,7<br>40,3 | 97,0<br>111,5<br>103,5<br>101,9 |  |
| Im Mittel                       | 43,1                         | 6,з                      | 49,4                         | 41,0         | 3,9                      | 44,9      | 49,1         | 34,0                         | 83,1         | 68,4            | 35,1         | 103,5                           |  |

Die Gesammtmenge der Mineralstoffe in den Extrementen fällt bei direkter Bestimmung immer etwas zu hoch aus, theils wegen der salzigen Theile des Trinkwassers, theils und besonders, weil mit dem Futter stets auch etwas Sand und Erde aufgenommen und im Kothe wieder ausgeschieden wird. (S. E. Wolff, P. D. S. 79).

c) Die Streu hat den Zweck, den Thieren ein zu ihrem Gedeihen nöthiges trockenes und weiches Lager zu bereiten, die flüssigen Extremente: den Harn — die Jauche aufzusaugen, mit den festen Extrementen zu verbinden, zugleich aber auch die allzurasche Zersetzung der letzteren zu mäßigen; die beste Einstreu ist also diejenige, welche allen Diefen Anforderungen entspricht. — Wir nennen in Kurzem die gebräuch=

lichften Streumittel.

Stroh, mit Wasser zum Faulen gebracht, gibt ungefähr  $^{1}/_{6}$  seines Gewichtes an Düngerwerth; als Streumittel ist es sehr werthvoll, weil es die Feuchtigkeit der thierischen Auswürfe am schnellsten einsaugt, der Reinlichkeit in den Ställen am meisten zu Statten kommt, rem Bieh ein weiches Lager gibt, und vor allen andern Streumitteln der Bermehrung des Düngers den besten Vorschub leistet. Das Roggenstroh ist wieder für diesen Zweck allen andern Strohgattungen vorzuziehen; höchstens könnte ihm das getrocknete Kartosselstroh, wegen seines reicheren Geshaltes an Eiweißstossen und Kali, den Vorrang streitig machen. Soll das Getreidestroh seinen Zweck als Düngerbindungsmittel vollkommen erfüllen, so muß es vor dem Unterstreuen in 4—5 Theile zerkleinert werden. Ueber die Aufnahmssähigkeit des Strohes sür Flüssigkeiten liesert nachsolgender Versuch\*) interessante Daten.

|               |                      |                           |                     |       |          |      |          |     |     | Weizenstrob | Roggenstroh | Haferstroß | Erbsenstroh |
|---------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------|----------|------|----------|-----|-----|-------------|-------------|------------|-------------|
|               |                      |                           |                     |       |          |      |          |     |     | 0,/0        | °, o        | °/o        | 0,0         |
| In 24         | Stund                | en aı                     | ıfgenom             | men   | 8        | W(   | affer    | ι.  |     | 225,s       | 241,4       | 213,6      | 280,9       |
| Hievon        | wurber               | n wie                     | ber abo             |       |          |      |          |     |     |             |             |            |             |
|               | nach                 | $_2$ $_{\odot}$           | tunben              | •     |          |      |          |     |     | 12,4        | 11,0        | 5,0        | 8,4         |
| nach 1        | weiteren             | 2                         | =                   |       |          |      |          |     |     | 5,8         | 3,6         | 4,3        | 12,7        |
| =             | =                    | 16                        | =                   |       |          |      |          |     |     | 18,9        | 35,4        | 14,5       | 32,3        |
| =             | <b>s</b> -           | 4                         | =                   |       |          |      |          |     |     | 6,3         | 2,2         | 3,8        | 8,7         |
| =             | =                    | 4                         | =                   |       |          |      |          |     |     | 1,1         | 3,3         | 2,9        | 7,5         |
| =             | £                    | 16                        | =                   |       |          |      |          |     |     | 10,5        | 12,2        | 9,5        | 22,6        |
| fo            | mit in               | 44 (                      | Stunber             | ı abş | zeg      | ebei | n        |     |     | 55,0        | 67,7        | 40,0       | 92,2        |
| und 1<br>an W | nach 44<br>Saffer zi | ftiint<br>ırüc <b>t</b> g | rigem &<br>Jehalten | iegen | <b>a</b> | n .  | ber<br>· | Lt. | ıft | 170,8       | 173,7       | 173,6      | 188,7       |

Laubstreu steht dem Getreidestroh an Rutbarkeit weit nach, weil sie zu wenig Feuchtigkeit aufsaugt, und sich nur langsam zerset; nur für stroharme Gegenden, oder wo das Stroh wegen Heumangels größtentheils zur Fütterung verwendet wird, muß sie als Streumittel aushelsen. Das trodene Laub von Erlen uud Eichen ist zu meiden, denn es enthält zu viel Gerbstoff, und verweset zu langsam. Grünes Laub von

<sup>\*)</sup> Dr. E. Beiben, Düngerlehre, II. Banb. Seite 48, Stuttgart 1868.

andern Hölzern ift geeigneter, trodenes, nur wenn es mit Stroh ge=

mengt angewendet wird.

Nabelholzstreu von Tannen und Kiefern gibt gleichfalls wenig Dünger, der schwer in Gährung übergeht. Sie muß beinahe ebenso lange, als Laubstreu, auf der Miststätte liegen, bis sie den gehörigen Grad der Fäulniß erreicht; doch gibt ein derartiger Dünger, gehörig behandelt, dem Strohdünger an Wirtsamteit nichts nach, weil die Nadeln mehr und träftigere Nahrungstheile enthalten, als das Getreidestroh und daher bei kleinerem Bolumen nicht minder günstig wirken. Nadelsstreumist ist besonders für Hopfengärten zu empsehlen. Man verwendet auch die Zweige und schwachen Aestschen der Nadelhölzer unter dem Namen Haktstreu, welche einen bodenlockernden Dünger liesern.

Waldmoos verdient als Streumittel vor Baumlaub und Nadelsstreu den Borzug. Durch seine flockige Substanz ist es geeigneter als diese, recht viel Jauche einzusaugen, auch verrottet es schleuniger als man gemeiniglich glaubt, wenn es nur auf der Miststätte immer geshörig seucht erhalten wird; es macht einen bindigen Boden ebenfalls lockerer. Ungefähr 65 Kgr. Moos vertreten 100 Kgr. Streustroh.

Der Gebrauch von Waldlaub, Nadeln und Moos verträgt sich zwar nicht mit einer guten Forstwirthschaft, ist aber in stroharmen und

bewaldeten Gegenden kaum vermeidlich.

Farren fraut muß grün gemäht als Streumaterial verwendet werden; es enthält sehr viel Kali, welches die Wirksamkeit des daraus erzeugten Düngers ungemein erhöht; das Farrenkraut vermodert um so schneller, je frischer es in den Dünger kommt, weshalb auch Viele solchen Dünger dem Strohmist vorziehen.

Ginfter und Pfriemenkraut; beide muffen wie das vorige im Saftzustande unterftreut, vorher aber klein zerhadt werden, wenn sie die fluffigen Mistheile vollfommen auffaugen, rechtzeitig verwesen

und leidlich guten Dünger liefern follen.

Teichschilf, Binsen und Riedgräser; auch sie mussen frisch verwendet werden, da sie getrocknet schwer vermodern und der Dünger zu lange Zeit braucht, um gar zu werden. Dem Nachtheile, daß bei diesen Streumitteln das Bieh wenig trocken steht, kann durch Beimengung von Stroh begegnet werden.

Hai'b etraut ist ein armseliges, wenig Dung abgebendes Streumittel; da es aber nur in mageren Sandgegenden häufiger vorkommt, und gerade dort das Stroh zum Einstreuen immer knapp erübrigt, so verdient es immerhin Beachtung, zumal als es die Neigung besitzt, die in dasselbe eingedrungene Feuchtigkeit lange anzuhalten.

Rafen und Torf, gut getrocinet, geben beide ein gutes Streumaterial, welches die Feuchtigkeit begierig einsaugt und schnell in Dunger

fich verwandelt.

Sage= und Hobelspane geben, im Berein mit Stroh, einen vorzüglichen Dunger, indem sie die flufsigen Extremente gern aufnehmen; am besten läßt man sie in Bertiefungen der Dungstätten Jahr und Tag

liegen und faulen.

Erde und Sand sinden bei großen Wirthschaften, wenn es an Bezugskräften nicht mangelt, Anwendung, Erde ist aber nur für Ochsenund Schafställe anzurathen, und muß immer mit etwas strohiger Streu überdeckt werden, weil man sonst dem Vieh kein trodenes Lager bereiten würde. Uebrigens ist mit schlechter magerer Erde nicht viel gewonnen und gutes Erdreich zweckmäßiger für Composithausen in der Nähe der Felder zu verwenden, wohin sie, troden versührt, minder kostspielig wird, und mit Jauche begossen und durchgearbeitet, den besten Dünger ersetzt. Um meisten ist zur Stallstreu die Thonerde zu empsehlen, weil diese am liebsten die Feuchtigkeit einsaugt und behält, dadurch das Lager mit geringer Strohzugabe troden macht, vor Allem aber, weil sie Gigensschaft besitzt, das Ammoniak einzusaugen und bindend an sich zu halten.

Sand ist ebenfalls als Unterstreu anwendbar, wo keine Urin- ober Jauchenfänge angebracht sind; denn es gibt, außer Thon, keinen besseren Stoff zur Aufsaugung vieler Rässe, und Wist mit Sandstreu eignet sich

vorzüglich gut für moofige und saure Wiesen.

#### Die Stallmiftarten.

a) Rindermist enthält in seinen festen Extrementen 78-84% Baffergehalt, 26 - 22% Trodensubstanz und in 100 Rgrm. seiner getrodneten Maffe 11,2 Kgr. Stidftoff; letterer beträgt also in einer Fuhre Dünger von 600 Kgr. ungefähr 1,8 Kgr. Im zusammenge= preften Zustand geht er schnell, aber mit geringer Entwicklung von Barme in Fäulniß über, verdunftet daber auch wenig Feuchtigkeit und entwickelt wenig Ammoniat; er zerfällt nicht in Bulver, fondern wird zur specigen Masse, Die, wenn sie völlig austrodnet, eine torf- ähnliche Substanz darstellt. Rindermist ift der häusigste und fast in allen Wirthschaften Hauptbunger, ber sich für jede Bobenart, für jede Fruchtgattung eignet, und im Acer awar langfam aber um besto nachhaltiger wirkt, fodaß seine minder leicht zersetbaren Substanzen noch im zweiten und dritten Jahre Pflanzennahrung liefern. Den kräftigsten Rindsbünger liefern Mastochsen, und unter diesen die mit Körnern genährten; daß übrigens Ochsenmist beffer fei, als Ruhmift, ift nicht anjunehmen, da, wenn auch durch die Milch eine beträchtliche Menge Sala und Stidftoff ben Extrementen entzogen wird, doch die Rühe in der Regel besseres und träftigeres Futter, und in kleineren Wirthschaften auch häufig sticktoffreichen Spülichtrank erhalten. In der Reibenfolge bejüglich der düngenden Wirtung der festen Extremente nimmt der Rinder=

mist die zweite Stelle ein, indem ihm der Schaftoth voransteht, der Pferdeund Schweinekoth nachfolgen; in seiner Zusammensetzung jedoch mit dem Harne und der Streu verdient der Rindviehmist, besonders hinsichtlich seiner allgemeinen Anwendbarkeit, unbedingt den ersten Plat.

b) Schafmist enthält in den festen Extrementen 30-40% Trocken= fubstanz und in 100 Rar, der trodenen Düngermaffe 2.5 Rar. Stickstoff; letterer beträgt also in einer Fuhre Schafmift von 600 Kgr. beiläufig 5,25 Kgr. Die Schaferfremente enthalten weniger Waffer, als Die der andern grasfressenden Thiere, und beträgt der Wassergehalt berselben 60-70%; fie find auch leichter zersetzbar, und da diese Zersetzung durch seine Bermengung mit Streu theilweise schon im Stalle beginnt, und wegen seiner großen Erwärmungefähigkeit noch rascher im Felde vor fich geht, so äußert er feine Wirtsamkeit äußerft schnell; er über= treibt aber auch die erste Saat leicht, weshalb man in der Regel zu einer normalen Düngung um ein Drittel seines Gewichtes weniger aibt. als Rindermift. Starke Schafmistdungung ift allen Salmfrüchten (nur nicht dem Mais) nachtheilig wegen des Lagerns, welches sie verursacht, bagegen ift sie wohl angewandt bei allen Gewächsen, welche viel Stidftoff erfordern, wie z. B. Hadfrüchte, Raps, Futterrüben, Sanf, Rohl 2c. Um den Schafmist mit dem Streumaterial gehörig gemengt zu erhalten, ist es besser, ben Schafen recht oft, aber in kleineren Bortionen unterzustreuen, überhaupt viel Streu zu geben. Die Berflüchtigung bes in der Stallgährung häufig entwidelten Ammoniatgafes verhindert man durch schichtenweises Einstreuen von thoniger Erde. In Folge seines bedeutenden Ammoniakgehaltes befitt ber Schafmift eine weit größere Zersetzungsfähigkeit, als andere Stalldunger: im Boben wirkt er viel rascher aber weniger nachhaltig als der Rindviehmist, jedoch minder hipig als der Pferdemist; er past vorzugsweise für talten, binbigen Thonboden. — In der Wirtsamkeit gegenüber dem Rindviehmiste nimmt man an, daß 200 Rilo Schafdunger 300 Rilo Rindermift guter Qualität gleichzuhalten find.

c) **Ferdemist** enthält in seinen sesten Extrementen 20-30% Trockensubstanz nebst 5%0 Stickstoff, und in 100 Kgx. der getrockneten Düngermasse 2%0 Stickstoff; letzterer beträgt in einer Fuhre von 600 Kgx. circa 1,2 Kgx. Liegt der Pferdemist dicht, und ungemengt mit anderen Düngerarten ausgehäuft, so geht er sehr schnell in Zersetung über, erhitzt sich start, und verbrennt; dadurch sindet ein großer Stickstoffversusst sich start, und verbrennt; dadurch sindet ein großer Stickstoffversusst statt. Wird er allein zu Getreidesaaten angewendet, so erzeugt er eine ungewöhnliche Strohmenge, aber wenig und dichülssiges Korn; sür sich taugt er daher nur ausnahmsweise auf thonigem und naßtaltem Boden, vermengt mit Kind= und Schweinedünger aber paßt er mit Vortheil auf die meisten Bodenarten. Wie natürlich ist der Dünger von mit Körnern gesütterten Vierden weit sticksoffreicher und kräftiger (dabei aber

auch wieder schneller zersethar und trodener) als von solchen, die blos mit Heu, Gras und Stroh ernährt werden. Frischer Pferdemist wird vorzugsweise zum raschen Erwärmen — Heizen — der Mistbeete von Gärtnern verwendet.

- d) Schweinemist enthält in seinen sesten Extrementen 20—220% Trodensubstanz, in 100 Kgr. derselben 1½ Kgr., in einer Fuhre von 600 Kgr. aber taum 1,2 Kgr. Stickstoff. Auf den Nahrungsstoffgehalt dieser Düngerart hat die Fütterung großen Einsluß. Werden die Schweine mit Scheuerabsällen, Spreu und derlei Futter genährt, womit sie viel Untrautgesäme verzehren, das sie unverdaut von sich geben, so ist ihr Mist nur zur Wiesendüngung zu empsehlen; Felder würde er verunreinigen. Diesem Uebel vorzubeugen, ist es gerathen, alles in Gesäme bestehende Futter für sie zu tochen. Schweinemist wird für sich allein nur beim Hopfenbau als zusagend gerühmt, sonst verwendet man ihn selten allein, sondern im Gemenge mit anderen Düngerarten. Am zweckmäsigsten wird er mit Pserdemist gemengt.
- e) Die Bferch= oder Hürdendungung ift eine, wohl schnell und ziemlich fraftig, aber nicht anhaltend wirkende Dungungeart; fie besteht barin, daß eine gewiffe Anzahl Beidevieh — in den meisten Fallen Schafe — in einem mit Burden oder Flechtwert begrenzten Raume, unmittelbar auf dem zu dungenden Lande, Ader oder Wiefe, eingeschloffen und längere Zeit auf bemfelben Flede zusammengehalten wird, um dem Boden (burch die in der Ruhezeit ftarker vorkommende Entleerung) Die Extremente unmittelbar zutommen zu laffen; beshalb pfercht man gewöhnlich Nachts und behnt die Pferchdauer selten über 10 Stunden auf je 24 Stunden aus. Die Wirkung des Pferchens hängt von der Größe der Thiere, dem Ernährungeguftande und der reichlichen und fraftigen Beide por dem Eintriebe ab. — Man pfercht mit Bortbeil mit fraftigen abgeharteten Schafen, bei reichlicher Weibe, gelockertem Boben (zur raschen Aufnahme ber flüssigen Düngstoffe) und auf ent= legenen Grundftuden, um Streu, Miftbereitung und fostspielige Musfuhr Des Mistes zu ersparen. Milbe, trodene Bitterung, rasches, ganz seichtes Einpflügen bes Bferches, ober, wenn langeres Liegenlaffen unvermeidlich, entsprechende Gupseinstreu, find wesentliche Bedingungen bei Anwendung Dieles Düngeverfahrens.

Man rechnet im Durchschnitte 1-1,2 Meter auf ein Schaf und demnach 10,000 Stück Schafe per 1 Hektar über 10 Stunden, als eine mittelmäßige, 8,300 Stück Schafe als eine schwache Hürdenbüngung; bei der Biehzahl in einem Pferch geht man gewöhnlich nicht unter 300 Schafe. Die Nachhaltigkeit der Hürdendüngung erstreckt sich meist nur auf 1 Jahr zu einer Frucht, nur sehr starter Hordenschlag kann 2 Jahre wirken, ist aber nur sür solche Gewächse zu empsehlen, bei denen kein

Lagern zu beforgen ist. Zuweilen wendet man die Pferchbungung auch mit Bortheil auf der Saat felbst und im Futterschlage an.

# Jande und Jandenbungung.

Die Jauche besteht aus dem Harne der Thiere und Theisen der sesten Extremente, welche beim Durchsließen in jener zurücklieben; sie sließt entweder direkt aus dem Stalle in zu ihrer Aufnahme bestimmte Bestälter, oder wird, als Absluß des gesättigten Düngerhaufens, auf der Wiststätte in Gruben aufgefangen. Die auf solche Weise sich ansammelnde Flüssigieit, ob nun unmittelbar aus dem Stalle kommend, oder in der Wiststätte abslidernd, führt immer, außer dem eigenen Gehalte an Mineralsalzen im Urin, eine bedeutende Wenge pflanzennährender Stoffe, die in den festen Extrementen vom Urin gelöst worden, mit sich, woher die Jauche auch die mehr oder minder dunkelbraune Färbung erhält.

Die Jauche ist ein sehr kostbares Düngemittel in der Wirthschaft, und es sollte kein Tropsen desselben verloren gehen; leider kommt es noch so vielsach, namentlich bei den Kleingrundbesitzern auf dem Lande, vor, daß die Jauche, theils aus Unkenntniß, mehr aber noch aus Indolenz des Wirthschaftseigenthümers aus dem Stalle und von der Düngerstätte nutzlos wegsließt, ja oft wohl mit großer Sorgsalt aus dem Gehöfte auf die Straße oder den Dorsplatz hinausgeleitet wird, um dort zu verdunsten, gesundheitsschädliche Miasmen zu erzeugen, oder vom Regenwasser weggespült zu werden; wenn doch solche nachlässige Wirthe wüßten, daß ihnen in solchen Fällen das baare Geld zum Hofe hinzaussläuft.

Die beste und minbest kostspielige Verwendung findet die Jauche, wenn selbe immer wieder zur Beseuchtung und Sättigung des Düngers auf die Miststätte zurückgeleitet wird, wozu man sich verschiedenartig konstruirter Pumpen, Sprigen oder einsacher Schöpfer und Rinnen bedient.

unverhältnismäßig zum Werthe des Düngemittels, steigert. Bor jeder Absuhr aus der Jauchengrube muß der Bodensatz aufgerührt und mitverladen werden.

Die beste Zeit zur Jauchendungung ist der Winter und das zeitige Frühjahr, wenn die Flüssigieit am Ader auf eine mäßige starke Schneelage ausgelassen wird, indem mit dem schmelzenden Schnee die düngenden Bestandtheile unmittelbar und schnell dem Boden zugeführt werden; selbstverständlich wird es Niemandem einsallen, auf stark ab-hängigen Feldern mit Jauche zu düngen.

Zur Aussuhr bedient man sich verschiedenartig geformter Fässer oder eiserner Behälter, welche stets mit einer Bertheilungsvorrichtung versehen sein sollen. Zur Einfüllung der Jauche dienen Schöpfer oder Pumpen — (die Ketten= oder Paternosterpumpen verdienen den Borzug, weil sie sich nicht so leicht wie andere verstopfen, und selten Reparaturen unterliegen) —, welche entweder stadil auf dem Jauchenbehälter, oder unmittelbar am Karren (dann mit dem nöthigen Sauchenbehälter), angebracht sind. Sehr praktisch, jedoch etwas zu tostspielig, ist der I. & F. Howard sauchenkarren mit Vertheilungsvorrichtung, Pumpe und Saugschlauch.

Je nach der Consistenz der Jauche wendet man 200—300 Hettoliter derselben zur mittelmäßigen Bedüngung eines Hettar Acerlandes an; die düngende Wirkung der Jauche ist nicht nur eine sehr schnelle, sondern auch nachhaltige.

Als Kopfdüngung für bebaute Aecker, auf Klee= und Futterschläge, Halmfrüchte, Rüben, Raps 2c., sowie zur Wiesendüngung darf die Jauche nur mit Wasser verdünnt und vergohren angewendet werden; wo die Lage der Objekte es gestattet, ist, nach vorher bewerkstelligter Berdünnung der Jauche, selbstverständlich, die natürliche freie Ueberzrieselung der zu düngenden Flächen, als die billigste Verwendungsart, jeder Aussuhr vorzuziehen.

Außer den vorgenannten Anwendungsarten der Jauche verdient noch die Gülle Erwähnung; sie ist das Gemenge der aus Stall und Düngstätte absließenden Jauche mit festen Extrementen, zumeist menschlichen Fäces, ohne Einstreu. Nach durchgeführter Desinsection mit verdünnter Schweselsaure, wird das Gemenge zu einem dünnen Brei angerührt, längere Zeit der Gährung überlassen, sodann in Fässern ausgesührt, und zur Düngung saftreicher Blattfrüchte verwendet.

Am häufigsten kommt diese Art Düngung beim Gemusedau vor, dann im Größeren am Felde auch in Belgien, einem Theile der Schweiz und Deutschlands; die Erfolge sind oft überraschend. Zu einer Normaldüngung sind ungefähr 40 Hektoliter Gulle auf 1 hektar Aderland erforderlich.

Behandlung bes Düngers im Stalle, auf der Diftstätte und auf dem Felbe.

Mag was immer für eine Behandlungsart des Düngers in Anwenbung tommen, immer muß man fich ben Zwed jener vor Augen halten, welcher barin besteht, jedweden Berluft an Nährstoffen, sei es durch Entweichung von Ammoniat, fei es durch Berfetzung oder fonft welchen

Beränderungsprozeß verursacht, forgfältig zu vermeiden.

Diefes Ziel wird wohl am volltommenften erreicht burch bas Liegenlaffen bes Düngers im Stalle, indem nicht nur jedem Berluste vorgebeugt, sondern auch durch innigere Bermengung der Extremente mit der Streu, vollkommeneres Auffaugen des Barnes in letterer, und regelmäßige Gahrung und Zersetung, — ein Dünger vorzüglicher Dualität gewonnen wird, wie Dies wohl bei teiner anderen Behand= lungsmethode erreichbar ift. Wir sprechen hier hauptfächlich von der Behandlung des Rindviehmistes, indem bei Schafen Diese Art ohnehin fast allgemein gebräuchlich, bei Pferven eben nicht gut anwendbar ift.

Die Borwürfe, daß die Thiere durch das immerwährende Treten und Aneten des Diftes taum zu einem trockenen Lager tommen, ftets naß stehen, dadurch Rrantheiten, besonders dem Rlauenweh verfallen, Die Luft in Ställen, worin ber Mift monatelang liegen bleibt, unrein und ungefund sei, sind durchaus irrig und bochstens da am Blate, wo irrationell vorgegangen wird. Ich tann aus eigener Erfahrung ein Beispiel aufführen, welches gerade das Gegentheil jener vermeintlichen Mangel beweisen foll; in zwei einander folgenden Jahrgangen herrschten unter ben Rindern und Schafen eines großen Befitthums in Böhmen allgemein Klauenweh und Maulseuche, und von ersteren waren die Thiere gerade in jenen Stallungen, in welchen der Mist liegen blieb und das Bieh frei ging, entweder ganz verschont oder doch weit geringer mitgenommen und genafen früher, als das angebundene Rindvieh, trot= bem daß eben in diesem Jahre fein Streuüberfluß mar.\*)

Um das Liegenlassen des Düngers durch längere Zeit, und das Freigehen des Rindviehes mit unverkennbarem Bortheile zu betreiben, find folgende Bedingungen ju erfüllen:

Hohe luftige Stallungen, genügender Klächenraum für die Thiere.

<sup>\*)</sup> In großartigem Magstabe in eigens zur Durchführung ber oben be= sprocenen Düngerbehandlung erbauten Stallungen, von der primitivsten bis zur volltommensten Bauart, hat Wirthschaftsrath v. Horst auf seiner Bestigung Kolin in Böhmen das Liegenlassen des Düngers unter frei gehendem Kindvieh durchgeführt und unleugbare Beweise für die Borzüglichkeit dieser Methode geliefert.

Näheres hierüber bringt beffen Wert: F. Ritter Borfth v. Borftysfeld, "Mein Streben, Wirken, meine Resultate". Rolin 1573.

bewegliche Futtergründe, reichliche Einstreu, zwedmäßige Bentilations= vorrichtung, öfteres Bestreuen oder Besprizen des Düngers mit desinsicirenden Mitteln (Ghps, verdünnter Schweselssäure 2c.), endlich zweddienliche Bauart des Stalles für bequeme Einfuhr der Streu und Ausfuhr des Mistes.

Doch nicht überall ist das Liegenlassen des Düngers im Stalle und das Freigehen der Thiere durchführbar, zuweilen auch nicht angezeigt, da noch vielsach die Bauverhältnisse bestehender Stallungen und der jeweilige Bedarf verschiedenartiger Düngergemenge die Errichtung

und Verwendung der

Miftstätte und die Behandlung des Düngers auf dieser nothwendig machen; sie ist der Sammelplat für allen Stall- und Hofdünger, der nicht sogleich auf das Feld gesahren, und auch nicht überall bis zur vollendeten Gährung im Stalle gesaffen werden kann; er muß daher an einem geeigneten Orte zur zweckmäßigen Behandlung aufgehäuft, dem entsprechenden Grade der Löslichkeit zugeführt, und vor jedem Berluste (Bergleiche: Fäulnifgrade des Düngers) verwahrt werden.

Die zweitmäßige Anlegung der Miftstätte richtet sich allerdings nach der Lokalität, die nicht überall nach Wunsch dem Bedürfnisse sich anpassen läßt; doch kann und soll, wo es möglich ift, dafür gesorgt

werden, daß folgende Gigenschaften Berudfichtigung finden:

1. Darf dieselbe nicht zu weit vom Stalle entfernt sein, und soll, wegen des Auffangens der Stalljauche, etwas tiefer liegen, als die Abzugskanäle des Stalles.

2. Der Boden muß vollständig undurchlassend sein.

3. Muß ihr Raum mit der Anzahl des Biehes im Berhältnisse stehen, damit der Dünger nicht allzuhoch aufgeschichtet werde; es genügt vollsommen der Raum von 4  $\square$  Metern per 1 Stück Großvieh, was ungefähr dem Stallraume gleichkommt. Die Höhe der Aufschichtung soll nicht über 1,5 Meter gehen.

4. Muß man bequem an den Seiten ab= und zu= oder auch durch=

fahren können, ohne das Gespann zu sehr anzustrengen.

5. Darf teine Jauche verloren gehen, vielmehr muß dafür geforgt sein, daß alles Absließende in einem ausgemauerten Behälter sich sammle.

6. Darf kein Baffer von Dachtraufen oder Gräben ber Miftstätte zusließen können, nur der Regen, der unmittelbar auf den Dünger fällt, ift zuläffig.

7. Darf der Dünger nie zu naß oder zu trocken gelassen werden; im ersten Falle kann die Gährung nicht gehörig vor sich gehen; im zweiten verbrennt er und es verstüchtigen seine werthvollsten Gase.

8. Soll die Miststätte an der Schattenseite von Gebäuden oder

Bäumen nicht an der Sonne liegen.

- 9. Eine vertiefte muldenförmige Miststätte, die am Boden gepflastert, oder mit fettem Thon ausgeschlagen, ein längliches Biereck bildet, ist die beste; sie soll durch den ganzen Durchmesser der Mitte um 40—50 Ein. tieser sein, als an der Ein= und Aussahrtsstelle, damit querüber eine gepflasterte und ausgemauerte Jauchenrinne, und an deren etwas tieserem Ende die Jauchengrube mit einer Pumpe angebracht werden könne.
- 10. Sebe ordentliche Miststätte soll mit einer, wenn auch nur niederen Sinfassung ummauert sein, damit kein Dünger vertragen werde und kein wildes Wasser Zutritt erhalte.

Bur leichteren Berfinnlichung bes Gesagten folgt hier eine Situationssfize, die in a die Misthaufenräume, b den Jauchensammlungs-

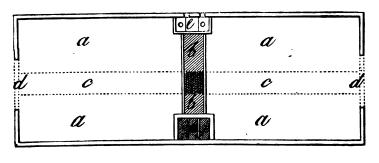



kanal, c die Durchfahrtsbahn, d die Ein= und Aussahrt, e den Abtritt fürs Gesinde, f den Jauchenbrunnen, g die Jauchenpumpe mit den Rinnen zum Uebergießen des Düngers vorstellt. Die Schragen h sind nur im Uebergreißpunkte durch einen Pflod zusammengesügt, damit man durch Erweitern oder Berengern der Scheere die Rinnen tiefer oder höher stellen kann.

Es ist sehr zweckmäßig, zwei Jauchengruben anzulegen, deren eine mit einer mobilen, drehbaren hölzernen Druckspritze versehen ist, womit man den Düngerhaufen bis in die entferntesten Enden mit Jauche befeuchten kann; auf der zweiten Grube kann entweder eine hölzerne Mobilpumpe, oder ein Baternosterwerk angebracht werden, die entweder zum Befeuchten der nächstigelegenen Misthaufen mittels Rinnen, oder zum Füllen der Jauchenfässer bei Ausfuhr zu verwenden sind.

Reben dem steten Feuchterhalten des Düngers auf der Stätte sollte in keiner Wirthschaft das Bedecken desselben mit Erde von einem Ausmisten zum andern unterlassen werden.

Wenn man hiebei berart vorgeht, daß vor allem Andern der Boden für die Mistabtheilung mit einer nicht höher als 15 Cm. boben Erdschichte belegt, bei jedem Ausmisten der Dünger nicht höher als 30 bis 35 Cm. ausgebreitet, viese Lage sofort mit einer 6-8 Cm. hoben Erbschichte bedeckt, mit Jauche gut bespritt, und so fortgefahren wird, bis ein Saufen in der begrenzten Sobe aufgebaut ift, fo erhalt man einen Dünger, der allen Bedingungen eines vorzüglichen Düngmaterials entspricht; ber so behandelte Mist bleibt nie ungeschützt, bas Entweichen ber werthvollen Gase wird sonach verhindert, die Erde — sie kann von ichlechtester Qualität fein, ja felbst Sand, wo berfelbe leichter als jene zu haben, mit großem Bortheile verwendet werden — faugt viel mehr Sauche ein, ale dies beim unbedeckten Mifte möglich, die Absiderung berselben wird badurch beschränkt und die Bahrung des Mistes ift eine vollkommen reguläre; überhaupt sollte man überall, wo sich Jauche zeigt und abzufließen droht, mit einem Schiebkarren voll Erbe bei ber Band fein, um felbe aufzufangen; diese Erde wird, wenn fie gefättiget, ent= weder auf den Misthaufen gebreitet oder fofort, allenfalls jur Wiefen= düngung, verwendet.

Einige Fuhren Erbe sollen zu vorerwähnten Zweden immer in nächster Nähe der Miststätte vorräthig sein; die Kosten der Beschaffung erseten sich reichlich durch die bessere Qualität des Düngers. In trodenen Sommern kommt es wohl vor, daß, namentlich bei oben geschilderter Behandlung, die Jauche gänzlich ausgeht; dann ist es nothwendig den Düngerhaufen mit Wasser zu besprizen, um den Mist vor Schimmel oder Berbrennung zu bewahren. — Ein zeitweiliges Bestreuen des Mistes mit Ghps, Bitriol, Kalimagnesia, Knochenmehl 2c. ist nicht unbedingt nothwendig, aber stets von Bortheil.

# Fäulnifigrade und Beränderung des Düngers im Stalle und auf der Miftftätte.

Der Stallmist beginnt bei der gewöhnlichen Stalltemperatur, sobald er mit dem Streumaterial gemengt worden ist, sosort seinen Gährungsprozeß, der mit der Berwesung endet. In diesem Uebergange unterscheidet man, von der beginnenden Fäulniß bis zur Verwandlung in eine humusartige Maffe, vier Sauptstadien, welche er durch= zumachen hat, nämlich:

Den ftrobigen, \ . | Den fpedigen und

den mürben, Den humusartigen Zustand.
Der strohige Stalldünger zeichnet sich durch eigenthümliche Lockerheit, geringen Feuchtigkeitsgrad und warme Gährung aus, er eignet sich für bindige seuchte Böden, welche einen schwer zersetzbaren Humus enthalten. Seine im Wasser lösliche Materie der sogenannte Mistextrakt beträgt 9% seines Gewichtes.

Der mürbe mäßig vergohrene Stall mist wird so genannt, wenn die Streumaterialien durch die sortschreitende saule Gährung so weit zersetzt worden, daß sie sich leicht trennen, brechen, zerreiben lassen. Er besitzt mehr Zusammenhang (Consistenz) und Wasseraufnahmssähigteit, als der strohige Dünger, aber weniger Wärme, und ist daher für lose Böden geeigneter; für bindige Böden ist er dem speckigen Wist vorzuziehen.

Durch den Uebergang vom strohigen bis zum mürben Zustande gehen, bei Mangel an Borsorge bei dem Miste, 12-20% verloren, welche hauptsächlich in Kohlensäure und Ammoniak bestehen, deren Bersluste daher durch Feuchterhaltung des Düngers mit Jauche oder Wasser, durch Durchschichtung und Bedeckung mit Erde, Bestreuen mit Ghps oder Besprengen mit verdünnter Schweselssäure vorgebeugt werden muß. Diese Mistart (in dem Uebergangsstadium vom strohigen zum mürben) ist es, der wir unter der Bezeichnung "Normaldünger" in der Fortsetzung dieses Wertes häusig begegnen werden, und welche den meisten Berechnungen zu Grunde gelegt wurde.

Der spedige Mift hat bereits einen Zustand erreicht, in dem er die Entwickelung won Ammoniak beendet, und die Streumaterialien ihr organisches Gefüge gänzlich eingebüßt haben; sodaß der Mist als eine schmierige Masse sich mit dem Spaten schneiden läßt. Er zeichnet sich in diesem Zustande durch noch mehr Feuchtigkeit und geringere Wärme aus, als der märbe Dünger besitzt, daher man ihn auch kalten Mist nennt. Er past daher vorzugsweise auf sandige Grundstücke.

Der Berluft vom strohigen bis zum speckigen Zustande beträgt, in Folge der Berslüchtigung der Kohlensäure und ammoniakalischen Gase, schon die Hälfte des vorhanden Gewesenen, dagegen hat die auslössliche Masse (der Mistextrakt) nur um 1% zugenommen, beträgt also jett 10%. Um die sich verstüchtigenden Stoffe zu binden, ist das Zusammentreten durch Thiere und das Bedecken mit Erde (s. S. 111) und anderen schwer zersetbaren Körpern zu empsehlen.

Der humusartige Mist ist in der Fäulnis schon so weit vorgeschritten, daß der Rückstand als gleichartiger Körper erscheint,

in dem man kaum noch kleine Theilchen des Streumaterials wahr= nehmen kann.

Der Berlust vom strohigen bis zum humusartigen Zustande beträgt im Durchschnitt aller Mistarten 85%, sodaß von 100 Kgr. Stallmist nur 15 Kgr. humusartigen Düngers übrig bleiben.

# Inhrengewicht und Raumbedarf bes Diftes.

Gewicht und Raum bes Stallbüngers ändern sich natürlich in dem Berhältnisse, als er mehr oder weniger naß, mehr oder weniger versault ist; es gibt daher sehr verschiedene Annahmen. Nach in größerem Waßstabe vorgenommenen Wessungen und Berechnungen haben wir als beiläusige Norm gefunden:

Eine zweispännige Mittelsuhre Dänger, in beginnender Gährung, daher in halb verrottetem Zustande, enthält 1,10 — 1,25 Kub.=M. Masse.

Ein Rub.=M. folden Dungers wiegt 530-650 Rgr.

Eine zweispännige Fuhre Hofmist wird zu 450, 560, 700 — 800 Kgr. angenommen; die beiden letten Annahmen bedingen schon starkes Zugvieh und große Wägen mit Bretteraussat. Für Ueberschläge und Wirthschaftspläne ist es angezeigt, die Fuhre durchschnittlich zu 600 Kgr. zu

veranschlagen.

Eine solche Fuhre Dünger, beren Ladung gewöhnlich aus Pferd=, Rind= und Schweinemist besteht, enthält circa 18% ober 108 Kilo thie-rische Extremente, und diese enthalten 25% ober 27 Kgr. Trockensubstanz mit 72—75% Basser; (25—28 Kilo Düngertrockensubstanz geben daher 100 Kilo seuchten Wistes). — 100 Kgr. Streustroh, vollstommen mit Jauche gesättigt, geben das Doppelte der Trockensubstanz besselben an Düngergewicht.

# Magverhältniß ber Düngung.

Ueber das Düngungsmaß werden die Ansichten der Landwirthe selten übereinstimmen, da hier die natürliche Bodenkaft, die Thätigkeit des Bodens, das Klima, der Zustand der Bodenkultur und der Berzgährungsgrad des Mistes selbst dei Festsetzung der genannten Düngungsznormen stets in Frage kommen. Burger z. B. erklärt eine Düngung mit 32,1 Tonnen per Hettar sir eine normale, wenn sie alle 4 Jahre; sür eine starke, wenn sie alle 3 Jahre; und für eine schwache, wenn sie nur alle 5 Jahre wiederholt wird. — Beit nennt eine Düngung mit 32,1 Tonnen per Hettar eine volle, mit 27,0 Tonnen eine schwache und mit 47 Tonnen eine starke. — Thaer begreift unter einer schwachen Düngung 17,5 Tonnen per Hettar und unter einer vollstommen en = 29,0 Tonnen. — Koppe bezeichnet eine Düngung mit 24 Tonnen als eine gute, mit 40 Tonnen als eine starke, und mit 55 Tonnen als die äußerste Grenze einer starken Düngung. — Pabst

sieht eine Düngung mit 27 Tonnen als eine normale, und mit 36 Tonnen als eine für angreifende Gewächse erforderliche starke an.

— Rleemann nennt die Düngung per hettar mit 15,6 Tonnen eine halbe, mit 29 Tonnen eine ganze, mit 36 Tonnen eine starke und mit 42 Tonnen eine ausgezeichnet starke; und so könnten wir noch viele Autoren eitren, deren die wenigsten übereinstimmen, ohne daß man einem derselben wirklich Unrecht geben dürste. Wir glauben daher, als ein mit höchster Wahrscheinlichkeit annehmbares Durchschnittsmaß für in mittelmäßiger Kultur stehenden Mittelboden, solgende Bestimmungen seschalten zu dürsen.

1. Eine normale Düngung (per Hettar mit 30 Tonnen Stall= mist) verdient dann diese Bezeichnung, wenn zwei Ernten mit angreisen= ben Gewächsen, z. B. Halmfrüchte, Hackfrucht, nach der Düngung

genommen werden follen.

2. Eine starke Düngung (mit 45 Tonnen per Hektar), wenn drei angreifende Gewächse, d. B. Delgewächse, Halmfrucht und Kraut davon zu ernten sind.

3. Soll ein schonendes Gewächs, z. B. grünzumähende Hülsenfrucht (ad 1 oder 2) als Zwischenfrucht eingeschaltet werden, so ist keine Ber=

stärfung der Düngung nothwendig, dagegen aber

4. bei Einschaltung einer mäßig angreifenden Zwischenfrucht, wie reifende Erbsen, Widen ze. ist Die Dungung noch um 1/4 ju verstärken.

Es versteht sich, daß bei diesen Annahmen der Mist im gehörigen Berhältnisse mit Streu gemengt, mäßig vergohren oder halbzersett, und etwa 75% Feuchtigteit haltend, gedacht wird. In vielen Fällen mag es wohl sich gleich bleiben, ob man einen Hettar mit 30 Tonnen alle 3 Jahr einmal, oder in jedem Jahr mit dem dritten Theile desselben Mistes düngt; doch verdient letzteres auf loderen sandigen Feldern, wo sich der Dünger früher verzehrt, ersteres auf schwerem Boden den Bor-

jug. Bur Erläuterung biene noch:

Der schwere bindige Boden, der schon von Natur mehr Humustheile einschließt, und durch die Luft nicht so leicht ausgetrocknet wird, bleibt nach einer gegebenen Düngung länger in Kraft, als der lockere, im Naturzustande ärmere und schon durch die Bearbeitung eine Menge Bodenkraft verlierende Sandboden; wollte man daher in beiden eine gleichmäßige Bodenkraft herstellen, so müßte man den schweren Boden in sechs Jahren einmal und den Sandboden in dieser Zeit zweimal mit derselben Wenge Dünger betheilen. Da man jedoch gewöhnlich bei der Zusammensetzung einer Wirthschaft aus verschiedenartigen Böden die Düngungsrotation gleich einzurichten pslegt, und die mageren, leichten Felder überdies auch wegen ihrer geringeren Mühelohnigseit seltener und sparsamer gedüngt werden, so läßt sich daraus erklären, daß leichtere Böden immer eine verhältnismäßig geringere Vodenkraft haben.

Defter und minder ftart zu düngen ist übrigens bei ben meisten (auch den guten) Bodenarten bem selteneren Starkbungen vorzuziehen, weil der Boden in gleichmäßigerer Thätigkeit erhalten wird.

Um auch für die gemeinverftanbliche Formel einen Anhaltspunkt zu bieten, bezeichnen wir eine Dungung von

25 Fuhren à 600 Kilo per 15 Tonnen auf 1 Hettar als halbe

ober fdmade Düngung,

50 Fuhren à 600 Kilo per 30 Tonnen auf 1 Hettar als nor= male ober gute,

75 Fuhren & 600 Kilo per 45 Tonnen auf 1 Hettar als starte

oder sehr gute und

90 Fuhren à 600 Kilo per 54 Tonnen auf 1 Hektar als fehr starke oder außergewöhnliche Düngung.

Wenn die auf eine Normaldungung angenommene Masse von 30 Tonnen mit dem beiläusigen Raum von 55 Kub.=M. auf die Area von einem Hettar gleichmäßig vertheilt wird, so kommt der Dünger durchschnittlich der ganzen Fläche beiläusig 6 Mm. hoch zu liegen, daher bei einer halben 3 Mm. und bei einer sehr starken Düngung sast 1,2 Sm. hoch.

Ueber bas Düngungsmaß für einzelne Früchte haben wir außer den bereits im Artikel: Feldfrüchte gegebenen Andeutungen noch folgende durch die Praxis bewährte Magnahmen hervorzuheben:

Binterweizen erheischt seine Düngung zeitig, wenigstens nie unmittelbar in die Saatsurche; noch gedeihlicher ist ihm die Düngung zur Vorfrucht, welcher er solgt. Blos nach Klee schadet ihm die frische Düngung nicht, ist aber meistens ganz entbehrlich, wenn der Klee unter Gerste stand, welche auf gedüngte Hacktricht solgte; düngt man aber einjährigen Klee, so ist es räthlich, den Mist sogleich zu breiten, den jungen Klee durchwachsen zu lassen, dann beide zugleich unterzupflügen und seitzuwalzen. Solchem Weizen kann dann ohne Bedenken noch eine Sommerfrucht solgen. Als gute Düngung sür Weizen gelten 26,25 Tonnen Schaf= oder 35 Tonnen Kindermist per hektar, der 8 Em. tief untergepflügt wird.

Winterroggen ist bei leichtem Boben nie mit frischem, zumal mit langem Mist zu düngen, wohl aber verträgt er solchen Mist bei schwerem Boden, selbst unmittelbar zur Saat. Pflügt man nach Erbsen, Widen, Klee zc. nur einmal, so muß ber Mist gleich auf die Stoppel gesahren und untergebracht werden; wird aber zweimal gepflügt, so geschieht dies das erstemal flach, und nach tüchtigem Eggen und Walzen wird erst der Dünger aufgesahren und mit der Saatsurche untergepflügt. Nach dichtbestandenem Klee oder grünen Futterwicken bedarf der Roggen selten einer Düngung. Als ganze Düngung gelten 22 Tonnen guten

Schaf= oder 29 Tonnen gemengten Hofdungers per Heltar, der 5 Em.

tief untergebracht wird.

Sülsenfrüchte düngt man nicht gerne unmittelbar, sondern lieber au ihrer Borfrucht. Wird ja au Erbfen gedüngt, weil Winterroggen auf fie folgen foll, dann muß bies zeitig im Fruhjahre geschehen, und fo viel Mist als zu einer Roggendungung gegeben werden; sehr wohl= thatig wirft in der ersten Wachsthumsperiode der Erbsen bas Obenauf= streuen von Kaltpulver. Bohnen und grün zu mähende Futterwicken muffen immer gleich bem Beigen gedüngt werden. Die Dunger= ausfuhr zu Bülfenfrucht geschieht am besten auf bas ungefturzte robe Welb, worauf man über ben gebreiteten Dünger ben Samen ftreut, und beides feicht unterpflügt; nur bei fehr schwerem Boden bringt man ben

Dünger zuerst unter und faet bann obenauf.

Hadfrüchte verlangen ohne Ausnahme eine starte Düngung, Die ihnen auch, unmittelbar gereicht, gut anschlägt, und in biefem Falle ber Nachfrucht beffer zu Statten tommt. Rur für die Kartoffeln ift es. theils wegen ihrer Reigung jur Stodfaule, theils um ftartemehlreichere Kartoffeln zu gewinnen, zuträglicher, fie in zweiter Tracht, besonders auf gedüngte Winterhalmfrucht, folgen zu laffen, oder wenn Rompostdunger zu Gebote fteht, diesen zu mahlen. Ift frische Düngung unerläglich, so muß der Mist, unter tüchtiger Bearbeitung des Bodens, schon vor Winter untergebracht werden. Kartoffeln erschöpfen übrigens obne Dünger ben Boben mehr als eine halmfrucht. Bu einer guten Kartoffeldungung benöthigt man 35 - 38 Tonnen Sofmift auf einen Bettar. Beit, Reller, Rleemann u. A. rathen an, ben Dunger nicht unter, sondern auf die Saatkartoffeln zu geben, weil dadurch der Anollenbrut mehr Düngtheile zu Statten tommen; und dazu eignet fich, besonders auf schwerem Boben, am besten der lockernde strohige Mist, ben man über die gelegten Kartoffeln in die noch offene Furche einzieht. Runtelrüben leiden nach später Frühjahrsdungung durch Ungeziefer und Untraut, fie muffen also ihre Sauptolingung im Borberbste empfangen, besonders wenn sie vom Samen im Felbe gezogen werden sollen; werden sie aber verpflanzt, so ist ihnen die Fruhjahrsbungung minder nachtheilig (Babft). Bu Runtelruben dunat man mit 38-41 Tonnen gut vergobrenen Hofmistes ver hettar, sie sollen aber, in zweiter Tracht gebaut, weniger falpetersaure Salze enthalten und zuderreicher werben, als in unmittelbarer Dungung; Schafmift und anderer hipiger Dünger ift ihnen durchaus nachtheilig (Schweizer, Roppe, Rreifig u. A.). Kraut oder Feldfohl und Rohlrüben muffen gleich stark gedüngt werden, wie Runkelrüben, und zwar stets vor dem Winter, und am besten mit Schafmist.

Del= und Gespinnstpflanzen. Der Binterraps tann nicht zu viel Dünger erhalten; 42-45 Tonnen per hettar find ibm erforderlich, und auch hinterher noch eine Pferchdüngung willtommen; (Schweiter). Schafmist liefert für Raps die beste Düngung; er wird im Juni aufgesahren, sogleich gebreitet und untergepsligt, wenn der Raps auf Klee oder Weidebrache folgt: nach reiner Brache aber kommt der Mist in die zweite Furche; (Koppe). Sommerraps, Rübsen und Leindotter vertragen eine um 5—6 Tonnen schwächere Düngung. Wohn wird nicht frisch gedüngt, weil er am besten in zweiter Tracht gedeiht (Hubek). Zu Lein unmittelbar zu düngen, wird von Koppe, Schweiter, Kreißig u. A. widerrathen, und vorgezogen, ihn in zweiter Tracht zu bauen oder mit Kompost= und pulverigem Streudunger

ju düngen.

Dungeransfuhr. Bum Aufladen auf die Fuhren barf ber Dunger nicht ju nag fein, und muß jur Bermeibung bes Berabfallens festgeschlagen werben. Die Berladung des Düngers soll derart eingetheilt werben, daß nie ein befpannter leerer Bagen auf Dieselbe warten muffe; vielmehr follen Wechselwägen eingeschoben werben, damit, wahrend eine Fuhre auf bem Felbe abgelaben wird, ber zweite Bezug unterwegs sich befinde und der Wechselwagen — je nach Entfernung bes Felbes auch mehr als einer - zwischenzeitig gelaben werbe. Beim Fahren über Die Felder muß ber Rnecht immer gerades Geleife, und beim Ablaben eine gleiche Entfernung ber Baufchen einhalten, nach beren Angahl von einer Fuhre und ber Entfernung berfelben von einander, man leicht die Stärke ber Düngung und ben Bedarf an Rraften jum Auf=, Abladen und Breiten Des Diftes beurtheilen tann. Die Entfernung ber Baufchen - beren 8-9 von einem zweispännigen Wagen fallen - wird gewöhnlich nach ber Wagenlange, beren Reihenweite aber nach Schritten bemeffen. — Ein Mann labet im Durchschnitte 10 Fuhren à 600 Kgr. Dünger per Tag; bei Wechsel= wagen rechnet man 3 Danner auf 2 Gefpanne jum Berlaben. — Das Abladen oder Abschlagen des Düngers mit dem Greil beforgt in ter Regel der Knecht; will man die Arbeit beschleunigen, so gibt man 1 Mann als Beibulfe ju 5 Gefpannen.

Im Sommer muß man jede Gelegenheit zum baldigen Unterpslügen benüten, und, wenn dies nicht gleich möglich wäre, den Dünger lieber in große als in kleine Hausen auf dem Felde setzen und sesktreten lassen; die Bedeckung solcher größerer Düngerhausen mit Erde, oder ihre Uebersstreuung mit Gyps, oder auch die Besprengung mit Chlors oder Schweselsfäurewasser ist rathsam. Bei seuchter Bodenbeschaffenheit und nasser

Bitterung ift das Düngerfahren zu unterlaffen.

Düngerbreiten. Die gleich weit aus einander abgeladenen Düngers häufchen dürfen nicht lange liegen bleiben, damit nicht Geilstellen erzeugt werden und der Mift zu sehr zusammenbäck, was dann das Ausstreuen erschwert. Die Ansichten über Bor= oder Nachtheile des längeren

Liegenlaffene bes gebreiteten Dungere find getheilt; neuerer Beit fpricht man mehrfach bafür, fo 3. B. Schulz=Fleeth, v. Rofen= berg=Lipinsth u. A. Die Dehrgahl, und gerade die Theoretiter, halten die Meinung fest, daß das alsbaldige Breiten und Unterpflügen bes Mistes die sicherste Burgichaft für die vollständige Ausnutzung feiner Rährtraft gewähre, und um fo bringender geboten ift bei anhaltend trodener Witterung, bei schweren Bobenarten, bann wo Abschwemmungen zu befürchten find, und überall, wo man mit bem Dünger, wegen faum hinreichender Dedung des nöthigen Bedarfes, mit der gröften Sparsamteit haushalten muß. Für das längere Liegenlaffen des gebreiteten Diftes bringt man jur Geltung, bag ber Mift, ber langere Beit an ber Luft zerfett worden, in den Boden gebracht, seine Wirtung ich neller, wenngleich nicht so nachhaltig, als ber sogleich untergepflitgte äußere. Wem es also barum zu thun ift, im ersten Jahre von der Düngung ben Sauptnuten ju gieben, ber laffe ben Mift einige Beit zerbreitet an der Luft liegen und sich zersetzen, wer aber auf nachhaltige Wirtung bentt, die noch einer folgenden Frucht zu Statten tommen foll, pflüge ihn frisch gebreitet unter.

Beim Breiten oder Zerwersen muß der Dünger gleichmäßig über das Feld vertheilt, daher recht sorgsältig auseinandergerissen und umherzgestreut werden, damit nicht einzelne Stellen mehr oder weniger mit Düngstoffen betheilt, oder wohl gar beim Unterpstügen ganze Düngerskumpen auf der Oberstäche gelassen werden; es ist daher bei dieser scheindar unwesentlichen Arbeit, mehr als bei mancher andern, eine leitende Aussicht und Ueberwachung der Leute nothwendig. Geschieht das Zerwersen des Düngers mit der Mistgabel, oder mit der Hand, (welch' letzteres bei strohigem oder in Schasställen zusammengebaltem Miste den Borzug verdient) so ist zu dieser Arbeit innerhalb eines Arbeitstages eine Magd für den Flächenraum von 0,24 Hettar Feld genügend, sie kann in der Stunde 6—6½ Tonnen Mist breiten; eine weibliche Arbeitsperson vermag daher in 10 Stunden das von einem Manne in derselben Zeit ausgeladene Düngerquantum zu breiten. Zum Düngereinziehen und Niedertreten in Kartossel-, Kraut- oder Mais-

Furden genügen 5—6 Arbeitsstunden für dieselbe Area.

Unterbringung des Düngers. Diese geschieht für breitwürfige Saaten am zwecknäßigsten durch den Pflug mit Streichbrett und bei der Saatfurche, weil dabei durch die lockerste Bedeckung der Einfluß der Luft auf die Gährung am wenigsten gehemmt wird, und in dem kurzen Zwischenraume bis zur Saat nur wenig Düngstoffe mehr sich verstüchtigen können. Das Unterbringen des Düngers soll niemals tiefer als zu 5 höchstens 8 Cm. stattsinden; denn der tiefer vergrabene Dünger wirkt sehr spät, oder, wenn er auf dem Untergrunde verweset, sast

gar nicht.

Die Ropfdungung ober bas Obenaufbungen hat zum Zwed, daß sich bei der Entwicklung der Gemächse die Saugwurzelbildung vorjugsweise mehre, in Folge beren rann bei feuchter Witterung den Bflanzen eine größere Rahrungsmenge aus ber oberften Bobenschichte zu Theil wird. Um Betreide oder Rleearten im Berbfte durch eine obenauf= gestreute Düngung zu erträftigen, sollen nie strohige Mistarten ange-wandt werden, theils, weil dadurch den Feldmäusen und anderem Un= geziefer eine Bufluchtoftatte gegen ben Winter bereitet, und Die Auswinterung in Folge ber gesteigerten Bobengabrung befördert wird, und theils, weil diefe Ueberdungungsweise zu viel Arbeit erheischt, indem das ausgewaschene Strob im Frühjahre wieder abgesammelt und weggeschafft merten muß. Es ift daber jur Ueberdungung nur fehr murber ober ausgetrockneter speckartiger Mist, oder die Anwendung pulveriger Dünger= arten: wie Goos, Guano, Knochenmehl, Boudrette, Rapstuchenmehl u. dgl. au empfehlen. Uebrigens ift Die Obenauf-Düngung, im Frühjahre angewendet, ein vortreffliches Mittel, ichwachen Saaten aufzuhelfen, und in diesem Falle ift etwas gröbere Composterde, die man möglichst reichlich auf ben noch nicht weggeschmolzenen Schnee ausstreut, ber vorzüglichste Düngstoff, der oft balbverlorne Saaten noch rettet, und wie eine aute Bordingung wirft.

Die Reihen= oder Lochdungung, welche man sehr häusig beim Behackfrucht= oder Handelsgewächsbau anwendet, ist sehr vortheilhaft, aber etwas umständlich und erfordert viele Sorgsalt. Bei ersterer geschieht die Vertheilung des Düngstoffes mit der Hand, oder vermittelst der Säe= oder Düngerstreumaschine, in die Drillreihen; bei der Lochdungung bringt man den pulversörmigen Dünger mit den Händen in die Löcher, worein die Pflanzen zu stehen kommen, oder in an dem

Burgelftode angebrachte Bertiefungen.

Zu berartigen Düngmitteln wird aber nur selten trodengepulverter Biehmist, sondern meistens Ruß, Ghps, Asche, Deltuchenpulver, Guano zc. verwendet. Trot der umständlichen Anwendungsweise des Lochdungers, behauptet dieselbe doch ihren Werth in Fällen, wo die schnelle Wir-tung des Düngemittels den Hauptzweck bildet, das Betriebskapital des Landwirthes bald zu verwerthen.

# Miftprobnition und beren Berechnung nach Studgahl, Fnttermenge und Ginftren.

Ueber die Berechnungsweise der von den Hausthieren erzeugten Düngermenge bestand bisher eine Unzahl Annahmen und Formeln, die sowohl hinsichtlich der Grundsätze, als auch in deren Resultaten in auffälligster Beise von einander differirten; man wurde hieraus zu dem Schlusse gedrängt, daß die meisten Autoren, wenn dieselben auch ihre

Lehrfätze häufig auf Braris und Erfahrung baftren, dennoch nur lokale Berbaltniffe benfelben zu Grunde legen konnten. Die für allgemeine

Unwendung wenig ober keinen Werth befagen.

Die Einen berechneten das gewonnene Düngerquantum — vielleicht auf genauest durchgeführte, ausgedehnte Maß= und Gewichtsproben
mit fertigem Miste gestütt — nach der Kopfzahl der einzelnen Thiergattungen; die Anderen nahmen als Basis die von den Thieren verzehrte Futtermenge mit Rücksicht auf die verwendete Einstreu, wobei sie ein gewisses Berhältniß zwischen dem nothwendigen Erhaltungs=

futter gegenüber bem Brobuttion futter mitwirfen liefen.

Daß die letzterwähnte Berechnungsart die richtigere sei, unterliegt heute keinem Zweisel mehr. Schon Meher, Thaer und viele Andere nach ihnen gingen von der Ueberzeugung aus, daß die Quantität des Düngers von der Quantität und Nahrhastigkeit des verzehrten Futters, verdunden mit der zur Aufsaugung der Extremente erforderlichen Streumenge abhängig, daher darnach auch die Produktion des Mistes zu berechnen sei; auch auf den Zuwachs im Düngergewichte durch das genossene Wasser wurde Rücksicht genommen, und Thaer sagt mit Bestimmtheit, daß das Gewicht der Trockensätterung, vermöge der hinzugekommenen Feuchtigkeit, durch die Extremente über die Hälfte überwogen werde, wenn diese im Feuchtigkeitszustande des Mistes gewogen werden; das Plus an Feuchtigkeit faßt die Streu auf, und vermehrt die Düngermasse.\*)

Auf diese Grundsätze gestügt wurden nach ausgedehnten Proben Schlüsselzahlen aufgestellt, mit deren Anwendung man, nach Rüdführung der verschiedenen Futtermittel und der Streu auf eine Einsheitsgröße, aus dieser auf das producirte Düngerquantum schloß. — Unseren älteren Fachautoritäten standen weder umfassende Zabellen über den Gehalt der Futtermittel an Trockensubstanz und der in derselben enthaltenen verdaulichen oder unverdaulichen Rährstoffe, noch auch Respirationsapparate zur Verfügung, sie basirten ihre Thesen daher größtentheils auf Resultate und Wirkung, und suchten nach diesen spiecen steels auf Resultate und Wirkung, und suchten nach diesen spiecen spiecen und seen auf retrogradem Wege) die Ursachen, oder die Mittel, um jene im Bedarssalle voraus berechnen und bestimmen zu können.

Als solches Mittel galt bis vor Kurzem der sog. Henwerth. Der Nährwerth im Trodengehalte einer Gewichtsgröße gewöhnlichen Wiesenheues wurde als Einheit angenommen und auf diese alle nur erdenklichen Futtermittel nach gewissen Berhältnißzahlen zurückgeführt. Daß diese Berhältnißzahlen ebenso willtürlich und einseitig waren, wie die zur Berechnung des Düngerquantums aus dem Heuwerthe der

<sup>\*)</sup> Thaer, Grunds. ber rat. Landwirthschaft. 1833. S. 272, 273.

| Futtermittel und Streu aufgestellten Schlüffelzahlen,    | geht | allei        | n schon |
|----------------------------------------------------------|------|--------------|---------|
| aus der Berschiedenheit der Annahmen hervor.             | ٠.   |              | • •     |
| Wir laffen einige berfelben hier folgen.                 |      |              |         |
| Mener nimmt an, daß, wenn hauptfächlich                  |      |              |         |
| nur heu und Stroh (von jedem die Gewichtshälfte)         |      |              |         |
| gefüttert, und 1 1/4 — 1 1/2 mal so viel Strohgewicht    |      |              |         |
| untergestreut wird, jedes Kilo dieser trodenen Futter=   |      |              |         |
| und Streumasse liefere                                   | 2,5  | <b>R</b> gr. | Dünger  |
| jedes der anderen Futtermittel mehrt er mit einem        |      | •            | Ů       |
| andern Multiplikator und reiht jene in gewiffe Ra-       |      |              |         |
| tegorien, sodaß er zwischen 1,8 -3,15 Düngerproduk-      |      |              |         |
| tion schwanst.                                           |      |              |         |
| Bulffen berechnet die Düngerproduttion, ob-              |      |              |         |
| gleich nach anderen Boraussetzungen, mit dem Durch=      |      |              |         |
| schnittsmultiplikator von                                | 2,5  | =            | s       |
| Thaer, welcher alles Futter nach dem Nah-                | •    |              |         |
| rungsgehalte auf Heuwerth reducirt, zu dem erhal=        |      |              |         |
| tenen Resultate das Strohgewicht zuschlägt, und das      |      |              |         |
| Gange mit 2,3 multiplicirt, berechnet bas Rilo Beu-      |      | •            |         |
| und Streuftrohgewicht auf                                | 2,3  | =            | =       |
| Blod mahlt für trodenes Futter den Multi-                | ·    |              |         |
| plikator von 13/4 und für die Streu 38/10; nach ihm      |      |              |         |
| reducirt sich daher 1 Kilo Trodenfutter mit Streu-       |      |              |         |
| ftroh, wie bei Thaer, auf                                | 2,3  | =            | =       |
| Thunen und Roppe rechnen beide in ähn=                   |      |              |         |
| licher Beise wie Thaer, nur mit dem Unterschiede,        |      |              |         |
| daß ersterer 1 Kilo Heuwerth mit Streustroh ver-         |      |              |         |
| wandelt in                                               | 2,25 | =            | =       |
| Roppe multiplicirt Grünfutter und Hackfrüchte,           |      |              |         |
| nachdem er selbe nach eigenen Annahmen auf Heu-          |      |              |         |
| werth reducirt hat, mit                                  | 2,0  | =            | =       |
| alle Körner aber will er mit 2,5 vermehrt wissen.        |      |              |         |
| Schweiger nimmt ebenfalls ben Multiplikator              | 2,0  | =            | =       |
| an, bei dem Berhältniffe von Beu zu Stroh von            |      |              |         |
| $^{1}/_{3}:^{2}/_{3}.$                                   |      |              |         |
| Schwerz rechnet die trockne Substanz des                 |      |              |         |
| Futters mit dem Multiplikator 13/4 und das Streu=        |      |              |         |
| stroh mit 2, daher 1 Kilo von beiden durchschnittlich zu | 1,9  | =            | =       |
| v. Pabst verlangt, daß alles Futter auf Beum             | erth | (nach        | eigenen |
| Reduktionszahlen) gebracht, mit 1,75, das Streuftr       | ob a | iber 1       | mit 3,5 |

multiplicirt werden soll.

So könnten wir noch eine Reihe von Autoritäten der Landwirthschaftslehre aufführen, deren jede für sich ein anderes Spstem der Berechs

nung des Düngers beansprucht, selbstredend werden auch die Resultate in diesen Berhältnissen variiren.

Die Methobe, aus dem von den Thieren verzehrten Gesammtfutter und der Einstreu auf das absolute Gewicht des hieraus producirten frischen Stallmistes zu schließen, hat sich die auf die neueste Zeit ershalten; dieselbe ersuhr jedoch darin eine Bervolltommnung, daß, an die Stelle zweifelhafter Heuwerthzahlen, Durchschnittszissern der Trockenssuhlen, kan einzelner Futtermittel, hervorzegangen aus zahllosen chemischen Analhsen, traten, welche, wenn auch nicht als volltommen, und in allen Fällen als unfehlbare Chablone anwendbar geltend, doch als gewaltiger Fortschritt zur Aufstellung verläßlicherer Mittelzahlen angesehen werden können, zumal als der chemischen Prüfung auch viele und umsfassende Bersuche auf physikalischem Wege sich anreihen.

Lettere haben annähernd sestgestellt, wie viele Prozente von dem durch das Thier consumirten Futter in den sesten und stüssigen Extrementen sich ausscheiden, wobei für jede Thiergattung die Wenge des Träntwassers und die Einstreu in Anschlag gebracht wurden; daß hiernach die Mistproduktion von den einzelnen Thiergattungen als eine
sehr verschiedene, sowohl in Menge als in Qualität, resultirt, ist selbstredend; es müssen daher dei Einzelnberechnungen: die Verschiedenheit
der Verdauung, die verschiedenen Feuchtigkeitsgrade des Mistes und die
raschere oder trägere Zersehungssähigkeit des letzteren in Rücksicht gezogen werden.

Bei Anschlägen im Großen, wo es sich darum handelt, die Gesammt-Düngerproduktion einer Wirthschast zu berechnen, wird man nicht weit von der Wirklickeit abgehen, wenn, nach Reduktion der sämmtlichen Thiergattungen auf die Einheit: "Groß=Rindvieh", die ausgeschiedenen Extremente (seste und flüssige) zu 50% von der Trockensubstanz des Gesammtsutters, mit 1/4 derselben als Streu, und 75% Wassergehalt im frischen Miske, angenommen werden.\*)

Daraus läßt sich die allgemeine Formel ableiten:

$$\left(\frac{F}{2} + St\right)4 = D$$
 oder  $F.2 + St.4 = D$ 

wobei unter F' die Futtertrodensubstanz gedacht ift, St die Streustrodensubstanz und D ben frischen Mist bedeuten.

Zu biesem Resultate gelangt man, vorausgesetzt, daß die in der Einstreu enthaltene Trodensubstanz einem Biertheil der Trodensubstanz des Gesammtsutters entspricht, wenn man letztere dreifach vermehrt.

Es geben baher 100 Kilo Trodensubstanz ves Futters 50 Kilo Trodensubstanz im Dünger; mit Zuschlag von 1/4 — 25 Kilo Streu-

<sup>\*)</sup> Dr. E. Wolff, praktische Düngerlehre. Berlin 1874.

Trodensubstanz resultiren 75 Rilo Düngertrodensubstanz, welche bei

75% Baffergehalt 300 Rilo frijchen Dift liefern.

Will man die Düngerproduktion nach der Stückahl ersahren und Anschlägen zu Grunde legen, so würde sich, bei der Annahme, daß ein Stück Groß-Rindvieh von 500 Kilo leb. Körpergewicht zu seiner Ernährung täglich 13,0 Kilo Futtertrockensubskanz bedarf und 3 Kilo Stroh (X=S.) eingestreut werden, die tägliche Düngerproduktion auf 38 Kgr., daher die jährliche auf circa 14,000 Kgr. per 1 Stück Groß-Rindvieh stellen; da der Dünger jedoch fast nie in ganz frischem Zusstande zur Berwendung kommt, so muß von dem obigen Quantum ein entsprechender Abschlag gemacht werden, der durch den Zersehungsgrad, in dem sich halbverrotteter Stallmist besindet — in diesem Zusstande wird er meistens verwendet — und welcher, nach vielsach durchzgesührten Versuchen 15—20% — also beiläusig 1/6 — des absoluten Gewichtes und Bolumens beträgt, gerechtsertigt ist. Die jährliche Produktion an halbvergohrenem Stallmiste von einem Stücke Groß-Rindvieh beträgt daher beiläusig 12,000 Kgr. oder 20 zweispännige Fuhren a 600 Kgr.

Bevor wir auf die Berechnung der Dängergewinnung nach Futter und Einstreu bei den einzelnen in der Wirthschaft gehaltenen Thiergattungen eingehen, wollen wir in nachstehender Zusammenstellung die verschiedenen Methoden zu ersterer vorsühren, wobei, außer den Lehrsätzen Dr. E. Wolff's, die vielseitigen Versuche und Ersahrungen von Fachautoritäten aus neuerer Zeit, wie: Hofmeister, Henneberg, Stohmann, Bouffingault, Kühn, Schulze, Kautenberg u. A. als Grundlagen zum Vergleiche genommen wurden. Die nach den angesihrten Quellen gefundenen Mittelzahlen werden wir sodann

jur weiteren Entwidelung ber Düngerberechnung benuten.

Rach E. Wolff sindet man das absolute Gewicht des producirten Stallmistes, indem Futter und Streu, nach gewissen Prozentsätzen, auf trodene Düngersubstanz gebracht, und die verschiedenen Feuchtige leitsgrade des Mistes in Rechnung gezogen werden. So bleiben bei

der Kuh von 100 Kilo Futtertrodensubstanz 47,1% berselben im Miste, der, bei 80% Wassergehalt (20 Kilo trodener Düngersubstanz geben also 100 Kilo frischen Mist) nebst der, mit demselben Feuchteinhalte taxirten Streu, das Quantum frischen Düngers ergibt; hieraus läst sich ableiten, daß die aus dem Futter und der Einstreu gefundene Düngertrodensubstanz mit der Zahl 5,00 zu vermehren ist, um auf das producirte Gesammtquantum frischen Stallmistes schließen zu können.

Der Arbeitsochse läßt von 100 Kilo Trockensubstanz des Futters 51,4% im Misse zurück, der 72% Basser enthält (es geben sonach 28 Kilo trockner Düngersubstanz 100 Kilo frischen Düngers); hieraus

resultirt der Multiplikator 3,571, mit welchem die aus Futter und Streu erzielte Düngertrodensubstanz, zur Darstellung des entsprechens den Quantums an frischem Stallmiste, vermehrt werden müßte.

Beim Pferde wird die aus Futter und Streu resultirende trockene Düngersubstanz mit 3,333 multiplicirt und dies ergibt, indem Wolff von 100 Kilo Futtertrockenfubskanz 45,6% im Miste, der 70% Wasserenthält (30 Kilo trocknen Düngers geben somit 100 Kilo frischen), als zurückleibend annimmt, das gesuchte Quantum frischen Stallmistes.

Beim Hammel bleiben von 100 Kilo Trodensubstanz des Futters 53,5% in den Extrementen zurück; die trodene Substanz der letzteren, vermehrt mit 2,857 — nachdem vorher die Streusubstanz in Zuschlag gebracht wurde — ergibt die Gesammtmenge frischen Stallmistes, der 65% Wasser (es liefern daher 35 Kilo trodner Odingersubstanz 100 Kilo

frifchen Miftes) enthält.

Dr. E. Heiden\*) basirt seine Berechnungsmethode auf die Berssuche der in diesem Abschnitte genannten Korpphäen auf dem Gebiete der landwirthschaftlichen Chemie, und gelangt zu dem Resultate der gesuchten Menge frischen Stallmistes, indem er die von jeder Biehgattung verzehrte Trockensuch bstanz im Futter mit einer, dem in den Extrementen zurückgebliebenen Theile, und dem Wassergehalte letzterer entsprechenden Schlüsselzahl multiplicirt, und blos die Trockensuchstanz der Einstreu einfach zuschlägt. Wir entnehmen den bezeichneten Quellen

folgende Mittelzahlen:

Beim Kindvieh schwanken die Angaben des in den Extrementen zurückbleibenden Gewichtstheiles von der Trockensubstanz des verzehrten Futters zwischen 43,18 und  $54,70\,^{\circ}/_{\circ}$ , nachdem die Bersucke an verschiedenen Thieren, als Mastochsen, Milchtühen, nicht arbeitenden oder arbeitenden Ochsen z., vollzogen wurden; auch der Wassergehalt des frischen Düngers war demnach ein verschiedener, wurde jedoch von Seiden im Mittel auf  $86,0\,^{\circ}/_{\circ}$  zusammengesaßt. Als Durchschnittszahl fand derselbe, daß 100 Kilo Trockensubstanz des Futters, ohne Rücksicht auf die Streu, 388 Kilo frischen Stallmistes liesern; zu der Gesammtmenge der Extremente wurde noch die Streu zugeschlagen und diese Summe ergab das ganze Quantum des gewonenenen Stallmistes. Die Berechnungsformel würde daher lauten:

F. 3.88 + St = D.

Schafe ließen nach zahlreichen Bersuchen, deren Mittel hier ausgedrückt wird, von 100 Kilo Futtertrockensubstanz 209 Kilo frischen Stallmist zurück, dessen Bassergehalt mit  $73,18\,^0/_0$  angesetzt erscheint; es gaben somit 100 Kilo Futtertrockensubstanz 56,12 Kilo trockener Extremente. Hiernach müßte daher, nach den Angaben desselben Autors,

<sup>\*)</sup> Statif bes Lanbbaues. Hannover 1872. S. 179—202.

um den frischen Stallmist bei Schafen berechnen zu können, die Futtertrodensubstanz mit 2,09 multiplicirt und dem Produkte das Streu-

gewicht zugeschlagen werben.

Bei Pferden endlich sindet Heiden den Multiplikator 2,101 zur Menge der Futtertrodensubstanz und bringt, wie früher, die Streumasse in Zuschlag; es verbleiben nämlich von 100 Kilo Futtertrodensubstanz 47,36% trodene Düngermasse, welche mit 77,46% im frischen

Stallmift wieder vorkommt.

Bei dem Bergleiche der Hauptfattoren - Des in den Extrementen jurudbleibenden Theiles des Futters, der Ginftreu und des Baffergehaltes ersterer — welche die eben genannten Autoren als Grundlage jur Düngerberechnung ansetzen, finden wir, daß die Anfichten in einzelnen Theilen weit auseinandergehen. Bahrend Bolff Die Streu als Dung vermehrendes Material, mit dem in den Extrementen angenommenen Feuchtigfeitsgrade, in der Berechnung mitwirten läßt, betrachtet Beiben die Streu, im Trodengewichte berfelben, blos als Bermehrung ber Bejammimaffe an Troden subftang bes Dungers, beffen Baffergehalt er selbstredend höher anseten muß, um auf ein der Wirklichteit an= nähernd entsprechendes Quantum frischen Diftes hinauszukommen. — Diefe beiden Männer der Wiffenschaft, sowie viele andere, gestehen zwar fammtlich am Schluffe ihrer Ausführungen, daß die gemachten Angaben eben keinen Anspruch auf Genauigkeit machen und junachst ben Zwed verfolgen, bem praktischen Landwirthe die Nothwendigkeit bes Dentens beizubringen. Doch damit ift letterem eben nicht genügend gedient; ber Braktiker muß einen Maßstab haben, nach welchem er — mag man es selbst schablonenmäßig nennen — mit Anderen ein heitlich rechnen tann, er muß 3. B. jur Düngerberechnung eine Formel befigen, beren Anwendung ihn in die Möglichkeit versett, seine Ueberschläge in der Erzeugung des nothwendigen Dungmaterials der Wirklichkeit möglichst nabe zu bringen.

Auf Grund vielsacher Wägungsproben von Düngermassen nach größerer Biehzahl und längeren Zeitabschitten, welche uns belehrten, daß Wolff's Grundzahlen in der Mehrzahl zu niedrig, jene von E. Heiden wieder meist viel zu hoch gegriffen sind, wollen wir es versuchen, nach dem neuester Zeit allgemein angenommenen Prinzipe: die Trocken substanz des Futters mit der Einstreu als Grundlage zur Düngerberechnung anzuwenden, mit Benutzung der in diesem Abschnitte gebotenen Zahlen, Mittelwerthe zur Berechnung des Düngers von den einzelnen Viehgattungen aufzustellen, wobei praktische Fütterungs-

beispiele mitwirken.

Ein Pferd (mittelstartes, mäßig angestrengtes Aderpferd) braucht bei einer täglichen Futtergabe von 4 Kilo Hafer, 7 Kilo Heu und 1,5 Kilo Hädfelstroh, im Jahre 3,915 Kilo Trockensubstanz im Futter zu seiner Ernährung; eingestreut werden täglich 2,5 Kilo Stroh, daher jährlich 912 Kgr. (— 781 St.-T.) Indem wir nun im Mittel annehmen, daß 46 % der Futtertrodensubstanz mit 77% Wassergehalt in den Extrementen zurückleiben, sinden wir, daß 100 Kilo Futtertrodensubstanz 200 Kilo frischen Olingers liefern, dem das doppelte Trodenzewicht der Einstreu zuzurechnen ist. Demnach erhalten wir (F.-T + St.-T.). 2 = (3915 + 781) × 2 = 9392 Kilo frischen Olingers, wovon 15 % auf Vergährung und 28% \*) als Vertragungseverlust in Abschlag kommen.

Ein Aderpferd produzirt daher jährlich 5354 (rund 5350) Rgr.

halbvergohrnen Stallmift.

Beim Rindvieh kann als Normale gelten, daß vom verabreichten Hutter 51% Trockensubskanz mit 83% Feuchtigkeit in den Exkrementen zurückleiben; es geben daher 100 Kgr. Futtertrockensubskanz 300 Kgr. frischen Dangers, dessen Duantum sich um das doppelte Streutrockengewicht vermehrt. Wenn daher ein Stück Rindvieh von 500 Kgr. leb. Gewichtes in 240 Tagen Winterstütterung täglich z. B.

5 Rilo Heu

5 = Futterstroh (1/3 Som., 2/3 Wint.)

8 = Rartoffeln

2 = Gemengschrot

und in 125 Tagen Sommerfütterung per Tag:

40 Kilo Grünfutter (2/3 Klee, 1/3 Gras)

2,5 = Sommerstroh

1 = Gemengschrot oder Rleien

erhält, so cousumirt dasselbe jährlich im Futter 4,781 Kilo Trockensubstanz, welche (F.-T. 3) — da 100 Kilo Trockensubstanz des Futters 300 Kilo frischer Extremente geben — 14,343 + (938 × 2) = 16,219 Kgr. (Einstreu, täglich 3 Kilo Winterstroh, 1095 Kilo = 938 St.-T.) an frischem Dünger liefern.

Hievon kommen auf Bergährung in Abschlag 15% per 2,433 = Berbleiben daher als jährliche Erzeugung an halbverrot= tetem Stallmiste von einer Milchkuh......... 13,786 Kgr. was der täglichen Erzeugung von 44,4 Kilo frischen oder 37,8 Kilo halbvergohrnen Mistes entspricht.

Bei Zugochsen muß ein weiterer, bem während ber Arbeit und auf bem Wege erfolgenden Berluste entsprechender Abschlag von 21% (230 Arbeitstage à 8 Stunden — 76,7 Tagen à 24 Stunden oder 21% bes Jahres) gemacht werden; es entsallen demnach von der

<sup>\*) 290</sup> Arbeitstage à 9 Stunden = 105 Tagen à 24 Stunden, oder 28% (Seite 17).

| •                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dünger-Gesammterzeugung per 16,219 Kgr.                                                                                                    |
| $(15+21) \ 36\%$ per 5,839 =                                                                                                               |
| wonach als jährliche Düngerproduktion in halbgegohrnem                                                                                     |
| Bustande von einem Arbeitsochsen verbleiben 10,380 Kgr.                                                                                    |
| hierans resultirt eben auch, daß das Quantum frischen                                                                                      |
| Düngers jährlich                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |
| Bei Schafen bleiben vom konsumirten Futter 56% in den Er=                                                                                  |
| frementen zurud, welche 69% Feuchtigkeit enthalten, wonach 100 Kgr.                                                                        |
| Futtertrodensubstanz 180 Rgr. frischen Dünger geben. Wird nun                                                                              |
| angenommen, daß ein Schaf mittlerer Größe, bei der Einstreu von                                                                            |
| 0,14 Kilo Stroh (ohne Unterschied der Alteretlassen) per Stud und Tag,                                                                     |
| als Futter täglich 0,7 Kilo Heu nehft 0,8 Sommergetreibestroh (und                                                                         |
| zwar für die Binterperiode durch 181 Tage) erhält, so geben diese<br>230 Kilo Trockensubstanz des Futters mit 1,8 multiplicirt und 25 Kilo |
| = (StT. 21 × 2) Streu zugeschlagen, in obiger Periode 414 +                                                                                |
| 42 =                                                                                                                                       |
| 42 =                                                                                                                                       |
| erhält das Schaf 0,2 Kilo Einstreu im Stalle, und muß                                                                                      |
| mindestens das der Winterfütterung gleiche Futterquantum                                                                                   |
| mindestens das der Winterfütterung gleiche Futterquantum<br>auf der Weide als Nahrung finden; im Stalle ift es blos                        |
| Rachts. Man nimmt baber die Hälfte des nach obigen                                                                                         |
| Faktoren auf 185 Tage berechneten Düngerquantums (237                                                                                      |
| Kilo Futtertrockensubstanz × 1,8 = 426 Kilo                                                                                                |
| + 0,2 × 185 = 37 Kilo Streu, daher StT.                                                                                                    |
| $32 \times 2$                                                                                                                              |
| 490 Rilo                                                                                                                                   |
| mit                                                                                                                                        |
| an, um die ganzjährige Düngerproduktion per 701 Kilo                                                                                       |
| zu finden. Hievon kommen in Abzug, auf das längere Liegen=                                                                                 |
| bleiben im Stalle, als Berluft am Gewichte 20% per . 141 =                                                                                 |
| Es liefert daher ein ausgewachsenes Schaf jährlich 560 Kilo                                                                                |
| halbvergohrnen Stallmist.                                                                                                                  |
| Bon Schweinen läßt fich ber erzeugte Dünger nach Futter und Streu auch nicht mit annähernder Sicherheit berechnen, da hierüber             |
| teine ausreichenden Bersuchsresultate vorliegen. — Bouffingault und                                                                        |
| neuester Zeit Dr. E. Seiden, haben wohl spezielle Bersuche über die                                                                        |
| Ernährung des Schweines, mit Bernäfichtigung der Berdauung des                                                                             |
| Futters, veröffentlicht, welche jedoch eben auch nur zu dem Ausdruck                                                                       |

Futters, veröffentlicht, welche jedoch eben auch nur zu dem Ausdruck führten, daß die Verschiedenheit der Fütterung und der Verdauung beim Schweine eine viel zu große sei, als daß auf jene wenigen Versuche hin Mittelwerthe für die Berechnung der Mistproduktion von ein=

zeln en Thieren bastrt werden könnten. — Darin stimmen aber die meisten Fachautoritäten überein, daß von allen landwirthschaftlichen Thieren das Schwein das größte Berdauungs- und Assimilationsvermögen besitze.

Nur ganz im Allgemeinen läßt sich annehmen, daß das Schwein von der im Futter verzehrten Trodensubstanz ungefähr 32% in den Extrementen zurückläßt und diese circa 84% (die Dissernz hierin ist z. B. bei Filtterung mit Knollen, Wurzelwert oder Schlempe gegen Körnersutter eine außerordentlich große) Wasser enthalten; demnach würden 16 Kilo trodenen Wistes 100 Kilo frischen liesern. — Wenn also ein Schwein von 50 Kilo Körpergewicht 2,3 Futtertrodensubstanz verzehrt und 1 Kilo Stroh täglich eingestreut wird, so würden dei der Futtermenge von jährlich 840 Kilo Trodensubstanz (100 Kilo derselben — 200 Kilo frischem Mist) und 316 Kilo T.-S. der Streu (840 + 316 × 2) jährlich 2,312 Kilo frischen Mistes gewonnen werden; dieses Duantum entspricht einer täglichen Misterzeugung von 6,3 Kgr. (d. h. incl. Streu) im frischen Zustande.

Nachwirfung und Wiederholen der Düngung.

Dauer und Wiederholung einer Düngung ist abhängig von der Gattung so wie von der Güte des Düngers; gleicher Boden verbraucht nicht dieselbe Menge Düngkraft aus mehrerlei Düngerarten; er verzehrt von leicht zersetzbaren Düngstoffen im ersten Jahre den größten Theil, ohne viel übrig zu lassen, während er von schwerlöslichem Mist den dritten oder vierten Theil noch der Nachstrucht ausbewahrt. Dies sinden wir in solzgender Bergleichung der Wirkungsdauer mehrerer Düngerarten versinnlicht.

|                      |             |     |    |      |     |     | Berbr | aucht P<br>Düngk |     | feiner |
|----------------------|-------------|-----|----|------|-----|-----|-------|------------------|-----|--------|
| Auf murben thätigen  | <b>80</b> 0 | ben | an | tget | ven | bet | 1.    | 2.               | 3.  | 4.     |
|                      |             |     |    |      |     |     |       | 3a               | hre |        |
| Gemengter Sofmift .  |             |     |    |      |     |     | 50    | 25               | 15  | 10     |
| Anochenmehl          |             |     |    |      |     |     | 30    | 30               | 25  | 15     |
| Rapsölfuchen-Düngung |             |     |    |      |     |     | 50    | 30               | 20  |        |
| Guano                |             |     |    |      |     |     | 60    | 30               | 10  | _      |

Man kann hiernach bei einer Knochenmehldungung, besonders wenn die Knochen nicht sehr sein zertheilt oder durch Schwefelsaure aufgeschlossen sind, im vierten Jahre noch halb so viel Wirkung erwarten, als im ersten, während bei dem Stallmist schon im zweiten Jahre nur mehr die Hälfte der Wirkung des ersten erübrigt; die Rapskuchendungung vertheilt ihre Wirkung noch ziemlich verhältnismäßig auf 3 Jahre, das gegen ist beim Guano schon vor Ende des zweiten Jahres die Ofingskraft bis auf 1/10 erschöpft.

Obgleich man nicht bei allen Bodenarten die Düngerkonsumtion mit der vorstehenden Tabelle übereinstimmend finden wird, da dieselbe nach dem Düngungsumlaufe (welcher wieder von der natürlichen Boden= fraft und Thätigkeit bedingt ift Modifikationen erleidet, so bienen doch berlei Beobachtungen zum Magstabe, auf welche Wirfungsbauer man beiläufig bei einer gegebenen Dungergattung ju gablen babe. 3. B. weifet Sonftedt die Ausnutung des Stalldungers bei 4 jabrigem Düngungsturnus und gutem Boben mit 34. 28. 22 und 16%, bei 3 jahrigem Umlauf und geringerem Boden mit 41. 33. und 26% und bei 2 jähriger Rotation und ichlechtem Boben mit 56 und 44% nach; der rationelle Dekonom wird daher, ob er nun ben Düngerverbrauch im ersten Jahre mit der Sälfte oder bem Drittel annehme, seine Fruchtwahl und Fruchtfolge jedenfalls so einrichten können, daß für die übrigen Jahre bes Düngungsturnus bem Boben nie mehr entzogen wird, als er empfing, wobei der Kraftgewinn aus der Atmofphare reiner Buschuß für die Steigerung der Bodenfraft bleibt. darf dabei freilich auch nicht überseben, daß die Rultursgattung und der bichte ober schüttere Stand ber Feldgewächse einen wesentlichen Einfluß auf den Berbrauch der Dungfraft ausübt, indem blattreiche Gewächse bem Boben weniger entnehmen, und die erschöpfenden Halmfrüchte den Araftvorrath des Bodens weit schneller verbrauchen, wenn sie schütter. als wenn fie bicht fteben; auch entscheidet felbft die Witterung des Jahrganges bei dem Berbrauch der Dungtraft, indem in feucht-warmen Sommern die Auflösung des gebundenen humus weit schneller vor fich geht, als in trodenen, daber auch bei fruchtbarem Wetter der Ueberfluß an aufgelöfter Nahrung Lagerfrucht erzeugt.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß es für den rationellen Landwirth keine Regel gibt, wie oft er in so und so viel Jahren seinen Acker bedüngen müsse; er muß sich vielmehr durch den jeweiligen Stand der Feldfrüchte; durch Erforschung des Kraftverlustes, den sein Feld durch die Ernte erlitten und endlich durch die Menge des herbeizuschassenden Düngers bestimmen lassen, auf wie lange und für welche Menge sein Düngungsturnus zu bemessen, auf wie lange und sie Fruchtwahl der Futterbedarf für den angemessenn Biehstand, und durch diesen die Düngerproduktion sichergestellt, so ergibt sich von selbst auch die zweckmäßige Bertheilung des Düngers in demselben Maße und auf denselben Boden,

wie diefer bas Material baju geliefert hat.

#### Werth und Preis bes Düngers.

Es ist für den Landwirth unerläßlich, den Werth und Kostenbelauf des Düngers, den ihm sein Biehstand liefert, zu kennen; einestheils um zu erfahren, welche Biehgattung ihm den wohlseilsten Mist gibt, andern= Ebert. landw. Berb. 4. Aust. theils, um vergleichen zu können, wie sich der Werth der erzeugten Produkte zu dem Aufwand an Düngmitteln verhalte, hauptsächlich aber, um eine möglichst richtige Grundlage zur Bilanzirung, sowohl der einzelnen Bieh-Conti, als auch der gesammten Bewirthschaftung, überhaupt zu erslangen.

Someiter, Schulz, Roppe u. A. haben zur Erleichterung folder Werthbestimmungen vorgeschlagen, ben in einer Wirthschaft erzeugten Dünger bem Werthe bes in berfelben perbrauchten Strobes gleichzuseten; Diese Unnahme ware aber nur in ber Boraussetung giltig. baf ein richtiges Berhältniß zwischen Acerbau und Rutviehhaltung bereits bestebe: da dies aber nicht überall der Kall, und oft gerade wegen der erst anzubahnenden herstellung dieses Gleichgewichtes, Die Berechnung des Düngerwerthes nothwendig wird, so genügt die Rompenfirung des Düngers mit dem verbrauchten Strob feineswegs, zumal in den meisten Berhältniffen auch der Strohwerth schwer zu ermitteln. und in der Regel der Werth des Mistes den des Strobes gang gewiß überwiegen wird. Rleemann und Blod verlangen eine spezielle Düngerberechnung, in der das Kutter, die Streu nehst Berpflegskosten, Abnützung und Zinsentgang für die Thiere der Dungerproduktion zur Laft, und bagegen die Nutung bes Biebes zu Gute berechnet werben foll; ba der Aufwand selten durch den Nuten völlig ersett wird, so stelle das Defigit ben Werth und Breis bes Düngers bar. Sonftedt und Mener finden auch diese Berechnungsweise nicht befriedigend, weil der Werth der Biehnutung beträchtlichen Schwantungen unterliege; es fei daher angemessener, ben Werth und Preis des Düngers nach der Wir= tung zu bestimmen, welche berfelbe auf die Erhöhung bes Aderertrages ausübt, indem der mahre Werth des Dungers feinem Ruteffette gleiche; bagegen läßt fich aber wieder einwenden, daß ber De brbe= trag bes Ruteffettes jum nicht unbeträchtlichen Theile ber inneren Rraft und Aufklungsthätigkeit bes Aders zu banken ift; benn basselbe Düngerquantum, auf Felder verschiedener Bute verwendet, liefert eine fehr verschiedene Broduktion, Die also nicht gang allein dem Dünger zugeschrieben werden tann. Noch andere Autoren nehmen für die Werthbestimmung des Düngers einen Durchschnittspreis in Roggenwerth an, deffen Anfate zwischen 41 Kilo und 45 Kilo Roggenwerth für 600 Kilo (eine 2fp. Fuhre) Stallmist spielen. Endlich begegnet man auch bei vielen Autoren bestimmten Breisansätzen für eine zweispännige Fuhre Düngers, beren Grenzen burch das Minimum von 2 fl. 40 fr. und das Maximum von 2 fl. 72 fr. ö. 28. für 600 Kilo Stallmist ange= zeigt sind. Es würden demnach 100 Kilo Stallmist 40 bis 45 kr. ö. 28. fosten.

Außer den vorermähnten Methoden zur Breisbestimmung des Düngers wird, besonders neuerer Zeit, der Grundsatz aufgestellt, daß der Werth

des Düngers durch einen gewissen Prozentsat von den Futter= kosten auszudrücken sei. — Schon Block sand (wohl auf empirischem Wege), daß z. B. beim Pserde der Düngerwerth 32% der Futterkosten betrage, Kleemann nimmt hierfür 24,5% an; für Mischtühe wurden 45%, für Mastochsen 50% als Durchschnittszahlen angenommen.

Die Mehrzahl neuerer Fachautoritäten wendet sich dieser Methode der Düngerwerthberechnung zu, und man ist bemüht Zahlen mit wissenschaftlicher Grundlage hiefür zu finden. Birnbaum\*) bezeichnet in verschiedenen seiner vortrefslichen Werte diese Art der Düngerwerthbestimmung als den einzig richtigen Weg zu exakter Berechnung des Dünzgerwereises.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß für die Berechnung des Düngerwerthes von Pferden, Ochsen, Rühen, Jungvieh, Mastvieh, Schasen und Schweinen die Feststellung bestimmter Durchschnittszahlen für jede einzelne Biehgattung von unschätzbarem Werthe wäre, doch müssen undedingt vorerst übereinstimmende Angaben über den Gehalt der Futtermittel an organischen und mineralischen Stoffen über die Wenge der Ausscheidung letzterer durch die Extremente und über den Gehalt an Pflanzennährstoffen im Dünger selbst, vorliegen. — Hat man hierin sichere Daten, so ist es ein Leichtes, an der Hand von ebenfalls einhellig angenommenen Preisbestimmungen für die einzelnen Pflanzennährstoffe, die Summe des Düngerwerthes zu sinden, aus welcher sich, im Entgegenhalte zu den Futterkosten, der gesuchte Prozentsat eruiren läßt.

Wenn uns auch über den Gehalt der verschiedenen Futtermittel an mineralischen Nährstoffen zahlreiche Analhsen, und über die Menge jener, die sich in den Extrementen der Thiere wiedersinden, die Resultate vielsacher Untersuchungen zu Gebote stehen, so kam man in der Bestimmung des Werthes der einzelnen Stoffe disher doch nicht über die Empirie hinaus, und es bestehen ebensoviel verschiedene Angaben als Autoren, die sich mit der Lösung dieser Frage beschäftigten. — Zumeist nahm man als Grundlage die Marktwerthe der in den käuslichen (künstlichen)

Düngemitteln enthaltenen Nährstoffe an.

Aus nachfolgender Zusammenstellung, welche die Preisbestimmung für je ein Kilogr. der wichtigsten Nährstoffe im animalischen Dünger, nach Angaben hervorragender Autoritäten, enthält, wollen wir versuchen ein Medium zu finden, welches uns als Grundlage der folgenden Dünsgerpreisberechnungen dienen soll. Nach:

<sup>\*) &</sup>quot;Georgica" 1870. Deft I und III, 3. v. Kirchbach's hanbbuch für Landwirthe, herausgegeben von Birnbaum 1873. Birnbaum, Lehrbuch ber Landwirthschaft 1863 III. B. Betriebslehre.

|                                  |   |   |   |   | Defiu8   | v. Gohren | Peiben       | <b>Poffmann</b> | Karmrodt                | Stöckarbt      | Werner           | Worlf.    | Im<br>Mittel    |
|----------------------------------|---|---|---|---|----------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------------|
|                                  |   |   |   |   | toftet   | je 1      | Agr.<br>Krei | ber v<br>izer ö | orsteb<br>st. <b>23</b> | enden<br>hrg.: | Nähr             | ftoffe    | pr. 1 K.<br>Kr. |
| Stickftoff Rali                  |   |   |   | • | 80<br>15 | 90<br>20  | 90<br>28     | 90<br>20        | <b>45</b><br>30         | 50<br>15       | 50<br>20         | 60<br>17  | 70<br>20        |
| Ratton<br>Ralt<br>Magnefia       | • | • | • | • | =        | 0,5       | 1 3          | 0,7<br>0,7      | 10<br>0,8<br>2,5        | 6,3<br>0,8     | 10<br>0,8<br>2,5 | =         | 7<br>0,8<br>2   |
| Phosphorfäure<br>Schwefelfäure . | • | • | • | : | 30       | 30        | 29<br>6      | 32              | 20 2,5                  | 20             | 20<br>2,5        | <b>20</b> | 25<br>3         |

Um den Handelspreis (öfonomischen Werth) eines Düngemittels zu beurtheilen, genügt es im Allgemeinen die drei theuersten und relativ wichtigsten Bestandtheile, nämlich den Stickstoff, das Kali und die Phosphorfäure auf Grund der hier ermittelten Durchschnittswerthe

in Rechnung zu ziehen.\*)

Wir wollen nun in praktischen Beispielen bem Leser sowohl die ältere Methode, nach dem Auswande und der Nutung der Thiere, als auch die neuere Art der Preisberechnung des Düngers nach den bewertheten Bestandtheilen desselben, vorsühren, um Schlußfolgerungen zu erleichtern, wobei wir von dem Grundsate ausgehen, daß man das Alte, lange Geübte und häusig Zutreffende nicht verächtlich bei Seite schieben darf, so lange das Neue nicht, vollkommen bewährt, festen Boden gefast hat.

Breisberechnung des Düngers einer Mildtuh vom leb. Gem. per

400 **R**ilo.

a. nach dem Aufwande und der Rutzung (Gestehungskosten), b. auf Grund der aus den Futtermitteln im Dünger verbleibenden, nach obigen Preisen berechneten Bestand= theile.

<sup>\*)</sup> E. Wolff, Prattische Düngerlehre 1874. S. 202.

# a. Geftehungeloften für 100 Rilogr. frifchen Ruhmiftes.

|                                                                                                                                                                 |        | Gelb | werth    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                 | Ein    | eln  | Zusar    | nmen |
|                                                                                                                                                                 | fl.    | fr.  | fí.      | tr.  |
| Aufwand:                                                                                                                                                        |        |      |          |      |
| 10% Zinsen und Amortisation des Capital- (Inven-<br>tur-) Werthes der Kuh pr. sl. 100 ö. W                                                                      | 10     | _    |          |      |
| (Miethwerth b. Stalles)                                                                                                                                         | 5<br>3 | =    |          | ,    |
| Der 35ste Theil bes Aufwandes für die Erhaltung eines Sprungthieres b. i. von fl. 190 — fr                                                                      | 5<br>2 | 43   | 25       | 43   |
| Wartung und Pflege:                                                                                                                                             |        |      | !        |      |
| Ein Auhhirt fleht im Lohne gleich einem Ochsen-<br>fnechte (S. 31) per 118 fl. 7 fr. welcher Be-<br>trag, auf 35 Stild Klihe vertheilt, per 1 Kuh aus-<br>macht | 3      | 37   |          |      |
| Sine Magb bezieht jährlich baar 32 fl. — tr. bas Deputat berselben gleich einem Pserbe= ober Ochsenknechte (S. 29) 70 fl. 7 tr. 102 fl. 7 tr.                   |        |      |          |      |
| wovon, da auf 12 Stild Nugrindvieh eine Magd zu rechnen ist, auf 1 Kuh entfallen                                                                                | 8      | 50   | 11       | 87   |
| Futter und Streu:                                                                                                                                               |        |      |          |      |
| In ber Binterfütterung erhält eine Ruh von 400 Kilo lebenben Gewicht und zwar                                                                                   |        |      |          |      |
| Kilo Kilo Kilo fl. tr.<br>burch 92 Tage à 3 Heu 276 ca. 2 85<br>5 Som. Stroh 460 ,, 1 40<br>36 Kart. Schlempe 3312 ,, — 53                                      |        |      |          |      |
| 2 Bei3. Spreu 184 ,, 1 44<br>½ Roggentlele 46 ,, 3 66<br>½ Raissávot 46 ,, 7 85                                                                                 | 39     | 80   |          |      |
| 120 Lage a 5 Den 600 ,, 2 65 600 , 4 600 , 1 40 600 , 1 40 600 , 1 15 Runfelrüben 1800 ,, 7 7 7 1½ Roggenfleie 180 ,, 3 66                                      |        |      |          |      |
| 1/2 Rapstuchen 60 ,, 5 —                                                                                                                                        | 47     | 63   | <u> </u> |      |
| Transport                                                                                                                                                       | 87     | 43   | 37       | 30   |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Geld     | werth |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Ein     | geln     | Zusai | nmen     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | fl.     | fr.      | fí.   | tr.      |
| Transport<br>Sommerfütterung:                                                                                                                                                                                                                         | 67      | 43       | 37    | 30       |
| Rilo Rilo fl. tr. burch 153 Tage à 25 Nothflee 3825 ca. — 79 10 Gras 1530 ,, — 85 4 Sommerstroh 612 ,, 1 40 Sala burch 12 Monate à 0,8 Ko. — 9,6 Ko. à 14 tr.                                                                                         | 51<br>1 | 79<br>34 |       |          |
| Es betragen baber bie Futtertoften                                                                                                                                                                                                                    |         |          | 140   | 56       |
| Siezu an Streu:  per Tag 3 Kilo baher jährlich 1095 Kilo Roggenstroh ca. 1 fl. 12 fr                                                                                                                                                                  |         |          | 12    | 26       |
| Rutung:                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |       | <u> </u> |
| Eine gut genährte Kuh von obigem Körpergewichte<br>gibt in 315 Melktagen à 5½ Liter Milch 1733 Liter<br>à 6½ kr. per .<br>Das Kalb, nach 3 Wochen Säuzzeit, dem Fleischer ver-<br>kauft mit dem Gewichte von 65 Kilo à 25 kr<br>Summa des Ankertrages | 112<br> | 65<br>25 | 128   | 90       |
| Es refultirt baher bei Bergleich ber Rutung zu ben                                                                                                                                                                                                    |         |          | -120  | 30       |
| Erhaltungskosten ein Ausfall per                                                                                                                                                                                                                      |         |          | 61    | 22       |
| es toften fonach 100 Kilo besfelben                                                                                                                                                                                                                   |         |          |       | 42       |

Soll der als Düngerwerth verbleibende Ausfall per fl. 61 22 tr. den Futterkosten, exclusive Streu, per 140 fl. 56 tr. entgegengehalten, werden, so sinden wir, daß jener nahezu 44 Procente derselben ausmacht, bei Beranschlagung der Futterkosten sammt der Streu aber, d. i. von 152 fl. 82 tr., als Düngerwerth 40% resultiren.

# b. Preisberechung für 100 Rilo frifden Anhmiftes nach bem Gehalte und Werthe der organischen und mineralischen Bestandtheile bes Futters.

(Analysen nach Dr. E. Bolff, Bratt. Dgribre. S. 192-196.)

| In dem jährlich von einer 400 Kil<br>L. G. schweren Kuh verbrauchten<br>Futter von                                                                                                                               | ĺo             | Stidftoff                                                             | Rali                                                  | Ratron                                               | Raff                                                          | Ragnefia                                                     | Phosphor-<br>fäure                                           | Schwefelfäure                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                       |                                                       | Rila                                                 | gra                                                           | m m                                                          |                                                              |                                   |
| 876 Kilo Wiesenhen 3825 " Kothstee, in b. Blithe 1530 " Gras, surz vor b. Bl. 184 " Weizenspren 1552 " Gerstenstroh 46 " Maisschrot 3312 " Kartosselschempe 1800 " Runkelrüben 60 " Rapstuchen 226 " Roggensteie | find enthalten | 20,27<br>7,65<br>1,32<br>7,45<br>0,74<br>5,30<br>3,24<br>2,72<br>5,24 | 1,56<br>14,59<br>0,17<br>7,28<br>7,38<br>0,74<br>4,36 | 1,15<br>1,22<br>0,31<br>2,61<br>0,01<br>1,32<br>2,16 | 18,36<br>4,59<br>0,33<br>4,97<br>0,01<br>1,00<br>0,54<br>0,41 | 5,73<br>1,65<br>0,22<br>1,71<br>0,09<br>1,32<br>0,54<br>0,42 | 5,36<br>2,29<br>0,74<br>2,95<br>0,27<br>3,31<br>1,06<br>1,15 | 1,53<br>1,53<br>—<br>2,33<br>0,01 |
| Bon obiger Futtermenge verbleiben Hiezu Stren, 1095 Kilo Roggenstroh Summa ber zu berechnenden Stoffe                                                                                                            | •              | 2,60                                                                  | 71,51<br>8,50                                         | 1,00                                                 | 3,80                                                          | 1,20                                                         | 28,49<br>2,30<br>30,3                                        | 1,20                              |

Wir haben demnach, um den Düngerwerth von einer Ruh, nach dem gereichten Futter und der Streu, zu finden, auf Grund der (S. 132) ermittelten Einheitspreise der Nährstoffe, zu berechnen:

57,7 Rilo Stidftoff à 70 tr. per 40 fl. 39 tr.

80,0 ,, Rali à 20 ,, ,, 16 ,, — ,,

30,8 Phosphorfäure à 25 ,, ,, 7 ,, 70 ,,

Sonach beträgt der Werth von 14,500 Kilo frischen Düngers von einer Kuh\*\*) 64 fl. 9 fr. oder von 100 Kilo desselben 44 fr.

In Procenten ausgedrückt beträgt dieser Düngerwerth:

Bon den Futteriosten fammt Streu (per 152 fl. 82 fr.) 42%,

\*) Bon bem im Futter vorhandenen Stickhoffe finden sich 83,1% in ben Extrementen (S. 101); die Minerasstoffe werben alle in jenen ausgeschieden.

<sup>\*\*)</sup> Es erscheint vollsommen gerechtertiget bem von E. Bolff ausgestellten Grundsate: "nur die wichtigften und theuersten Bestandtheite des Düngers in Rechnung zu ziehen" zu folgen, da es sich bei Breisberechnung des Stallmistes nicht darum handeln kann, auch noch Stosse besselber zu bewerthen, die mehr ober minder in größeren Quantitäten, zumeist aber in zureichender Menge, im Boben vorhanden sind.

Bergleicht man nun die beiden eben durchgeführten Methoden der Düngerpreisberechnung unter einander, so zeigt fich, daß die Unterschiede in den Resultaten eben nur unerheblich find, aber auch ben von älteren Autoren angenommenen Breifen (40-35 fr. für 100 Kilo frischen Ruhmistes) sowie ben auf empirischem Wege gefun= benen Brocentfagen von ben Futtertoften (bei Ruben, ohne Streu 45%) febr nabe tommen. Dag es richtig ift, ben Breis bes frifchen Düngers als Zwed ber Calculation aufzustellen, geht aus E. Wolff's Analysen (S. 101) klar hervor, indem halbverrotteter Stallmift, nach seinen Bestandtheilen einen verhältnigmäßig höheren Werth hat als frischer (100 Kilo frischer Mift würden unter Annahme berfelben Durchschnittspreise für die einzelnen Stoffe 47,2 fr., Das gleiche Onantum mäßig verrottet 54,1 fr. toften), es also für die Bilangirung eines Bieh-Contos gleichgültig ift, ob man 100 Kilo frischen Dungers à 44 fr., oder (100 minus 150%) 85 Kilo halbverrotteten Stallmift ju dem, aus obigem Berhältniffe, auf ca. 51 fr. für 100 Rilo folchen Düngers fich ftellenden Preise rechnet. — Wo es fich alfo barum - handelt, den Ruhmift für fich felbft in Rechnung ju ziehen, tann man nicht weit fehlen, wenn im Mittel 45 % Der Fut= terkoften ohne Streu, ober 40 % Der Kutterkoften fammt Streu, als Düngerwerth angenommen und, bem erzeug= ten Besammtquantum frifden Ruhmiftes entgegengeftellt, gur Ermittlung bes Ginheitspreifes benutt werben. 3ebenfalls wird man hiernach annähernd sicherer rechnen, als wenn, wie dies bisher in den meisten Wirthschaften Uebung mar, ein für alle Berbaltniffe gleicher, fester Breis bes Dungers ber Bilangirung einzelner Bieh-Conti zu Grunde gelegt wird.

Die Bewerthung des Düngers von Pferden läßt sich folgenderart

ermitteln.

## a. Rach ben Geftehungetoften.

| Anfwaud.                                                                      | Geldwerth |         |     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|------|--|
| Amortisation und Berginfung bes Cap. Werthes,                                 | Ein       | Einzeln |     | nmen |  |
| Stallmiethe, Hufbeschlag 2c. Die Hälfte des für                               | fl.       | fr.     | fl. | tr.  |  |
| ein Pferbepaar berechneten Aufwandes (S. 27)                                  |           |         | 74  | 75   |  |
| Die Futtertosten betragen (S. 28) 381 fl. 93 fr.                              | 190       | 96      |     |      |  |
| Die Streu tostet (S. 28)                                                      | . 9       | 13      | 200 | 9    |  |
| Die Hälfte ber Unterhaltungskosten eines Pferbetnechtes (S. 29) 125 fl. 7 fr. |           |         |     |      |  |
| •                                                                             |           | ł       | 62  | 53   |  |
| Summa des Anfwandes                                                           |           |         | 337 | 37   |  |

|                                                                                                        |     | Gelb | werth     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------|
|                                                                                                        | Eir | zeln | Bufar     | nmen     |
|                                                                                                        | fí. | fr.  | fl.       | fr.      |
| Als Rutung wird bie verwendete Zugfraft in An-                                                         |     |      | 337       | 37       |
| folag gebracht mit 280 Zugtagen & I fl. 2 fr.*) pr. Es resultirt baber ein Ausfall als Dungerwerth von |     |      | 285<br>51 | 60<br>77 |

Die jährliche Düngerprobuktion eines Pferdes beträgt (S. 28)  $\frac{18,500 \text{ Kilo}}{2}$  d. i. 9250 Kilo frischen Stallmistes, es kosten daher 100 Kilo desselben 56 Kreuzer. Der als Düngerwerth verbleibende Saldo per 51 fl. 77 kr. repräsentirt sonach

27% ber Futterkosten ohne Streu (190 fl. 96 fr.) ober 26%, ,, , , , , , fammt Streu (200 fl. 9 fr.)

# b. Preisberechnung bes Pferdemiftes nach den Beftandtheilen des Futters:

|                                                                               | Stidfoff                    | Rafi                       | Фробрис-<br>fäure |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                               | Rilo                        | Rilo                       | Rilo              | ,                            |
| Es sind enthalten in: 1460 Kilo Hafer 2190 = Heu 730 = Roggenstroh            | 28,0<br>31,0<br>1,7<br>60,7 | 6,4<br>28,9<br><b>5</b> ,7 | 9,0<br>9,0<br>1,5 |                              |
| Bom Stickfoffe 83,1 % Siezu. Die Streu:                                       | 2,2                         | 7,1                        | 19,5              |                              |
| 912 Kilo Roggenstrob Die Summe ber Rährstoffe . ergibt nach obigem Preise & . |                             | 48,1                       | 21,4              | ben Betrag per 51 fl. 79 fr. |

welcher dem Werthe von 9250 Kilo frischen Pferdemistes entspricht, wonach 100 Kilo desselben 56 kr. kosten.

Sowie der Einheitspreis des Düngers, stellen sich sonach auch die

<sup>\*)</sup> Bei Berechnung ber Gestehungstosten eines Zugtages von Pferben und Ochsen (S. 27—31) wurde ber Düngerwerth beshalb zu ben niedrigsten Preisen angesetzt, um ben Zugtag, in hindlid auf weitere Beranschlagungen, eber etwas bober, als zu niedrig zu taxiren.

Procentsätze von den Futterkosten jenen in der Berechnung nach Aufwand und Nutung des Pferdes gleich.

Den Werth des Schafdüngers nach den Gestehungskosten zu ermitteln ist deshalb noch schwieriger, als bei anderen Thiergattungen, weil bei Berechnung des Nutzertrages auch auf die regelmäßig vorkommenden Verkäuse von Bradvieh und auf die Verluste durch Arankheiten, Rücksicht genommen werden muß; um dieß festzustellen, ist es unbedingt nothwendig die Bilanz über mehrjährige Haltung einer Schasheerde, mit allen ihren Geschlechts- und Altersklassen, rechnungsmäßig durchzusühren, was nicht Zweck dieser Abhandlung sein kann; endlich sind auch bei dem in Anschlag zu bringenden Weidegange der Schase für die Futterskoften und Düngerproduktion positive Faktoren schwer zu sinden.

Nur zum Zwede des Bergleiches wollen wir in folgendem Beifpiele auch nach dem Aufwande und der Nugung den Werth und Preis

bes Schafdungers zu erheben fuchen.

a. Ein Schaf mittelstarker Gattung (von ungefähr 35 Kilo leb. Körpergewichte) erhält in der Winterperiode durch 181 Tage als Futter pro Tag 0,7 Kilo Wiesenheu und 0,8 Kilo Sommergetreide= und Hülssenfruchtstroh; es beträgt daher der

| Aufwand: für Futter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | Gelb     | werth |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gin | zeln     | Bufai | mmen |
| 127 Kilo Hen ra. 2 fl. 85 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fí. | fr.      | fí.   | fr.  |
| 145 Kilo 30 Kilo Erbsenstroh = 1 = 73 = 1 = 46 = 1 = 175 = 2Beizenstroh = 1 = 17 = 1 = 17 = 1 = 17 = 145 = 17 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 145 = 14 | 5   | 60       |       |      |
| Bur Sommerweide durch 185 Tage sind nothwendig<br>9 Ar Weidestäche mit dem Heuertrage von 2000 Kilo<br>per Hetar; dies gibt 180 Kilo minderes Heu ca.<br>Kilo 1 st. 55 kr. per 2 st. 79 kr.<br>An Gelechalz per Jahr 1 Kilo per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |          | ٠     |      |
| Summe ber Futtertosten<br>Eingestreut werben im Durchschnitte per Jahr (täglich<br>à Stüd 0,22 Kilo) 80 Kilo Roggenstroh ca. Kilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 93       |       |      |
| 1 fl. 12 fr. Filr Wartung und Pflege entfallen vom Lohne eines<br>Schaffnechtes (gleich jenem eines Ochsenknechtes<br>S. 31), b. i. von 118 fl. 7 fr. ein Drittel Procent,<br>ba demselben 300 Stlick Schafe zur Pflege zuge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 90       | 9     | 43   |
| wiesen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | !   | 39       |       | 39   |
| Gebäube= (Stall) Erhaltung und Amortisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 30       |       |      |
| Erhaltung ber Gerathe, Schurtoften, Licht, Arzneien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | 23       |       |      |
| Berluft burch Krantheitsfälle<br>Binfen bes Schafinventarwerthes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _   | 30<br>30 |       |      |
| Allgemeine Berwaltungstoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _   | 5        | 1     | 18   |
| Summe bes Anfwandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 11    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Gelb | werth |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einz | eln  | Busar | nmen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fl.  | fr.  | ft.   | fr.  |
| Rupertrag:                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | i i   |      |
| für 1,3 Kilo einschüriger Wolle à 2 fl. 70 fr Lämmerzuwachs und Erlös aus bem Bradviehverkaufe                                                                                                                                                                                        | 3    | 51   |       |      |
| (314 bes Wollertrages)                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | 63   |       |      |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 6     | 14   |
| Die Differenz per ftellt ben Düngerwerth dar. An Dünger wurden erzeugt von 127 Kilo Heu = 109 Kilo Trodensufftz. 145 = Stroh = 124 = 233 - × 1,s = 419 Kilo Dünger 180 Kilo Heuertrag der Beibe geben Trodensufftz. im Futter 154 Kilo × 1,s = 277 Kilo Dünger, hievon bie Hälfte per | į    |      | 4     | 86   |
| Es wurden daher gewonnen frischer Schasmist im Ganzen 695 Kilo und 100 Kilo besselben tosten                                                                                                                                                                                          |      |      |       | 70   |

# b. Rach den Bestandtheilen im Futter berechnet, stellt sich der Breis des Schafdungers folgends:

| -                          |   |   |   |   |     | Stidftoff  | Rafi   | Phosphor=<br>fäure |             |     |
|----------------------------|---|---|---|---|-----|------------|--------|--------------------|-------------|-----|
|                            |   |   |   |   |     | <b>Q</b> i | logran | ım                 |             |     |
| The authorism.             |   |   |   |   |     |            |        |                    |             |     |
| Es enthalten:              |   |   |   |   |     |            |        |                    |             | Į   |
| 307 Kgr. Heu               |   |   |   |   |     | 4,36       | 4,05   | 1,26               |             | - 1 |
| 30 = Erbsenftrob           |   |   |   |   | . 1 | 0,30       | 0,30   | 0,10               |             | - 1 |
| 40 = Haferstroh            |   |   |   | • |     | 0,16       | 0,36   | 0,07               |             | - 1 |
| 75 = Beigenftrob           | • | • | • | • | - 1 | 0,24       | 0,47   | 0,20               |             | - 1 |
| - weignifical.             | • | • | • | • |     |            | 0,4.   | 1 0,20             |             | ì   |
|                            |   |   |   |   | •   | 5,06       |        |                    |             | - 1 |
| Bom Stickstoffe 83,1 %     |   |   |   |   |     | 4,20       | 5,18   | 1,63               |             | - 1 |
| hiezu bie Streu:           |   |   |   |   |     |            |        |                    |             | - 1 |
| On Gita Wassammireflyah    |   |   |   |   |     | 0          | 0,62   | 0,17               |             | - 1 |
| 80 Kilo Roggenwirrstroh    | • | • | • | • | •   | 0,19       |        |                    |             | - 1 |
| Die Summe an Nährstoffen   |   |   |   | • | •   | 4,39       | 5,80   | 1,80               |             | ŀ   |
| Bu ben Ginheitspreisen à . |   |   |   |   |     | 70 tr.     | 20 fr. | 25 fr.             | == 4 ft. 68 | tr. |

Borstehender Betrag auf 695 Kilo Dünger vertheilt ergibt pro 100 Kilo frischen Schafmistes den Preis von 67 fr. und der Dünger= werth beträgt:

55% von den Futterkosten ohne Streu, oder 50%, "" sammt Streu.

Der Werth und Preis des Schweinedungers läßt sich, selbst von einzelnen Thieren, nach den Gestehungskosten taum annähernd berechnen; ganz unstichhaltig ware daher die Annahme von Mittelwerthen
nach dieser Methode, da die Berhältnisse der Zucht und Haltung zu
sehr verschieden sind, um nur halbwegs sichere Anhaltspunkte zu liefern.

Um jedoch zu einem allgemeinen Ausbrucke zu gelangen, und boch einen gewiffen Maßstab zur Düngerpreisberechnung zu erhalten, so werden wir, auf Grund einer Kombination der bei der Schweinehaltung meist vorkommenden Futtermittel, die in letzteren enthaltenen düngenden Stoffe nach der bisher verfolgten Methode und zu den bei den anderen Biehgattungen benutzten Einzelnwerthen derselben, zu ermitteln suchen.

Ein Faselschwein von 50 Kilogr. I. G. braucht jährlich zu seiner vollständigen Ernährung nach der Norm: 840 Kilo Trockensubstanz, 95 Kilo Proteen und circa 570 Kilo stickstoffloser Nährstoffe im Futter, welche sich sinden in: 1300 Kilo Kartoffeln, 1000 Kilo Kartoffelschwe, 500 Kilo Hutterrüben, 500 Kilo Gras, 400 Kilo Biertreber, 100 Kilo Gerste, 50 Kilo Mais und 30 Kilo Erbsen; eingestreut werden per Stück und Tag 1 Kilo, daher fürs Jahr 365 Kilo Roggenstroh. Die eben aufgesührten Futtermittel

|                                    | Stidfloff |       | Phosphor-<br>faure |     | lb=<br>rag | •              |
|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----|------------|----------------|
|                                    | Ril       | ogran | ım                 | fí. | ltr.       |                |
| enthalten                          |           |       |                    |     |            |                |
| Summa                              |           |       |                    |     |            |                |
| Diese Stoffe betragen ju ben Brei- | 70tr.     | 20tr. | 25 <b>t</b> r.     | 15  | 28         | welcher Betrag |

ben Berth bes Düngers barstellt. Die obengenannten Futtermittel enthalten 845 Kilo Trodensubstanz, bie Stren = 313 Kilo T.-S.

Demnach beträgt die Düngerproduktion, nach den auf S. 126 ent= widelten Grundfäten: (845 + 313) × 2 = 2316 Kilo frifchen Düngers; es toften baber 100 Rar, beffelben 65,9 Rreuger. Die Rutterfoften betragen 59 fl. 90 fr., Die Streu 4 fl. 8 fr.

Der Düngerwerth beträgt daher: 25,5 % von den Futterkosten allein, oder 23,8 % von den Futterkosten sammt Streu.

Nachdem wir nun im Borhergehenden den Werth und Breis bes Düngers von ben einzelnen in einer Wirthschaft gehaltenen Thiergattungen gefunden haben, der Dift von Pferden, Rindvieh und Schweinen aber jumeift gemischt von einer Dungstätte jur Berwendung tommt, fo erscheint es als zwedmäßig, ben Werth biefes gemischten Düngers nachzuweisen, mas wir in folgender Durchschnittsberechnung ermitteln mollen.

In einer Wirthschaft von 100 Beltar Medern

Wiesen und 25 15 Sutweide.

zusammen 140 Sektaren Flächenmaß, werden ge-M. . . E .. ! . K .

halten:

|            |      |                           | •        | D L C     | Botel      | <b>)</b> : |     |             |
|------------|------|---------------------------|----------|-----------|------------|------------|-----|-------------|
| 2          | Stüď | Zugpferde                 | =        | 2         | Stück      | •          |     |             |
| 10         | ,,   | Daffen                    | =        | 10        | <i>"</i> ) |            |     |             |
| <b>26</b>  | "    | Milchtühe                 | =        | <b>26</b> | ., l       |            |     | Stück Groß= |
| 1          | ,,   | Stier                     | =        | 1         | _ ,, { `   |            |     | rindvieh.   |
| 10         | ,,   | Ralbinen                  | =        | 5         | ,, J       |            |     | timobleg.   |
| 15         | "    | Schweine und              | _        | 3         | ,,         |            |     |             |
| <b>320</b> | ,,   | Schafe div. Alterstlaffen | =        | 30        | ,,         |            |     |             |
|            |      | Outam.                    | <u> </u> | 77        | CHA.       | ~a~.       | .En | ak.         |

Bujammen 77 Stud Grofvieh.

Hieraus resultirt, daß auf 1 Stud Grofvieh 1,8 Bettare Besammtland auf 1 Zweigespann 16,7 Ader= 20,8Ader und Wie= ober

fenland entfallen, was den allgemein anerkannten ökonomischen Grund= fäten entspricht.

Die Dungerproduktion beträgt; von 2 St. Zugyferben à 9,250 Ko. (1. S. 28) 18,500 Ko. ca. 56 Ko. = 103fl.60fr. = 42 = Grofrindu. à 14,500 = (1. S. 134) 609,000 = = 44,2 = = 2691 = 78 = = 15 = Schweinen à 2,316 = (1. oben) 34,740 = = 65,9 = 228 = 94 = Busammen frischen Dift 662,240 Ro. i. Werthe von 3024fl.32fr.

Wenn wir nun dem Gesammtwerthe das Gesammtquantum gegen= über stellen, so finden wir, daß 100 Rilo gemischten Pferde-, Rindviehund Schweinemistes im Durchschnitte 45,7 Rilo toften. Wird blos Pferde- und Rindviehmist zusammen in Anschlag gebracht, so tosten

100 Rilo beffelben 44.5 fr.

Es tommt jedoch vielfach in ber Wirthschaftsrechnung vor - besonders bei Betriebs-Anschlägen — daß man von der Bilanzirung ein= zelner Biehconti absehen muß und für die Bewerthung des fog. Nor= malbungers einer Mittelgahl bedarf. - In diefem Falle muß auf das durch die Bergährung bes Mistes auf der Stätte herbeigeführte Berluftprocent Rudficht genommen werden, welches bei vollkommen rationeller Behandlung (f. S. 109-111) 10% nicht übersteigen wird; es bleiben baber von bem oben berechneten Gesammtquantum frifchen Mistes 596.016 Rilo besselben in halbvergohrnem Austande, wo= von, - wenn wir den Werth per 3024 fl. 32 fr. auf Diese reduzirte Menge vertheilen, - 100 Kilo 50 tr. toften. - Wir tonnen baber auch mit ziemlicher Sicherheit, nachdem wir durch die vorangegangenen Einzelnberechnungen genügende Begründung geliefert zu haben glauben, Diefen Mittelpreis als ben richtigen annehmen, und werben im weiteren Berfolge diefes Wertes überall, wo wir mit dem Werthe gemischten Düngers zu rechnen haben, 100 Rgr. Normaldunger zum Preise von 50 fr. veranichlagen.

## 2. Die Extremente ber Menfchen.

Die menschlichen Exfremente (Abtrittdunger, menschliche Fäces, Cloatenbunger) find eines ber wirkfamften Dungemittel, welche bem Landwirthe zu Gebote stehen, und man follte glauben, berfelbe habe nicht nöthig theuere Dungstoffe aus weiter Ferne zu beziehen, ba er ben Urquell ber besten Materie so nabe hat. Thaer fagt in seiner "engl. Landwirthichaft", daß die Cloafenftoffe mit Begetabilien vermifcht und zur rechten Zeit angebracht, leicht allen andern Dunger entbehrlich machen fonnten, indem jeder Menfch fo viel Dunger erzeuge, ale er zur Befruchtung bes zu feiner Ernährung nothwendigen Landes bedürfe. Allein Die Seltenheit ihres Gebrauches findet Erflarung in den Transportschwierigkeiten, in Folge des großen Waffergehaltes ber Fäcalmaffen, in dem üblen Geruche und in der oft nachtheiligen Wirkung, die man bei Nichtbeachtung ihrer ätenten Scharfe, nicht ber unrichtigen, zwedwidrigen Unwendung, fondern dem Dunge= mittel falfchlich zur Laft legt. Um bem Abtrittofinger eine ausge= dehntere erfolgreiche Berwendung zu verschaffen, ift es also eine Saupt= aufgabe benfelben in eine praktikable Form zu bringen und das Ueber= maß ätender Stoffe burch Bufat und Beimengung von milbernden und paralhsirenden Mitteln zu verringern.

Rach ben Angaben von Lawes und Gilbert, Bah, Fleit= mann, Chambert und andern Autoritäten, berechnet E. Geiben

durchschnittlich die tägliche und jährliche Ausscheidung an Extrementen von einem erwachsenen Menschen und gibt zugleich den Gehalt an den wichtigsten Bestandtheilen derselben in Folgendem an:

|                                                    | fe                | te                | flüffige            |                   | Busammen   |          |                                       |  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|---------------------------------------|--|
|                                                    |                   | Erfr              | emente              |                   |            | 100 Agr. |                                       |  |
| Ein erwachsener Mensch<br>liefert:                 | täglid            | jährlich          | täglich             | jährlich          | täglid     | jährlich | gemischter<br>Exfremente<br>enthalten |  |
|                                                    | Gr.               | Agr.              | Gr.                 | Agr.              | Grm.       | Agr.     | Kilogr.                               |  |
| Frische Menge                                      | 133,0             | 48.s              | 1200.o              | 438,0             | 1333,0     | 486,s    |                                       |  |
| Darin: Trodensubstanz . Organische Bestandtheile . | 30,0<br>25,5      | 11,1<br>9,9       | 50,0                | 18,2              | 75,5       | 28,1     | 57,7                                  |  |
| In biesen: Sticktoff                               | 2,1<br>4,5<br>0,6 | 0,7<br>1,7<br>0,2 | 12,1<br>14,0<br>2,3 | 4,4<br>5,0<br>0,8 | 5ر18       | 6,7      | 13,8                                  |  |
| Phosphorfäure. Der Wassergehalt beträgt .          | 1,1               | 0,2               |                     | 0,8               | 2,9<br>3,2 | 1,0      | ٠.                                    |  |

Wenn nun das Gewicht eines Cubitmeters Koth zu 640 Kilogr. und ein Cub.-Meter Harn zu 1000 Kilogr. veranschlagt wird, so beträgt die Kothmenge jährlich 0,076 Cub.-Meter und die Harnmenge 0,438 Cub.-M.; es stellt sich daher die jährliche Gesammtmenge der gemischten Ausseerungen von einem Menschen auf 0,514 Cub.-Meter a 947 Kilo per 486,8 Kilogr., oder rund 1/2 Cub.-M. = 5 Hettoliter.\*)

Der Geldwerth der Extremente läßt sich nach den Bestandtheilen ermitteln und es kosten die in der Gesammtmenge jener von einem Menschen enthaltenen: 5,1 Kilo Stickstoff à 70 fr.

1.0 .. Kali à 20 ...

1,2 ,, Phosphorsäure a 25 ,, pro Jahr 4 fl. 7 fr. und der Preis für 100 Kilo gemischter Extremente stellt sich auf 83,6 fr. oder (1 Hettol. wiegt 95 Kilo) nahezu 80 fr. per Hettoliter.

Den hohen Werth des Cloafendungers glauben wir in Vorgesagtem genügend dargethan zu haben und wollen in Kurzem die gebräuchlichsten

Unwendungsarten beffelben aufgablen.

Mag der Abtrittdünger in welcher Form immer zur Verwendung kommen, so wird stets die rechtzeitige, wirksamste Desinfektion desesseben nothwendig sein. — Unter der großen Zahl der einerseits empsohelenen, andererseits verworsenen Desinsektionsmittel scheinen uns sowohl

<sup>\*) 1</sup> Heftoliter gemischter Fäkalien wiegt circa 95 Kilo.

in Bezug auf Wirksamkeit, als auch rlicksteich der Billigkeit des Preises die Carbolsäure und Eisenvitriol wollkommen zu entsprechen. Erstere wird in 20 sacher, dieses in doppelter Wasserverdünnung, nach dem Gewichte, angewandt. Es genügen 0,5 Kilo Carbolsäurelösung, oder 4 Kilogr. Eisenvitriol (aufgelöst 6 Kilo) per Kopf und Jahr, — die Desinsektion in kürzeren Zeiträumen, etwa nach je 8 Tagen, ist doch meist nur in Sommermonaten nothwendig — um die menschlichen Extremente vor Zersetzung zu bewahren, und den üblen Geruch zu beseitigen.

Am häufigsten kommt der Cloakendunger in flüssiger Form zur Anwendung, indem nach vorausgegangener 3 bis 5 sacher Verdünnung mit Jauche oder Wasser in den Senkgruben, — dies hängt von der Consistenz der Fäces ab — die Gülle (s. S. 107), gleich der Jauche, in Fässern auf die Felder gebracht und hier entweder unmittelbar durch an den Fässern angebrachte Vertheilungsvorrichtungen als Kopfdungung verwendet oder, zum Zwecke der Kompostbereitung, in vorbereitete Erdhausen ausgelassen wird. Wie schon an geeigneter Stelle erwähnt bringt die Anwendung der flüssigen Fäkalien besonders beim Gemüsebau die lobnendsten Exfolae.

lohnendsten Erfolge.

Eine andere Art der Berwendung des Fäkaldungers besteht in der direkten Aufführung des Senkgrubeninhaltes auf den Düngerhausen, wobei sich eine schichtenweise Bermengung mit Erde und Asche empstehlt; selbstredend ist die Aussuhr auf bereits im Felde situirte Düngerhausen derjenigen auf die Düngerstätte vorzuziehen, da hiedurch Transportkosten

ersbart werden.

Die Einstreuung von zerhacktem Stroh, Erbe, Hakstreu, Sand, Sägspänen z. in die Senkgruben selbst wird deshalb selkener durchgesührt, weil die ursprüngliche Anlage der letzteren meistens nicht den genigenden Raum sür diese Manipulation bietet; wo aber diese Hinderenis entfällt, wo von vornherein auf die Massenvermehrung und Berdichtung durch diverse Streugattungen Bedacht genommen worden ist, serner von Zeit zu Zeit ausgiedige Desinsektion stattsindet — da halten wir dieses Bersahren sür das praktischste, weil nicht allein die beste Ausnutzung der Fälalmasse, sondern auch die leichtere Berladungssähigkeit und dadurch eine bedeutende Ersparung an Transportaussagen erzielbar ist. Bei Anlage solcher Senkgruben ist auf bequeme Zusahrt, sowie auf Bermeizdung von übermäßiger Verdünnung durch Spill= oder wildes Wasserweizdung von übermäßiger Verdünnung durch Spill= oder wildes Wasserweizdung von übermäßiger Verdünnung durch Spill= oder wildes Wasserweizdung. pro Hetat.

Endlich kommen die menschlichen Entleerungen auch noch in trockenem Zustande, als "Poudrette, künstlicher Guano" und unter sonstigen Bezeichnungen zur Aussuhr und in den Handel. Zur Bereiztung der Boudrette werden nicht blos die festen, sondern die gemischten

Extrete des Menschen verwendet. Die Fätalmaffen werden in mäßig vertieften, großen, undurchlaffenden Gruben gesammelt, bier unter Bei= mengung von Schwefelfaure, Gisenvitriol, Erbe, Burs und verschiedenen Chemitalien, je nach ber Düngungsbestimmung, durchgearbeitet und geknetet bis durch die natürliche Berdunftung des Waffers eine dichbreiige Masse entsteht, welche in kleineren Partien, zuerst an der Luft, bann aber in eigenen Defen getrodnet und endlich zermahlen wird, um als erdartiges, geruchloses Bulver in den Handel zu kommen. Man ver= wendet 1000 bis 1200 Kilo pro Heftar als Erganzung einer animali= schen, ober 3000 Kilo Boudrette als volle Düngung. Die unzweifelhaft erfolgreiche Berwendung folder fünftlich erzeugten Düngemittel konnte fich bisher nicht allgemein und im Großen Eingang verschaffen, weil meistens der Breis Derfelben in unrichtigem Berhaltniffe jum Werthe der Dungstoffe, d. h. viel zu hoch, steht. Unter Urat versteht man jenes Dungproduft, welches durch Anwendung von Eintrodnungsmitteln, besonders Gups. Kalt, Mergel aus den festen Bestandtheilen des Sarnes gewonnen wird; im frischen Zustande angewendet, wirkt der Urin ent= schieden nachtheilig. Bur Erzeugung der Urate aus dem Urin find circa 300% Beimengungsmittel erforderlich und es werden 8000 Kilo der ersteren als Düngung pro Hektar gebraucht.

#### 3. Der Rompoftdunger (Mengedunger).

Komposthausen können aus allen jenen Stoffen angelegt werden, die nicht wohl auf die Misstätte taugen, als: Scheuerabfälle, Kehricht, Unkraut, allerlei Absälle thierischen, vegetabilischen oder mineralischen Ursprungs, Abtrittdünger, Gerberlohe, Aeser, dann Rasen, Mergel, Bauschutt, Straßenkoth, Kalk, Gräbenauswurf und andere Erdarten. Bon diesen Stoffen werden 1 bis 1,5 Meter hohe regelmäßige Hausen von beliebiger Länge angelegt, indem man als unterste Lage eine Etdart, dann ein Düngungsmittel, dann wieder Erde, hierauf Kalk, Erde u. s. w. schichtenweise aushäuft, und dieses Gemenge öfters mit Jauche tränkt. Bom Kalk muß man um so weniger geben, je mehr thierische Bestandtheile dem Kompost beigemengt sind, und um so mehr, je häusisger unzersetzte oder versäuerte Stoffe darin vorkommen.

Diese Komposihausen müssen bis nach überstandener Gährungshitze, die nicht gestört werden darf, stehen bleiben, und dann mehrmals überschauselt und umgearbeitet werden, um eine gleichförmige Mischung zu erzielen. Es ist ein großer Bortheil bei der Anwendung der Mistjauche, wenn man starke gespitzte Pfähle in die Komposte schlägt, diese — wenn die Erde trocken geworden — herauszieht, die Löcher mit Jauche und Güle vollfült, und nach Einsaugung der Flüssigteit die Pflöcke wieder

in die Löcher steckt.

Je wärmer und sonniger ein Komposthaufen liegt, desto schneller geht die Gahrung und Berfetjung vor fich, und besto öfter muß die Befeuchtung wiederholt werben. Roch ift zu beobachten, daß die Oberichichte und die Seitenwände ber Rompostfigur immer aus Erbe besteben muffen, um bie Berflüchtigung ber gasartigen Dungstoffe zu verhindern und die fluffigen volltommen aufzunehmen. Bon bem Berthe ber im Romposte enthaltenen einzelnen Materialien hängt natürlich der Dungewerth des Ganzen ab. Bei forgfältiger Sammlung jener und fleißiger Bearbeitung des Kompostes bildet dieser Dünger eine äußerst fraftige Unterftützung in der Wirthschaft und es follte der Kompostbereitung allgemein viel mehr Aufmerksamkeit zugewandt werden, als dies noch ber Fall ift. Bur Renanlage von Wiefen, jur Berbefferung und Ber= jungung der Grasnarbe auf benfelben, halten wir eine gut vergohrne, aus reichhaltigen Düngstoffen bestehende Komposterde geradezu für un= übertrefflich. Reif oder gabr ift der Kompost, wenn die Zerfetzung ben= felben in einen folden Zustand der Mürbe gebracht hat, daß sich die einzelnen Bestandtheile des Gemenges nicht mehr erkennen laffen.

Die wichtigsten Materialien zur Kompostbereitung sind die zu besserem Gebrauche nicht verwendbaren Abfälle getödteter Thiere: als Nasfleisch, Blut, Knochen, Hörner und Klauen, Haare, Lederabfälle, Gallerte u. dgl., welche häufig auch als selbsiständige

Düngemittel in Anwendung fommen.

1. Aassleisch sowohl von warmblütigen Thieren als Fischen und Amphibien, giebt einen vorzüglichen Dünger, erfordert aber einigen Zusbereitungsauswand, da das Aas in Gruben geworsen und mit Erde und Aeptalk gemengt werden muß, damit die Masse ihren ekelhaften Geruch verliere und sich zersetze. Dieses Düngmittel, im gepulverten Zustande zur Streudüngung angewandt, bewirkt auf grünen Saaten, oder mit dem Samen zugleich schwach untergeeggt, eine ungemein üppige Vegetation.

2. Blut der Thiere ist ein vortreffliches Düngmaterial, da es in 100 Gewichtstheilen 14% Kohlen= und 4% Stickstoff enthält; es wirkt jedoch im frischen Zustande wie ein Gift auf die Pflanzen, und muß daher wenigstens mit 200% Wasser verdünnt und in Fäulniß

gebracht werden.

Unter Kompostdunger zählen wir auch den Teichschlamm, d. i. ein Gemisch aus Erde und bereits verwesten oder noch in der Berwessung begriffenen vegetabilischen und animalischen Ueberresten, welche meistens einen bedeutenden Gehalt an phosphorsauren Salzen bestigen. Dieser wohlseilste aller Düngstoffe — vorausgesetzt, daß er in der Nähe der Aecker zu haben und die Zusuhr nicht zu kostspielig ist — enthält in der Regel sehr viele Bodensäure; bevor er daher zur Befruchtung der Felder angewendet werden soll, muß er der Einwirkung der Atmo-

fphare durch langere Beit (befonders mahrend des Binters) ausgesetzt, öfter umgestochen, und wenn seine Bindigfeit und Berfauerung bedeutend

ift, mit Kaltzusatz gemengt werden.

Ist der Teichschlamm nicht zu weit von dem Wirthschaftshofe entfernt, so kann man ihn als Unterlage auf Mistskätten oder in Schaffställen gebrauchen, wo er dann mit der Jauche geschwängert, einen schätzbaren Dünger liesert; außerdem wird er in besonderen Hausen gleich in der Nähe des Teiches wie Kompost behandelt, und im trockenen Zustande erst auf die Felder geführt. Mit seuchtem, saurem und unzersetztem Teichschlamm würden die Felder auf mehrere Jahre nur unfruchtbar gemacht.

Straßenkoth und Kehricht aus volkreichen Städten ist meistens mit pulverisirter Kall- und Rieselerde, und mit sehr vielen thierisschen Auswürfen gemengt, daher ein vorzüglich guter Dünger, der auch im natürlichen Zustande mit Bortheil zu verwenden ist; noch besser aber läßt sich seine Dungtraft ausnutzen, wenn man ihn unter Komposigemenge mischt. Er darf in keinem Falle im seuchten oder zähen Zustande auf den Acker kommen, damit er sich nicht zu Klumpen verhärte, vielmehr soll er zerkleinert und durch Gährung zersetzt werden. Der Koth von tieselspessassen Straßen eignet sich besser sür Halmfruchtdüngung, der kalkseinhaltige aber für naßgelegenen Graßboden.

Um ben Stickfoffverluft einer Salmfruchternte durch eine Blutdungung zu ersetzen, bedarf man im mittleren Durchschnitt per Heftar 1000 Kgr. frischen Blutes, nach einer Delfruchternte 2500

Rilo und nach einer Sulfenfruchternte 5000 Rgr.

Beim Schlachten eines Ochsen erhält man durchschnittlich 15 bis 20 Kilo Blut, mithin den Düngstoff für Cerealien auf beiläufig 2 Ar Bodenfläche.

Blutkohle, ein ganz neues Düngmittel aus den in Zuderraffinerien entfallenden Rückständen von feiner Knochenkohle und Blut bereitet, wird in Frankreich bereits in Menge (jährlich über 100,000 Tonnen) fabrizirt, so daß es die Nachfrage nach Guano vermindert, zumal auch sein Preis ein mäßiger ist.

Getro knetes Blut wird auch mit verdünnter Schwefelsaure (auf 100 Kilo Blut 8 Kilo schwefelsaures Wasser) durch Trocknen an der Luft dargestellt. Bon solchem Blutpulver werden 420 Kgr. per

Settar erfordert.

3. Hornspäne, Huse, Klauen werden in ihrer Wirkung dem besten Knochenmehl gleichgesett, und sind wegen ihres Gehalts an Stickstoff,! Gallerte und thierischem Leim sehr schnell und dauerhaft wirkende Düngmittel; sie müssen jedoch sehr sein zerkleinert werden, damit sie sich zersetzen, weshalb nur die Abfälle der Kammacher, Drechsler und Husschmiede Anwendung sinden. Getreideschichte darf man nur sparsam mit

biefen Stoffen dungen. Hornspäne werden mit fehr gunftigem Erfolge

zur Düngung von Hopfenanlagen verwendet.

Wiesen düngt man jedoch auch mit ganzen Stücken von Hufen und Klauen, welche man (die Deffnung nach oben für die Wasseraufnahme) in Entsernungen von 40 Etm. im weichen Wiesenboden sest eintritt, wo sie nach und nach sich zersetzen und langdauernd wirken.

Die Hornmasse enthält bei 15 bis 18 Procent Stidstoff, man benöthigt baber jum Stidstoffersat nach einer Halmfruchternte 215 Rgr.

Bornfpane per Bettar.

4. Haare, Borsten, Wolle gehören unter die allerkräftigsten Düngmittel, zersetzen sich aber sehr langsam, weshalb sie, um verwendstar zu werden, mit Aetkalk gemengt, und tüchtig durcheinander gearbeitet werden müssen. Auch wollene Lumpen, alter Hutsilz u. dgl. Gegenstände klein zerhackt, mit Dungjauche gesättigt und angegohren, liefern einen vorzüglichen Dünger für Kartosseln, Kohl, Küben 2c.

5. Leder= und Hautabfälle dingen schwach und zögernd, aber andauernd, weil ihre Zersetzung Zeit ersorbert. Mit Kalt= und Dungjauche überschüttet und vergohren, geben sie ein gutes Düngmittel

für Beinftöde.

Außer den vorgenannten Materialien werden noch als vorzügliche Kompostbestandtheile verwendet: die Absälle von Gerbereien, Leimsiedereien, der Gas-, Spodium-, Zuder-, Kartosselstärke- und Sprupsabrikation, serner alle Sorten Aschen, Erde u. s. w. Der Stallmist soll jedoch unter dem Gemenge nie sehlen.

## II. Die relativen Düngemittel.

In dieser Gruppe laffen fich alle jene Düngemittel zusammenfaffen, die man, im eigentlichen Sinne des Wortes, Gulfe ober Runft=

dünger nennt.

Durch fortgesette Aussuhr von Körnern und Bieh aus einer Wirthschaft, ohne Zusuhr gleicher im Futter oder Dünger enthaltenen Stoffe von außen, wird sich endlich ein Abgang an gewissen Nährstoffen, besonders Phosphorsäure und Kali, bemerkar machen, der sich zunächst an einem Rückgange in der Produktion des Bodens zeigen wird. Durch den Stallmist aus eigener Erzeugung allein kann vollskändiger Ersat nicht geboten werden und es wird sich die Nothwendigkeit herausstellen, die Deckung des Abganges an gewissen Stoffen durch Ankauf von außen zu schaffen. So günstig aber einerseits die Verwendung von Kunstdünger, wenn derselbe, dem Vedarfe entsprechend, den dem Voden entnommenen Ernten und der Aussuhr an verschiedenen Produkten der Wirthschaft angepaßt, wirken kann, um so vererblicher wird es ans dererseits sein, wenn ein Landwirth sein ganzes Heil in dem Massen

antaufe von Düngemitteln, oft zweifelhaften Werthes, suchen wird, häufig nur um die Mote mitzumachen, das erste beste Düngmittel, welches ihm besonders angerühmt wird, beischafft und verwendet, ohne sich über ben Gehalt, Zweck und die Wirkung besselben Rechenschaft geben zu können.

Es tann günstige Wirtung vorausgesetzt werden auf den Ernteertrag von Körnerfrüchten und Delgewächsen mit Knochenmehl, Beruguano, Kalksuperphosphat, Chilisalpeter; Hilsenfrüchte und Kleearten werden bei Anwendung von Kalisalzen, Aschen und Syps; Knollen= und Wurzelgewächse bei Kalivünger und Superphosphaten, endlich Wiesengräser bei Düngung mit Knochenmehl, Kalisalzen, Holzasche, und Aehnlichem, vorzüglich gedeihen, vorausgesetzt, daß der mit diesen Hülssungemitteln zu unterstützende Boden die unbedingt

nothwendige Normalfraft besitt.

Bor jedem größeren Auswande auf künstliche Düngemittel aber muß man sicher sein, daß dieselben wirklich jene Stosse enthalten, die sie besitzen sollen, und kein rationeller Landwirth sollte zu ausgedehnter Berwendung schreiten, bevor er nicht vorher durch chemische Untersuchung von der Güte des Düngemittels überzeugt worden ist, und, durch comparative kleinere Bersuche, sich über die Wirtung eines oder des anderen Düngemittels die nothwendige Sicherheit verschafft hat. Ein Hauptsaktor in der Frage über Berwendung klinstlicher Düngemittel ist der Preis derselben, der in vielen Fällen zum Werthe in entschiedenem Wissoershältnisse siehet.

Der enge Rahmen dieses Wertes gestattet uns nicht in weitläufige Beschreibung der einzelnen Düngemittel in Bezug auf deren Gehalt und Wirtung einzugehen und wir lassen daher nur in Kurze die in diese Gruppe gehörigen solgen, indem wir für eingehenderes Studium auf

Die diesbezügliche Fachliteratur \*) verweifen.

Unter ben relativen Düngemitteln unterscheiben wir:

a) tie dirett und b) die in dirett wirfenden.

Bu ben birett wirfenden gehören:

1. Die Extremente der Bögel, worunter in erster Reihe der Guano zu nennen ist; derselbe besteht jedoch nicht ausschließlich — wenn auch in weitaus überwiegender Menge — aus den Extrementen, sondern auch aus Federn, Knochen und Leichen von Seevögeln. Der an Sticksoff und Phosphorsäure reichhaltigste ist der Peruguano, bestehend aus einer mehr oder minder hellbraunen — die Farbe hängt vom Alter und Feuchtigkeitsgrade ab — pulverförmigen Masse, mit knolligen Stücken, von verschiedener Größe und Härte. Die Hauptbe-

<sup>\*)</sup> Sehr ausstührlich und klar ist dieser Stoff behandelt in Dr. E. Heiben's "Lehrbuch der Düngerlehre", Stuttgart 1868. II. Band, serner von Dr. F. Moser, "Themie" 1870, Dr. E. Wolff, "Düngerlehre" 1874 u. A.

standtheile des Peruguano sind Sticksoff (12—15%), Phosphorsäure (11—14%) und Kali (1—2½%) und ist derselbe, besonders seines großen Sticksoffgehaltes wegen, eines der werthvollsten, aber auch das theuerste unter den künstlichen Düngemitteln (100 Kilo kosten 12—15 sl.). Vor der Verwendung wird der Guano mit Schweselsäure ausgeschlossen und mit dem 8—10 sachen Gewichte an Erde vermengt und sodann mit der Hand oder Dungstreumaschine ausgesäet. — Die düngende Wirkung desselben ist eine sehr rasche, aber nicht nachhaltige.

Peruguano ist für alle Pflanzen und Fruchtgattungen verwendbar, besonders wirksam aber bei Del- und Knollengewächsen. Für Cerealien wird eine Hälfte der bestimmten Düngermenge kurz vor der Saat seicht und gut eingearbeitet — am besten mit der Egge — die andere im Frühjahre vor dem Schossen des Getreides als Kopfdüngung angewandt.

Man düngt mit Beruguano zu Cerealien 250—400 Kgr., zu Hilsenfrüchten 3—400 Kilo, zu Delfrüchten 250—500 Kilo und zu Wurzel= und Knollengewächsen 4—700 Kgr. pro Hettar. Gine volle Stallmistdungung vermag der beste Guano nie zu ersetzen, weil eben die Mengen der Rährstoffe nicht so ausreichend in demselben vorhanden

find, wie fie einzeln die Bflanzen erfordern.

Die Lager des Beruguano sollen nahezu erschöpft sein und man sucht nun Ersat in verschiedenen anderen Guanosorten, worunter der Fisch=Guanosorten, worunter der Fisch=Guanosorten, worunter der Fisch=Gulen und Knochen der Fisch= tünstlich bereitet — besondere Erwähnung verdient; derselbe enthält durchschnittlich 8%0. Stickstoff und 14.5%0. Phosphorsäure. Mehrere andere Guanoarten, wie der Baker=, Sombrero=, Mejillones=Guano 2c. gehören, weil meist stickstoffarm, jedoch reich an Phosphorsäure, unter die Phosphate.

Die Extremente des Hausgeflügels haben einen sehr hohen Düngerwerth, spielen aber in der Landwirthschaft, der geringen Menge wegen, eine nur untergeordnete Rolle. Mit besonderem Erfolge werden dieselben in Gärten zur Gemüsedungung verwendet, auch liefern sie ein vorzügliches Kompostmaterial. Die Zusammensetzung des Federviehmistes

mag folgende Tabelle ersichtlich machen:\*)

<sup>\*)</sup> Rad E. Beiben's "Leitfaben ber gesammten Dlingerlehre", Sannover 1873. S. 128.

| •                           |     | Mist von                           |                                           |                   |                                                                |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                             |     | Tauben                             | Hühnern                                   | Enten             | Gänsen                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Brocente                    |     |                                    |                                           |                   |                                                                |  |  |  |  |  |  |
| enthält:<br>Organ. Substanz |     | 81,46<br>7,75<br>5,04<br>—<br>5,75 | 59,26<br>13,79<br>—<br>—<br>23,58<br>3,37 | 55,02<br>7,39<br> | 74,92<br>5,15<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>19,93<br>— |  |  |  |  |  |  |
| Stickftoff                  | : : | 61,20<br>58,32                     | 1,87<br>60,88                             | 1,61<br>46,65     | 3,19<br>77,08                                                  |  |  |  |  |  |  |

An Extrementen liefert jährlich: Eine Taube 2,162 Kgr., eine Henne 5,523 Kilo, ein Truthahn 11,047 Kilo, eine Ente 8,285 Kilo und eine Gans 11,047 Kgr. in frischem Austande.

2. Die Bhosphate. Bieber gehören alle an Phosphorfaure reichen Düngemittel, barunter die Apatite, Roprolithen und Ofteolithen, welche bas Sauptmaterial jur Erzeugung ber Superphosphate liefern, ferner einige Guanoforten, fo ber Bater= Guano mit durchschnittlich 39% Bhosphorfaure = Behalt, der Sombrero = und Mejillones = Guano. endlich die Knochen, welche entweder in robem Buftande zerftampft, ober gedämpft, mit Schwefelfaure getrantt, ober aber als Knochentoble (Spodium) und Knochenasche zur Berwendung tommen. Alle bier genannten phosphorhaltigen Stoffe werden zur Fabritation von Super= phosphaten verwendet, indem biefelben in fein pulverifirtem Auftande. mit Schwefel= und Salglaure behandelt, aufgeschloffen, das beifit, leichter löslich gemacht werden, um die Zersetzung und daburch die dungende Wirfung berfelben im Boben ausgiebiger zu machen und zu beschleunigen. Der aröfere oder mindere Behalt an Phosphorfaure und Die Löslichkeit berfelben im Waffer bestimmen ben Werth ber Superphosphate. — Bei anhaltender Trodene bleiben diefe Düngemittel im Felde nicht nur unwirtsam, sondern schaden auch, wenn sie in zu großer Menge und un= amedmäßig verwendet werden. So follen Superphosphate nie als Ropf= bungung für junge Saaten ober, unvermengt, unmittelbar mit bem Samen ausgestreut werben, weil die Phosphorfaure in folden Fällen ätend wirkt; es ist daber rathsam einige Tage vor der Saat die Ausstreuung und Einarbeitung des Phosphates vorzunehmen und hiezu regnerische, feuchte Witterung, wo möglich, ju benuten. Der Gehalt an löslicher Phosphorfäure in den Phosphaten schwantt zwischen 10-20%, daber auch der Preis von 61/2 fl. bis 10 fl. pro 100 Rgr.; als mittlere Düngung werden von werthvolleren Kabrifaten 200-250 Rgr., von

ben minder phosphorsäurehaltigen oft das Doppelte dieses Gewichtes auf 1 Hektar verwendet. — Knochenmehl, in welcher Form immer, wäre überall schon der nachhaltigen Wirkung wegen den übrigen Phosphaten vorzuziehen, wenn nicht die im größten Maßstabe betriebene Fälschung der Fabrikate dem Landwirthe den Kauf derselben verleiden würde.

Außer der Rachhaltigkeit ist die günstige Wirkung des Knochenmehles auf die Körnerdildung der Cerealien einer der Hauptvorzüge deffelben. Je feiner das Knochenmehl, desto rascher die Wirkung; grobsplitteriges Mehl wirkt sehr langsam, aber andauernd. Man verwendet 400 bis 700 Kgr. Knochenmehl pro Hektar als mittlere Düngung und 100 Kgr. desselben kosten in rohem Zustande 6 sl., gedämpft 7 bis 911/2 fl., und 10 bis 12 fl. mit Schwefelsaure ausgeschlossen.

Das in Zuderfabriken nach der Filtrationsverwendung abfallende Spodium liefert — besonders vermahlen mit Rapskuchen und Scheideschlamm vermengt — ein vorzügliches Hülfsbungemittel sowohl für

Cerealien als auch für Wurzelgewächse.

3. Der Stidftoffbunger wird in Form von falpetersauren ober Ammoniaffalzen, oder mit Abfällen thierischen Ursprungs ins Feld gebracht. Unter jenen nimmt der Chilifalpeter eine hervorragende Stelle ein, obicon die Wirtung beffelben häufig eine unfichere, immer aber nur einseitige, weil blos die Begetation der Pflanzen fordernd, ift, wefthalb diefer Art Düngung im Großen tein hoher Werth beigemeffen wird. Die Anwendung des Chilifalpeters bei naffer Witterung ober unmittelbar zur Saat ift entschieden schädlich. Die besten Erfolge werden noch erzielt bei Berwendung desselben als Kopfdungung auf schwach durchgewinterte Saaten. Bei Anschaffung des Chilisalpeters ift wohl in Erwägung zu ziehen, ob die Wirtung in angemeffenem Berbalt= niffe jum Aufwande fteht; 100 Rilo beffelben toften im Durchschnitte 18 fl. und man verwendet gewöhnlich 180 Rilo pro Hettar als Beibungung. — Unter Stidftoffbunger werben auch bie Ammoniatfalze. welche aus dem Baswaffer gewonnen werden, gezählt; man wendet die selben, wo eben leicht erlangbar, zur Düngung unmittelbar vor der Saat an und es wird die Unterbringung, im ungefähren Mengeverhältniffe wie Chilisalpeter, mit Saatharten ober bem Erftirpator bewert-Für schwerere Bodenarten ift die Dungung mit Ammoniatfalzen nicht rathfam.

4. Die kalihaltigen Düngemittel. Durch die Aussuhr kalireicher Produkte als: Burzel= und Knollengewächse, Wein, Tabat 2c. wird dem Boden einer der wichtigsten Nährstoffe, das Kali in bedeutender Menge entzogen, ohne in dem bei der Birthschaft erzeugten Futter oder dem normalen Dünger entsprechenden Ersatz zu sinden. — Solche Böden werden immer geringere Ernten jener Früchte liefern, auch wird die Qualität letzterer abnehmen. Es ist daher, besonders bei ausgedehnterem

Buckerrübenbaue, nothwendig; diesen Ausfall an Kali von auken zu beden. In Ermangelung ausgiebigerer Bulfsmittel griff man früher nach der Afche verschiedener Brennmaterialien, ten Abfällen der Bott=. aschensiedereien u. A. Unter den Aschen nimmt in Bezug auf Dung= werth unftreitig die Bolgafche ben erften Blat ein; unter diefen hat wieder das Laubholz vor dem Nadelholze den Borzug; in weiterer Reihenfolge nach abwärts tommt die Torfasche, Braun = und Steintoblenasche. Die Holzasche enthält im Mittel von verschiedenen Laubhölzern, nebst bedeutender Menge Kalkerde und Magnesia, 16% Kali und 6% Phosphorfäure; jene von Nadelhölzern hat durchschnittlich 10.7% Rali und 4.7% Bhosphorfäure. Man benöthiget zur Düngung von Wiefen, wo Die Holzasche besonders durch Bobenlockerung, Erhöhung der Thätigkeit deffelben und Bertilgung von Moos, gunftig wirkt, 20 bis 28 Heltoliter unausgelaugter Holzasche pro Bettar; 1 Stilt. Holzasche wiegt 77 Rgr., es betragen baber 1,3 Htlt. 100 Rgr. - Alle Afchenarten geben ein vorzügliches Kompostmaterial.

Einer der wichtigsten Funde für die kalibedürftige Landwirthschaft war die i. 3. 1861 gemachte Entdedung, daß die von den Steinsalzlagern in Staßsurt-Leopoldshall abgeräumten oberen Schichten, die Abraummasse, einen ungeheueren Reichthum des werthvollen Kali enthalten. Durch Beseitigung von, diesen Abraumsalzen anhastenden, pflanzenschädlichen Stoffen (Chlor-Magnesium) im Fabritationswege, wurde Staßsurt zu einer sast unerschährlichen Kali-Quelle, welche nun ein vorzügliches, verhältnismäßig preiswürdiges, Dünge-

material liefert.

Das in dem Düngemittel enthaltene Procent an Kali bestimmt den Preis, und es wird der Gehalt an diesem Stoffe auch von den

Fabritanten garantirt.

In nachfolgender Tabelle bieten wir einen Ueberblick über den Gehalt der wichtigsten Staffurter Fabrikate, den Preis des Düngemittels selbst, sowie einzeln pro 1 Kilo Kali. Die Preise beziehen sich auf 50 Kilo des Präparates exclusive Emballage, für welche 30 bis 50 kr. pro 100 Kilo berechnet werden, loco Staffurter Bahnhos.\*)

<sup>\*)</sup> Aus E. Bolff, Dingerlehre 1874. S. 199. Nach bireften Mittheis Inngen ber vereinigten Fabrifen.

|    | Bezeichnung<br>bes Düngemittels | <b>R</b> alî<br>garantirt | Schwefelfaur.<br>Kali | Chlorfalium | Schwefelsaur.<br>Magnefia | Chlornatrium | furt in<br>Sil<br>per 100<br>Kilogr.<br>Präpa. | per<br>1 Agr.<br>Kali |
|----|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                 | °/o                       | °/o                   | °/o         | °/o                       | 0/o          | fl. fr.                                        | fl. fr.               |
| 1  | Robes ichwefelf. Kali (ein-     |                           |                       |             |                           | l            |                                                | 1                     |
| 1  | face Kalivilnauna)              | 10-12                     |                       |             |                           | 35 - 55      |                                                | <b>—</b>  15          |
|    | Ronzentrirter Raliblinger       | 25 - 26                   | 2226                  |             | 15-20                     |              |                                                | <b>—</b>  17          |
| 3  | 3 fach konzent. =               | 30—34                     |                       | 48—55       |                           | 30-50        |                                                | -17                   |
| 4  | 4 fact) = =                     | 3842                      |                       | 60—67       |                           | 30 - 40      |                                                | 16                    |
| 5  | 5 fact) = =                     | 4055                      |                       | 80—85       |                           | 10-20        |                                                | -16                   |
| 6  | Einstreusalz                    |                           | 10—12                 |             | 1520                      |              |                                                | - 17                  |
| 7  | Braparirtes Biehfalz            | 5 6                       |                       |             |                           | 75—80        | [60]                                           | -12                   |
| 8  | Schwefelsaures Kali I           |                           | 90 - 95               |             | 510                       |              |                                                | <b>—</b>  30          |
| 1  | II II                           |                           | 70-75                 |             | ?                         | 2-8          |                                                | 29                    |
|    |                                 | <b>3</b> 033              | 55—60                 |             | 2530                      | 3            | 8                                              | 27                    |
| 9  | Rohe schwefels. Kali=Ma=        |                           |                       |             |                           |              |                                                |                       |
|    |                                 | 1619                      |                       |             | 32-39                     |              |                                                | - 16                  |
| 10 | Schwefelf. Kali-Magnesta        | 2830                      | 5257                  |             | 4550                      |              |                                                | 30                    |
| 11 | Rohe schwefels. Vagnesia        | 0 6                       |                       | 0-10        | 70—80                     | 1520         | 1 50                                           | - -                   |
| 12 | Ralihalt. schwefels. Rall=      |                           |                       |             |                           |              | المال                                          |                       |
|    | Magnesia                        | 4 5                       | 6-8                   |             | 3545                      | _            | 1 50                                           |                       |
| '  | I                               |                           | l .                   |             |                           |              |                                                | . ] 1                 |

Dem Düngungszwecke entsprechen vollkommen jene Salze, in welchen schwefelsaures Kali, in Verhältnissen wie Posten 1 und 9, vorkommt. Immer aber ist den Landwirthen zu empfehlen durch Versuche zu erpreben, welches von den vielerlei Kalisalzen den gestellten Anforderungen, sowohl bezüglich der Wirkung als auch des Preises, entspricht, bevor sie einen bedeutenderen Capital-Auswand zum Ankause widmen.

Ein Durchschnittsquantum des Bedarfes an Kalidunger für eine gewiffe Ackerstäche läßt sich nicht bestimmen, weil jener sich nach der dem Boden, durch die Ernte von Wurzel-, Knollen- oder Futtergewächsen, entnommenen Kali-Menge richtet. Wenn z. B. diese Entnahme bei einer Fechsung von 27,000 Kgo. Zuckerrübe, oder 14,000 Kilo Kartoffeln pro Hettar, mit Berücksichtigung der zurückleibenden Abfälle und des Kartoffelkrautes, in ersterem Falle 105, im zweiten 80 Kgr. Kali beträgt, so würde sich der Bedarf von Kalisalz Kr. 1 auf 955 Kilo, Kr. 9 auf 600 Kgr. nach Kübe, und nach Kartoffeln auf 728 Kilo von Nr. 1 oder 457 Kilo von Nr. 6, pro Hettar bezissern.

Die beste Ausnutzung der Kalisalze erreicht man, indem das einer bestimmten Ackerstäche zugedachte Quantum auf den Stalldunger ausgestreut, und mit diesem ausgefahren und eingearbeitet wird; selbstredend muß dieses Ausstreuen schichtenweise geschehen, damit eine gleichmäßige

Bertheilung erzielt werde.

Zur Wiesendungung gibt man gewöhnlich die Kalidungung in den Kompost, der hier als Vermittler auftritt; 4—500 Kilo rohes schwefelssaures Kali (Rr. 1) per Hettar Wiesenland genügen, wenn dasselbe ledig ausgestreut wird, oder 2—300 Kilo desselben, wenn die Vertheislung in Vermengung mit Komposterde stattsindet, zu einer mittelmäßigen Düngung.

- 5. Die Abfälle von technischen Gewerben. Eine Anzahl von Industrial-Abfällen fand bereits Erwähnung als schätzbares Kompostematerial, es sollen also hier nur die wichtigsten, als selbstständige Düngemittel gebrauchten Kückstände von verschiedenen Fabrikationen in Betracht kommen.
- a) Die Malzkeime. Der Hauptsache nach aus Pflanzenfaser und Kleber bestehend, und reichdurchbrungen mit Kali= und anderen Salzen, sind sie wegen der vielen Zuder= und Schleimtheile, die sie bessitzen, zwar ein sehr spärliches, aber ausgezeichnetes und schnellwirkendes Düngungsmittel. Sie werden zum Ueberstreuen der Saaten angewendet, geben aber auch eine vortrefsliche Düngung für Wiesen, Kleefelder und insbesondere auf die jungen Kartosselspslanzen. Auch als Futter, besonders für Jungrindvieh, werden Malzkeime, des bedeutenden Sticksoffund Phosphorsäure-Gehaltes wegen, sehr geschätzt, sinden daher zumeist erst in zweiter Linie Berwendung als Düngemittel.

Die Malzkeime enthalten  $4^{0}/_{0}$  ihres Gewichtes an Stickfoff; um daher für eine Cerealienernte den Boden zu entschädigen, benöthiget man 900 bis 1000 Kgr. Malzkeime, zu einer ordentlichen Düngung aber 2000 bis 2400 Kgr. per Hettar Land. Sie bringen die auffalslendste Wirtung hervor, wenn sie mit Jauche abgegohren als Gülle auf die Wiesen angewendet werden.

b) Delkuchen als Dünger. Gute Delkuchen werden als Futter viel besser verwerthet, es sollten daher nur solche zur Düngung verwendet werden, die entweder schon durch die Fabrikation, (doppelt gepreßte Delkuchen werden in der Regel nicht verfüttert) oder Berderbniß, die Eignung zur Fütterung verloren haben. Da die am meisten als Dünger gebrauchten Kuchen aus Raps oder Rübsen 5 Procent Stickstoff enthalten, so gehören sie unter die ausgiedigsten und kräftigsten Düngmittel. Sie werden vor ihrer Anwendung zerkleinert (in Mehl verwandelt), unmittelbar vor der Saat ausgestreut und seicht eingearbeitet (eingeeggt) oder man läßt sie 6 bis 8 Tage, mit Urin und Wasserverset, sausen, um mit der Gülle die Gewächse slüssig zu überdüngen.

Um einem Hettar Ader, ber eine Halmfrucht getragen, ben durch diese verlornen Stickstoff wieder zu ersetzen, reichen 800 Kgr. Delkuchen aus; zu einer ordentlichen Düngung, gleich 30 Tonnen Stallmist, aber bedarf man 1800 bis 2000 Kar. ver Bektar.

Nach Brof. Stödhardt leiftet 1 Rgr. Rapstuchenmehl als Dünger

so viel als 17 Kgr. Stallmist.

c) Der Scheideschlamm und das Schlammwasser von der Zuckerfabrikation liefern ein werthvolles Düngematerial. In dem Scheidesschlamm von 1000 Kilo Zuckerrübe sind 2,2 Kilo Phosphorsäure enthalten; derselbe wird entweder direkt auf die Felder geführt, nachdem vorher etwa das Doppelte an Erde beigemengt wurde, um den Transport zu erleichtern, oder, noch vortheilhafter, zur Kompositbereitung verwendet. Comparative Bersuche ergaben ganz besondere Wirkung solcher Düngung zu Winterweizen, sowohl in Bezug auf die Vegetation als auch auf das Ernteresultat.

d) Spobium=Rückstände von der Filtration bei Zuckerfabriken werden, im gemahlenen Zustande mit Schwefelsaure präparirt, vorzüglich zu Cerealien mit Ersolg als Düngemittel verwendet. Es reichen 2000 Kilo per Hettar hin, um eine normale Düngung zu survogiren, noch wirksamer werden dieselben, wenn sie zur Hälste mit Rapskuchen

ausgestreut werden.

e) Die Rückftände der Kartosselstärke=, Wein=, Tabak= und Delsfabrikation, bestehend in den verschiedenartigen Trebern, Trestern, Schlempe, Schlamm 2c. werden, sosen sie nicht als Futter verwerthet werden können, mit weit größerem Bortheile zur Kompostbereitung benut, als selbstsständig verwendet zu werden; das Gleiche gilt von der Zucker-Melassenschlempe und dem Aepfelmark. — An die vorgenannten Stoffe reihen sich noch die diversen Abfälle von der Gerberei, Ledersabrikation, Baumswollspinnerei und Weberei endlich der Blutlaugensabrikation u. A., welche insgesammt ein mehr oder minder werthvolles Kompostmaterial liesern, als selbstskändige Düngemittel jedoch nicht von Belang sind.

6. Die Alden.

a) Die Holzasche wurde bereits an der ihr gebührenden Stelle, unter den kalihaltigen Düngemitteln, behandelt. Es können hier

nur in Betracht fommen.:

b) Die Torfasche; diese ist von der Kohlenasche sehr verschieden, indem sie weniger Kali, aber verhältnismäßig mehr Kohlenstoff und
Kalt enthält. Gute Torsasche muß weiß oder silbersarbig und leicht
sein; als Düngemittel ist sie der Seisensiederasche fast gleich zu schätzen
und muß in demselben Waße ausgestreut und seicht eingearbeitet werden.
Start geröthete, daher eisenhaltige Torsasche wirkt durchaus nachtheilig.

c) Braun = und Steinkohlenasche enthält zwar wenig Alkalien, dagegen aber schwefelsauren Kalk in vorherrschender Menge; sie wirkt günstiger auf schwere, als auf leichte Böden und wird in vielen Gegen= den für Gwo als Klee-Kopfvüngung survogirt. Gute Braun= oder

Steinkohlenasche muß leicht und weiß von Farbe sein.

d) Seifenfiederasche hat, weil sie Ralt mit sich führt, als

Düngmittel hohen Werth. Ihre Anwendung ist am sohnendsten bei nassen Wiesen, wo sie das Woos verzehrt und den Kleewuchs weckt. Wan muß sie gut getrocknet an windstillen seuchtwarmen Frühlingstagen ausstreuen. Dieselbe günstige Wirtung äußert Asch aus den Laugen-bottichen der Hauschaltung, wenn sie nicht klumpenweise, sondern trocken gepulvert auf kaltem Thonboden Anwendung sindet. Die Wirkung der Seisensiederasche besteht hauptsächlich in der Lockerung und Erhöhung der Thätigkeit des Bodens, und der Zusührung von Sticksoff und Kohlenstoff. Man braucht auf ein Hektar Wiesenland 40 bis 50 Hill.; zu einer mittelmäßigen Acerdüngung aber sind 80 bis 90 Hill. solcher Asch nothwendig, welche — soll sie vortheilhaft wirken — mit gebranntem Kalke (1/5 des Aschendlumens) gemengt und kurz vor der Saat untergepslügt werden muß.

e) Ruß ist ein vortreffliches Düngmittel, welches der Holzasche kaum nachsteht, und namentlich für magere und moofige Wiesen, dann zur Düngung von Klee und Wiesen vorzügliche Verwendung findet. Er enthält nach Virn baum in 100 Gewichtstheilen  $2,5\,^{\circ}$  Kali,  $28,6\,^{\circ}$  Kalserde und  $2,3\,^{\circ}$  Phosphorsäure, nehst anderen düngenden Stoffen; diese Zusammensetzung und die dunkse Farbe, welche das Licht und die Sonnenwärme einsaugt, verursacht seine außerordentlich günstige Wirtung, die, wenn auch nur mit 15-16 Kgr. pro Ar angewendet, sich auffallend kund giebt. Nach den Ersahrungen der Engländer soll der Ruß die größte Wirtung hervorbringen, wenn er im März, für sich allein, über die Wintersaaten ausgestreut wird; man benöthiget hiezu

per hettar 20-30 Bettoliter Rug.

b. Die indirekt wirkenden Düngemittel sind solche, welche nur unter gewissen Bedingungen bodenverbessernd, meistens vermittelnd wirken, indem sie die Löslichkeit von im Boden vorhandenen Stoffen fördern, beziehungsweise letztere zur Aufnahme für die Pflanzen vorbereiten und

geeignet machen. Sieher geboren:

1. Der Kalk (kohlensaurer Kalk). Durch die Gegenwart von Kalk wird der Humus der Erde in demselben Berhältnisse aufgelöst und verzehrt, als die Ueppigkeit der Begetation zunimmt; der Kalk dient somit als chemisches Reagens, wodurch die pstanzennährenden Bestandtheile der Dammerde aussössicher werden. Das Kalken des Ackerlandes ist kein eigentliches Düngen, weil es nur dazu beiträgt, die Säuren des Bodens zu neutralissiren, und den Pstanzen ihre Kahrung schneller aufnahmssähig zu machen; und dies bewirkt der Kalk dadurch, daß er, ges brannt, als Aeptalk (Kalkhydrat) in den Boden gebracht, während des Processes seiner Wiedersättigung mit Kohlensäure auf alle jene Materien chemisch zersetend wirkt, die in Humus umgewandelt werden können. Noch ist zu bemerken, daß die Wirkung des Kalkes nur eine vorübergehende ist, da er im Boden Verbindungen eingeht, die im Wasser

löslich find, und von den Pflanzen aufgezehrt werden, weßhalb ber Kalfgehalt des Bodens bei guter Begetation fich allmälig wieder verliert.

Das Kalken wird demnach nur auf zähen, schweren oder kalken, trägen und kalkarmen Boden, ja selbst da nicht zu oft und nicht ohne bald darauf folgende anderweitige animalische Düngung mit Nugen angewendet werden dürfen; weil der Kalk, wie Stöckhardt bezeichnend sagt: "nicht mit eigenen Mitteln, sondern auf fremde Kosten" (anderer Bodenbestandtheile bis zu deren gänzlicher Aussjaugung) "wirthschaftet," und uns diessalls das alte belgische Sprichwort in Erinnerung bringt:

Ralf ohne Dünger angewandt Macht arm ben Bächter und sein Land.

Bei der Anwendung bringt man den gebrannten Kalf in Stüden auf's Feld, und setzt ihn in Häuschen, die etwa  $1-1^{1/2}$  Htlt. Kalf enthalten, und die man mit frisch ausgegrabener etwas seuchter Erde bedeckt. Nach einigen Tagen ist der Kalf zu Bulver zerfallen, welches man mittelst einer Schausel mit der darüber gelegenen Erde gleichsörmig vermischt, über das Feld dünn ausstreut und mit Eggen oder Exstirpator einarbeitet; auf die gleichmäßig gute Vertheilung ist großes Gewicht zu legen. Will man den Kalf vorher pulverisiren, um ihn auszustreuen, so ist das Verhältniß des Wassers zum Kalke, dem Geswicht nach, wie 1:3 zu beobachten.

Uebrigens ift das auf obige Weise gewonnene Kalkmehl auch anstatt des Ghpses auf Hilsenfrucht= und Kleefelder, dann zur Vertilgung des Mooses auf Wiesen und der Feldschnecken auf Saaten sehr wirksam, nur darf das Ausstreuen des Kalkes, in allen Fällen seiner Anwendung, nie bei Regenwetter oder auf sehr durchnäßtem Boden geschehen, weil sich der Sand der Ackrerde mit dem Kalke leicht zu Mörtel verbindet. Ueber das auf eine gewisse Ackresche auszustreuende Kalkquantum muß die genaue Kenntniß des zu verbessernden Bodens und der geübte praktische Blick des Meliorators entscheden, denn man kann auf ein Hektar Feld 50 bis 150 Hektoliter — 7,8 — 23,5 Tonnen Kalk benöthigen.

1 Rub.=Meter Kalkftein wiegt 2745 Kilogramm und liefert 0,88 Kub.=M. — 8,8 Hetfoliter gebrannten Kalk. I Kub.=M. gebrannter Kalk wiegt 1500—1650 Kgr., daher 1 Hetfoliter besselben — 150—165 Kgr. — Hobraulischer Kalk (Wasserkalk) darf zur Düngung nicht verwendet werden.

2. Der Ghp8 (schwefelsaurer Kalt). Setzt man gebrannten oder ungebrannten Ghp8 eine Zeit lang der Luft aus, und wäscht ihn dann wieder mit destillirtem Wasser aus, so wird man finden, daß dieses Wasser eine beträchtliche Wenge tohlensauren Ummoniats enthält. Dieses Salz rührt von der Utmosphäre her, da der Ghp8 solches im natürlichen Zustande nicht enthält. Ist nun ein Erdreich mehr oder weniger mit

vieser Substanz vermengt, so sättigt sich dasselbe allmälig mit den ammoniakalischen Theilen der Luft und hält sie so lange zurück, bis das Wasser sie auslöst, um sie den Wurzeln zur Aufnahme darzubieten. Je mehr schönes Wetter und Rezen abwechselnd auf einander folgen, desto öfter tehrt die Wirkung zurück, und desto mehr sticksofshaltige Nahrung werden die Pslanzen enthalten. Auf diese Weise erklärt sich auch die befruchtende Krast des Rußes, der Lehmtrümmer von alten Oesen, des gefaulten Holzes u. a. m.

Die Erfahrungen, welche bisher über die Anwendung und Wirkung

bes Supfes gesammelt wurden, liefern folgende Data:

1. Der Gpps zeigt fich nur dort besonders wirtsam, wo der Boden

nicht schon schwefelsauren Ralt (b. h. Sups) enthält;

2. fordert derfelbe eine feuchte Atmosphäre im Frühjahre, besonders im Mai;

3. ist seine Wirkung um so stärker, je mehr die Grundstücke mit Stallmist gedüngt werden, und erscheint dann noch bedeutend, wenn der Boden blos vegetabilischen humus enthält;

4. je alter die Rleepflanzen find, also je später ber Gups ange-

wendet wird, defto größer ift fein Wirtung;

5. ber in Mehl verwandelte Gups foll auf befeuchtete Pflanzen, mithin nach einem ausgiebigem Thau ober Regen ausgestreut werden;

- 6. eine Gypsmenge, die 175 Kgr. per Hettar Feld überschreitet, bleibt ohne allen Erfolg; gewöhnlich werden 150 Kilo Gyps auf 1 Hettar Rieeland verwendet;
- 7. bei trodenen Bobenarten und einem trodenen Frühlinge bleibt feine Wirfung unerheblich:

8. ift der Boden vorherrschend naß und talt, so bleibt der Gups wirtungslos;

9. eine Beimischung von etwas Rochsalz soll seine Wirtung erhöhen; auch Holzasche leistet ähnliche Dienste;

10. gebrannter Shp8 foll um 1/3 wirksamer sein, als ungebrann=

ter und

11. kann derselbe in geringeren Quantitäten nur bei den Kleearten mit Bortheil angewendet werden, in etwas größern bei den Hillenstrückten; bei den Cerealien wird die größte Menge erfordert, daher auch selten angewandt.

Der Preis des Gypses beträgt 2 fl. ö. W. pro 100 Kilogramm. Der Chemiker Lebrun erfand künstlichen Gyps, den er wie folgt bereitet: 100 Kgr. zu Bulver gelöschten Kalkes mit 10 Kgr. gleichfalls gepulverten rohen Schwefels vermischt, diese Masse mit etwas Wasser angeseuchtet und gleichmäßig durcheinander geschauselt, bildet unter dem Einslusse des atmosphärischen Sauerstoffes den Gypsals Produkt in einer Gewichtsmenge von 133 Kgr., welche Verwands

lung binnen einigen Tagen vor sich geht, und die anfänglich gelbe Farbe in reines Weiß verändert.

3. Der Mergel ift ein bem gebrannten Ralte (Metfalt) febr ähnliches Düngemittel und besteht aus einem an toblenfaurem Ralt mehr oder minder reichen Thon; je taltreicher der Mergel desto rascher zerfällt, desto wirtsamer ift er. Als Dungemittel muß ber Mergel. am besten im Berbste, oder Winter, in starten Gaben aufgeführt und, wenn berfelbe volltommen zerfallen, forgfältig ausgebreitet und mit ber Egge, bem Erstirpator ober auch mit ber Saatharte gut eingearbeitet und mit dem Boden vermengt werden. Bon dem Mergeln gilt übrigens daffelbe, was von dem Ralten gefagt wurde, es führt nämlich zulett zur Er= schöpfung des Aders ("ausgemergelter Boben"), wenn nicht durch verbaltnifmäßig verftärtte animalische Düngung Erfat erfolgt. Die Stärke ber Mergelaufführung hangt von beffen Raltgehalte ab; je mehr Ralt= gehalt, desto geringeres Quantum, und umgefehrt. - Nach Thaer ift ber Mergel brauchbar, wenn er 12-15% Ralf bat; Mergel mit 50% Kalk wird schon als sehr gut bezeichnet, gewöhnlicher enthält 30%; von foldem werden zu einer Düngung 232 2 spännige Fuhren gebraucht; eine Fubre hat 0,56 Rub.=M., es tommen sonach auf 1 Hettar 130 Rub.=M., daher die Mergeldungung eine 1,3 Cm. bobe Schichte beträgt.

4. Das Kochsalz, als solches, kann als Düngemittel kaum genannt werden, da einestheils der Preis desselben ein viel zu hoher, andererseits die Wirkung eine sehr beschränkte, ja selbst bei unrichtiger Anwendung sehr nachtheilige ist. Es kann also hier nur von Salz = abfällen die Rede sein, welche bei Salzsiedereien als sog. Pfannenstein vorkommen. Salz in größerem Quantum aufgestreut hemmt die Begetation; eine mäßige Anwendung ist auch nur auf trästigem Boden rathsam, da es auf armen Böden ganz wirkungslos bleibt. Auf warmen seuchten Boden angewandt schützt es die Pflanzen vor vielen Krankheiten, namentlich Pilzen, wirkt insektenvertilgend, und erhält den Boden seucht. Je schwerer und nässer der Boden desto größere Quantitäten Salzsbüngung können angewandt werden.

Leichte, sandige Böden sollen vom Salz verschont bleiben.

Mit Salz gebüngtes Gras wird vom Bieh gern gefressen, daher zeitweiliges Bestreuen von Wiesen= und Weideland einigen Vortheil bringen kann. Die beste Verwendung findet das Salz durch Aufstreuen und Beimengen in Komposthausen, welche zur Wiesendung bestimmt sind.

#### c. Die Düngung durch den Boden.

. 1. Durch die Ernterudstände wird dem Boden ein Theil der durch die abgefechste Frucht entnommenen Pflanzennährstoffe zurückgegeben,

welche Rückgabe immerhin als ein nicht unbedeutender Düngungstheil angesehen werden kann; diese Ernterücktände, bestehend in den Stoppeln der Halmfrüchte, den Wurzeln und Stoppeln der Kleegewächse, den Wurzeln und Stoppeln der Kleegewächse, den Wurzel und Blätterresten von Hackfrüchten z. bilden einen ziemlich ansehnlichen Quotienten der Ernte, der sich mit beiläusiger Mittelsschaung bei den einzelnen Fruchtgattungen in Procenten des Trockensgewichtes der Ernte ausdrücken läßt. Es verbleiben am Felde Rückstände:

| Nach | Raps und 8   | Rübsen  |    | 100 % | Nach | Leindotter  |             |   | 51 º/o |
|------|--------------|---------|----|-------|------|-------------|-------------|---|--------|
|      | Delrettig .  |         |    |       |      | Wicken      |             |   |        |
|      | Esparsette . |         |    |       |      | Erbsen .    |             |   |        |
|      | Ropftlee     |         |    |       |      | Roggen .    |             |   |        |
| **   | Madia        |         |    |       |      | Linfen, Ger |             |   |        |
| ,,   | Weißtlee .   |         |    |       |      | Weizen un   |             |   |        |
| ,,   | Buchweizen   | · · · · | ٠. | 65 ,, |      | Mais .      |             |   |        |
| **   | Fisolen und  |         |    |       | "    | Spergel     | <u>.</u> .  | • | 22 "   |
| "    | Hafer        | • •     |    | 55 ,, | "    | Lein und !  | <b>Danf</b> | • | 20 ,,  |

Aus dieser Gegenüberstellung erklärt sich auch das Bessergerathen aller Getreidearten, wenn sie auf eine der zuerst genannten 6 Pflanzengatungen solgen, und die Nothwendigkeit eines stärkeren Düngungszuschusses sir alle jene, die in minder reich hinterlassene Stoppeln zu stehen kommen. Das Mitunterpslügen von Unkraut und Gräsern, die zwischen dem Getreide gewachsen, oder auf einem frisch gepflügten Acker bei günstiger Witterung ausschen, trägt unstreitig zur Bodenbereicherung aus demselben Grunde bei, aus welchem die Gründüngung als humusbildend anerkannt wird. Durch die Wurzelrückstände der meisten Ernteprodukte, ganz besonders der Kleearten und Delgewächse, wird nicht nur eine sehr günstige physikalische Einwirkung auf den Boden erzielt, sondern es wird auch durch dieselben Kohlenstoff in beträchtlicher Menge dem Boden zugeführt, der, in Verbindung mit Sauerstoff, (als Kohlensäure) ein ausgiediges Lösungsmittel für die im Boden vorhandenen mineralischen Nährstoffe abgibt.

2. Die Gründüngung jählt nach Ansicht vieler Landwirthe nur zu jenen Aushissmitteln, die durch Mangel ammoniakalischer Düngstoffe, oder entfernte Lage der Aecker, wohin die Zusuhr zu kostspielig käme, zur Nothwendigkeit werden. Ift der grün zu düngende Boden so schlecht und kraftlos, daß er von keiner der anwendbaren Düngsaaten eine beträchtliche Masse hervorzubringen im Stande ist, oder sind die klimatischen oder die Witterungsverhältnisse dem Gedeihen derselben ungunstig, was besonders in an Feuchte und atmosphärischen Niederschlägen Mansgel leidenden Gegenden der Fall ist, so hat man sich keinen befriedigenden Erfolg von dieser Düngungsweise zu versprechen: ist aber der Boden

noch so start, daß er eine reichliche Masse grünen Düngstosss hervorbringt, so ist es (wo nicht die Entsernung des Feldes eine Gründüngung vorziehen macht) gerathener, jene Stosse durch Berfütterung mittelbar in Dünger zu verwandeln, wobei nicht nur ein größeres Düngerquantum, sondern gewiß auch noch einiger Nebennutzen durch Milch, Wolle, Fleisch u. s. w. gewonnen werden kann. Ie weniger eine Wirthschaft an Dünger Mangel seidet, je näher die Felder dem Birthschaftshose liegen, oder jemehr sich die Versütterung der gebauten grünen Pflanzen im Bergleich zu dem dazu nothwendigen Kossenauswande auszahlt, um so weniger ist die Gründüngung am rechten Psatze. Keineswegs aber ist sie unbeachtet zu sassen, wo die hier genannten Fälle im umgesehrten Verhältnisse vorhanden sind, denn sie übertrifft nicht selten die Wirtung des animalischen Düngers, indem sie den Pflanzen eine ihren Sästen gleichartige Nahrung zusührt und kommt immer wohlseiler zu stehen als der Stallmist.

In Bezug auf die Düngmaffe, welche die gewöhnlich zur Gründüngung angewandten Pflanzen auf einem nicht zu magern Boden pr. Hettar liefern, findet folgende Reihenfolge statt:

| Lupinen ge | be | n f | amı | mt | W | urze | ln | 8750        | Ægr. | mit | 0,45 | Pat.      | Stickftoff |
|------------|----|-----|-----|----|---|------|----|-------------|------|-----|------|-----------|------------|
| Raps und   | H  | düb | fen |    |   | •    | ٠  | 4860        | ,,   | ,,  | 0,50 | ,,        | "          |
| Wicken .   |    |     |     |    |   |      |    | <b>3900</b> | ,,   | ,,  | 0,48 | <b>,,</b> | "          |
| Buchweizen | l  | •   | •   | •  | • | •    | •  | 3200        | "    | "   | 0,38 | "         | "          |
| Roggen     | ٠  | -   | •   |    |   |      |    | 2900        | "    | **  | 0,43 | ,,        | "          |
| Spergel    | •  | •   | •   | •  |   | •    | •  | 2620        | ,,   | ,,  | 0,37 | "         | ,,         |

Die Wirkung einer Gründungung erstreckt sich, im Allgemeinen, wohl nur auf die erste Tracht, doch ist selbe für die Bereicherung des Bodens durch die Pflanzenmasse und die, in Folge der Bodenbeschattung hervorgebrachte, günstige, physikalische Wirkung von großer Bedeutung.

Die Produktionskoften beschränken sich, insofern durch die Gründungung der regelmäßigen Benützung des Bodens kein Eintrag

geschieht, blos auf den Aufwand für die Saat und Arbeit.

Rach Rleemann entnimmt eine Gründüngung dem Ader so viel Kraft, als zu dem vierten Theile ihres Ertrages ersorderlich war; demnach wären 100 Kgr. Trodengewicht des Düngegewächses gleich 300 Kgr. frischen Düngers.

Rudfichtlich ber Bobenwahl eignen fich:

Lupinen für armen, leichten und trockenen Boden, bei ausgiebisger Düngung und warmem Klima, Wicken, oder Wicken mit Erbsen, für etwas stärkeren Boden und in seuchtem Klima, Buchweizen für leichten aber noch frästigen Boden und in trockenem Klima, Roggen, für jeden nicht traftlosen Boden, besonders zu nachfolgenden Kartosseln passen, Spergel, für Sandboden, theils allein, theils im Gemenge

mit Buchweizen, Steinklee, in Binterfrucht gefaet, als Dungung für nachfolgenden Sommerbau.

- 3. Die Brache. Daß die Bestellung des Brachseldes auch ohne Zugabe von Mist, den Ackerboden bereichert, hat schon Thaer nachzewiesen, der die Kraftvermehrung durch eine gehörig bearbeitete Sommerbrache einer Düngung mit 4 Tonnen pr. Heltar gleichsetzt (Pabst sogar mit 30 %) oder ungefähr dem Drittel einer Kormaldüngung). Die Brache vertritt daher ersahrungsmäßig die Stelle eines gewissen Düngungsmaßes, um so mehr, als während der Brachzeit dem Boden nicht nur nichts entnommen ist, sondern er nur Untrautpslanzen hervordringt, die nachher untergepslügt werden; als ferner während dieses Wachsens und Bodengährens die Neubildung und Zersetzung von Humus vor sich geht, solglich auch Ammoniak erzeugt wird, und übrigens nicht nur die düngenden Atmosphärisien während der Brachzeit dem Boden zu Statten kommen, sondern auch die nichtorganischen Pflanzennährstosse in der Erde aufgeschlossen, und für die nächstsgende Frucht in lösliche Nahrung verwandelt werden. (Man vergleiche auch die Artikel: Acker de stellung und Feldwirthschaftsspieme.)
- 4. Das Erdbrennen. Dr. Beiden unterscheidet die Anwendung bes Erdbrennens auf zwei gang verschiedenen Bobenarten, nämlich, auf Thonboden, und auf humofen Boben (Moor=, Bruch=, Beide= boden). Die physitalische Wirtung bes Erbbrennens auf Thonboden besteht in der Entziehung des an den Thon chemisch gebundenen Baffers, wodurch derfelbe feine gabe Bindigkeit verliert und hiedurch Luft und Barme ihre gunftige Einwirfung jur Geltung bringen tonnen. Die chemische Wirtung des Brennens hangt von dem Raltgehalte des Thones ab; je mehr Ralt vorhanden, besto beffer außert sich die ger= setzende Wirtung. — Mit dem Thonbrennen wird derartig verfahren, baß ber Ader in dunne Schichten geschält wird, und diese ofenartig über leicht brennbares ppramidenförmig gestelltes Material in Saufen gelegt werben; die Erdicichte barf Anfangs nicht zu ftart fein, um ben Brand nicht zu ersticken. Spater, wenn das innere Material aut brennt. wird immer Erbe nachgegeben, doch nie mehr, als gut durchglüht; das Durchschlagen der Flamme ift durch Auflegen von Rasenstuden zu verbuten. Ift die Erde gut durchgebrannt, mas fich in der murben Beschaffenheit zeigt, und foll eine mittelstarte Dungung dem Felde gegeben werden, so find auf 1 Hettar 60-80 Fuhren solcher Erdasche noth= wendig. (Siehe den Art. "Urbarmachen".)

Das Brennen der Humusböden hat den Zwed einen Theil des in überflüssiger Menge vorhandenen Humus in Asche zu verwandeln und durch Bermengung derselben mit dem Urboden diesen physikalisch und chemisch zu verbessern; physikalisch durch Berringerung der zu großen wasserfassenden und shaltenden Kraft, chemisch durch Aushebung der

fauren Reaktion und Bereicherung an unorganischen, leicht aufnahms=

fähigen Nährstoffen.

Bor dem Brennen der Humusböden (Moor, Bruch) muß das Austrocknen derfelben stattsinden; sodann wird der Boden geschält, in Hausen
gelegt, nachgetrocknet und wie der Thonboden gebrannt. Beim Humusoder Moorbrennen ist darauf zu sehen, daß diese Arbeit nur bei sicherem,
trockenen Wetter unternommen werde. Die Stärke der Aschendingung
hängt von dem stärkeren oder minderen Beigehalte an vegetabilischen
Stoffen im Boden ab und läßt sich ein bestimmtes Regulativ hiesur
nicht geben. Bevor zu größeren Arbeiten dieser Art geschritten wird
ist es sast unbedingt nothwendig vorher kleinere Versuche zu machen.

#### 5. Die Ent= und Bemäfferung.

#### a. Die Entwässerung.

Unter allen Sülfsmitteln, die dem Landwirthe zu Gebote fteben feinen Ader für den Fruchtbau ju verbeffern, gebührt ber Bodenentmäfferung die erste Rudficht und die gröfite Sorgfalt. Sie bietet in den meiften Fällen das allein und genügend ausreichende Mittel, den Ertrag bes ei . Inen Feldes, ohne Steigerung bes bisher befolgten Dungungs mages uf Jahre hinaus zu erhöhen, wirkt aber um fo fruchtbringender und großartiger, wenn die Entfernung der Bobennäffe nicht auf einzelne Felder beschräntt, sondern für gange Fluren und Distritte angestrebt und erreicht wird. Manche Gegenden leiden unglaublichen Schaden durch periodifche Raffe in Folge bes Mustretens von Bachen und Kluffen. burch quellige Felvstellen (Rafgallen), durch aufgehäufte Schneemassen ober durch Bersumpfungen, die sich über einem undurchlassenden Untergrunde bilden und die reichlichste Dungung und Rultur vereiteln, die rechtzeitige Bearbeitung des Bodens verhindern und dadurch die Bflanzenkultur in ihrem Ertrage schmälern; und doch gibt es, leider! noch fo viele Begenben, wo ber Landwirth taum noch Sinn bafür hat, ber Entwäfferung seines reichsten Aders ein kleines Opfer ju bringen, geschweige ju einem Aufwande feine Sand zu bieten, der oft über eine ganze Flur, über einen Ortsbistrift des Gegens Fulle verbreiten wurde. Diftrittweise Entwäfferungen jumal dürften bei uns noch lange Zeit mit andern frommen Bunfchen verhallen, wenn nicht ein anzuhoffendes Gingreifen ber bei bem Gebeihen bes Ackerbaues betheiligten Staatsgewalt einen wohlthätigen Zwang für bas allgemeine Beste in Anwendung bringt.

Für die Entwässerung größerer Diftritte muffen wir also der Zeit ihren wohlthätigen Einfluß vorbehalten, und können uns nur mit der Trodenlegung einzelner Grundstüde vor der Hand beschäftigen. Für

die Nothwendigkeit der Entwässerung im Allgemeinen sprechen folgende Rennzeichen:

1) Benn auf einem Grundstude im Frühjahre ber Schnee langfamer abgeht, - weil das Baffer fich eben in ben gefättigten Boben nicht einziehen tann — als auf Aedern gleicher Lage und ähnlicher Bodenbeschaffenheit:

2) wenn fich einzelne ausgewinterte Stellen in ber Winterhalm= frucht, im Raps, im Rlee zeigen, bas Aussehen ber ersten überhaupt ein kummerliches, die Farbe vergilbt ift;

3) allgemeines späteres Abtrodnen, sowohl angebauten, als ge-

aderten Landes:

4) das Bortommen von Schachtelhalm (Zinnfraut, Ragenschwang). Binsen, Sahnenfuß, Sasenscharte, Riebarafern und andern Die Räffe liebenben Bflanzen;

5) wenn im getrodneten Felbe nach einem Regen bas Waffer noch lange in ben Furchen fieht, mabrend es anderwarts langft vom Boben

aufgenommen wurde oder abfloß;
6) wenn man einen Pflock in den Boden schlägt, denselben entsernt, und bald darauf das Loch sich mit Wasser füllt; u. s. w. u. s. w.

Es gibt verfchiedene Arten ber Wafferableitung, und zwar: burch offene und verbedte Ranale, burch Berfentungsgruben, burch Bafferfurchen und durch die Drainirung des Bobens.

Offene Entwäfferungsgraben find Die einfachsten und am leichteften anzulegen, aber auch nur da anwendbar, wo fie das Waffer aus Bafferfurchen aus höher gelegenen Quellen und Saugtanalen aufzu= nehmen, und wenigstens theilweise abzuführen vermögen. Ihre Unlegung entzieht übrigens viel Aderland ber Benupung, erschwert und verhindert die Feldarbeiten, und erfordert einen fortgesetzten Aufwand für die Erhaltung der Grabenwandungen. Derlei Graben muffen immer möglichft in gerader Richtung nach ber Schnur, nach Erforbernig bes Bufluffes geborig tief und breit, und mit ber richtigen Bofdung angelegt werben; ihr Gefälle barf auf 20 Meter Länge nie mehr als 1 Cm., ober auf 100 Meter 5 Cm. betragen; auch find offene Graben, wenigstens alle zwei Jahre einmal, im Berbfte von Sand und Schlamm zu reinigen, und muß bas darin wachsende Gras entfernt werben, weil biefe Gegenstände ben Abflug bes Baffers bindern würden.

Berbedte Ableitungsgräben eignen fich am beften, um an Berfumpfung und Raggallen leidende Meder troden zu legen, auch find fie bem kleineren Landwirthe, ber die Rosten der Röhrendrainage immer scheuen, und gegen bie wünschenswerthe Ausdehnung verzweigter Entwafferungsanstalten feine Abneigung fobald nicht ablegen wird, am

meiften zu empfehlen.

Beim Anlegen verbedter Ableitungskanäle, Steindrains oder Stoden darf in sehr geneigter Lage die Richtung nie von der höchsten Stelle der Abdachung solgend, sondern immer nur schräge genommen werden; die gerade Richtung gegen die Tiese ist nur in ziemlich ebener Lage, oder bei zerstreuten Naßgallen zulässig, wo man zwei dis drei solcher Stellen durch gerade Siderungskanäle zu verbinden hat. Der Anlage von derlei Kanälen muß daher immer eine sorgfältige Aufsuchung aller verborgenen Duellen vorangehen, die Gräben selbst müssen nach der Schnur geradsinig, 40-50 Cm. breit und 1 Meter ties senkrecht ausgehoben werden. Die einzulegende Stein= oder Holzschichte erhält in der Regel 32 Cm. Tiese, das darüber zu siegen kommende Deckmaterial erfüllt 30 Cm., und die darüber zu bedende Erdschichte den Ueberrest der ganzen Tiese, damit man beim Pflügen über dem Kanale

auf tein hinderniß ftoge.

Beim Füllen des Grabens schüttet man fehr häufig zerschlagenen Bruch= oder Keldstein von 5-8 Cm. Durchmeffer in die unterfte Lage: barüber legt man Felbsteine, bann Bündel Reifig oder Moos und bedt bas Bange mit Erbe gu. Zwedmäßiger ift bie Anwendung großer länglicher Steine für die Unterlage, die man fchräg geneigt ober fentrecht, aber stets mit bem spitzigen ober schmäleren Ende nach unten gekehrt, einsett, damit recht viele hohle Räume zum Durchsidern bes Wassers frei bleiben, darüber kommen erft kleine Steine und Deciplatten. ober auch Reifigbundel, Rasentafel und Felberde. Wo man alte Dach= hohlziegel verfügbar hat, legt man auch diese umgestürzt, auf eine flache Unterlage, um fo eine Rinne ju bilden; in holzreichen Gegenden verwendet man selbst Stangenholz und Reisigbuschel. Es werden ent= weder Holzknüttel von 8-10 Cm. Stärke an beide Seiten der Graben= wand, über's Kreuz abwechselnd, eingezwängt, der obere Theil des Kreuzes mit Reisigbundeln und diese mit Erde bedeckt; oder man lagert auf beiben Seiten des Bodens lange, 16-21 Em. ftarte Stangen. überbrückt diese der Quere nach mit furzem Krüppelholz und Reifig. bedt Rafen und Moos und zuletzt Felberbe barüber.

Derlei Steingräben muffen im Frühjahre, vor Beginn der Pflügearbeiten, im Brachfelde vorgenommen werden; die Gräben sollen wegen des leichtern Wasserabzuges, und während das Füllmaterial zugeführt wird, durch einige Wochen offen bleiben. Sie dürsen übrigens weder sich gegenseitig durchtreuzen, noch auf eine größere Länge, als

95-115 Meter ausgedehnt werden.

Rach der Eigenschaft des Bodens und der Anlagsweise dauern diese Entwässerungsgräben 10, 20 bis 25 Jahre, wo sie sich endlich versstopfen oder einsenken, und dann erneuert werden mussen.

Berfentungsgruben find fehr vortheilhaft auf gang ebenem Boden, ober in teffelformiger Lage, wo bas Baffer fich von mehreren Seiten

bes Grundstlicks nach einem gewissen mittleren Punkte senkt. Solche Gruben werden auf 4 Meter, oder ins längliche Biereck zu 2 und 2,5 Meter der Seiten, und so tief ausgegraben, bis man auf eine steinige, kiesige oder überhaupt wasserdurchlassende Bodenschichte trifft, durch die das angesammelte Wasser sich versenken kann. Das ausgehobene Erdreich solcher Gruben wird nur zum Theile am Rande gelassen, das übrige muß weggeführt, die Grube selbst aber mit groben Feld- und Geröllsteinen gefüllt werden.

Bon der Grube aus können auch nöthigenfalls, wenn der Absluß nicht ausreichen sollte die umliegende Sbene zu entwässern, noch verdeckte Siderkanäle nach verschiedenen nassen Punkten des Grundstücks angelegt werden. Zur Berhütung des Ansammelns von Schlamm, der das Steinlager verstopfen würde, ist die Umfassung der Grube mit niederen Erdammen anzurathen, wozu der zurückgelassene Theil des Gruben-

aushubes bienen mag.

Bassersunchen. Diese sind nicht nur zur Entsernung des sich auf der Oberstäche des Aders ansammelnden Regen = und Schneewassers, sondern auch zur Berhütung der Bodenabschwemmung von Anhöhen sehr zweckmäßig und nothwendig. Am ersprießlichsten ist ihre Anlegung nach der Einsaat der Binter= und Sommerhalmsrucht, sehr wohlthätig aber auch nach jedem Mürbepstügen, und auf den vor Winter gepflügten Feldern, damit man der stellenweisen Winternässe zuvorkomme, und im Frühjahre eine baldige Bearbeitung ermögliche. Man zieht die Wasserstungen in der Regel in entgegengesetzer oder schräggetreuzter Richtung gegen die Beetsurchen, dabei möglichst geradlinig nach der tiessten Lage der Sentgruben, der Entwässerungsgräben oder anderer vertiesten Erdpunkte, und wirft sie, wenn sie sehr weit führen, mit doppelten Kämsmen aus.

Der Kamm ber Wassersuche muß jedesmal nach der geneigteren Lage abwärts liegen. Nachdem die Furchen mit möglichst geringem Gefälle gezogen worden, müssen sie mit einer Schausel reingeputzt, und die höher gelegenen Beetsuchen in sie eingemündet werden. Sehr zu empsehelen sind am Ende der Wassersuchen die Erde oder Schlammfänge, aus denen man die angesammelte, gewöhnlich beste Dammerde, damit sie nicht weitergespüllt werde, von Zeit zu Zeit wieder auf den Acker bringt.

Drainirung. Es ist noch nicht vierzig Jahre her, seit man in England und Schottland eine neue Boben-Entwäfferungsart unter dem Ramen Drainage erfunden, und zum System ausgebildet hat, woburch die Ertragsfähigkeit der meisten Bodenklassen in so hohem Grade gesteigert werden kann, daß Aeder und Wiesen um ein Bedeutendes mehr, ja nicht selten das Doppelte ihres vorherigen Ertrages abwersen, weil man durch sie nicht blos eine sichere Entwässerung aller sumpfigen,

quelligen und naßgalligten Grundstüde, sondern auch eine gründliche Trodenlegung des durch überflüssiges Regen- und Schneewasser schwammartig angesaugten Bodens erzielt und insbesondere im Frühjahre den

Bortheil einer frühzeitigen Saatbestellung gewinnt.

Man bedient fich ju biefen Unterbrains, anftatt ber Steine, ledig= lich irbener gebrannter Röhren von 32-37 Cm. Länge und einem Durchmeffer im Lichten von 2,5-10,5 Em. Weite, welche burch Duffe (b. i. 9-11 Em. lange und fo weit geformte Röhrenftude, bag bie Saugröhren bequem in fie eingeschoben werden tonnen) ihre Berbindung erhalten. Damit Diese Thonröhren bas im Boben vorhandene, aller Begetation nachtheilige Baffer geborig abführen, muffen fie, bei geboriger Tiefe, in eine feste und sehr gleichmäßige Lage gebracht werden, und ein folches Gefälle erhalten, wie es bie Menge bes abzuleitenben Wassers, die Neigung der Bobenabbachung und die Größe des Röhren= burchmeffere erheischen. Die erfahrungemäßig paffenbste Geschwindigfeit ber Bafferströmung in den Röhren foll ungefähr 16 Em. Fortschreitens pr. Sekunde betragen; es muß baber der Anlage einer Drainage eine forgfältige Prilfung des Bodens, genaue Rivellirung und der Entwurf eines Situations= (Drainirungs=) Blanes vorausgeben, damit bie zweckmäßiafte Neigung der Röhrenftrange ausgemittelt werden tonne.

Da ein zu geringes Gefälle dem durch die Thonröhren abzuleitens den Wasser nicht jene Kraft belassen würde, die nöthig ist, um den durch die Fugen eingedrungenen Sand und Schlamm wieder sortzusnehmen, so hat man, auf wissenschaftliche Grundsätze und praktische Berssuche gestillt, die geringste Geschwindigkeit des Wasserabsalles zu 16 Em. pr. Sekunde ausgemittelt und hiernach setzesselt, daß das geringste

julaffige Befälle betragen muffe:

bei Röhren von 2,5 Cm. Durchmesser auf 100 Meter 33 Cm. ", ", 100 ", 25 "

5,5100 21 " 8,0 100 13 " ,, 10,5 100 0,7 ,, 13,0 100 0,5 ,, ,, ,, ,, " ,, " 16,0 100 0,4 ,,

Man unterscheidet bei der Drainirung dreierlei Graben für die Röhrenleitungen, je nach der Bestimmung, die fie zu erfüllen haben,

und awar:

a) Ropfbrains, die längs der erhabensten geraden oder trummen Linie eines Grundstücks sortlausen, und aus denen sich durch eigene Berbindungs-Knieröhren oder Löcher das Wasser in die nach abwärts gesenkten Saugdrains ergießt; sie sind nicht überall, sondern nur da angezeigt, wo schon gleich von oben her aus höher gelegenen Grundstüden oder Quellen sehr viel Wasser auszufangen ist.

b) Saug= oder Trodnungsbrains, die in paralleler Richtung, 6 bis 18 Meter von einander fern fortlaufend, aus dem Kopf= drain und der Oberkrume der nächsten Umgebung die Feuchtigkeit ab=

faugen und nach abwärts leiten; endlich

c) Sammelbrains, welche an dem niedrigsten Ende des Grundstilles in einer etwas diagonal (fchräg=) laufenden Linie dergestalt, daß sie flch mit den Saugdrains in einem spitzigen Winkel vereinigen, ansgelegt werden, damit sie alles gesammelte Wasser außerhalb des zu entwässernden Grundes (in einen Bach, Teich oder offenen Graben) absühren.

Die Entfernung der Draingräben von einander wird theils durch die Tiefe, die man ihnen zu geben beabsichtiget, theils durch die Menge des abzuleitenden Wassers, theils auch durch die mehr oder weniger durchlassende Bodenart bedingt. Je tiefer die Drainröhren liegen (man überschreitet jedoch selten die Tiese von 1,25 Meter), aus desto weiterem Umtreise ziehen sie das Bodenwasser an sich; sie können also auch, je tieser, desto weiter von einander entsernt gelegt werden; dagegen sind sie, je größer die Menge des abzuleitenden Wassers, und je weniger durchlassend der Untergrund ist; einander näher zu rücken. Die Entsernung der Saugdrains darf somit nur soviel Zwischenraum übrig lassen, daß dessen kann. Leclerc gibt dei 1,20 Meter Tiese der Draingräben, sür die Entsernung von einander, solgende Verhältnisse nach der Bodenbeschaffenheit an:

| Für | reinen grobkörnigen San  | þ |   | 16-18        | Meter |
|-----|--------------------------|---|---|--------------|-------|
| ,,  | eisenhaltigen " "        |   |   | 1315         | "     |
| "   | feinkörnigen, erdigen "  | • | • | 13 - 15      | .11   |
| **  | thonigen Sand            | • | • | 12 - 14      | "     |
| "   | festen Thon, Walterde    | ٠ | • | <b>8</b> — 9 | "     |
| "   | plastischen Töpferthon . | • | • | 6 7          | "     |
| "   | gewöhnlichen Thon .      | • | ٠ | 9 - 11       | "     |
| ,,  | setten Thon, Teichboden  | • | • | 9—12         | "     |
| "   | Torfboden                | ٠ | • | 11—14        | "     |
| "   | Kalt= und Kreideboden    | ٠ | ٠ | 8 - 12       | "     |

Rach der Bodenbeschaffenheit des Untergrundes, und dessen Fähigekeit vom Wasser ausgelöst zu werden, richtet sich aber auch die Länge der Drains, die nie so weit ausgedehnt werden darf, daß sie 170 bis 190 Meter überschreitet, damit nicht zu bald eine Verstopfung der Röhren eintrete; bei sehr langgedehnten Abdachungen ist daher die Mitten-Durchschneidung sämmtlicher Sangdrains mittelst eines diagonalen Kopfe und zugleich Sammeldrains, der das Wasser seitwärts absührt, einer übermäßigen Verlängerung vorzuziehen.

Bevor man zur Grabearbeit einer Drainirungsanlage schreitet, muß die Abmessung mit der Wasserwage vorgenommen, dann die Richtung des Sammeldrains, und erst nach diesem die nöthige Anzahl von Parallellinien für die Saugdrains mit Pslöden abgestedt werden. Die Ausgrabung beginnt immer zuerst an der tiefsten Stelle, um dem Wasser, welches während der Arbeit in den Graben tritt, Abzug zu verschaffen, und durch dasselbe zugleich eine Art natürlicher Wasserwage zu gewinnen, vermittelst welcher man eine ebene, sanst aufsteigende Grabensohle leichter erreichen kann. Das Deffnungsprosist des Draingrabens wird keilsörmig angelegt, so daß die Breite oben 47—55 Cm., unten aber nur so viel beträgt, als sür die Bequemlichkeit des die Röhren einlegenden Arbeiters unumgänglich nothwendig ist; ein oben breiterer oder unten mehr als 11 dis 16 Cm. weiter Graben würde nicht nur mehr Arbeitssohn, sondern auch einen größeren Zeitauswand kosten.

Sind sämmtliche Gräben eines Drainage-Netzes fertig, so beginnt das Einlegen der Röhren, welches Geschäft ein pinktlicher und geübter Arbeiter unter steter Aufsicht verrichten muß. Es wird damit an den obersten oder höchsten Endpunkten angefangen, indem man die Mündung der ersten Röhre, da wo sie an das nasse Land anstößt, der Berstopfung wegen mit einem Stüd Taschenziegel oder platten Steine verlegt, und dann eine nach der anderen innerhalb der Musse so nahe als möglich anstigt. Hierauf wird gleich hinter dem Arbeiter eine Köhre nach der andern verdeckt, und dabei immer nachgesehen, sh keine verrückt worden, und kein Hinderniß dem Durchssusse Bassers im Wege steht. Manche Draineurs schlagen vor, die geöffneten Gräben bei trockenem Wetter einige Tage offen stehen zu lassen, ohne die Röhren einzulegen, damit die Seitenwände der Drains durch die Luft ausgetrocknet, dadurch zerstüßtet und sür das Durchssidern des Wassers erschlossen würden.

Daß die Röhren der Sammeldrains einen größeren Durchmesser ersordern, versteht sich von selbst; man wählt dazu solche mit 7 bis 8 Em. im Lichten, während für die Saugdrains solche von 2,5 Em. Durchsmesser genügen; sollte es jedoch an weiteren Röhren sehlen, so kann man auch 2 oder 3 engere Röhren neben einander legen, obgleich dies nur eine kostspieligere und dennoch unsichere Abhilse gewährt, indem aus zwei nebeneinander liegenden Röhren das Wasser langsamer absließt, als durch eine einzige mit gleich großem Abslußprosis, und von zwei solchen Röhren die eine sind leichter verstopft als eine einzelne größere.

Die Kosten bes Erdausgrabens lassen sich im Allgemeinen schwer bestimmen, da deren Belauf von der Beschäffenheit des Bodens, der Geschäcklichteit der Arbeiter und von den Grabwertzeugen, die zu Gebote stehen, abhängt. Man hat eigens für diesen Zweck ersundene 8 bis 9 verschieden geformte Krampen und Schauseln, die von den Drainage-Unternehmern gewöhnlich im ganzen Sortiment angeschafft werden, und

25—40 fl. ö. B. kosten. Mit beren Anwendung geht die Arbeit des Draingrabens schneller, leichter und wohlseiler von Statten; ein Graben von 56 Cm. oberer, 8 Cm. unterer, daher 32 Cm. mittlerer Beite und 1,10 Meter Tiese insgesammt mit 0,35 Cub.=Meter Hohlraum, kann pr. Meter Länge für 5 kr. ö. B. ausgehoben werden. Die Arbeit des Röhrenlegens und Wiederfüllens der Gräben kostet ungefähr eben so viel, so daß ein Current-Meter vollendeten Drains auf 10—12 kr.

ö. 2B. bei mittelfcwerem Boden ju fteben tommen tann.

Die Röhren werden da, wo die Drainirung auf nicht sehr große Flächen sich erstreckt, am zweckmäßigsten durch Ankauf beschafft (der Breis pr. Tausend beträgt 16—20 st. ö. W.), ist aber der Bedarf ein bedeutender, so sohnt es sich, eine Drainröhren=Presmaschine anzuschaffen. Als die vorzüglichsten Maschinen dieser Art sind die Whitehead'sche (für 350 bis 450 st.), die William'sche (für 230 bis 240 st.), dann die von Ainste oder Webster, zu empsehlen. Zum Betriebe dieser Maschinen sind meistens nur 4 bis 5 Personen ersorderlich, und es können in 10 Arbeitsstunden 3 bis 6000 und mehr Drainröhren erzeugt werden.

Hierbei waren die Erzeugungefosten von 1000 Stud folder Röhren

anzunehmen, wie folgt:

| Für Ausgraben des Thons                  |    | fl. | 40 | ħr. | ö. <b>23</b> 3. |
|------------------------------------------|----|-----|----|-----|-----------------|
| " Bermalmen beffelben mit Mann und Pferd | 1  | ,,  | 33 | "   | ,,              |
| " 1 Mann zum Drehen des Schwungrades .   |    |     |    |     | "               |
| " 1 " zum Einlegen bes Lehms             | _  | "   | 38 | ,,  | **              |
| " 2 Knaben zum Absetzen der Röhren       |    | ,,  | 38 | ,,  | **              |
| " Arbeit beim Ginschlichten in ben Ofen  |    |     |    | "   | "               |
| Brennerlohn                              |    |     |    | ,,  | "               |
| Ausnehmen aus dem Ofen                   |    |     | 28 | 'n  | **              |
| Für 3,5 Raummeter Holz à 2 fl. 30 fr     |    | "   |    | "   | "               |
| Summa                                    | 11 | fl. | 80 | fr. | ö. W.           |

Summa 11 ft. 80 ft. 6. 25.

Zu eingehenderem Studium über Drainage empsehlen sich: Bin=cent, L. Drainage. Leipzig 1870. Leclerc, J., Anl. zur prakt. Drainage, deutsch von R. Werdermann, Berlin 1856. Kreuter, F., praktisch. Handb. d. Drainage, Wien 1854 u. A.

Ueber Drainröhrenpregmafdinen fiehe Mafchinen.

### b. Die Bewäfferung.

Ueber die Wichtigkeit des Wassers, als einen der Hauptfaktoren für das Wachsthum und Gebeihen der Pflanzen, brauchen wir wohl kein Wort mehr zu verlieren und weisen diesbezüglich auf den Artikel "Chemie" (S. 89, 90) hin; hier kann dasselbe nur als Düngemiskel in Betracht kommen. Das Wasser kann dem Boden entweder direkt

augeführt, oder auf mechanische Art demselben indirett augeleitet, begiehungsweise erhalten werben. Letteres geschieht burch Loderung und rationelle Bearbeitung bes Bobens, Beschattung (Anbau blattreicher feuchterhaltender Gewächse), Anpflanzungen von Schutzbeden u. f. w. Die birette Bemafferung von Aderland erforbert große Baffermaffen, toftspielige Leitunge= und Bertheilunge=Anlagen, und Ginrichtungen, beren Rentabilität nur bann in Aussicht fteht, wenn jene fich über gange Landstriche ausdehnen. Solche Unternehmungen im großartigen Magstabe find für ben Einzelnen unausführbar und können nur im Wege ber Gesetzgebung ins Leben gerufen und erhalten werben. - Daß solche Bewässerungen von großartigstem Erfolge begleitet find, beweisen Diefelben in Italien; aber auch bei uns fängt man schon an, Diesem bochft wichtigen Gegenstande mehr Aufmertsamkeit juzuwenden und es wird hoffentlich auch zu Resultaten in dieser Richtung tommen. nern hier an das großartige, querft vom Ingenieur Otto von Altvatter ausgearbeitete und zur Durchführung angeregte Brojett ber Bewäfferung bes Marchfeldes bei Wien.) Doch so wichtig auch die Frage ber Ader= bewäfferung ift, fo tann biefelbe um fo weniger Wegenstand einer, in ben Rahmen Diefes Buches paffenden Abhandlung fein, als uns hiezu noch viel zu wenig sichere Anhaltsvuntte zu Gebote steben, um daraus Belehrung für allgemeines Intereffe fcbopfen zu konnen.

Bas die Bewäfferung von Wiefenland, deren Arten und Ruten, anbelangt, so verweifen wir diesbezüglich auf den Artitel " Wiefen bau."

#### 6. Die mechanische Bodenbearbeitung.

Wenn auch im Eintheilungsschsteme der Düngstoffe am letzen Plate, so ist der Bodenbearbeitung deshalb noch nicht, in Betreff der verbessernden Wirkung, geringere Ausmerksamkeit zuzuwenden als irgend einem andern der vorgenannten bodenverbessernden oder träftigenden Stoffe; gerade deshalb, weil dem mechanischen Theile der Aussührung die Hauptrolle, der eigenen Kraft und Wirkung daher der geringere Theil der Aufgabe zufällt, muß — weil in der Hand des Menschen — der größte Fleiß auf die möglichst vollkommene Erfüllung des Zweckes der Bodenbearbeitung verwendet werden.

Die Zwecke der Bodenbearbeitung sind: Lockerung und Vertiefung des Bodens, um den Samen, Knollen und Pflanzen den Standort vorzubereiten, deren Unterbringung zu veranlassen und zur gedeihlichen Entwicklung derselben beizutragen. Letzteres geschieht durch Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens, Zusuhr der Atmosphärilien in die gelockerten Bodenbestandtheile, durch die Unterbringung und Vertheilung der verschiedenartigen düngenden Stosse, endlich durch Reinigung des Bodens von Untraut und Ungeziefer, und Zerstörung der

Ernte. 173

Wurzeln von den Kulturpflanzen und Unträutern, wodurch dieselben, der Einwirfung der Atmosphäre ausgesetzt, in den zur Aufnahmsfähigfeit für die Pflanzen nothwendigen Zustand der Zersetzung kommen.

Die Art der Bodenbearbeitung ift eine dreifache und zwar:

Die Handkultur, die Bearbeitung mit Zugthieren und neuerer Zeit die Dampfkultur. Jede der genannten Kulturarten wurde in diesem Buche spezieller Behandlung unterzogen und beziehen wir uns daher auf die betreffenden einzelnen Artikel.

# Ernte.

Aufang der Reise. Bon allen Feldfrüchten, die der Sommer zur Reise bringt, kommen die Delstrüchte zuerst an die Reihe. Die Ernte des Raps muß in der Gelbreise der Pflanze, das heist wenn das Stroh gelb, der größte Theil der Schoten und die Körner bräunlich werden, beginnen, sie fällt bei uns gegen Ende Juni oder Anfangs Juli, und erheischt die Anstellung möglichst vieler Leute auf größeren Ackerstüden, um die Abbringung nicht über 3—4 Tage ausdehnen zu müssen. Bei Wangel an Arbeitern räth Schweiter an, lieber noch ziemlich grün die Pflanze zu schneiden, weil deren Stängel noch immer Säste genug besitzen, um die völlige Ausbildung der Körner zu vollenden. Sind genügende Arbeitskräfte vorhanden, so ist das Abbringen des Rapses mit der Sichel dem Hauen mit der Sense vorzuziehen, da die Reise des Kernes etwas vorgeschrittener sein darf. Die Abbringung des Rapses, sei es mit Sichel oder Sense, empsiehlt sich stets zur Nachtzeit oder in den frühesten Worgenstunden.

Der bei uns wenig gebaute Rübsen reift um 10-14 Tage früher und erfordert dieselben Rüdsichten, so wie auch der Delrettig,

Biwitz u. j. w.

Den Oelfrichten zunächst folgt die Winterhalmfrucht. Diese darf nicht nach dem Reisaussehen des Strohes über den Grad der Reise beurtheilt werden, sondern nach ihren Körnern, die sorgfältig untersucht werden müssen. Schwerz, Burger, Koppe, Schweizer, Sprengel u. A. m. sind Alle für die Gelbreise der Halmfrucht, nämelich für den Zeitpunkt, wo die Körner ganz aus der Milch getreten, aber noch so weich sind, daß sie sich über den Fingernagel biegen lassen und abbrechen, ohne eine Feuchtigkeit von sich zu geben. Solcher Weizen und Roggen wird nicht hornig oder glasig, erhält eine schönere Farbe und liesert immer weißeres und bessers Mehl als hartgereister. Einige betrachten auch als Kennzeichen der Reise, wenn der Halm unmittelbar

unter ber Aehre fich leicht abknickt, wenn beim Aniden bes Strobes feine Feuchtigkeit mehr zum Borscheim tommt, oder wenn die Aehren bei der Bewegung durch den Wind klingend raufchen; das find aber Mertmale, die wohl bas Rufruh aber nicht bas Rufpat anzeigen tonnen. Ueberhaupt ift es rathlicher, Roggen und Weizen, um 1-2 Tage ju fruh, als fo viel zu fpat zu schneiben, indem, nach vielen Behauptungen, bei nicht in der Frühreife abgebrachtem Getreide immer ein Ertragstorn verloren geht. Gerfte ift ju maben, wenn bie und da die Aehren zu häckeln oder einzuknicken anfangen, oder wenn sie gelb. die Körner aber noch weich find. Der Bafer ift zu hauen, wenn der größte Theil der Rispen bleich geworden; Erbsen sind abzubringen, wenn der unterfte Schotenanfat reif ift (Früherbsen gewöhnlich gleich mit dem Roggen), Widen und Bohnen, wenn der untere Theil ber Bflanze bis zur Balfte gelb und ber untere Schotenansat reif ift. Früber abgebrachte Erbsen und Linsen laffen sich leichter weich tochen und wachsen bei Regenwetter nicht so leicht aus, als vollreif gewordene.

Flache gibt, grunlich gezogen, ein feineres und festeres Spinn= material, muß aber fur die Samen reife burchaus gelbe Stengel haben.

Rartoffeln sind zu ernten, wenn das Kraut anfängt gelb und welt zu werden; dies trifft die im April gelegten gewöhnlich im August, die später gelegten im September und Oktober. Das sicherste Kennzeichen ihrer Reise ist, wenn die Knollen bei leichtem Schütteln des auszgehobenen Stockes leicht von der Wurzel sich lösen. Bei den Rüben geht der Ernte in manchen Gegenden das Abblatten voran; dies aber ist der Entwicklung der Rüben jeder Gattung nachtheilig. — Je länger die Rüben im Boden bleiben, desto zuträglicher ist dies ihrer künftigen Ausdauer in der Ausbewahrung. Klee zu heu oder Grünzsutter ist alsbald zu mähen, wenn sich das Feld von den hervortreztenden Blüthenköpschen zu röthen anfängt, Futterwicke aber, wenn die ersten Blüthen abwelken, und Wiesengras, wenn es in vollster Blüthe steht.

Abbringen ber Frucht. Das Mähen oder Hauen des Getreides fördert mehr als das Schneiden, denn eine Berson leistet bei ersterem wenigstens das Dreisache, auch gewährt das Abbringen mit der Sense um einige Prozente mehr Ertrag an Körnern und Stroh. Beim Wintergetreide ist das Anhauen oder Anlegen, beim Sommergetreide das Schwadenhauen üblicher; nur bei start gelagertem oder mit Widen und Schlingpstanzen durchsschehem Getreide ist die Anwendung der Sichel vorzuziehen. Beim Mähen der Wintersrucht mit der Gestellsense (Reffsense) kann ein Mann in 10 Arbeitsstunden das Getreide von 5000 meter (1/2 Hettar) Feld abhauen, es sind daher auf 1 Hettar 20 Arbeitsstunden erforderlich, und man benötbigt zum Abmähen

|    |     | •                  |   |     |    |     |     |    | Bei t | er Ar | stellung | g von |     |     |
|----|-----|--------------------|---|-----|----|-----|-----|----|-------|-------|----------|-------|-----|-----|
|    |     |                    |   |     |    |     | 8   | 7  | 6     | 5     | 4        | 3     | 2   | 1   |
| De | r F | fru <b>ð</b> it vo | n | ber | Ar | ea  |     |    | Haue  | rn Ar | beit&ft1 | mben  |     |     |
|    | 20  | Heltaren           |   |     |    |     | 50  | 57 | 67    | 80    | 100      | 133   | 200 | 400 |
|    | 10  | "                  |   |     |    | .   | 25  | 29 | 33    | 40    | 50       | 70    | 100 | 200 |
|    | 5   | "                  |   |     |    | .   | 12  | 14 | 17    | 20    | 25       | 33    | 50  | 100 |
|    | 4   | "                  |   |     |    | .   | 10  | 11 | 13    | -16   | 20       | 27    | 40  | 80  |
|    | 3   | "                  |   |     |    | .   | 8   | 9  | 10    | 12    | 15       | 20    | 30  | 60  |
|    | 2   | "                  |   |     |    | .   | 5   | 6  | 7     | 8     | 10       | 13    | 20  | 40  |
|    | ı   | "                  |   |     |    | . ! | 2,5 | 3  | ₹ 3,3 | 4     | 5        | 7     | 10  | 20  |

Beim Gerste= und Haferhauen mit der Gestellsense mähet eine männliche Person in 10 Arbeitsstunden die Frucht von 57 Are Land ab; es sind daher auf 1 Hektar erforderlich 18 Stunden, oder man benöthigt

|     |          |     |    |    |    |      |      | Bei b | er Ber | wendu    | ig von |     |     |
|-----|----------|-----|----|----|----|------|------|-------|--------|----------|--------|-----|-----|
|     |          |     |    |    |    | 8    | 7    | 6     | 5      | 4        | 3      | 2   | 1   |
| auf | eine A   | rea | be | n: |    |      |      | Şau   | ern Ar | beit8ft1 | ınben  |     |     |
|     | Heftaren | ι.  |    |    |    | 45   | 52   | 60    | 72     | 90       | 120    | 180 | 360 |
| 10  | "        |     |    |    |    | 22,5 | 26   | 30    | 36     | 45       | 60     | 90  | 180 |
| 5   | "        |     |    |    |    | 11   | 13   | 15    | 18     | 22,5     | 30     | 45  | 90  |
| 4   | "        |     |    |    |    | 9    | 10,3 | 12    | 14,4   | 18       | 24     | 36  | 72  |
| 3   | "        |     |    |    |    | 7    | 8    | . 9   | 111    | 13,5     | 18     | 27  | 54  |
| 2   |          |     |    | -  | ٠. | 4,5  | 5    | 6     | 7      | 9        | 12     | 18  | 36  |
| 4   | "        |     | •  | •  | •  | 2,2  | 2,6  | 3     | 3,6    | 4,5      | 6      | 9   | 18  |

Beim Schneiden mit ber Sichel kann ein Beib nur 6 bis 10 Are Feld abbringen.

Die Kosten des Schneidens sind um die Hälfte dis 2/3 größer als die des Mähens; der Taglohn einer Schnitterin kann, so ziemlich für alle Berhältnisse des städtesernen Landbaues passend, dem Werthe eines halben Kilogramm (ca. 45 kr.) Butter gleichgeschätzt werden. Raps und Biwitz werden meistens mit der Sichel geschnitten, Rüb= sen und Delrettig häusiger mit der Sense abgebracht; Erbsen, Lin= sen, Widen und dgl. werden am besten mit der Sichel von der Wurzel abgerissen (geraust).

Eine andere Art des Abbringens, besonders von Halmfrüchten, ist die mittels Mähmaschinen; dieselben bieten viele Vortheile, welche weber mit der Sichel noch mit Sensen erreichbar sind, und finden da-

her auch immer mehr Verbreitung. Für die zwedmäßige Verwendung von Mähmaschinen gelten als Vorbedingungen: Ebenes ober sanft abfallendes Terrain, flache, gute Ackervorbereitung, bei der Saat, fester Boden (es darf daher nie die Arbeit mit der Mähmaschine nach längerem Regen bei aufgeweichtem Boden in Angriff genommen werden) und aufrechtstehendes, unverworrenes Getreide.

Ueber die verschiedenen Arten von Mähmaschinen und deren Leistungs=

fähigfeit f. Art. "Dafchinen".

Garben-Strohbänder. Diese bestehen gewöhnlich aus zwei Längen zusammengeknüpften Strohes. Bur Erzeugung derselben werden auf je 100 Stüd 18 bis 24 Kilo Roggenstroh erfordert, ein Weib kann in 10 Arbeitsstunden 6 bis 700 Stüd Bänder versertigen.

Mit Bortheil werden an manchen Orten Strohfeile zum Binben des Getreides verwendet, welche, mittelst einer von Teichl erdachten einsachen Maschine, aus Roggenstroh gedreht werden; sie bezwecken Ersparniß an Stroh und Erzeugungskosten statt der gewöhnlichen Strohbänder, und an Zeit und Körnern, die bei der Ernte so leicht vergeudet werden, wenn man die Bänder erst auf dem Felde aus Getreide macht, oder wenn die mitgebrachten Strohbänder in der Sonnenhige zerreißen.

Neuester Zeit ist man bemüht bei combinirten Mähmaschinen automatische Bindevorrichtungen für Garben, mittels Eisendraht, zu construiren; die bisherigen Erfolge haben diese Erfindung jedoch noch nicht

als bewährt gekennzeichnet.

Garbengebinde. Die Getreidegarben, nach denen man gemeiniglich eine Ernte in Mandeln, deren Garbenzahl, in den verschiedensten Gebindestärten, bisher zwischen 13 und 20 Stücken schwankte, die wir jedoch, treu dem Decimalspsteme\*), durchwegs zu 10 Garben des gewähnlichen Gebindes anseigen, dürsen nicht zu klein gemacht werden, weil sie dann die Kosten der Arbeit und des Strohauswandes erhöhen, aber auch nicht zu groß, weil dadurch, wegen ihrer Schwere beim Heben, zu viele Garben zerrissen und viele Körner ausgeröhrt werden. Für den Zweck der seichten Handhabung beim Aussaden, Abladen und Einpansen ist die Größe der Garben von 10 bis 15 Kgr. bei Wintergetreide, und 7 bis 10 Kgr. bei Sommergetreide, die augemessenste

<sup>\*)</sup> Merkolltbigerweise sinden wir in dem neuen Gesetze für die Durchsilhrung bes metrischen Spstems auf Maße und Gewicht keinerkei Bestimmung, welche auch die Stück-Einheitsgrößen an der Bohlthat der Decimalrechnung participiren ließe: und so blieben wir daher nach wie vor in dem Thaos der verschiedenartigsten Zahlbenennungen und Annahmen (z. B. Mandel in allen Zahlen, Schoder, Schober, Satz. Murf 2.), wenn wir uns nicht selbst zu der reformirenden Aenderung all dieser Größen in einheitliche Zahlen zu 10, 100 oder 1000 Stüden anfrassen würden.

Ernte. 177

Hilsenfrüchte bindet man in Buschel zu 6 bis 9 Kgr., in vielen Gezenden auch gar nicht.

Die Bänder dürfen nicht allzustraff beim Binden gespannt werden, weil sie jonst häusig platen, und dadurch Ausenthalt und Unordnung im Fortschreiten der Erntearbeit verursachen. Die in Gebinden zu 100 Stüd zusammengeknüpften Bänder müssen eine Stunde vor dem Gebrauche eingenetzt werden, um sie zäher zu machen.

Mandeln und Buppen des Getreides. Da bas Aufbinden und Einheimfen gleich nach bem Abbringen nur bann julaffig, wenn bas Betreide untrautfrei und bei gunftiger Witterung völlig troden und reif geworben ift, so zieht man es vor, baffelbe einige Tage auf ben Stop= peln liegen und nachreifen zu laffen, um es erst bann, wenn bas mit= abgeschnittene Gras durr und die Körner bart geworden sind, in Man = beln aufzustellen und sofort nach Saufe zu schaffen. Diese werben in Saufchen ju 2 mal fünf Garben angelegt; in vielen Gegenden hat man für gewisse Getreidesorten bas Buppen vortheilhafter gefunden. besteht darin, daß gleich hinter dem Schnitter gebunden, dann eine Garbe auf den Sturz gerade aufgestellt, rings um diefe 8 Garben ichräg angelehnt, und zulett eine (nabe am Sturz gebundene) Garbe bei den Aehren auseinandergespreitet, aufgeschwungen, und wie eine haube nach abwärts über die Garbenppramiden gebeckt wird. Garben ber Sutmandeln werden, mit Ausnahme ber Rern= und ber Deckgarbe, welche etwas ftarter, als die übrigen gebunden merden muffen, in der Stärke von ungefähr einem Drittel des Gewichtes gewöhnlichen Gebindes (also ca. 4-5 Rgr. schwer) gebunden und man rechnete sonft deren 3 auf 1 Mandel zu 15 Garben; wir haben daher 2 hutman= beln (20 Garben) einer Mandel ftarten Gebindes gleichzuhalten. derlei Buppen muß das Getreide mindestens 8 Tage, fann aber auch bei ungunstiger Witterung 6 bis 8 Wochen lang ohne Gefahr auf dem Felde stehen bleiben, wenn nur die Deckgarbe, wie sie sein foll, etwas stärker und nabe am Sturze möglichst fest gebunden ist. Das Puppen ift vorzüglich beim Roggen und Beizen zu empfehlen, und überhaupt bei fehr unftater Witterung und in hügeligen feuchten Gegenden unüber= trefflich. Pinkert empfiehlt auch die in Schweden übliche Getreide= harfe; dabei wird ein oben und unten gespitzter Bfahl fest in ben Boden gestedt, und an jenen zuerst eine starte Garbe, burch die Mitte, fo aufgespießt, daß ber Sturg auf dem Boden fteht; über beren Aehren wird hierauf eine Anzahl von 5-7 Garben so aufgesteckt, daß die Stangenspite oberhalb des Bandes (das Aehrenende als oben betrachtet) in die Garbe eindringt, und unterhalb des Bandes auf ber andern Seite zum Borschein tommt, so daß eine Garbe die andere mit den herabhängenden Aehren deckt. Im Großen ist diese Art des Auf-

Ernte-Ertrag der Feldfrüchte.

|                           |              |                      |        | 6           |                                 |          |                                            |                                                |                               | ė                    | 7X.X                | 944                   |                                             |
|---------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                           |              |                      |        | Griim       | 2                               | 1 Penar  |                                            |                                                |                               | ลี                   | meden               | 201                   | u                                           |
| Benemung<br>ber           | <br>         | Manbelzahl<br>darkon | ağı    | Körne<br>Fr | Körner, Wurzeln,<br>Knollen 20. |          | Stroh, Blätte<br>Schoten, Sten<br>Baft 2c. | Stroh, Blätter.<br>Schoten, Stenge<br>Bast 2c. | Blätter,<br>Stengel,<br>t 1c. | emiást<br>Settoliter | Körner=<br>spittung | =dort⊗<br>tæiatsg     | Rittleres<br>Spiats der<br>Spiats<br>Spiats |
| Fruchtgattungen           | 3            |                      | į      | هوئ         | Heftoliter                      | z,       | Metri<br>d                                 | Metrische Centuer<br>d. 100 Kgr.               | Centner<br>Kgr.               | d rock               | per 1 3             | Mandl.<br>Gbn.        | 9                                           |
|                           | meber        | фоф                  | mittel | nieber      | фоф                             | mittel   | nieber                                     | фоф                                            | mittel                        | Stife                | Sett.               | Rito                  | <b>S</b> tito                               |
| Halm= und Hilsenfrüchte.  |              |                      |        |             |                                 |          |                                            |                                                |                               |                      |                     |                       |                                             |
| Winter=Weizen             | 38           | 80                   | 55     | 18          | 30                              | 22       | 25                                         | 20                                             | 38                            | 11                   | 0,40                | 70                    | 10                                          |
| Commer-Beigen             | 31           | 28                   | 42     | 13          | 23                              | 15       | 20                                         | 42                                             | <b>5</b> 8                    | 18                   | 0,36                | 29                    | 9,6                                         |
| Binter=Roggen             | 39           | 35                   | 46     | 15          | 30                              | 21       | 30                                         | 9                                              | 40                            | 73                   | 0,46                | 87                    | 12                                          |
| Commer-Roggen             | 24           | 43                   | 40     | 12          | 15                              | <u> </u> | 12                                         | 30                                             | 3                             | 71                   | 0,33                | 62                    | 80<br>20                                    |
| Dintel                    | <b>3</b> 6   | 40                   | 35     | 15          | 30                              | 200      | 24                                         | 32                                             | 98                            | 44                   | 0,51                | 98                    | =                                           |
| Emmer                     | - 3e         | 34                   | 30     | 14          | 25                              | 20       | 22                                         | 30                                             | 27                            | 44                   | 0,67                | 6                     | 12                                          |
| Gerste                    | 30           | 22                   | 40     | 20          | 30                              | 24       | 15                                         | 30                                             | 21                            | 62                   | 0,60                | 22                    | 6                                           |
| Dafer                     | 37           | 65                   | 40     | 76          | 45                              | ရှင်     | 22                                         | 40                                             | 27                            | 45                   | 0,75                | 29                    | 2                                           |
| Dirte                     | 22           | 40                   | ŝ      | 12          | စ္က                             | 200      | 15                                         | 20                                             | 77                            | 89                   | 0,57                | 63                    | 2                                           |
| Weats                     |              | 1                    | 1;     | 72          | 55                              | 42       | 40                                         | 2                                              | 25                            | 73                   | I                   | 1                     | 1                                           |
| Buchweizen                | 19           | 8                    | 3      | 9           | 20                              | 15       | 12                                         | 16                                             | 15                            | 21                   | 9,0                 | 22                    | 80<br>3°                                    |
| Etblen                    | 90           | 09                   | 37     | 12          | 22                              | 15       | 18                                         | 30                                             | 20                            | 18                   | 0,40                | 54                    | 80<br>30                                    |
| Stufen                    | 20           | 45                   | 25     | œ           | 16                              | 10       | 9                                          | 15                                             | တ                             | 83                   | 0,40                | 28                    | -                                           |
| Widen                     | <del>က</del> | 3                    | 32     | 2           | 2                               | 3        | 15                                         | 22                                             | <u>∞</u>                      | 80                   | 0,37                | 51                    | -T                                          |
| Friolen                   | 1            | 1                    | İ      | 15          | 2                               | 16       | 12                                         | 15                                             | 14                            | <b>8</b>             | I                   | ļ                     | 1                                           |
| Pferdebohnen              | 34           | 9                    | 20     | 20          | 30                              | 22       | 15                                         | 30                                             | 24                            | 80                   | 0,50                | 48                    | 6                                           |
| Sanbohnen                 | 22           | 2                    | 9      | 22          | 35                              | 30       | 78                                         | 36                                             | 35                            | 92                   | 0,00                | 28                    | 9,5                                         |
| Lupine, gelb              | 31           | 44                   | 40     | 12          | 25                              | 20       | 16                                         | 20                                             | 90                            | 98                   | 0,50                | 45                    | 80<br>80                                    |
| Lupine, blau              | 45           | 55                   | 20     | 20          | 32                              | 22       | 25                                         | 30                                             | 87                            | 92                   | 0,44                | 26                    | 6                                           |
|                           |              |                      |        |             |                                 |          |                                            |                                                |                               |                      | Direct              | Dörrfutter pr. Hettar | . Hettar                                    |
| 2                         |              |                      |        |             |                                 |          |                                            |                                                |                               |                      | Metr.               | Eentm. à              | Metr. Centn. à 100 Kilo                     |
| Butterphanzen und Grafer. |              |                      |        |             |                                 |          |                                            | _                                              |                               |                      | 팧                   | фоф                   | mittel                                      |
| Mathata                   | 7            | -                    | 1      | 4           | . 6                             | 5        | 30                                         | 55                                             | 40                            | 78                   | 36                  | 70                    | KA-                                         |

|    | Esparfette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1   | 1 1   | 11                   | 20 3   | 32                | 22°                                                                | 250        | 90             | 35             | 75<br>33       | 50<br>25 | 100<br>60<br>50 | 75<br>50        |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---|
|    | Serabella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11    | 1 1   | 11                   | ာ တာ ေ | <b>*</b> 23       | ၈၀၀                                                                | នដ         | 36<br>66<br>96 | ₹ <b>8</b>     | S 43           | 82       | 38              | <del>2</del> 68 |   |
|    | Raigras, engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11    | 1 1   |                      | 20     | 12 2              | ב.<br>ה                                                            | 22         | £82            | S <sub>S</sub> | <b>3</b> %     | 30<br>30 | 22              | 17<br>47        |   |
|    | Timothensgras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | 11    |                      | 2 9    | 9 8               | 5.                                                                 | 2 30       | 3 %            | 38             | 25             | 35       | 35.55           | 50<br>8<br>8    |   |
|    | Schwingel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ιİ    |       |                      | 25     | 5 2 5             | .06                                                                | 12.8       | 202            | 30.5           | 22.5           | នុង      | 34.2            | 99<br><b>3</b>  |   |
|    | Mohar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 1     | I                    | 12     | 23                | 17                                                                 | 35.        | 9              | 40             | 20             | 22       | 20              | 40              |   |
|    | Delgewächfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                      |        |                   |                                                                    |            |                |                |                |          |                 |                 |   |
|    | Winter-Raps .<br>Commer-Raps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31    | 90    | 3.00<br>0.00<br>0.00 | 10     | 36                | 147                                                                | 120        | 20 40          | 27             | 71             | 0,26     | 30 33           | zo zo           |   |
|    | Binter-Riibfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı     | ı     | 1                    | 20     | 25                | 5                                                                  | 12         | 32             | 205            | 49             | -        | :               | ۱ ۱             |   |
|    | Defrettig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1   | 11    |                      | 10°    | 28                | 14                                                                 | 15         | 22             | 202            | 7 %<br>9 %     |          |                 | 1               |   |
|    | Leindotter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i     | 1     | 1                    | 01     | 20                | 15                                                                 | 15         | 22             | 200            | 25             | 1        | 1               | 1               |   |
|    | Sent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | 1     |                      | 9 5    | 5 5               | 100                                                                | 200        | 22             |                | <b>8</b> !     | ı        | 1               | ı               |   |
|    | Wood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                      | 22     | 32                | 122                                                                | 9 92       | 22             | 32             | 5.8            |          | 1 1             |                 |   |
|    | Search Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the |       | 1     |                      | 9      | 12                | 125                                                                | 15         | 30             | 21             | 65             |          |                 | 1               |   |
|    | Translation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l     | l     | 1                    | 2      | 20                | 13                                                                 | œ          | 2              | 14             | 21             | ı        | ı               | i               |   |
|    | Ruollen- und Burzelgewächse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                      | Metri  | Metrische Centner | ntner                                                              |            | frifd          |                |                |          |                 |                 |   |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı     |       | 1                    | 115    | 250               | 150                                                                | 10         | 35             | 20             | 77             |          | ı               | 1               |   |
| *  | Sucer-sunnem<br>Zuder-Skiiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ι.    |       | I                    | 200    | 268               | 260                                                                | 20         | 120            | 2;             | 3              |          | 1               | 1               |   |
|    | Topinambours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1     |                      | 3 2    | 200               | 120                                                                | 5.0        | 2 2            | £              | 26 00<br>00 00 |          | ] (             |                 |   |
|    | Roblfrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1     | ı                    | 1      | 1                 | 1                                                                  | 300        | 200            | 360            | 5              |          |                 | 1 1             |   |
|    | Robiniben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı     | 1     |                      | 200    | 900               | 360                                                                | 45         | 100            | 9              | 67             | 1        | i               | 1               |   |
|    | Specification (Surmps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | I     | 1                    | 98     | 300               | 200                                                                | 35         | 65             | ်<br>လို       | 64             | 1        | ı               | -               | _ |
|    | Roffingle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | l     |                      | 200    | 450               | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 | <u>چ</u> ; | 3 8            | 200            | 23             | _<br>    | 1               | l               |   |
|    | - Antitioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -<br> | -<br> | -                    | 207    | 000               | 707                                                                | <u>.</u>   | 3              | 2              | -<br>8         | —<br>    | 1               | ı               | _ |

mandelns, wegen ber bedeutenden Mehrkosten an Arbeit, und ber oft

schwierigen Beschaffung ber Pfähle, schwer burchführbar.

Betrag ber Ernte. — Dieser ist im Allgemeinen von dem Standsorte und der Düngung, welche die Frucht erhielt, und von dem Abstande, in dem diese Frucht unmittelbar oder nach Zwischenfrüchten auf die Düngung folgte, abhängig; man kann daher, zwischen dem höchsten und niedrigsten Ertrage die Mitte haltend, nur einen Durchschnitt ansnehmen, der vorkommenden Falls zur Vergleichung genügt, in der Wirkslichteit aber in jeder Gegend und unter geänderten Verhältnissen auch andere Resultate liefern muß.

Mit der aus den Daten vieljähriger Fechsungsergebnisse zusammengestellten Ernte= Tabelle auf S. 178 u. 179 liefern wir eine Uebersicht der gebräuchlichsten Kulturgewächse, in Bezug auf deren Gesammtprodultion, nach 1 Heltar Aderland, mit den Durchschnittszahlen der Körnerschüttung und des Strohgewichtes nach 1 Mandel & 10 Garben, nebst

bem mittleren Körner= und Garbengewichte.

Die dort gemachten Angaben werden, im großen Durchschnitte, ber Mehrzahl nach auf Desterreichs klimatische und bessere Bodenverhältnisse

zutreffen.

Dreschen der Körnerfrüchte. Das Ausbringen der Körner aus den Aehren, Rispen, Schoten, Hilsen 2c. geschieht entweder mit dem Dreschsslegel (durch Handrusch) oder durch Austreten, eine in Ungarn noch häusig vorkommende Wethode des Ausbringens der Körner, oder endlich mittels Dreschmaschinen; setztere sinden immer mehr und mehr Berbreitung, wohl hauptsächlich durch ihre große Leistungsfähigseit, und bilden eine der wichtigsten Gruppen in der großen Zahl der zu einem Wirthschaftsbetriebe nothwendigen Maschinen. Dennoch wird man, unter gewissen Berhältnissen, des Handrusches nicht entrathen können, ja zuweilen selbst dieser Druschart den Vorzug geben müssen. Ueber Dreschingen Räheres unter dem Art. "Machinen".

Zur Erzielung vollkommenen Reindreschens mit dem Flegel ist die gleichmäßige Anlage des Getreides auf der Tenne nothwendig; es soll beim Stoppelende nicht dichter als 15 Em. hoch und vom Borsathrette des Scheuerthores wenigstens 32 Em. weit entfernt liegen. Der Dreschsflegel muß von sestem Holze, 2 bis 2½ Rgr. schwer und rund sein, der Stiel stehend dem Manne bis an den Mund reichen. Die Arbeit geht, wie viele behaupten, schneller von Statten, wenn die Drescher in

ungerader Zahl (3, 5 oder 7) dreschen.

Beim Puten des Getreides macht man gewöhnlich dreierlei Sorten: Saatkorn (wenn dies nicht von einem besonderen Felde gewählt wurde), Vorderkorn und Hinterkorn; die Orescher erhalten, wenn sie gegen Maß dreschen, diese für das Saat-, Vorder- und Hinterkorn meistens nur von der Vorderfrucht; hie und da vom Hinter- oder Geringen-

(After=) Korne auch in dieser Sorte. Das Berhältniß des hinter= kornes zur Gesammtschüttung wechselt nach dem Jahrgange und der da= durch bedingten, mehr oder weniger vollkommenen Ausbildung und Reinheit der Körner. Nach einem 25 jährigen Durchschnitte lieferte die Beobachtung, daß

beim Weizen . . 10%, ,, Roggen . . 6%, bei d. Gerste . . . 8%

ζ

10=

æ,

11

" Sülsenfrucht.  $5^{0/0}$  des Erdroschenen auf hinterfrucht entfallen. Bom hafer wird selten hinterforn abgesondert. Es kommt auf die Genauigkeit an, mit der man den leichten Kern vom schweren absondert, wenn es der Frage gilt, ob das hintergetreide 2/3 oder die

Balfte des Werthes vom Borbergetreide besitze.

Ziemlich allgemein wird auf größeren Landgütern, auch bei Berswendung von Maschinen, als Lohn für das Dreschen und Buten des Getreides ein gewisser Theil der Körnerschüttung oder des Aushubes gegeben, den man die Dreschermaß nennt. Dieselbe beträgt, nach den Lokalverhältnissen und Druschmethoden verschieden geregelt, den 14. bis 24. Theil von jedem Hekoliter der ausgedroschenen Frucht, und zwar:

" " " Göpeldreschmaschinen den 20-24.

Wollen wir ermitteln, wie hoch einer Wirthschaft ber Auswand für den Abdrusch von einem Heftar Feld zu stehen komme, so müssen wir und an bestimmte Zahlen halten, wie wir sie in den Tabellen über den Ertrag jeder Feldfruchtgattung als die mittleren angegeben haben. Wenn wir nämlich auf die daselbst nachgewiesen Hetto-liter- und Centnerzahl der Frucht den Maßstab der Dreschergebühr anslegen, so sinden wir:

|      |        |            |                  |        |                |     |     | bet   | rägt l | eim  |       |     |
|------|--------|------------|------------------|--------|----------------|-----|-----|-------|--------|------|-------|-----|
| (Die | entfa  | Uen        | de Dr            | efcher | maß nach dem   | 24. |     | 20.   | 18.    | 16.  | 1     | 14. |
|      | orum   | oetti<br>9 | rage v<br>Ider=E | on ei  | nem Heltare    |     | Ma  | Kantk | eile b | er F | rucht |     |
|      |        | _ •        | 4UL4-4           | uno .  | per            |     |     | Ri    | logran | nm   |       |     |
| 22   | Heftl. | =          | 1700             | Agr.   | Wint. = Weizen | 71  | 77  | 85    | 94     | 106  | 113   | 121 |
| 15   | _      | =          | 1200             | =      | Somm. =        | 50  | 55  | 60    | 67     | 75   | 80    | 86  |
| 21   | =      | =          | 1500             | =      | Wint. = Roggen | 63  | 68  | 75    | 83     | 94   | 100   | 107 |
| 13   | =      | _          | 900              | =      | Somm. =        | 38  | 41  | 45    | 50     | 56   | 60    | 64  |
| 24   | =      | =          | 1500             | =      | Gerfte         | 63  | 68  | 75    | 83     | 94   | 100   | 107 |
| 30   | =      | =          | 1400             | =      | Hafer          | 58  | 64  | 70    | 78     | 88   | 93    | 100 |
| 20   | =      | _          | 1400             | =      | Hirse          | 58  | 64  | 70    | 78     | 88   | 93    | 100 |
| 15   | =      | =          | 800              | =      | Buchweizen .   | 33  | 37  | 40    | 44     | 50   | 53    | 57  |
| 42   | =      | =          | 3000             | =      | Mais           | 125 | 136 | 150   | 166    | 188  | 200   | 214 |
| 15   | =      | _          | 1200             | =      | Erbsen         | 50  | 55  | 60    | 67     | 75   | 80    | 86  |
| 10   | =      | =          | 820              | =      | Linsen         | 34  | 37  | 41    | 45     | 51   | 55    | 59  |
| 13   | =      | =          | 1000             | =      | Wicken         | 42  | 46  | 50    | 55     | 63   | 67    | 71  |

Die Dreschermaß wird auch noch nach anderen Berhältnissen der Schüttung, als den oben angeführten, bei uns verbreitetsten, berechnet; so z. B. wird im Pommerschen am meisten um den 17. bis 18.; im Hannoverschen (nach Hornstedt) nach allen Abstusungen vom 10. bis 18. Theile, dagegen in Baiern (nach Beit) um den 10. bis 12. und in mehreren Provinzen Preußens (nach Areißig) um den 10. oder 11. Theil des Aushubes gedroschen. Der zehnte Theil scheint also im Allgemeinen die höchstübliche und der 18. Theil die niedrigste Dreschermaß darzustellen, wornach der Quotient 14 die mittlere Durchschnittszahl bilden würde.

Run genügt es aber nicht, blos den Körnerbetrag der Dreschermaß

zu kennen, wir muffen auch ihren Werth bestimmen:

Die vorstehende Dreschermaß beträgt, wenn sie nach unserem Maßstabe (vergl. Roggenwerth) auf Roggen und dessen Geldwerth berechnet wird, folgende Größen:

|                              | Bei bem Drefchermaße von                                |    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| per 1 heftar Ernte von       | 1/24   1/22   1/20   1/18   1/16   1/15   1/1           | 4  |
|                              | fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. | fr |
| Preis pr. 100 Ro.            |                                                         |    |
| Wint. Beigen à 10 fl. 63 fr. | 7 55 8 19 9 4 10 - 11 27 12 1 12                        | 8  |
| Somm. = à 10 = 63 =          | 5 32 5 85 6 38 7 12 7 96 8 50 9                         | 1  |
| Wint.=Roggen à 8 = — =       | 5 28 5 44 6 - 6 64 7 52 8 - 8                           | 5  |
| Somm. = à 8 = - =            | 3 4 3 28 3 60 4 - 4 48 4 80 5                           | 1  |
| Gerste à 7 = 45 =            | 4 69 5 7 5 58 6 18 7 - 7 45 7                           | 9  |
| Safer à 8 = 19 =             | 4 75 5 24 5 73 6 39 7 21 7 62 8                         | 15 |
| Dirfe à 8 = 79 =             | 5 10 5 63 6 15 6 86 7 74 8 17 8                         | 75 |
| Buchweizen à 6 = 59 =        | 2 17 2 44 2 64 2 90 3 30 3 49 3                         | 76 |
| Mais à 7 = 85 =              | 9 81 10 68 11 77 13 3 14 76 15 70 16 8                  | 80 |
| Erbsen à 10 = 48 =           | 5 24 5 76 6 29 7 2 7 86 8 38 9                          | 1  |
| Linsen à 10 = 65 =           | 3 62 3 94 4 37 4 79 5 43 5 86 6                         | 28 |
| Biden à 8 = 42 =             | 3 54 3 87 4 21 4 63 5 30 5 64 5                         |    |

Hiernach läßt sich weiter leicht berechnen, wie viel ber Drescherlohn für eine ganze Getreidegattung beträgt, oder wie viel davon pr. Mndl. entfällt.

| Ergab 3. B. bie Ernte                                                  |      |               |     |              |    |              | Di    | escher       | maß   |              |       |              |       |               |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----|--------------|----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| won 10 Seftaren Beigenland a 55 Dol.,                                  |      | /24           | 113 | 1/22         | 1  | 1/20         | 1/    | 18           | 1     | 16           | 1/1   | 5            | 1     | 14            |
| au 10 Garben, 550 Dibl.                                                | ŞI.  | Rgr.          | S.  | Agr.         | Ş. | Agr.         | ŞI.   | Kgr.         | SI.   | Rgr.         | SI.   | Rgr.         | SI.   | Rgr.          |
| mit einer Schüttung à Mbl. 0,40 Sl. = 220Sl., à 77 Ko., pr. 16940 Kg., |      |               |     |              |    |              |       |              |       |              |       |              |       |               |
| fo betrug bie Drefdermaß<br>vom ob. Areale: Beigen                     | 9,17 | 705,s         | 10  | 770          | 11 | 847          | 12,22 | 941          | 13,75 | 1058         | 14,67 | 1129         | 15,71 | 1209          |
| in Gelbwerth                                                           |      |               |     |              |    |              |       |              |       |              |       |              |       |               |
| in Roggenwerth baber im Durchschnitte                                  |      | 938           | -   | 1023         | _  | 1125         | -     | 1252         |       | 1405         | =     | 1500         | -     | 1600          |
| per 1 Mbl. im Gelbe .<br>1 Mbl. im Roggenwerth                         | -    | 14 fr.<br>1,7 | _   | 15fr.<br>1,9 | Ξ  | 16fr.<br>2,0 | 3     | 18fr.<br>2,3 |       | 20fr.<br>2,5 |       | 22fr.<br>2,7 |       | 23,at.<br>2,a |

Ernte. 183

Der Raps wird in der Regel nicht gegen Dreschermaß, sondern gegen Bezahlung pr. Mandel, oder im Attord überhaupt ausgedroschen; auch der Mais wird wohlseiler gegen Baarlohn durch eigens dazu gebaute Maschinen (Maisrebler) entlörnt.

Räume gur Anfbewahrung ber Ernte umfaffen folgende Be-

standtheile der Wirthschaftsgebäude:

a) die Scheuer oder Scheune; sie erfordert auf je 100 Kgr. Garbengewicht der Ernte 1,41 Kub.=Met. Raum, daher auf 1 Mandel Wintergetreide, 115 Kgr. schwer, 1,62 Kub.=Met., auf 1 Mandel Sommergetreide pr. 100 Kgr. 1,41 Kub.=Met., im Durchschnitt also pr. Mandel à 10 Garben 1 ½ Kub.=Met. Scheuerraum.

Auf je 1200 Manbeln Getreide rechnet man eine Tenne und 1500 Kub.= Met. Bansenraum; für die Unterbringung einer Dresch=

maschine find 100 Rub.=Wet. Bansenraum mehr zu rechnen.

Die Dreschtenne muß mindestens 6 Met. breit und 8 Met. tief sein, damit bei der Ernte nöthigen Falls 2 Wägen hinter einander stehen und abladen können. Dem Scheuerthore gebührt eine gleiche Höhe und Breite von 4,5 bis 5 Met. Der Tennen=Estrich wird gewöhnlich in Attord hergestellt; man rechnet auf ein Met., 26 Cm. hoch aufgetragen und gehörig geschlagen, 0,6 Taglohn eines starken Mannes, wozu der Arbeiter Wertzeuge, Theer, Ochsenblut u. dgl. beizzuschaffen hat.

b) Der Schüttboben. Da das Getreide im Anfange nach dem Aufhube nur 15-20 Cm. und erft wenn es troden ift, höher aufge= schüttet werden barf, da ferner als Regel anzunehmen, daß der Speicher Die Balfte der Kornerernte faffen foll, fo muß Die Große eines Schuttbobens, wenn folde ju ermitteln, in ber Art bemeffen werben, bag auf jede Mandel einer Jahresernte 1,33 - Meter gedielter Bobenraum ent= fallen, damit nicht nur das Getreide schütter genug gehalten, sondern auch genug leerer Raum geboten fei, Die Borrathe burch Ueberfchau= feln (eine Arbeit, wozu auf je 90-100 Settlt. ein Arbeitstag genügt), gegen Berterbniff zu bewahren. Gine, namentlich in Ungarn bäufig in Anwendung kommende Aufbewahrungsart für Körner ist jene in fog. Silos, b. i. Erbaruben in bindigem undurchlassenden Boben — bei loderem fandigen Boden muffen die Seitenwände ausgemauert und cementirt werben - in der Gröke von 20 bis 60 Rub.=Meter, worein das Getreide ausgeschüttet, mit Stroh und Holzwert zugededt und gut mit Erbe ober durch ein Dach vermahrt wird. Bor bem Ginfullen Dieser Gruben sollen selbe mit Strob ausgebrannt werden. Aukerdem verdienen noch die Getreidethurme, worunter jener nach Sin= clair'schem Systeme ben Borgug verbient, Erwähnung; es ift bies ein thurmartiger, mit schwerem Dache versebener Bau, beffen innerer Raum, von dachförmig gestellten Holzrinnen quer durchzogen, in einem Trichter

endet. Wird von dem gefülten Raume auch nur eine ganz kleine Partie Körner durch den Trichter abgelassen, so kommt die ganze Masse, vermöge ihres eigenen Gewichtes, in eine vollständige Bewegung und Durchmengung, wie solche mit Handarbeit kaum erreichbar ist. Neuester Zeit empsiehlt Professor Friedrich Haberlandt in Wien die Ausbewahrung der Samen bei luftdichtem Abschlusse, nach vorhergegangen er künstlicher Trochnung der Körner, wobei vollkommene Keimsschieft des Samens, vollständige Sicherheit gegen jegliches Ungezieser und gänzliche Sicherheit gegen Feuersgesahr erzielt werden soll. — Werden diese Bedingungen erfüllt, dann ist allerdings das Ziel der Wünsche bei Ausbewahrung von Samen erreicht; doch scheint die Ausssührung all dieser künstlichen, verbesserten Wethoden an dem Kosenpunkte zu scheitern.

c) Heu= und Strohböden. Gewöhnlich wird das Wiesen= börrfutter auf den Beuboden gleich nach dem Abladen schütter auf= gehäuft; erft fpater, wenn die nabe Beendigung der Ernte mehr Arbeits= frafte frei macht, und ber Sauptzwed Diefer ichutteren Schlichtung: Die vollkommene Lufttrodene des Futters, erreicht ift, wird daffelbe höber aufgeschlichtet und festgetreten, worauf es fich mit ber Zeit burch seine innere Schwere noch mehr festsett. In Diesem Auftande enthält ein Rub.=Meter Raum 75 Rgr. Beu, ober ber Raum von 11/3 Rub.=Met. umfaßt einen metrischen Centner Beu. Bei ber Ausmittlung bes Boben= raumes für eine gewisse Erntemenge müssen aber 11/2 bis 2 Rub.= Meter Raum des Bodens angenommen werden, weil das hen nur bis an die Bundbalten, nicht aber bis an den Dachfirst reichen barf. Braunheu ballt fich dichter ausammen, und besitt nach 5-6 Wochen schon fast gar teine Federkraft mehr, es genügen daher für 100 Kilo folden Beues 0,9 Rub.=Meter absoluten und 1,1 Rub.=Meter Boden= raumes.

Das Getreidestroh nimmt im gebundenen Zustande folgende Dimenstonen ein:

|                            |   |   |   |   |   |   |   | à Kilogrm.<br>per Bund | 100 Kilogrm.<br>—<br>Kub.=Meter | 1 Kub.=Met.<br>wiegt Kilogrm. |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Winterstroh                |   |   |   |   |   |   |   | 11,2                   | 1,41                            | 71                            |
| Saferstroh<br>Gerstenstroh | : | • | • | : |   | : |   | 8,4<br>7,0             | 2,14<br>2,53                    | 47<br>40                      |
| Erbsenstroh                | • | • | • | • | • | • | • | 6,7                    | 2,26                            | 44                            |

d) Feimen (Tristen und Schober) für Getreibe werden zwar von den Engländern unbedingt den Scheuern vorgezogen, und mit großem Auswande auf eiserne Röste u. dgl. konstruirt; bei uns aber dienen sie

Ernte. 185

nur als Nothbehelf in Ermangelung des Pansenraumes. Im Allgemeinen kömmen die Kosten der Ausbewahrung des Getreides in Feimen höher als die Zinsen des Baukapitals, da die Errichtungsauslagen, die Eindeckung und der Berlust am Werthe der ausbewahrten Frucht nicht unbeträchtlich ist. Schulz berechnet den Mehrauswand an Arbeit und Berlust an Frucht und Stroh auf 3% des ganzen Werthes einer Feime. Von entschiedenem Vortheile ist die Anlegung von Feimen dort, wo die Frucht gleich am Felde ausgedroschen wird.

e) Mieten für Kartoffeln, Rüben u. del. sind empfehlenswerther, weil sie die für größere Ernten selten wo vorhandenen Kellerräume entsbehrlich machen, und überdies der Ausbewahrung von Früchten, die der Fäulniß unterliegen, am günstigsten sind. Ihre Construktion ist bei dem Artikel Kartoffel-Ausbewahrung beschrieben; die Kosten für die Zufuhr, Anlage der Wiete und Berlust nimmt man gemeiniglich

mit 4-5% vom Inhaltswerthe an.

Werth der Ernie. Will der Landwirth heute den Werth seiner Produkte bestimmen, so kommt er wohl in arge Berlegenheit, wenn er entdeckt, daß ihm hiezu positive Grundlagen sehlen. Die bisher bestannten und angewandten Begriffe: "Roggens, Nährs und Heus werth" darf er kaum aussprechen, soll er nicht von der Wissenschaft, sammt seinen Ansichten und Ersahrungen, unter's alte Eisen gesteckt werden, ohne daß ihm jedoch von jener vollständiger Ersat für das Entzogene geboten worden wäre. — Wohl geben uns Chemiker und Physiologen Gelegenheit, den Gehalt der einzelnen Wirthschaftsprodukte nach ihrer Zusammensetzung kennen zu lernen, auch über deren Nährund Nutzesselt, wie über die Berdaulichkeit der Futtermittel, werden dem Praktiker Anhaltspunkte zum Nachdenken gegeben; über die Bewerthung der Produkte jedoch begegnen wir nirgends sich eren Angaben, wohl aber den verschiedenartigsten Ansichten über dieselbe.

Damals — in der Zeitperiode des "Heuwerthes" — mußte man sich, rücksichtlich der vielerlei angenommenen Nähr= oder Heuwerthäquis valente, für eine oder die andere Fachautorität entscheiden, — heute bleibt uns eben auch nichts übrig, als aus den uns zu Gebote stehens den verschiedenartigen Werthziffern der einzelnen Rährstoffe, aus denen die landwirthschaftlichen Produkte zusammengesetzt sind, eine Wahl zu treffen, um eine Art ein heitlich er Rechnungsmünze zu sinden, welche uns die Möglichkeit bietet, zwischen den einzelnen Zweigen der Land-

wirthschaft Abrechnung zu pflegen.

Wir glauben in dieser Richtung Dr. Grouven's Eintheilung der Werthe landwirthschaftlicher Produkte in ökonomische und phhisio= logische mit Beruhigung folgen zu dürfen, zumal als jene, aus letteren abgeleitet, zumeist den wirklichen Markt= oder Handelswerthen sich nähern; und mit diesen muß der Landwirth rechnen. Außer dem

letterwähnten Umftande bewog uns auch noch gerade die von mancher Seite angefochtene, minutiofe Gliederung ber verschiedenen Nahrmittel in concentrirte und voluminose nach 4 Rategorieen, die Grouven'ichen Nährstofftagen ale Basis zu unserer Berechnung zu mählen, weil hiedurch die Möglichkeit ftrengerer Unterscheidung geboten und oft febr nachtheilig wirkenden Berwechslungen vorgebeugt wird, welche, geht man nach den Angaben anderer Autoren vor, unvermeidlich find und zu großen Irrthümern führen.

Im Artitel "Futter" bringen wir die Analysen in mittelprocentischer Zusammensetzung ber meift vorkommenden Erntefrüchte, Bewächse und Pflanzen, sowie auch von einzelnen dabin gehörigen Induftrialerzeugniffen und Abfällen, nach den Angaben verschiedener Fachautoritäten, und berechnen hieraus, unter Zugrundelegung der Grouven'ichen Nährstofftaren — reduzirt und angepaßt den metrischen Dag- und Bewichtsverhältniffen — Durchschnittspreise für je 100 Kilogramm, ober 1 metrischen Centner, ber verschiedenen Produtte, indem wir, auf Grund vieljähriger Marktpreis-Durchschnitte, ben Werth für 100 Kilo Roggen mit 8 fl. - fr., ben für 100 Kilo Heu mit 2 fl. 85 fr. in Ansat brachten.

Die folgende Tabelle enthält die Burudführung fammtlicher Ginzelnwerthe auf den Breis des Roggens, sowohl in Natura, dem Gewichte nach, als auch im Gelbe, da noch vielfach diese Art der Berechnung in Uebung ist, auch wohl noch längere Zeit in der Brazis sich erhalten dürfte.

## Roagenwerthverhältnisse.

|        | 100 <b>K</b> ilogram               | m                                     |     |   |                                   | Roggen<br>: erfetzt<br>:th               | @           | elb                   | wer          | th               | S Ge-                    |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|---|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
|        | ber nachbenannten Pr               | obulte                                |     |   | geben Rog-<br>genwerth            | 100 K. Roggen<br>werden ersetzt<br>durch | ö.<br>P     | W.<br>er<br>00<br>ilo | ö.<br>P<br>H | W.<br>er<br>tlt. | Absolutes<br>wicht pr. H |
|        |                                    |                                       |     |   | Rilo                              | Rilo                                     | fl.         | tr.                   | ft.          | tr.              | Rilo                     |
|        | Salm= nud Siilfenfrii              | chte.                                 |     |   |                                   |                                          |             |                       |              |                  | •                        |
| Weizen | Frucht<br>Kleien<br>Spreu<br>Stroh | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · | : | 132,5<br>45<br>18<br>14,5         | 75,5<br>222<br>555<br>690                | 3<br>1      | 63<br>58<br>46<br>17  |              | 18               | 77                       |
| Roggen | Frucht                             |                                       |     | • | 100<br>45,5<br>16,4<br>14<br>10,2 | 100<br>220<br>610<br>715<br>980          | 8<br>3<br>1 | 66<br>31<br>12<br>82  |              | 84               | 73                       |

|                 | 100 <b>R</b> ilog                            | ramm                                  |     |   |                              | cat de                                   | Gelb                          | werth        | Sett.                    |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----|---|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| ber nacht       | benannten                                    | Produkte                              |     |   | geben Rog-<br>genwerth       | 100.K. Roggen<br>werden erfetzt<br>durch | ö. VI.<br>per<br>100<br>Kilo  | per<br>Htlt. | Abfolutes<br>wicht pr. H |
|                 |                                              |                                       |     | • | Rilo                         | Rilo                                     | fl. tr.                       | fl. tr.      | Rilo                     |
| Gerfte }        | frucht .<br>Keieu<br>Spreu (Gr<br>Stroh      | annen) .                              |     |   | 93,2<br>45,3<br>19,1<br>16,4 | 221<br>524<br>610                        | 7 45<br>3 62<br>1 53<br>1 31  |              | 62                       |
| Hafer           | frucht<br>Spreu<br>Stroh<br>Brünfutter       |                                       |     |   | 102<br>16,3<br>18,3<br>7,1   | 547                                      | 8 19<br>1 30<br>1 46<br>— 57  |              | 45                       |
|                 | frucht<br>Strob                              |                                       |     | : | 109,8<br>18,5                | 91                                       | 8 79<br>1 40                  | 5 98         | 68                       |
| Mais            | frucht<br>dolben, ent<br>Stroh<br>Brünfutter | törnte                                |     |   | 98<br>19,1<br>18,5<br>7,1    | 102<br>524<br>541                        | 7 85<br>1 53<br>1 48<br>— 57  | 5 72         | 73                       |
| Buchweizen {    | frucht<br>Stroh<br>Brünfutter                |                                       |     | • | 82,4<br>16,9<br>7            | 121<br>592<br>1429                       | 6 59<br>1 35<br>— 56          |              | 51                       |
| Erbfen          | frucht<br>Stroh<br>Schoten .<br>Brünfutter   |                                       |     | • | 131<br>21,6<br>21,9<br>9,0   | 457                                      | 10 48<br>1 73<br>1 75<br>— 72 | 8 17         | 78                       |
|                 | rucht .<br>etrob                             |                                       |     |   | 133<br>25.s                  | 75                                       | 10 65<br>2 3                  | 8 73         | 82                       |
| Wicken }        | frucht<br>den (mit L<br>dtrob<br>drünfutter  | Safer) .                              |     | : | 105,2<br>35<br>19,2<br>8,8   | 95<br>286<br>521                         | 8 42<br>2 81<br>1 54<br>— 68  | 6 74         | 80                       |
| Biebbobnen . (@ | frucht<br>Stroh<br>driinfutter               |                                       |     | : | 104<br>21,5<br>6,4           |                                          | 8 31<br>1 71<br>— 52          |              | 78                       |
| Lupine          | frucht<br>Stroh<br>Schoten .<br>Brünfutter   |                                       | : : | : | 116<br>19,8<br>7<br>22,8     | 86<br>505<br>1429<br>438                 | 9 28<br>1 58<br>— 56<br>1 82  | 7 5          | <b>76</b> ,              |
| ₹1              | ıttergewäd                                   | hse.                                  |     |   |                              |                                          |                               |              |                          |
| Rothilee }      | Samen<br>Seu .<br>Samenstrof<br>Brünfutter   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | • | 668<br>35,5<br>18,6<br>9,9   | 282<br>536                               | 53 50<br>2 84<br>1 49<br>— 79 |              | 78                       |

| · 100 Kilogramm                | est ge                            | Gelbwer                                |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| ber nachbenannten Produkte     | 100 K. Rog<br>werben erf<br>burch | ö. W. ö.<br>per<br>100<br>Kilo H       | Ar a Barrello and a pr. D.       |
| Rilo                           | Rilo                              | fl. tr. fl.                            | tr. Rilo                         |
| Beißklee                       | 536<br>990                        | 3 23<br>1 49<br>— 81                   | 80                               |
| Samen                          | 536<br>935                        | 2 78<br>1 49<br>86                     | 75                               |
| Esparsette Seu                 | 1053                              | 2 96<br>1 49<br>— 76                   | 33                               |
| Spergel   Samen     114   34,8 | · 536<br>1111                     | 9 11 5<br>2 78 .<br>1 49<br>71<br>2 85 | 83 64                            |
| Wiesenster                     | 266                               | 3 1<br>                                |                                  |
| Mohar   Henry   35             | 286<br>769<br>18,6                | 2 81<br>1 5<br>43 —                    |                                  |
| Seradella . {Heil              | 274<br>1316                       | 2 92<br>- 61                           |                                  |
| ## Raps, Rübsen   Frucht       | 467<br>591                        | 13 28 9<br>1 71<br>1 35<br>- 51        | 43 71                            |
| Leinsamen                      | 63<br>60<br>69<br>66              | 13 20 8<br>11 52 5                     | 80 68<br>45 64<br>40 47<br>70 64 |
| Mohn . Stroh                   | 625<br>47,5<br>591                | 1 28<br>16 86 9<br>1 35                | 78 58                            |
| Sefam . Samen                  | 625                               | 12 56<br>8 93 3<br>1 28                |                                  |
| Madia   Frucht                 | <br>64                            |                                        | 21 50<br>32 67                   |

| 100 Kilogramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | £ #          | Geldn                                           | verth   | C# C@                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| ber nachbenannten Produkte    State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |                                                 |         |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rilo        | Rilo         |                                                 | fl. fr. | North of Spirites wicht pr. H |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |                                                 |         |                               |  |
| Sadfrüchte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ļ           |              |                                                 |         |                               |  |
| Rartoffeln .   Knollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,6<br>25  | 400          | 2 13                                            | 1 70    | 77                            |  |
| Futter-Riiben Blätter, griin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,9<br>5,1  |              | 79<br>41                                        | 47      | 60                            |  |
| Zucker-Rüben Blätter, grün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46,1<br>5,1 | 217<br>1961  | 1 29<br>41                                      | 87      | 68                            |  |
| Erbbirnen . Rnollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21<br>10,2  | 476<br>980   | 1 67<br>- 82                                    | 1 40    | 84                            |  |
| Rohltraut {Köpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13<br>7,8   | 769<br>1282  | $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ - & 62 \end{vmatrix}$ |         |                               |  |
| Rohlrüben . & Burzelknollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,1<br>5,4 | 990<br>1852  | 81<br>  43                                      | 54      | 67                            |  |
| Beiße-Rüben & Blätter, grün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,2<br>5,4  | 1390<br>1852 | - 58<br>- 43                                    | 37      | 64                            |  |
| Möhren . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,2<br>10  | 884<br>1000  | 90<br>80                                        | 66      | 73                            |  |
| Pastinaken . {Wurzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,6<br>7,5 | 944<br>1333  | - 85<br>- 60                                    | 60      | 70                            |  |
| Gewerbliche Produtte und Abfalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |                                                 |         |                               |  |
| Rapskuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62,5        | 160          | 5 —                                             |         |                               |  |
| Leinölfuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66,6        | 150          | 5 33                                            |         |                               |  |
| Malzteime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51,8        | 193          | 4 14                                            |         |                               |  |
| Biertreber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,1        | 763          | 1 5                                             |         |                               |  |
| Kuhmilch, frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88          | 113          | 7 4 4 33                                        |         |                               |  |
| = abgerahmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54,1        | 185          | 4 16                                            |         |                               |  |
| = sauer, bick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55,4        | 184,5<br>180 | 4 28                                            |         |                               |  |
| Mossen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29          | 345,0        |                                                 |         |                               |  |
| Getreibeschlempe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.5        |              | - 84                                            |         |                               |  |
| Kartoffelichlempe bei 16% Stärfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,9         | 1470         | 53                                              |         |                               |  |
| Rübenschlempe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,2         | 1389         | <b>—</b> 58                                     |         |                               |  |
| Buderrüben-Abfälle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "           |              |                                                 |         |                               |  |
| = Breglinge, frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,3        | 885          | <b>— 90</b>                                     |         |                               |  |
| = Breklinge, frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,2         |              | <b>—</b> 50                                     |         |                               |  |
| = Viffusions=Schnikel, frish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,1         | 3225         | - 25                                            |         |                               |  |
| eingesäuert .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,1         | 3225         | - 25                                            |         |                               |  |
| Eentrif. Prefilinge, gefäuert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,2         | 1613         | 50<br>5 40                                      |         |                               |  |
| Melasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67,5        | 148          | -60                                             |         |                               |  |
| Rartoffeltreber, frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,5<br>6,1  | 1333<br>1639 | <b>—49</b>                                      |         |                               |  |
| demonstration of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | 0,1         | 1,000        | 1-0                                             | 1 1     | 1                             |  |

Ein allgemein giltiges Berhältniß zwischen Strohgewicht und Körnern läßt sich, bei der großen Berschiedenheit der Ergebnisse und den vielen Faktoren, die hierbei mitwirken, überhaupt nicht sestschen; wohl aber dürften für Calculationen solgende Mittelzahlen, die sich auf vieljährige Aufzeichnungen von Fechsungen, Probedrüschen und Strohwägungen, unter den verschiedenartigsten ökonomischen Berhältnissen gründen, erwünscht sein.

Das nachstehende Schema steht im Einklange mit der Ernte=

Ertrags=Tabelle auf S. 178 und 179.

| 100 Kilogramm Getreibe in |        | beim<br>rusche          | fallen auf ie      | Berhältniß bes<br>Strobes |  |  |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
| Garben, und zwar von      | Körner | Stroh<br>unb<br>Abfälle | 100 Agr.<br>Körner | Rörnern                   |  |  |
|                           | Rilog  | ramm                    | Kilogr. Stroh      | Kilogramm                 |  |  |
| Winter-Weizen             | 31     | 69                      | 223                | 100 : 45                  |  |  |
| Sommer=Beizen             | 29     | 71                      | 245                | 100 : 41                  |  |  |
| Winter-Roggen             | 28     | 72                      | 257                | 100:39                    |  |  |
| Sommer-Roggen             | 27     | 73                      | 270                | 100:37                    |  |  |
| Gerfte                    | 41     | 59                      | · 140              | 100:71                    |  |  |
| Hafer                     | 33     | 67                      | 200                | 100:50                    |  |  |
| Erbsen                    | 37     | 63                      | 170                | 100:60                    |  |  |
| Einsen                    | 48     | 52                      | 110                | 100:92                    |  |  |
| Bicten                    | 36     | 64                      | 177                | 100 : 56                  |  |  |
| Birse                     | 38     | <b>62</b>               | 162                | 100:61                    |  |  |
| Mais                      | 36     | 64                      | 177                | 100:56                    |  |  |
| Raps                      | 37     | 63                      | 170                | 100:60                    |  |  |
| Halmfrucht überhaubt      | 32     | 68                      | 212                | 100:47                    |  |  |

# Feldfrüchte.

Der Landwirth nennt alle Erzeugnisse bes Aderbobens, im Gegenssatz den Garten= und Wiesenprodukten, Feldfrüchte, gleichviel, ob bei ihrer Kultur das Samenkorn, als eigentliche Frucht, oder ein anderer nutharer Bestandtheil der Pflanze den Hauptzweck des Andaues bildet; die verschiedenartige Verwendung aber, welche die Feldsrüchte sinden, die mancherlei Kulturweisen und sonstigen Eigenthümlichkeiten, wodurch sie sinzelne Gruppen absondern, haben folgende Einstheilung veranlaßt:

1) Futtergewächse, welche ausschließlich zur Biehnahrung tultwirt werden, und in weiterer Trennung in Futterkräuter und Futtergräser zersallen;

2) Badfruchte, Die wegen der für ihr Gebeihen unentbehrlichen Rultur-Art des Behadens diefe Bezeichnung führen, und alle Knollen-

und Rübengewächse, einschlieflich bes Rohls, umfaffen;

3) Halmfrüchte, worunter alle Getreidegattungen, welche ihres

Mehlgehaltes wegen ausgezeichnet find, verstanden werben:

4) Handelsgewächse, als der Inbegriff der Delpflanzen, der Spinn= und Farbestoff liefernden und der gewürzartigen Gewächse.

5) Bulfenfrüchte, unter welchen alle, ihren Samen in Schoten

ober Samenhülsen tragenden Pflanzen verstanden werden.

Dieser Eintheilung werben wir in der Zusammenstellung sämmtlicher Kulturgewächse des Aderbaues solgen, und in einer Uebersichtstabelle am Schlusse jeder Gruppe den Kulturauswand und Bruttoertrag jeder Fruchtgattung veranschaulichen.\*)

#### I. Futtergewächse.

## a) Futterfräuter.

In biese Gruppe gehören alle Rleearten (Trifolien), dann einige blattreiche Körnerfrüchte, in so fern sie blos zur Berfütterung, nicht zur Samenreise, gebaut werden, und der Ackerspergel.

<sup>\*)</sup> Wir glaubten biefer Reihenfolge in ber Eintheilung ber Kulturgewächse, besonbers mit Rudidficht auf bie Besitger früherer Auflagen bieses Bertes, auch bei ber neuen Herausgabe folgen zu sollen, ba wir bierin, ohne gegen flichhaltige Gegengrunde zu verfloßen, eine Erleichterung im Nachschagen erblichen. D. B.

Der Klee, brabanter, rother Klee (Trifolium sativum), eine Abart des Wiesenklees (trif. pratense). Er kommt in klimatischer Beziehung überall sort, wo das Wintergetreide gedeiht, siebt jedoch mehr seuchtes und kühles, als trockenes Klima und einen tiesgründigen Mittels boden. Bom brabanter Klee sast durch nichts verschieden, als durch etwas stärkere Stengel und hellgrüne Blätter, ist der stehrische Klee, der um 10 bis 14 Tage später reist. Auch hat man in der Schweiz noch den sogenannten Mattenklee, welcher dem perennirenden Wiesenklee ähnelt.

Man läßt den Klee nach gedüngter Hackfrucht folgen, indem man ihn, nach dieser, in die Sommerhalmfrucht set; oder baut ihn im Frühzihr in's Wintergetreide, zu welchem gebrach't oder gut gedüngt worden. Auf eigentlichem Kleeboden gedeiht er wohl auch, wenn er in die nach Winterbau gefolgte Sommerfrucht gesäet wird, doch nie so sicher als nach Hackfrüchten. Der Klee soll nicht früher als nach 6 Jahren (manche behaupten: erst nach 9 dis 12 Jahren) auf dasselbe Feld wieder zurücktehren; nur unter sehr günstigen Umständen und bei geregeltem Fruchtwechsel darf man sich Ausknahmen gestatten; denn die Ersahrung lehrt, das die Kleesähigkeit des Bodens bei länger fortgesetzem Kleedau zu=rücksche Kleeschonung unterstützt wird.

In das Wintergetreide foll der Klee-Andau im Frühjahre so zeitig als möglich geschehen. Man kann in solchem Falle auf einen spät gefallenen Schnee, oder vor Eintritt der ersten Frühlingsregen säen, oder auch die nach leichter Abtrocknung des Feldes warten, wo ein seichtes Eineggen statthaft ist. Bei der Einsaat im Sommerbau sind jene Ueberfrüchte zu wählen, die den Klee nicht allzwiel beschatten, ohne ihn gleichwohl dem Ausdörren bloßzustellen; hiezu ist die Gerste, grünzumähens der Wickhafer, Hiezu und Lein günstig. Ueber gemischte Kleesaat, versaleiche Kleesaras.

Der ins Wintergetreide, besonders in die Roggensaat, zeitig gesäete Klee wirft meistens nach der Ernte im ersten Herbst noch einen Schnitt, oder eine reichliche Weide für Rindvieh ab, die ihm, wenn das Feld

nicht naß ist, nichts schadet.

Die Reefaat geschieht, in der Regel, von Anfang März dis Mitte Mai, die Saat im Herbste kann nur in mildem Klima von gutem Ersfolge sein. Das gewöhnliche Saatquantum an gutem Kleesamen, der höchstens  $2^{1/2}$  Em. tief untergebracht werden darf, und gleichmäßig vertheilt werden muß, ist 15-18 Kgr. auf 1 Hettar Acerland; jedoch ist es überall, wo der Boden nicht mit großer Sicherheit Klee trägt, oder Auswinterung häusig eintritt, rathsam zu 15 Kgr. Rothkleesamen noch den vierten Theil weißen Klee zuzusezen, oder aber 12 Kgr. Klee mit 6 Kgr. Timotheusgrassamen anzubauen.

Man säet, den Klee in Hilsen oder reingeputztem Samen, serner mittelst der Hand, viel besser aber mittelst der Kleesäe= oder Drillmasschine aus; die Hilsensaat ist unzweckmäßig, weil man selbst nach genommenen Proben die Dichtheit der Saat nicht in der Macht hat, und streisige Ungleichheit in der Samenvertheilung entsteht;

Der Rleefamen bleibt, bei guter Aufbewahrung und vorzüglich in

Bulfen, zwei Jahre bei voller Reimtraft.

Ein frästig entwidelter junger Alee kann, nach dem Abbringen der Ueberfrucht im ersten Herbste, ohne Nachtheil für seine Benutung im anderen Jahr mäßig beweidet, aber nicht gemäht werden (Pabst). Wehr Borsicht ist in Bezug auf den Gebrauch der Sense im Herbste des Saatjahres nothwendig, denn bei darauf eintretender Nässe hält ein solcher spät abzemähter oder start beweideter junger Alee den Winter weniger gut aus. Ist der Boden im Frühlinge sehr geschlossen, oder zerklüstet, oder wenn Untraut sich unter dem Alee zeigt, so ist ein tüchtiges Durcheggen bei mäßig trockenem Wetter geboten; dies gilt besonders bei mehrjähriger Benützung für den Frühling des zweiten Jahres, wo

auch der Starifitator vortreffliche Dienste leistet.

Die an's Wunderbare grenzende Wirtung des Gypfes auf den Klee ist bekannt; man streut ihn entweder ganz im Frühjahre, oder zur Hälfte im Borherbst und Frühling, oder auch nach jedem Kleefchnitt, bei seuchtem Wetter oder Morgenthau auf den jungen Klee. Statt des Gypses, oder auch gemischt mit ihm, bedient man sich mit gleich günstigem Erfolge auch der Asche, des Ruses, des gebrannten Kalles, und in neuer Zeit fand auch die Anwendung von Schwefelsäure mit 500 sältiger Wasserverdünnung und in England die Düngung mit Chilisalpeter Beisall; doch wird behauptet, daß die Anwendung stücksossflatzer Düngersalze die Entwicklung von Untrautpslanzen begünstige, daher Borsicht zu beobachten ist. Das Berhältniß der Gypsanwendung ist verschieden. Im passendsten Durchschnitt rechnet man 175 bis 295 Kgr. gebrannten Gyps auf ein Hettar Kleefeld. An Alsche benöthigt man 13—20 hettlt. auf dieselbe Feldsläche.

Das einsachste Wertzeug zum Abmähen des Klees ist die gewöhnliche Grassense. Ein fertiger Mäher kann in 10 Arbeitsstunden den Klee von 48—60 Ar Feld niederlegen; ist aber der Klee aus Geilheit oder in Folge vieler Platzregen gelagert, so mäht der beste Hauer oft kaum 18—30 Ar Kleefeld ab. Die rechte Zeit zum Mähen des Klees ist erst dann, wenn er in voller Blüthe steht; denn Bersuche haben gelehrt, daß der von einer Fläche Kleefeld binnen 6 Wochen in drei Mahten gewonnene Klee zusammen nur 50 Kgr. wog, während von derselben Fläche auf demselben Felde, nach einer einzigen Maht nach Berlauf obiger 6 Wochen 300 Kgr. Klee abgemäht wurden. Außer der größeren Ergiebigkeit des blühenden Klees ist derselbe auch, grün gefüttert, nicht halb fo gefährlich wie junger Rlee, ber, ohne Stroh gegeben,

so häufig die Blähsucht verursacht.

Kleehen zu erzeugen gibt es verschiedene Methoden, die Hauptsache dabei bleibt immer die möglichste Berhütung des Berlustes der Blätter und Blüthenköpfe, und daß der schon theilweise trocene Klee
vor starkem Beregnen wo möglich verwahrt werde. Biese lassen den gemähten Klee in Schwaden liegen, wenden ihn um, wenn er oben
trocen ist, und kommen so in kürzester Zeit und mit den wenigsten Kosten zu gutem Kleeheu, wenn sie gutes Wetter dazu haben! Tritt
aber anhaltendes Regenwetter ein, besonders wenn der Klee schon auf
einer Seite trocen war, so bekommen sie Kleestroh ohne Blätter, oder

wohl gar nur theueres Streumaterial nach Hause.

Besser ist die Art des Kleetrocknens auf den sogenannten Rocken oder Kleeheinzen, nämlich  $2^{1}/2$  dis 3 Met. hohen, 8 dis 10 Em. starken, unten zum Einschlagen in die Erde zugespitzten Pfählen, welche mit 6 dis 8, durch gebohrte Löcher gesteckten Querstäcken zu 1,25 Met. Länge zum Aushängen des Klees versehen sind; auf ihnen braucht der Klee längere Zeit zum Trocknen, leidet aber auch weniger von Regenwetter, Das einzige Unbequeme haben sie, daß auf je einem nur etwa 30 Kgr. Heu getrocknet werden kann. Das Trocknen auf den Kleereutern oder Futtertrockenphramiden (das sogenannte Hüffeln) übertrifft die vorige Wethode dadurch, daß auf den drei, oben durch Querstöcke zu einer Khramide, zusammengesügten 10-12 Em. starken Pfählen, welche gleichsalls mit Pflöcken nach Außen und darauf gelegten Quersstangen versehen sind, ein größeres Quantum (60-90 Kgr.) Heu getrocknet wird, und man das Borschlagen der Löcher, wie sür die Pfähle der Kleeheinzen, erspart.

Noch weit vortheilhafter aber und wohlseiler als die letztgenannten sind die dachsörmigen Kleehütten, auf denen ganze Fuhrladungen vollkommen gesund und ohne Bersust gedörrt werden können. Man vereinigt nämlich je zwei, 8—16 Cm. starke, 3 Meter hohe Pfähle durch einen Pflod nahe am obern Ende, stellt deren soviel man will, in Distanzen zu 3 Meter parallel in einer Reihe auf, und segt Waldlatten



als Querstangen auf die 4-5 Reihen von Pflöden die (wie bei ben Pyramiden) in die Pfähle an der Außenseite eingeschlagen find. Die

gange Butte (bie aus 2, 3 ober 4 Lattenlängen bestehen, baber 15 bis 30 und mehr Meter lang sein kann, je nachdem der Klee reich genug ftand, um nicht aus ju großer Entfernung herbeigetragen werben ju muffen) wird mit ihrer Deffnung gegen die Windfeite, meistens in ber Richtung von Often gegen Westen, gestellt, und, wenn sie fertig, an beiden Enden mit Stuten verseben. Auf die unterften Stangen Diefer Butte wird ber Rlee, nachdem er welt (aber nur welf, nicht halb= burr) geworben, bicht aufgehängt, hiernach auf bie zweite Stange, jedoch in der Art, daß der von ihr herabhangende Rlee den von der ersten Stange ein wenig (gleich Dachschauben) überbedt, und fo bis oben fort= gefahren, wobei ber Arbeiter auf die Stangen fleigen mag, um die oberften zu erreichen, mas er bei ben Reutern nicht fann. Eine folche Butte hat ben Borgug, daß fle 1) unter ihrer Bedachung bie Luft und Barme durchstreichen läft, wodurch das Innere der Rleelagen früher getrocinet wird, als bei Beinzen und Byramiden. 2) daf fie, von aufen geebnet, ben andauernoften Regen wie von einem Strobbach ablaufen macht, ohne nach innen burchdrungen zu werben, 3) daß eine 10 Meter lange Butte mit 4 Baar Pfahlen und 9 Stangen genugt, um eine Fuhre Rleeheu von 700 Kgr. ju faffen, mabrend hiezu 24 Rleereuter= pfähle mit 100 Querstöden, ober 12 Byramidenpfähle mit 48 Quer= latten erforderlich waren, 4) daß man, etwa genothigt bei unsicherem Wetter ben Rlee einzuführen, die Stangen sammt dem Rlee von oben nach unten nur von ben Bfloden abzuheben und auf ten Wagen ju werfen braucht, mogegen das Berabzausen des Rlees von ten Quer= ftoden ber Rleereuter und Beingen weit mehr Zeit und Arbeit fostet, und aleichwohl viel blätteriges Kleefutter auf dem Felde bleibt, endlich 5) daß auf Butten bei anhaltend feuchter Witterung der Rlee nach innen niemals schimmlig wird, wegen bes durchstreichenden Luftzuges, was aber bei jeder andern Art des Kleetrocknens nach langdauerndem Unwetter nie zu vermeiden ift.

Das von Thaer und Rlappmeper empfohlene Berfahren, Klee auf bem Felbe in Braunheu zu verwandeln, erfordert zu viele Aufmerkfamkeit, und kann bei ungünstigem Wetter oder fehlerhaftem Berfahren zu leicht

fehlschlagen, als daß es je allgemein werden könnte.

Noch ist das Einsalzen des frischen Klees, nach Art des Sauerkrautes in großen Bottichen, oder in mit Brettern verschalten Gruben, als sehr nachahmenswerth zu erwähnen; man braucht dazu (und erspart dann bei der Berfütterung) jene Salzpassirung, die man dem Biebe außerdem gegeben hätte.

Die Ausbeute an trockenem Klee nach 2 ober 3 Schnitten beträgt nach Berhältniß des Bodens, der Lage und des Jahrgangs zwischen 30 bis 90 metr. Einr. per Hektar Kleefeld. Als gewöhnlichen mittleren Ertragsdurchschnitt bei Anschlägen kann man auf guten Feldern 50 und auf mittelmäßigen 35 metr. Ctnr. per Heltar annehmen. Grüner frischer Klee verhält sich im Gewicht zu Kleehen wie 100 zu 25. Man rechnet bei mittelgutem Kleestande auf 1 Stud erwachsenen Rindes grasgemischten Klee pro Tag:

vom 1. Schnitt 18 - Meter Rleeflache à 2,25 Kgr.

,, 2. ,, 25 ,, ,, 1,60 ,, ,, 1,700 ,, 1,00 ,,

Zum Samengewinn läßt man jenen Theil bes Kleefeldes ausreifen, auf dem der Klee nicht lagert und rein von Unfraut ist; meistens
ist der zweite Hieb besser, als der erste dazu geeignet, jedoch thut man,
der Sicherheit wegen, wohl daran, von jeder Maht einen Theil diesem Zwede zu widmen. Bon einem Hettar Land kann man 230 bis 300 Kgr. Samen ernten, bei glinstiger Blüthezeit auch bis 430 Kgr. oder
5½ Hettlt. Der Samenklee wird am leichtesten gleich dürr, wie er
vom Felde eingefahren wurde ausgedroschen; später muß man zum Ent=
hülsen sich der Mühle bedienen. Der Klee dauert 2 Jahre, das Saat=

jahr nicht mitgerechnet; im britten Jahre geht er ein.

Der weiße Klee, auch triechender Klee, Steinklee, Lämmerklee (Trifolium repens), hat nicht nur für die Anlegung künstlicher Weiden und Wiesen (im Gemenge mit Gräsern) einen bedeutenden Werth, er wird auch auf geringen, namentlich sehr steinigen, stark thonigen, magern oder auch sehr entsernt liegenden Feldern, auf denen der brabanter Klee nicht sicher ist, oder doch nicht lohnt, für sich allein ausgesäet, um zu Heu oder für den Samengewinn benutt zu werden. Er verbessert geringen Boden verhältnismäßig noch mehr als brabanter Klee, und bessitzt noch außerdem die gute Eigenschaft, öfter als jener auf derselben Stelle wiederkehren zu dürsen; weßhalb er auch zur Gründungung sich eignet.

Bestellung und Pflege sind in der Hauptsache gleich mit sener des Rothklees, nur der Samen bedarf ist geringer, indem man mit 9 bis 10 Kgr. reinen Samens auf einen Heltar Feld genügend ausreicht, und mit der Maschine gesäet auch noch ein Drittel erspart. Ist der Boden für Rothklee nicht ganz undankbar, so ist es rathsam, auch dem Steinklee bei der Saat ungefähr den vierten Theil brabanter

Rleefamen zuzuseten.

Der weiße Klee liefert felten mehr als einen vollen Schnitt; der Nachwuchs wird daher meistens mit mehr Bortheil zur Weide oder für den Samengeminn benutzt. Man kann ihn fehr gut auch durch mehrere Sommer benützen, da er ausdauernder ist als der Rothklee. Zur Grünfütterung im Stalle verwendet man den Steinklee nicht gern, theils weil er eine geringe Ausbeute liefert, theils weil er, in Masse vorgelegt, leicht bläht.

Man hat ben Ertrag bes weißen Rlees (unter für ben rothen

Klee günstigen Berhältnissen) um die Hälfte geringer anzunehmen als von diesem, jedoch ist das von ihm gewonnene Heu von ausgezeichneter Qualität und höher zu schätzen, als das vom rothen Klee. Die Benutzung zum Samengewinn ift sehr einträglich, da man von 1 Hettar Kleefeld 300 bis 500 Kgr. reinen Samen ernten kann.

Andere Aleearten find:

1. Der Incarnattlee (Trifolium incarnatum), rosenrother Klee; er ist nur in dem wärmeren Deutschland einheimisch, da er kein rauhes Klima verträgt; er widersteht der Trockenheit in hohem Grade, gedeiht auf schlechtem und leichtem Boden, ist nur einjährig, und mehr für Sand- als gebundenen Boden geeignet. Er gibt in der Regel nur einen Schnitt; das Bieh frist ihn nicht besonders gern; die Ergiebigkeit erreicht kaum die Hälfte eines mäßigen Schnittes vom Brabanter oder Steprischen Klee.

2. Hopfenklee (Modicago lupulina), Hopfenluzerne, gelb blühend, hat viele Achnlichkeit mit der blaublühenden Luzerne, und liebt auch deren Bodenarten; seine Dauer ist aber nur höchstens 2 bis 3 jährig. Borzüglich eignet sich diese Kleeart zu Wiesenanlagen in lehmigem Sand-boden, wo sie zur Menge und Güte des Bodengrases wesentlich beiträgt.

Für fich allein gibt ber Hopfenklee nur fparliche Ernten.

3. Meliloten=, Riefen=, Stein= oder Wunderklee (Melilotus alba). Seine guten Eigenschaften sind, daß er für die Bienen eine angenehme Nahrung bietet und sich zur Gründungung durch seinen kräftigen Wuchs empsiehlt. Er gibt außerordentlich viel Futter, das aber von allem Vieh, wegen seines starten Geruches und seiner holzigen Stengel, verschmäht wird. In der Wahl des Bodens ist diese Kleeart sehr genügsam, und gedeiht, wo keine andere Futterpflanze mehr sortstommt.

4. Schnedenklee (Medicago falcata), Schwedische Luzerne, hat ebenfalls Aehnlichkeit mit der blauen Luzerne, blüht aber gelb, und kriecht auf dem Boden fort. Auch diese Rleeart begnügt sich mit jedem Boden, wird aber, wie die vorige, von keiner Biehgattung gern gefressen. Ihr

Ertrag ift übrigens fehr gering.

Es gibt noch mehrere Rleearten, die hie und da bei anpassendem Boden und Klima mit einigem Bortheil gebaut werden, wie z. B. der Bergklee (Trifol. montanum), auf trocenen Höhen, der Bastardklee (Trifol. hybridum), auf nassen (nicht sumpfigen) Feldern u. s. w.; sie sind aber im Werthe weit unter den früher genannten, und zu wenig allgemein kultivirt, um für eine ausstührlichere Besprechung Stoff zu bieten.

Rleegras. Allgemein erkennt man bereits die Aufnahme einer mehrjährigen Grünfutter= ober Weibenutzung in die Fruchtfolgen vieler Wirthschaftsverhältnisse als höchst ersprießlich, da man immer mehr zu der Einsicht gelangt, daß eine gemischte Ansaat von verschiedenen Klee-

und Grasarten zu mehrjähriger Benutzung einen um so sicherern und höheren Ertrag gewähre, als eine bloße Kleesaat, je weniger sicher und reichlich lohnend der Nothklee für sich allein nach Lage und Boden sich berausstellt.

Gemischte Kleesaat empsiehlt sich überall, wo es sich um mehrjährige Futterselber handelt, salls nicht Luzerne und Esparsette zu wählen sind; wo aber wichtige Gründe dasir sprechen, blos eine einjährige Kleenutung zu nehmen, da wird die Grasuntersaat nur in Ausnahmsfällen am Plate sein, dort nämlich, wo wegen zu seuchter oder trockener Lage, oder wegen leichter Krume, der Klee für sich allein zu unsicher und wenig sohnend sich erweiset. Auf gutem kleesähigen Boden wird bei blos einjähriger Benutung der Ertrag nicht erhöht; ist aber der Boden nicht kleesähig, so wird eine mehrjährige Niederlegung mit Kleegras immer rathsam bleiben.

In Bezug auf die Einschaltung der Kleegrassaat in die Fruchtfolge, und bezüglich der Landzubereitung gilt die Boraussetzung, daß
das zu besamende Land in noch frästigem Zustande, gehörig gelockert,
und gereinigt sei. In der Regel solgt die Ansaat in eine Halmfrucht
auf vorausgegangenen Hackruchtbau mit Düngung, oder unter Wintergetreide nach gedüngter Brache; wird die Ueberfrucht grün gemäht, so
erhöht dies den Ertrag und steigert das sichere Gedeichen der Ansaat.
Die zweckmäßigste Saatmischung ist Rothklee, mit etwas weißem Klee,
dann englischem Raigras oder Timotheusgras; dieses ist
weniger empfindlich gegen rauhe Lage, jenes etwas nahrhafter. Für
sehr geringen Sandboden empsiehlt sich Schafschwingel.

Bezüglich der Quantität der Aussaat findet man die verschiedensten Normen; im Allgemeinen aber ist als Regel anzunehmen, daß man lieber zu start als zu schwach säen musse. Man braucht auf 1 Hettar Land

12 Kgr. Rothflee 15 Kgr. Rothflee 15 Kgr. Rothflee-3, Weißflee oder 6, Weißflee od. auch 6, Weißflee-7, Timotheusgras 3, Raigras u. 9 Kgr. Timotheusgrassam.

In Norddeutschland wird das italienische Raigras zur

Mischung mit Klee dem Timotheusgrase vorgezogen.

Der Ertrag ist auf Rleegrasselbern so verschieden, als er bei natürlichen Wiesen und Weiden nur irgend sein kann; meistens wird sich jedoch auf Boden, wo die Sense überhaupt Anwendung sinden kann. der Heuertrag zwischen 20 und 45 metr. Centnern vom Heltar Rleegrasskand verhalten, auf geringerem Boden aber der Weideertrag in verschiedenen Jahren durchschnittlich 8 bis 30 metr. Centner Heu (in unserer Lage selten mehr) erreichen.

Esparsette (Onobrychis sativa), auch Esper, spanischer Rlec, genannt, ist ein sehr schätzbares Futtergewächs, das zwar — gegen andere Futtermittel gehalten, einen geringeren, dafür aber einen um so sicherern von den wenigsten Unfällen abhängigen Ertrag liefert. Ihr Gedeihen in den ersten Jahren bedingt ihre Zutunft; hat sie einmal mit ihren Zweigen und Blättern den Boden bedeckt, so sind auch ihre Wurzeln schon so tief eingedrungen, daß Frost und Dürre sie nicht so leicht mehr zerstören. Sie gibt ein besseres Futter als die Luzerne, und gedeiht unter den ihr eigenthümlichen Bedingungen selbst auf dem unfruchtbarten Boden.

Diese Bedingungen sind: eine sonnige Lage, trodener und kalkfaltiger Boden, ein tieser Untergrund, der am besten aus Kalkseingerölle und zerklüfteten Kalksten besteht; ob nämlich im Boden Kalk vorhanden, ist für die Esparsette eine Lebensfrage. Sie verträgt übrigens ein rauheres Klima als die Luzerne, begnügt sich mit magerer und seichter Ackerkrume, verschmäht aber wasserhaltigen kalten Thon, Moorboden, und stockende Rässe.

In der Fruchtfolge gedeiht die Esparsette vorzüglich nach Hadfrüchten, obwohl sonst auch nach allen Gewächsen, nur nach sich selbst nicht, weßhalb sie 9—12 Jahre auf derselben Stelle nicht wieder angebaut werden darf. Auf die Esparsette, die den steinigsten Boden zum Fruchtbaue sähig macht, folgen mit vorzüglichem Gedeihen: Weizen, Gerste, Hafer oder Kartosseln.

Sie verlangt eine gelockerte, wo möglich in Dungtraft stehende Krume, und dieselbe Bestellung wie der rothe Klee. Man säet ihren Samen nach im Herbste bestellter Saatsurche zeitig im Frühjahre unter Sommerfrucht, oder auch allein, und bedarf als Saatquantum auf 1 hektar:

bei Flachsaat 5—7 Hettlt. oder 165—230 Kgr., Drillsaat 3—6 ,, ,, 100—200 ,,

Die Saatzeit beginnt mit dem Monat März und dauert bis Ende April; der Samen wird blos durch mehrmaliges Eggen untergebracht, weil er keine hohe Bodenbededung verträgt. Er bleibt, bei guter Aufbewahrung, 3 bis 4 Jahre keimfähig, erfordert aber zum Keimen viel Feuchtigkeit, weßhalb die Winterfeuchte benützt werden muß; auch ist es vortheilhaft, den Samen 24 Stunden einzuweichen und dann vor der Saat mit Asche zu kandiren.

Die Esparsette muß rein von Unkraut erhalten werden. Stellt sich dieses im ersten Jahre ein, und der Boden ist noch unvernardt, so muß gesätet werden; später ist das Eggen angezeigt. Dängung lohnt sich wohl, wenn sie auf ihr zusagendem Standorte, auch nur schwach ausgetragen wird; am dienlichsten sind ihr Ghps, Seisensiederasche, Ruß und Komposterde.

Die Esparsette liefert in der Regel zwei Schnitte; der erste gibt

einen guten, ber zweite nur einen geringen Ertrag. Man läst die Pflanzen zur vollen Blüthe kommen, bevor man sie abmäht. Im grünen und dirren Zustande übertrisst die Esparsette die übrigen Futterkräuter an Güte und Nahrhaftigkeit; sie ist auch den Pserden dienlicher, als jeder andere Klee, und hält sich als Hen, bei sorgsältiger Ausbewahrung, durch mehrere Jahre, ohne an Güte zu verlieren. Der Futterertrag beträgt ungefähr halb so viel als der der Luzerne, kann jedoch unter günstigen Verhältnissen bis auf 60 mtr. Entr. Hen per Hettar steigen. Zur Samengewinnung wählt man ein älteres Feld; der reise Samen wird von den noch stehenden Stengeln abgestreist, und siesert vom Hettar Ackerland 13 die 30 Hettlt.

Der Luxerner= oder Blanklee (Medicago sativa) — auch blauer Schneckenklee, ewiger Rlee - ift ba, wo er Gebeihen findet, für bie Landwirthschaft von unschätzbarem Werthe, indem Diese Bflanze den ersten Futterschnitt um vierzehn Tage früher liefert, als ber Rothflee, und vom August bis Ottober eine vorzügliche Futteraushilfe gewährt. in trodenen Jahrgangen nicht so häufig jurudschlägt, bas Bieb nicht fo leicht aufbläht, und einmal (wenn nicht zweimal) öfter gemäht werden tann. als der brabanter Rlee. Dagegen stellt die Luzerne sehr schwierige Bedingungen an ihr Gebeihen und ihre Ausbauer. Wenn ein Luzerne= feld von langer Dauer und ergiebig fein foll, verlangt es sonnige, marme, Außerdem muß die Adertrume tief, oder wenigstens der Untergrund angemessen troden und loder sein, damit sie ihre Wurzel in die erforderliche Tiefe fenten tann. Unter diefen Bedingungen gebeiht die Luzerne auf allen Bobenarten, vom Thon bis jum Sand, namentlich ift ihr Ralt= und Mergelboben der liebste. Da fie eine Reihe von Jahren reiche Ernten gibt (oft 12 bis 15 Jahre), dabei nur ein alljährliches Eggen und eine Rompostbungung ober Gppfen verlangt, und endlich ein durch ihre Wurzeln und Bflanzenabfälle bereichertes Beld hinterläft, so ift es bes Nachdenkens und der Mühe werth, Alles für sie zu thun, was sie fordert, namentlich: das Land tief zu pflügen. oder zu unterwühlen, durch Drainirung zu entwäffern, fraftig im Bor= jahre zu düngen ober in taltarmen Boben zu gupfen, und von Untraut auf's Sorgfältigste ju reinigen. Sie gebeiht am liebsten nach bem febr tief zu bearbeitenden Sopfen und Krapp, nach gedüngter Hadfrucht (besonders Runtelrüben) und wird unter Winter= ober Sommerhalmfrucht auch unter Birfe oder Lein ausgefäet. Untergrundnäffe und Bodenfäure find ihr Berberben.

Der Luzernesamen erhält seine Keimtraft 4 Jahre. Nachdem man bessen Reimtraft geprüft, kann man die Saat vom Ansang des April bis Ende Mai vornehmen. Man säet ihn wie den Rothstee; das Saatquantum, keimfähigen reinen Samen vorausgesetzt, beträgt süb 1 Heltar 24—35 Kgr.

Die Saat darf nur bei trodener Witterung und mit einer leichten

flumpfen Egge flach untergeeggt ober gebrillt werben.

Die Luzerne verlangt nach sorgfältiger Bestellung im ersten Jahre keine besondere Pflege; im zweiten aber ist es rathsam, sie im Frühjahre mit eisernen Eggen scharf zu überziehen, und dies unmittelbar nach jedem Schnitte zu wiederholen, damit das Unkraut vertisgt und der Boden oberslächlich ausgelockert werde. Soll sie gut und nachhaltig gedeihen, so muß das Feld wenigstens alle zwei Jahr überdüngt werden, damit der Boden immer kräftig und nahrhaft bleibe. Die anerkannt besten und sür die Luzerne zusagendsten Düngerarten sind Komposterde, Gyps, Braunschlen= und Holz-Asch, Kall, gut verrotteter Stallmist und Gülle oder Jauche. Frischer Biehdunger, der nicht vollkommen zersetzt und vergohren, ist ihr nie zuträglich.

Da die Luzerne in der Jugend sehr empfindlich ist, so darf sie in den ersten Jahren gar nicht und selbst später nur gleich nach der Maht, ehe die jungen Triebe wieder zum Borschein kommen, beweidet

werben.

Bon einem für die Luzerne geeigneten, in gutem Kraftzustande erhaltenen Ader nimmt man jährlich 3 bis 4, zuweilen auch 5 Schnitte Hutter, welches von allem Bieh so gern gefressen wird, wie der Rothetlee, und besonders auch den Pferden angenehm und gedeihlich ist. Zu Heu muß gemäht werden, ehe die Blüthe eintritt, sonst wird das Heu zu hartstenglig; je früher die erste Maht, desto besser kommt die zweite. Bei der ersten Maht darf nicht zu tief geschnitten werden, um eine stärtere Büschelbildung zu erzielen, die dann für alle Zukunft der Pflanze zum Schutze dient. Fängt sie an, an mehreren Stellen auszugehen, so muß sie umgebrochen werden, und darf vor 9 Jahren auf demselben Felde nicht wieder solgen.

Die Luzerne setzt, wenn der Boden nicht zu sett, oder der Jahrsgang nicht zu seucht ist, den Samen in gleicher Menge an, wie der Rothslee; er wird, wie bei diesem, gepflegt und behandelt, soll aber nicht mehr als einmal von demselben Plate, und stets von einem ältern Luzernfelde genommen werden, da die Luzerne nach der Samenreise meist

ausstirbt.

Ihr Umbruch ist schwierig, und anders nicht zu bewerkstelligen, als durch Umstechen mit dem Spaten, oder durch vierspänniges Doppelspftigen wobei die erste Furche seicht gezogen, und aus dieser erst in die Tiese gegriffen wird. Der Ertrag an Heu kann durchschnittlich mit 50 bis 90 metr. Entr, ver Heltar angenommen werden.

Spergel oder Knöterich (Spergula arvensis). Dieses Futterfraut findet dort seine passende Anwendung, wo weder die Kleearten noch andere Futtergräser gedeihen, oder in Jahren, wo der Klee auswintert und misrath. Es gibt zwei Abarten, eine niedere aber dichte, und

- eine höhere aber dunne. Die erstere hat einen schwärzeren Samen mit weißem Ring, ber Samen ber andern ift braunlich und gelb getupft.

Der Spergel verlangt ein feuchtes Klima und einen lehmigen Sandboden, begnügt sich aber mit ganz leichtem Sandboden, Thonboden ist ihm durchaus zuwider. Ein untrautfreies, nicht frisch gedüngtes gut gelockertes Feld, das durch öfteres Pflügen und Eggen gepulvert worden, ist alles was der Spergel verlangt; er wird gesäet, wenn keine Fröste mehr zu besorgen sind, vom Ansang Mai die Ende Juli, und da seine Begetationsperiode nur 8 bis 9 Wochen dauert, so nimmt er das Feld wenig in Anspruch, sobald er keinen reisen Samen zu liesern hat. Dieser bleibt drei die vier Jahre keimfähig. Das Samenquantum beträgt 15 bis 20 Kgr. per Hettar Ackerland. Der seine Samen darf blos angewalzt nicht untergeeggt werden.

Aderspergel gibt nur einen Schnitt, indem er, blühend gemäht, nicht mehr ausschlägt. Man mäht ihn zur Grünfütterung, wenn er in voller Blüthe steht. Der zum Samen bestimmte Spergel muß schon zu Ansang Mai gesäet werden, und wird geerntet, wenn die unteren Körner sich bräunen. Sein Ertrag beläuft sich auf 60—70 metr. Entr. frischen, oder 15—18 metr. Entr. Dörrfutters, welches durch Güte und Nahrhaftigkeit sich auszeichnet, indem es zugleich Milch und Butter vermehrt, und beiden einen vorzüglich guten Geschmack verleiht.

Serrabella (Ornithopus sativus), auch Krallenklee, Klauenschote. Diese einjährige Futterpslanze stammt aus Portugal und ist seit unge-

fähr 20 Jahren in Deutschland bekannt und eingebürgert.

Sie bildet eine sehr schätzbare Aushilse für leichte Sandböden, wo Kleearten nicht mehr gedeihen, und liefert ein vortreffliches Heu, welches besonders von Schafen sehr gerne gefressen wird; ausgiebige Ernten liefert sie allerdings nur bei tiefgründigem, seuchtwarmem Sandboden, der in Kraft und guter Kultur steht; frische Düngung ist ihr nachtheilig

und die besten Borfrüchte find Kartoffeln und Burgelgewächse.

Die Serradella wird entweder allein für sich, oder mit Deckfrucht gebaut, als welche Mischling und Roggen dem Weizen oder Sommersfrüchten vorzuziehen sind. Die Saat geschieht sehr bald im Frühjahre — Ende März dis halben April — und sind zu breitwürfiger Ansaat ohne Deckfrucht 26—36 Kgr., mit Ueberfrucht 20—30 Kgr. Samen per Hettar nothwendig. Das Wachsthum dieser Futterpflanze ist ein sehr langsames, weßhalb auch der erste Grünschnitt erst Ende Juli ersfolgt; zu heu wird selbe gegen Ende der Blüthe, im August, und zum Samen im September geschnitten. Der Heuertrag der Serradella schwankt zwischen 20—35 metr. Entr., der Samengewinn beträgt 8—10 Hettlt, ver Hettar.

### b) Futtergrafer und Gemenge.

Hieher gehören zunächst jene Halmgräfer, die den schätzbarsten Reichtum unserer Wiesen ausmachen, und zur Gewinnung von Grünfutter oder Heu auch auf gepflügtem Boden kultivirt werden. Die für den Feldbau geeignetsten sind:

Die Raigrafer; fie verdienen vor ben übrigen Grafern einigen

Borzug, daher fie hier zuerst gewürdiget werden; und zwar

a) Englisches Raigras (Lolium perenne), welches vorziglich für lockeren etwas feuchten Boden sich eignet, übrigens aber sast mit jeder Bodenart vorlieb nimmt. Es blüht im Mai und Juni, ist durch 5 bis 6 Jahre ausdauerud, im dritten am ergiedigsten, und wird zum Andau auf Feldern für Grasgewinnung (vorzüglich von den Engländern) sür das vorzüglichste gehalten. Man säet es im Frühjahre unter Gerste und Hafer, 23 bis 28 Kgr. Samen per Heltar; es tritt, wenn mit Klee im Gemenge gebaut, erst nach diesem in vollen Nutzen, und liesert durch einige Jahre vortressliches Grassutter oder Dörrheu. Es gibt 45-54 metr. Entr. Heu, und unter allen Gräsern die reichste Samenernte, oft 12-15 metr. Entr. per Heltar.

b) Französisches Raigras (Avena elatior), siebt, wie das vorige, einen loderen aber zugleich humusreichen und durch fleißiges Pflügen und Ezgen vorbereiteten Boden. Es blüht im Juni und Jusi, ist 6 Jahre ausdauernd, siefert ein, gleich der Luzerne, zeitig zu mähenedes Obergras, vermehrt die Bodenkraft, und läßt sich, seiner seinen Wurzeln wegen, leicht umbrechen und unterpflügen. Man säet es im April unter Gerste, Hafer, 20—26 Kgr. per Hettar, und kann jährlich in 2—3 Schnitten, besonders auf passendem etwas kalkhaltigen Boden, 60—90 metr. Entr. Heu gewinnen, das jedoch minder nahrhaft und dem Bieh nicht so angenehm ist, als das englische Raigras.

c) Italienisches Raigras (Lolium italicum), liebt einen warmen träftigen Boben, blüht im Mai und Juni, liesert gutes Obergras, und wird im April in Gerste ober Hafer, 16—23 Kgr. pr. Hettar, angebaut. Es steht übrigens in der Abhärtung und im Ertrage dem englischen und französischen Raigrase nach, obwohl es verhältnismäßig nahrhafter ist, schneller wächst und sich start bestaudet. Ohne Schutzstucht ausgesäet, bietet es schon im ersten Jahre 2 Schnitte, mit Uebersfrucht aber liesert es im nächsten Jahre 3 Schnitte, ja in England und

ber Lombarbei wird es über Sommer 5-6 mal gemaht.

Außer diesen 3, als Raigräfer bekannten Grasarten werden noch

als ertraglohnend gebaut:

1. Das Honiggras (Holcus lanatus), in neuerer Zeit vielfältig, und besonders deshalb zum Andau empfohlen, weil es zeitig im Früh= jahre wächft, und seine Begetationszeit bis in den späten Nachherbst

fortdauert. Es liebt einen mehr feuchten, nicht zu kalten Thonboben, ist aber gegen das Beweiden empfindlicher als die vorgenannten Gräfer. Um besten past es auf Neubruch, wo es im Ertrage dem französischen Raigrase nahe kommt.

2. Der Wiesenschwingel (Fostuca elatior), bekanntlich eine sehr schnellwüchsige und ertragreiche Grasart, die sich im seuchten Boden sehr start bestaudet. Er blüht im Juni; zur Ansaat nimmt man 26 bis 28 Kgr. Samen per Hettar und erntet 35—45 metr. Entr. Dörrheu.

3. Der Wiesensuchsschwanz (Alopecurus pratensis), dessen Andau auf seuchtem humusreichen Boden gleichen Extrag liesert mit dem englischen Raigrase; insbesondere erhält man von ihm einen zeitigen Futterschnitt, und auch eine bedeutende Grumeternte. Man benöthigt zur Saat 20—23 Kar. Samen auf 1 Hettar.

4. Das Timotheusgras (Phleum pratense) wird jetzt am häufigsten im Gemenge mit rothem oder weißem Klee gebaut, weil wegen ergiebigen Samengewinns und geringen Samenbedarfs (8—12 Kgr. per Hetar) die Auslage auf seine Kultur sehr gering ist. Als alleinstehens Wähgras liefert es 54 bis 58 metr. Entr. Heu per Hetar und gedeiht am besten auf Thons und Lehmboden, wo es auch sehr vielen, kleinförnigen und keimfähigen Samen trägt.

5. Die große Futtertrespe (Bromus mollis), die einen besonders seuchten und schattigen Standort verträgt. Sie ist nahrhaster
als gewöhnliches Wiesenheu, und im Ertrage dem Wiesenschwingel gleich.

6. Die gelbtörnige Buderhirfe (Sorghum saccharatum) und

7. Die schwarzkörnige Zuckerhirse oder Zukersirk (Holous saccharatus), geben beide ein zwar reichliches, aber nur in jungem Zustande von dem Biehe gerne aufgenommenes Futter. Ausgereist ist das Stroh ungenießbar und wird meist zu Besen verwendet; — daher auch dessen übliche Benennung "Besenkraut." An Saatgut sind per 1 Hektar 3 Htlt. erforderlich. Ertrag grün circa 200 metr. Entr. pr. 1 Hektar. Bom Rindvieh wird sie sowohl als Grün= wie als Dürr= sutter gerne aufgenommen und liefert einen ansehnlichen Ertrag von 24—36 metr. Entr. per 1 Hektar.

8. Die gewöhn siche Hirse (Panicum) gebeiht auf sandigem Lehmboden, bei warmem Klima; in kälteren Gegenden reift die Rispenhirse sehr ungleich. Die geeignetste Andauzeit ist zu Ansang Mai und bedarf man an Saatquantum 0,4 bis 0,6 httlt. per hettar. Die Rispenhirse liesert einen Körnerertrag von 16—32 httlt. à 68 Kgr. per hettar mit 9—11 metr. Entr. Strohgewicht. Zu Grünsutter wird dichter angebaut (50 Kilo per hettar); die Sastsutterernte beträgt die 120 mtr. Entr. per hettar.

9. Der Mohar (Setaria germanica), eine Kolbenhirfe, liefert in warmen und trodenen, nicht mehr kleefähigen Böben und Klimaten ein

Höchst schabenswerthes Dörrsutter namentlich für Pserde. Je träftiger und besser vorgearbeitet der (am besten bereits im Herbst vorgepssügte) Ader, desto reicher der Extrag (30—50 mtr. Entr. Heu per 1 Hettar). Wan daut ihn breitwürsig seicht untergeeggt und angewalzt, 0,45 Hilt., oder gedrült 0,38—0,40 Hilt. à 56 Kgr. per 1 Hettar; er wird in Ungarn sehr häusig gedaut und ist daselbst eine der sichersten Futterspslanzen; ebenso der zu Grüns und Odersutter gedaute.

10. Mais (Zea mais). Er verlangt ein träftiges gut gedüngtes Land; als Grünfutter baue man frühreisende Maissorten mit mittelsgroßen Körnern; die dichte Drillsaat ist der Breitsaat vorzuziehen, und es beträgt das Saatquantum gedrillt 2—2½ Htlt., breitwürsig 3—4 Htlt. per Hettar. Der Ertrag steigt dis zu 3000 metr. Entr. Grünsoder 60 metr. Entr. Dörrsutter per 1 Hettar und wird vom Rindvieh gerne gefressen. Als Grünfutter wirkt es ausgezeichnet milchvermehrend. Behuss Dörrsuttergewinnung bleibt es mehrere Wochen lang in Schwaden liegen, wird gewendet dis es trocken scheint und am vortheilhaftesten abwechselnd mit Futterhalmstroh schichtenweise in Feimen, Kegeln oder Schoppen geschlichtet. Da die saftreichen Stengel jedoch sehr langsam trocknen, so wird der Grünmais zur Ausbewahrung als Wintersutter häusig in Gruben eingesauert. Viele lieben es in den bereits dicht gedrillten Mais noch quer 0,40 Htlt. Hiese oder Sorghum zu drillen, was ein ungemein dichtes, ergiediges und dabei zartes Grünfutter sür Maiereien liesert.

Die Gemengsaat. Bu den Futtergräfern haben wir nun noch bas Futtergemenge, auch Mischling, Gemengsaat genannt, ju gablen, infofern Salmfrüchte im üblichften Gemenge mit Widen, Erbsen 2c. angebaut werden, um fie unreif abzumähen, und frisch oder getrodnet zu verfüttern. Diefe Gemengfaaten find beim Betriebe einer ausgedehnten Biehzucht unentbehrlich, besonders in Jahren, wo der Klee theilweife ober ganglich auswinterte, ober in nicht kleefahigen Begenden. Das Wintergemengfutter besteht gewöhnlich aus Winterroggen mit Winterraps oder Rubfen, feltener Wintererbfen, Winterwiden mit Wintergerste; Dieser Wintergemengbau ift febr zu empfehlen, weil man im Frühjahre 3-4 Wochen zeitiger, als fonft, ein ergiebiges Grun= futter gewinnt, und nach ber Daht noch ein anderes Rulturgewächs auf bemfelben Ader folgen laffen tann. Anftatt ber Winterwiden ober Erbfen find auch die als Untraut befannten Bogelwiden recht gut ver= wendbar. In Wechselwirthschaften fann Winter-Futtergemengsaat gang erfolgreich, und ohne allen Nachtheil für die Nachfrucht, in die gestürzte und forgfältig zerkrumelte Salmfruchtstoppel vorgenommen werden; im Frühjahre darauf bleibt noch immer Zeit genug, nach der Gemengmaht Die Bestellung jur hadfrucht folgen ju laffen. Die Gemengfaat muß immer etwas zeitig verrichtet, und auf die Bestellung eine besondere

Sorgfalt verwendet werben.

Die Sommer=Gemengsaat findet auf dem Brach= oder Stoppelselbe statt. Auf ersteres wird in verschiedenen Zwischen=räumen (etwa 2—3 Bochen auseinander) gesäet, damit man zu jeder Zeit des Sommers den Ersat für den nicht vorhandenen Klee sinde; doch muß man im Boraus darauf bedacht sein, daß die Gemengsaat der darauf folgenden Frucht noch zeitig genug das Feld räume. Beim Stoppelzemengbau, der nur da mit Ersolg ausssührbar, wo die Bintergetreideernte spätestens zu Ende Juli beendet ist, säet man un=mittelbar nach ersolgtem Stürzen in die Stoppelsurche, um im Spätsherbste das Futter noch mähen oder abweiden zu können. Dieser Stoppelsgemengbau ist an Bodenkraft der solgenden Frucht nicht abträglich.

Bur Sommergemengsaat wählt man Halm=, Hülsen= und Delgewächse; am empsehlenswerthesten ist der Hafer in Berbindung mit Erbsen und Wicken, wobei man das Berhältniß von 10 Theilen Erbsen und 5 Theilen Wicken zu 4 Theilen Hafer beobachtet; auch kann man 1 Theil Bohnen darunter saen, um das Lagern zu verhüten. Auf trockenem Boden past Buchweizen oder Heidekorn in Berbindung

mit Commerraps, Spergel, Genf zc.

Die Saatbestellung geschieht im Frühjahre nie zu früh, übrigens immer dicht, damit die Gemengsaat den Acer in reinem und fruchtbarem Zustande hinterlasse, auch verwende man, wie bei der Wintergemengsaat, die höchste Sorgsalt auf die gute Krümelung des Bodens, wozu das Walzen nach der Saat sehr zu empsehlen ist. Auf minder fruchtbaren

Aedern foll zu Gemengfaaten jedesmal gedüngt werden.

Die Berfütterung ober Trocknung des Gemengfutters muß vor der völligen Entwicklung der Blüthe eintreten; Nachmahten, selbst wenn sich noch einiger Nachwuchs zeigt, sind verwerslich, es muß vielmehr die Stoppel gleich nach der Maht gestürzt werden, so lange der Boden noch locker ist, damit er bis zur solgenden Saat der Nachfrucht wieder gehörig abliegen kann.

Labelle

fiber bie Probuttions-Koften bei ber Futtergewächstultur und ben Durchschnittsertrag ihrer Ernte per Hettar Aderfläche.

| Namen ber Futtergewächse. |      | Rı              | l Br   | Bruttoertrag    |               |        |              |               |     |
|---------------------------|------|-----------------|--------|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|-----|
|                           |      | Zug=            | Hand-  | Wer             | utter         | Werth  |              | n             |     |
|                           |      | Arbeits<br>à    | =Tage  | Rogg.           | Gelb<br>8. W. |        | Rog.         | Geld<br>ö. W. |     |
|                           | Rgr. | 2 fl.<br>30 tr. | 30 tr. | <b>R</b> ilogr. | ff. tr        | Ent. 2 | <b>R</b> gr. | ft.           | tr. |
| Rotbliee                  | 18   | 14              | 60     | 748             | 59 83         | 50     | 1775         | 142           |     |
| Beißtlee                  | 10   | 14              | 50     | 675             | 54 -          | 36     | 1453         |               |     |
| Kleegras                  | 22   | 14              | 60     | 773             | 61 86         |        | 1650         | 132           | _   |
| Esparfette                | 150  | 14              | 30     | 1171            | 93 70         |        | 1850         | 148           |     |
| Luzerne                   | 30   | 22              | 40     | 1064            | 85 10         |        | 2606         |               |     |
| Spergel                   | 20   | 7               | 15     | 282             | 22 60         | 17     | 591          | 47            | 26  |
| Serrabella                | ∙30  | 11              | 30     | 590             | 47 20         | 30     | 1069         |               | 50  |
| Englisches Raigras        | 25   |                 | 30     | 522             | 41 80         |        | 1674         | 133           | 95  |
| Französisches Raigras     | 24   |                 | 30     | 573             | 45 82         | 57     | 2031         |               |     |
| Italienisches Raigras .   | 20   | 11              | 30     | 509             | 40 70         |        | 1781         |               |     |
| Honiggras                 | 25   |                 | 30     | 510             | 40   80       |        | 1567         |               |     |
| Biefenschwingel           | 28   |                 | 30     | 692             | 55 30         |        | 1283         |               |     |
| Biesenfuchsschwanz        | 22   | 11              | 30     | 841             | 67 30         |        | 1568         |               |     |
| Timotheusgras             | 10   |                 | 30     | 485             | 38 80         |        | 1710         |               |     |
| Futtertrespe              | 30   | 11              | 30     | 541             | 43 30         | 36     | 1260         | 100           | 80  |
| Sorghum et Holcus sac-    | ١    | ١               | 1      |                 | i l           | .      | l            |               |     |
| charatus                  | 70   |                 | 30     | 621             | 49 70         |        | 1247         |               | 75  |
| Hirfe, gewöhnliche        | 50   |                 | 30     | 577             | 46 20         | 1      | 1069         |               | 50  |
| Mohar                     | 22   |                 | 40     | 725             | 58            |        | 1405         |               |     |
| Maís                      | 200  | 22              | 60     | 1058            | 84 60         | 55     | 1966         | 157           | 30  |

# II. Sadfrüchte.

Mit diesem Namen bezeichnet der Landwirth die Anollen=, Rüben= und Kohlgewächse, und unterscheidet sie als halbzeh= rende Gewächse von den startzehrenden Halm= und Oelfrüchten. Sie sordern einen tief und mürbe geloderten Boden, das Borhandensein von Dungtraft, einen weit größeren Wachsthumsraum als andere Acet= baupflanzen, und eine zeitweilige Kultur durch Behacken und Jäten; eben dadurch eignen sie sich ganz besonders, als Mittelfrüchte zwischen Halmgewächsen, dem Boden die beste Vorbereitung für zehrende Pflanzen zu hinterlassen.

Der hadfruchtbau behauptet in der Landwirthschaftspraxis mit Recht einen ausgezeichneten Rang; er ermöglicht durch Abwechslung eine rationelle Fruchtsolge, deren Beobachtung jedem Acergewächse ein verläßlicheres Gebeihen sichert, er befördert die Ausrottung schädlicher Gräser, Unträuter und Zerstörung ihrer Samen, er bietet das sicherste Mittel, bindigen strengen Boden zu lodern und loder zu erhalten, und führt in seiner weiteren Ausdehnung zur Bertiefung der Adertrume, wodurch die Pslanzennahrungsstoffe des Untergrundes aufgeschlossen, vorherrschende Rässe und anhaltende Dürre weniger schädlich, und die Erntehoffnungen des Landwirthes minder abhängig gemacht werden von den Einslüssen ungünstiger Witterung; die Bervollkommnung der Land-wirthschaft in allen Zweigen, und durch sie die Hebung des Nationalreichthums ist demnach, neben einem beträchtlichen Bodenertrag, das Endziel des Hacktrachtbaues.

Kartoffeln (Solanum tuberosum) oder Erdäpfel; beren Werth als Nahrungsmittel für Menschen und Thiere, als Rohstoff zur Spiritus-, Stärke- und Shruperzeugung, als Mastfutter durch ihre Abfälle und als bodenverbessernde Einschaltungsfrucht zwischen die Getreidearten, ist allgemein bekannt; ebenso übergehen wir auch die Aufzählung und Charakteristit der Hunderte von Sorten, in die sie nach Form, Größe, Farbe, Schmackhaftigkeit und Stärkemehlgehalt zerfallen, und verweisen

biesfalls auf die ausgedehnte Spezial-Literatur. .

Bezweckt man nicht vorzugsweise die Knollenmenge, sondern auch deren Güte und Mehlgehalt, so ist bekanntlich ein loderer Boden bis zum einsachen Sande herab der geeignetste für die Kartosseln. Ein nasser Boden vergrößert ihr Bolumen durch Vermehrung der wässerigen Bestandtheile, ein trockener läßt sie kleiner, macht sie aber schmackhaster für den Genuß und mehlreicher. Der zuträglichste Boden ist ihnen daher der sandige Lehm. Auf Sand lassen sie sich nur durch sette, auf schwerem Thonboden durch lockernde Düngung und durch sleißige Bearbeitung erzwingen. Uedrigens nehmen sie, in jede Bechselfruchtsolge passen, mit jeder Boden art vorlieb, wenn man nur deren Eigensichasten bei der Eultur gebührend Rechnung trägt.

Die Kartoffeln vertragen jede Düngerart, in jedem Maße; am zuträglichsten ist ihnen jedoch im Boden vorhandene alte Kraft. Eine frühzeitige Düngung, die, im Herbste untergepflügt, vor dem Winter noch vergähren kann, verdient vor der frischen unstreitig den Borzug. Nur in nakkaltem Boden ist die Unterpstügung des Düngers mit der

Saatfurche rathfam.

In der Dreifelder = oder Körnerwirthschaft haben die Kartoffeln ihren Platz in der Brachflur; wird da für sie gedüngt, so daß sie noch ein träftiges Feld hinterlassen, so gedeiht wohl Winterfrucht, namentlich Weizen, wenn er sonst für die Erdart paßt, und man ihn noch zeitig genug bestellen kann, Roggen aber nur ausnahmweise; es ist daher gerathener, die Kartoffeln in's Sommerfeld einzuschalten, und ihnen Gerste mit Klee, Sommerweizen, Sommerroggen oder Erbsen folgen zu lassen.

Im Fruchtwechsel solgen sie am besten nach gebüngter Winterung ober in aufgebrochenen Luzerne= und Aleefeldern, dann auf Neubrüchen von umgepstügten Wiesen und Weiden, wo ihr Andau dazu dient, das verwilderte Feld aufzulodern, zu reinigen und zu verbessern. Auch nach Sommerfrüchten ist ihr Andau noch lohnend, wenn sonst der Boden günstig und noch in gehöriger Dungtraft ist.

Da die Kartosseln einen gut und tief gelockerten Boden verlangen und ihnen etwas aus dem Untergrunde heraufgeholte Erde nicht schadet, so muß die Stoppel, auf welche sie solgen, gleich nach der Halmernte gestürzt, und darauf noch vor dem Winter eine tiese Ackerung gegeben werden, die in rauher Furche dis zum Frühjahre den Einslüssen der Atmosphäre überlassen bleibt. Auf schwerem Boden ist auch zeitig im Frühjahr noch eine Pssugart rathsam, bevor zur Saatsurche geschritten wird.

Die Kartoffelpstanzung durch Steden oder Legen der Knollen kann zwar alsbald vorgenommen werden, wie der Boden abgetrocknet ist; allein das gar zu frühe Legen, so lange sich nicht Leben und Wärme im Boden eingefunden, ist ohne Nuten. Die beste Zeit zum Kartoffelsteden ist zu Ende des April oder Ansangs Mai; in südlicheren Gegenden der Monat März.

Die Fortpslanzung der mit unglaublicher Neu-Erzeugkraft ausgestatteten Kartoffeln ist durch Samen, durch ganze oder zerschnittene Knollen, durch Stücke Schalen, durch Keimaugen und Keimsproffen, durch Seitentriebe von der Mutterkartoffel und durch Ableger möglich. Wir besprechen hier nur die Fortpslanzungsart durch Knollen. Das Saat-quantum ist je nach Größe der Frucht, je nach der Furchenbreite, und je nach der Entfernung, in welcher die Setzkartoffeln zu liegen kommen, sehr verschieden. Im mittleren Durchschnitte ist solgendes Schema, welchem Ersahrung aus komparativen Versuchen zur Grundlage diente, als Norm anzunehmen:

| 1                         |         |                                               |                                | _ |   | erforbert ar | Rartoffeln | , von benen |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------|------------|-------------|
| Ein Hettar Aderland       |         |                                               | 2300 St.   1800 St.   1200 St. |   |   |              |            |             |
| bei 55 Emt. Furchenbreite |         | einen Hektoliter füllen —<br>Hektoliter Samen |                                |   |   |              |            |             |
| bei 22 kmt. Antheupteite  |         |                                               |                                |   |   |              |            |             |
| auf 15                    | Cmt.    | Rartoffelentfernung                           |                                |   |   | 52           | 67         | _           |
| = 20                      | =       | bto.                                          |                                |   |   | 40           | 50         | - 1         |
| = 25                      | =       | bto.                                          |                                |   |   | 32           | 40         | 60          |
| = 30                      | =       | bto.                                          |                                |   |   | 26           | 34         | 50          |
| Бе                        | i 63    | Emt. Aurdenbre                                | ite                            |   |   |              |            |             |
|                           |         | Rartoffelentfernung                           | •                              |   |   | 46           | 59         |             |
| = 20                      | =       | bto.                                          |                                |   |   | 34           | 44         | !           |
| = 25                      | =       | bto.                                          |                                |   |   | 28           | 35         | 53          |
| = 30                      | =       | bto.                                          |                                |   |   | 23 .         | 29         | 44          |
| 15 e                      | i 71    |                                               | ite                            |   |   |              |            |             |
|                           |         | Rartoffelentfernung                           |                                |   |   | 41           | 52         |             |
| = 20                      | =       | bto.                                          | ·                              |   |   | 31           | 39         |             |
| = 25                      | =       | bto.                                          |                                |   |   | 24           | 31         | 47          |
| = 30                      | =       | bto.                                          | •                              |   | Ċ | 20           | 26         | 39          |
|                           | , lanbr | v. Berh. 4. Aufl.                             | ٠                              | · | • | • =-         | 14         |             |

Durch vielsache Versuche ist erwiesen, daß große ausgesuchte Knollen träftigere Pflanzen hervordringen und schnelleres Wachsthum erziesen lassen, als kleine Knollen oder gar Schnittlinge; nur im Nothsalle soll man geschnittene Kartosseln zur Saat verwenden, und dabei darauf achten, daß jeder Schnittling mindestens 3 Keimaugen habe. Als durchaus praktisch und auf den Ertrag günstig wirsend, hat sich die Verwendung ganzer Knollen von gleichmäßiger, mittlerer Größe (ungefähr 4 Emt. Durchmesser im Gewichte von 42 Gramm per 1 Stück) dewährt; dies wäre also jene Sorte in unserer Tabelle, wonach 1800 Stück Kartosseln einen Hektoliter füllen. Für ausgedehnteren Kartosselbau, dei Bezugkultur, halten wir die Dimensionen von 63 Emt. Furchenweite und 30 Emt. Legentsernung, mit dem Pflanzenraume von 0,19 Meter per Kartosselssoch für die passendste. Hiernach würde der Bedarf an Saattnollen, je nach Größe derselben, 23-44, im Mittel (1800 Stück per Hektoliter) 29 Hilt. per Hektar betragen.

Die Gillich'sche Kulturmethode, nach welcher jede Knolle einen Standraum von eirca 1 Deter erhält, bezweckt durch direkte Düngung und sorgfältigste Pflege, sowie durch das eigenthümliche Niederbiegen der Triebe mittels aufgelegter Erde den erreichbar reichsten Knollenansatz, ist jedoch, weil zu kostspielig, im Großen unaussührbar und höchstens

zur Beranziehung werthvoller Samenforten anzurathen.

Die Methode des Kartoffelsebens mit dem Spaten oder der haue ift nur fur ben Anbau im Rleinen und in Gegenden mit dichter Bevölkerung anwendbar; allgemeiner und wohlfeiler, weil fördernder, ift die mit Gespannswertzeugen. Bu letterem Zwed werden entweder mit dem Pfluge Furchen gezogen, an beren Seitenwand die Kartoffeln angebruckt, und hierauf mit einem Pflugschnitte bedeckt, ober man zieht seichte Furchen mit dem Ruhrhaden und bededt die gelegten Knollen mit demfelben, ober bezeichnet auf bem geebneten Ader mittels eines Marqueurs Rinnen, in die die Kartoffeln gelegt, und mittels eines Anhäufelpfluges. Hackens oder Horsty'schen Kammformers bedeckt werden. Mit letterem Werkzeuge können in einem Tage  $2-2^{1/2}$  Hektar mit Kämmen überzogen werden; der Horsty'sche Marqueur leistet mit einem Bferde wenigstens eben so viel. Beim Unterpflügen ber Saatkartoffeln mit einem Bferbe follen diefelben nie mehr als 5 Emt. Erdbededung erhalten. Zum Rar= toffelsteden find junge Madden am verwendbarften, weil sie wohlfeiler, fleißiger und verläglicher find, als erwachsene Berfonen; um ein Kartoffelfeld hinter dem Bfluge zu belegen, find 3-5 Arbeitstage auf 1 hettar erforderlich; jedoch richtet fich diefer Bedarf nach der Schnellig= teit, mit der die Bflüge geben. Neuester Zeit hat man Maschinen konstruirt, welche das Legen und Einadern der Anollen gleichzeitig besorgen: beren Leistungsfähigkeit ift jedoch noch zu wenig erprobt, um benselben allgemein Eingang zu verschaffen.

Das Kartoffelfeld muß immer rein vom Unkraut erhalten, und der Boden öfter gelodert werden; daher folgt, kurz bevor die Pflanzen hervorzubrechen beginnen, ein gleichsörmiges Uebereggen, ist der Boden schollig nach 8 Tagen ein zweites Eggen, und später das Ausfurchen, Behaden und Anhäuseln. Der Borgang dabei wird als bekannt vorzausgesetzt, und nur der Hauptregel noch erwähnt, daß jede dieser Arbeiten, und selbst das Behaden mit der Hand, stets nur bei guter Witterung vorgenommen werden darf.

Die Kartoffeln werden ausgepflügt, wenn das Kraut gelb wird oder die Stengel abdorren, was gewöhnlich zu Ende September oder im Oktober ersolgt, zum Aussesen hinter dem Pflugwertzeuge, das die Karstoffeln heraushebt, werden auf 1 Hektar 20—25 Personen benöthiget.

Der Ertrag ist sehr verschieden. Man erntet nach Abzug ber Saatkartoffeln, 100—320 Htlt. Knollen von einem Hektar Land, oder das 4—15 sache des Samens. Im Durchschnitte kann eine Fechsung von 190 Htlt. oder 150 metr. Entr. Kartoffeln per Hektar als eine befriedigend gute angenommen werden.

Das Kartoffeltraut hat wenig Werth als Streu, und noch geringeren als Futter; man kann den Ertrag per 1 Heltar auf 20 metr.

Entr. frisches Rraut annehmen.

Aufbewahrung der Rartoffeln. Gie werden, mo für aufzubewahrende größere Ernten die Keller nicht ausreichen, am einfachsten und fichersten in Gruben überwintert, die man an mafferfreien Orten ausgräbt, am Boden und ringsum mit trodenem Stroh auslegt, und Die Kartoffeln, wenn sie durch einige Wochen nach der Einheimsung ausgeschwitzt haben, 0,60 Met. hoch mit Erbe bedeckt. Für sehr ausgebehnten, mit Brennereien in Berbindung stehenden Kartoffelbau find die Mieten als praktischer angezeigt. Für diesen Zweck werden 0,30 Met. tiefe, 2 Met. breite und beliebig sange Gruben ausgehoben, in diesen die Kartoffeln prismaförmig aufgehäuft, die dachartigen Außenseiten 10-12 Emt. ftart mit Stroh belegt; auf ber oberen Rante werben hierauf noch lose Strobbuscheln quer aufgetragen und von 3 zu 3 Met. mit je einem aufrechtstehenden in der Mitte lofe gebundenen Strohwisch. ber als Dunstabzugstanal zu dienen hat, in Berbindung gebracht. Die Bededung der Mieten mit Erbe muß wenigstens 45 Emt. boch über den Kartoffeln liegen, ziemlich fest angedrückt und gleichmäßig geebnet werden; überdieß sind bei ftarten Froften die Mieten auch noch mit Dünger zu bebeden. Rings um die Mieten muß ein Graben, 0.60-0.65 Met. vom Mietenrand entfernt gezogen werben, aus bem die Erbe jur Bedeckung ber Kartoffeln genommen wird, und ber zugleich zur Ablei= tung bes Waffers bient. Alle frifch geernteten Kartoffeln, besonders aber die bei feuchter Witterung eingeführten oder feuchtem Boden ent= nommenen, muffen zuerst vollends abtrodnen, bevor fie in Reller, Gruben ober Mieten gebracht, und dürfen alle diese Behältnisse nicht früher ganz geschlossen ober zugedeckt werden, so lange die sich entwicklinden warmen Dünste nicht vollends entwichen sind.

Munkelrübe (Beta vulgaris) Didrübe, Burgunderrübe. Es gibt verschiedene, in Gestalt und Farbe von einander abweichende Arten, wie: kugelrunde, ovale und lange; dunkelrothe, hellrothe, rosenrothe, gelbe und weiße. Zum Andau sind am empsehlenswerthesten sowohl für die Zudererzeugung als auch zu Biehfutter alle Sorten deren Wurzelknollen nicht aus der Erde hervorragen; namentlich die eigentlichen Zuder-rüben; die über den Boden herauswachsenden Arten sind minder werthevoll. Sie liefern alle für unsere Hausthiere ein angenehmes, gedeihliches

und mildberzeugendes Winterfutter und einen hohen Ertrag.

Die Aunkelrübe verlangt unbedingt einen an sich träftigen, tiefgeslockerten, etwas gebundenen Boden, ein mäßig seuchtes Klima, und kann folglich in einem lockeren und sandigen Boden nur dann sortsommen, wenn eine kühle und seuchte Jahreswitterung sie begünstiget. Ein sandiger Lehmboden mit durchlaffendem Untergrunde ist für sie der passendste. Der beste Standort für die Kunkelrübe ist ein kräftiges Wintersruchtstoppelseld, das bereits vor dem Winter gepflügt, und im Frühjahre wieder gepflügt, fleißig geeggt und von Unkraut gereinigt werden muß; damit der Boden gekräftigt und gelockert, wie ein Gartenbeet, die Saat

aufzunehmen bereit fei.

Die Menge des Samens, der 4—5 Jahre seine Keimkraft behält, und nach 5—10 Tagen aufgeht, wenn er vorher eingeweicht worden, richtet sich darnach, ob man den Samen gleich ind Feld oder auf Samensbeete bringen will; ersteres ist besser und gedeihlicher sür den ununtersbrochenen Wachsthumssortschritt der Pslanzen. Der Samenbedarf richtet sich nach dem Boden, der Bestimmung der Rübe (ob zum Futter oder zur Zuckersabrikation) und der Art des Andaues. Futterrübe wird schütterer angebaut als Zuckersübe, letztere, je zuträglicher ihr der Boden, um so dichter, da das Wachsen der Knollen über  $1^{1/2}$  Kgr. vermieden werden will. Mit der Saat muß — besonders wo ausgedehnter Zuckersübendau betrieben wird — so zeitig als möglich (Ende März — halber April) begonnen werden, da die Vegetationsdauer der Rübe eine sehr lange ist.

Die Saat selbst wird entweder mit der Hand oder — im Großen allgemein — mit Maschinen ausgeführt; letztere zerfällt wieder in die Reihenslache, Reihensamme, Büschele oder Dibbelsaat. Bei Handsaat, welche meistens nur im Reinen für Futterrüben angewandt wird, bee nöthigt man 12—15 Kgr. Samen per 1 Heltar. Der Samenbedarf bei Maschinensaat schwankt zwischen 17—35 Kgr. per Heltar. Futterrüben werden auch durch Aussetzen in Pflanzen kultivirt; — das Samenguantum für Pflanzenbeete ist in der Tabelle Pflanzen be et raum

(Seite 11) angezeigt. Die Behandlung der Pflanzenanzucht und Berssetzung der Pflanzen ist jener des Kohlkrautes ganz ähnlich, daher

bei diesem nachzulesen.

Die Kunkelrüben, vorzüglich aber die Zuderrüben erfordern eine unausgesetzte Pflege und Sorgfalt. — Ist der Boden verkrustet, so muß eine Behadung noch vor dem Ausgehen der Saat stattsinden. Wit der zweiten Hade gleichzeitig erfolgt das Bereinzelnen der Pflanzen, welchem noch die dritte Hade und wo möglich ein leichtes Durchstreichen und Behäufeln der Rübe folgen. Die gefährlichsten Feinde der Rübe sind: Der Drahtwurm, die Engerlinge, die Maulwurfsgrille und die Saateule, vor denen es keine Rettung gibt, wenn selbe stärker auftreten, und nichts übrig bleibt, als die Rübensaat umzubrechen und zu erneuern, oder, wenn schon die Jahreszeit zu weit vorgerückt, an deren Stelle eine Futterpflanze zu bauen.

Die Ernte fällt, als eine der letzten, in den Ottober. Zum Ausheben der Runkeln, Abklopfen und Röpfen derfelben, dann Berladen auf

die Fuhren rechnet man per Hektar 24-30 Handarbeitstage.

Der Ertrag der Futterrunkeln variirt zwischen 200 und 400 metr. Entr. und erzielt im Mittel 260 metr. Entr. Wurzelknollen und 70 metr. Entr. frische Blätter per Heltar. Bei Zuckerrüben gelten 250 metr. Entr. Knollen und 45 metr. Entr. frische Blätter als gute Mittelernte.

Die Aufbewahrung ber Auben im Großen geschieht wie jene ber Kartoffeln (siehe S. 211) in Mieten. Bei kleineren Rübenernten ist die Aufschichtung in Kellern ober Stallungen die entsprechendste, wenn diese Lokalitäten nicht zu feucht ober zu warm, sondern trocken liegen, und gehörig gelüftet werden können; auch dürsen die Hausen nicht zu hoch aufgeschüttet und mufsen mit einer 14—16 Cmt. hohen Strohun=

terlage gegen die Feuchte bes Bobens geschützt werden.

Besondere Ausmerksamkeit soll der Rübenbauer der eigenen Erziehung von Rüben samen zuwenden, deren Ertrag mindestens auf die volle Deckung des eigenen Bedarfes an solchem berechnet sein soll. Wechselt er den Samen durch Ankauf, so muß ihm der einheimisch erzeugte die Mittel hiezu dieten. — Die Wahl der Samenrüben geht der Ernte voran, oder geschieht gleichzeitig mit dieser, indem die schönsten, reinsten Wurzelknollen, nicht über 1 ½ Kgr. schwer, nach gleichen Sorten getrennt, dei Seite gegeben und in kleinen Partien etwa zu 3 metr. Entr. separat sorgfältig eingemietet oder in trockenen Kellerräumen mit Zwischenlagen von Sand ausbewahrt werden. Die Samenrüben werden selbstredend nicht geköpft, sondern es werden die Rübenblätter abgedreht, wobei vorsichtig zu Werke gegangen werden muß um nicht das Herz zu verletzen. — Im Frühjahre wird das, eigens zu dem Zwecke durch Rigolen und Düngung vordereitete Land auf 1 Weter Reihenentsernung, und 0,8 Wet. quer

marquirt: abwechselnd in den Kreuzungspunkten werden Löcher auf 50 bis 60 Emt. Tiefe ausgehoben und in dieselben, nachdem vorher eine entsprechende Ausfüllung berselben mit guter Komposterbe stattgefunden. Die Samenruben berart gesett, daß ihre Röpfe auf ungefähr 10 Emt. über der Bodenfläche bervorragen; lettere werden mit Erde gut zugedeckt. Die Rultur ber Samenrube besteht in forgfältiger Loder= und Rein= haltung des Bodens und, wenn die Samentriebe die entsprechende Bobe erreicht haben, im Zusammenhalten berfelben burch Anknupfen jedes einzelnen Stockes an schwache Bfähle, oder durchgezogenen Drabt. Die Beit ber Ernte zeigt fich im Braunwerden ber oberften Samenbufchel. worauf die Stengel, wenn auch fonst noch grun, sorgfältig abgesichelt, in lose Bündel gebracht und diese, wenn thunlich, an einem sonnigen Orte aufgehängt, ober aber an Ort und Stelle auf der eigenen Stoppel getrocknet werden. — Der trockene Samen wird, ganz gefahrlos für benselben, sofort mit der Dreichmaschine oder dem Klegel von den Stengeln gebracht, und ist das bie und da empfohlene Abrebeln des Samens mit der Hand, als viel zu koftspielig, ganz zu umgeben. Der Betrag von einem Heftar mit Samenrübe bebauten Lande erreicht oft bis 12 Im Mittel tann angenommen werden, daß ein metr. Entr. Samen. Stock 0,6 Kgr. gibt; daher liefern, bei 0,8 - Met. Standraum, 12,500 Stück Samenrüben per Hektar 71/2 metr. Entr. ober 750 Kgr. Samen.

Erdbirnen, Topinambours (Helianthus tuberosus), oder Erdartisschoden werden nur in wenigen Landstrichen (im Elsaß, im Badischen und Ungarn) im Großen angebaut; auf Anhöhen und dürren Hügeln ist jedoch ihr Andau um so mehr anzurathen, da ihr Laub sammt Stengeln ein sehr gutes Biehstuter liesert, ihre Ausbewahrung teine Mühe verursacht, weil sie über Winter in der Erde bleiden, und die Knollen zu einer Zeit aus der Erde genommen und versüttert werden, wo schon die Kartossels und

Rübenvorräthe zu Ende find.

Die Topinambours nehmen mit jedem Nima und Boden vorlieb, doch gedeihen sie auf warmem Boden und in sonniger Lage besser, als auf kaltem oder schattigem Standort. Da diese Frucht eine Reihe von Jahren auf derselben Stelle ausdauert, indem sie durch die in der Erde häusig zurückbleibenden Knöllchen und Burzeln immer wieder sich verzisungt, so bedarf sie nicht vieler Pslege. Die Vorbereitung zur Saat, wie die weitere Behandlung ist dieselbe, wie dei den Kartosseln; kann sie Dünger erhalten, so sohnt sie ihn, wo nicht, so gibt sie doch wenigstens mehr Nutzertrag an Futterstoff, als jede andere Pslanze auf ihrem Standort abgeworsen hätte.

Außer einer etwas größeren Entfernung, 40—50 Emt., in der die Samenknollen zu liegen kommen, unterscheiden sie sich noch von den Kartosfeln, daß man jene schon im Spätherbste in die Erde bringen kann. Der Samenbedarf beträgt 12—15 Hektlt. — 10—13 metr. Entr.

Knollen per Hettar. Nach dem Aufgehen werden sie geeggt, und später ein= oder zweimal behackt. Da die Knollen sehr seicht liegen, so vertragen sie keine starke Behäuflung. Die Entsernung der Saat=Reihen

ift wie bei den Kartoffeln.

Die Ernte der Stengel und Blätter beginnt im Herbste, wenn letztere gelblich zu werden ansangen; die Knollen nimmt man erst im April aus der Erde, weil sie Ausbewahrung in Kellern und Gruben nicht vertragen, wohl aber in der Erde gegen den Winterfrost unempfindslich sind, und sogar unter der Schneedecke noch sortwachsen sollen. Der Ertrag an Knollen kann um etwas geringer angenommen werden, als der der Kartosseln, zuweilen auch diese übertressen, im Durchschnitte versanschlagt man die Fechsung an Knollen auf 140 Hettlt. oder 120 mtr. Entr. per Hettar; jedenfalls aber liesert die Ausbeute von 60—80 mtr. Entr. Blättersutter per Hettar einen nicht zu verschmähenden Mehrzgewinn.

Der Rulturaufwand ift auf 15-20 Bug= und 45-50 Sand-

arbeitstage per Heftar zu veranschlagen.

Adertohl (Brassica oleracea acophala), auch Beißtraut, Feldtohl, Kopfsohl genannt, kommt in verschiedenen Varietäten vor, die jedoch

einerlei Ansprüche auf Boden und Behandlung machen.

Der Kopstohl verlangt ein mäßig warmes, mehr feuchtes Klima, fettes, wohlgelodertes und mildes Erdreich, daher ihm ein wohlbearbeiteter Thon-, oder traftvoller Lehmboden am zusagenosten ist. Uebrigens gebeiht er auch in aufgeschwemmtem Niederungs- und auf trodengelegtem Torf- oder Moor-Boden.

Für das Kohlfraut gibt es keine Ueberdungung. In der Fruchtfolge ist es mit allen Gewächsen, auch mit sich selbst, verträglich, nur paßt es nicht sonderlich, obgleich dies meistens so gehalten wird, in die Brache vor der Winterung, weil diese nach Kraut immer zu spät zum Andau gelangt; am besten ist es, den Kopstohl in ein Feld zu bringen,

auf dem ihm Gerfte mit Rleefaat folgen tann.

Er verlangt ein öfteres und tieses Pfligen im Borherbste, welches ihm den begehrten loderen und gepulverten Standort verschafft. Im Frühjahre folgt so zeitig, als es die Abtrocknung des Bodens erlaubt, ein zweites Pflügen, hierauf seines Eggen und Walzen, und kurz vor dem Berpflanzen eine dritte Ackerung mit eben so forgfältigem Eggen, wenn man die Pflanzen auf die marquirte Fläche seizen, oder das Formen von Beetstämmen, wenn man die Setzlinge auf deren Seitenwänden anlegen und anadern will.

Bur Anzucht der Krautpflanzen wählt man ein warmgelegenes Gartenbeet, das im Borwinter mit verrottetem Miste gedüngt worden. Die Ansack geschieht im Frühjahre, nachdem das Beet mit dem Spaten umgekochen, und die Oberkrume mit dem Rechen gepulvert worden, sehr

zeitig, daher, wenn es die Witterung und Bodenabtrocknung zuläst, schon zu Ende Februar oder Ansangs März. Der Kohlsamen, welcher 5 Jahre seine Keimtraft behält, und in der Regel nach 4 Tagen aufgeht, muß immer sehr gleichsörmig und weder zu dunn noch zu dicht ausgesäet, dann aber sogleich mit dem Rechen eingeharkt werden. Gegen Nachfröste und austrocknende Winde, zugleich auch gegen die Erdslöhe, schützt man die Pslanzenbeete mit Tannenreis oder Stroh; der Samensbedarf und Flächenraum zur Anzucht des nöthigen Pflanzenquantums für ein Hettar ist unter dem Artikel Pflanzen beet=Raum (siehe S. 11) angezeigt. Erfahrene Krautbauwirthe wollen die Ausziehung der Kohlpflanzen in Reihen der Breitwurfsaat vorziehen, und ein späteres Berziehen der Pflanzen empsehlen, um sie auf ein anderes Beet in 4 Etm. Entfernung zu versetzen (piquiren), damit man große und vollkommene Setzlinge erhalte.

Sobald die Setzlinge die Stärke eines schwachen Federkiels erreichen, wird unter Benützung einer seuchten (aber nicht nassen) Witterung zur Verpslanzung geschritten, was meistens vom Ansang dis Mitte des Juni geschieht. Ist das Pflanzenbeet sehr ausgetrocknet, so begießt man es am Abend vor dem Ausziehen der Setzlinge, damit ihre Wurzeln weniger beschädigt werden. Unser gewöhnlicher Feldschl benöthigt 0,2 Quad.=Meter Raum für jede Pflanze, daher 50,000 auf einem Hettar Platz haben; jedoch gibt es auch Futterkrautsorten die 0,4—0,6 Quad.=Meter Flächenraum ansprechen, somit auch nur in der Anzahl von 16,500—25,000 Stück per Hettar versetzt werden dürsen. Vor dem Versetzen ist das Eintauchen der Pflanzenwurzeln in einen dünnen

Brei, aus Rühfoth und Waffer, fehr zu empfehlen.

Das Begießen der neuausgeseizten Pflanzen mit Gulle oder vers
dünnter Mistjauche leistet dem Wachsthume des Krautes einen großen Borschub, doch entsteht dadurch, befonders bei sehr sein gepulvertem Boden, leicht eine Kruste rings um den Standort der Pflanze, die ihrem Gedeihen nachtheilig wäre, und daher bald wieder aufgesodert werden muß. Da die sorgfältigste Reinhaltung des Kohladers von allem Unstraute als eine Hauptbedingung für das Gedeihen des Feldschls gilt, so muß ein zweimaliges Lodern und Entgrasen des Bodens und Anshäuseln der Pflanzen stattsinden, was, wenn es ganz zweimäßig geschehen soll, mit Aderwertzeugen schwer zu erreichen, daher am besten und immer durch reicheren Ertrag sohnend, mit der Handhade zu bewertstelligen ist.

Wenn im September und Ottober die Rächte talt werden, ist die Ausbildung des Kohls meistens vollendet, und die Ernte tann bei trocener Witterung vorgenommen werden. Man hack mit einer Säbel-Klinge oder scharfem Hackmesser die Krautspfe mit den Strünken dicht an der Erde ab, und setzt sie in Hausen, von denen sie ausgeladen und heimgesahren werben. Läßt man die Kohlsöpfe, nachdem man zu Hause die Strünke zur Berfütterung abgeschnitten, und die äußeren Blätter abgelöst, in einer Scheune oder einem anderen trockenen und luftigen Orte in großen Hausen übereinander geschichtet abschwitzen und ein wenig gähren, so verliert sich ihre grüne Farbe, sie werben schön weiß und daher besser verkäussich.

Der Ertrag wechselt nach der Beschaffenheit des Jahrganges, des Bodens, der Düngung und Pflege; er beträgt, je nach Bodenkraft und Pflanzenraum, 300—500 metr. Entr., im Mittel 360 metr. Entr. Kraut

(Röpfe und Strünke) per Hektar.

Zur Samenerzielung werden auf dem Felde die geschloffensten und gesundesten Röpfe von mittlerer Größe, sammt den Wurzeln, ausgehoben, bis zum Eintritt des Winters an einem luftigen Orte ausbewahrt, dann von den angefaulten oder wellen Deckblättern befreit, und in einem trockenen Keller mit dem Wurzelstocke in etwas angeseuchteten Sand eingeschlagen. Zur Erzielung von 1 Kgr. Samen sind 30—40 Krautstöpfe erforderlich.

Der Rulturaufwand beträgt - mit Ginrechnung aller Arbeiten von der Borbereitung des Aders jur Berpflanzung bis zur Ernte -

18—25 Zug= und 75—80 Handarbeitstage per Heftar.

Gewöhnlich wird das für das Bieh zu widmende Kraut im Herbste, wo es schon an grünem Futter mangelt, frisch verfüttert, in welchem Zustande man es leicht bis zum Eintritt des Winters erhalten kann; die Strünke dauern länger und werden erst nach der Berfütterung des Blattkrauts in Angriff genommen, müssen aber zerhackt dem Biehe vorgelegt werden. Beides, sowohl Blätter als Strünke, lassen sich aber auch, in Bottichen eingesalzen, durch den ganzen Winter ausbewahren.

Die feiner geschnittenen oder gehobelten Köpfe liefern das abges gohrene Sauertraut; man benöthigt zu einem Hektoliter solchen Krautes 100—130 mittlere seste Köpfe und 1 Kgr. Kochsalz, wozu

Manche noch 0,3-0,6 Liter Kümmelfamen geben.

Dorfchen (Napo-Brassica rapa) Stedrüben, Aderrüben, Kohlrüben, sind hinsichtlich ihrer Ansprüche auf Klima, Boben, Bearbeitung, Düngung und Pslanzung u. s. w. genügsamer als die Kunkelzrüben, und ganz gleich mit dem Kohlkraut (siehe dieses). Die Ernte beträgt 200—400, im Mittel 360 metr. Entr. Wurzelknollen und 45—100 metr. Entr. Blätter per Hektar.

Als eine Abart der weißfleischigen Dorschen ist auch eine gelbe bekannt, die unter dem Namen Rutabaga in Thüringen und um Ersurt start gebaut wird, weil sie haltbarer und nahrhafter ist, aber auch einen träftigeren Boden verlangt, als die gemeine Krautrübe. Das Abblatten ist beiden Sorten so schädlich wie den Runkelrüben.

Bafferrüben ober Santrüben (Brassica rapa rapifera) find von

verschiedener Art, Farbe und Gestalt, und werden als Speises oder Futterzüben eingetheilt in Brachrüben, welche im Mai oder Inni gesäet werden, und in Stoppelrüben, die erst nach einer frisch umgebrochenen Halmefruchtstoppel folgen; unter die ersteren gehört auch die aus England stammende Turnip, welche, als Brachfrucht gesäet, einen hohen Ertrag abwirft auch in Kraut und Rüben ein vortrefsliches Futter siesert, und die schwedische Rutabaga, deren wir bereits oben bei den Dorschen Erwähnung gethan; setztere werden nicht aus der Feldsaat, sondern aus Pflanzensetzlingen gezogen, während dagegen die Turnips das Berpflanzen nicht vertragen.

Alle diese Wasserrübenarten fordern ein seuchtes Klima und loderen und tiesgepflügten Boden. Reicher lehmiger Sand, auch sandiger milber Lehm ist ihnen am zusagendsten; sie lieben trockenen Boden bei genügendem Regen.

Die Saatrüben bedürfen nur alter Bobenkraft, doch kann man ihren Ertrag bedeutend erhöhen, wenn man frisch für sie düngt. Zur Vorbeugung gegen die Verheerungen der Erdslöhe, welche die Saaten oft gleich beim Erscheinen der Pslänzchen abfressen, wird gerathen, den Acker, sobald die Rüben aufgehen, mit Asche und Kalkstaub zu übersstreuen, was zugleich als ein vorzügliches Düngmittel der Nachfrucht zu Statten kommt. In Hinscht auf die Fruchtsolge sind die Rüben nicht wählerisch: sie gedeihen nach allen Getreidearten, liefern aber den reichslichsen Ertrag nach Luzerne, Klee und auf Neubrüchen. Stoppelrüben entkräften ihren Standort ungemein, und lassen keiner Halmfrucht viel zu zehren übrig.

Um von Rüben einen hohen Ertrag zu erhalten, muß das Feld gut und tief gelockert und von Unkraut befreit werden, denn zu Rüben kann man nicht zu oft pflügen und zu stark eggen.

Die Saatzeit der Brachrüben beginnt im Monat Mai, und endet im Juni; man braucht breitwürfig 3—4 Kgr., gedrillt 1,2—2 Kgr. Samen per Hettar; die Stoppelrüben werden gleich nach der Wintersfruchternte gesäet, an Samen benöthigt man das gleiche Quantum. Die Saat wird nur flach untergeeggt. Für die Brach = und Stoppelrüben wird die breitwürfige, für Turnips die Neihensaat, für Rutabaga die Pflanzung in Reihen — vorgezogen.

Sobald die Rüben aufgegangen sind, muß das Feld übereggt werden, damit der Boden frisch gelockert, die zu dicht stehenden Pflänzechen ausgerissen, und das dazwischen aufseimende Unkraut zerstört werde.

Die Ernte fällt meistens in den Oktober; die Rüben werden anstegeackert oder, wie die Runkelrüben, ausgestochen und aufgelesen; der Ertrag erreicht per Hektar von der Rutabaga und den Turnips 300 bis 400 metr. Entr., von der Brachrübe 200—300 metr. Entr. von

ber Stoppelrube 150-200 metr. Entr. Ruben, und von allen unge-

fähr den vierten Theil des Rübengewichts an Blättern.

Die Möhre (Daucus carota), Woorril be, verdient, wegen sihres hohen Ertrages und ihrer vorzüglichen Berwendbarkeit als Menschennahzung und Biehfutter, eine größere Berbreitung als sie wirklich genießt. Es gibt kein Burzelgewächs, das jeder Thiergattung so willsommen und zugleich so gedeihlich und nahrhaft wäre, als die Möhre; sie eignet sich sür's Gestügelvich, zur Mastung für Schweine, als Mast= und Milchproduktionsfutter für's Kindvich und liefert ein gutes und sehr gesundes Nahrungsmittel für Pferde und Schafe. An Ausdauer in der Ueberwinterung übertrifft sie alle Hackfrüchte.

Unter den mancherlei Arten von Möhren, die im Großen kultivirt werden, verdient die weiße oder blaßgelbe Riesenmöhre den Borzug, weil sie sehr große Rüben (oft bis 2 Kgr. schwer) liesert, am wenigsten den (den gelben Rüben eigenen) widerlichen Geschmack, überdieß aber eine feinere Fleischtertur als die letzteren besitzt, und dieser Eigenschaft wegen nicht nur besser, als alle anderen gelben Rüben, unseren Hausthieren zusagt, sondern auch in ihrem schmackhafteren Kraute, das nur von dieser Möhrenart dem Viehe mundet, einen nicht unbeträchtlichen Rebennutzen abwirft. Auch als Nahrungsmittel für den Menschen und als Ersat der Kartossel verdient die grünköpsige Riesenmöhre die beifällige Aufnahme, welche sie in den letzten Jahren allenthalben gefunden hat.

Die Möhre liebt ein warmes, mehr feuchtes Klima. Sie beansfprucht einen milden gutkultivirten und nicht humusarmen Lehm= oder Lehmsandboden mit durchlassen Untergrunde; auf streng thonigem

ober fteinigem Boben gebeiht fie nicht.

Frischer Dünger paßt nicht für sie, weil er ihnen viel Untraut zusführt, und auch auf ihren Geschmack nachtheilig einwirkt. Die Dungsstoffe sollen schon im Herbste untergepslügt werden, und haben am zweckmäßigsten aus verrottetem kurzem Mist vom Boden der Dungstätte, oder in untrautfreiem Kompost zu bestehen.

Bei der Fruchtfolge darf die Möhre nicht nach folden Gewächsen, die viel Grasgesäme zurücklaffen (wie die Halmfrüchte), deshalb find Hackrüchte ihre zusagenosten Borfrüchte; manche bauen sie als breitwürfige Zwischensaat in gutgedüngte Winterung, oder in die Furchen

zwischen ben Rapsreihen.

Die Möhre verlangt einen recht tief gelockerten, oberflächlich gepulverten Boden, weshalb das Rigolen oder wenigstens die vorwinterliche Anwendung des Untergrundpfluges sehr zu empfehlen ist. Die Sinsaat muß fehr früh, sobald der Boden abgetrocknet, geschehen, aus welchem Grunde die eigentliche Mürbeackerung schon im Borherbste voraußgegangen sein soll, damit man, wenn es die Witterung zuläßt, schon

im März oder Anfangs April die Saatfurche geben, klar eggen und fogleich faen könne. In das Wintergetreide können die Möhren gleich mit der Berbstfaat breitwürfig angebaut werden, außerdem ift die Reihen= Saat vorzuziehen, weil bei dieser das Ausjäten, das Berziehen ber Bflänzchen und die Bearbeitung des Bodens zwedmäßiger ftattfinden tann. Man benöthigt auf 1 hettar bei ber Breitwurffaat 4,5-6 Rgr. bei ber Drillsaat 3-4 Kgr. Samen, welcher 4 Jahre sich teimfähig erhält, und, vor der Saat angefeuchtet, nach 6-7 Tagen aufgeht. Der= selbe muß vor der Saat recht troden awischen den Banden abgerieben werben, damit er fich nicht zusammenballe. Man faet am fichersten mit ber hand auf Beetkamme, ober in markirte Rinnen, wonach man mit bem Querkreuz eines Rechens den Samen an die Erde andrückt, weil er feine Erdbebedung verträgt. Beim Zwischenbau ber Möhren in die Rapereihen folgt ein Madden bem Behäufelpfluge, und faet in die Furche ben Samen, den ein folgendes Madden mit einem Rechen leicht einharft; nach der Rapsernte werden dann die Möhrenpflänzchen vereinzelt, und mit der Furchenegge zweimal bearbeitet, was einen Nebenertrag von 150-350, im Mittel 300 metr. Entr. Möhren und 30 bis 40 metr. Entr. Kraut ver Hektar abwirft.

Reingehaltenes Feld und schütterer Stand der Pflanzen sind Hauptbedingungen für ein erwünschliches Gedeihen der Möhren, besonders aber der Riesenmöhren, die 13—20 Etm. von einander entsernt und nirgend paar= oder büschelweise beisammen stehen dürsen; es müssen daher die ausgehenden Pflänzchen, sobald sie nur ein wenig herangewachsen sind, sorgfältig von aller Untrautumgebung befreit, und vereinzelnt, sodann aber die Beete behackt und auch die Furchen gereinigt werden. Geschieht dieses erste Jäten mit der nöthigen Sorgsalt, so wird ein zweites oft überflüssig, und nur dann nöthig, wenn seuchtwarme Witterung neues Ueberhandnehmen des Untrautes begünstigen sollte.

Da den Möhren ein Herbstrost nicht schadet, so braucht man mit der Ernte sich nicht zu übereilen, und kann eine dazu erwünschte trockene Witterung abwarten. Auf lockerem Boden zieht man die Küben mit den Händen aus, auf schwerem aber dient zum Ausseben eine starkzähnige Mistgadel oder auch ein Stechscheit. Das Kraut der Möhren wird nicht abgeschnitten, sondern mit den Händen abgedreht, weil sie dann minder leicht ansaulen. Der Ertrag der Riesenmöhren an Wurzzeln erreicht nicht selten 400—600 metr. Entr. per Hestar und an grünem Kraut 46—60 metr. Entr.

Der Kulturaufwand beläuft sich von der Bestellung der ersten Furche bis zur Ernte auf 16 zweispännige Zug= und 60 Handarbeitstage.

Nach der Fütterung des Meltviehes mit Möhren erhält die Butter einen vorzüglich guten Geschmack und schöne Farbe; auch sind die Möhren ein diatetisches heilmittel für hausthiere bei Appetitlosigkeit und mangel-

hafter Berdauung; unter Roggenmehl gemengt tann Möhrenmehl zum Brodbaden verwendet werden.

Baftinaten (Pastinaca sativa) haben nicht nur in ber Benützung zur Nahrung der Menschen und Thiere sehr viele Aehnlichkeit mit den Möhren, sondern auch in Bezug auf Bodenwahl und Rlima Diefelben Anfpruche. Wir bemerken baber nur, daß zur Saat per hektar ein Samenquantum von 18 Rgr. bei Breit= und 12 Kilo bei Drillsaat erforberlich, daß das Abschneiden des vom Bieh febr gerne gefreffenen Krautes fcon im September begonnen und fortgefest, Die Ernte ber Wurgeln aber, Die den Winter im Boben aushalten, entweder im Berbfte ober erft im Frühjahre vorgenommen werben fann.

Der Ertrag an Wurzeln erreicht per Hektar 200—350, im Mittel 250 metr. Entr., und an grunem Rraut ungefahr ben fechsten Theil

dieses Gewichtes.

Tabelle liber bie Probuttionstoften bei bem Sadfruchtbaue, nebft bem Durchichnittsertrag ber Ernte per Hettar Aderland. \*)

|                     | T      | Rulturaufwand   |        |             |         |                       |         | Rohertrag |     |     |  |  |  |
|---------------------|--------|-----------------|--------|-------------|---------|-----------------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|
| Namen               |        | Bug=            | Sand-  | Rogg. Belb= |         | Ernte an Rog.   Geld= |         |           |     |     |  |  |  |
| ber<br>Hadfriichte  | Samen  | -               | tstage | 286         | rth     | Kuollen u.<br>Burzeln | Blätter | Werth**)  |     |     |  |  |  |
|                     | Rilo   | 2 fl.<br>30 fr. | 30 fr. | Rilo        | fl. fr. | Met.<br>Ent.          |         | Rilo      | ff. | tr. |  |  |  |
| Kartoffeln          | 2000   | 18              | 70     | 778         | 62 40   | 200                   | _       | 3994      |     |     |  |  |  |
| Futterrunteln       | . 18   | 18              | 90     | 855         | 68 40   |                       | 70      | 2926      |     |     |  |  |  |
| Buderriben          | . 20   | 18              | 100    | 892         | 71 40   | 0000                  | 45      | 4262      |     |     |  |  |  |
| Erbbirnen           | . 1200 | 14              | 50     | 590         | 47 20   | 0.55                  | 70      | 3222      |     |     |  |  |  |
| Robifrant           | . 0,27 | 20              | 80     | 875         | 70 -    | 360                   | -       | 4500      |     |     |  |  |  |
| Rohlriiben          | . 0,27 | 20              | 80     | 875         | 70 -    | 360                   | 60      | 3992      | 317 | 40  |  |  |  |
| Bafferriben ob. wei | Be     | 1.5             | 1 65   | 100         |         |                       | 7.      | 100.1     | PO  |     |  |  |  |
| Riiben              | . 3,5  | 14              | 40     | 552         | 44 20   | 200                   | 50      | 1719      | 137 | 50  |  |  |  |
| Turnips             | . 3    | 15              | 50     | 619         | 49 50   | 350                   | 50      | 2806      | 224 | 50  |  |  |  |
| Möhren              | . 5    | 16              | 60     | 685         | 54 80   | 300                   | 38      | 3755      | 300 | 40  |  |  |  |
| Baftinafen          | . 18   | 16              | 50     | 647         | 51 80   | 250                   | 20      | 2806      | 224 | 50  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Der aufgewendete Dünger, welcher noch der Kultur zu Last siele, ist hier nicht mit veranschlagt, und milste, nach Maßgade der Theilnahme des Gewächses in der Ausnutzung des Düngers im (1. 2. oder 3. Jahre), zu obigem Auswande noch in Zuschlag gebracht werben.

\*\*) Die Berechnung bes Gelbwerthes gründet sich auf die Normalpreise der

Ruttermittel (fiebe Art. Rutter).

#### III. Halmfrüchte.

Halmfrüchte, Cerealien oder Mehlfrüchte nennen wir alle Getreide= gattungen, welche man mit bem botanischen Sammelnamen Grafer bezeichnet; hieher gehören also: ber Weizen, bas Rorn (ober ber Roggen), Die Gerfte, Der Hafer, Der Mais (ober Rufuruz), Das Menggetreibe (meift Gerfte ober Safer mit Bulfenfrucht), Die

Birfe, der Reis und ber Ranarienfamen.

Alle Salmfrüchte muffen unter die gehrenden Feldfrüchte gerechnet werden, weil ihr Körner= und Strobertrag, wenn auch beibe auf zwedmäßige Beise in Dünger verwandelt werden, noch taum bin= reichen, dem Boden die durch ihren Andau entzogene Kraft wieder zu ersetzen; es ist daher dem Ader ein anderer Ersatz nöthig, sobald nur ein Theil der Körner und das ganze Stroh zur Düngerproduktion gelangen. Die Wurzeln der Halmgemächse bringen unter gunftigen Berbaltniffen 0,6-1,0 Met, tief in den Boden, weshalb auch beim Getreidebau eine tiefere Bodenkultur einen höhern Ertrag bewirkt. Winterhalmfrüchte haben zweierlei Burgeln; Die Berbftmurgeln bringen pfahlartig tief in ben Boben ein, und dienen jur Entwidelung und Befestigung des Burgelftodes; aus diesem fommen im Frühjahre Die Sangmurgeln, Die, mehr magerecht an ber Dberflache fich aus= breitend, die Salme mit Nahrung verforgen. Unter allen Getreibegat=

tungen erhält gewöhnlich ben erften Blat ber

Beizen (Triticum). Dieses edle Korn verdient den ersten Rang wegen seines Bewichtes, seiner vorzüglichen Schmadhaftigfeit, seines reichen Nahrungsgehaltes und feines boben Körner= und Strobertrages: auch ge= nießt sein Berbrauch zu Brod, Bier, Stärke, zum Rüchengebrauche u. a. Die Ausbreitung eines gesuchten Handelsartitels, der allenthalben Räufer findet. Die hauptarten des Beizens find: Der gemeine Beizen (triticum vulgare), ber Bart=, Glas= od. hartweizen (tr. durum), ber englische Beizen (tr. turgidum), ber polnische Beizen (tr. polonicum); die genannten 4 Arten werden auch als eigentliche Beizen bezeichnet. Weitere Beizenarten find: Dinkel oder Spelz (tr. spolta), ber Emmer (tr. dicoccum) und bas Einkorn (tr. monococcum). Alle hier aufgezählten Arten zerfallen noch in eine große Rahl Spielarten, deren Bezeichnung und Beschreibung der begrenzte Raum dieses Werkes nicht juläßt, auch für den Zweck ber Berhaltniß= lehre von minderer Bedeutung ift, da wir es hauptfächlich mit der Kultur und Ernte der meist vorkommenden Weizenarten: Des gemeinen und des Hartweizens und mit deren Spielarten als Winter=, Som= mer= und Bechfelweigen zu thun haben. Die ftarfere ober geringere Ausbildung der Grannen bangt von klimatischen Berhältniffen ab. indem trodene Barme jene begunftiget, in talten, feuchten Gegenden die Grannen fürzer bleiben, ja selbst nach und nach sich ganz verlieren

und aus begrannten Aehren Rolbenähren entstehen.

Der Binterweizen. Derselbe liefert gegen den Roggen eine geringere Strohausbeute, ist auch öfter im Körnerertrage unsicher, und bedarf eines großen Düngerauswandes; ein ausgedehnter Weizenbau gehört daher keineswegs, wie man, durch die hohen Weizenpreise getäuscht, so häusig annimmt, zu den besondern Borzügen eines guten Wirthschaftsspstems, wenn nicht besonders günstige Bodeneignung sein Vorherrschen rechtsertiget. Sehr häusig bringt Roggen und selbst Hafer höheren Reingewinn.

Der Weizen gebeiht nicht in jedem Klima, am wenigsten auf hohen kalteren Gebirgsstricken, oder in sumpfigen starkbewaldeten Gegenden, und zwar weniger aus Empsindlickeit gegen die Winterkälte, als wegen der nachtheiligen Einwirkung von Sommernachfrösten, kalten Windstricken, Sumpsausdünstungen u. s. w., die seine Blüthe stören. Er liebt einen bündigen Boden, der die Feuchtigkeit anhält, dabei nicht zu naß, aber humusreich und tiefgründig ist; weshalb Lehm oder Thon, der etwas Kalk mit sich führt, ihm am meisten zusagt. Auf leichtem Boden lohnt

er nur bei fehr boch gesteigertem humusgehalt.

Frische Düngung ist sür den Weizen kein unerläßliches Bedürfniß, denn alte Bodenkraft, wo diese schon im Acker vorwaltet, ist ihm zuträg-licher, weshalb er nach Raps, Hans, Bohnen, Tadak — wenn zu diesen gedüngt worden — ja selbst nach Kartosseln und Klee sehr gut gedeiht. Ist aber zu einer derartigen Borfrucht nicht gedüngt worden, dann muß der Weizen Düngung erhalten, was eben so gut vor als nach der Saat geschehen kann, im letztern Falle aber meistens viel Unkraut zur Folge hat. Eine zu frische Düngung soll den Brand hervorrusen, eine zu kräftige aber verursacht das Lagern des Weizens. Schasvünger ist dem Weizen der gedeihlichste und liebste.

Dem Weizen können unmittelbar alle Früchte vorangehen, welche ben Boden loder, rein und mit aufgelöstem Humus bereichert zurücklassen; hieher gehören, außer den bei der Düngung genannten, noch der Mais und Lein. Reine Brache und Reubruch sind ihm noch zuträgelicher; niemals aber lohnt sich Weizen nach Weizen; er sollte 'niemals vor sechs Jahren auf dasselbe Feld wiederkehren. Auf gut bestandenen Weizen solgen vortheilhaft alle Kleearten, Hüssen und Hackfrüchte, ebenso gedeihen auch Roggen, Gerste und Hafer, freilich auf Kosten der Boden-

kraft, die im Ader steigen, nicht finken foll.

Der Beizen liebt eine tiefe Bearbeitung, aber teine zu ftarte Bulverung; lettere ift ihm besonders auf lettigem Boben nachtheilig.

Ob zweis, dreis oder mehrmal zu Weizen gepflügt werden muffe, bestimmt die Borfrucht und die natürliche Beschaffenheit des Bodens; nach dichtgestandenem Klee, dessen gestürzte Stoppel gut überwalzt worden,

III. Halmfrüchte.

bestellt werden, Halmfrüchte, Cerealien ober Der" bes Gebeihens durch erfüllt werden müffen. etjuut werden mussen.

gattungen, welche man mit debezeichnet; hieher gehören ." Roggen), die Gerfte Menggetreide (.

Birfe, der Rei

Alle Halm gerechnet werde auf zweckmäf reichen, de

erfeßen: ein Th lange. hält trr

signer sichtet fich nach Lage und Klima; Gaat; je gelinder der regelmäßige fann ihm die Saat überliefert wersches fei mittelmäßigen klimatisk bei mittelmäßigen klimatischen Berdes September und Makan muttelmäßigen klimatischen Berschiefen Berschiefen bes September und Oktober. Spätere

richtet sich nach der vorhandenen Dungkraft, geschaften Breitwillesse der Berschiedenkalt nach der vorhandenen Dungkraft, wind nach der Berschiedenheit der Berschiedenheit der Berschiedenheit der Berschieden auf 1 Sate Dungkraft, und nach der Berschiedenheit der Berschiedenheit der Berschiedenheit der Berschiedenheit der Gritt. Samen auf 1 Hektar.

Oreitwürfig ge onen auf 1 hettar. Dettar.

Dettar.

Dettar.

Dettar.

Dettar.

Dettar. Diegen, auf leichten mit der Saatharke oder fahr faite. unter geschieht auf seichten mit der Saatharke oder sehr seicht mit dem mit der Drillmaschine. Der Samen wie der am besten mit der Drillmaschine. Der Samen darf etwas tiefer pringer sommen, als das Roggentorn, und geht wir etwas tiefer Mause, sommen, als das Roggenforn, und geht, wie dieses, nach ju liegen auf. Die zuträglichste Tiefe ber Samen 17 liegen auf. Die zuträglichste Tiefe der Samen-Unterbringung,

12 gen Boden= und klimatischen Rockstenisten 3-12 Boden= und klimatischen Berhältnissen, beträgt 3 Emt. bei normalen Auswintern des Meizens kafanden

Beim Auswintern des Weizens, besonders wenn der Frost ihn ausges Ben Inden aber ma die Walten von großem Nuten; auf ausges Boden aber, wo die Aderkrume oft sich so verhärtet, daß das bundige burn der Pflanzen dadurch aufgehalten wird, ist ein fraftiges ways von ausgezeichneter Wirtung, indem die Oberkruste gebrochen, der Eggen wundgemachte Boben wieder mit der Atmosphäre in Berbindung gesetzt, wunder an die Wurzeln gebracht, die Bflanze zu reichlicher Bestodung gereizt und hervorkommendes Unkraut zerstört wird. Letteres ist auch Uppiger dunkelgrüner Weizensaat mehr zu empfehlen als das bei zu Schröpfen.

Die Ernte wird begonnen, wenn die Körner vollkommen ausge= bildet, aber noch so weich find, daß sie mit dem Nagel des Fingers eingebrückt werben können. Soll ber Weizen gesuchtes Raufmannsqut liefern, fo darf er nicht ju febr ausreifen, weil er dann die fcone Golb= farbe verliert und hornartig wird. Solchen speckigen Weizen lieben die Bader nicht, weil er etwas fdmarzeres Mehl liefert, obgleich in neuerer Zeit die Bervollfommnung des Mahlwesens zu der Ueberzeugung geführt bat, daß auch folder Beizen das feinste Mehl liefern könne, und daber jett fehr häufig spediger Beigen bem lichtfarbigen vorgezogen wird.

Der Beizen fällt gerne aus, er muß daher auch schon beshalb früher geschuitten werden; im reiseren Zustande ist er mit der Sichel zu schneiden. Regenwetter in der Erntezeit ist für den Beizen sehr nachtbeilig.

Ein geschidter Daher legt in 10 Arbeitsftunden mit ber

Getreiberechensense ben Weizen von 0,4-0,5 Settar nieber.

Eine Schnitterin schneidet mit der Sichel nur 0,08-0,1 Bettar

Beizen.

Zum Aufsammeln, Binden, Mandeln, Auflaben und Rachrecheln find auf je 1 Hettar Weizenland 6 Personen durch 10 Arbeitsflunden nothwendig; ein zweispänniger Wirthschaftswagen saßt die Ladung von 6—7 1/2 Mandeln Weizen.

Der Körner-Ertrag des Beizens ist sehr unbestimmt. Für Ueberschläge oder Ertragsberechnungen rechnet man, abschlägig des

Saattorns:

Bon 1 Heftar 16—25 Hilt. Beizen und 25—45 mtr. Entr. Strob. Der Kulturaufwand beträgt 10—12 zweispännige Zugtage,

und 40-60 Sandarbeitstage.

Sommerweizen beansprucht rücksichtlich des Klima dieselben Bedingungen, wie der Winterweizen, liebt, wie dieser, einen bündigen Boden, kommt aber auf etwas leichterem, wenn dieser an Feuchte nicht Mangel leidet, noch recht gut fort. Räffe verträgt er weniger als der Winterweizen, auch verlangt er, mehr als dieser, einen gut gepulverten und reichen Boden, und wenn seine Vorfrucht keinen Dünger erhielt, eine kräftige Düngung vor dem Binter. Der Sommerweizen ist eine sehr unsichere Frucht, da sein Gedeihen vorzüglich von günstiger Frühjahrswitterung und schneller Entwicklung in der ersten Wachsthumsperiode abhängt.

In der Fruchtfolge gehört er nach Hanf, Kraut, Rüben und Karstoffeln; nach ausgewintertem Rapse ist der Sommerweizen die beste Ersatzaat. Die Saatzeit fällt zwischen Ende März und die Hälfte

bes April.

Das Saatquantum ist ein stärkeres als beim Winterweizen, weil der Sommerweizen sich weniger bestaudet; man nimmt allgemein an: auf 1 Hektar 2,8 Hklt. bei Breit= und 2,4 Hklt. bei Drillsaat.

Bei der Ernte ist dasselbe wie beim Winterweizen zu beobachten. Der Ertrag ist regelmäßig um ein Viertel geringer als dieser.

Der Rulturaufwand durfte mit dem der Berfte fich gleich=

ftellen, und bochftens einen Bugtag mehr erfordern.

Der Bechselweizen wird im nördlichen Theile Frankreichs, in Babern und dem westlichen Böhmen in ausgedehnterem Maße kultivirt. Derselbe kann als Winter= oder Sommerfrucht gebaut werden, nur muß, will man entsprechende Ernten erzielen, der regelmäßige Wechsel kann der Weizen sogar einführig mit bestem Erfolge bestellt werden, wogegen bei strengem Thon, schlechtem Stande des Klees. oder nicht kräftigem Zustande des Bodens die Bedingungen des Gedeihens durch Düngung und drei= bis viermaliges Pflügen erfüllt werden müssen. Bei sleißig und rechtzeitig bearbeiteter Brache genügen in der Regel drei Ackerungen.

Die Zeit der Ansaat des Weizens richtet sich nach Lage und Klima; je rauher die Gegend, desto früher die Saat; je gelinder der regelmäßige Berlauf des Winters, desto jünger kann ihm die Saat überliesert wersden. Die zweckmäßigste Saatperiode, bei mittelmäßigen klimatischen Bershältnissen, fällt zwischen die Mitte des September und Ottober. Spätere

Beizensaat ift felten glücklich.

Das Saatquantum richtet sich nach der vorhandenen Dungtraft, der frühern oder spätern Andauzeit und nach der Berschiedenheit der Bodenarten und Andaumethoden. Breitwürfig gesäet fallen 2,2—2,8 Htl., gedrillt 0,8—2,0 Htlt. Samen auf 1 Hettar.

Ein Gaemann faet in einer Stunde den Beizen auf 0,3 Bettar,

daher in 10 Arbeitsstunden auf 3 Hettar.

Die Unterbringung des Samens geschieht auf schweren Böben mit der Egge, auf leichten mit der Saatharke oder sehr seicht mit dem Pfluge, am besten mit der Drillmaschine. Der Samen darf etwas tieser zu liegen kommen, als das Roggenkorn, und geht, wie dieses, nach 8—12 Tagen auf. Die zuträglichste Tiese der Samen-Unterbringung, bei normalen Boden= und klimatischen Berhältnissen, beträgt 3 Emt.

Beim Auswintern des Weizens, besonders wenn der Frost ihn ausgezogen, ist im Frihjahre das Walzen von großem Nuten; auf bündigem Boden aber, wo die Ackertrume oft sich so verhärtet, daß das Wachsthum der Pflanzen dadurch aufgehalten wird, ist ein kräftiges Eggen von ausgezeichneter Wirkung, indem die Oberkruste gebrochen, der wundgemachte Boden wieder mit der Atmosphäre in Verbindung gesetzt, neue Erde an die Wurzeln gebracht, die Pflanze zu reichlicher Bestockung gereizt und hervorkommendes Unkraut zerstört wird. Letzteres ist auch bei zu üppiger dunkelgrüner Weizensaat mehr zu empsehlen als das Schröpfen.

Die Ernte wird begonnen, wenn die Körner vollkommen ausgebildet, aber noch so weich sind, daß sie mit dem Ragel des Fingers eingedrückt werden können. Soll der Weizen gesuchtes Kausmannsgut liefern, so darf er nicht zu sehr ausreisen, weil er dann die schöne Goldsfarbe verliert und hornartig wird. Solchen speckigen Weizen lieben die Bäcker nicht, weil er etwas schwärzeres Wehl liefert, obgleich in neuerer Zeit die Vervollkommnung des Wahlwesens zu der Ueberzeugung geführt hat, daß auch solcher Weizen das seinste Mehl liefern könne, und daher jett sehr häusig speckiger Weizen dem lichtfarbigen vorgezogen wird.

Der Beizen fällt gerne aus, er muß daher auch schon beshalb früher geschuitten werden; im reiferen Zustande ist er mit der Sichel zu schneiden. Regenwetter in der Erntezeit ist für den Weizen sehr nachtheilig.

Ein gefchidter Daher legt in 10 Arbeitsftunden mit ber

Getreiberechenfense ben Weizen von 0,4-0,5 Bettar nieber.

Eine Schnitterin schneidet mit ber Sichel nur 0,08-0,1 Hettar

Weizen.

Zum Aufsammeln, Binden, Mandeln, Aufladen und Rachrecheln find auf je 1 Hettar Weizenland 6 Personen durch 10 Arbeitsstunden nothwendig; ein zweispänniger Wirthschaftswagen faßt die Ladung von 6—7 1/2 Mandeln Weizen.

Der Körner-Ertrag des Beizens ift sehr unbestimmt. Für Ueberschläge oder Ertragsberechnungen rechnet man, abschlägig des

Saattorns:

Bon 1 Heftar 16—25 Hilt. Beizen und 25—45 mtr. Entr. Stroh. Der Kulturaufwand beträgt 10—12 zweispännige Zugtage,

und 40-60 Sandarbeitstage.

Sommerweizen beansprucht rücksichtlich des Klima dieselben Bedingungen, wie der Winterweizen, liebt, wie dieser, einen bündigen Boden, kommt aber auf etwas leichterem, wenn dieser an Feuchte nicht Mangel leidet, noch recht gut fort. Näffe verträgt er weniger als der Winterweizen, auch verlangt er, mehr als dieser, einen gut gepulverten und reichen Boden, und wenn seine Vorfrucht keinen Dünger erhielt, eine kräftige Düngung vor dem Binter. Der Sommerweizen ist eine sehr unsichere Frucht, da sein Gedeihen vorzüglich von günstiger Frühjahrswitterung und schneller Entwicklung in der ersten Wachsthumsperiode abhängt.

In der Fruchtfolge gehört er nach Hanf, Kraut, Rüben und Karstoffeln; nach ausgewintertem Rapse ist der Sommerweizen die beste Ersatzsaat. Die Saatzeit fällt zwischen Ende März und die Hälfte

des April.

Das Saatquantum ist ein stärkeres als beim Winterweizen, weil der Sommerweizen sich weniger bestaudet; man nimmt allgemein an: auf 1 Hektar 2,8 Hklk. bei Breit= und 2,4 Hklk. bei Drillsaat.

Bei der Ernte ist dasselbe wie beim Winterweizen zu beobachten. Der Ertrag ist regelmäßig um ein Biertel geringer als dieser. Der Kulturaufwand durfte mit dem der Gerste sich gleich=

ftellen, und bochftens einen Bugtag mehr erfordern.

Der Bechselweizen wird im nördlichen Theile Frankreichs, in Babern und bem westlichen Böhmen in ausgedehnterem Maße kultivirt. Derselbe kann als Winter= oder Sommerfrucht gebaut werden, nur muß, will man entsprechende Ernten erzielen, ber regelmäßige Bechsel

im Andaue beobachtet werden. Wechselweizen kann aus jeder Art der eigentlichen Weizen gezogen werden, indem dieselbe Körnersorte consequent durch mehrere Jahre hintereinander abwechselnd im Herbste und Frühzighre angebaut wird. Will man sicher gehen, so ist es angezeigt, sich selbst den Wechselweizen heranzuziehen, nur ist hiebei räthlich mit aus wärmerer Gegend bezogenem Winterweizen als Sommersaat zu beginnen oder Sommerweizen aus rauheren Klimaten zuerst im Herbste als Winterschucht anzubauen.

Die ersten drei dis vier Ernten werden in beiden Fällen hinter den normalen Ergebnissen zurückleiben, bevor sich der Samen acclimatisset, weshalb auch der vorsichtige Landwirth nicht sosors große Ackersslächen dieser Saatguterziehung widmen wird. Die Wachsthumsbedingungen, Saatmenge und Kultur des Wechselweizens weichen nicht von jenen des Winters oder Sommerweizens ab, wohl aber erzielt man in der Ernte, besonders bei der Sommersaat, oft bedeutend höhere Ers

trage ale bei ber Rultur ber gewöhnlichen Weizenforten.

Dintel ober Spelz, eine für manche Lander fehr wichtige Betreideart, hat mit dem eigentlichen Weizen alle Eigenschaften gemein, außerdem aber noch die Borzüge, weniger empfindlich zu sein, eine kältere Lage zu vertragen und feltener zu lagern. Deffen verhältnifmäßig ge= ringe Berbreitung liegt hauptfächlich in ber Schwierigkeit ber Trennung ber Körner von den Spelzen, mas nur durch eigens tonstruirte Mühlen (auf dem sog. Gerbegange) erreicht wird. Der Dintel wird in Defter= reich nur in fehr geringer Ausbehnung, häufiger in Subbeutschland und Danemark, gebaut. Es gibt 2 Arten von Dinkel, ben rothen und ben weißen. Letzterer ift gartlicher, gibt aber ein feineres Dehl als ber rothe; dafür ist dieser einträglicher und ben Krankheiten weniger unter= worfen. Er liebt benfelben Boben, in bem ber Weizen gebeiht, ift jedoch auch mit minder gutem zufrieden. Sehr leichter Sandboden ift ihm zusagend, wenn er nur einige Dungtraft besitzt, aber reichliche Ernten liefert er nur auf Thon= und Mergelboden, begnügt sich aber mit jedem Dünger.

Bei der Fruchtfolge ist er viel verträglicher als der Weizen, und folgt auch auf sich selbst; übrigens sind seine Hauptvorgänger: reine Brache, Tabak, Raps, Klee, Esparsette, Luzerne, Hanf, Feldschl, Mais, Lein, Kartosseln, Runkeln und selbst Roggen. Sämmtliche Früchte,

außer dem Weizen, gebeihen nach ihm.

Die Bobenbearbeitung für den Dinkel hängt ganz von der Borfrucht ab; gewöhnlich wird nur einmal gepflügt, wenn das Feld nicht zu grafig ist; denn der Dinkel liebt keine zu starke Pulverung, weil die junge Saat durch die Schollen mehr Schutz erhält. Das Eineggen ist die gewöhnlichste Saatbestellung.

Die Saat ift wie beim Weigen nach Lage und Rlima verschieben,

und findet auch zu gleicher Zeit statt, nämlich in rauhen Gegenden um ben 15. September, in wärmeren in der ersten Oktoberwoche. Besser jit es aber zu früh, als zu spät zu säen. Das Saatquantum ist: auf Dektar 4,5—5 Htlk.

Die Pflege gleicht der des Weizens.

Die Reise des Dinkels tritt mit Ende Juli oder Ansangs August ein; man schneidet ibn, wenn der Halm weiß und trocken ist. Durch Nachreisen in den Schwaden gewinnt der Kern an Güte. Der Ertrag beläuft sich im Durchschnitt: vom Heltar Land auf 40—70 Htlt.

Der Strohertrag stellt sich um 10 % geringer, als ber bes Win=

terweizens.

ኃ

Der Sommerbinkel wird nur zum Nothbehelf gebaut, weil sein Extrag sehr gering ist. Klima, Boden, Düngung, Fruchtfolge und Bodenbestellung sind bei ihm gleich mit dem Winterspelz, die Saat geschieht sehr zeitig im Frühjahr, der Extrag an Korn und Stroh erreicht

faum ein Drittel von letterem.

Emmer oder Ehmer, eine Getreideart, die, bei uns wenig bekannt, im Würtembergischen aber und in den Rheingegenden sowohl als Winterwie als Sommerfrucht häufig angebaut wird. Es gibt mehrere Arten und von verschiedener Farbe. Der weiße Winteremmer kommt übrigens am meisten in Aufnahme, weil er ein weißeres Wehl liefert, als der rothe und schwarze, und zum Wengen unter Weizen und Dinkelmehl häufig Anwendung findet; dagegen sind die letzteren minder empfindlich gegen ungunstige Witterung und kalte rauhe Winde.

Der Emmer verlangt einen mittelmäßigen aber trodenen Beizenboben; Räffe kann er durchaus nicht vertragen, weshalb er in trodenen Jahrgängen einen fehr guten, in naffen dagegen nur einen geringen Ertrag liefert. Er liebt einen träftigen und gutgedüngten Standort,

biefelbe Fruchtfolge, Bestellung und Pflege wie der Dintel.

Der Winteremmer wird geerntet, wenn er auf dem Halme vollskommen reif ist. Man hat übrigens auch bei der Ernte eine günstige trockene Witterung, weil er nicht beregnet werden darf, sorgfältig zu benützen. Der Ertrag ist beim Winteremmer um ein Drittel reicher als beim Sommeremmer; sind die Begetationsverhältnisse günstig gewesen, so erhält man vom Heltar 50 Hillt.

Einkorn, also genannt nach dem einzigen Korne, welches sich in jedem Balg seiner Aehre vorsindet, übrigens auch unter dem Namen Beterskorn bekannt, gehört unter die Spelzarten, die überhaupt bei uns noch wenig kultivirt werden. Es wird als Winter- und Sommerfrucht gebaut, und kann im Herbst, im Winter und Frühjahre gesäet werden.

Das Einkorn besitzt ben Borzug, daß es mit jedem Boden sich begnügt, wenn er nur von Unkraut frei ist; es wintert nicht leicht aus, leidet wenig von Krankheiten, und liefert ein schönes Mehl. Auch sein Stroh ift schwer und fest, baber zu Flechten, Bienenkörben u. dgl. vor= züglich brauchbar. Ieder Dünger, auch das Bepferchen mit Schasen ist

ihm willfommen.

Es gebeiht nach allen Gewächsen; sogar, wenn etwas gedüngt wird, nach sich selbst. Hinsichtlich der Borbereitung des Bodens verlangt es weniger Bünktlichkeit als der Weizen, aber sorgfältige Reinigung des Aders. Es kann vom Oktober bis März angebaut, bei seuchter oder trockener Witterung gefäet werden. Der Samenbedarf beträgt auf ein Heltar 3,2 Htlt.

Diese Getreidefrucht bedarf nach der Saat blos des Reinigens von Unkraut und muß auf dem Halme vollkommen reif, bei trockener Witterung geschnitten und gehörig durr eingeführt werden. Der Ertrag

ift vom 1 Hettar 30-50 Htlt.

Roggen, bei uns üblicher Korn genannt, macht (mit Ausnahme Großbritanniens, Frankreichs und Belgiens, wo man mehr Weizenbrob genießt) das Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung Europa's aus. Der Roggen liefert, wenn auch nicht so weißes, doch ein sehr schmachastes und nährendes Brod, das sich länger frisch und saftig erhält, als Weizenbrod; er wird meistens für sich allein vermahlen. Der Roggen liefert auch unter allen Cerealien den größten Ertrag an Stroh, welches nicht nur zur Verfertigung aller Garbenbänder und als Streustroh in der Wirthschaft, sondern auch zu Körben, Dachschauben, Vienenwohnungen u. a. m. gegen jede andere Strohgattung den Vorzug behauptet, und nur als Futterstoff ihnen nachsteht.

Man unterscheidet Winter=, Stauden= und Sommer=Rog=

gen als getrennte Hauptarten Dieser Frucht.

Dem Winterroggen sind hohe und kalte, dabei mehr trodene Gebirgsgegenden noch zusagend, wo der Weizen gar nicht gedeiht. Ein naffer Boden ist ihm nicht zuträglich, weil er noch leichter, als der

Beizen, auswintert.

Der Roggen liebt zwar einen frästigen, warmen und milden Boben, doch gedeiht er auch noch auf magerem, armen Sand; er erschöpft die Bodenkraft weniger als der Weizen und die Spelzarten; kräftiger sandiger Lehm, wie auch lehmiger Sand mit durchlassendem Untergrunde sind ihm am zusagendsten, wenn er auch auf jedem Mittelboden zu hohem Ertrage gebracht werden kann.

Bei Wahl des Düngers hat man sich nach der Bodenbeschaffenheit zu richten, so daß man frischen Dünger auf schweren, verrotteten auf leichten Boden vertheilt; es ist dann gleichviel, ob man Schaf=, Rindsoder Pferdemist oder erdige Düngstoffe in Anwendung bringt. Bei Mangel an animalischem Dünger leistet auch Gründüngung, so wie das Begießen mit Mistjauche dem Roggen vortressliche Dienste.

Nächft ber reinen Brache find bes Roggens beste Borfrüchte: bicht=

gestandener Rlee, grün abgemähte Spergel= und Bidenstoppeln, gedüngter Raps, Beizen, Hülsenfrüchte, Flacks, Hirse, Buchweizen und selbst Roggen, wenn nicht Stoppelrsiben dazwischen standen, indem diese zu viel Bodenkraft verzehren. Nach Frsichten, deren späte Ernte eine zeitzgemäße Ansaat des Roggens nicht zuläßt, wie Kraut, Kartosseln, Kunkelzisden u. dgl. ist der Andau desselben mißlich, eben so auch auf allzusloderem Boden, wo seine Pslanzen nie die gehörige Festigkeit bekommen. Nach Roggen paßt vorzüglich Klee, im Frühjahre recht zeitig in die Kornsaat gesäet und eingeeggt, sonst auch Hülsenfrucht, Gerste, Hafer und selbst Kartosseln, wenn für den Roggen gut gedüngt wurde.

Je mehr der Boden gebunden oder verunfrautet ift, besto mehr bedarf er einer forgfältigen Loderung für ben Roggen; man gibt ihm in der Regel drei Aderungen, deren jedoch eine einzige nach dichtgestan= benem Klee genugt; übrigens ift auch bei reiner Brache ein zweimaliges aber gutes Pflugen hinreichend. Sauptaufgabe bei Bestellung bes Rog= gens ift, ihm fo viel Zeit zu fichern, bag er noch vor bem Winter zu rasenähnlichen Bufcheln fich bewachsen tann. Bei schwerem Boben ift eine trodene Einsaat zu empfehlen, weshalb aber die Saatzeit, die mit Anfang des September beginnt, gleichwohl durch das Abwarten einer gunftigen Witterung nicht allzuweit hinausgeschoben werden barf. Diefe Berzögerung ift bei Sandboden weniger ju scheuen, weil auf ihnen eine naffe Einfaat feltener nachtheilig wirkt. Uebrigens gilt als Regel, daß talte und magere Meder früher ju bestellen find, als warme und traftige, und in falteren Gegenden mindeftens einen Monat vor Eintritt ber herbstlichen Nachtfröste die Roggenfaat beendet sein foll. Das Roggen= forn behält seine Keimtraft 2—3 Jahre und geht in 8—10 Tagen auf.

Das Saatquantum kann für milden, reichen und gut kultivirten Boben geringer, muß aber unter entgegengesetzen Berhältnissen stärker sein; im Mittel kann man als Samenersorderniß annehmen: für Flachsfaat 3 Hklt., für Drillsaat 1—2,4 Hklt. per Hektar.

Ein Saemann tann in einer Stunde 0,3, oder in 10 Arbeit8=

ftunden 3 Bettar mit Roggen bebanen.

Die Unterbringung des Samens mit dem Pfluge ist meistentheils mißlich, weil dabei der Roggen leicht zu tief vergraben werden kann; bessere Unterbringung ist die mit der Saatharke, oder der Egge mit darauf gesolgtem Anwalzen, wenn das Erdreich trocken ist, am besten wird er gedrillt.

Der Roggen verträgt keine starke Erdbededung; die Tiese von 2 Emt. für die Lage des Saatkorns ist genügend, und kann selbst noch geringer sein. Da er, wo Nässe verherrscht, gern auswintert, so hat man bei dieser Frucht darauf zu sehen, daß im Winter oder gegen das Frühjahr der Wechsel von Frost und Nässe möglichst unschädlich gemacht, zu häusiger Schnee durchbrochen und das Wasser abgeleitet werde. Auch vas Walzen im Frühjahre, um die vom Frost gehobenen Wurzeln anzudrücken, und das Eggen, wenn die Oberkruste hart zu werden droht, ist sehr rathsam. Segen die Ackerschnecke, einen sehr gefährlichen Feind der jungen Wintersaaten, ist das beste dis jetzt bekannte Mittel: ras Ueberstreuen mit einem Gemenge von Asche, Kalk, zerstoßenem Eisenvitriol und Gerstenspreu. Ein sehr probates Mittel, den Roggenertrag zu erhöhen, ist das Bestreuen der Saat im Winter oder zeitig im Frühjahr mit frischer Erde, die man im trockenen Zustande klar und eben anwalzt.

Die Ernte tritt immer um 8—14 Tage früher ein, als die des Weizens, und beginnt bei uns gewöhnlich mit Ende des Juli; sie ist nicht so sehr an trockene Witterung gebunden, weil die Nässe dem Rogegen weniger schadet, als dem Weizen. Rücksichtlich der Entwicklungsstufe des Kerns, bei der der Roggen geschnitten werden soll, gilt gleichfalls die Ersahrungsregel, daß das Korn ganz aus dem Saste getreten, aber doch noch mit dem Fingernagel weich einzudrücken sein muß. Der Rogegen blüht 14 Tage, körnt 14 Tage und reist 14 Tage, die Ueberhaltung dieser letzten Periode macht ihn überreif, wo er dann gern ausfällt, und nicht so schöses Wehl gibt, als wenn er noch weichkörnig geschnitten worden.

Ein Mäher kann mit der Gestellsense in 10 Arbeitsstunden das Korn von 0,40—0,50 Hettar Feld abmähen und hinter sich in Schwaden legen; mit der Bogensense (dem Wachler) sertigt er 0,60 Hettar Roggensand ab, wobei jedoch eine Weibsperson hinter ihm das gegen die stehenden Halme gelehnte Korn abnehmen muß. Ein Schnitterin schneidet in 10 Stunden mit der Sichel nur 0,08 Hettar Feld ab.

Zum Aufsammeln, Binden, Mandeln, Aufladen und Nachrecheln find auf je 1 Hettar Roggensand 6 Bersonen durch 10 Arbeitsstunden erforderlich.

Auf einen zweispännigen Wirthschaftswagen werden 6 Manbein Roggen à 10 Garben geladen.

Der Ertrag von 1 Hektar schwankt zwischen 16—30 Hektoliter Frucht, mit 20—60 mtr. Entr. Stroh; im Mittel beträgt er 21 Hklk. Korn und 40 mtr. Entr. Stroh.

Der Kulturaufwand beträgt 11 zweispännige Zugtage und 40-50 handarbeitstage.

Sommerroggen; dieser ift, botanisch betrachtet, vom Winterroggen nicht verschieden; er hat nur durch Angewöhnung die Eigenschaft erhalten, einer fürzeren Begetationsperiode zu bedürfen, und kann wieder als Wintersaat benutzt werden.

Seine Körner sind kleiner, im Mehl aber ist fein Unterschied. Er ist nur in naffen und kalten Gegenden von besonderem Werthe, wo

man den Winterroggen wegen zu häufiger Auswinterung weniger anzu-

bauen wagt.

Klima und Boden erfordert der Sommerroggen etwas günstiger als das Winter-Korn, doch tommt er auch auf leichtem Sandboden fort, und tritt in diesem Falle häusig an die Stelle des Hafers oder der Gerste in der Fruchtfolge.

Die Saatzeit ist eine möglichst frühe, weshalb es gut ist, ihm die Saatsurche schon vor dem Winter zu geben, so daß er im Frühjahre nur untergeeggt zu werden braucht. Ein feuchtes Frühjahr ist ihm

willtommen und sichert sein Gebeihen. Nachtfröste schaben ihm.

Das Saatquantum ift um den vierten Theil größer zu bemeffen, als beim Winterroggen, weil der Sommerroggen sich nur sehr wenig bestodt.

Die Ernte tritt um einen Monat später ein, als die des Winterforns; übrigens gilt wegen der Reise des Kerns und der Erntearbeiten das beim Winterroggen Gesagte.

Der Ertrag ist um 1/4 geringer als ber bes Winterroggens.

Standenroggen, oder Johannistorn, unterscheidet sich von dem gemeinen Winterforn nur durch seine starte Bestodung, die oft bis 60 Halme mit Aehren treibt, serner durch sein schönes langes Stroh, und durch einen reichlichen Körnerertrag auch bei sehr schwacher Einsaat. Zur vollkommenen Bestaudung bedarf das Iohannistorn eines reichen sodern Bodens, vieler Wärme und Feuchtigkeit bei günstiger Abwechstung, und eines alten Vorraths an aufgelöster organischer Pflanzennahrung.

Dieser Roggen spielt daher nur in Gebirgsgegenden, und als Schutzfrucht auf neuem Boden in der Waldultur eine wichtige Rolle, im gewöhnlichen Fruchtwechsel ist er nicht anwendbar. Er muß sehr früh gesäet werden, erhält als Untersaat Hafer, Gerste oder Buchweizen, die im ersten Herbste abgeerntet werden, und liesert erst im solgenden Sommer seinen Korn= und Strohertrag. Dem gewöhnlichen Winterroggen steht er in jeder Beziehung weit nach, und nur sein höherer Stroh=

ertrag macht ihn beachtenswerth.

Der Sommer=Staudenroggen wird in neuerer Zeit sehr häufig, und gerühmt wegen seines hohen Ertrages, zur Kultur empfohlen.

Mischgetreide, Halbfrucht. Es ist Thatsache, daß ein mit verschiedenen Gemengsamen bebautes Feld eine größere Masse von Erzeugsnissen abwirft, und die gemischten Früchte besser gedeihen, als wenn unter gleichen Berhältnissen jeder dieser Samen für sich allein ausgesäet worden wäre. In Süddeutschland baut man häusig und mit gutem Ersolg Dinkel mit Roggen in dem Verhältnisse von 4/5 zu 1/5 oder auch 3/5 zu 2/5 des Samens. In Ostpreußen und Hessen wird ein Gemenge aus Winterweizen und Wintervoggen unter eine

## III. Salmfrüchte.

Halmfrüchte, Cerealien oder Mehlfrüchte nennen wir alle Getreide= gattungen, welche man mit bem botanischen Sammelnamen Grafer bezeichnet; hieher gehören alfo: der Weizen, das Rorn (ober ber Roggen), die Gerfte, der Hafer, der Mais (ober Rufuruz), das Menggetreide (meift Gerfte ober Safer mit Sulfenfrucht), Die

Birfe, der Reis und der Ranariensamen.

Alle halmfrüchte muffen unter die zehrenden Feldfrüchte gerechnet werden, weil ihr Körner= und Strobertrag, wenn auch beide auf zweckmäßige Weise in Dünger verwandelt werden, noch kaum hin= reichen, dem Boden die durch ihren Anbau entzogene Kraft wieder zu erseten; es ist daher dem Ader ein anderer Ersat nöthig, sobald nur ein Theil der Körner und das ganze Stroh zur Dungerproduktion ge-Die Wurzeln der Halmgewächse dringen unter gunftigen Berhältniffen 0,6 —1,0 Met, tief in ben Boden, weshalb auch beim Ge= treidebau eine tiefere Bodenkultur einen höhern Ertrag bewirkt. Winterhalmfrüchte haben zweierlei Wurzeln; die herbstwurzeln bringen pfahlartig tief in ben Boben ein, und bienen jur Entwickelung und Befestigung bes Burgelftodes; aus diesem tommen im Frühjahre Die Sangwurzeln, Die, mehr magerecht an ber Dberflache fich aus= breitend, die Halme mit Nahrung versorgen. Unter allen Getreidegat= tungen erhält gewöhnlich den ersten Blat der

Meizen (Triticum). Dieses edle Korn verdient den ersten Rang wegen seines Gewichtes, seiner vorzüglichen Schmadhaftigfeit, seines reichen Nahrungsgehaltes und feines hohen Körner- und Strobertrages; auch genießt sein Berbrauch zu Brod, Bier, Starte, zum Rüchengebrauche u. a. die Ausbreitung eines gesuchten Sandelsartifels, der allenthalben Räufer findet. Die Sauptarten bes Weizens find: Der gemeine Weizen (triticum vulgare), ber Bart=, Glas= ob. Sartweizen (tr. durum), ber englische Beigen (tr. turgidum), ber polnische Beigen (tr. polonicum); die genannten 4 Arten werden auch als eigentliche Beizen bezeichnet. Weitere Beizenarten find: Dintel ober Spela (tr. spelta), ber Emmer (tr. dicoccum) und bas Gintorn (tr. monococcum). Alle hier aufgezählten Arten zerfallen noch in eine große Rahl Spielarten, deren Bezeichnung und Beschreibung der begrenzte Raum diefes Wertes nicht juläßt, auch für den Zwed der Berhältniß= lehre von minderer Bedeutung ift, da wir es hauptsächlich mit der Kultur und Ernte ber meift vorkommenden Beigenarten: Des gemeinen und des Hartweizens und mit deren Spielarten als Winter=, Som= mer= und Wechselweigen zu thun haben. Die ftartere ober geringere Ausbildung der Grannen hängt von klimatischen Verhältnissen ab, indem trodene Wärme jene begünstiget, in kalten, feuchten Gegenden

die Grannen fürzer bleiben, ja felbst nach und nach sich ganz verlieren

und aus begrannten Aehren Rolbenähren entstehen.

Der Winterweizen. Derselbe liesert gegen den Roggen eine geringere Strohausbeute, ist auch öfter im Körnerertrage unsicher, und bedarf eines großen Düngerauswandes; ein ausgedehnter Weizenbau gehört daher keineswegs, wie man, durch die hohen Weizenpreise getäuscht, so häusig annimmt, zu den besondern Borzügen eines guten Wirthschaftsstistems, wenn nicht besonders günstige Bodeneignung sein Vorherrschen rechtsertiget. Sehr häusig bringt Roggen und selbst Hafer höheren Reingewinn.

Der Weizen gebeiht nicht in jedem Klima, am wenigsten auf hohen kälteren Gebirgsstricken, oder in sumpfigen starkbewaldeten Gegenden, und zwar weniger aus Empsindlichkeit gegen die Winterkälte, als wegen der nachtheiligen Einwirkung von Sommernachfrösten, kalten Windstricken, Sumpfausdünftungen u. s. w., die seine Blüthe stören. Er liebt einen bündigen Boden, der die Feuchtigkeit anhält, dabei nicht zu naß, aber humusreich und tiefgründig ist; weshalb Lehm oder Thon, der etwas Kalk mit sich führt, ihm am meisten zusagt. Auf leichtem Boden lohnt

er nur bei fehr boch gesteigertem humusgehalt.

Frische Düngung ist für den Weizen kein unerläßliches Bedürfniß, denn alte Bodentraft, wo diese schon im Acker vorwaltet, ist ihm zuträgslicher, weshalb er nach Raps, Hanf, Bohnen, Tabak — wenn zu diesen gedüngt worden — ja selbst nach Kartosseln und Klee sehr gut gedeiht. Ist aber zu einer derartigen Vorfrucht nicht gedüngt worden, dann muß der Weizen Düngung erhalten, was eben so gut vor als nach der Saat geschehen kann, im letztern Falle aber meistens viel Unkraut zur Folge hat. Eine zu frische Düngung soll den Brand hervorrusen, eine zu kräftige aber verursacht das Lagern des Weizens. Schasdünger ist dem Weizen der gedeihlichste und liebste.

Dem Weizen können unmittelbar alle Früchte vorangehen, welche ben Boden loder, rein und mit aufgelöstem Humus bereichert zurücklaffen; hieher gehören, außer den bei der Düngung genannten, noch der Mais und Lein. Reine Brache und Neubruch sind ihm noch zuträglicher; niemals aber lohnt sich Weizen nach Weizen; er sollte 'niemals vor sechs Jahren auf dasselbe Feld wiederkehren. Auf gut bestandenen Weizen solgen vortheilhaft alle Kleearten, Hilsen- und Hackrüchte, ebenso gebeihen auch Roggen, Gerste und Hafer, freilich auf Kosten der Boden-

fraft, die im Ader fleigen, nicht finken foll.

Der Beizen liebt eine tiefe Bearbeitung, aber keine zu ftarke Pulverung; letztere ist ihm besonders auf lettigem Boden nachtheilig.

Ob zwei-, drei- oder mehrmal zu Weizen gepflügt werden musse, bestimmt die Vorfrucht und die natürliche Beschaffenheit des Bodens; nach dichtgestandenem Klee, dessen gestürzte Stoppel gut überwalzt worden,

kann der Weizen sogar einführig mit bestem Erfolge bestellt werden, wogegen bei strengem Thon, schlechtem Stande des Alees. oder nicht kräftigem Zustande des Bodens die Bedingungen des Gedeihens durch Düngung und drei= dis viermaliges Pflügen erfüllt werden müssen. Bei sleißig und rechtzeitig bearbeiteter Brache genügen in der Regel drei Ackerungen.

Die Zeit der Ansaat des Weizens richtet sich nach Lage und Klima; je rauher die Gegend, desto früher die Saat; je gelinder der regelmäßige Verlauf des Winters, desto jünger kann ihm die Saat überliefert werben. Die zweckmäßigste Saatperiode, bei mittelmäßigen klimatischen Verzhältnissen, fällt zwischen die Mitte des September und Ottober. Spätere

Weizensaat ift felten glücklich.

Das Saatquantum richtet fich nach ber vorhandenen Dungfraft, ber frühern oder spätern Anbauzeit und nach der Berschiedenheit der Bodenarten und Anbaumethoden. Breitwürfig gesäet fallen 2,2—2,8 Htl., gedrillt 0,8—2,0 Htlt. Samen auf 1 Heftar.

Ein Gaemann faet in einer Stunde ben Beigen auf 0,3 Bettar,

baber in 10 Arbeitsstunden auf 3 Bettar.

Die Unterbringung des Samens geschieht auf schweren Böben mit der Egge, auf leichten mit der Saatharke oder sehr seicht mit dem Pfluge, am besten mit der Drillmaschine. Der Samen darf etwas tieser zu liegen kommen, als das Roggenkorn, und geht, wie dieses, nach 8—12 Tagen auf. Die zuträglichste Tiese der Samen-Unterbringung, bei normalen Boden= und klimatischen Berhältnissen, beträgt 3 Emt.

Beim Auswintern des Weizens, besonders wenn der Frost ihn ausgezogen, ist im Frühjahre das Walzen von großem Nußen; auf bündigem Boden aber, wo die Ackertrume oft sich so verhärtet, daß das Wachsthum der Pflanzen dadurch aufgehalten wird, ist ein träftiges Eggen von ausgezeichneter Wirkung, indem die Oberkruste gebrochen, der wundgemachte Boden wieder mit der Atmosphäre in Verbindung gesetzt, neue Erde an die Wurzeln gebracht, die Pflanze zu reichlicher Bestockung gereizt und hervorsommendes Unkraut zerstört wird. Letzteres ist auch bei zu üppiger dunkelgrüner Weizensaat mehr zu empsehlen als das Schröpfen.

Die Ernte wird begonnen, wenn die Körner vollkommen ausgebildet, aber noch so weich sind, daß sie mit dem Ragel des Fingers eingedrückt werden können. Soll der Weizen gesuchtes Kausmannsgut liefern, so darf er nicht zu sehr ausreisen, weil er dann die schöne Goldsfarbe verliert und hornartig wird. Solchen speckigen Weizen lieben die Bäcer nicht, weil er etwas schwärzeres Mehl liefert, obgleich in neuerer Zeit die Vervollkommnung des Mahlwesens zu der Ueberzeugung geführt hat, daß auch solcher Weizen das seinste Wehl liefern könne, und daher jetzt sehr häusig speckiger Weizen dem lichtfarbigen vorgezogen wird.

Der Beizen fällt gerne aus, er muß daher auch schon beshalb frilher geschnitten werden; im reiferen Zustande ist er mit der Sichel zu schneiden. Regenwetter in der Erntezeit ist für den Weizen sehr nachtheilig.

Ein geschickter Maher legt in 10 Arbeitsstunden mit der

Getreiberechenfeuse ben Weizen von 0,4-0,5 Settar nieber.

Eine Schnitterin schneidet mit der Sichel nur 0,08-0,1 Bettar

Beizen.

Zum Aufsammeln, Binden, Mandeln, Aufladen und Rachrecheln find auf je 1 Hettar Weizenland 6 Personen durch 10 Arbeitsstunden nothwendig; ein zweispänniger Wirthschaftswagen saßt die Ladung von 6—7 1/2 Mandeln Weizen.

Der Körner-Ertrag des Beizens ift sehr unbestimmt. Für Ueberschläge oder Ertragsberechnungen rechnet man, abschlägig des

Saattorns:

Bon 1 Heftar 16—25 Hillt. Beizen und 25—45 mtr. Entr. Stroh. Der Kulturaufwand beträgt 10—12 zweispännige Zugtage,

und 40-60 Handarbeitstage.

Sommerweizen beansprucht rücksichtlich des Klima dieselben Bedingungen, wie der Winterweizen, liebt, wie dieser, einen bündigen
Boden, kommt aber auf etwas leichterem, wenn dieser an Feuchte nicht Mangel leidet, noch recht gut fort. Näffe verträgt er weniger als der Winterweizen, auch verlangt er, mehr als dieser, einen gut gepulverten und reichen Boden, und wenn seine Vorfrucht keinen Dünger erhielt, eine kräftige Düngung vor dem Binter. Der Sommerweizen ist eine sehr unsichere Frucht, da sein Gedeihen vorzüglich von günstiger Frühjahrswitterung und schneller Entwicklung in der ersten Wachsthumsperiode abhängt.

In der Fruchtfolge gehört er nach Hanf, Kraut, Rüben und Kartoffeln; nach ausgewintertem Rapse ist der Sommerweizen die beste Ersapsaat. Die Saatzeit fällt zwischen Ende März und die Hälfte

des April.

Das Saatquantum ist ein stärkeres als beim Winterweizen, weil der Sommerweizen sich weniger bestaudet; man nimmt allgemein an: auf 1 hektar 2,8 hklt. bei Breit= und 2,4 hklt. bei Drillsaat.

Bei der Ernte ist dasselbe wie beim Winterweizen zu beobachten. Der Ertrag ist regelmäßig um ein Biertel geringer als dieser.

Der Rulturaufwand durfte mit dem der Gerfte fich gleich=

stellen, und höchstens einen Zugtag mehr erfordern.

Der **Bechselweizen** wird im nördlichen Theile Frankreichs, in Babern und dem westlichen Böhmen in ausgedehnterem Raße kultivirt. Derselbe kann als Winter= oder Sommerfrucht gebaut werden, nur muß, will man entsprechende Ernten erzielen, der regelmäßige Wechsel

im Andaue beobachtet werden. Wechselweizen kann aus jeder Art der eigentlichen Weizen gezogen werden, indem dieselbe Körnersorte consequent durch mehrere Jahre hintereinander abwechselnd im Herbste und Frühjahre angebaut wird. Will man sicher gehen, so ist es angezeigt, sich selbst den Wechselweizen heranzuziehen, nur ist hiebei räthlich mit aus wärmerer Gegend bezogenem Winterweizen als Sommersaat zu beginnen oder Sommerweizen aus rauheren Klimaten zuerst im Herbste als Winterschucht anzubauen.

Die ersten drei dis vier Ernten werden in beiden Fällen hinter den normalen Ergebnissen zurückleiben, bevor sich der Samen acclimatisset, weshalb auch der vorsichtige Landwirth nicht sofort große Ackersslächen dieser Saatguterziehung widmen wird. Die Bachsthumsbedingungen, Saatmenge und Kultur des Bechselweizens weichen nicht von jenen des Winters oder Sommerweizens ab, wohl aber erzielt man in der Ernte, besonders bei der Sommersaat, oft bedeutend höhere Ers

träge als bei der Rultur der gewöhnlichen Weizenforten.

Dintel ober Spela, eine für manche Länder fehr wichtige Betreibeart, hat mit dem eigentlichen Beizen alle Eigenschaften gemein, außerdem aber noch die Vorzüge, weniger empfindlich zu fein, eine tältere Lage zu vertragen und feltener zu lagern. Deffen verhältnifmäßig geringe Berbreitung liegt hauptsächlich in ber Schwierigkeit ber Trennung ber Körner von den Spelzen, was nur durch eigens konstruirte Mühlen (auf dem sog. Gerbegange) erreicht wird. Der Dinkel wird in Dester= reich nur in fehr geringer Ausbehnung, häufiger in Gubbeutschland und Danemark, gebaut. Es gibt 2 Arten von Dinkel, den tothen und den weißen. Letzterer ist gärtlicher, gibt aber ein feineres Mehl als der rothe; dafür ist dieser einträglicher und den Krankheiten weniger unterworfen. Er liebt benfelben Boben, in dem der Weizen gebeibt, ift jedoch auch mit minder gutem zufrieden. Sehr leichter Sandboden ift ihm zusagend, wenn er nur einige Dungkraft besitzt, aber reichliche Ernten liefert er nur auf Thon= und Mergelboben, begnügt sich aber mit jedem Dünger.

Bei der Fruchtfolge ist er viel verträglicher als der Weizen, und folgt auch auf sich selbst; übrigens sind seine Hauptvorgänger: reine Brache, Tabak, Raps, Klee, Esparsette, Luzerne, Hanf, Feldschl, Mais, Lein, Kartoffeln, Runkeln und selbst Roggen. Sämmtliche Früchte,

außer dem Beizen, gedeihen nach ihm.

Die Bodenbearbeitung für den Dinkel hängt ganz von der Vorsfrucht ab; gewöhnlich wird nur einmal gepflügt, wenn das Feld nicht zu grafig ist; denn der Dinkel liebt keine zu starke Pulverung, weil die junge Saat durch die Schollen mehr Schutz erhält. Das Eineggen ist die gewöhnlichste Saatbestellung.

Die Saat ist wie beim Weizen nach Lage und Klima verschieden,

und findet auch zu gleicher Zeit ftatt, nämlich in rauhen Gegenden um ben 15. September, in warmeren in ber ersten Oftoberwoche. Beffer ist es aber zu früh, als zu spät zu säen. Das Saatquantum ist: auf 1 Heftar 4,5—5 Htlt.

Die Pflege gleicht ber bes Weizens.

Die Reife des Dintels tritt mit Ende Juli ober Anfangs Auguft ein; man schneibet ibn, wenn ber halm weiß und troden ift. Durch Nachreifen in den Schwaden gewinnt der Kern an Gute. Der Ertrag beläuft sich im Durchschnitt: vom heltar Land auf 40-70 Stilt.

Der Strohertrag stellt sich um 10% geringer, als der des Win=

terweizens.

Der Sommerdinkel wird nur zum Nothbehelf gebaut, weil fein Ertrag fehr gering ift. Klima, Boben, Dungung, Fruchtfolge und Bobenbestellung find bei ihm gleich mit dem Winterspelz, die Saat geschieht sehr zeitig im Frühjahr, ber Ertrag an Korn und Stroh erreicht

faum ein Drittel von letterem.

Emmer ober Chmer, eine Getreideart, Die, bei uns wenig befannt. im Würtembergischen aber und in den Rheingegenden sowohl als Winter= wie als Sommerfrucht häufig angebaut wird. Es gibt mehrere Arten und von verschiedener Farbe. Der weiße Winteremmer tommt übrigens am meisten in Aufnahme, weil er ein weißeres Mehl liefert, als ber rothe und ichwarze, und jum Mengen unter Beizen und Dintel= mehl häufig Unwendung findet; dagegen find die letteren minder empfindlich gegen ungunftige Witterung und falte rauhe Winde.

Der Emmer verlangt einen mittelmäßigen aber trodenen Weizen= boden; Räffe kann er durchaus nicht vertragen, weshalb er in trockenen Jahrgangen einen fehr guten, in naffen bagegen nur einen geringen Ertrag liefert. Er liebt einen fraftigen und gutgedungten Standort,

Diefelbe Fruchtfolge, Bestellung und Pflege wie der Dintel.

Der Winteremmer wird geerntet, wenn er auf dem Salme voll= kommen reif ist. Man hat übrigens auch bei der Ernte eine günstige trodene Witterung, weil er nicht beregnet werben barf, forgfältig ju benüten. Der Ertrag ist beim Winteremmer um ein Drittel reicher als beim Sommeremmer; find die Begetationsverhaltniffe gunftig gewesen, fo erhält man vom Hettar 50 Bttlt.

Einforn, also genannt nach dem einzigen Korne, welches sich in jedem Balg seiner Aehre vorfindet, übrigens auch unter bem Namen Beterstorn bekannt, gehört unter die Spelzarten, die überhaupt bei uns noch wenig kultivirt werden. Es wird als Winter- und Sommerfrucht gebaut, und kann im Herbst, im Winter und Frühjahre gesäet werden.

Das Einkorn befitt den Borgug, daß es mit jedem Boden fich begnügt, wenn er nur von Unfraut frei ift; es wintert nicht leicht aus, leidet wenig von Krankheiten, und liefert ein schönes Mehl. Auch sein

Stroh ist schwer und fest, daher zu Flechten, Bienenkörben u. dgl. vor= züglich brauchbar. Jeder Dünger, auch das Bepferchen mit Schasen ist ihm willsommen.

Es gedeiht nach allen Gewächsen; sogar, wenn etwas gedüngt wird, nach sich selbst. Hinsichtlich der Borbereitung des Bodens verlangt es weniger Bünktlichkeit als der Weizen, aber sorgfältige Reinigung des Acters. Es kann vom Oktober bis März angebaut, dei seuchter oder trockener Witterung gesäet werden. Der Samenbedarf beträgt auf ein Heltar 3,2 Hklt.

Diese Getreidefrucht bedarf nach der Saat blos des Reinigens von Unkraut und muß auf dem Halme vollkommen reif, bei trockener Witterung geschnitten und gehörig durr eingeführt werden. Der Ertrag

ist vom 1 Hektar 30—50 Hklt.

Roggen, bei uns üblicher Korn genannt, macht (mit Ausnahme Großbritanniens, Frankreichs und Belgiens, wo man mehr Weizenbrod genießt) das Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung Europa's aus. Der Roggen liefert, wenn auch nicht so weißes, doch ein sehr schmachhaftes und nährendes Brod, das sich länger frisch und saftig erhält, als Weizenbrod; er wird meistens für sich allein vermahlen. Der Roggen liefert auch unter allen Cerealien den größten Ertrag an Stroh, welches nicht nur zur Versertigung aller Garbenbänder und als Streustroh in der Wirthschaft, sondern auch zu Körhen, Dachschauben, Vienenwohnungen u. a. m. gegen jede andere Strohgattung den Vorzug behauptet, und nur als Futterstoff ihnen nachsteht.

Man unterscheidet Winter=, Standen= und Sommer=Rog=

gen als getrennte Hauptarten Dieser Frucht.

Dem Winterroggen sind hohe und kalte, dabei mehr trodene Gebirgsgegenden noch zusagend, wo der Weizen gar nicht gedeiht. Ein naffer Boden ist ihm nicht zuträglich, weil er noch leichter, als der Weizen, auswintert.

Der Roggen liebt zwar einen träftigen, warmen und milden Boben, doch gedeiht er auch noch auf magerem, armen Sand; er erschöpft die Bodentraft weniger als der Weizen und die Spelzarten; fräftiger sandiger Lehm, wie auch lehmiger Sand mit durchlassenem Untergrunde sind ihm am zusagenosten, wenn er auch auf jedem Mittelboden zu

hobem Ertrage gebracht werben fann.

Bei Bahl des Düngers hat man sich nach der Bodenbeschaffenheit zu richten, so daß man frischen Dünger auf schweren, verrotteten auf leichten Boden vertheilt; es ist dann gleichviel, ob man Schaf-, Rindsoder Pferdemist oder erdige Düngstoffe in Anwendung bringt. Bei Mangel an animalischem Dünger leistet auch Gründüngung, so wie das Begießen mit Mistjauche dem Roggen vortressliche Dienste.

Nächst ber reinen Brache sind bes Roggens beste Borfrüchte: bicht=

gestandener Klee, grün abgemähte Spergel= und Widenstoppeln, gedüngter Raps, Weizen, Hülsenfrüchte, Flachs, Hirse, Buchweizen und selbst Roggen, wenn nicht Stoppelrüben dazwischen standen, indem diese zu viel Bodenkraft verzehren. Nach Frsichten, deren späte Ernte eine zeitzgemäße Ansaat des Roggens nicht zuläßt, wie Kraut, Kartosseln, Kunkelzrüben u. dgl. ist der Andau desselben mißlich, eben so auch auf allzuzloderem Boden, wo seine Pslanzen nie die gehörige Festigkeit bekommen. Nach Roggen paßt vorzäglich Klee, im Frühjahre recht zeitig in die Kornsaat gesäet und eingeeggt, sonst auch Hülsenfrucht, Gerste, Hafer und selbst Kartosseln, wenn für den Roggen gut gedüngt wurde.

Je mehr der Boden gebunden oder verunkrautet ift, besto mehr bedarf er einer forgfältigen Loderung für ten Roggen; man gibt ihm in der Regel drei Aderungen, deren jedoch eine einzige nach dichtgestan= benem Klee genügt; übrigens ift auch bei reiner Brache ein zweimaliges aber autes Bflugen hinreichend. Sauptaufgabe bei Bestellung des Roggens ist, ihm so viel Zeit zu sichern, bag er noch vor dem Winter zu rafenähnlichen Bufcheln fich bewachsen tann. Bei schwerem Boben ift eine trodene Ginfaat ju empfehlen, weshalb aber die Saatzeit, Die mit Anfang des September beginnt, gleichwohl durch das Abwarten einer gunftigen Witterung nicht allzuweit hinausgeschoben werden darf. Diese Bergögerung ift bei Sandböben weniger zu scheuen, weil auf ihnen eine naffe Einfaat feltener nachtheilig wirkt. Uebrigens gilt als Regel, daß kalte und magere Aeder früher zu bestellen find, als warme und kräftige, und in falteren Gegenden mindeftens einen Monat vor Eintritt ber herbstlichen Nachtfröste die Roggensaat beendet sein soll. Das Roggen= forn behält seine Reimkraft 2-3 Jahre und geht in 8-10 Tagen auf.

Das Saatquantum kann für milben, reichen und gut kultivirten Boben geringer, muß aber unter entgegengesetzten Berhältnissen stärker sein; im Mittel kann man als Samenerforderniß annehmen: für Flach=

saat 3 Htlt., für Drillsaat 1—2,4 Htlt. per Heltar.

Ein Gaemann fann in einer Stunde 0,3, ober in 10 Arbeit8=

ftunden 3 Settar mit Roggen bebauen.

Die Unterbringung des Samens mit dem Pfluge ist meistentheils mißlich, weil dabei der Roggen leicht zu tief vergraben werden kann; bessere Unterbringung ist die mit der Saatharke, oder der Egge mit darauf gefolgtem Anwalzen, wenn das Erdreich trocken ist, am besten wird er gedrillt.

Der Roggen verträgt keine starke Erdbededung; die Tiefe von 2 Emt. für die Lage des Saatkorns ist genügend, und kann selbst noch geringer sein. Da er, wo Nässe vorherrscht, gern auswintert, so hat man bei dieser Frucht darauf zu sehen, daß im Winter oder gegen das Frühjahr der Wechsel von Frost und Nässe möglichst unschädlich gemacht, zu häusiger Schnee durchbrochen und das Wasser abgeleitet werde. Auch

das Walzen im Frühjahre, um die vom Frost gehobenen Wurzeln anzudrücken, und das Eggen, wenn die Oberkruste hart zu werden droht, ist sehr rathsam. Segen die Ackerschnecke, einen sehr gefährlichen Feind der jungen Wintersaaten, ist das beste dis jetzt bekannte Mittel: das Ueberstreuen mit einem Gemenge von Asche, Kalk, zerstoßenem Eisenvitriol und Gerstenspreu. Ein sehr probates Mittel, den Roggenzerrag zu erhöhen, ist das Bestreuen der Saat im Winter oder zeitig im Frühjahr mit frischer Erde, die man im trockenen Zustande klar und eben anwalzt.

Die Ernte tritt immer um 8—14 Tage früher ein, als die des Weizens, und beginnt bei uns gewöhnlich mit Ende des Juli; sie ist nicht so sehr an trockene Witterung gebunden, weil die Nässe dem Roggen weniger schadet, als dem Weizen. Rücksichtlich der Entwicklungsstufe des Kerns, bei der der Roggen geschnitten werden soll, gilt gleichfalls die Ersahrungsregel, daß das Korn ganz aus dem Saste getreten, aber doch noch mit dem Fingernagel weich einzudrücken sein muß. Der Roggen blüht 14 Tage, körnt 14 Tage und reist 14 Tage, die Ueberhaltung dieser letzten Periode macht ihn überreif, wo er dann gern ausfällt, und nicht so schöses Wehl gibt, als wenn er noch weichkörnig geschnitten worden.

Ein Mäher kann mit der Gestellsense in 10 Arbeitsstunden das Korn von 0,40-0,50 Hestar Feld abmähen und hinter sich in Schwaben legen; mit der Bogensense (dem Wachler) sertigt er 0,60 Hestar Roggensand ab, wobei jedoch eine Weidsperson hinter ihm das gegen die stehenden Halme gesehnte Korn abnehmen muß. Ein Schnitterin schneidet in 10 Stunden mit der Sichel nur 0,08 Hestar Feld ab.

Zum Aufsammeln, Binden, Mandeln, Aufsaben und Nachrecheln find auf je 1 Heftar Roggensand 6 Personen durch 10 Arbeitsstunden erforderlich.

Auf einen zweispännigen Birthichaftsmagen werden 6 Manbeln Roggen à 10 Garben geladen.

Der Ertrag von 1 Hektar schwankt zwischen 16—30 Hektoliter Frucht, mit 20—60 mtr. Entr. Stroh; im Mittel beträgt er 21 Hklk. Korn und 40 mtr. Entr. Stroh.

Der Kulturaufwand beträgt 11 zweispännige Zugtage und 40-50 Handarbeitstage.

Sommerroggen; dieser ist, botanisch betrachtet, vom Winterroggen nicht verschieden; er hat nur durch Angewöhnung die Eigenschaft erhalten, einer klitzeren Begetationsperiode zu bedürfen, und kann wieder als Wintersaat benutzt werden.

Seine Körner sind kleiner, im Mehl aber ist fein Unterschied. Er ift nur in nassen und kalten Gegenden von besonderem Werthe, wo

man den Winterroggen wegen zu häufiger Auswinterung weniger anzu-

bauen wagt.

Klima und Boden erfordert der Sommerroggen etwas günstiger als das Winter-Korn, doch tommt er auch auf leichtem Sandboden fort, und tritt in diesem Falle häusig an die Stelle des Hasers oder der Gerste in der Fruchtfolge.

Die Saatzeit ist eine möglichst frühe, weshalb es gut ift, ihm die Saatsurche schon vor dem Winter zu geben, so daß er im Frühjahre nur untergeeggt zu werden braucht. Ein seuchtes Frühjahr ist ihm

willtommen und sichert sein Gebeiben. Nachtfröste schaden ibm.

Das Saatquantum ist um den vierten Theil größer zu bemessen, als beim Winterroggen, weil der Sommerroggen sich nur sehr wenig bestodt.

Die Ernte tritt um einen Monat später ein, als die des Winterforns; übrigens gilt wegen der Reise des Kerns und der Erntearbeiten das beim Winterroggen Gesagte.

Der Ertrag ist um 1/4 geringer als ber bes Winterroggens.

Standenroggen, oder Johannistorn, unterscheidet sich von dem gemeinen Wintersorn nur durch seine starte Bestodung, die oft bis 60 Halme mit Aehren treibt, serner durch sein schönes langes Stroh, und durch einen reichlichen Körnerertrag auch bei sehr schwacher Einsaat. Zur vollkommenen Bestaudung bedarf das Johannistorn eines reichen lodern Bodens, vieler Wärme und Feuchtigkeit bei günstiger Abwechstung, und eines alten Vorraths an aufgelöster organischer Pflanzennabrung.

Dieser Roggen spielt daher nur in Gebirgsgegenden, und als Schutzfrucht auf neuem Boden in der Waldultur eine wichtige Rolle, im gewöhnlichen Fruchtwechsel ist er nicht anwendbar. Er muß sehr früh gesätet werden, erhält als Untersaat Hafer, Gerste oder Buchweizen, die im ersten Herbste abgeerntet werden, und liesert erst im solgenden Sommer seinen Korn= und Strohertrag. Dem gewöhnlichen Winterroggen steht er in jeder Beziehung weit nach, und nur sein höherer Stroh-

ertrag macht ihn beachtenswerth.

Der Sommer=Staudenroggen wird in neuerer Zeit sehr häufig, und gerühmt wegen seines hohen Ertrages, zur Kultur empfohlen.

Mischgetreibe, Halbfrucht. Es ist Thatsache, daß ein mit verschiedenen Gemengsamen bebautes Jeld eine größere Masse von Erzeugnissen abwirft, und die gemischten Früchte besser gedeihen, als wenn unter gleichen Berhältnissen jeder dieser Samen für sich allein ausgesäet worden wäre. In Süddeutschland baut man häusig und mit gutem Ersolg Dinkel mit Roggen in dem Berhältnisse von 4/5 zu 1/5 oder auch 3/5 zu 2/5 des Samens. In Ostpreußen und Hessen wird ein Gemenge aus Winterweizen und Winterroggen unter eine Neberfrucht (Gerste ober Haser) gesäet, und dabei ein sehr lohnender Körner= und Strohertrag gerühmt. Auch in den österr. ungarischen Ländern wird sehr häusig ein Gemenge aus halb Weizen halb Rogsen gebaut, und im gemischten Zustande als Halbstrucht sowohl dort als Menschennahrung verwendet, als auch durch den Handel verbreitet. An den Grenzgebirgen des westlichen Böhmens endlich wird auch noch eine Gemengsaat aus drei Getreidearten, nämlich aus je einem Drittel des Samens von Roggen, Gerste und Hafer, ziemlich verbreitet gesunden; dieses Mischgetreide dient den Gebirgsbewohnern zu Brod und Speisemehl.

Im Allgemeinen ist die Kultur und Bodenbestellung bei derlei Wischgetreideban keine andere, als die bei den einzelnen Getreidearten angegebene, nur erfordert die Ernte hinsichtlich der Beobachtung des richtigen Reisegrades etwas mehr Borsicht und praktische Besanntschaft

mit der Sache.

Gerste. Die eigentliche Sommergerste (vergleiche Wintersgerste) ist ein sehr reizbares zärtliches Gewächs, das nicht nur mehr, als unsere übrigen Getreidearten, von dem Einflusse der Wärme und Feuchte abhängt, sondern auch schneller ihre Lebensperiode durchläuft, da sie kaum 3 Monate im Felde steht, um zu reisen und überdies ein sehr zartes Aneignungsvermögen besitzt, welches nicht nur gute Lösung der organischen Pflanzennahrung verlangt, sondern auch hinsichtlich ihres Wassernahmsverhältnisses äußerst empfindlich ist.

Es gibt so viele Abweichungen bei dieser Getreideart, wie beim Beizen, nur geht ihr Angewöhnungsvermögen nicht so weit, wie bei diesem, den Binter gut zu vertragen; ihre Verbreitung als Wintergewächs ist daher eine sehr beschränkte. Die wichtigsten Unterarten, welche übrigens eine und dieselbe Behandlung ansprechen, sind a) die zweizeilige große Sommergerste, b) die zweizeilige Spiegels oder Ferusalemsgerste, c) die nackte oder Himmelsgerste, d) die Reiss oder Pfauengerste, e) die kleine vierzeilige und f) die nackte vierzeilige Gerste.

Wenn diese Frucht hinsichtlich des Klima's weniger Anspruch zu machen scheint und namentlich weiter verbreitet ist, als andere Getreidearten, so liegt der Grund hievon weniger in einer größeren Abhärtung als vielmehr in dem Umstande, daß sie nur eine kurze Begetationsperiode braucht, und daher auch im höheren Norden die kürzesten Som=

mer ihr noch hinreichende Zeit und Warme bieten.

Hinsichtlich des Bodens ist unsere große zweizeilige Gerste etwas begehrlicher; ste verlangt einen etwas gebundenen, Lehm= oder einen reichen, nicht allzuzähen Thonboden mit Kast vermengt, der übrigens nicht naß, von Säure frei, und wohl bearbeitet sein muß. Die kleine vierzeilige Gerste gedeiht auf leichterem Boden, daher sie

in manchen Gegenden den Namen Sandgerste führt; auch verträgt sie eine spätere Aussaat, leidet weniger von Trockenheit und ihr Gerathen ist sicherer.

Die Gerste verlangt vorhandene alte Kraft; frische Düngung schabet ihr. Am nachtheiligsten wirkt auf die Gerste der Schasmist, der sie ungleich keimen macht, den Körnern eine dunkle Farbe gibt, und

ben Stärkemehlgehalt vermindert.

Die natürlichste Fruchtfolge für die Gerste, welche einen besonders reinen und mürben Standort verlangt, ist unstreitig ihre Einschaltung in die nächste Stelle nach einer kräftig gedüngten und gut bearbeiteten Hackrucht; jede andere Stelle kostet für die der Gerste nöthige vollkummene Kultur weit mehr Arbeit und gewährt weniger Sicherheit des Ersolges. Uebrigens gedeiht sie ziemlich gut nach Beizen, besser nach Roggen und Dinkel, wie nach sich selbst, wenn nur der Boden nach Kraft genug hat und durch österes Pflügen rein und pulverig geworden ist; nur nach Wöhren und Stoppelrüben soll sie siets mistrathen.

Auf Thon = ober Lehmboden gibt man die Saatsurche schon vor dem Winter, ohne sie zu übereggen, damit der Boden durch die Einswirkung des Froses miltbe gemacht werde; im Frühjahre wird, nach gehöriger Abtrochung, der Acer leicht geeggt, dann gesäet, der Samen

eingeharkt, eingeegt und gewalzt.

In warmen trodenen Gegenden wird schon im März in die Winterseuchte gesäet, damit das Feld nicht zu sehr austrockne und verhärte; in kälteren Gegenden aber, wo sich der Boden später erwärmt, wird die Saat im April oder Wai, ja die der kleinen Gerste oft erst zu Ansang Juni's vorgenommen; jedenfalls verlangt die Gerstensaat eine mürbe Saatsurche und einen schon etwas erwärmten Boden. Die erste Blüthe der Obstbäume dürste den besten Fingerzeig für den Beginn der Gerstensaat abgeben. Der Samen der Gerste bleibt 2—3 Jahre keimfähig, und geht in der Regel nach acht Tagen auf. Das Saat quant um soll bei der Gerste genauer, als bei andern Getreidesorten, die richtige Witte halten zwischen zu viel und zu wenig; zu dicht gesäet, bestockt sie sich nicht gehörig, bleibt dünnhalmig und lagert sich, zu schütter wird sie vom Unkraut verdrängt. Man pslegt gemeiniglich anzunehmen: auf Hektar bei Breitsaat 3,2 Htlt., gedrüllt 1,0—2,0 Htlt. per Hektar.

Ein Saemann befaet in 10 Arbeitsftunden 3,1 hettar.

Die Unterbringung des Samens kann bei der Getste 4—6 Emt. tief, mithin etwas tiefer geschehen als beim Weizen und Roggen; es ist daher das Unterpstägen eher zulässtig: sicherer aber bleibt es immer, die Egge, die Saatharke, den Exstirpator und die Drillmaschine dazu anzuwenden.

Die Gerste tritt nach 3 monatlicher Begetation gewöhnlich Anfangs Augnst in die Reise. Da ihre Aehren leicht abbrechen, so darf man

sie nicht überreif werden lassen, läßt sie aber auf dem Felde sehr trocken werden, damit sie nicht in der Scheune eine rothe Farbe (die Stoßröthe) annehme. Die Gerste kann bei gutem Wetter 6—8 Tage in Schwaben liegen; kleine Regen schaden ihr nicht, sondern tragen vielmehr dazu bei, den Kern ausschwellen und schöner zu machen. Länger anhaletendes Regenwetter und das Einheimsen im seuchten Zustande verdirbt nicht nur die Gerste selbst, sondern auch das Stroh. Die Gerste wird selten, außer wenn sie start gelagert wäre, mit der Sichel geschnitten, sondern mit der Rechen – oder Gestellsense gehauen, wobei ein Wäher in 10 Stunden die Frucht von 0,6—0,7 Hettar absertigen kann. Eine Schnitterin gewältiget in derselben Zeit den Abschnitt von 0,1—0,12 Hettar. Zum Aussammeln, Binden und Mandeln sind aus je 1 Hettar 3 Personen erforderlich; auf einen zweispännigen Wagen ladet man  $7^{1/2}$ —9 Wandeln à 10 Garben.

Der Ertrag kann, abschlägig des Samens, bei zweckmäßiger Kultur angenommen werden: von 1 Hektar mit 20—30, im Mittel 22 Hklt. Gerste und 15—30 im Mittel 26 mtr. Entr. Stroh.

Der Rulturaufwand von 1 Hettar erfordert 9 zweispännige

Bug= und 35-40 Handarbeitstage.

Wintergerste, auch sechszeilige Gerste genannt, wird wenig, und vorzüglich nur da gebaut, wo eine baldige Ernte wünschenswerth ift, indem fie die erste neue Frucht liefert, und als solche auch gewöhnlich in gutem Preise bezahlt wird. Sie ist aber als zeitiges und öfter alleinstebendes Wintergetreide febr viel dem Bogelfrake ausgesett; am gefährlichsten ift daber ihr Unbau in der Nähe der Dörfer, Baume und heden, unter beren Schute die Bogel oft nichts zu breichen übrig Ferner ift diefe Gerfte ber Auswinterung fehr unterworfen. und lohnt felten mit einer guten Ernte. Sie verlangt ein ftarkgedung= tes Feld, und lagert fich bei ber ftartften Dungung nicht; fie gebeiht am besten nach reiner Brache, nach Raps, Beigen, Rlee und Bohnen, Dintel und Futterroggen. Sie will ein fehr gut zubereitetes und gelodertes Feld, wie der Roggen, und muß fehr früh gefäet werben, da= mit sie sich vor dem Winter gut bestaude, weil sie bann bei günftiger Frühjahrswitterung bald in die Bobe schießt und der Ernteertrag um fo größer ausfällt. Die Saat beginnt mit Ende August, und bas Saatquantum ist taffelbe wie beim Winterweizen.

Die Ernte beginnt Anfangs Juli; ber Ertrag ift wie bei ber

Sommergerste.

Hafer ist nächst der Gerste unser allgemeinstes Sommergetreide, und sowohl wegen seiner vorzüglichen Brauchbarkeit als Körnersutter für die Hausthiere, als auch weil er überall gedeiht und mit jeder Borfrucht sich verträgt, von höherer Bedeutung für den Feldbau, als man gewöhnlich annimmt. Es gibt verschiedene durch Kultur und Klima

erzeugte Abarten, unter benen in Deutschland am meisten angebaut werben:

1. der Rispen= oder Afthafer
2. der Fahnen= od. Zottelhafer beide in der Kultur gleich.

Der Rispen-, auch gemeine hafer ist der sicherste, begnügt sich mit weniger Bodentraft, liesert ein schweres Korn, und läßt sich leichter rein dreschen als der Fahnenhaser; dieser gewährt wohl auf dem Felde ein reichlicheres Ansehen, liesert auch mehr Stroh, und selbst große Körner, wenn er entsprechenden Boden sindet, läßt sich aber schwerer ausdreschen. An Gewicht und Nahrhaftigkeit steht er jenem nach. Außer diesen beiden hat man noch den braunen Rispenhaser sur sehr raube Klimate, den schwarzen und weißen Rispenhaser und den Sand- oder Augusthafer, wozu sich in neuerer Zeit noch der sehr empsehlens- werthe, weil reichlichen Ertrag liesernde, Kamtschattahafer gesellt.

Klima und Boben. Der Hafer ist auf gutem Boben sehr einträglich; er gedeiht übrigens in jedem Klima, auf jedem, selbst dem geringsten Boden, und verträgt jede Art von Düngung, aber erhält sie äußerst selten, weil man ihn mit Unrecht für unwürdig hält, einen kostdaren Stoff sich anzueignen, den man anderwärts dringender zu benöthigen glaubt. Erhält er frische Düngung, so benützt er sie wohl, ist aber so dankbar, ihre Haupttraft der Nachsrucht zu vererben.

In der Reihenfolge der Gewächse kann man dem Hafer jeden beliebigen Platz anweisen. Er wird am häusigsten als abtragende Frucht gewählt, sollte jedoch nicht so oft, als dies geschieht, dazu mißbraucht werden, die letzte noch vorhandene Spur von Bodenkraft auszusaugen. Die geeignetsten Borfrüchte, um vorzügliche Haferernten zu erzielen, sind: Hadfrüchte, gutbestandener Klee, dann Neubruch und Teichschamm, worin er selbst mehrere Jahre hintereinander auf sich solgend gedeiht. Nach dem Hafer folgt gewöhnlich Brache oder eine frischgedungte Frucht.

Der Hafer soll zeitig im Frühjahre und zwar je früher besto besser, im März bestellt werden, weshalb im Herbste für die Zubereitung seines Standortes das Möglichste geschehen muß. Nach Hadfrüchten genügt ihm eine einführige Bestellung im Herbste oder im Frühjahre; nach Klee stürzt man im Herbste die Stoppel und pslügt im Frühjahre zur Saat; nach Halmgetreide ist eine zweimalige Herbstaderung von versichiedener Tiese, wobei vor dem Winter vollkommen saatgepslügt wird, von entschiedenem Bortheil, um ihn von Unkraut frei zu erhalten. Der Hafer liebt übrigens ties aufgebrochenes Land, es muß sich aber vor der Saat geschlossen haben, daher das Borwalzen zu empsehlen ist. Am besten fährt man wohl, das Ausschlagen der Birken und den Anslug der Kibige als die naturgemäßeste Saatzeit zu beobachten. Ganz späte Maisaaten sind nur bei der Wahl des August – oder des Kamtschatka-hafers, die beide eine kürzere Begetationsdauer haben, zu rechtsertigen.

Das Saatquantum schwankt, je nachdem der Boden beschaffen und der Samen sorgfältig ausgewählt ist, zwischen 3—4 Hillt. bei Breitssat, und 1,6—2,8 Hillt. gedrillt; man rechnet daher: auf 1 Hektar 36 Killt. Haser.

Ein Saemann kann in 10 Arbeitsstunden 3,1 Hektar mit Hafer besäen. Die Unter bringung darf nicht zu tief geschehen, es wird daher am zweckmäßigsten die Drillmaschine, die Saatharke, der Exstirpator oder die Egge hiezu angewendet. Der Samen, welcher zwei Jahre keimfähig bleibt, geht nach 8 Tagen auf.

Auf trockenem und leichtem Boden ist das Walzen nach aufgegangener Saat angezeigt. Stellt sich bald nach dem Aufgehen viel Untraut ein, oder zeigt sich das Feld in Folge eines Regens zusammengeschlagen oder vertrustet, so ist das Auseggen rathsam.

Die Haserernte fällt meistentheils in die letzte Hälfte des August und reicht dis in den September hinüber. Man pslegt den Haser, weil er ungleich reift, einige Zeit auf den Stoppeln liegen zu lassen, damit er beregnet werde, und dann sich leichter ausdreschen lasse: das ist aber ein unnützes Risto dort, wo man bereits auf Dreschmaschinen drischt, die das Stroh vollkommen körnerrein hinterlassen. Bor zu langem Liegenlassen auf den Stoppeln kann nicht genug gewarnt werden, da dies geeignet ist, Körner und Stroh zur Fütterung unbrauchbar zu machen. Der Haser darf übrigens auch nicht zu reif werden, sonst sallen gerade die besten Körner bei der Ernte aus, namentlich bei dem Mähen mit der Gestellsense.

Eine Schnitterin kann mit der Sichel in einem Tage von 10 Arbeitsstunden den Hafer von 0,08-0,3 Hektar niederlegen; mit der Gestellsense kann ein Mäher in 10 Arbeitsstunden den Hafer von 0,60-0,65 Hektar Land niedermähen. Zum Aufsammeln, Binden und Mandeln sind auf je 1 Hektar Haferland 3 Arbeitstage zu rechnen; auf einen zweispännigen Wagen saden nan  $7^{1/2}-9$  Mandeln Hafer.

Bei Annahme mittelmäßiger Witterungsverhältniffe und guter Bestellung rechnet man, abschlägig des Samens: vom Heltar 24—43, im Mittel 37 Htlt. Frucht.

Der Rulturaufwand beträgt per Hettar 9 zweispännige Bug-

und 30-35 Bandarbeitstage.

Winterhafer wird nur in den milberen Gegenden Frankreichs und im süblichen England gebaut, und ertragreicher gefunden als der Sommerhafer; bei uns würde er nur sehr gelinde Winter überdauern, und dürfte daber kaum besondese Anempfehlung verdienen.

Sirfe, findet man bei uns nur wenig fultivirt, obgleich fie bei gewünschtem Boden einen hoben Körnerertrag als traftige Menschennahrung, und ein schätbares Biehfutter liefert. Am häufigsten tommt

die gemeine oder Rispenhirse, seltener die Kolbenhirse angebaut vor.

Bon beiden gibt es mehrere Unterarten.

Die Rispenhirse verlangt, wie der Mais, ein warmes Klima, dabei aber einen mehr leichten Boden, der in guter Dungkraft steht; noch milderes Klima sordert die Kolbenhirse, und dagegen einen mehr gebundenen düngerreichen Boden; beide vertragen große Trockenheit, und kommen in dieser Hinsicht leichter fort, als Gerste und Hafer. Naßkalte Witterung und kalter Boden ist beiden nachtheilig. Hinsichtlich der Fruchtsolge sindet sie ihre Stelle auf Reubrüchen, in entwässerten sandzemischen Teichböden, und nach Klee; gedeiht aber auch nach Haffrüchten und gedüngtem Halmgetreide. Zur Hirse wird im Herbste zweimal, (das letztemal mit rauher Furche) und im Frühjahre noch einmal gepflügt, sodann gut geeggt und gewalzt. Für den Hirsenwerth.

Die Saat für die Kolbenhirse, welche 5 Monate die zur Reise braucht, fällt in den April, wenn keine Fröste mehr zu besorgen sind; die Rispenhirse die schon nach 3 Monaten reist, wird gewöhnlich im Mai gesäet. Der Samen bleibt 2 Jahre keimfähig und geht 5 Tage nach der Saat aus. An Samenquantum wird da, wo der Hispedau ausgedehnt betrieben wird, gewöhnlich angenommen: per Hektar

0,4 Httlt. breit gefaet, ober 0,25 Stilt. gedrillt.

Die Hirse muß mit kleinen Gartenhaden oder mit der Pferdehade zweimal behadt, dann forgfältig vom Unkraut gereinigt und verzogen werden, so daß die Pflanzen 13—16 Emt. von einander entfernt zu stehen kommen. Große Flächen werden auch übereggt, wenn die Saat

5 Emt. hoch ist.

Beibe genannten Hirsearten reifen im August und September; die Ernte ist nicht ohne Schwierigkeiten, weil die Körner ungleich reisen und leicht aussallen, weshalb nach und nach und mit Sorgfalt geschnitten werden muß. Körner und Stroh müssen gut getrocknet werden, wenn sie nicht anlausen und verderben sollen. Der Ertrag stellt sich: vom Hettar auf 15—30, im Mittel 20 Htlt.

Der Strohertrag kann auf reichem Boden so boch veranschlagt

werden, als ber ber Sommergerfte.

Der Rulturaufwand beläuft sich per Hettar auf 16 zwei=

spännige Zug= und 45 Handarbeitstage.

Buchmeizen, auch Haideforn, dient schon in der Blüthe den Bienen, als Frucht aber Menschen und Thieren zur Nahrung. Er gibt als Grünfutter eine sast so reichliche und eben so gute Nahrung wie der Klee, und erschöpft das Land nicht sehr. Sein Korn wird als Mehl und Grüte geschätzt, und dient geschroten zur Branntweinerzeugung und als Masstuter.

Rauhes Klima und geringer Boden verscheuchen den Buchweizen

nicht, wohl aber viele Kälte und Nässe. Der beste Boden für ihn ist ein warmer lehmiger Sand; er gedeiht aber auch auf eigentlichem Sand, auf trockengelegtem Moor und frisch umgebrochenen Haiben. Anhöhen sind ihm lieber als Niederungen und Thäler; er verträgt Säure im Boden, sparsame Düngung, und mangelhafte Bearbeitung; setter Boden ist ihm nicht einmal zuträglich.

Obgleich der Buchweizen mit wenig Dungkraft sich begnügt, kann er doch auf traftlosem Boden ohne Nachhilfe nicht gedeihen. Er versgütet aber eine gute Düngung reichlich durch hohen Ertrag und theilt

auch der Nachfrucht noch viele Kraft mit.

Der Boben wird durch mehrmaliges Pflügen und Eggen zur Saat vorbereitet; eine tiefe Furche vor Winter, namentlich auf blindigem Bo-

ben, ift dem Gebeihen des Buchweizens fehr förderlich.

Der Samen bleibt 2—3 Jahre keimfähig und geht nach 8—10 Tagen auf. Die Pflanze braucht von der Saat bis zur Reise durchschnittlich nur 12—13 Wochen. Die Saatzeit ist zu Ende des Mai und dauert bis Mitte Juni, das Saatquantum beträgt: sur 1 Hektar gedrillt 0,6 Htlt., breit gesäet 1,5 Htlt.

Pflege bedarf der Buchweizen nach der Saat keiner mehr, als der des Ueberwalzens bei trocenem Boden, wenn die Pflanzen einige

Centimeter hoch sind.

Der Buchweizen muß geschnitten werden, wenn die Körner eine dunkle Farbe angenommen haben, und der Kern nicht mehr in der Milch ist; dies tritt gewöhnlich Ende August oder zu Ansang des September ein; die geschnittenen Schwaden bleiben einige Tage zum Halbtrocknen auf der Stoppel liegen, und werden dann, in dunne Blischel gebunden, zur völligen Austrocknung je zwei und zwei gegen einander aufgestellt. Wenn er vollsommen trocken ist, wird er heimgesahren und nicht eingepanst, sondern gleich ausgedroschen.

Den Ertrag kann man vom Hektar mit 10—20, im Mittel 15

Httlt. Haideforn und 13 mtr. Entr. Stroh berechnen.

Der Kulturaufwand beträgt 10 Zug= und 25—30 Handar=

beitstage per Hektar.

Mais, Kuturutz, auch türkischer Weizen genannt, ist eine ber einträglichsten Früchte, die durch besonderen Reichthum an Nährstoff sür Menschen und Thiere sich auszeichnet. Jeder Bestandtheil dieser Pflanze sindet seine nützliche Verwendung; so liesert das schöne ansehnliche Korn gutes gelbliches Wehl, das mit Weizenmehl vermengt zum Brodbaden sich eignet, und eine gute Grütze, auch zur Mastung von Schweinen und Geslügelvieh ist es ein ausgezeichnetes Nährmittel: die unreisen Fruchtkolben werden als Gemüse genossen, aus denselben und den noch saftigen Stengeln wird Sprup und Zuder gewonnen; Stengel und Blätter liesern ein vortrefsliches Sommersuter sür das Weltvieh, und

selbst im ausgereiften trodenen Zustande noch ein verwendbares Heusurrogat, endlich werden die seineren Deckblätter der Kolben als ein
elastisches Füllmittel zum Berpaden von Obst, Eiern n. dgl. weit entsprechender als Getreidestroh verwendet; selbst die im Boden zurückleibenden Wurzeln und Ueberreste der Pssanze hinterlassen eine beträchtliche Wenge von vegetabilischen Düngstoffen für die solgende Nachsrucht. Wir besitzen vorzägliche Monographien der Maispslanze von Burger (1809), Bonafons (1836) und E. Kirchhof (1856).

Der Mais stammt zwar aus dem wärmeren Süden, und gedeiht am besten in einem warmen mäßig seuchten Klima; indessen ist er bei uns bereits so acclimatisirt, daß man überall, wo der Wein noch reift, und selbst, wo dieser nicht mehr fortsommt, an südlichen Abhängen, in Gebirgsthälern und gegen scharfe Winde geschützten Ebenen noch reise Kolben erntet, zum Grünfutter aber (wenn man den Samen von anderwärts bezieht) ihn allenthalben kultiviren kann, wo die Runkelrübe mit Bortheil gebaut wird. Der Mais sieht einen kalkhaltigen und guten Lehmboden, nimmt auch mit mildem Thon vorlieb, nur darf solcher nicht kalt und naß, und muß tief gelockert und reich an Dungskraft sein.

Alle Arten von Dung find bem Mais willtommen, auch tann ihm

nie au ftark gedüngt werden.

Im erwünschten passenden Boden folgt der Mais allen Feldfrüchten, auch nach sich selbst, am liebsten aber einem Gewächs, zu dem bereits eine Bertiefung der Aderkrume bewerkstelligt worden, wie z. B. nach Kartosseln und Runkelrüben; nach ihm gedeihen vorzüglich: Sommerroggen, Gerste, Bohnen und Hanf, nach Futtermais auch Winterweisen.

Der Ader für den Mais, welcher Frucht er immer folgen mag, muß vor dem Winter tief gepflitgt, und die rauhe ungeeggte Furche der Einwirkung des Winterfrostes ausgesetzt werden. Im Frihjahre wird der Boden, sobald er troden genug, wieder sehr sleißig bearbeitet und gelodert, reich gedüngt, wenn dies nicht schon im Herbste geschah, dann geeggt, hierauf einige Zeit ruhen gelassen, und vor der Saat nochmals

übereggt.

Die beste Zeit zur Saat ist vom Ansang bis Mitte Mai, so daß die Frühjahrsfröste als vorübergegangen sür jenen Zeitpunkt berechnet werden können, wo die junge Pslanze aus der Erde hervorsprossen soll. Zur Aussaat wählt man schon bei der Maisernte die schönsten und reissten Kolben, die entblättert an einem lustigen Orte ausbewahrt werden; die Körner, rings um die Mitte des Kolbens sind die volltommensten, werden für den Handbau 10—12 Stunden eingequellt, um die Keimkraft zu weden; diese erhält sich im Maisstorne 2—3 Jahre, und das Hervorbrechen der Keimspitzen ersolgt in der Kegel nach 8 Tagen.

Der Mais wird auf verschiedene Beise in den Boden gebracht; entweder:

1) säet man die Körner nach dem Pfluge in die geöffnete Furche, oder drückt sie mit der Hand seitwärts an die Furchenwand, die mit 3 Pflugfurchen dann bedeckt wird; oder

2) mit der eigens hiezu konftruirten oder der Drill-Saemaschine; oder

3) bereitet 63 Emt. weit von einander entfernte kleine Gruben, in die man rings herum 2—3 Körner legt, und mittelst eines Spatens mit etwas Erde bedeckt; oder

4) formt, wie zu Kartoffeln, Rämme, auf deren Rücken man in Distanzen von 40—48 Emt. zwei Kerne mit der Hand in die Erde brückt.

Das Saatquantum hängt davon ab, welche von obigen Methoden gewählt, dann ob auch die Zwischenräume durch Kultur niedrig bleibender und früher reisender Gewächse, wie Zwergbohnen, Rüben, Kohl n. dgl. benützt werden sollen oder nicht. Man rechnet auf 1 Hetatar 0,4—0,6 Htlt. Körner.

Bum genauen Samenfteden nach ber Saatweise 1 kann man 14

Bersonen, nach 3 und 4 aber 20 Personen per Hettar annehmen.

Wenn sich vor dem Auflaufen der Sämlinge eine Kruste bildet, so wird das Ueberwalzen mit der Stachelwalze oder dem Krustenstachler nothwendig, damit die zarten Keimspitzen nicht abbrechen, oder die Körner

unter ber Erbbede vermalzen.

Ist der Mais 13-16 Emt. hoch, so muß er, steht er in Reihen, mit der Pferdhacke behackt, steht er in Gruben (ad 3.) mit der Hand-hacke umlockert und von Unkraut befreit werden; diese Arbeit ist nach 3-4 Wochen abermals zu wiederholen, und der Mais mit frischer Erde anzuhäuseln; zugleich geschieht jett das Ausziehen zu dicht stehender Pflanzen und das Ausziehen zwicken den brittes Behacken und zweites Behäuseln vorzunehmen, hängt von der Witterung, der abermaligen Verhärtung des Bodens und dessenutrautung ab.

Ist der Mais dis auf 65—80 Emt. Höhe herangewachsen, so werden alle Nebenschößlinge dis auf 2—3 Kolbenstengel abgebrochen und versättert; mit dem Eintritt der Blüthe aber alle Arbeiten in der Pstanzung eingestellt. Erst wenn die Harbeiten der männlichen Blüthe zu welsen anfangen, schneidet man dieselben einige Zoll über dem Kolben ab, um sie gleichfalls zu versättern und durch dieses Entschnen der Entwickelung der Frucht Borschub zu leisten. Futtermais wird abgemäht oder geschnitten, wenn die anschwellenden Kolben bemerksbar werden, daher vor dem Erscheinen der männlichen Blüthe.

Bei uns erfolgt die Reife gewöhnlich zu Anfang des Ottober, inbem als Kennzeichen die Spigen der Kolbendecklätter weiß, und die Körner gefärdt und hart werden. Die Kolben werden nun, wie sie allmälig reifen, abgebrochen, entblattet, und auf luftigen Böden dunn aufgeschüttet, im Großen am besten in den eigens hiezu erbauten Maisbehältern ausbewahrt, wo sie öfters gewendet werden müssen. Gesünder erhält sich der Mais, wenn man 3—4 Deckblätter jedem Kolben läßt, diese daran paarweise zusammenbindet, und auf luftigem Boden über Stangen bängt.

Der Ertrag des Mais ist so verschieden, als die Mannigsaltigkeit der Bedingnisse seines Gedeihens. Ein Hettar liesert 40—120 Hetklt. Kolben mit 25—90 Hetklt. Körner; als guter Mittelertrag können 42 Hilt. Körner und 55 mtr. Entr. Stroh angenommen werden.

Der Kulturaufwand läßt sich auf 26 zweispännige Zugtage und 100-115 Sandarbeitstage per hektar veranschlagen.

Produktionsauswand und Brutto-Ertrag ber Salmfrüchte von einem Hektar Aderland.

| Namen<br>ber  | ¥                 |                                 | 2000              |                                                           |                                                             |                                              |                                       |                |                                              | Bruttoertrag                                                                |                                                     |                                              |  |
|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|               |                   | •                               | Zug Hand          |                                                           | Werth in                                                    |                                              |                                       | Ernte**)       |                                              | Werth in                                                                    |                                                     | n                                            |  |
|               |                   |                                 | Arbeitstage<br>d  |                                                           | Roggen                                                      | Get<br>Get                                   | <br>83                                | an Frucht      | an Strob                                     | Roggen                                                                      | Geth<br>3. 23.                                      |                                              |  |
|               | ŞL.               | ₽g.                             | 2 fl. 30 tr.      | 30 fr.                                                    | Rilo                                                        | fl.                                          | fr.                                   | mtr. Cn        | tr.                                          | Rilo                                                                        | fí.                                                 | tr.                                          |  |
| Binter-Beizen | 2,8<br>3,0<br>3,6 | 219<br><b>256</b><br>155<br>198 | 11<br>9<br>9<br>9 | 55<br>42<br>50<br>40<br>40<br>38<br>32<br>45<br>30<br>105 | 808<br>733<br>723<br>639<br>553<br>586<br>544<br>638<br>463 | 58<br>57<br>53<br>44<br>46<br>43<br>53<br>37 | 77<br>82<br>18<br>25<br>85<br>57<br>3 | 11,70<br>15,30 | 28<br>40<br>25<br>21<br>21<br>27<br>22<br>20 | 2815<br>1964<br>2090<br>1273<br>1731<br>1731<br>1875<br>1659<br>964<br>4026 | 157<br>167<br>101<br>138<br>138<br>149<br>132<br>97 | 13<br>20<br>84<br>51<br>51<br>98<br>74<br>10 |  |

Bei diesen Ansätzen, welche nach eigenen praktischen Beobachtungen zusammengestellt sind und mit den Angaben vieler landwirthschaftlicher Autoren übereinstimmen, ist gleichwohl der Düngungsauswand in Bezug auf das Düng material und der Drescherlohn unberücksichtigt geblieben; beide Auswandsposten müssen noch, nach Maßgabe des jeder Fruchtgattung zukommenden Antheils, von dem Bruttoertrage abgeschlagen werden, wenn ein genaueres Resultat des Nettoertrages erzielt werden will.

<sup>\*)</sup> Der Samenauswand ist burchwegs stir Breitsaat angenommen. \*\*) Die Frucht- und Strohpreise nach dem Normalwerthe der Futtermittel. (S. Art. "Kutter.")

Ebert, lanbw. Berb. 4. Aufl.

## IV. Sandelsgewächse.

Bu ben handelsgemächsen, Die ber Landwirth erzeugt, gehoren bie Del., Gespinnft=, Fabrit=, Farbe= und Gewürzpflanzen.

## a) Die Delgemächse

umfassen den Winter= und Sommerraps, den Binter= und Sommerrubsen, den Delrettig, den Mohn, den Lein= und

Leindottersamen, und einige feltenere Delpflanzen.

Raps, Reps, Winterreps, ein sehr einträgliches Kulturgewächs sür alle jene Gegenden und Lagen, wo der Boden nicht zu naß, der Cerealienpreis zu niedrig ift, und den Ausprüchen einer besseren Bodenkultur und eines größeren Fouds an Kenntnissen, Fleiß und Thätigkeit, welche alle Handelsgemächse fordern, entsprochen werden kann. Doch gehört der Raps zu den minder sicheren Gewächsen, sordert sehr viel Dänger, und ist sehr häusig dem Insettenschaden unterworsen. (Monographie des Raps von Boght 1820.)

Der Winterraps kommt im warmen und kalten Klima recht gut fort, und wird felbst in etwas hochgelegenen Gebirgen noch lohnend angebaut. Die erste Bedingung seines Gedeihens ist: Hinreichende Tiese der Ackertrume (25—30 Etm.), ein durchlassender Untergrund, einigersmaßen gebundenes Land, und wo möglich das Borhandensein von etwas Kall im Boden, der gut gelockert und mürbe bearbeitet werden muß.\*)

Der Raps verlangt und liebt, selbst auf sehr humusreichem Boben, eine frische Düngung, die nicht leicht zu fart aufgetragen werden tann; verrotteter Rindsdünger oder gleichartig vergohrener Schafmist, von dem der strohige beseitigt worden, ist ihm am zusagendsten, da nur durch solche Düngstoffe ein gleiches Blühen und Reisen des Rapses erzielt werden kann.

Der beste Standort für den Winterraps ist das Brachseld vor dem Wintergetreide, welches seinerseits die vom Naps nicht aufgezehrte Dungund Bodenkraft am nusbringendsten auszubeuten geeignet ist. Uebrigens sind auch passende Vorfrüchte für den Winterraps: Futterroggen, Futter-

widen und Kleefelder nach zeitiger erster Maht.

Da das Feld zu Naps sehr sleißig und rechtzeitig vorbereitet, besonders aber von vorhandenem Unkraut befreit werden muß, so beginnt man schon im Frühsommer, gleich nach der Bestellung der Frühjahrssfaat, mit den Aderarbeiten, die in einem öfteren Pflügen, Eggen und

<sup>\*)</sup> Die Erfahrung hat gezeigt, baß in brainirtem Boben bie Rapswurzeln iber 1 Meter tief brangen, und bie Röhren mit einem Gewebe von Wurzelfasern verstopsten.

Walzen bis zur vollständigen Berkrümelung des Bodens bestehen. Unmittelbar vor der Saat wird tief gepflügt, die Ebnung der Furchen durch Berstreichen mit Saatharten und Quereggen möglichst genau bewertstelligt, damit das Feld ein ebenes Ganze bilde, wo die Maschinensaat teine Hindernisse sinder, und hierauf durch wiederholtes Walzen die

Bulverung der Oberkrume vollends ergänzt.

Die Saatzeit kann schon zu Anfang des Juli beginnen, fällt aber in unserem himmelsstriche gewöhnlicher und zwedmäßiger in die letzte Hälfte des Juli und in die erste des August. Man säet den Raps sowohl breitwürfig als auch in Reihen, und kann ihn auch mittelst Setzlingen verpflanzen wie alle Kohlarten. Die Breitwurfsaat erfordert sehr gewandte und geübte Säeleute, damit nirgend ein zu dichter Stand oder leere Stellen vorkommen, weil beides nachtheilige Folgen haben kann; auch erfordert sie mehr Samen. Die Pflanzung von Setzlingen liesert den schönsten und träftigsten, daher samenreichsten Raps, ist aber nur dort anwendbar, wo die Kultur mehr gartenmäßig und unter Zugebotestehen hinlänglich gesibter Handarbeiter betrieben werden kann; am zwedmäßigsten ist daher im Großen die Reihen= oder Drillsaat mittelst Saatmaschinen.

Der Raps amen, welcher 3 Jahre keimfähig bleibt und nach 5.—8 Tagen aufgeht, wird entweder gar nicht bedeckt, oder bei Answendung markirter Linien und bei der Breitwurfsaat mit umgewandter Egge leicht eingestreift, weil er höchstens 1½ Etm. Erdbedeckung versträgt. Der Saatbedarf kommt beim Raps kaum in Rechnung da man per Hethar bei der Reihensaat nur 0,15—0,20 Hilt. oder 10—15 Kgr., bei der breitwürfigen aber um die Häste mehr Samen benöthigt.

Die vielerlei Maschinen und Borrichtungen zur Bernichtung der dem Rapse sehr schällichen Erdslöhe gehen in ihren Ersosgen nicht über die Reclame hinaus; das einzige Prohibitiomittel dürfte in der Doppelssat des Rapses zu suchen sein, indem man 3 oder 4 Tage nach der Hauptsaat das Feld breitwürfig mit etwas Rapssamen überstreut, auf dessen hervorkeimende zarte Pflänzchen die Erdslöhe überspringen und

Die erste Saat verlaffen, wodurch biefe bann verfcont bleibt.

Die Nachpslege des Rapses beschränkt sich auf das im September vorzunehmende Aussurchen der Saatreihen mit dem Pferdhaden, und das nach weiteren 3—4 Wochen eintretende Anhäuseln des Rapses mit der aus den Furchen gehobenen Erde. Wenn der Raps zu dicht steht, was besonders bei der Breitwurfsaat und in den marquirten Rinnen öfters der Fall, so ist es sehr rathsam, denselben über die Quere mit leichten aber scharfgezähnten Eggen zu überstreichen, bevor man aussurcht, um den zu dicht stehenden Pflanzen den erforderlichen Raum zu verschaffen, die Oberkrume wieder auszulodern, das junge Gras zu zersstren, und das spätere Anhäuseln zweckmäßig vorzubereiten. Das noch

malige Durchfurchen der Saatreihen im folgenden Frühjahre findet felten die passende Witterung und Bodeneignung, und unterbleibt daher

in den meisten Fällen ohne allen Nachtheil.

Wenn die Rapsschoten bräunlich, etwas durchscheinend zu werden beginnen, und die Körner sich dunkler farben, muß die Ernte vorge= nommen werden. Schwarz burfen die Körner auf dem Stode nie werden, wenn man nicht, auch bei ber größten Borficht, das Auffpringen ber schönsten Schoten und einen beträchtlichen Samenverlust riskiren will. Die Erntezeit tritt zu Ende Juni und Anfangs Juli ein; das Abbringen der Rapsftengel geschieht mit scharfen Sicheln, mit denen nicht, wie beim Halmgetreibe, gehauen, sondern handvollweise geschnitten, und jedes Bufchel behutsam, entweder über's Kreuz auf die Stoppeln gelegt. ober, wenn man den Raps gleich bindet, in kleinen Garben phramid= förmig gegeneinander aufgestellt werden soll. Der Ausbrusch findet ent= weder gleich auf dem Felde über ausgebreiteten Tüchern, (wo am wenig= sten Samen verloren geht) oder auf der Tenne bald nach dem Einführen Statt. Man läft ben ausgebroschenen Samen sammt ber Spreu gern einige Tage in ziemlich hohen Saufen auf der Tenne fich erwärmen, und öfters überschaufeln, damit aller reife und unreife Raps eine gleich= mäkige Karbe befomme.

Da der Raps vielen Unfällen und Feinden unterworfen ist, so ist sein Ertrag sehr schwankend; der Ertrag des Rapses schwankt zwischen 12—36 Hitlt. Samen und 20—40 mtr. Entr. Stroh per Hetar; man kann für Ertragsberechnungen als mittleren Durchschnitt annehmen: vom Hetar 22 Bitlt. — 1560 Kar. Samen und 30 mtr. Entr. Stroh.

Um einen schönen, großtörnigen und vollreifen Samen zu erzielen, ist bas Ausschneiden, sorgfältige Trodnen und Ausmachen volltommen erstartter Rapsstöde zu empfehlen.

Der Rulturaufwand von 1 hettar erfordert - 15 zweispännige

Pferdzugtage und 30-40 Handarbeitstage.

Der Rapssamen darf, wenn er einige Zeit ausgespeichert bleiben soll, nicht ganz rein geputzt werden, sondern man läßt ihn mit der seineren Spreu vermengt, und nicht über 11 Etm. hoch aufgeschüttet, nachtrodnen, und anfangs mehrmal des Tages, später aber täglich einmal mit Schaufeln überwersen, damit er gehörig austrodne und nicht schimmelig werde.

Die Rapskuchen liefern ein vorzügliches Futter, sowie auch Dungematerial; als Futter werden die einfach gepreßten, als Dunge=

mittel die doppelt gepreften Rapstuchen verwendet.

Sommerraps, nimmt zwar mit etwas minder starkem Boden vorlieb, als der Winterraps und geräth auch auf trodeneren Feldern, verlangt aber eben so träftige Düngung als jener, wenn er einen lohnenden Ertrag geben soll. Namentlich ist sein Andau nur dann zu empfehlen, wenn der Winterraps durch Frost und andere Unfälle viel gelitten hat, und theilweise oder ganz eingeackert werden muß; außerdem ist der Sommerraps im Großen wenig dankbar, weil sein Ertrag wegen der Gefahr vor Erbsidhen minder sicher, sein Kern kleiner, daher minder verkäuslich ist, und auch weniger Del liefert.

Zu seinem Gedeihen sind eine sehr frühe Saat und seuchtwarme Witterung im Stadium seines jugendlichen Wachsthums unumgänglich nothwendig. Der Durchschuitt seines Ertrages ist in der Regel um ein Drittel geringer als der des Winterrapses, Bodenbestellung, Saat, Pflege

und Ernte aber gang dieselben, wie beim Winterraps.

Der Neuseelander Raps hat als ziemlich großkörnige Sommersfrucht viele Berbreitung und wegen des dankbaren Ertrages auch hie

und da Anerkennung gefunden.

Rübsen (Brassica rapa oleisera). Auch von diesem kultivirt man Sommer= und Winterfrucht, die sich als Rübenart von dem Raps, der unter die Kohlarten gehört, genügend unterscheidet. Er gedeiht in einem etwas rauheren Klima, begnügt sich mit einem minder trästigen, leichteren und weniger tiesgründigen Boden, verträgt auch etwas mangelhaftere Zubereitung des Feldes und schwächere Düngung. Schoten und Körner des Klübsen sind kleiner und minder dunkelsarbig als die des Winterzapses; auch ist er schwächer im Stengel, wird um 14 Tage bis 3 Wochen später gesäet, reift um einige Tage früher, als jener und gibt weniger Samen mit geringerem Delgehalt. Samenbedarf, Saat, Psiege und Ernte sind wie beim Raps. In der Delergiebigkeit, so wie im Körnerertrage steht der Winterrühsen zwischen dem Winter= und Sommerraps. Sommerrühsen gibt noch schwächere Erträge als Sommerraps.

Delrettig (Raphanus oleiserus), aus China stammend, ist in neuerer Zeit angelegentlich empfohlen, aber auch angeseindet worden. Unter seine Borzüge gehört: daß er für leichte, sandige Bodenarten anwendbar, auch in rauhen Gegenden gedeiht, nicht leicht von Frösten leidet, einen höheren Körnerertrag, mehr und besseres Del liefert als der Raps. Gegen ihn spricht, daß er sich lagert, von Erdslöhen viel leidet, gegen trodene und naßtalte Witterung gleich empfindlich ist, nur auf sonnigen Aedern gedeiht, daher sehr unsticher geräth. Bei uns kennt

und rühmt man die Kultur des Sommer=Delrettigs.

In Betreff des Klima's und Bodens ist er nicht sehr wählerisch, er gedeiht ganz gut in zweiter Tracht der Düngung, und nimmt mit leichtem Boden in halber Dungtraft vorlieb. Zu seiner Bestellung muß das Feld im Herbste gepflügt, in rauher Furche liegen gelassen, im Frühjahre so zeitig als möglich vorgeeggt, saatgepflügt und nachgeeggt werden.

Der Samenbedarf zum Anbau beträgt für breitwürfige Saat (fie muß schütter sein, damit der Delrettig sich nicht lagere) 40—60 Liter

(27—40 Kgr.), bei der Reihensaat aber nur 20 Liter oder ca. 14 Kgr. Samen per Hettar. Diefer wird leicht eingeeggt. Sie Saat füllt in den Monat Mai.

Er wird mit der Sichel geschnitten, wenn die meisten Schoten reifssind; diese springen nicht auf, und verursachen daher auch keinen Samenverlust. Der Ertrag besäuft sich per Hettar auf 10—20, im Mittel
14 Httl. ziemlich großkörnigen Samens, wovon 1 Httl. 65—70 Kgr.
wiegt und 30—33 Kgr. Del gibt. Das Stroh und die Spreu ist, wie vom Raps, für alle Viehgattungen genießbar und von gleichem Kutterwertbe.

Bimis ähnelt im Samenkorn dem Rapse, gehört auch derselben Pflanzensamilie an, doch find seine Blätter mehr dunkelgrün, größer und stackeliger als die des Rapses. Krutssch findet den Biwitz mehr dem Winterrühlen ähnlich, wogegen mehrere böhmische Landwirthe behaupten, er sei (gleich dem Awehl) ein Doppelgänger und im Grunde nichts anderes als der gewöhnliche Winterraps. Jedensalls verdient er doch wegen seines hohen Ertrages und besonders wegen seines Borzuges, daß ihn die Hasen und schädlichen Insetten als eine zu bittere Nahrung meiden, allgemeiner in Kultur genommen zu werden.

Der Biwitz ist weniger empfindlich gegen Kälte und Räffe als Winterraps und Rübsen; er sticht selbst durch den Schnee unversehrt hervor, und faust beim Wechsel von Frost und Thanwetter nicht leicht aus. Rücksichtlich des Bodens und der Düngung ist dem Biwitz ganz dieselbe Ausmertsamkeit zu schenken wie dem Rapse, er steht daher auch am besten im gebrachten, start mit Schasmist gedüngten Lande, und dient als vassende Borfrucht für Wintergetreide.

Die Anbauzeit und Samenmenge ist dieselbe, wie die des Winterrapses; die Saat kann jedoch, wenn man will, etwas später (bis in die Mitte September) vorgenommen werden. Er blüht nm 10—12 Tage

früher und reift auch nm so viel eber als der Winterraps.

Die Pflege des Bimitz ist ganz diefelbe, wie die des Rapses, sie besteht im Durchsurchen der Reihen, damit er um die Wurzeln ausgesiodert, mit frischer Erde behäuselt und von Unkraut befreit werde. Die Ernte fällt in die Witte die Ende des Juni. Der Ertrag, sowohl an Körnern als an Stroh, gleicht der Winterrapsernte. Im Delgehalt soll der Bimitz den Raps um 3—4% des Samen-Sewichts übertreffen, auch an Delkuchen um fast 2% mehr geben, und das Del dem besten Rapsse nicht nachstehen.

Amehl gehört zu dem Rübengeschlechte, und ist wahrscheinlich durch Ansartung in Folge der Blüthenbestaubung zwischen Raps und Rübsen, aus beiden entstanden. Er treibt sehr lange Stengel, setzt aber weniger Schoten an, und ist, wenn auch nicht unslicherer, doch geringer im Ertrage als Raps und Rübsen. Diese vor einigen Jahren sehr

gerühmte Delfrucht ist fast ganz aus der Reihe der landwirthschaftlichen Aulturgewächse verschwunden, wozu die geringe Nachfrage der Delfabrikanten, der beißende Geruch des Deles, die geringere Brauchbarkeit des Strohes und der Delkuchen, und überhaupt auch der ärmere Körner-

ertrag das Ihrige beigetragen haben mögen.

Die Soinenblume (Sonnenwende, Helianthus annuus), ist neuerdings gleichfalls als Delgewächs zum Andau empsohlen worden. Sie gemährt einen hohen und sicheren Ertrag, und liefert vortrefsliches Speiseöl, doch sordert ihr Gedeichen sehr viel Arbeit, und ist deshalb für die Kultur im Großen nicht empsehlbar. Sie ersordert einen tiefgeloderten, trästigen und etwas talkhaltigen Lehmboden. Bom Samen werden im April oder Mai mehrere Körner 80—90 Emt. weit von einander in den Boden gelegt; während des Wachsthums müssen die Pflanzen verdünnt, behadt und behäuselt werden. Die schwachen und überstillssigen Blumen werden abgebrochen, und nur 3—4 zur Samenbildung stehen gelassen. Die Ernte beginnt, wenn sich die Körner von der Fruchtsche lösen lassen und der Fruchtsche einschrumpst. Zum
Andau benöthigt man per Heltar 30—40 Liter oder ca. 15 Kgr. Samen und kann von derselben Fläche 25—30 Htlt. Körner ernten. 1 Htlt. solchen Samens wiegt 42 Kgr. und liesert 14—16 Kgr. genießbares Del. An Stengeln gewinnt man per Heltar 30—40 mtr. Entr.

Mohn, Feldmohn (Papaver somniferum) wird in größerer Ausbehnung, so daß er einen bedeutenden Schlag des Wirthschafts-Areals einnähme, wohl selten gebaut, weil er wegen der vielen Handarbeiten, die seine Kultur und Ernte verlangt, viel zu störend in den Kreislauf der übrigen landwirthschaftlichen Berrichtungen eingreisen wärde; für Neinew Wirthschaften aber bleibt er, weil die ausgewandte Wühe reichtich sohnend, immerhin zu empfehlen. Es gibt mehrere Barietäten, die sich durch Farbe der Blüthe, des Samens und durch die Konstruktion der Samenköpse unterscheiden; am besten taugt sür die Feldkultur der weiße mit geschlossenen Samenköpsen, der übrigens auch schmachafteren

Samen und besseres Del liefert.

Der Mohn liebt ein warmes Alima, einen reinen reichen und fraftigen Mittelboben, also milben Lehm, sandigen Lehm und lehmigen

Sand mit etwas Ralt.

Obschon er jede Düngung dankbar lohnt, gibt er doch alter Bodentraft den Borzug; man wählt daher ein folches Feld, das auch gegen hestige Winde geschützt ist; wäre aber der Mohnader nicht mehr start genug, so düngt man zur Borfrucht, oder weinigstens schon vor dem Winder, mit zut verrottetem Nindmist. Am besten gedeiht der Mohn nach gedüngter Hackfrucht.

Er liebt einen tiefgründigen, wohlbearbeiteten, mürben und von Unitraut gereinigten Boden; diese Eigenschaften erreicht man am sicherfien

durch fleißiges Tiefpflügen vor dem Winter; im Frühjahre wird vor der Saat bloß geeggt, sobald das Feld gehörig abgetrocknet ist, und hierauf entweder gedrillt oder breitwürfig gesäet. Die Saat, welche zu Ende März oder Ansangs April eintritt, ersordert einen geübten Säemann, damit der Samen weder zu dicht noch zu schilter vertheilt werde. Man bedarf auf ein Hektar 3—5 Kgr. Samen, welcher leicht untergeeggt wird.

Da jede Mohnpflanze 25—30 Emt. von der andern entfernt stehen muß, wenn ihre Ausbildung gehörig vor sich gehen, und gwße samenreiche Köpse erzielt werden sollen, so müssen gleich beim ersten Ausjäten des Untrauts die Mohnpflanzen vereinzelt werden. Hierauf solgt das Behaden, das Anhäufeln bei der Drillsaat aber erst dann, wenn die Pflanzen 30 Emt. Höhe erreicht haben und genügend erstartt sind.

Die Ernte fällt gewöhnlich in den Monat August, wo dann die Samenköpse trocken werden, und der Samen von den innern Wandungen sich ablöst. Im Kleinen sammelt man die abgeschnittenen früher gereisten Köpse zuerst, und dann allmählig die übrigen; im Großen aber werden gleichzeitig alle Köpse abgeschnitten, und zum Nachreisen an einem luftigen Orte ausgehangen oder auf einer Tenne ausgebreitet. Nach vollendeter Nachreise werden die Kapselkronen mit Wessern abgeschnitten, der Samen ausgeschüttelt, auf Sieben und Putzmühlen von Spreu und Staub gereinigt, und auf einem luftigen Schüttboden dünn ausgebreitet und sleißig umgeschauselt. Der Ertrag besäuft sich im Mittel auf 5 Hilt. Samen a 58 Kgr. und 20 mtr. Entr. Stroh vom Hekar.

100 Kilo Samen geben 35—40 Kilo Del, und 40 Kilo Delstuchen, welche letztere ben Leinkuchen an Nahrungsgehalt gleichsteher, an Schmackhaftigkeit für das Bieh aber den Borzug verdienen. Den Samenmohn nimmt man, damit er sich keimkräftig erhalte, nicht früher aus den Kapseln, als bis man ihn säen will.

Lein, erhält seinen Blat bei den Gespinnstpflanzen.

Leindotter (Camelina sativa) hat bei und noch wenig Eingang gefunden, obgleich er als Sommerölfaat einen ziemlich reicher Ertrag abwirft, weder von Insekten noch durch große Trockenheit leidet, und sast überall gedeiht, wo andere Oelgewächse nicht mehr gerathen; er eignet sich daher besonders für kleine Wirthschaften und solche, wo die Bedingnisse zu einem sohnenden Rapsbaue noch schlummern.

Der Leindotter verschmäht keine Bodenart, wenn sie nicht allzuschwer und naß ift, doch liebt er ein warmes und trodenes Klima. In

Kärnten ist er die allgemeinste Delpflanze.

Obschon zufrieden mit wenig vorhandener Bobenkraft, lohnt boch der Dotter auch frische Düngung und letztere ist auch rathfam, weil er, trotz seiner kurzen Begetationsbaner von 13—14 Wochen, unter jene Gewächse gehört, die den Boden besonders aussauger, daher ohne

Düngung die Nachfrucht beeinträchtigen. Der Leindotter steht gewöhn= lich in der Brache, gedeiht aber vorzüglich nach gut gedüngter und fleißig bearbeiteter Hackfrucht.

Folgt der Leindotter auf eine Halmfrucht, so muß noch vor dem Winter zweimal gepflügt und start geeggt werden; nach hackfruchten

genügt eine einzige Aderung im Frühjahre.

Bor der Saat, welche vom März dis in die Mitte des Mai vorgenommen werden kann, wird das Feld scharf und mehrmals übereggt, und der Samen hierauf (24—30 Liter oder 15—20 Kgr.) seicht untergeeggt. Der Samen, welcher 3—4 Jahre keinfähig bleibt, geht 5 Tage nach der Saat auf. Bei einer kurzen Begetationsdauer ihr eine beschalben geht beschalte geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten gegen geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geget geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht beschalten geht bescha

sondere Pflege außer dem Ausjäten von Untraut nicht nöthig.

Die Ernte fällt gegen Ende Juli oder Anfang August, er wird mit der Sichel geschnitten und bleibt einige Tage in Schwaden auf den Stoppeln liegen, wie der Raps; ist er gehörig abgetrocknet, so wird er erst noch in kleinen Gebinden aufrecht gestellt, und wenn er vollkommen nachgereift ist, eingefahren. Der Samen wird nach dem Einbringen sogleich ausgedroschen, auf einem luftigen Boden dunn ausgebreitet, und öfters umgeschaufelt. Der Ertrag ist 10-20, im Mittel 15 Hilt. per Hettar.

1 mtr. Entr. Samen liefert 25-30 Kilo Del, und 55-70 Kilo

Delkuchen. 1 Httlt. Samen wiegt durchschnittlich 64 Kgr.

Der Rulturaufwand beträgt, einschlieflich bes Drusches, 15-20

Bug- und eben fo viel Sandarbeitstage per Bettar.

Madia (M. sativa), hat den ihr zu Theil gewordenen Anpreisungen, in unserem Klima wenigstens, nicht entsprochen; sie stellt sich nicht einsmal im Ertrag dem Sommerraps gleich, ist dabei in Bezug auf den Boden noch wählerischer als dieser, und past so wenig, als der Leinsdotter, zur Einschaltung in eine Felderwirthschaft. Höchstens eignet sie sich, wegen ihres stinkenden Geruches, zum Andau als Schutpslanze auf die Anwände und Ränder der Krautselder und sonstiger lockender Kulturgewächse, die von Hasen und vorbeiziehenden Schafherden benascht zu werden pflegen, diesen Zweckerstillt aber auch, und mit mehr Rutzen, der Hans.

Die Madia verträgt die stärkste Düngung; ohne Düngung aber liefert sie nur schwache Pflanzen. Ihr Standort muß, wie für den Raps, tief gesockert und gepulvert sein. Die Saat fällt in den Monat Mai; man braucht 15 Kgr. Samen auf 1 Hektar. Der Samen er=

hält sich 4 Jahre keimfähig.

Die Ernte ist schwierig, weil der Samen sehr ungleich reift. Der Ausdrusch muß am Tage der Einfuhr geschehen. Der Ertrag beläuft sich auf beiläufig 13 Htllt. Samen und 14 mtr. Entr. Stroh per Hettar.

1 Httlt. Samen wiegt 57 Kgr., und 1 Entr. Samen gibt 25 bis 28 Kilo Del. Die Delkuchen so wie das Kraut und Stroh werden wegen des widrigen Geruches von allen Hausthieren als Nahrung verzichmäht, und daher blos als Düngmittel verwendet.

Der Kulturaufwand beläuft fich auf 12 Bug - und 28 Banb-

arbeitstage per Bettar.

Senf (Sinapis) ist eine Sommerpstanze, beren gewürzhafter Samen in Senssabriten, in Materialhandlungen und als Hausmittel in der Thierheilkunde verbraucht wird, mitunter auch zur Delbereitung, und das Kraut als Thiersutter, Berwendung sindet. Es gibt zwei, durch Farbe des Kerns unterschiedene Arten, den weißen und den schwarzen Sens. Der weiße (S. alda) gehört zu den einträglichsten und sichersten Delsaaten; er liesert größeren Körnerertrag, eine nundringende Bienennahrung und verursacht in der Ernte keinen Körnerverlust. Der schwarze Sens (Brassica nigra) fällt leichter aus, eignet sich aber wieder besser zum Futterbau und zur Gründlungung.

Der Senf liebt warmes Klima, guten nicht an Räffe leidenden Boben, und eine unkrautfreie lodernde Bestellung. Er wird in der Dreifelderwirthschaft in das Brachfeld mit frischer Düngung gebaut, gedeiht aber auch ohne Düngung in humosen Neubrüchen und entwäfferten Teichböden, auch selbst nach gedüngter Frucht in zweiter Tracht.

Die Bestellung wird durch ein tieses Pflügen vor dem Winter und Liegenlassen des Feldes in rander Furche vordereitet; im Frühjahre muß, sobald es die Witterung und der Fenchtigkeitszustand des Bodens zuläßt, die Saat zeitlich vorgenommen werden, weil da der Senf den ihm seindslichen Erdslöhen am wenigsten ausgesetzt, gegen Nachfröste aber nicht besonders empsindlich ist. Der Senf, dessen Samen seine Keimkraft 3—4 Jahre erhält und nach 5 Tagen ausgeht, wird breitwürfig gesäet und schwach untergeeggt, oder auch in Reihen gedrillt, und dann in der ganzen Behandlung dem Sommerraps gleichgehalten. Der Samensbedarf ist dei Breitsaat 25 Liter, gedrillt auf 4,0 Emt. Reihenweite 16 Liter per Bekan.

Die Ernte beginnt, wenn die meisten Schoten reif, d. i, gelb werden; die Behandlung des zu erntenden Senfs ist dieselbe wie die bes Raps. Der Ertrag beläuft sich von einem Hektar auf 10—15 Hilt. Samen und 21 mtr. Entr. Stroh. Ein Hektoliter wiegt im Durchschnitte 65 Kils, 100 Kilo Samen geben 23 Kilo Senföl.

Der Kulturaufwand erforbert 12 Zug= und 24 Handtage per Heltar.

#### Delgehalt ber Delfamen

meift nach Analyfen und Beobachtungen angestellt ju hobenheim, mitgetheilt von Zelle und Göbel. Auf metrifches Maaß und Sewicht zurlichgeführt.

|                          | 100 Kilogramm<br>Samen liefern |            | Bon einem Hektoliter<br>Samen |            |        |  |
|--------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------|--|
| Namen ber Delfamen       | O4                             | A          | im Gew.                       | erhält man |        |  |
| ·                        | Del                            | Ruchen     | bon                           | Del        | Ruchen |  |
|                          |                                | . જિ       | logram                        | n.         |        |  |
| Winter=Ravs              | 37,s                           | 62,0       | 71                            | 27         | 44     |  |
| Sommer-Rabs              | 33,0                           | l. —       | 68                            | 22         |        |  |
| Winter-Mibsen            | 32.4                           | 65,4       | 64                            | -11        | 42     |  |
| Commer-Ribsen            | 32,0                           | 65,9       | 62                            | 20         | 41     |  |
| Delrettig (n. Goreiber8) | 48,0                           | 52,0       | 68                            | 33         | 35     |  |
| Biwitz (nach Teichl)     | 41,5                           | 58,5       | 64                            | 27         | 37     |  |
| Sonnenwenbefamen         | 35,2                           | 64,0       | 42                            | 15         | 27     |  |
| Beißer Mobn              | 38,6                           | 59,6       | 58                            | 22         | 35     |  |
| Blauer Mobn              | 35,4                           | 63,0       | 59                            | 21         | 37     |  |
| Leinbotter               | 30,5                           | 67,2       | 64                            | 20         | 43     |  |
| Mabia                    | 30,0                           | 60,0       | 57                            | 17         | 34     |  |
| Beifer Genf              | 22,2                           | 77,0       | 65                            | 14         | 50     |  |
| Schwarzer Senf           | 23,3                           | 75.8       | 60                            | 14         | 46     |  |
| Sanflörner               | 22,5                           | 74,2       | 47                            | 11         | 35     |  |
| Leinsamen                | 27,0                           | 72,0       | 68                            | 18         | 49     |  |
| Bafferrabenfamen         | 16,0                           | l <u>-</u> | 64                            | 10         |        |  |
| Roblrübenfamen           | 30,0                           |            | 64                            | 19         |        |  |

#### b) Gefpinnftpflangen.

Lein (Linum usitatissimum). Der Lein= oder Flachsbau verdient, befonders in der Gegenwart, wo die Industrie in Nachahmung der Britten und Belgier die Zubereitung und höhere Berwerthung des Flachses durch eigene Dampfröstanstalten und Flachsbau=Bereine anstredt, eine dankbarere Würdigung, als er bisher in unserem Baterlande genoffen hat. Er erfordert allerdings viel Fleiß und Arbeit, viele Aufmerksamkeit und praktische Erfahrung, aber er bringt auch reichliche Berzinsung seines Auswandstapitals, paßt recht gut in die besten Fruchtsolgen, und follte schon einzig und allein der Vielseitigkeit seines Nupens wegen in jeder Wirthschaft sein Plätischen angewiesen erhalten.

Zwischen ben beiben Arten von Lein, die wir kultiviren, waltet ber einzige Unterschied, daß ber eine, wegen des Aufplagens seiner reifen Samenkapseln Springlein oder Klanglein genannt, etwas später gefäet werden muß, als der gegen die Frishjahrstälte minder empfindliche Dreschlein. Beibe blithen blau; doch gibt es auch einen ganz mildweistblähenden. Gleich ausgezeichnet, wie letzterer, soll der von

Bindert gerühmte amerikanische weißblühende Lein sein, beffen Länge und seidenartiger Baft die besten Arten von Lein übertrifft.

Der Lein liebt ein mäßig warmes Klima und häufige Abwechslung zwischen Feuchte und Wärme, welche Bedingungen seines Gedeihens vorzüglich in höher liegenden Gebirgsgegenden ihm zu Statten kommen. Ein kräftiger, seuchtebaltender, sandiger Lehmboden, der sich im Frühjahre bei Zeiten bearbeiten läßt, ist der zuträglichste für den Flachsbau; auf zähem Thon, dürrem Sande, dann auf Aedern mit start abhängiger

Lage geräth er selten.

Der Lein verlangt alte, jedoch nicht überreiche Kraft im Boden, weshalb ihm der Acer, welcher im vorhergegangenen Sommer start gebüngte Hackfrucht getragen, am besten zusagt; auch gedeiht er sehr gut auf träftigem Neubruch, nach Hafer und Hilsenfrüchten, doch soll er vor dem sechsten Jahre nicht wieder auf dasselbe Feld zu stehen kommen. Wird zum Lein frisch gedüngt, so geschehe es schon im Vorherbste mit verrottetem Misstättendung, oder im Frühjahre mit Gestügelviehmist; auch Abtrittdunger, Kalksompost, Alsche, Gülle und Guano wirten sehr

gunftig auf fein Gebeihen.

Zum Lein muß vor dem Winter eine tiefe Pflugfurche gegeben, der Ader in rauher Scholle liegen gelassen, und im Frühjahre ein bis zweimal, aber nur seicht geackert werden. Die sorgfältigste Pulverung der Oberkrume ist für den Lein eine Lebensbedingung, denn er liebt nicht allzustarte Locerung, aber sleißiges Eggen und Walzen nach jeder Ackerung, indem hiedurch eine gepulverte Oberfläche geschaffen wird und durch vieles Walzen und Eggen der Boden sich wieder setz, was dem Lein besonders zu Statten kommt. Da der Lein ein unkrautsreies Land verlangt, so ist die Reinigung des Bodens zu seinem Gedeihen nothswendig, und zugleich ein Präservativ gegen die kostspielige Wiederholung des Aussätens.

Erfahrungsmäßig erntet man den schönsten ausgiedigsten Lein da, wo er in der klitzesten Wachsthumsperiode zu seinem Knotenansatz gebeiht; dies gibt den sichersten Anhaltspunkt für die Wahl der Zeit zur Saat. Findet diese zu früh statt, so leidet er von der Kälte und sein Wachsthum bleibt zurück, zu spät aber gesäet leidet er gewöhnlich von der Trockenheit und von Erdslöhen. Die übliche Saatzeit umsast beinahe 4 Monate, vom März die Iuni; und da es vortheilhaft ist, Früh- und Spätsein zu bauen, um das Gerathen wenigstens des einen erwarten zu können, so wird man am besten sahren, den ersteren im April, letzteren aber nicht später als Ansang Juni auszusäen. Die frühere Saat hat sedenfalls den Borzug für sich, daß sie in der Winterseuchte gleichmäßiger ausgeht, und man beim schnelleren Wachsthume einer dichtbestandenen Saat der Erdslöhe leichter Herr wird. Als Mittel gegen die letzteren empsiehlt Pabst das Ueberstreuen mit einem

Gemenge von Ghps, Afche und Tabakstaub, welches auch zugleich

düngend wirft.

Der Samen des besten Leins wird meistens aus Kurland, Liesland und Polen bezogen, doch artet derselbe bald aus. Beim Antause jedes Leinsamens hat man darauf zu sehen, daß er nicht über 4 Jahre alt sei, daß er, in's Wasser geworsen, untersinke, daß die Körner sest, von goldbrauner oder hellbraunglänzender Farbe seien und, auf eine heiße Osenplatte gelegt, schnell knackend zerplatzen. Man säet behuss der Samenerzeugung etwas dünner als zu Gespinnstslachs; das Saatquantum von einheimischem Samen beträgt  $3^{1/2}$ —4 Hklt. per Hetar; ist Samengewinnung Hauptzweck, so muß der Lein sehr schütter gebaut, am besten gedrillt, werden und es genügen in diesem Falle 1,25—2 Hklt. Samen per Hetar; von Rigaer Samen, der etwas kleiner ist, braucht man um ein Geringes weniger.

Der junge Flachs muß wenigstens einmal gejätet werden, sobald er 15—25 Emt. hoch ist, was aber nur bei trodener Witterung geschehen darf; er sordert übrigens nicht selten ein nochmaliges Iäten,

wenn fich fpater noch vieles Untraut zeigen follte.

Die Begetationszeit des Flachses dauert 13—15 Wochen. Der Reifegrad zur Ernte wird verschieden beobachtet; beabsichtigt man zunächst guten Flachs, ohne am Samen einen wesentlichen Nachtheil erleiden zu wollen, so rauft man ihn aus, wenn die Knoten etwas gelb werden, und die Spitzen der Samenkörner sich zu bräunen anfangen, der Flachsstengel mag immer noch hellgrün aussehen; solcher Flachs gibt feineren Bast, als mehr ausgereifter, dagegen letzterer keim=

fähigeren und verkäuflicheren Samen.
Das Abriffeln der Samenknoten (besonders vom Spring-lein) wird in vielen Gegenden sogleich nach dem Ausziehen auf dem Felde, oder in einer Scheuer des Wirthschaftshoses vorgenommen; die Knoten werden dann an der Sonne auf Tückern oder reingekehrtem Erdboden vollends reifgetrocknet wobei der Springlein von selbst ausfällt, der Dreschlein aber ausgedroschen werden muß. In anderen Gegenden legt man den Flachs sammt Samenkapseln zur Nachreise auf die Thauröste, und drischt ihn erst aus, nachdem er wieder eingeheimset

worden.

Bei der Röstung, welche der Flachs überstehen muß, damit der den Bast am Stengel sesthaltende Pflanzenleim ausgelöst werde, unterscheidet man die Thaus und die Wasserröste. Die Thauröste erhält er im Herbste oder im Frühjahre, indem er auf Hutweiden oder Wiesenschen dünn ausgebreitet der Sonne und atmosphärischen Feuchte ausgessetzt wird; sie dauert 3—6 Wochen je nachdem die Abwechslung von Feuchte und Wärme einwirkt. Zur Wasserröste ist weiches Wasser, ein günstiges Lokal und genaue Sachkenntniß und Sorgfalt nothwendig, um

den Flachs nicht zu verderben; sie dauert nach Beschaffenheit des Wassers und der Witterung 5—10 Tage; je weicher das Wasser, je wärmer

Die Atmosphäre, besto schneller ift bie Röfte beenbet.

In der Neuzeit ist durch die aus Großbritannien auf den Kontinent verpstanzte Schenksche Flachsröstmethode, wornach der Flachs in hölzernen Bottichen, bei 24—27° R. Erwärmung, durch Wasserdampf binnen 18—20 Stunden vollkommen gahr geröstet wird, ein großer Fortschritt in der Flachszubereitungskunft geschehen, der eben so, wie die neue Claussensche Methode: dem Flachs auf chemischem Wege eine der Baumwolle ähnliche Zubereitung zu geben, nicht versehlen wird, auf den bisher nur im Kleinen betriebenen Flachsbau in nächster Zukunft den

wohlthätigsten Einfluß zu äußern.

Die weitere Zurichtung des Flachses durch Dörren, Bläuen, Brechen, Schwingeln, Hecheln u. s. w. können wir hier nicht verfolgen; wir erwähnen daher, auf die vorhandenen Lehrbücher über die Flachsbehandlung von Rüffin, Beit, Pabst, Dosch u. a. verweisend, nur noch des Umstandes, daß unter den neuen Erstudungen auch bereits großeartige Flachsbrech und Zubereitungsmaschinen, wodurch eine bessere Bearbeitung mit weniger Basverlust erzielt wird, Spoche zu machen beginnen, und durch diese Berbindung mit den erwähnten sabrikmäßigen Flachsrösse und Beredlungsanstalten der Zeitpunkt als nicht mehr sern angedeutet wird, wo der kleine Landmann seinen Flachs an bereitwillige und baarzahlende Abnehmer gleich vom Felde weg verkausen kann, um dann seinen Bedarf an Linnen und Gespinnst weit schöner, sester und wohlseiler, als er es je im eigenen Hause erzeugen konnte, in beliediger Auswahl zu kaufen.

Die Ausbeute an rohen, trodenen (noch nicht gerösteten) Flachsstengeln beträgt, wenn gänzliches Mißrathen außer Anschlag bleibt, zwischen 10—35 mtr. Entr., im großen Durchschnitte aber beiläusig 20 Entr. per Heltar Flachsland. Durch die Röste verliert solcher rohe Flachs 1/4—1/3 seines Gewichtes; von dem übriggebliebenen gehen durch das Brechen und Schwingeln weitere 75—80 Procent verloren, die Ausbeute an geschwungenem Flachs beträgt demnach per Heltar 250 bis 500 Kgr., im Mittel 400 Kilo, die man zu circa 40 kr. ö. W. verkauft.

Der Ertrag an Leinsamen ist gleichfalls sehr verschieden und gewöhnlich größer, wenn die Flachsernte minder ergiebig ist. Bei dichtbestandenem Flachse erntet man 6—10 Htlt., bei schütter gebautem aber oft 12—20 Htlt. Samen per Hettar. Als Mittelertrag gilt eine Ernte von 10 Ktlt. Samen.

Der Delgehalt eines Hettoliter Leinsamen, ber 68 Rgr. wiegt,

beträgt 17—19 Kgr. Del.

Der Kulturaufwand beläuft sich auf 15 Zug= und 180 Handsarbeitstage, und auf 145—180 fl. ö. W. per Hettar, wobei alle

Arbeiten, von der Feldbestellung bis jum dargestellten Spinnflachs, ein-

gerechnet verstanden find.

Beim Hanf (Canadis sativa) sind die Geschlechter getrenut; die Stengel mit männlichen Blüthen, Femel genannt, liesern feineren Bast als die weiblich blühenden. Man kultivirt bei uns allgemein nur eine Hanssorte, denn der sogenannte Riesenhanf, aus Italien stammend, artet wieder in den gemeinen aus; nur der neue dinessische ist eine ganz verschiedenen Art, die zwar in Oesterreich und Mähren bis 5½ Meter hohe Steugel und seidenglänzenden Bast lieserte, aber nur in sehr warmer Lage fortsommt.

Der Hanf verlangt einen kräftigen Ader und ein wärmeres Klima als der Lein, und insbesondere einen humusreichen nicht zu bindigen Lehmboden in seuchtwarmer und geschützter Lage. Er ist sehr empfindlich gegen Spätfröste, verträgt aber sehr viele Hisse und Dürre, weshalb ex in trodenen Klimaten häusiger kultwirt wird. Borzäglich gedeiht er in trodengelegten Teichen und auf Neubruch, liesert aber in derlei Boden keinen so seinen und haltbaren Bast, als in bereits kultwirtem Sandlehm. Der Hanf ist in der Fruchtfolge mit sich selbst sehr verträglich.

Der Hanf muß eine besonders tiefe Bearbeitung erhalten, weil seine Pfahlwurzeln tief in den Boden eindringen; er verträgt die stärkste Düngung, die aber im Herbste gegeben werden muß, und liebt vor allen den Schaf= und Pferdemist. Wegen seiner turzen Wachsthumszeit kann der Hanf unter die bodenkraft=schonenden Gewächse gezählt werden, weshalb er auch als Brachgewächs sehr zwecknäßig der Winterfrucht

porangeben fann.

Die Saat findet gewöhnlich Mitte Mai bis Ansang Juni statt; früher ist sie nicht rathsam; der Hanssamen wird breitwürfig auf das frischgepslügte und geebnete Land gesäet und untergeeggt. Die Stärke der Einsaat richtet sich, wie beim Lein, nach der Nutzungsart. Bezweckt man blos den Bastgewinn, so säet man am dichtesten, minder dicht bei der Nebennutzung des Samens, und schütter, wenn der Samensbau den Hauptzweck bildet. Man wählt gern frischen, öfter gewechselten Samen (den besten aus Elsas) und säet 2—4 Htlt. per Hettar.

Auser dem Berdünnen\*) und Behaden erfordert der Hanf auch das Jäten. Die Ernte geschieht nicht zu einer Zeit, sie beginnt mit dem Ausziehen des männlichen Hanss ("Femeln"), wenn dieser verblüht ist, und bleich zu werden beginnt; er wird, nachdem er etwas abgetrocknet, entweder auf die Thau- oder in die Wasserröste gegeben; der weibliche Hanf wird um 4—6 Wochen später ausgezogen. Die Wasserröste dauert bei 16—18° Temperatur 8—9 Tage. Der Ertrag erreicht: per Hettar 10—20 Htlt., im Mittel 16 Htlt. Samen und 18—40

<sup>\*)</sup> Ausziehen zu bicht stehender Pflanzen.

mtr. Entr. Robbanf, welche 4—12 Entr. geschwungenen ober 2—7 mtr. Entr. gebechelten Sanf liefern.

Ein Hettoliter Hanffamen wiegt durchschnittlich 47 Rgr. und gibt

11-12 Rgr. Del.

#### c) Fabritpflanzen.

Beberkarde (Dipsacus fullonum), ober Kardendiftel, ist eine zweisährige Pflanze, die im ersten Jahre nur Blätter, im zweiten Sommer aber Stengel mit Blüthen und Samen treibt. Die mit elastischesteisen Häschen versehenen Samentolben werden zum Auftragen der wollenen Gewebe benützt, und dem Auslande theurer bezahlt, als wir sie im Baterlande selbst erzeugen und verwerthen könnten.

Die Karde erfordert ein mäßig warmes und trodenes Klima, einen lehmigen etwas kalkhaltigen tiefgründigen Boden, welcher etwas bindig sein soll, weil die hohen Stengel mit ihrem Gezweige durch starke Winde leicht umgeweht werden, wenn sie mit den Wurzeln in loderem Erdreich haften.

Sie liebt einen traftvollen Boben mit altem Humus; eine frische Düngung erzeugt wohl große Samentöpfe, deren Hächen aber an Festigeteit und Clastizität weit hinter den in nicht frisch gedüngter Erde gewachsenen zurückstehen. Sie kann gleich in das Sommerfeld gesäet und im Brachselde abgeerntet werden, oder man säet den Samen in Gartenbeete, und verpflanzt die Setzlinge reihenweise in die Brachslur.

Sie erfordert dieselbe Borbereitung durch Pflügen und Mürbemachen des Bodens, wie das Rapsseld. Wird der Samen gleich ins Feld gesäet, was im Frühjahr geschieht, so läßt sich dem Boden noch im ersten Sommer eine Zwischennutzung abgewinnen durch den Andau von Mohn, Mais, Möhren u. s. w., deren Samen unter die breitwürfig gesäeten Karden ausgestreut werden. Zur breitwürfigen Kardensaat braucht man 8—10 Kgr. Samen, zur Drillsaat halb so viel per 1 Hettar Acteland.

Soll das Feld mit Karbenpflanzen besetzt werden, so säet man sehr zeitig im Frühjahre den Samen auf Garten= oder Pflanzen-beete. Das Bersetzen wird im August oder zu Ansang Septembers vorgenommen, nachdem das Feld hiezu gut vorbereitet und hinlänglich gepulvert worden ist. Bei sehr trockener Witterung müssen die Setzlinge einigemal begossen werden. Die Pflanzen kommen am besten in Reihen von 65 Emt. Entsernung und in 47 Emt. weiten Distanzen von Pflanze zu Pflanze zu stehen.

Im ersten Sommer werden die Pflanzen entgraset, behadt und ein wenig angehäuselt, wobei darauf zu achten, daß über den folgenden Winter alles Wasser sorgfältig abgeleitet werde. Im zweiten Sommer müssen die Karden wie ein Kartosselselbe behandelt, d. h. noch ehe die Stengel in die Höhe gehen, zweimal sleißig sehadt und angehäuselt

werben.

Da ein allzufrühes Abschneiben die Hätchen der Kardenköpfe zu weich und biegsam, ein allzuspätes aber dürr und spröde macht, so müssen die Kolben genau in jener Periode abgeschnitten werden, wo sie zum Theil ganz oder nur bis auf einen schnalen Ring unterhalb der Bürste abgeblüht haben. Man läßt bei jedem Kopfe ein 30 Cmt. langes Stück Stengel, an denen man sie je 10—15 Stück zusammensbindet und auf luftigen Böden zum Trocknen aushängt.

Für die Samengewinnung muffen die vollkommensten Kolben auß= gewählt und ganz reif werden, daher längere Zeit stehen bleiben, als

die übrigen.

Der Ertrag von 1 Hettar Land kann bei paffendem Boden und zweckmäßiger Kultur 100,000—300,000 im Mittel 200,000 Köpfe betragen.

Der Kulturaufwand beträgt auf einem Hektar 18 zweispännige

Bug= und 75-90 Bandarbeitstage.

Bom Tabat (Nicotiana) gibt es fehr viele Sorten und verschiedene Rulturweisen beim Bau, beren. Beschreibung eine ausführlichere Genauiakeit, als wir hier gewähren können, erfordern würde. Wir verweisen deshalb auf die Schriften von Zeller (1837), Ehrhardt (1841), Babo (1852), Defiler (1867), 2B. Soffmann (1868), Fries (1871) u. A., und bemerken blos im Allgemeinen als das Wesentlichste, daß der Tabak einen humusreichen, kalk- ober mergelhaltigen Thonboden, warmes Klima und geschützte Lage verlangt, seinen Standort gewöhnlich im Brachschlage nach unmittelbarer Düngung erhalt, und im Menschen=, Pferd= und Schafdunger am besten gedeiht; auch Delkuchen= mehl hat sich als ein specifisches Düngmittel bewährt. Die Bodenbearbeitung ift biefelbe wie zu Feldtohl, noch zwedmäßiger aber wird die Spatentultur angewendet. Die Pflanzen werben zuerft auf Pflangen= beeten — für 1 Settar Tabakland genügt ein Bflanzenbeetraum von 11-14 Met. mit dem Samenaufwande von durchschnittlich 20 Grm.; - erzogen, worauf der Samen im März ausgestreut worden; die jungen Bflanzchen werden dann meistens noch, wegen der befferen Wurzelbildung, auf 4—5 Emt. Entfernung verftupft\*), und erst gegen Ende Mai ober Anfange Juni auf ben Ader verfett. Die Pflege besteht im Behaden, Behäufeln und Jäten, dann im Ausbrechen (Beizen) ber Seiten= triebe. Die Ernte wird allmählig nach der verschiedenen Reife, oder

<sup>\*)</sup> Berstupfen, piquiren bezeichnet den Att des vorläufigen Berfetens ganz klein ausgehender Pstänzchen (wie von Tabak, Zeller, Obsternen und vielen Blumengattungen) auf einen etwas freieren Raum, in der Absicht, sie durch reichliche Burzelbildung früher, als auf dem Saatbeete, und in volltommener Entwicklung als Pstanzensetzlinge für den eigentlichen Standort zu gewinnen. Darum nennt man in solcher Borschule gezogene Pstänzchen Stupfer, Stup-per, Stoppen oder auch ganz unrichtig Stopfer.

auf einmal durch Ausziehen der ganzen Pflanze, vorgenommen, im letzteren Falle werden die Stauden zum Nachreifen aufgehängt. Die weitere Behandlung der Blätter durch Räuchern, Sortiren, Binden, Schwigen, Berpacken u. s. w. gehört nicht in den Bereich dieses Buches.
— Der Ertrag wird auf 6—20 mtr. Entr. Blätter per Heltar geschätzt. Als Durchschnittsernte können für Desterreich 10—12 Entr., für die Pfalz 12—16 mtr. Entr. Tabaksblätter per Heltar angenommen werden.

Cichorie (Cichorium intybus). Ihr Andau ist nur dort sohnend, wo Fabriken sich besinden, die die sleischigen Cichorienwurzeln zu einem Kaffeesurrogat verarbeiten. Ihr Standort kann im Hackruchtschlage, oder in der Brache, oder auch nach gedüngten Kartosseln gewählt werden. Die Bodenbearbeitung erfordert besondere Sorgsalt, insbesondere eine tiese Spatenkultur, wozu man sich eigener Cichorienspaten bedient. Die Aussaat geschieht im April mit 6—9 Kgr. Samen per Hettar, und am besten in Reihen von 29—32 Emt. Die Pslänzchen milssen von 13—15 Emt. weit stehen. Die Ernte sindet gewöhnlich im Oktober statt; sie ist mühsam wegen des Hervorholens der Wurzeln aus der Tiese, und muß bei trockener Witterung vorgenommen werden. Das Ernteergebniß wechselt zwischen 110—200 mtr. Entr. frischer Wurzeln per Hettar. — Die Cichorienblätter liesern ein gutes Biehsuter.

# d) Färbepflanzen.

Baib (beutscher Indigo Isatis tinctoria), eines der geschätzteften Bigmente zum Blausärben liesernd, wird im südwestlichen Deutsch- land noch häusig und mit Bortheil gebaut. Er gedeiht in jedem Klima, fordert jedoch einen kräftigen, tiefgründigen Thonboben, der nicht zu steinig, etwas seuchtehaltend und dabei warm ist.

Er steht am liebsten in der Brache, gedeiht aber auch nach Klee und Hackfrüchten befriedigend, wenn der Boden sorgfältig und rein bearbeitet ward. Düngung muß ihm reichlich gegeben werden, wenn er färbesaftreich werden soll; und da eine tiefe Bodenlockerung zu seinen Hauptansprüchen gehört, so muß das Feld einige Mal vor Winter tief gepflügt werden. Im Frühjahre wird nochmals zur Saat gepflügt, stark geeggt, dann der Samen entweder breitwürfig gesäet und untergeeggt, oder, was noch besser ist, gedrült.

Bei der Saatbestellung, welche (wie beim Winter= und Sommer= raps) im August oder Frühjahre vorgenommen werden kann, wird man sich mit Nutzen der Anleitung bedienen, die wir für den Andau der Möhren gegeben haben; man benöthigt auf 1 Heltar 17—20 Kilo Samen in Hülsen für die Reihen= und 25—30 Kilo für die Breit= wurfsaat, an ausgehülsetem Samen aber nur halb so viel. Der Waib muß, wie die Runkelrübenpslanzen durch sorgkältiges Ausziehen vereinzelt werden, so daß die Pflanzen 13—16 Emt. von einander zu stehen kommen, auch eine fleißige Bearbeitung erhalten, und von Unkraut gereinigt werden, sonst ist aller Müh- und Zeitauswand verloren, und der Waid wird unbrauchbar.

Wenn die Pflanzen 18—20 Emt. hoch herangewachsen sind, und die untersten Blätter gelb zu werden anfangen, was gegen Ende Inni oder Anfangs Juli geschieht, schneidet man sie mit Sicheln handvollweise ab, und trocknet sie an luftigen Stellen so schnell als möglich, damit sie nicht schwarz werden. Nach einigen Wochen haben wieder neue Blätter dieselbe Größe erreicht, diese werden wieder abgeschnitten, und bei gunstigem Witterungsverlaufe erhält man noch eine dritte Ernte. Schlecht lohnenden einjährigen Waid kann man über den Winter stehen lassen, und im solgenden Sommer wiederholt nützen.

Der Ertrag beläuft sich auf 30—40 mtr. Entr. getrockneter Blätter per Heftar, welche eine bem Indigo ähnliche Farbe liefern; der Preis per mtr. Entr. dieses Färbemittels schwankt zwischen 10—18 fl. 5. W. Um Samen zu erhalten, läßt man im zweiten Jahre eine Anzahl

Bflanzen in die Sobe geben und zur Reife gelangen.

Der Kulturaufwand beträgt per Hettar 18 Pferdzug= und 120

Handarbeitstage.

**Ban, Gelbtrant, wilde Reseda** (Reseda luteola), fordert einen loderen, kall- und mergelhaltigen sandigen Boden, und warme trodene Lage. Er begnügt sich mit mäßiger Bodenkraft, und ist auch gegen Nässe wenig empsindlich, nur verlangt er eine sorgfältige Bodenbearbeitung bis auf 60—90 Emt. Tiefe, daher Spatenkultur, wenn er reichslich sohnen soll. Es gibt Winter= und Sommerwau; die Saatbesstellung für jenen geschieht gewöhnlich in der Mitte des August, für diesen im April, indem der Samen auf den wohlgeloderten und gepulverten Ackerdoden breitwürfig ausgesäet und mit Walzen angedrückt wird. Wan säet 12—15 Kilo auf 1 Heltar Land aus.

Die Pflege umfast eine womögliche Nachdungung mit Asch oder anderem Streudünger, und sorgfältiges Jäten. Die Ernte beginnt, wenn die Pflanzenstengel von unten auf gelb werden; man rauft sie aus, wie den Flachs, oder schneidet sie mit der Sichel, und stellt sie in kleinen Bündeln, wie Raps aneinandergelehnt, zum Trochnen auf. Der bei der Ernte leicht ausfallende Samen hat einigen Werth als Delfrucht, indem er 18% Del liefert. Der Ertrag beträgt per Heltar 20—40 mtr. Entr. getrochneter Waupflanzen, deren Blüthenstaub durch Schutz gegen das Beregnen sorgfältig zu erhalten gesucht werden muß, da er den eigentlichen Färbestoff enthält. 100 Kilo getrochneter Pflanzen werden mit 6—12 st. B. bezahlt.

Safflor (Carthamus tinctorius). Dieses einjährige Gewächs, das seinen Färbestoff in den gelbrothen Blüthen enthält, ist eine distelartige Pflanze, die aus Aeghpten stammt, bei uns aber zum Andau im Großen nicht sehr empsehlenswerth erscheint, weil ihr Gedeihen sehr unsicher und ihre Kultur ungemein mühsam und arbeitraubend ist. Der Safflor verträgt jede Düngung, am besten verrotteten Wist, fordert aber ein warmes Klima und einen frästigen gut kultivirten Boden. Die Bestellung ist dieselbe wie sür Sommerraps. Man säet ihn im März oder Ansangs April, und benöthigt  $1^{1/2}$  Hklt. Samen auf 1 Hettar. Die Ernte kann von derselben Fläche 87—260 Kilo getrocknete Blüthen betragen, wovon der metrische Centner 100—180 fl. kostet.

Färbeknöterich (Polygonum tinctorium) oder Indigo-Buchweizen. Derselbe ist als ein Surrogat des Indigo zum Andau empschlen worden; da es sich jedoch gezeigt hat, daß er gegen Kälte sehr empsindlich ist, und in Norddeutschland nicht einmal im Freien zur Samenreise gelangt, da man ferner noch zu wenig Andauversuche zum Borbilde bessitzt, so kann auch jest seine ausgedehntere Kultur noch nicht besürwortet

merben.

**Arapp** (Rubia tinetorum) auch Färberröthe genannt, wird wegen Gewinnung der, zur Erzeugung verschiedener Farben (auch zur Erzeugung von Alizarintinte) verwendbaren Arappwurzeln gebaut, von welchen man zwei Sorten unterscheidet, nämlich den eigentlichen Arapp, den man erhält, wenn die Pflanzen volle zwei oder drei Jahre im Boden gestanden, und stärtere Wurzeln gebildet haben, und in Röthe, wenn die Wurzeln schon nach dem ersten Jahre aus dem Boden genommen worden.

Der Krapp ist nicht sehr wählerisch in Bezug auf die klimatische Lage, doch liebt er vorzugsweise ein mäßig feuchtes, mehr mildes Klima; auf hohen Gebirgen gedeiht er nicht. Er verlangt einen guten, tiefgründigen und humusreichen Boden, nur muß dieser mehr leicht als schwer sein; daher bietet ihm milder oder sandiger Lehm und lehmiger Sand mit mäßiger Feuchtehaltigkeit den besten Standort. Borzüglich gedeiht er in kalkhaltigem Boden, wo auch seine Wurzeln viel mehr

Färbestoff fich aneignen als auf talklosem.

Der Krapp verschmäht keine Düngerart, und kann jede noch so reichliche Düngung und zu jeder Zeit ertragen; doch verdient die Düngung vor dem Winter, und mit zersetztem Stallmist den Borzug, weil da der Landwirth noch Zeit gewinnt, den Dung gehörig mit dem Boden zu mengen. Da übrigens der Krapp vor Allem ein mürbes, reines und schollenfreies Feld verlangt, so ist auch vor dem Winter ein tieses Doppelpflügen rathsam, weil dieses ihm das Eindringen der über 60 Cmt. ties gehenden Wurzeln erleichtert, deren Qualität hebt, und nebstbei im Frühjahre die Borarbeit mit einer flachen Ackerung sich abthun läßt.

Der Anbau des Krapp geschieht sowohl durch Samen, als auch durch Burzelschößlinge; letteres ist rascher zum Ziele sührend, und mit weniger Umständen und Kosten verbunden. Der Samen wird vor der Saat eingequellt, und im April oder Mai auf ein gewöhnliches, wie ein Krautpslanzenbeet zubereitetes, aber gut gedüngtes Stück Gartenland, in Abständen von 5—8 Emt. und etwa 3—4 Emt. tief, gesteckt, oder auch gleich auf dem Felde in Reihen gesäet und untergepslügt. Er keimt erst nach 3—4 Wochen. Kommen die Pflanzen zu dicht, so müssen sie dann durch Berziehen vereinzelt werden.

Die Pflanzen aus den Samenbeeten sind erst im solgenden Jahre geeignet, auf das Feld versetz zu werden, weshalb auch die Pflanzung mit Krappschößlingen, wo solche zu bekommen sind, den Borzug verdient. Das Ablösen dieser ungefähr 15 Cmt. langen Triebe von alten Stöcken geschieht im Monate Mai, und die Verpslanzung unmittelbar darauf so, daß man auf 32 Cmt. Entsernung an der Böschung der je zweiten Pflugsurche mit einer Haue 5—10 Cmt. tiese Löcher macht, in diese einen oder zwei Fechser, mit etwas Erde an den Wurzeln, andrück, und durch den nächstsgenden Furchenschnitt so bedeckt, daß nur die Pflanzenspitzen hervorschauen. Beim Versetzen solcher Pflanzen ist das Einschlemmen mit Gülle oder Wasser von großem Nutzen.

Zur Pflege gehört wiederholtes Ausjäten des Untrautes und Berhütung jeder Ansammlung von Wasser in den Furchen. Das Behaden geschieht zu diesem Ende im ersten Sommer wenigstens zweimal; im Herbste wird das Kraut abgeschnitten und wie Klee verfüttert, und hierauf jede Pflanze 10-13 Emt. hoch mittelst der Handhade (in Drillreihen durch den Häuselpslug) mit Erde bedeckt, um sie gegen die Winterfröste zu verwahren. Im nächsten Frühjahre wird diese Erdbebeckung wieder abgerecht, und im Sommer abermals eine Behackung vorgenommen. Bleibt der Krapp auch noch im dritten Sommer im Felde, so hält man ein nochmaliges Behaden nur bei besonderem Hartwerden des Bodens für nöthig.

Das Ausnehmen des Krapp, ob im zweiten oder dritten Herbste stattsindend, muß stets vor Eintritt der Herbstssse geschehen, weil außerbem die Wurzeln an Gite verlieren wilrden. Dabei gräbt man zwischen den Pssanzenreihen so tief, als sich noch Wurzeln zeigen. Diese Wurzeln werden auf Tennen oder Dachböben sin seuchten Gegenden auf eigenen Darren) getrodnet und an die Bestiger von Krappmühlen vertauft. 100 Kgr. frische geben 20 Kilo trodene Wurzeln, von denen 10 mtr. Entr. als geringe, 25 Entr. als mittlere und 40 Entr. als reiche Ernte per Hettar angesehen werden. 100 Kgr. getrodneter Krappwurzeln werden mit 2 st. 50 fr. bis 5 st. bezahlt. Außerdem sind das Kraut, die zwischen den Krapp gepslanzten Kohlgewächse oder Rüben,

als Nebennutung in Abschlag zu bringen. Der Samen tommt blos in füdlichen Klimaten zur Reife.

#### e) Gewürzpflanzen.

**Limmel** (Carum carvi). Obgleich er als wildwachsend, auf den meisten unserer Wiesen gesammelt werden kann, so ist doch sein Andau auf den Feldern nicht zu verschmähen, weil er durch zweckmäßige Kultur größer, vollkommener und gewärzreicher wird, einen ziemlich erheblichen Bodenertrag abwirft, und als gesuchter Handelsartikel immer willige Käuser sindet.

Der Kümmel liebt warmes Klima und fräftigen Mittelboden, daher sandigen Lehm oder lehmigen Sand; auf sehr gebundenem so wie auf zu trockenem Boden bleibt sein Ertrag gering. Da er viele Bodenkraft liebt, so muß, wenn auch das Feld schon in gutem Kraftzustande ist, bennoch frisch gedüngt werden, und zwar mit ganz verrottetem Kindund Schafs oder Federviehmist. Auch Kalk, Ghps, Holzasche sind wirk-

fame und ihm febr willtommene Düngmittel.

Der Kümmel nimmt seinen Standort zwei Jahre in Besitz, er wird daher in der Regel, unter Lein, Mohn oder Hanf gebaut, welche im ersten Herbste abgeerntet werden, und dem Kümmel dann das Feld allein überlassen. Lohnender ist die Aufzucht aus Pflänzlingen, wie bei Kohlgewächsen; im August in Reihen versetzt, werden sie im nächsten Sommer behackt und angehäuselt. Man benöthigt zur Breitwurfsaat 8—12 Kilo Samen, bei der Reihenkultur etwa die Hälfte, zur Pflanzenanzucht aber kaum 0,4 Liter auf 1 Hektar.

Die Pflege beschränkt sich auf sorgfältiges Reinhalten des Aders von Untraut, einmaliges Behaden im ersten, und wiederholtes im zweiten Jahre; diese Arbeiten muffen aber mit aller Ausmerksamkeit

vollzogen werden.

Die Ernte erfordert, wegen des leichten Ausfallens und ungleichen Reiswerdens der Körner, dieselbe Borsicht wie der Raps, weshalb man den Kümmel bei der Ernte wie diesen behandelt, die Erntearbeit nur in den seuchten Morgenstunden vornimmt, den Erntewagen mit Plachen aus Leinwand belegt, und sorgfältig jeden Samenverlust vermeidet. Der Ertrag per Heltar ist 10—15 mtr. Entr. reiner Kümmel. Das Stroh liefert sehr gewörzhastes und gesundes Futter sitr Schase; ein Heltar liefert durchschnittlich 25 mtr. Entr. Stroh.

Der Kulturaufwand beträgt per Heltar 18 Zugtage und 48—60

Handarbeitstage.

Unis (Pimpinella anisum), ift ein einjähriges Gewächs, das zu seinem Gedeihen einen thätigen warmen und humusreichen Boben und warmes Klima verlangt, aber teine frische Düngung gut verträgt. Die

Saatbestellung geschieht mit 2—3 Jahre altem Samen, im März oder April, entweder breitwürfig oder in 32 Cmt. weiten Reihen. Der Anis muß gesätet und behadt und diese Arbeit nach Umständen wiedersholt werden. Die Ernte beginnt, wenn die Stengel gelb und die Oolden braun werden, was gewöhnlich Ansangs August geschieht; man ranft die Pflanzen aus und stellt sie in Bündeln zum Abtrocknen auf dem Felde auf. Das Entkörnen geschieht gleich nach der Einheimsung. Man braucht auf 1 Hektar 10—20 Kilo Samen, und erntet, jenachsbem der Jahrgang, 300—800 Kilo Aniskörner.

Fenchel (Foeniculum officinale), ein mehrjähriges Gewächs, das einen sandigen, fruchtbaren, durch frühere Düngung gekräftigten Boben, eine warme Lage und eine recht tiefe Bearbeitung verlangt. Er ift perennirend, seine Benutung tann daher bis zum dritten, vierten Jahre

ausgebehnt und dadurch fehr lohnend werden.

Die Ansaat geschieht auf sorgfältig gepulvertes Land im März, ober durch Aussetzen angezogener Pflänzchen im Mai; an Samen verswendet man auf 1 heftar 15—18 Kgr. bei der Breitwurfsaat. Das Berdunen der Pflanzen, so wie deren Behaden während der

Begetationszeit barf nicht verabfaumt werden.

Die Ernte beginnt, wenn die Samendolden eine gelbbraune Härbung annehmen; sie reisen aber sehr ungleich und müssen daher nach und nach abgeschnitten und auf luftigen Böden getrocknet werden. Der Fenchel ist eine gesuchte Kausswaare sür Liqueurfahriten, Zuckerbäcker, Kausseute und Apotheler, den gewöhnlichen Ertrag rechnet man auf 800 Kgr. per Hettar. Ein Hettoliter Fenchel wiegt im Durchschnitke 40 Kgr.

Humulus Lupulus) ist ein alljährig neu aus der Wurzel treibendes Kankengewächs mit getrennten Geschlechtern, davon die männslichen Pflanzen dis auf etwa 1/2 Prozent beseitigt, und nur die Fechser (Seylinge) der weiblichen Linie fortgepflanzt und kultivirt werden. Es gibt zwei Hauptarten von Hopfen, und zwar den frühen, darunter insbesondere den besseren mit dunkelgerötheten Reben und aronkazisch riechenden Blüthen (Dolden), und den späten, darunter den vorzänglichen mit blauen oder grasgrünen, auch grünroths gestreisten Reben, gelbs grünlichen Blüthen, und balsamisch riechend, und den rothseben, gelbs grünlichen Blüthen, und balsamisch riechend, und den rothsebigen Spätschen mit knoblauchartigem Geruche. Aus beiden sind durch die Verschiedenheitz der Lage, der Kultur und des Bodens mehrere Spielarten entstanden, unter denen der böhmische Saazer rothe Späthopfen unbedingt den ersten Platzeinnimmt.\*)

Eine sonnige Lage auf fanftem mittägigem Abhange, burth Berge

<sup>\*)</sup> Ausführlicheres ilber Sopfenbau enthalten bie Berte von Erath, Sode, Subert, Bindert, Butiche, Stamm, Soffmann (landw. Tafeln) u. A.

oder Waldungen gegen rauhe Nord = oder Westwinde geschützt, ist die günstigste zur Anlage einer Hopfenpslanzung, vorausgesetzt, daß der Grund ein milder, warmer Lehmboden mit dem ersorderlichen Kaltzgehalte von 3—4%, durchaus gleichartig, daher genug vertiefungstähig sei, um die dem Hopfen unentbehrliche Spatenkultur anwendbar zu machen. Eine tiese Lage im Thal = und Wiesengrunde, oder im Bereiche von häusigen Nebeln und Wasserdinsten und ein zu sehr durchslassender Untergrund, eignen sich nicht zum Hopfenbau.

Bei ber Anlage bes Hopfengartens ift ein 50-70 Emt. tiefes Rigolen (häufig wird im schwerem Boben bis 1 Meter tief gegraben), wodurch der unfruchtbare Untergrund herauf und der befruchtete in die Tiefe geschafft wird, bas erfte Erfordernig eines tunftgerechten Borganges. Auf leichtem Boben tann bies mit bem Rajolpfluge, in fcwerem aber muß es mit bem Spaten, und zwar vorzüglich vor Winters ge-Bei ber nachstfolgenden Arbeit, bem Abzeilen, ermittelt man nach ber Schnur, in Diftangen von 11/4-2 Meter die Puntte, an denen immer eine Grube von 95 Cmt, Durchmeffer und 65 Cmt. Tiefe ausgehoben wird; die rationell als die beste anerkannte Entfernung von 1,6 Meter ins Quadrat gewährt jedem Stode 2,56 Det. Raum, und ift auch die gebräuchlichste. Die erste Anlage erfordert eine fehr ftarte Stallmift = ober Kompostdungung; man bringt ben Dunger meistens erst beim Einsetzen ber Fechser in die geöffneten Gruben, un= mittelbar in die Nabe der Wurzeln; diese jur Balfte mit Dunger und darüber geschütteter klarer Erbe gefüllten Gruben pflegt man gewöhnlich (mit 3 Sopfenfechsern für jede Bflangstelle) so zu besetzen, daß die Stedlinge unten 15-18 Emt. weit getrennt, oben aber einander genähert in der Erde steden; empfehlenswerther ift jedoch die englische Methode: die Fechser das Jahr vorher auf besondere Pflanzenbeete in fusweiten Abständen zum vorläufigen Wurzelschlagen zu verstupfen, und erft die bewurzelten Sopfenpflanzen in die Gruben einzuseten, weil man badurch den bei tablen Fechsern unvermeidlichen Nachsatz erspart, und von bem jungen sogleich treibenden Sopfen häufig schon im ersten Jahre eine Drittel = ober Biertel = Ernte ((Jungfernhopfen) erhalten tann. Hopfenfetzling foll übrigens 0,03 Rub.-Meter ober 16-18 Kgr. gut verrotteten Stallbünger und 6—8 Schaufeln voll lockerer Ackererbe als Unterlage bekommen; auch muß er, vor der ganglichen Bededung mit Erbe, einen 2-21/2 Met. hoben Zeichenpfahl erhalten, welcher fpater den jungen mit feuchtem Strob anzubindenden Ranten zur Stütze bient.

Der neu gepflanzte Hopfen wird im ersten Sommer, wenn die Triebe ungefähr 20 Emt. hoch sind, zum ersten, und 4—5 Wochen später zum zweiten Male behackt; auch können nach dem Anhäufeln beim zweiten Behacen die Zwischenräume ohne Nachtheil des Hopfens für Rüben und Krautbau benützt werden, jedoch so, daß nur bei der

Distanz von 2 Metern zwischen je zwei Stangen zwei Pstanzen, außerbem aber nur eine Pstanze, zu stehen kommen darf. Entweder bei der Ernte (wenn im ersten Sommer einiger Jungferhopfen zu ernten ist) oder im Herbste, müssen die Ranken 30 Emt. hoch über dem Boden abgeschnitten, und besonders in rauhen Gegenden mit strohigem Mist (der dann im Frühzahre mit eingegraben wird), bedeckt werden, übrigens ist dieses herbstliche Bedecken mit Mist in jeder Gegend und unter allen Umständen als sehr vortheilhaft für die Kräftigung und Ausdauer des

Sopfens zu empfehlen.

Wird der Hopfen mit bewurzelten Setzlingen angelegt, so müffen icon im ersten Sommer an die Stelle der Bflode Stangen gesetzt werden, wo nicht, so geschieht dies erst im 2. Jahre; dabei ist zu beobachten, daß, je fruchtbarer ber Boben ober weiter die Entfernung ber Stode, besto langer die Stangen sein muffen. Die Bopfenftangen, biefer theuerste Artifel eines Hopfensgartens, verleiden Manchem ben Hopfenbau. Die in neuerer Zeit vermehrte Holzverwerthung bat ihren Preis in ben meisten Hopfengegenden icon aufs Aeuferste gesteigert und bürften bald besonders die 7-81/2 Met. langen, die immer mehr in Aufnahme kommen, zu theuer werden. Dazu kommt noch die baldige Abnützung, ba die Stangen burch das Abfaulen und Wiederspitzen immer Mirzer, und in der Regel binnen 10 Jahren ganz unbrauchbar werden. Diefen Uebelftanden abzuhelfen, und zugleich bem Bopfen felbft mehr Luft und Licht zu verschaffen, die ibm durch ben Stangenwald entrogen werben, hat man mit entschiedenem Bortheil bereits in Baiern und Böhmen den Anfang gemacht, den Hopfen an Drahtleitungen emporzuziehen, und fand alle Urfache, biefe Reuerung ale einen bantenswertben Fortschritt anzuerkennen. Es erhält nämlich jeder Hopfenstod, statt der Stange, nur einen 60-90 Emt. hohen Pflod (wozu alte Stangen= trümmer taugen), und woran das untere Ende des Drabtes befestiget wird; an die Stelle jedes zehnten Bflodes wird eine 6-8 Met. hobe Leitstange festgestedt, und am Anfang und Ende jeder Reihe eine gleich= bobe Saumstange von 16 Emt. Durchmesser aufgevflanzt. An dieser nun, und fortlaufend über sämmtliche Leitstangen einer Reihe wird in ber Höhe von 51/2-7 Met. über der Erde ein starter Gisendraht straff gespannt, und von diesem aus auf jeden Hopfenftod ein schwächerer Drabt sentrecht herabgeleitet. Der Hopfen braucht in der Regel nur ein einmaliges Anheften zur ersten Leitung, und rankt fich bann von selbst weiter hinan, um in der Rabe des Querdrabtes nach beiden Seiten auszulaufen, und bort feine schönften Bluthentrauben anzuseten. Die Rosten dieses Stangensurrogats tommen für 100 Sopfenstöde auf circa 3 fl. für 3 Rilogramm Drabt, und auf 25 fr. für zehn eiferne Batchen jum Anhängen ber Drahtschlingen; und follen die 10 Ende-Leitstangen, durchschnittlich a 30 fr., 3 fl. und endlich die Arbeit des

Drahteinziehens 1 fl. 75 fr. 5. W. kosten, so beträgt der ganze Aufmand doch nur 8 fl. 5. W., während 100 Hopfenstangen sammt Zufuhr und Zubereitung nicht unter 18 fl. 5. W. beizuschaffen wären. Man kann übrigens statt der senkrechten Drähte, durchaus oder untermengt Hopfenreben anwenden, und die Ersparnis wird noch größer. Die Aufstellung der Drahtworrichtung geht schneller, wenigstens eben so schnell vor sich, als die Ausstellung so vieler Stangen und das oft wiederholte Anhesten, und verursacht überdies bei der Ernte durch das leichte Abstreisen der Reben vom Drahte, eine beträchtliche Absürzung der Arbeit.

Bur Handarbeit in ber Bobe gehören feste Doppelleitern.

hat der junge Hopfen den ersten Winter hinter sich, so beginnt im April ober Mai bes zweiten Jahres bas Aufbeden ber Stode bis auf die Wurzeln, die völlig blokgelegt werben. Man ichneibet fobann alle jungen Rantentriebe, alle oberen (weißen) Seitenwurzeln und bie Stümpfe ber vorjährigen Reben ab, und läft nur einen ober bei befonders träftigen Stoden bochftens zwei Saupttriebe und die tiefergebenben (rothen) Hauptwurzeln verschont. Sehr zwedmäßig ift es, wenn bei dieser Gelegenheit alle Frühjahre einige Schaufeln voll guter Karer Romposterbe, ober auch zerhadte Wolllumpen, Sornipane, zertleinerte Knochen u. bgl. unmittelbar auf ben Wurzelstock geschüttet und mit ber ausgehobenen Erbe gang überbedt werden. Bur Zwischendungung bes Hopfens find auch von ausgezeichneter Wirtung: Mit Erbe gemengter Guano, Anochenmehl, Delfuchenpulver und in Ermangelung alles beffen Schweinemist; burchaus nachtheilig aber ist hitziger Schafoder Pferdedfinger. Uebrigens foll ein rationell zu pflegender Hopfen= garten (außer ber jahrlichen Wurzeldungung, die mit 3-4 Rgr. für jeden Stod der ganzen Bflanzung veranschlagt werden fann), alle brei Jahre eine regelmäßige Sauptbungung-von 340-350 mtr. Entr. Mist per Hettar, und zwar in der Art erhalten, daß jährlich auf dem britten Theile des Hopfenfeldes für jeden Sopfenstod ungefähr 81/2 Rgr. Dünger jur Berwendung gelangen.

Beim Beschneiben vom 3. Jahre angesangen läßt man dem Stocke ebenfalls nur 1—2 Treibranken, die jederzeit bei einer Höhe von 1 Met. aufgebunden werden müssen; ebenso werden im Mai, Juni und Juli jedes Sommers alle Stöcke zwei= auch dreimal behackt und behäufelt, alle Seitenranken mit einem Rebenmesser und nach auswärts geführtem Schnitt abzenommen, um Luft und Sonne nicht abzuhalten, und dabei mit aller Vorsicht behandelt, damit keine Rebe entgipselt, geknickt oder sonst beschädigt werde. Das Abblatten halten die ersahrensten Hopfenzüchter für nachtheilig; es darf sich nur auf die gelbwerdenden unteren

Blätter erftreden.

Die Bornahme der Ernte fordert die Beobachtung des genau richtigen Zeitpunktes. Wenn sich die Dolben (Häupteln) gelbgrünlich

färben, einen starken Geruch annehmen, das Lupulin (Hopfenmehl) settig sich anfühlt und gerieben die Finger färbt — ist die Zeit der Ernte da; und man beginnt mit der Borwahl der reifsten Stöcke. Das Austheben der Stangen und Abpstücken (oder Abzwicken mit Scheeren) muß nach abgetrocknetem Morgenthau vorgenommen werden, und geschieht letzteres am besten gleich auf dem Felde; die von den abgeschnittenen Reben im Boden bleibenden Enden werden gewöhnlich 3 Met. lang gelassen, und zur Berhütung des Sastverlustes in einen Knoten ge-

fclungen.

Die Hopfendolden müssen und der Ernte vorsichtig getrocknet werben; dies geschieht auf geräumigen und luftigen Dachböben mit Brettbielen, wozu man  $1^{1/4}-1^{1/2}$  Met. Raum auf 100 Kgr. Hopfen rechnet. Nach mehrtägigem Wenden läßt man zuweilen den Hopfen noch einige Stunden lang schwitzen (aber nicht verbrühen!), trocknet ihn dann vollends, bringt ihn auf einen dichten Hausen zusammen, und bedeckt ihn mit Tüchern. In neuerer Zeit trocknet man den Hopfen auch auf Malz- oder anderen Darrapparaten mit Luftheizung, bei höchstens 30° Wärme. Zur längeven Ausbewahrung muß der Hopfen in seste Säcke oder Kisten geprest und jede Fuge dieser Einhüllung mit Papier verklebt werden, was aber niemals vor der völligen Austrocknung geschehen darf.

Der Ertrag ist bei dem Umstande, als man gewöhnlich auf 12 Erntejahre 6 schlechte, 4 mittelmäßige und 2 gute rechnet, nicht leicht festzustellen, zumal er sich wegen der bedeutenden Anlagekosten erst vom 3.—4. Jahre an lohnend gestaltet, dann aber im großen Durchschnitte, ein Jahr in's andere gerechnet, 10—12 mtr. Entr. Hopfen, und als Nebenprodukt 60 mtr. Entr. Reben und Blätter liefert. Zur Uebersicht der beim Hopfenbau im Allgemeinen vorkommenden Kaum=Gebahrung, des Arbeitsaufwandes und des wechselnden Erstrages an Hopfen und Nebenprodukten dienen folgende Tabellen:

| Bei ber                              | 1              |                 | <b>W</b>        | eter     |            |         |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|------------|---------|
| Reihenweite von                      | 2 2            | 2 1,5           | 1,6<br>1,6      | 1,6      | 1,4<br>1.4 | 1,25    |
| erhält jeber Stod an Onabrat-        |                |                 |                 | ıt-Meter |            |         |
| fläche                               | 4              | 3               | 2,56            | 2,24     | 1,96       | 1,56    |
| kommen auf 1 Hektar Hopfen-<br>fibde | 2500           | 3333            | 3906            | 4464     | 5102       | 6410    |
|                                      | 90 Str.        | 85 <b>E</b> tr. | 70 <b>E</b> tr. | 40 Ctr.  | _          | _       |
|                                      | 375 fl.        | 500 ft.         | 586 ft.         | 670 ft.  | 765 ¶.     | 960 ft. |
| An Zinsenentgang hieflir .           | 18 <b>f</b> t. | 25 ₹₹.          | 29 A.           | 33 ft.   | 38 ft.     | 48 ¶.   |

| Die jährliche Abnugung bes                                     |        |        | Quabra | t=Meter | !      |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Antaufs-Kapitals                                               | 37 ft. | 50 ft. | 59 ft. | 67 fl.  | 76 ft. | 96 ft. |
| Bur jährlichen Bearbeitung von<br>1 Heftar Hopfenland sind er- |        |        |        |         |        |        |
| forberlich Arbeitstage!                                        | 278    | 331    | 364    | 408     | 452    | 574    |

## Anltur=Aufwand.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bebarf an Arbeitstagen                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rach burchschnittlichen Berhältnissen im<br>Saazer Lanbe und Bapern.                                                                                                                                                                                                                   | per 1 Heftar per 100 Stild<br>Hopfenland Stöde<br>à fr. ö. W. à fr. ö. W. |
| für:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70   35   25   70   35   25                                               |
| Aufbeden, Schneiben, Behaden Stangensteden 3906 Stild Aufbinden, Ausblatten burch 9 Wochen à 4 Tage 3 mal Behaden und Behäuseln à 2 Tage per 100 Stild Stangenheben und Abrebeln Hopfenpsliden Trodnen des Hopfens Stangen in Poramiden stellen Bebeden der Hopfenstöde Summa der Tage | 96,60 45,15 24,25 2,48 1,16 0,62                                          |

|         |       |        |         | -     |    |   |     |    |     |    |      |      | Me    | ter  |      |      |
|---------|-------|--------|---------|-------|----|---|-----|----|-----|----|------|------|-------|------|------|------|
| Bei bei |       |        |         |       |    |   |     | •  | ٠   |    | 2    | 2    | 1,6   | 1,6  | 1,4  | 1,25 |
| und be  | r S   | tangen | distanz | pon   | ٠  | • | ٠   | ٠  | ٠   | •  | 2    | 1,5  | 1,6   | 1,4  | 1,4  | 1,25 |
| liefert | ein s | Settar | Popfe   | nlant | Бе | i | ber | Er | nte | an |      | Rilo | grann | n Ho | pfen |      |
| Ertrag  | per   | Stod   | 0,035   | Rilo  |    |   | ٠   |    |     |    | 88   | 117  | 137   | 156  | 179  |      |
| _       | ٠.    | =      | 0,047   | =     |    | ٠ |     |    |     |    | 1.18 | 157  | 184   | 210  | 240  | 301  |
| -       | =     | =      | 0,070   |       |    |   |     |    |     |    | 175  | 233  | 273   | 312  | 357  | 449  |
| -       | -     |        | 0,140   | =     |    |   |     |    |     |    | 350  | 466  | 546   | 624  | 714  | 898  |
| -       | =     | =      | 0,280   | =     |    |   |     | ٠  |     |    | 700  | 932  | 1092  | 1248 | 1428 | 1796 |
| =       | =     | =      | 0,420   | =     |    |   | •   |    | •   |    | 1050 | 1398 | 1638  | 1872 | 2142 | 2694 |
|         |       |        | •       |       |    | · |     |    |     |    | 1    |      |       | 1    |      | 1    |

Zum Schluffe sei hier auch noch des Meerrettig's (Cochlearia Armoracia) — in Desterreich Kren genannt — gedacht; er liebt einen tiesen sehmigen Sandboden, der 48—50 Emt. tief gegraben werden muß. Bon einer schönen Krenstange (Wurzel) wird ein 20 Emt. langes Stud als Mutterwurzel auf 60 Emt. Entfernung in's Quadrat und 30 Emt. tief in die Erbe gelegt (nicht gestellt), mit Erbe zugebeckt und hierauf ber Ader, auf welchem Nebenfrüchte bes öfteren Umgrabens halber nicht gebaut werden durfen, geebnet. Das Krenfeld muß ferner von allem Unfraute rein erhalten und minbestens 3 mal behadt werden. 3m 1. Jahre treibt der Kren 1-2 schwache Stangen, die im Oktober oberhalb der Mutterwurzel abgehauen, für die Rüche noch selten gebraucht, häufig ben Bferben als Futter vorgelegt, und von ihnen gerne gefreffen werben. 3m 2. Jahre treibt ber Kren icon ftarfere Stangen, doch ift es jur Kräftigung ber Mutter nothwendig, auch nur eine Stange laufen ju laffen, Die andern Ausläufer aber beim Behaden herauszuziehen. Mit dem 3. und 4. Jahre hat der Kren seine volle Tragbarkeit erlangt, und man läft ihm dann auch oft 2 Stangen, doch wird beim Behauen zwischen dieselben etwas Erbe eingebruckt, das mit jede den nöthigen Raum zum Wachsen habe. Gegen Ende September maht man die Blätter des Krens zu Futter für Pferde und Riegen ab, trodnet sie und läßt sie in Schöbern einige Zeit vergähren. Gegen Ende Ottober wird dann der Kren gegraben und die dadurch entstandenen Löcher müssen deshalb wieder geebnet werden, damit durch fie nicht zuviel Feuchte auf die Mutterwurzel tommt. — Die fo gegrabenen und abgenommenen Wurzeln werden in Bünden (à 32-36 Stud) gebunden, eingeführt und an fühlen Orten (Rellern) aufbewahrt. Behufs Bertaufes macht man gewöhnlich 3 Sorten: Die ftartften Burzeln geben ben fogenannten "Borfprungfren" (von welchem 100 Stud 4-7 fl. b. 28. toften), die minderen geben eine "Mittelforte", im Werthe von 2-3 fl. per 100 Stud, die schwächsten endlich ben "Ausfoug" ober "Bferbetren." Ein Rrenfeld muß alle 3 Jahre gebüngt werben und wird ber Dünger bei bem ersten Behaden unterbracht. Ein so behandeltes Krenland bleibt 12-15 Jahre in guter Tragtraft. Der Ertrag endlich ift je nach bem Boden verschieden und wird als gunftig mit 25000, im Mittel mit 18000 Stangen per 1 Bettar an= genommen.

Eabelle über ben burchschnittlichen Produktions-Auswand und ben Brutto-Ertrag ber Handelsgewächse von einem Heltar Ackerstäche.

|                        |           | Kultur-Aufwand |                 |         |            |     |       | Brutto:        | Ertro        | ıg         |          |
|------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------|------------|-----|-------|----------------|--------------|------------|----------|
| Benennung              | Samen     | Zug=           | Hand-           | Wes     | th i       | ıt  | Hpt.= | Ne=<br>ben=    | Wet          | cth i      | in       |
| ber<br>Hanbelsgewächse | Š         | Arbe<br>à 8    | itstage<br>. W. | Røgg.   | <b>3</b> . | W.  |       | dufte<br>Ernte | Rog.         | Øe<br>ö. ≨ |          |
| PattinetoResounds      | Rgr.      | 2 fl.<br>30tr. | 30 fr.          | Kilogr. | ft.        | tr. | metr. | Centr.         | <b>R</b> gr. | fL.        | tr.      |
| Delgemächse.           |           |                |                 |         |            |     |       |                |              |            | Π        |
| *Winter } Raps         | 14        |                | 36              | 589     | 47         | 16  | 15,62 | 27             | 30,48        | 243        | 88       |
| *Sommer \ maps         | 15        | 10             | 30              | 425     | 34         | —   | 9,52  | 15             | 18,33        | 146        | 67       |
| *Winter=Rühfen .       | 13        |                | 36              | 589     | 47         | 3   | 9,60  | 20             | 19,31        | 154        | 49       |
| *Delrettig             | 15        | 12             | 30              | 480     | 38         | 40  | 9,52  | 20             | 17,65        |            |          |
| *Biwitz                | 13        |                | 36              | 501     | 40         | 12  | 14,08 | 27             | 27,81        |            |          |
| Sonnenwende            | 15        | 18             | 80              | 894     | 71         | 54  | 11,76 | 35             | 18,73        |            |          |
| Mohn                   | 3         | 18             | 68              | 779     | 62         | 31  | 8,70  | 20             | 21,71        |            |          |
| Leindotter             | 16        | 18             | 28              | 634     | 51         | 73  | 9,60  | 20             | 17,65        |            |          |
| Madia                  | 15        |                | 28              | 473     | 37         | 86  | 7,41  | 14             | 13,74        |            |          |
| Senf                   | 17        | 12             | 24              | 461     | 36         | 91  | 7,80  | 21             | 15,49        | 123        | 76       |
| Spinupflanzen.         |           | ŀ              |                 |         | i          |     | Sam.  | Baft           | 1            |            | 1        |
| ****Tadis              | 260       | 15             | 180             | 1527    | 122        | 17  | 6,80  | 4.             | 31,01        | 248        | 6        |
| **Hanf                 | 145       | 15             | 70              | 902     | 72         | 20  | 7,52  | 10             | 38,33        |            |          |
| Färbepflanzen.         |           |                |                 |         |            |     | Farb  | waare          | '            |            |          |
| *Waib                  | 17        | 21             | 120             | 1300    | 104        | 2   | 35,00 |                | 61,25        | 490        | <u> </u> |
| Wau                    | 13        | 21             | 120             | 1034    | 92         | 75  | 34,00 | -              | 38,25        |            |          |
| Safflor                | <b>58</b> | 18             | 120             | 1207    | 96         | 54  | 1,60  |                | 28,00        | 224        | <b> </b> |
| Arapp                  |           | 18             | 120             | 967     | 77         | 40  | 25,00 | -              | 14,06        | 112        | 50       |

Der Kulturauswand und Ertrag der Fabrits- und Gewürzpflanzen ist zu unbeständig, als daß eine auch nur annähernde Durchschnittsausmittlung versucht werden könnte; es muß daher auf das bei jeder einzelnen Pflanzengattung Gesagte verwiesen werden.

Hinsichtlich ber Belastung ber Auswandsrubrit mit dem Werthe bes verwendeten Düngers und des Drescherlohns gilt, was bei den Halmfrüchten in der Schluftanmerkung erwähnt ist.

<sup>\*)</sup> Filr bie Reihensaat verstandenes Saatquantum.
\*\*) Bei den Gespinnstpflanzen ift unter Bast der bereits geschwung ene Spinnstoff verstanden, sammt Werg.

#### V. Sülfenfrüchte.

Dieber gehören alle Gewächse mit schmetterlingsartiger Blütbe. beren Samen in zweitlappigen Bulfen (Schoten) erzeugt werden, namentlich: Bohnen, Erbfen, Linfen, Biden, und eigentlich auch paffenber ber Buchweizen, welch' letterer aber, ber üblicheren Gin= theilung zu Folge, unter ben Salmgewächsen bereits aufgeführt wurde. Dan nennt die Bulfenfruchte auch Leguminofen, benn fie enthalten in ihren Samen einen flidftoffhaltigen Beftandtheil, welcher Legumin genannt wird. Dieser Stoff unterscheidet sich durch seine Unlöslichkeit in Beingeist vom Rleber, durch seine Löslichkeit in toblensaurem Kali vom Pflanzeneiweiß, und durch einen nicht unbedeutenden Schwefelgehalt von beiben. Lettere Eigenschaft ift ber Grund, warum ber Gpps (fowefelfaurer Ralt) nur bei ben Bulfenfruchten eine auffallende Wirkung hervorzubringen vermag, indem er denfelben den zur Bildung des Legumins erforderlichen Schwefel zuführt. Mit hartem Waffer übergoffen, ober in bemselben getocht, verbindet fich das Legumin mit dem toblenfauren Ralt zu einer harten Daffe, welche felbft im toblensauren Kali nicht mehr löstich ift; dies ift der Grund, warum fich Erbsen, Bohnen, Linsen u. a. in talthaltigem Brunnenwaffer nicht weich tochen laffen.

Bohnen. Man hat verschiedene, durch Farbe, Größe und sonstige Eigenschaften ausgezeichnete Gattungen und Arten von Bohnen, welche theils in Gärten oder auf kleinen Aderparzellen kultivirt werden, weil sie eine Kultur verlangen, die nur auf mäßigem Raume ausstührbar ist, theils aber wegen ihres hohen Ertrages und Futterwerthes zum Anbau im Großen sich eignen und in dieser Beziehung die Beachtung

auch des Landwirthes verdienen.

Die Fisolen, Schminkbohnen, gehören unter die erste Gattung, von der im Felde wieder nur die Zwergarten Anwendung sinden, die hochwachsenden aber ihre Stelle unter den Gartengemüsen einnehmen. Die zweite Gattung umfaßt die eigentlichen Ackerdohnen, von denen es wieder verschiedene Arten gibt. Wir beschränken uns hier nur auf die Aufzählung zweier, nämlich:

1) Der kleinkörnigen Pferbbobne (Vicia faba minor) und

2) Der großtörnigen Saubohne (Vicia faba major).

Die Körner Beider werden zuweilen zum Mahlen und das Mehl zum Beimengen unter Weizen= oder Dinkelmehl benützt, wo es dann zur Lockerheit des Brodes beitragen soll; gewöhnlicher ist aber ihre Berwendung im geschrotenen Zustande als Mast= oder Milchfutter. Das Kraut oder Stroh hat nur geringen Werth.

Die Pferd= und Saubohne liebt ein mäßig kühles Klima, ver= schmäht aber auch ein feuchtes und den sandigen Lehmboben nicht. Am besten gebeiht sie auf schwerem, gebundenem, träftigem Boden (Beizenboden), auch auf zähem Thone und trägt durch dessen Auflockerung zu seiner Berbesserung bei. Säure und stockende Nässe sind ihr sehr nach-

theilig.

Bei der Ackerbohne kann die Düngung, wie beim Mais, nie zu stark sein, verrotteter alter Dünger ist ihr willkommener, als frischer, doch verträgt sie auch diesen, wenn sie zeitig gesäet, oder wenn der Dünger vor dem Winter untergepstügt wird. Sie gedeiht sehr gut in reiner Brache, nach Klee, und nach allen Getreidearten, so wie nach sich selbst. Als Vorfrucht ist sie zu empsehlen sür Weizen, weshalb man ihr am liebsten in der Brache ihren Platz anweiset. Als Zwischennutzung in Kartosselln oder Kukuruz gebaut liesern die Bohnen einen schätzenswerthen Nebenertrag.

Bei der Auswahl des Samens, der 4—5 Jahre keimfähig bleibt und nach 10 Tagen aufgeht, muß man darauf bedacht sein, daß alle Körner gesund und nicht von Würmern durchlöchert sind. Die Saatzeit beginnt schon Anfangs März und dauert die Ende April. Welche die bessere sei, hängt vom Zusalle ab, in der Regel ist aber die Frühfgaat die sicherere. Das Saatguantum besäuft sich für 1 Hektar auf

2-3 Htlt.

Man drillt am besten die Bohnen oder läßt den Samen in die seichtgeöffnete Saatsurche fallen und bedeckt ihn mit dem Pfluge der Saatharke oder dem Ruhrhaken. Sind die Ackerbohnen einige Centimeter hoch gewachsen, so werden sie wie die Kartosseln übereggt, und später behackt und angehäuselt. Um das gleiche Reiswerden der Schoten zu besördern, werden die Bohnenpflanzen, wenn sich die untern Schoten gebildet haben, mit einer Sichel entgipfelt.

Die Ernte beginnt, sobald die meisten Schoten schwarz werden, sie fällt gewöhnlich in die Monate September und Ottober. Die Bohnen werden mit der Sichel geschnitten, in Schwaden gelegt oder tegelsörmig ausgestellt, damit sie trodnend noch nachreisen, sodann gebunden und

eingeführt.

Der Ertrag ber Pferbebohnen ift anzunehmen: vom Bettar

mit 25 Htlt. Frucht und 24 mtr. Entr. Stroh.

Bon Saubohnen ist ein um 1/5 geringeres Saatquantum ersforderlich. Der Ernteertrag ergibt im großen Durchschnitte 30 Htlt. Frucht und 35 mtr. Entr. Stroh.

Der Rulturaufwand beläuft fich für 1 Bettar auf 15 zwei=

fpannige Pferdzugtage und 38 handarbeitstage.

Erbse (Pisum sativum). Die Hullenfrüchte, zu beren vorzüglichsten die Erbse gehört, bilden den Uebergang von den Getreidearten zu den Futterpflanzen. Die Körner der Hullenfrüchte find nahrhafter, als selbst der Weizen; auch ihr Stroh ist ein gutes und nahrhaftes Futter für

das Bieh, und ihr Ertrag läßt oft den der Halmfrlichte hinter fich; schon darum find sie wichtig für den Landwirth, noch mehr aber als Zwischenfrucht bei der Wechselwirthschaft, und in jeder dieser Beziehungen

fteht die Erbfe oben an.

Sie gebeiht fast auf jedem Boden, der nicht zu naß oder zu dürr ist, am besten daher auf jedem Mittelboden. Sandiger Lehm, welcher die Feuchtigkeit auhält, kalkhaltiger Lehm, daher auch Mergelsboden begünstigen den Andan der Erbse am meisten; höchst unsicher ist er auf strengem Thon, dürrem Sand und auf nassem Torfs oder Moorsboden, da diese Frucht überhaupt keine Säure verträgt. Uedrigens sieht die Erbse eine mehr feuchte als trockene Atmosphäre, aus der sie einen großen Theil ührer Nahrung einsaugt.

Frischer Dung befördert nur ihren Stroh= nicht den Körnerertrag, beshalb ist ihnen alte Bodentraft zuträglicher. Mergel auf die Saatfurche geführt, und Gyps auf die einige Centimeter hohen Pflanzen ge-

ftreut, fordern ihr Gebeihen vorzüglich.

In der Dreifelderwirthschaft findet die Erbse ihren Blatz im Brachfelde, wo sie gedüngt wird, sonst aber auch in der Sommerslur; vorzüglich geräth sie nach Hackfrüchten, Kartosseln und Klee. Im Fruchtwechselspstem folgt sie meistens nach einer ganz oder halb gedüngten Winterfrucht. Sie läßt für ihre Nachfrucht noch viele Kraft im Boden zurück, nur muß der Acker sogleich nach der Ernte umgebrochen und wohl bearbeitet werden. Nach sich selbst soll sie erst im 6. Jahre wieder solgen.

Die Erbsen bedürfen keiner so sorgfältigen Feldzubereitung, wie das Halmgetreide; die Bearbeitung hat sich nur darauf zu erstrecken, daß der Boden mit dem Eineggen der Saat auseinanderfällt und keine Schollen in der Pflugfurche liegen bleiben; sie werden daher auch meistens auf die erste Furche, aber zeitig, gesäet; ein tieses Pflugen vor dem Winter

und Liegenlassen in rauber Furche ift ihnen jedoch zuträglicher.

Die Saat beginnt, sobald der Boben gentigend abgetrocknet, desthalb auf leichterem Sandboden früher als auf schwerem Thon. Die frühe Einsaat (im März) ist der späteren (bis Ende April) vorzuziehen, weil im ersteren Falle die Erdstöhe nicht so verheerend auf die Erdsen einwirken. Gewöhnlich wird der Samen slach untergepslügt, auf schwerem Thondoden ist jedoch das Untereggen sicherer, dagegen das Walzen sehr vortheilhaft. Je dichter die Erdsen den Boden bedecken desto wohlthätiger wirken sie verbessernd auf den Boden, wie der Klee. Der Samen bleibt 5 Jahre keimfähig und geht nach 5 Tagen auf.

Als Saatquantum wird gemeinüblich angenommen: auf 1 hettar

1,6-2,4 Htlt.

Eine Reinigung und Aufloderung des Bodens nach der Saat ift den Erbsen sehr willsommen, muß aber mit vieler Borsicht und bei günstiger Witterung geschehen. Erbsen, die sehr fett und üppig stehen,

wachsen und blühen immer fort, ohne Schoten anzusetzen; diesem vor= zubeugen, pflegt man ihnen mit einer Sichel die Gipfelspitzen abzu=

schlagen.

Die Ernte beginnt, wenn die unteren Schoten reif werden. Wollte man die Ernte dis zur Reife der oberen Schoten verzögern, so wäre ein großer Körnerverlust unvermeidlich, und das Stroh verlöre an Güte und Futterkraft. Beim Schneiden und Einführen ist wegen des Körner-aussalls Vorsicht nöthig, besonders wenn die Erbsen während der Reife beregnet worden. Sie müssen sehr trocken eingeheimset, und auf luftigen Scheuergerüsten ausbewahrt werden.

Mit der Sense kann ein Mann das Abmähen der Erbsen von 0,47 Heltar Feld in 10 Arbeitsstunden absertigen; mit der Sichel sie 2u schneiden, oder vielmehr zu raufen, genügt eine Schnitterin nur

für 7 Are.

Der Körner= und Stroh=Ertrag ist nach dem mehr oder minder günstigen Berlauf des Sommers sehr verschieden; im mittleren Durch= schnitte kann man annehmen: vom Hektar 15 Hklt. Frucht und 20 mtr. Entr. Stroh.

Auf ein Hettar mit Erbsen bestelltes Land sind erforderlich: 10

zweispännige Pferdzugtage und 40 handarbeitstage.

Linse (Ervum lens). Diese zarteste der Hissenfrüchte wird ausschließlich nur wegen des Berbrauches als Gemüse, daher nirgend in großer Ausdehnung kultivirt. Es gibt zwei Arten: die gemeine und die Pfenniglinse, deren letztere sich durch schöneren Kern auszeichnet, auf magerem Boden aber bald in die gemeine Linse ausartet. Eine dritte Abart ist die schwarze Linse; sie ist schmachafter, aber minder ansehnlich, und daher noch wenig verbreitet.

Sie liebt ein warmes und trockenes Klima und einen lockern in guter Dungkraft stehenden Boden, weil sie weder an der Burzel noch am Kraute Nässe vertragen kann; ein milder kräftiger Lehm= und auch ein lehmiger Sandboden mit einigem Kalkgehalte sind ihr am zuträgelichsten; auf ganz thonigem Boden gedeiht sie nicht. Sie kommt übrigens auch noch auf so leichtem Boden fort, wo Erbsen und Wicken verdorren

würden.

Das zu Linsen bestimmte Land wird gewöhnlich wie das der Erbsen behandelt; es soll aber im Spätherbste gedüngt und gepslügt werden, denn die Linse verlangt alte Bodentraft und haßt frische Düngung. Sie geräth nach der Brache und nach Halmgetreide, besonders gern aber nach Kartoffeln. Es sagt ihr am besten zu, wenn man auf das im Herbste volltommen saatgepslügte Feld im Frühjahre gleich hinter der Egge die Saat solgen läßt, und den Samen seicht unterbringt.

Bei ber Bahl bes Samens, ber fich nur zwei Jahre teimfähig erhält, und in der Regel nach 6 Tagen aufgeht, muß man hauptfächlich darauf sehen, daß derselbe von Unkrautgesäme, namentlich von Widen rein sei. Die Saat geschieht zeitig, wie der Boden abgetrocknet ist, im März oder im April. Das Saatquantum wird angenommen: für 1 Hektar mit 1,6 Hklt. Linsen.

Stellt fich nach dem Aufgeben der Linfen Untraut ein, so muß

foldes forgfältig ausgejätet werben.

Sobald die Schötchen anfangen gelb zu werden, beginnt die Ernte. Die Linsen werden gewöhnlich mit einer stumpsen Sichel ausgerauft. Eine sehr trodene Ernte und trodene Ausbewahrung auf dem luftigen Scheuergerüst sind ihnen erwünscht. Der Ertrag wird angenommen vom Heltar mit 10 Hill. Frucht und 9 mtr. Entr. Stroh.

Der Rulturaufwand beträgt per Hettar 10 Pferdzugtage und

32 Handarbeitstage.

Antterwide (Vicia sativa), ift ein vorzügliches Futtergewächs, und gibt, wenn man fie bei voller Bluthe abmabt, ein fraftiges Nahr= futter, das dem Wiefenbeu taum nachsteht; auch gewähren grun gemähte Widen etwa halb so viel Ernte, als ber rothe Riee auf demfelben Ader geben wurde. Sie besitzt in hobem Grade die Fähigkeit, die zur Bildung ihrer organischen Substanz erforberliche Nahrung ber Atmosphäre zu entnehmen, benn ihre Blattentwidelung ift eine febr reiche; boch nimmt fie die Bodenkraft bedeutend in Anspruch, wenn fie nach der Bluthe. jur Bildung einer großen und schweren Maffe von Samen, bas biezu nöthige Material nicht mehr ber Luft entziehen tann, ba zu dieser Zeit foon viele ihrer Blatter abgeftorben, andere eine bichte Befcaffenheit angenommen haben und nur wenige mehr neu gebildet werden, die in frischer Lebensthätigkeit wirken konnten. In der ersten Salfte ihrer Begetation ist das Gedeihen der Widenpflanze ungleich üppiger, wenn ihr aus dem Boden, neben der rein atmosphärischen Rahrung, auch folde Stoffe zugeführt werben, welche zur Bildung ihrer organischen Maffe verwendet werden konnen; daher beweiset sie fich um so dankbarer für eine frische Dungung, als die Beschaffenheit ihrer Burgel fie nicht befähiget, die Bodennahrung aus einem weiteren Umtreise berbeizuziehen. Die Widen entnehmen also bem Boben wenig, wenn fie bicht geftanben und grün abgemäht werden; boch muß ber abgeerntete Acter fogleich umgepflügt werten, um bas Gerathen ber Nachfrucht zu sichern.

In heißen trodenen Sommern migrathen sie, weil sie dann wenig Nahrung aus der Luft schöpfen können, hingegen gerathen sie in seuchten Jahrgängen auch im Sandboden. Zum Reiswerden, wegen des Samens, säet man sie gerne mit Sommerroggen, Gerste oder Hafer, weil dann die Widen sich an die Halme anlehnen, mit diesen in die Höhe gezogen werden, und die Blüthen und Schoten sich besser entwicklin können.

Aus dem Gesagten erhellt, daß ein mäßig seuchtes Klima den Widen sehr willfommen ift. Ein nicht gar zäher Thonboden, und

sandiger Lehm in seuchter Lage sind die der Futterwicke am meisten zusagenden Bodenarten. Sie lieben auch kalkhaltigen und Mergelsboden.

Besigt der Boden noch alte Kraft, so ist es rathsamer, wenn die Wicken reif werden sollen, nicht frisch zu dingen; werden sie aber zu Grünfutter oder Dörrheu bestimmt, so belohnen sie den Dünger mit Wucherzinsen sür sich und in der Nachsrucht. Sie können auch, wie der Klee, gegypst werden.

Die Wide ist sehr verträglich und gedeiht nach allen Borgängern, wenn sie nur noch einige Bodenkraft vorsindet; nach sich selbst ist est nicht rathsam, sie früher als in 4—5 Jahren wieder folgen zu lassen. Rach grün gemähten Widen gedeiht vorzüglich Winterroggen, übrigens

auch jede andere Halmfrucht.

Will man die Wicken zur Grünflitterung oder zu heu widmen, so kann man sie zu jeder Zeit vom Ansang des April bis Ende Juni säen. Ist man auf sie allein beschränkt, den Klee zu ersetzen, so säet man einen angemessenen Theil, in einigen Wochen wieder, so daß die Wicke nie zu reif sir die Grünmaht wird. Zum Andau wegen Samenzewinnung bedarf man: auf 1 Hettar 2 Hillt. Wicken.

Bur Grünfütterung benöthigt man um ein Drittel Samen mehr. Das Unterbringen der Saat geschieht mit der Egge oder Saatharte.

Der Samen geht nach 10 Tagen auf.

Ein gut bestandener Wickenacker bedarf keiner weiteren Pflege, ein schlecht bestandener verdient sie nicht; bei der Ernte der reisen Wicken ist dasselbe wie bei den Erbsen zu beobachten; auch die Erntearbeiten sind so ziemlich dieselben. Der Ertrag kann angenommen werden: vom Heltar mit 13 Hillt. Frucht und 18 mtr. Entr. Stroh.

Außerbem haben die Widen als Grünfutter, als Heu, als Widenftroh und als Körner großen Werth für die Biehzucht, und find dabei

aderverbessernd.

Die Arbeiten, sind per Hettar Land mit 10 Zug= und 28 Hand=

arbeitstagen zu veranschlagen.

Lupine (Lupinus) oder Feigbohne. Diese durch viele Landwirthe als Biehnahrung, und noch mehr als ein vorzägliches Gründüngungsgewächs angerühmte Feldfrucht stammt aus Italien, sordert daher eine nicht zu rauhe Lage, mäßig seuchtes, mildes Klima, sandigen Wittelboden und ein sehr gut zubereitetes Feld. Die zu Dürrsutter bestimmten Lupinen werden mit Ende Wärz die Ende April, die zur Samenkultur gewidmeten etwas später gesäet, damit sie nicht mit ihrer Reise zwischen die dringendste Ernte des Getreides kommen. Es gibt mehrere Arten Lupinen, worunter die blaue und die gelbe als Futterpslanzen größere Bedeutung haben; erstere ist ertragreicher, und auch zur Gründungung geeigneter, aber ihre Körner sind etwas bitter, und muffen vor dem Berfchroten jur Fütterung ber Pferde und Schafe erft

mit Waffer ausgelaugt werben.

Zum Andau in Reihen (was für die Samengewinnung ersprießlicher wegen der nöthigen Behacung) benöthigt man von der blauen Lupine 1,6 Htlt. per Heltar, von der gelben aber nur 1,2 Htlt., und für den Zweck der Gründüngung 3,2 Htlt. Samen. Bei letzterer müssen die Lupinen vor Eintritt der Blüthe abgemäht oder in der Richtung des folgenden Pslügens niedergewalzt werden; dies geschieht auf sandigem Boden am besten bei seuchter Witterung; in schwerem Boden wächst die Lupine schlecht, und bringt daher eher Nachtheil als Nutzen, liesert aber in Sandboden die beste Gründüngung für Wintersroggen.

Der gewöhnliche Ertrag der gelben Lupine besteht in 20 Htlt. Frucht und 18 Entr. Strob, jener der blauen liefert im Mittel

22 Bitlt. Frucht und 28 mtr. Entr. Strob per Beitar.

Durchichnittlicher Rultur-Anfwand und Brutto-Ertrag ber Sulfenfrucht auf 1 Settar Aderlanb.

|                                                      |                                              | Rultur                           | -Aufwai                          | nb                                             |                                           | 98.0                                                                           | hertrag                                        | 3                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Namen                                                |                                              | Bug-                             | Hand-                            | Ber                                            | th in                                     | Ernt.an                                                                        | Wert                                           | h in                                      |
| ber Sülfenfrüchte                                    | Samen                                        | Arbeits<br>à 8.                  | -                                | Жодден                                         | Geb<br>3. 33.                             | Frucht Strot                                                                   | Roggen                                         | 4 #                                       |
|                                                      | Rgr.                                         | 2ff. 30 tr.                      | 30 tr.                           | Rg.                                            | fl. tr.                                   | mt.Ent.                                                                        | <b>R</b> gr.                                   | fl. tr.                                   |
| Bferbel Bohnen San Erbfen Kinfen Winfen Lupine gelbe | 240<br>152<br>156<br>131<br>160<br>91<br>125 | 15<br>15<br>10<br>10<br>10<br>15 | 38<br>38<br>40<br>32<br>28<br>38 | 731<br>642<br><b>582</b><br><b>56</b> 1<br>679 | 58 44<br>51 34<br>46 56<br>44 87<br>54 34 | 20,00 24<br>22,80 35<br>11,70 20<br>8,20 9<br>10,40 18<br>15,20 18<br>17,16 28 | 2942 2<br>1965 1<br>1320 1<br>1441 1<br>2119 1 | 35 35<br>57 22<br>05 60<br>15 29<br>69 50 |

Hinsichtlich ber Berechnung bes Werthes ber Düngung und bes Drescherlohnes wird auf die Schlnfanmerkung bei dem Art. Halmsfrüchte verwiesen.

# Feldwirthschaftsnsteme und Fruchtfolgen.\*)

Der Unterschied, welcher zwischen allen in ber Prazis vorlommen= ben Wirthschaftspstemen obwaltet, wird zuvörderst in der angenommenen Ordnung gefunden, wie die verschiedenen Kulturgewächse unter einander abwechseln und auf einander folgen, bann in bem Umstande, ob bas zu erzeugende Futter blos zum Theil ober ganz auf dem Aderlande erbaut, ob das Bieh mit oder ohne Zuhilfenahme natürlicher Biefen ernährt wird, und ob das Brachehalten alle brei Jahre, feltener, ober gar nicht wiederkehrt. Auf den Berschiedenheiten, die bei der Abhängigkeit von obigen Fragen jede Wirthschaftsweise caratteristren, beruben die Wirthschaftspfteme; fie zerfallen ber Hauptsache nach in 3 Klassen, nämlich:

1) bas Rornerwirthicaft= ober Felberinftem, mit zwei=.

brei-, vier- bis fechsjährigem Umlauf:

2) die Fruchtwechfelwirthschaft, mit 3-15 und noch mehr Schlägen, und

3) die Roppel= oder Graswechselwirthschaft, mit ab=

wechselndem Fruchtbau. Mäharas= und Weideschlägen.

Eine noch einfachere Gintheilung ift Die in felbft ftanbige Birthschaften, bei welchen die Ernährung alles Biebes mittelft ber Stallfutterung und Roppelweide bezwecht wird, und in abhangige Wirthschaften, die ihren Kutterbedarf ohne Wiesen und Rasenweiden nicht deden konnen.

# Rörnerwirthidaft.

Unter Diefer Bezeichnung versteht man alle jene Bewirthschaftungsarten, bei benen ber Wirthschafter vorzugsweise mit ber Kultur ber Getreibefrüchte auf bem größeren Theile seiner Aderfläche fich befaft, die Gewinnung des nöthigen Futters für fein Bieh von den Graswiesen erwartet, und nur ausnahmsweise Futtergewächse ober Sackfruchte in die Brachflur einschaltet.

Nach der Dauer des Umlaufes oder der Zahl der Schläge wird eine folde Rörnerwirthschaft brei=, vier=, ober fümffelberig ge= nannt, je nachdem 2/3, 3/4, 3/5 ober 4/5 des ganzen Areals mit Halm= getreibe bestellt werden, ift diesfalls aber nichts bestimmt, so beifit sie

freie Wirthschaft.

Das Dreifelbersuftem mar bis zur jüngsten Zeit in Europa bas am meisten verbreitete; nach biesem System zerfällt bas Aderland in

<sup>\*)</sup> Sehr empfehlenswerth: Die Birthicafts-Spfteme von Dr. Slubet Brag 1851.

drei Theile, auf benen Winterung, Sommerfrucht und Brache im wechseln= ben Rreislauf fich folgen. Es bietet ben Bortheil, daß feine Regiefosten fich minder boch belaufen und die Bestellungsarbeiten sich genauer umfcbreiben laffen, als bei anderen Syftemen; daß es in ber Benützung feiner Brache einen beträchtlichen freien Spielraum für Abwechelungen gewährt; vom Ginfluffe einer großen Zerstreuung ber Felder und läftiger Servituten minder empfindlich berührt wird, und daß eine gangliche Entfräftung der Aeder nie eintreten tann; dagegen bat der Dreifelder= wirth, wenn er nicht an Wiesen ober Außenschlägen mit Futtergewächsen reich ift, stets ju beklagen: a) Mangel an Futter, besonders an traftigen Nahrungsstoffen für ben Berbst und Winter, Die er meistens burch Stroh erseben muß; b) Mangel an Dünger, ber wegen targer Fütterung bes Biebes, wie natürlich, nicht nur fparfam, sonbern auch schlecht erzeugt wird; c) ben lebelftand, daß er nach Hadfrüchten, welche spät den Ader räumen, noch Winterfrucht bauen muß, was nur in febr leichtem Boten ohne Gefahr gewagt werben barf; und d) eine meiftens unzwedmäßige Bertheilung bes Düngers, befonders bann, wenn Diefer nur ju Sad- und Sulfenfrüchten in bas Brachfeld tommt.

Als eine besondere Eigenthümlichkeit der Dreiselberwirthschaft haben wir Die Brache hervorzuheben. Brachen heißt den Acer, ohne ihm während der Brachdauer eine Ernte abzusordern, durch wiederholtes Pflügen für die solgende Saat vordereiten. Der Acer ist demnach in der Ruhe, so lange die erste Furche nicht umgebrochen, dagegen Dreschseld, wenn seine Begrasung zur Biehweide dient, und Brachseld, sobald die Bearbeitung des Bodens begonnen hat. Man unterscheidet daher, obwohl im Sprachgebrauch des Landmanns nicht beachtet, zwischen brach liegen und Brache halten, indem bei ersterem der größte Theil der Brachzeit der Beidebenutzung der Brache gewidmet, bei letzterem aber der Boden 3, 4—5 mal bearbeitet wird, weshalb man auch in Norddeutschland die eine die grüne, die andere die schwarze oder mürbe Brache nennt.

Eben so unterscheibet man die halbe Brache, in der das Feld bis zur Mitte des Sommers mit Futtergewächsen genützt und dann bis zum Herbst noch zweimal gepflügt wird, von der ganzen Brache, von der man, wie gesagt, keine Nebennutzung fordert, sondern 3—5 mal ackert.

Bur vollständigen Brachbearbeitung eines Aders find vier Pflugarten erforderlich, u. z.: das Schälen, Stürzen oder Flachpfligen, das Brachen oder Brechen, das Wenden oder Rühren und das Saatpflügen, weshalb man diese vier Arten die Sturz-Brach-Wende und die Saatfurche benennt.

Schon die bloße Aufzählung dieser Bearbeitungsbedingnisse beweiset, daß die hie und da geltende Meinung: in der Brache ruhe der Boden aus, eine ganz irrige ist. Die Alten haben die Brache als.

ein Heilmittel angesehen, um einen verhärteten Boben wieder miltbe zu machen, einen seicht gepflügten zu vertiesen, einen mit perennirendem Unkraut angefällten zu reinigen, einen entkräfteten mit neuen Nahrungs-stoffen zu versehen und in dieser Richtung betrachtet wird die Brache, unter bestimmten Berhältnissen, nie ganz verdrängt werden könsenen. Die Eingeweihten der neuen Schule bekämpsen daher nur den Risbrauch der Brache, nämlich ihre permanentregelmäßige Wiederstehr im dritten Inhre, ohne Unterschied, ob der Boden schwer oder leicht, und ihre vermeintliche Ausnusung zur Weide, die den

eigentlichen Zwed bes Brachens ganz vereitelt.

Aus der allmählig erkannten Nothwendigkeit, die Brache durch Anban zu benutzen, bildete sich die zu sam mengesetzte oder verbesserte Dreiselderwirthschaft mit 6, 9, 12 oder noch mehr Schlägen oder Umlaussseldern, deren Unterscheidung lediglich auf der Wahl der silt die Brachseite zu widmenden Gewächse beruht; dadurch verloren diese mehrsselderigen Systeme noch keineswegs die Berwandtschaft mit der Dreiselsberwirthschaft, gewannen aber dagegen an Achnlichkeit mit den Fruchtwechselsssssen, so daß seit ihrer Beredlung durch die Einsührung des Futters und Handelsgewächsbaues die Unterscheidung der Grenze, über die hinaus eine Körnerwirthschaft der Fruchtwechselwirthschaft sich nähert, schon ziemlich schwer geworden ist.

An das einsache Dreifelderspstem mit reiner Bracke, und seine komplizirten Stammverwandten, das vervollkommnete Drei-, Sechs-, Neunund Zwölffelderspstem schließt sich in der Körnerwirthschaft noch das Vierfelder- und Fünffelderspstem an, deren erstere drei, und lepteres vier mehlhaltende Körnerernten nach einmaliger Düngung dem

Aderlande abforbert.

Die Vierfelberwirthschaft, wie sie noch in einigen Gegenden Westphalens u. a. D. vorkommt (meistens gedüngte Brache, Winterfrucht, Sommerung und Höllsenfrucht umsassend), erklären die meisten Land-wirthe für unhaltbar, weil sie unvermeiblich die Bodentraft sinken macht; eben so auch die hie und da übliche Zweifelderwirthschaft, welche, lediglich zwischen Sommer- und Winterfrucht wechselnd, keine entsprechende Bodenrente abwirft, und mehr als jedes andere System der Berunkrautung des Acers Borschub leistet.

Um die Fruchtfolge jeder dieser Körnerwirthschaftsweisen mit einem Blide auffassen zu machen, lassen wir hier einige Beispiele folgen.

# I. Dreifelber=Umlauf.

- 1) Brache \*\* (gebüngt) 2) Weizen
- 1) Höllsenfrucht \*\*
  2) Roggen
- 1) Rohl- u. Stedrilben \*\*

- 3) Gerfte
- 2) Kogger 3) Pafer

2) Beizen. 3) Gerfte

#### II. Bierfelder=Umlauf.

| 1) Gerfte **         | 1) Kartoffeln **     | 1) Brache **  |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 2) Rice              | 2) Gerste ober Hafer | 2) Winterung  |
| 2) Klee<br>3) Beizen | 3) Roggen            | 3) Sommerung  |
| 4) Roggen            | 4) Hafer             | 4) Hackfrucht |

| u. Bunffelber=u                                         | miauj.                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1) Kartoffeln ** 2) Gerste 3) Erbsen 4) Roggen 5) Hafer | 1) Brache ** 2) Weizen 3) Gerste 4) Erbsen 5) Hafer |
|                                                         | 1) Kartoffeln ** 2) Gerste 3) Erbsen 4) Roggen      |

### IV. Sechsfelder=Umlauf.

| 1) Weizen gebüngt ** | 1) Lein **                          |
|----------------------|-------------------------------------|
| 2) Kartoffeln        | 2) Roggen                           |
| 3) Erbfen            | 3) Hafer                            |
| 4) Roggen            | 4) Rice                             |
| 5) Gerffe            | 5) Roggen                           |
| 6) Rice              | 6) Hafer                            |
|                      | 3) Erbfen<br>4) Roggen<br>5) Gerfie |

#### V. Reunfelber=Umlauf.

|    |                |                     | ~                 |
|----|----------------|---------------------|-------------------|
| 1) | Brache **      | 1) <b>Brache **</b> | 1) Kartoffeln *** |
| 2) | Ravs           | 2) Roggen           | 2) Weizen         |
| 3ŕ | Beizen         | 3) Gerfte           | 3) Roggen         |
| 4) | Gerste         | 4) Rice             | 4) Ricc           |
| 5) | Rlee           | 5) Weizen *         | 5) Weizen *       |
| 6) | Roggen *       | 6) Pafer            | 6) Hafer          |
| 7) | Roggen * Safer | 7) Erbfen *         | 7) Lein *         |
| 8ì | Kartoffein *   | 8) Roggen           | 8) Roggen         |
| οí | Beizen         | 9) Hafer            | 9) Hafer          |

#### Freie Rörnerwirthichaft

nennt man diejenige Grundbewirthschaftungsweise, in der keine im Boraus Bestimmte Fruchtfolge, tein Umlaufsturnus festgehalten, fonbern nach bem Wechsel ber Umftande und ben Ansichten bes Wirthschafters alljährlich bas augebaut und kultivirt wird, was nach den Zeit= und Lokalver= hältniffen', und nach dem Bearbeitungs = und Kraftzustande ber Felder ben höchsten Ertrag abzuwerfen verspricht. Eine folche Wirthschaft wird nicht etwa eine freie genannt, weil sie ohne Festigkeit bin und ber schwanken und experimentiren oder den Einfällen und Launen ihres Betreibers die Zügel überlaffen darf (benn dies murbe die Wirthichaft bald zu Grunde richten); sondern einzig darum, weil ihr Leiter sich weder zu den Fesseln der Drei=, Bier= oder Fünffelderwirthschaft bekennen will, noch es sich als Sunde anrechnen mag, zwei- bis dreimal bintereinander Halmfrüchte auf demfelben Ader folgen zu laffen.

Für große Wirthschaftstörper ift die Einführung der freien Wirthschaft eine gefährliche Sache, besonders wenn fie an fich schon schlecht organisirt mare, benn je unfultwirter ber Boben, und je größer ber Dunger= und Futtermangel ist, um so mehr thut ein gewissenhaft ent= worfener und durchgeführter Wirthschaftsplan noth, und um so genauer muß in Allem Ordnung eingehalten werden; fie paßt baber nur für kleine Besitzungen, benen das Einlenken aus einem Geleise in das anbere nicht schwer fällt ober für einzelne Außenschläge, benen man burch grune Düngung, ertaufte Düngstoffe, Pferch u. bgl. aufhelfen will. Jedenfalls erfordert die freie Wirthschaft einen sehr umsichtigen, praktisch= genbten und sachverständigen Leiter, der auch ohne festes System alle Berhältniffe zu schätzen und zu beurtheilen im Stande ift, so daß die ganze Wirthschaft stets ohne Schwanken im geregelten Gange bleibt; daber ift sie nur bei einem kleinen Grundbesitzer von Kähigkeit, der zugleich als genauer Kenner seines Ackerlandes in eigener Berson wirth= schaftet, gefahrlos, teinesfalls aber bei großen Complexen und burd Berantwortlichfeit gebundenen Beamten, Die überdies vielleicht auch noch oft gewechfelt werden!

#### Fruchtwechfelwirthichaft

ist bassenige (in unserer Zeit keineswegs erfundene, sondern nur mehr in Anregung gebrachte) Feldeintheilungsspstem, das in der Regel nie zwei Halmfrüchte zum Reiswerden unmittelbar auseinander solgen läßt, sondern immer eine Hackfrucht, Handels= oder Futterpslanze zwischen zwei Cerealien (Halmfrüchte) einschaltet, mit andern Worten: eine Wirthschaft, in der auf jede den Boden verunreinigende oder ver= härtenlassende Frucht unmittelbar eine reinigende oder loderude zu folgen hat.

Die Hackfrlichte und Handelsgewächse dienen, wegen der besonderen Sorgsalt, die ihre Bearbeitung erheischt, zur Lockerung und Reinigung des Bodens, und die blattreichen, bodenbeschattenden Futterpflanzen zur Schonung der Bodenkraft, indem sie das Meiste ihres Nahrungsbedarf aus der Atmosphäre schöpfen und darum weniger Nährstoffe dem Boden entnehmen.

Der michtigste Zweck bes Fruchtwechsels besteht demnach in der Berbesserung und Bereicherung des Bodens bei steigender Körnerproduktion, der wesenkliche Unterschied aber zwischen der Körner= und Fruchtwechselwirthschaft beruht darin, daß erstere ihren Grundkomplex getheilt bewirthschaftet, so daß ein Theil davon als Wiesen anhaltend mit Gras bestockt ist und bleibt, bei dem Fruchtwechsel aber der Futter= und

Getreidebau auf einem Felde zusammenschmelzen, so zwar, daß das, was in einem Jahre mit Futtergewächsen bebaut gewesen, im nächsten wieder mit Halmfrucht bestellt wird, und dadurch ein alljährlicher Wechsel

zwischen beiden ftattfindet.

Durch den Fruchtwechsel erhält jedes Kulturgemachs bie geeignetste und angemeffenfte Stelle im Fruchtumlaufe, und badurch auch bas Welb immer jene Burbigung eines nachhaltigen Ertrages, ber bei ber Bebanung bes Rulturbobens immer angestrebt werden foll. Aber nicht allein die alljährige Abwecholung ber Halmfrüchte mit anderen Gemächsen ift es, die das fortwährende Steigen der Bodenfraft und die Nachhaltigkeit des Ertrages einer Wechselwirthschaft begründet. — auch die bedeutende Futtervermehrung, welche Zwed und Folge des Fruchtwechfels, wirft als ein machtiger Bebel mit, die Düngerproduktion ju erhöhen, und dadurch die Erfräftigung bes Bobens zu beschleunigen; der Fruchtwechsel ift daber für große und fleine Wirthschaften, bei guten und ichlechten Böben, in den meisten Fällen von überwiegendem Bortbeil begleitet, namentlich aber für Gegenden, wo Mangel an guten Graswiesen berrscht, zu empfehlen; benn durch ihn allein ift es dem Land= wirthe möglich, auf seinen Medern einen Ueberschuß an Frutter zu erzeugen, womit er fein Bieb reichlich nabren, und bei gesteigerter Dunger= erzeugung auch die schlechten Wiesen zu höherem Ertrage bringen, ober

ihren ganzlichen Mangel leicht verschmerzen kann.

Unter die besonderen Borzüge des Fruchtwechsels gehört aber auch die erfahrungssichere Thatfache, daß die Arbeiten eines Birthschaftskörpers, besonders die der Augkräfte, nicht so sehr auf kurzere Berioden zusammengebrängt werben, wie bei ber Dreifelberwirthschaft, sonbern auf Die verschiedenen Jahreszeiten und unter mancherlei Kulturgewächse so gleichmäßig vertheilt werden können, daß in keiner Arbeit eine Unter= brechung oder Ueberstürzung zu besorgen ift. Der Borwurf, den Manche ber Wechselwirthschaftseintheilung gemacht haben, daß fie viel mehr Menschenhande benothige als das Dreifelberspftem, ergibt fich als ein gang ungegrundeter, wenn man erwägt, daß bei einer Bergleichung beiber Wirthschaftsspfteme nur eine verbesserte Dreifelberwirthschaft bem Fruchtwechsel entgegengestellt werben fann, und in diesem Falle ber Dreifelderwirth gleichfalls mit den bisherigen Arbeitsträften aufliegen Diefer Einwand trifft baber, ba nicht zu läugnen ift, daß ein ausgebehnter Hackfrucht-, Handels- und Futtergewächsbau einen größeren Arbeitstraftaufwand erfordert, nicht allein die Fruchtwechsel-, sondern jede andere Wirthschaft, die eine höhere Kultur, als den alten Dreifeldersschlendrian anstrebt, folglich auch die vervollkommnete Dreifelderwirthschaft, weil sie sür ihre zu bebauende Brache über einen eben so bebeutenben Dehrbebarf an Arbeitsträften, wie bie Wechselwirthschaft, verfügen können muß.

Ein weiterer Borzug des Fruchtwechsels besteht auch barin, bak man durch ihn einen mageren, ober in Folge feiner Mischung schlechten Boben in turzer Zeit berartig verbeffern tann, daß er Rulturgewachse trägt, die er bei der Dreifeldereintheilung ju produziren unfähig bliebe; Die Erfahrung hat taufenbfältig ben Beweis geliefert, daß Felder, auf welchen der Dreifelderwirth nie einen erträglichen Kleenuten erzielen tonnte, dem Wechselwirthe den besten Ertrag an Rlee abwarfen, weil Diefer in feinen Borfrüchten eine angemeffene Borbeftellung erhielt, und anstatt nach zwei Salmfrüchten in der Brachflur zu tummern, unmittel= bar in Gerste nach gedfingter Sachtrucht, ober in die kräftige erste Tracht ber Winterung gefaet, einen viel reicheren Standort vorfand, auf bem er tiefer wurzeln und sich voller bestoden tonnte. Daffelbe gilt auch hinfictlich der Geeignetmachung schwerer bindiger Boden für ben Sadfruchtbau, wenn durch grun zu mabende ben Boden beschattende Erbfen, Biden, Spergel, Rlee oder Buchweizen eine beffere Mischung und Loderung der Adertrume angebahnt, durch eine mit dem Fruchtwechsel im innigsten Berbande stebende Tiefacerung Die stockende Raffe versentt. und die Reinigung bes Aders von Queden, Difteln, Suflattig, Binntraut, Brombeeren u. bgl. ju Stande gebracht ift. Auch konnen beim Fruchtwechsel die vortheilhaftesten Zwischenfrüchte, die der Dreifelderwirth in die Brachflur unmöglich aufnehmen tann, ohne alle Schwierigkeit. ja felbst mit Rugen, zwischen die Getreidearten eingeschaltet. Die ein= träglichsten Handelsgewächse, wie sie ber Absatz und Bedarf bes Landes ju gesuchten Waaren macht, damit in Berbindung gebracht und ohne bedeutend größeren Aufwand Bortheile erzielt werden, auf die der Dreifelderwirth verzichten muß.

Endlich ift noch die zweijährige Ausnutung ber Rleeschlage als ein wichtiger Bortheit des Fruchtwechfels hervorzubeben, beffen ber Dreifelberwirth nicht theilhaftig werden tann. Es ift betannt, daß der erfte Abhieb eines Kleeaders nur für einen Theil der Grünfütterungsperiode das nöthige Saftfutter liefert, und daß, wenn der zweite Schnitt noch benutzt werden foll, der in der Regel darauf folgenden Winterung nie eine gute Bearbeitung und gehörige Gabre bes Felbes, selten bie Bersetzung der Rleewurzeln, am allerseltensten aber eine rechtzeitige Saatbestellung zu Statten tommt; die nur einfahrige Benützung Des Rlees hat daher entweder den Entgang der vollen Ansnutzung der Kleefaat, oder das zweifelhafte Gedeihen der Winterfrucht zur Folge. Run hat man aber in neuerer Zeit aus ben gunftigen Resultaten bes Rlee-Grasbaues die Erfahrung gewonnen, daß der rothe Rlee, mit Unterfaat von Timotheus ober Raigras, leicht zwei Binter überbauert, mithin nach überstandenem ersten Winter zwei bis brei Schnitte liefert, und nach bem zweiten wenigstens noch so viel Llee = und Grasbestodung für bie Beschattung bes Felbes erübriget, daß die Berunkrautung verhindert

und noch ein reicher Aleegrasschnitt genommen, darauf die Kleestoppel, wenn sie wieder ausgeschlagen, gestürzt und angewalzt, der Acer rechtzeitig saatgepflügt, und somit der folgenden Winterung eine solche Borzbereitung gegeben werden kann, die eine frühe Herbstsaat möglich und das Gedeihen derselben sicherer macht.

Die gänzliche Berbannung der Brache, wie sie manche Landwirthe an die Bechselfruchtfolge geknüpft erachten, ist keine unerläßliche Bebingung und kann, ohne Versändigung an dem System, umgangen werden. Die Vortheile einer gut bearbeiteten Brache lässen, sich, wenn auch settener wiederkehrend, recht gut mit einem mehrfelderigen Fruchtwechsel vereinigen, ja ihre Veibehaltung empsiehlt sich sogar selbst, wenn man dem Raps- oder Kardenbaue mit daraufsolgender Winterung einen Platz im Fruchtwechselturuns einräumt. Die Brache wird sonach durch die Wechselsruchtsolge grundsätzlich nicht verworsen, sondern lediglich sie ent behrlich erklärt, und daß sie dies wirklich sei, beweisen selbst die Dreiselderwirthe, indem sie der bedauten Brache das Wort reden, um die nutslose Vodenverschwendung der reinen Dreiselderwirthschaft nicht vertheidigen zu müssen.

Die Wahl des Wirthschaftsspstems und der Feldereintheilung end= lich darf sich nur von den vorhandenen Lotalumständen leiten laffen. unter benen wieder jene am meisten entscheiden, beren Beseitigung ober Aenderung nicht von der Willführ des Wählenden abhängt. Wo wegen Mangel an Wiesen viel Futter, besonders Kleefutter erzeugt werden wo der Kartoffelbau für die Spiritus=. Sprup= und Stärkefabrikation erweitert, die Rultur der Runtelruben fur die Budererzeugung und Biehmaft in's Große ausgebehnt werden foll, und wo Handelsgewächse guten und raschen Absatz finden — bort ift die Wahl des Fruchtwechsels angezeigt; wo die Schafzucht in Berbindung mit der Race= und Wolle= veredlung fich als einträglicher darftellt, ift die Feldweide ober Roppel= wirthichaft bie vorzüglichere; wo der Absat an Schlachtvieh und der Brodutte des Latticins den höheren Ertrag verspricht, tann die Wahl zwischen der Feldgraswirthschaft, der Koppelwirthschaft und der freien Körnerwirthschaft schwanken; und selbst die Dreifelderwirthschaft, mit und ohne reine Brache tann in Gegenden, wo die Körnerproduktion das Wünschenswertheste, und in der Nähe großer Städte, wo Dunger für billigen Preis zu kaufen, unter gegebenen Umständen die vorzüglichere sein; wir schließen baber mit der Folgerung, daß zwar jedes Wirthschaftssyftem unter gewiffen Berhältniffen wohl bestehen, seinen Betreiber befriedigend lohnen, und den Boden in Kraft und ertragsfähigem Stand erhalten könne, daß aber ber Fruchtwechsel, zu beffen Gunften bie Stimmenmehtheit ber rationellen Landwirthe und felbst die Ratur durch ihr ewiges Wech=

feln in den Erzeugnissen sich ausspricht, das voraus hat, daß er auf sich selbst gegründet, Wiesen= und Rasenhut= weiden nöthigenfalls entbehren, alles, was er braucht, auf seinen Aedern erzeugen und doch dabei den höchsten nachhaltigen Ertrag liefern kann.

Die Auswahl unter den landwirthschaftsichen Gewächsen, welche man, als bodenlockernde, reinigende und schonende, zwischen die Getreidearten einschalten kann, ist sehr groß; man hat: als Borfrüchte zu Wintergetreide: alle Hilsenfrüchte (sowohl zur Reise als Grünsmaht) den rothen, schwedischen und weißen Alee, nebst dem immer beliebter werdenden Kleegraßgemenge, serner den Tabak, Spergel, Wau, Waid und Safflor, Kümmel, Fenchel und Anis, Winterraps und Kübsen, Sommerraps, Delrettig, Senf, Leindotter, Mohn, Lein, Hanf und Weberkarden: als Borfrüchte für Sommergetreide: alle Hackstrüchte, worunter Kunkeln, Kartosseln, Wasserriben, Möhren, Kopstraut, Kohls und Steckrüben, dann Krapp, Mais und Buchweizen.

Es versteht sich hiebei von selbst, daß nicht jedesmal nach den ersten ausschließlich Wintergetreide, nach den letzteren Sommergetreide solgen müsse; der verständige Landwirth darf und muß oft Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel sich erlauben; eben so wird es manchmal zulässig, Winterroggen nach Weizen einzuschalten, oder am Schlusse des Turnus den genügsamen Hafer nach Winterfrucht solgen zu lassen, ohne daß man deshalb diese Fruchtsolge eine fehlerhafte nennen darf.

Um einen Fruchtwechsel an die Stelle der bisher betriebenen Felder- oder Körnerwirthschaft treten zu lassen, ist es durchaus nothwendig, daß man über den gesammten Felderkomplex frei versügen könne, daß die Felder nicht zu sehr zerstreut oder zerstückelt liegen, und vor Allem, daß der Boden kleefähig sei, oder doch bald dazu gemacht werden könne; denn der Klee ist die vorzüglichste Pflanze, um den Plat vor Halmfrüchten einzunehmen, und besonders der Winterung den geeignetsten Standort zu hinterlassen, ohne der Brache zu bedürfen. Wo der rothe Klee hiezu nicht paßt, vertritt seine Stelle der schwedische und der weiße Klee.

Ferner ist bei der Feststellung eines Fruchtwechsels, und der Wahl der zu düngenden Hauptfrüchte sorgfältig darauf zu achten, daß die Beschaffenheit des Bodens rücksichtlich der Nachfrüchte immer im Boraus gewürdiget werde; endlich darf es dem Dreiselderwirthe, der zum Fruchtwechsel übergehen will, nicht an den disponiblen Betriebssonds: Geld und Intelligenz mangeln.

Aber auch selbst bann, wenn alle biese Bedingungen ihre gunstige Erledigung gesunden, muß der Uebergang zur Bechselwirthschaft mit aller Umsicht und ohne Uebereilung vermittelt werden, um Rüchschläge

in den ersten Erntejahren zu vermeiden; besonders tritt im Anfange nicht selten ein Desizit in der Stroherzengung ein, welches auf den Gesammtertrag einen nachtheiligen Einfluß übt, und häusig anch, in Folge des nothwendig werdenden Tieserpflügens und der Bodenträftigung für den hadfruchtbau, ein Mangel an Dünger, dem dadurch begegnet werden muß, daß man gleich bei der Fruchtwahl dem Winterdaue einiges Uebergewicht, und dem Klee einen kräftigen, unkrautfreien Standort verschaffe, um so viel Futter und Streu zu erzeugen, als nothwendig ist, den 5. Theil des Ackerlandes regelmäßig zu düngen.

Die Fruchtwahl bildet daher ben ersten Schritt des Ueberganges; sie umsaßt die Feststellung aller jener Feldfrüchte, welche in den Wirthsichaftsbetrieb aufgenommen werden sollen, und richtet sich nach der versichiedenen Ertragsfähigseit des Bodens, nach dem Einflusse des Rlimas, der Ortsverhältuisse und der Absatwege, nach der Größe des Biehstandes und der zu Gebote stehenden Futters, Dungs und Arbeitskräfte. Der Oreiselberwirth hat keine Fruchtwahl, weil bei ihm die Fruchtssolge keiner Aenderung unterworfen ist; um so wichtiger ist sie für den Fruchtwechselwirth; erst nach ihrer überdachten Festsetzung gelangt er zur Bestimmung der

Fruchtfolge, welche darüber entscheidet, in welcher Ordnung, Berbindung und Auseinandersolge die in den Fruchtwechsel aufgenommenen Rulturgewächse einander abzulösen haben. Die Fruchtwahl kann oft für zwei verschiedene Wirthschaftskörper dieselben Kulturgewächse, z. B. Winter= und Sommerhalmfrucht, Erbsen, Kartoffeln und Klee bestimmen, und doch die Fruchtsolge auf jeder dieser Wirthschaften eine andere sein, indem die eine: Kartosseln, Gerste, Klee, Roggen, Erbsen und Hafer an einander reiht, während die andere: Weizen, Klee, Roggen, Kartosseln, Gerste, Erbsen, Hafer und Brache aufein= ander solgen läßt und somit in beiden eine wesentliche Verschiedenheit in der Fruchtsolge sich kund gibt. Unter

Rotation, Turnns ober Umlanf versteht man die Zahl der Jahre und Schläge, in welche die Bewirthschaftung des ganzen Aderseldes getheilt ist, und nach deren Ablauf die sestgesetzte Reihensolge wieder von vorne beginnt. Einen solchen voraus bestimmten Umlauf haben alle geregelten Wirthschaftsspsteme; er ist bei der reinen Dreiselderwirthschaft der einsachste, bei der verbesserten, dann bei der Frucht= wechsel= und Koppelwirthschaft verwickelter, bei der freien Wirthschaft aber unbestimmt, weil er hier nach Umständen und Bedarf in der Abwechslung und Wiedersehr Veränderungen zuläst.

Uebergang und Bahl des Feldsustem's. Siebei sind mancherlei Rüdsichten zu beobachten, da das Gelingen oder Mislingen der getroffenen Bahl sehr leicht zu spät erkannt werden kann. Der Landwirth,

der jum Fruchtwechsel übergeben will, priife vor Allem die Dertlichkeits= verbaltniffe und hüte sich vor blinder Rachahmung hochgepriesener Spsteme, die nicht überall hindaffen; er verschmähe nicht, die Erfahrungen alter verständiger Ortsbewohner hinsichtlich des Gedeihens der wichtigften Rulturgewächse felbst bann zu beachten, wenn ihre Ansichten scheinbar unglaublich waren; er suche bie Erreichung seines Zweckes auf bem minbestfosipieligen Wege, ohne Knauserei, auf die einfachste Weife, ohne fich in verwidelte Runfteleien einzulaffen; er ftrebe fo viel als möglich nach Unabhängigkeit von äußerem Einflusse bei ber Beranschlagung bes Bedarfes an Bieh, Futter, Dünger und Arbeitstraft; er vereinige nur folde Grundstude zu einem Feldspftem, Die nach ihrer Beschaffenheit der getroffenen Fruchtwahl am vollkommensten entsprechen, ohne auf die Berbefferungsfähigteit bes Bobens allzuhobes Bewicht zu legen, und trachte lieber mindergeeignete Felder auszuscheiden, und nach einer an= dern Fruchtfolge oder in freien Außenschlägen zu bewirthschaften, endlich vermeide er alle Kulturen, welche einen unsichern Erfolg versprechen, oder einen zu großen Düngeraufwand beanspruchen.

Von sehr hoher Wichtigkeit ist die Vorausbestimmung des Feldschlages, in welchen die Hauptdungung gebracht, und die Frage, ob die Saupt = (Winterfrucht) ober die Borfrucht in den frijden Dunger gebaut werden foll? Letteres dürfte in vielen Fällen fich als vortheil= haft herausstellen, und am sichersten die Aufeinanderfolge startzehrender Gewächse vermeidlich machen; das gröfite Gewicht aber ift auf die Stroherzeugung zu legen, und beshalb dem Binterhalmfruchtbau fein zu geringer Antheil am Aderfelde einzuräumen, weil er das meiste Strob neben den werthvollsten Körnern liefert. Nur da, wo die Berbindung eines Industrials mit der Feldwirthschaft einen nachgewiesen höheren Gesammtertrag liefert, ift der Hackfruchtbau bei der Bertheilung des Areals zu begünftigen; in allen übrigen Fällen aber foll dem Wintergetreide wie bei der Dreifelberwirthschaft wo möglich ein volles Drittel ber ganzen Aderfläche zugewiesen werben, was am leichtesten dadurch vermittelt wird, daß man in gedüngte Winterung ben Rice baut. in beffen Stoppel wieder Winterung folgen läßt, und wo nöthig, fle noch einmal nach gedüngter Sülsenfrucht einschaltet.

Den leichtesten und natürlichsten Uebergang aus der Dreifelderwirthschaft in den Fruchtwechsel vermittelt eine vorläufige Eintheilung der dreischlägigen in eine sechs- oder neunschlägige Felderwirthschaft; wird nämlich durch die Benützung der Brache mit bodenlockernden und bereichernden Gewächsen der Uebergang vorbereitet, so kann man nach einem 3 jährigen Turnus sehr leicht in den Fruchtwechsel einlenken. Ein Beispiel mag dies erläutern: Ein Wirthschaftstompler bestebend aus

6 Dreifelber= wird beim Fruchtwechsel erhalten: 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 1. Jabr 6. Jabr schlägen Winterung |\* Grwide 1) \*\* Weizen Rartoffel |\*\* Wint. Riee \* Somm. \*\* Wint. 2) Gerfte m. RL Rice 4 Wint. \* Grwide Kartoffel Somm. \*\* Wint. 3) Riee \* Wint. Grünwice Rartoffel Somm. Rlee \*\* Wint. 4) \* Roggen Grünwide Rartoffel Rice \* Winterg. Somm. 5) Hafer | \* Haf., Al 6) Brache. | \*\* Wint. \* Baf., Rlee Rlee \* Winterung Grünwicke Somm. Rlee \* \*\* Wint. Rartoffel Winterung \* Grunw. Rartoffel 'Somm.

Aber auch aus einem Dreifelderturnus mit reiner Brache kann man in den Fruchtwechsel sogleich übergeben, wenn man nur bei den an Rraft schwächeren Schlägen in ben ersten Jahren bes neuen Turnus burch Einschaltung von grun zu mahender Gemeng = ober Wickensaat ben Uebergang vermittelt, und darauf bedacht ift, daß das Bieh reichlicher ernährt, und ein Buschuß an Streumaterial gewonnen wird, um die Bodenfraft gleich anfangs in's Steigen zu bringen; z. B.

Nach bem 3 Kelber=

entfällt auf bie Fruchtwechfelfdlage:

Turnus | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | 1) a. Br. \*\* Winterung Haffrucht | Somm. | Alee \* Winterung Hilfenf. \*\* Binterung \* Grinw. Winterung \*\* Haffr. | Somm. | Riee \* Winterung Billfenf. \*\* Binterung Sülfenfr. \*\* Binterung Sadfrucht Gie \* \*\* Bint. Hillenfr. \* Binterg. Rice \* 2) a. Weizen Somm. b. Rogg. | \*\* Hadfr. Somm.

3) a Gerfte | \*\* Grünw. Winterung Hillsenfr. \* Winterung Hadfrucht | Somm. Rice \* Winterung Binterung | \*\* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* Her \* H Binterg. Ein ähnliches Beispiel, zur Drientirung bei einem auf zweijährige

Rleenutung berechneten Fruchtmechfel, moge bier noch feine Stelle finden. Dreifelber= Anbauftand im Fruchtwechfel: turnus in 9 1. Jahr 2. Jahr Gerfte m. Rlee Rlee \* Schlägen . 3. Jahr 4. Jabr 1) \*\* Winterung Winterung \* Sacffrucht. Sommerung 2) Somm. m. Riee Rice \* Winterung \* Hackfrucht \* Winterung \* Bulfenfrucht

Hackfrucht.

Commerung

3) Riee 4) \* Winterung 5) Sommerung 6) \* Kartoffel 7) \* Winterung 8) Sommerung 9) Brache 5. Jahr Sommerung

\* Bullenfruct Sommerung Brache \*\* Winterung Rlee \* Rice

Winterung

Hadfrucht

Hadfrucht. Sommerung Sommerung \* Hülsenfrucht Sommerung Brache \*\* \* Billenfrucht | Sommerung Brache \*\* Winterung \*\* Winterung |Rlee 6. Jahr 7. Jahr \* Bullenfrucht Sommerung Sommerung Brache \*\* Wint., Rlee Brache \*\* Winterung Rlee Rlee Riee \*\* Winterung Hackfrucht Winterung Rlee \*

Rice 8. Jahr Brache \*\* Wint., m. Rlee Rlee Rlee Rlee \* Winterung Sommerung Hadfruckt \* Bülfenfrucht |Sommerung \* Hülfenfrucht Sommerung Brache.

Sommerung

Winterung

Brache \*\*

Rlee

\* Hülsenfruckt Sommerung

> Wint. m. Rlee Rice Winterung Hadfrucht \* Hülsenfrucht Sommerung

Sommerung

Brache \*\*

Winterung

Winteruna.

9. Jahr

Rice

Rlee \*

Hackfrucht

Commerung

<sup>\*</sup> bedeutet eine halbe, \*\* eine ganze Normalblingung.

Elert, landw. Berb. 4. Muft.

Bur Uebersicht und Bergleichung mehrerer Fruchtwechselspfteme laffen wir hier noch einige Beispiele verschiedenjahriger Umläufe folgen, mit ber Bemerkung jedoch, daß berlei Schemen burchaus nicht als Leiften angesehen werden dürsen, da der Schafzüchter, der Biehmäster, der Brennerei= und Zuckerfabriksbesitzer, der Lacticin= wirth und jeder Andere, der sein Hauptziel in irgend einem Neben=

| w  | irth und jeder    | Undere, der jein      | Pauptziel in irgen                      | d einem Veben=      |
|----|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| an | veige der Landw   | irthschaft sucht, sid | b in der Wabl so                        | einer Fruchtfolge   |
| hr | n anheren R       | rinzipien leiten lass | ่อน พบที                                | O                   |
| -  | n unocicn p       | tuigipien tenen tuij  | cu ninb.                                | T Manufathan        |
|    |                   |                       |                                         | V. Reunfelber=      |
|    | L Fü              | nffelber=Fruchtw      | edyfel.                                 | Fruchtwechsel.      |
| 1) | Bohnen, San       | 1) Brache **          | 1) Tabat **                             | 1) Hadfrucht **     |
| ٠, | ober Mobn **      | i) Stude              | 1) Eublit                               | 2) Gerfte ob. Hafer |
| 91 |                   | 2) 90ans              | 2) Dinkel                               | 3) Klee             |
| 2) | Weizen ober Rog-  | 2) stupe              | 2) Dillet                               | 4) Roggen mit       |
| 91 | gen               | 2) Waisan             | 2) (8                                   | Beißtlee            |
| 3) |                   | 3) Weizen             | 3) Gerfte                               | 5) Schafweibe       |
| 41 | Runkeln           | A) OYes '             | A) OYes                                 | 6) Winterraps **    |
| 4) | Gerste ob. Hafer, | 4) 3000               | 4) Rice                                 | 7) Beizen           |
| ə) | Klee ober Grün-   | o) Baler              | 5) Kartoffeln                           | 8) Hillfenfrucht    |
|    | widen             | 4                     | i                                       | 9) Roggen.          |
|    | 77 ~              |                       | ن مند                                   | o) otaggem          |
|    | П. Се             | chefelber=Frucht      | wechtel.                                | VI. Zehnfelder=     |
| 1) | Hadfrucht **      | 1) Grünwiden **       | (1) Sanf **                             | Frucht wech fel.    |
|    | Gerfte            |                       | 2) Beizen                               | 1) Brache **        |
|    | Rice              |                       | 3) Bohnen                               | 2) Raps             |
|    | Winterung         | 3) Rice<br>4) Raps ** | 4) Weizen *                             | 3) Weizen ober      |
| 5) | Bülsenfrucht *    | 5) Weizen             | 5) Rice                                 | Sacram Over         |
|    | Winterung         | 6) Kartoffeln         | 6) Weizen, barauf                       | Roggen              |
| U) | 20 interning      | o) statioffein        | Rüben.                                  |                     |
|    |                   | l                     | 1 ottibett.                             | 51 Rice **          |
|    | TIT Ø:            | Kanfalhan - Tundi     | - madi fal                              | 6) Roggen           |
|    |                   | benfelber=Frucht      | inemier.                                | 7) Kartoffeln       |
| 1) | Hadfrucht **      | 1) Runkelrübe **      | 1) Hanf ob. Tabat **                    | 8) Gerfte           |
|    | Gerfte            | 2) Gerfte             | 2) Weizen                               | 9) Hülsenfrucht *   |
| 3) | Rice              | 3) Rice               | 3) Rice                                 | 10) Hafer.          |
| 4) | Rice              | 4) Roggen             | 4) Rice                                 | VII. Elffelber=     |
| 5) | Weizen *          | 5) Grinwiden **       | 5) Raps **                              | Frudtwechfel.       |
| 6) | Hülsenfrucht      | 6) Raps               | 6) Weizen                               | 1) Hackfrucht **    |
| 7) | Roggen            | 7) Weizen             | 7) Kartoffeln                           |                     |
| ,  | 00                | , ,                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2) Gerste           |
|    | IV. 20            | dtfelber=Fruchtn      | vedsfel.                                | 3) Hilsenfrucht     |
|    |                   | - ·                   |                                         | 4) Winterung **     |
| 1) |                   |                       | 1) Brache **                            | 5) Hafer m. Rlee-   |
|    |                   | 2) Gerfte             | 2) Winterraps                           | gras                |
|    |                   | 3) Rice               | 3) Weizen                               | 6) Schafweide       |
|    | Klee=Gras         | 4) Winterung          | 4) Hülsenfrucht                         | 7) Winterraps**     |
| 5) |                   |                       | 5) Hafer                                | 8) Roggen           |
| 6) |                   | 6) <b>Raps</b>        | 6) Kartoffeln *                         | 9) Rice             |
| 7) |                   |                       | 7) Gerfte                               | 10) Roggen          |
| Q١ | Safer             | e) Salan              | O OYAA                                  | 11) Balar           |

7) Gerfte 8) Rice.

8) Hafer

8) Hafer

10) Roggen 11) Hafer.

#### Robbelwirtbicaft.

Das Wesen ber Roppel= ober Wechselwirthschaft (nicht zu vermen= gen mit Fruchtwechselwirthschaft), besteht in der Benutung eines Theils der ackerbaren Felder als Grasland jur Weide, und in der dadurch bezweckten Mehrproduktion von Biebfutter in Gegenden mit magerem Boden, wo fich die Biehzucht gleichwohl beffer rentirt ale der Körner-Bu biefem Behufe muffen bie Grundstude, die eine Zeitlang Früchte getragen haben, hierauf wieder durch eine Reihe von Jahren jum Futterbau benutt werden, wobei der schlechtere Boden durch die ftarte und bichte Berafung wieder erträftiget und ertragsfähig gemacht wird. Die Roppelwirthschaft verdient nur auf fehr großen Gutern, bei schwacher Bevölkerung, ober wo aus sonstigen Ursachen der Taglobn zu boch ift, einige Anerkennung; auch ift fie thatsachlich nur in feuchten, bem Graswuchse auf Feldern gunftigen Klimaten, daber zumeift in ben Nordbeutschen Rustenlandern und in Gebirgsgegenden beimisch, in den öfterreichischen Bebirgelandern nennt man fie Egarten wirthichaft und die Futterfelder Egartenfcläge. Go einfach bas Syftem ber Roppelwirthschaft ift, so groß ift die Manchfaltigkeit, welche man bei ihrer Ausübung unter verschiedenen Berhaltniffen antrifft, weil bei ber= selben vorzugsweise die Ortslage in Betracht fommt, die bald ben Fruchtbau, bald die Beugewinnung ober auch die Biehweide als Hauptzwed in ben Borbergrund stellt.

Es gibt Roppelwirthschaften zu vier bis 13 Schlägen, davon einige Beispiele, jur Bergleichung ihrer Fruchtfolge, bier fteben mögen.

I. Bierfolägig.

- 1) Winterung.
- 2) Sommerung. 3) Weibe.
- 4) Beibe, balbe Brache.

## II. Siebenichlägig.

- 1) Dreschbrache.
- 2) Roggen. 3) Hafer.
- 4) Rartoffel. \*\*
- 5) Sommerung m. Gras. 9) Beibe.

- 6) Beibe. 7) 28eibe.
  - III. Reunschlägig.
- 1) Dreichbrache.
- 2) Winterung.
- 3) Sommerung. 4) Kartoffeln. \*\*
- 5) Gerfte.
- 6) Erbien, Rleegras.
- 7) Weibe.
- 8) Beibe.

### IV. Behnichlägig.

- 1) Sadfrucht. \*\*
- 2) Gerfte, Rleegras.
- 3) Riee.
- 4) Grasland.
- 5) Grasland. 6) Weibe, Halbbrache.
- 7) Raps.
- 8) Winterung.
- 9) Hadfrucht. \*\* 10) Binterung.

# Fischzucht und Teichwirthschaft.

Obgleich es sehr viele Gegenden gibt, wo man die der Fischzucht sonst ausschlieklich gewihmeten Teiche trocken legt, um sie in Aecker und Biefen umzuwandeln; obgleich mancherlei Berhaltniffe obwalten konnen, unter benen eine folche Teichkaffirung felbst als Fortschritt zur befferen Ausnutzung bes Bodens anerkannt werden muß, gibt es boch auch wieder Gegenden, und zwar in großer Bahl, wo eine gunftige ortliche Lage, ein gesicherter Fischabsat, ein annehmbarer Preis, und mitunter auch Die besondere Gute ber Teiche ber Fischaucht bas Wort reben; gibt es viele Teiche, die wegen ter an ihrem Inhalte zehrenden Mahlmühlen und Industrialwerte gefüllt erhalten werden müffen; viele sumpfige und quellige Niederungen, welche weder zum Feldfrucht= noch Grasbau geeignet find; endlich viele höher gelegene, natürliche oder fünstliche Wafferbeden, beren Trodenlegung ichon aus bem Grunde vom Uebel ware, weil in ihnen zu jeder Zeit und in beliebiger Menge das Düngemaffer jur Beriefelung von Wiefengrunden ju Gebote ftand. mithin noch kein Grund vor, die Teichsischzucht für aufgegeben, ober für aufgebenswerth zu achten, wenn es auch Stimmen gibt, die fich alfo vernehmen laffen; fie verdient vielmehr jest mehr als je, und besonders in unserem fischgesegneten Baterlande, alle Aufmerksamkeit und Pflege, weil die gegenwärtigen Besteuerungsnormen rudsichtlich des Teichgrundes. wovon im allgemeinen vielleicht kaum der zehnte Theil in wirkliche Kelder. Wiesen und Weiden verwandelbar wäre, obgleich die Teiche Diesen gleichgehalten sind, den Besitzer unabweislich zwingen, durch eine rationelle Fischwirthschaft wenigstens theilweise jenen Rupertrag ju ermöglichen, ben er wirklich verfteuern muß.

Diejenigen Wortsührer der Teichkassstrung, die da vielleicht ein paarmal gefunden, daß ein besäeter Teich ein oder zwei Jahre hintereinander reiche Haferernten gegeben, und daraus folgern wollen, daß eine volltommene Trockenlegung solcher Teiche dieselben auch fortwährend rentabel erhalten werde, bedenken nicht, daß sie die Fruchtbarkeit des Teichgrundes nur der mehrjährigen Fischbesatzung verdanken, daß diese Fruchtbarkeit sich in 2—3 Jahren volltommen erschöpft, und dann kein anderes Mittel erübriget, als entweder mit ungeheuerem Düngeraufwande dem neuen Acker, auf Kosten der alten Felder, aufzuhelsen, oder wieder in die Fischwirthschaft einzulenken, wobei noch die Frage offen bleibt, ob setzeres möglich, ob nicht vielleicht die Wiederherstellung der durchgegrabenen voer von Mäusen durchwühlten Dämme, die Kestaurung der versallenen Kinnen, Zapsenbäuser und Fluder zu kostspielig,

und somit die übereilte Trodenlegung jum Objette der bittersten Reue

geworden?

Die Teichwirthschaft kann recht füglich neben einem geregelten Fruchtbaue, ja selbst neben einem kunstlichen Acerbauspsteme bestehen; sie kann biesem durch Lieserung von Schilffutter und Streumaterial, von Teichschlamm und Berieselungswasser und durch zeitweilige Abtretung von fruchtbarem Schlammboden für den Gewächsbau, zur willkommenen Stütze dienen; und am Ende bleibt es denn doch immer eine hübsche Sache, wenn ein Landgut einen Fischnutzen von mehreren tausend Gulsden zur sicheren Sinnahmsquelle hat, besonders in Jahrgängen, wo das Migrathen der Getreids, Hackruchts, oder Futterernte den Signer in die größte Berlegenheit bringen mag. Doch wir haben ja nicht die Ausgabe, der Fischzucht eine Lobrede zu halten, sondern vielmehr die, in gedrängter Kürze die wichtigsten Berhältnisse der wilden und zahmen Fischerei, und der künstlichen Fischzucht zu besprechen.

Die wilbe Fifcherei, mehr in das Gebiet ber Jagd einschlagend, beschränkt sich fast allein auf ben Fisch fang und die Schonung der Fische in gewissen Altern und Jahreszeiten; höchstens nimmt fie hie und da die Kunst des Menschen für die Wiederbevölkerung der ausge-

raubten Bäche, Flüsse und Seen in Anspruch.

Die zahme oder Teichsischandt bilbet ben eigentlichen Gegenstand unserer Darstellung. Indem wir bei dem geneigten Leser die Kenntniß der praktischen Details bei dem Betriebe der Fischzucht voraussetzen, glauben wir nur über die Qualität der Teiche einige Bemerkungen einschalten zu sollen, um dann auf die Gattung der Zuchtsische und ihre

rationelle Behandlung im Teiche überzugeben.

Als gute Fischteiche bezeichnet man jene, beren Ober = und Untergrund aus fettem Lehm oder Thon besteht, beren Bodensläche, ohne Hügel oder Vertiefungen, allmählig gegen das Zapsenhaus zu abhängig ist, die frei, nicht von Hochwald umschlossen, daßer sonnig liegen, nicht von Winden beherrscht werden, welche das Wasser sonnig liegen, nicht von Winden beherrscht werden, welche das Wasser sonnig liegen, nicht von Winden beherrscht werden, welche das Wasser sonnig liegen, nicht von Winden besteht und Eriste und Größe dem Umfange des Teichwasserspiegels angemessen ist, und deren Umgebung aus Feldern und Viehetristen besteht, von wo aus dei Regengüssen Bodenschlamm, Dünger und Extremente der Weidethiere in den Vereich der Fische gelangen. Be weniger von den genannten Eigenschaften ein Teich bestitzt, je unvollstommener seine Lage, sandiger sein Grund, sehlerhafter seine Bodensläche ist, — in eine desto geringere Werthklasse muß er gesetzt, und ihm eine desto geringere Menge Fische zur Ernährung angesonnen werden.

Die Fischgattungen, Die bei ber Teichwirthschaft gezogen werben, find: Der Rarpfen, ber Becht, ber Bore bare, bie Schleihe

und hie und da auch der Sander oder Schill.

Der Rarpfen bildet den eigentlichen Kern der Teichfischzucht; er

ist das Mastschwein unter den Wasserthieren, das von Schlamm und Kräutern lebt, aber auch Brod, gekochte Hüssenfrucht, Biertrebern u. dgl. gerne frißt. Der Karpsen laicht im Mai, Juni und Juli; seine Jungen heißen im ersten Sommer ihres Daseins dis zum nächsten Frühjahre Brut, im zweiten Herbste Einjährige oder Fäustlinge, im dritten zweijährige Strecker oder Besatssische; die Fortpslanzungssische nennt man Streicher oder Laichkarpsen, davon das Männchen Milchner, das Weibchen Rogner; in Bezug auf ihre Schuppenbetleidung gibt es nackte= oder Leder=, Sattel=, Spiegel= und Schuppenfarpsen. Wagsische nennt man die ausgewachsenen, deren 35—62 auf den mtr. Entr. fallen; schwerere heißen Hauptkarpsen, leichtere Ausschlaßen.

Der Hecht wird als Raubsisch blos nebenbei, und des Rugens halber, den er durch Bertilgung von Fröschen und kleinen Fischen schafft, in den Karpfen= oder Hauptteichen gezogen; er darf selbst nur in dem Verhältnisse von 5 auf 100 Stück der ganzen Besatung geduldet, nur erwachsenen Fischen zur Gesellschaft gegeben, nur als einjähriges Schußhechtchen eingesetzt und muß allen übrigen Teichen fern geshalten werden. Um seine Vermehrung hat man sich nicht zu sorgen; er laicht schon im März und April, und wächst sehr schnell. Die Käufer bezahlen wagbare Dechte von 2—5 Kgr. gewöhnlich um 8—10%

theuerer als Rarpfen.

Der Börs, Bars oder Barsch wird in geringer Zahl (weil er außerdem nicht wächst, und nur dann einen Werth für den Feinschmecker hat, wenn sein Gewicht bis auf 0,4—0,8 Kgr. steigt) gerne in Karpsenteichen geduldet; man darf ihn aber nicht überhandnehmen lassen, weil er in größerer Menge die Karpsen im Winterlager beunruhigt, und nur durch Trockenlegung des Teiches, nicht aber durch die Hechte, auserottbar ist. Der Börs laicht im März, April und Mai, wächst sehr langsam, und wird von Fischhändlern nur selten gekaust, weil er keinen weiten Transport verträgt.

Die Schleihe wird als schmackhafter Fisch von den Händlern gerne abgenommen; sie bringt aber auch in den Karpfenteichen dadurch Ruten, daß sie fortwährend den Schlamm des Untergrundes auswühlt und dadurch eine größere Nahrungsmenge den Karpfen zur Berfügung stellt. Da die Hechte die Schleihenbrut nicht aussommen lassen, so setzt man gerne einige Streichschleihen in die Karpsenlaichteiche, um Nachzucht zu erhalten; sie laichen im Juni, und werden selten schwerer als 0,50

bis 0,75 Rilo.

Der Sander, Schill (böhm. candat) fordert ein eigenes ihm zuträgliches Wasser mit thonigem Grund, besonders aber einen durch den Teich strömenden, ihn mit kleinen Fischen bereichernden Bach; er lebt wie der Hecht von Fischen, und wird so start wie dieser. Da der Schill ein sehr geschätztes und lederes Fastengericht liefert, wird er theuer bezahlt, ist aber in weitere Ferne nur schwierig lebend zu transportiren. Er laicht im April und Mai.

Auch die Forelle wird hie und da in frischen, quellenreichen Balbteichen gezogen, aber mehr der Liebhaberei als des Rutzens halber. Sie laicht im November und Dezember, worauf die Brut im Februar

oder Marg gum Borfchein tommt.

Der Teiche, worin die Fische gezogen werden, gibt es viererlei; a) Die Brnt-, Laich= oder Streichteiche sollen vor allen anderen eine warme sonnige Lage haben, nach den Rändern zu slach aufsteigen, und daselbst mit großen Wasserpslanzen und Steinen versehen sein; woran die Rogner ihre Eier absetzen können. Reicher Rahrungszusluß mästet die Streicher, hindert aber die Fortpslanzungsfähigkeit; Teich=gras und Schilf halten die Sonnenstrahlen ab, und setzen dei Windeströmungen den Laich zu viel in unruhige Bewegung, wodurch er versichlämmt und unbrauchbar wird. Die Brutteiche können von geringem Umsange, müssen aber flach sein, und bei einer geregelten Fischwirthschaft deren mehrere (ost 4—5—6) zu Gebote stehen, damit, weil die Laichzeit dei verschiedenen Wässern und Lagen in verschiedenen Perioden eintritt, wenn auch die Zucht in mehreren sehlschlägt, doch in den übrigen die nöthige Fischnachzucht gesichert sei.

Da ber Karpfen mit dem 4. Lebensjahre fortpflanzungsfähig wird, so mählt man fünfjährige, von hellglanzender Farbe und schöngeftrecktem Rüdgrat, und jenachdem der Absatz für Spiegler oder Schup-

penfarpfen gunftiger, Die gefuchtere Spielart ju Streichern.

Horat bezeichnet in seinem trefslichen Werke: "Die Teichwirthssichaft, mit besonderer Rücksicht auf das südliche Böhmen" (Prag 1869) als Strich: 3 Rogner und 2 Milchner nebst 1 Reizer oder Anhetzer, und will aus dieser Jusammensetzung die günstigsten Brutresultate erzielt haben. Jedenfalls ist bei der Wahl und Zusammensetzung der Laichkarpsen auf die Individualität der einzelnen Thiere und die Güte des Streichteiches besonders Rücksicht zu nehmen.

Die Laichkarpsen werden lieber aus einem mageren, als aus einem setten Hauptteiche gewählt, und müssen, so viel deren in einen Teich kommen, von gleichem Alter sein. Sie können zur Fortpstanzung 5—6 Jahre lang benutzt werden, obgleich es gerathener sein dürfte, alle drei Jahre das Blut zu verzüngen, und dazu von auswärts Streischer zu erwerben. Der Einsatz der Streicher in den Laichteich geschieht im April, doch nicht bei noch allzukaltem Wasser, sie laichen nach den Witterungsverhältnissen und der Reise des Rogens, zeitiger oder später, woraus die frühe oder Heuerntebrut und die späte, oder Grunsmetbrut entsteht. Der Fischlaich braucht 40—45 Tage zu seiner Ausbrütung in dem von der Sonne dis zu 20—25°R. erwärmten Wasser.

Erfahrene Fischzüchter rechnen auf 1 Bettar Streichteich von guter Befchaffenheit 12 Rogner und 8 Mildner, welchen man gewöhnlich 6-10 Stud zweijahrige mannliche Rarpfen (Reizer), gufest. Muf einen Strich find Daber ungefähr 25 Ar Teichflache ju rechnen. Ein Rogner tann unter gunftigen Laichverhaltniffen 1200-1500 Stud Brut liefern; man rechnet aber, ber ungähligen Unfälle halber, welchen ber Laich ausgesett ift, burchschnittlich nur 2-300 Stud ficherer Ausbeute von jedem Rogner und muß sich bemnach den Flächenraum ber fämmtlichen Brutteiche nach dem jährlichen Bedarfe an einjährigen Streckfarpfen einzutheilen wissen. Auf je 1 Hektar der gesammten zu bewirthschaftenden Teich-Area find jur jährlichen Besatung 150 Stud, baber auf 100 Bettare Teich=Areale 15,000 Stud Brut nothwendig. zu beren Erzeugung 4-6 fleine Laichteiche zusammen mit circa 4 Bettare, und für diese 50 Rogner und 33 Milchner oder 17 Karpfenstriche erforderlich wären.

Die Laichteiche, von benen Sausenten forgfältig fern ju halten, und beren Wafferstand ben Sommer über möglichst gleichhoch zu regeln ist, werden in der Regel im Berbste des Brutjahres abgefischt, und Streicher und Brut über ben Winter in Rammerteichen verwahrt; man thut aber besser daran, dieselben in ihrem ursprünglichen Lager zu über= wintern, wenn man halbwegs durch die Tiefe des Teiches gegen das Ausfrieren gefichert, und Die Möglichkeit vorhanden ift, jur Zeit Des Gisaufthauens frisches Waffer zuzuleiten.

b) Die Stred = ober Smulteiche zerfallen in folde für Brut, und in folde für einjährigen Ginfat. In die erfteren wird bie gang junge Brut im Frühjahre eingeseht, über ben Sommer barin qu Käustlingen (gemeiniglich 0,2—0,3 Kgr. schwer und etwa so groß, daß aus der fie umschließenden Mannesfaust noch Ropf und Schwanz bervorragen) herangezogen, und im Berbste wieder in die Rammer versett. Derlei Strecteiche erfter Rlaffe bedingen, nach Maggabe ihrer Gute und Nährfähigfeit, eine verschiedene Starte bes Ginfapes; Diefer tann nämlich 600—1400 Stud Brut per Bettar betragen; man rechnet aber für Teiche mittlerer Qualität gemeiniglich ben Raum von 10 - Met. für jedes Fischchen, oder beiläufig 1000 Stud derselben auf ein Hettar bes Teichwafferspiegels, und gibt ihnen außer ber üblichen Ginfataufmaß von 10% noch einige zweijährige Karpfen als Leitfische zur Gefellschaft.

Für den britten Lebenssommer tommen die ein jahrig gewordenen Setlinge aus der Winterkammer in die Streckteiche zweiter Rlaffe, und zwar zu 4-800, burchschnittlich zu 600 Stud auf 1 hettar, und abermals mit einigen Leitfischen und 7% Aufmaß. Daselbst machsen fie zu verschiedener Stärke beran, fo daß fie in manchem Streckteiche taum 0,6 Kgr., in guten Teichen aber nicht felten 1-11/4 Kgr. schwer werben. Dieses Berichmelgen ber Grofe zwischen zwei- und einjährigen

Streckfarpsen ersorbert benn auch im Winter eine sorgfältige Absonderung (nicht nach der Stärke, sondern nach der Altersklasse), in verschiedene Kammerteiche, damit sie bei gleichem Aussehen nicht vermengt werden, weil es rathsam ist, schlecht gewachsene einjährige Fische gleich im nächsten Frühjahre in settere Streckteiche zweiter Klasse zu versetzen, damit sie, noch jugendlich, das im Wachsthume Versäumte nachholen, ehe sie verbutten.

Das Maßverhältniß der Streckteiche zu der gesammten Teicharea muß so beschaffen sein, daß die Gesammtarea der Streckteiche erster Klasse mindestens um die Hälfte mehr Fische enthalte, als zur Besatung der Streckteiche 2. Klasse nothwendig, so wie letztere wieder um ein Drittel Fische mehr enthalten müssen, als die in demselben Jahre abzussischen Hauptteiche an Besatung erfordern. Für größere Gutskörper läßt sich als Norm annehmen, daß man dei 100 Hettaren Gesammtarea der Teiche 4% auf Brut= oder Laichteiche,

12%, , Streckteiche erster Klasse, 18%, , bto. zweiter Rlasse,

60%, , Saupt= ober Karpfenteiche, und 6%, , Kammerteiche — auszuscheiden habe.

c) Die Sauptteiche muffen, jenachdem fie als Gin =, 3wei = ober Dreihiter, die Fifche im ersten, zweiten ober britten Berbfte magbar liefern follen, ihren Einfat von angemeffener Stärke erhalten. hiper, meistens die nahrungsreichsten, nur mäßig großen Teiche in der Rähe von Ortschaften werden, nach dreitheiliger Sortirung der aweijährigen Karpfen, mit beren ftartsten, 260 Stud per Bettar gerechnet, befest, und diese schon im nachftfolgenden Berbste verwerthet. Da ein Karpfen ber in einem Sommer wagbar werben foll, wenig= stens 1 Kgr. wiegen muß, fo besetzt man Einhitzer=Rarpfenteiche zuwei= len mit Ausschuffarpfen aus Sauptteichen, benen man aber Sechte gur Gesellschaft geben muß, um der Abmagerung der Karpfen durch Baftard= brut zuvorzukommen. 3meihiter Karpfenteiche erhalten ben Ginfat von ber mittleren Sorte zweijähriger Stredfische, und zwar 300 Stild per Bettar. Sie gelangen erft nach Berlauf zweier Sommer zur Abfischung, und bleiben bann häufig im dritten Sommer zu Sommerung (Anbau mit Sommerfrüchten) troden gelegt. Die Dreibiger betommen die dritte Sorte bes zweijährigen Stredfisches zum Einsatz, ebenfalls zu 250-300 Stud per Hettar und liefern erst zu Ende bes britten Sommers wagbare Karpfen. Solche Teiche werben, wenn sie fruchtbaren Schlamm besitzen, und die mögliche Ableitung des Wafferzufluffes es julaft, mit Bortbeil im 6 jährigen Turnus bergestalt bewirthschaftet, bag man fie bas erstemal auf 3, das zweitemal auf 2 hipen mit Fischen besetzt, und dann einen Sommer über mit hafer und zwischen biefen gefaeten Möhren und Wafferrüben bebaut; Die Stoppeln und Die gröftentheils im Boben bleibenden Rüben und Wurzeln verschaffen dem darauf folgenden Fisch-

einsate eine ungemein reichliche und zuträgliche Nahrung.

d) Rammerteiche haben die Bestimmung, die Fischnachzucht, die in den flachen Brut= und Strecteichen gefährdet ware, über ben Winter au beherbergen. Sie brauchen nicht von bedeutender Größe au sein, erfordern aber beim Fischlager (in der Nähe des Zapfens) ein ziemlich weites Beden mit einer Waffertiefe von wenigstens 2 Metern und die Möglichkeit, ben Winter über und im Frühjahre frisches, wo möglich Quellwaffer, bineinleiten zu können. Gin Rammerteich tann per Bettar Bafferspiegel 5000—5500 Stude junger Fische überwintern, im Sommer aber entweder als Streckteich mitverwendet, oder abwechselnd mit anderen Teichen, behufs der Schlammausfuhr, troden gelegt, und dadurch

immer geeignet tief erhalten werden.

Dies sind die wesentlichsten Grundzüge einer geregelten Teichwirth= schaft, wie sie von rationellen Fischzuchtern fast allgemein befolgt werden; damit ift aber teineswegs gemeint, daß man fich von ihnen nicht ent= fernen dürfte. Es gibt Fälle, wo Ausnahmen von der Regel zu Bersuchen und gelungenen Berbesserungen führen. So z. B. kann ber Berfasser als ein Vorkommniß aus seiner vieljährigen Braris nicht un= erwähnt laffen, daß ein ziemlich magerer Teich mit etwas über 12 Settaren wegen Mangel eines ftarteren Einsates (ber verungludt war) mit 1680 Stud Karpfen = Brut, nicht als Streckteich, sondern als Karpfenteich auf 4 Higen besetzt werden mufte. Dieser Teich war glücklicherweise gegen Raubfische gesichert, erhielt sonst regelmäßig 1500 Stud zweijährige Karpfen und 60 Stud Bechte als Ginfat auf 3 Som= mer, und lieferte 25-28 mtr. Entr. Ausbeute, b. b. 1,67-1,87 Rgr. schwere Karpfen. Diesmal befam er, wie erwähnt nur schwache, von einem Bauer zu 34 fr. per 100 Stud gefaufte Brut, erhielt erst im Frühlinge bes 3. Jahres 60 Stud Bechteinsat, war während ber ganzen Besatzungsperiore durch keinen aukergewöhnlichen Nahrungszufluß begunftigt, ja sogar im ersten Sommer fehr wasserarm; und boch ergab die Abfischung am Ende des vierten Jahres zu Jedermanns Erstaunen 1800 Stud Karpfen mit 45 mtr. Entr. Gewicht, also durchschnittlich 2.5 Rar. schwere Fische, nebst einigen hundert kleiner Sechte. Ueberschuß in der Bahl war erklärbar durch das Meffen der Brut in einem Makgefäße, das man einmal vollgezählt, und dann durch Einschütten aus dem hamen sofort gefüllt hatte; das unerhörte Bachethum aber von 0 auf 21/2 Rgr. in einem Teiche, ber von fruchtbaren Keldern weit entlegen und von der Mittagseite waldbegrenzt ist. blieb ein Rathfel. Um sich nun zu vergewissern, ob in diesem, ganz von der Regel abweichenden und vereinzelten Falle die Wiederholung ein gleiches Refultat liefere, wurde die Besatzung deffelben Teiches sogleich wieder mit 1500 Stud einheimischer Brut erneuert, Diese nach 4 Jahren

abgefischt, und dann abermals in ganz gleicher Beise wiederholt, und jedesmal, alfo in 12 Jahren 3 mal hintereinander, erzielte man aus Karpfenbrut in 4 Higen, ohne allen Ausschuß,  $2^{1/4}-2^{1/2}$  Kgr. schwere Wagtarpfen. Nunmehr dürfte die Erklärung eines so überraschenden Resultates nicht schwer sein. 1800 Stud 4 Etm. lange Fischchen bedurften, um im ersten Jahre wohlauflebend ju gebeihen, taum 150 Are Teichflächenraum; fie fonnten icon auf tiefem Raume, unter gunftigen Berhaltniffen, bas Gewicht von 10 mtr. Entr. in einem Sommer erreichen; nun fanden fie aber 1200 Ar jur freien Disposition um sich, und konnten in den ersten zwei Jahren, wo der Karpfen zu feinem fünftigen Gebeihen, wie jedes andere junge Thier, den Sauptgrund legt, und verhältnigmäßig am ftartften wächft, ordentlich im leberfluffe schweigen; fie konnten auch in der Fruhjahre- und Berbstzeit, wo fie fonft in ihrer Lebensweife unterbrochen werden, ungeftort fich fortnähren, murben durch keine Teichwirthschafts-Manipulation in ihrer Behaglichfeit geftort, in fein anderes ale das jugendlich gewohnte Waffer gebracht, durch Fangen, Zählen, Wägen, Berführen u. dgl. nicht miß-handelt, in den ersten zwei Wintern durch keinen Raubsisch beunruhigt, turz sie fanden alle Bedingungen eines raschen Erstlingswachsthums. Es scheint also, daß das berkömmliche mehrjährige Herumziehen der jungen Fische in verschiedenen Baffern so wenig nothwendig sei, als beim wilden Fluftarpfen, und durfte nur barin feine Ertlarung finden, daß man nicht überall gang raubfischfreie Karpfenteiche findet, denen garte Brut anzuvertrauen mare; daß das Borhandensein einer Debr= gabl von kleinen Teichen so zu fagen auf die Nothwendigkeit hinweiset, fie als Streckteiche zu benuten; daß dem praktischen Fischzuchter, ber gewohnt ift, seine Teiche maßgerecht zu besetzen, Die, wenn auch grundlose Besorgniß nabe liegt: ein Sauflein von 10-12 Rgr. Brut sei keine angemeffene Bevölkerung für einen Teich von 12-16 hektaren, und muffe in dem ungeheueren Raume verloren geben, daß endlich felbst ein gemisses Bangen jeden Fischzüchter befallen burfte, wenn er Die dem Gutelorver adbärirende Nugung eines beträchtlichen Saupt= teiches durch ein in seinen Folgen ungewisses, in der Praxis nicht vorgekommenes Wagnift, für mehrere Jahre hinaus auf's Spiel feten foll. Jedenfalls mag der vorliegende Fall als ein Anftog zu weiteren Ber= suchen bienen, die besonders da am Blate waren, wo man, im Besitze geeigneter raubfischfreier Teiche, beren Widmung zugleich mit ber klinft= lichen Erzeugung von Rarpfenbrut in Berbindung brachte, und dadurch in die Lage tame, die ausgetrochenen Fischlein ohne alle weitere Sorge fogleich in ein für ihre ganze Bachsthumsbauer geeignetes Baffer zu bringen.

Die Berührung dieses Gegenstandes führt uns darauf, noch Einiges zu erwähnen über die

Rünftliche Fischerzeugung.\*) Die von den vogefischen Fischern Remy und Gebin entbedte und in ein geregeltes Spftem gebrachte Runft, Fischeier durch die Milch des Mannchens fünftlich zu befruchten. gehört unter Die intereffantesten Erscheinungen der Neuzeit. Der dafür angezeigte Borgang ift folgender: Dan verschafft fich gegen ben Beginn der Laichzeit von jener Fischart, mit welcher man experimentiren will, einige Milchner und bauchvolle Rogner. Die Reife wird erkannt, beim Rogner an einer eigenthümlichen elastischen Weichheit bes Bauches, und bei beiben Geschlechtern an dem leichten Fahrenlassen der zur Fort= pflanzung bestimmten Zeugungestoffe (Eier und Mild), wenn man bie Bäuche der Thiere drudend streichelt. Der Manipulant faßt mit der linken Sand ben Rogner unter ben Riemen am Ropfe, streichelt ibn mit der Rechten gang fanft über den Bauch, wodurch die trampfhafte Bewegung bes Schwanzes beruhigt wird, und brudt bann langfam und wiederholt zwischen den Fingern und Daumen die Bauchwölbung von born gegen ben After zu; dies reicht hin, um die reifen Gier in Menge. aber von einander gefondert jum Borfchein zu bringen, und fie in ein flaches Gefäß (6-8 Emt. hoch mit Wasser von iener Temperatur ge= füllt, wie sie der Fisch zu seiner Laichzeit erfordert) fallen zu machen. Da diefe Gier in freier Luft nur turze Zeit befruchtungsfähig bleiben. so ergreift man sogleich, wie die Manipulation mit einem oder einigen Weibchen vorüber ift, einen Milchner, und drückt in gleicher Beise beffen Milch tropfenweise in das Waffer zu den Giern, und rührt, wenn biefes gang leicht von der Milch getrübt erscheint, die gange Maffe mit den Schwanzflossen des Fisches behutsam durcheinander. wenigen Minuten ift die Befruchtung ber Gier vollbracht, und alsbald baran zu erkennen, daß bie gang glangend und burchscheinend ins Waffer gefallenen Gier nun eine mattere Farbung annehmen.

Hierauf wird das Wasser sammt den befruchteten Eiern, nachdem es eine Zeit lang ruhig gestanden, behutsam und allmählig in ein Brutgesäß übergossen. Hiezu eignet sich am besten eine slache schachtelsörmige Büchse von verzinntem Eisenblech, etwa 25—30 Emt. im Durchsmesser und 10 Emt. hoch, mit einem im Charnier gebundenen und sest zuklappenden Deckel verschließbar, und ringsherum, wie oben, mit seinen Löchern durchstochen, (die von innen nach außen geschlagen sein müssen); der Boden dieser Büchse wird mit seinem schlammfreien Sande bedeckt, der Laich mit einer Federsahne behutsam darüber ausgebreitet, der Deckel geschlossen, und die Büchse in einen sließenden Wasserstrom,

<sup>\*)</sup> Empfehlenswerthe Schriften über klinstliche Fischzucht sind: Die klinstliche Fischerzeugung von Dr. Haxo zu Epinal (Leipzig, Spamer); Landw. Tafeln, "klinstliche Fischzucht" beschrieben von Dr. G. Jäger (Wien 1867); Beta H. (Leipzig 1868) u. A.

ber die Temperatur des geeigneten Laichwassers besitzen muß, gestellt. (Bei Lachsen und Forellen beträgt diese Temperatur 6—8°, bei Hechten 8—10°, bei Frühjahrslaichssichen, wie Sander, Bars u. s. w. 14—16°, und bei Weichslossern, wie Karpsen, Barben u. A. 20—25° R.

Nach einigen Tagen muß die Büchse untersucht werden, um alle Eier, die nicht in der Mitte einen dunklen Punkt enthalten, sondern trüb und undurchsichtig geblieben sind, zu entsernen, damit sie nicht, saulend, die übrigen ansteden und verderben; die vollkommenen überläßt man neuerdings, und ohne weitere Störung, der weiteren Ausbrütung

im Wasser.

Die Zeitdauer des Ausbrütens ist nach der Fischgattung und Wassertemperatur verschieden; bei Kaltlaichern dauert sie 6—12, bei Warmlaichern, worunter der Karpsen gehört, 6—7 Wochen, während welcher Zeit die Eier ungestört gelassen werden, und selbst die ausgestrochenen Fischhen noch 14 Tage in der Büchse verbleiben können, um dann in ein ihrer Natur zusagendes, von Fischseinden sreies Wasser,

versetzu werden.

Diese Ersindung, ohne Laichteiche Brut zu erzeugen, kann zur nothwendigen Bervollkommnung der Fischzucht sehr viel beitragen, weil sie mehr in der Willtur des Fischzüchters liegt; besonders aber bietet sie — wie bereits vielfältige, im Großen glücklich durchgeführte Versuche in englischen, französsischen, würtembergischen und bairischen Brutanstalten zur Genüge beweisen — das geeignetste Wittel vorzüglich gute und seltene Fischgattungen in für sie geeigneten Wässern, wo sie disher nicht vorkamen, zu erziehen, oder wo sie ausgestorben, wieder einzubürgern; zumal als der befruchtete Laich in nassem Moose verwahrt, den Transport über weite Länderstrecken sehr gut verträgt. In Oesterreich werden in den wenigen bestehenden Zuchtanstalten sast ausschließlich nur Forellen, Saiblinge und Lachse künstlich ausgebrütet und, besonders erstere, zur Besetzung von Teichen und Bächen mit einigem Ersosse verwendet.

Ertrag ber Fischzucht. Die Berechnung des Teichertrages gestaltet sich ganz einsach, wo nur einige Teiche zur Großzucht angetauster Sahssische bewirthschaftet werden, wenn man die Borsicht beobachtet,
bei jedem Einsat und jeder Absischung eine Zählung und Wägung der
Fische (wenigstens überschlagsweise mit einigen Hundert Stück) vorzunehmen. Der in jedem Teiche verschieden sich gestaltende Zuwachs gibt
das Maß des jährlichen Ertrazsdurchschnittes; und entwirft man sich
ein konstant bleibendes Schema über das Werthverhältniß der verschiebenen Fischgrößen zu einander, so gewinnt man ein ziemlich verläßliches
Bild des wirklichen Ruzens, zur Bergleichung mit dem, welchen ein
Teich nach der Katastralkategorie als Feld, Wiese oder Weideland ab=

merfen foll.

Schwieriger ist die Reinertragsberechnung bei einer komplizirten

Teichwirthschaft, wo alle Teiche zusammen ein innigverzweigtes Ganzes darstellen, indem  $^2/_5$  oder die Hälfte, als dem Zwede der Erzeugung, des Streckens und der Sicherung der Fische gegen Gesahr gewidmet, nur mittelbar zum Nutzungszwede beitragen, ein anderer Theil durch Besömmerung mit Feldfrucht bei der Hebung des Gesammtertrages in zweisacher Richtung (Rebennutzung des Teichbodens, und Bereicherung der Fischnahrungsquelle) mitwirkt, und nur der Rest an Karpsenteichen (aber auch dieser nur mit jenem Theile, der eben an die Absischungsereihe kommt) eine Bruttvertragsziffer nachweisen läßt, zu der alle Teiche beigetragen haben.

Es würde uns zu weit verloden, wollten wir eine Nachweisung solchen Reinertrages in einer Detailberechnung versuchen; wir begnügen uns daher, aus der Sammlung vieljähriger Beobachtungen nur jene Erfahrungsresultate hervorzuheben, die sich uns als ziemlich konstante Berhältnifzahlen bewährt haben, und dem Praktier als Anhaltspunkte für die Bergleichung mit eigenen Wahrnehmungen dienen mögen.

Im häusigsten Durchschnitte, und bei dem gewöhnlichen Borkommen eines ziemlich gleichen Berhältnisses zwischen guten, mittleren und schlechteren Teichen, kann man annehmen, daß von je 100 Hettaren eines Teichkomplexes 3/5 des Ganzen der Klasse der Karpsenteiche, d. i. jener Klasse angehöre, von der wir allein eine eigentliche Ernte des verkäuslichen Produktes erhalten. Nach einer Reihe von 30 Beobachtungsjahren, als Durchschnittsperiode, liesert jeder Hettar solcher Teiche im Absischungs d. i. in der Regel im dritten Jahre 2½ bis 3 mtr. Entr. wagbare Karpsen, daher, (wir bleiben bei der kleineren Zahl), für jedes einzelne Jahr, von 83,3 Kgr., und 60 Hettare (3/5 von 100) geben alljährlich. . . . . 50 mtr. Entr. Fische. Bon diesem Gewichte entsallen auf die dreisommerige Wachsthumsperiode in den Hauptteichen per Hettar jährlich 18 Kgr.

oder im Ganzen auf 60 Hettar in 3 Jahren 32,40 mtr. Entr. auf die einjährige Beriode in den Streckteichen

II. Klasse, welche 18 Hetragen, etwa jährlich 9,00 ,, auf die einjährige Periode in den Streckteichen I. Klasse,
12 Hetrar betragend, durchschnittlich . . . . 8,36 ,, ,, auf das erste oder Brutjahr etwa . . . . . 0,24 ,, ,,

er ist daher im Ganzen schwer geworden . . . 1,866 Rgr

ober 54 Stud solcher Fische sind erforderlich auf das Gewicht eines metrischen Centners.

Nach diesen Durchschnittszahlen ließe sich nun, wenn man auch den Regie-Aufwand verhaltnigmäßig in Abschlag bringt, der jährliche Reinertrag eines beliebigen einzelnen Teiches unschwer berechnen: ba jeboch fammtliche Brut=, Stred=, Saupt= und Rammerteiche aur Erreichung der jährlichen Ausbeute von 60 mtr. Entr. Karpfen, und zwar nicht sowohl im Berhältniffe des wirklichen Fischzumachses, als vielmehr nach ihrem versteuerten Areale, bas Ihrige mit beitragen mußten, fo ergibt fich von felbft, daß, wenn ber Brutto-Ertrag von 1 Bettar ber Sauptteiche jährlich 831/3 Rgr. beträgt, von biefem Ertrage auf 1 hettar ber Befammt=Teicharea jabrlich nur 50 Rgr. des Rarpfengewichts entfallen. Ein allerdings nicht brillanter Ertrag, ber, nach Abzug ber Koften, taum jenem einer hutweibe ent= svricht. bei besseren Teichen aber leicht mit 65-75 Kgr. jährlichen Ruwachses per Hektar erreicht werden kann; übrigens kommen ja auch noch die Nebennutzungen in Zuschlag, welche der Teichkompler durch den Berkauf an Hechten, Schleiben und ansgemerzten Streichern, an übersäbliger Brut und Besatzung abwirft, ferner der Gewinn an Teichgras und Schilf und ber Werth ber von gefommerten Teichen gewonnenen Ernte, endlich die Bermehrung der Fischnahrung durch den Gewächsbau, die man füglich dem Werthe einer halben Normaldungung ver Hettar Land gleich schätzen tann. Diese Nebenertrage beden bei einer geregel= ten Teichwirthschaft ben Regieauswand fast immer, so daß in den meisten Berhältniffen die jährliche Ausbeute an Wagtarpfen als Reinertrag fich darftellt.

Bei der Ausmittlung der Kosten einer Teichwirthschaft tommt es darauf an, ob diese in großer oder geringerer Ausdehnung im Betriebe steht, ob ausschließlich für sie ein Fischerpersonal unterhaleten, oder ob dieses aushilssweise auch bei der Dekonomie mitverwendet wird; auch sindet man auf einigen Landgütern die Berschmelzung der Dienstleute für beide Wirthschaftszweige in Uebung, wodurch wohl die Kosten getheilt, aber auch die Aufsichtsträfte zersplittert werden. Wollen wir nun auch hierin von der praktischen Ersahrung uns seiten lassen, indem wir eine böhmische Bestung mit 230 Hektaren Teicharea zur Ermittlung eines 25 jährigen Durchschnittes\*) wählen, so sinden wir als Berechnungsresultat einen jährlichen Auswand von 1 st. 90 kr. ö. W. per Hektar Teicharea nachgewiesen. Dieser vertheilt sich wie folgt:

<sup>\*)</sup> Die bebeutend erhöhten Regiesosten ber letzten 10 Jahre werben weitans überholt durch die hohen Preise — im Jahre 1874 wurde der metrische Centner Karpsen mit 68 st. d. W. loco Teich bezahlt — der letzten 4 Jahre. Der Durchschmittspreis für obige Zeitperiode beträgt 42 fl. ver 1 mtr. Cntr. Karpsen.

| Kosten der Erhaltung des Fischerpersonals per ,, ,, der Teichdämme, Fluder, | 2 fl. 26 fr.        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rechen ic                                                                   | — " 43 "            |
|                                                                             |                     |
| " für den Inventarstand an Fischgeräthen                                    | <b>— " 29 "</b>     |
| Abfischungskosten und Fischtransporte                                       | 1.,, 4 ,,           |
| Grundsteuer mit Zuschlägen (burchschnittlich) .                             | 2 ,, 23 ,,          |
| Allgemeine Regietosten                                                      | 1 ,, 39 ,,          |
| . Summa                                                                     | 7 fl. 64 fr. ö. 28. |

Noch erübrigt uns, der Verluste zu erwähnen, welche sich am Fischeinsatze bei Teichabsischungen regelmäßig ergeben. Bei jeder Absischung eines mit Karpsen besetzen Teiches zeigen sich nämlich Abgänge, welche durch Raubsische und Raubsögel, oder Fischottern, durch Beschädigungen der Fische beim Transport, durch Blitzschläge, durch Bertreten in den Schlamm und noch viele andere Ursachen herbeigesührt werden, und den ursprünglichen Einsatz vermindern; man hat daher auf diese normalen Abgänge theils bei den Teichbesatzungen Rücksicht zu nehmen, indem man auf je 100 Stück Fische 4—14 Stück ungezählt (als Ausmaß) zugibt, theils beim Calcul über die zu gewärtigende Ausbeute eines Teiches die Erwartung nie auf das ganze Einsatzuantum ausdehnen, oder wohl gar Beruntreuungen voraussetzen darf. Der Ersfahrung gemäß betragen die normalen

## Fischabgange:

| bei | eingesetzter Br | ut,  | über | einen | Somme | r 12 | bis | $14^{\circ}/_{0}$ |
|-----|-----------------|------|------|-------|-------|------|-----|-------------------|
| ,,  |                 |      | ,,   | ,,    | "     | . 9  | "   | 110/0             |
| ,,  | zweijährigem    | ,,   | ·,,  | ,,    | "     | 7    | ,,  | 90/0              |
| "   | Hauptteichen i  |      |      | ren   |       | 6    | ,,  | 8 %               |
| "   |                 | in 2 |      | ,     |       | 4    | ,,  | 6 %               |
| ,,  | ,,              | in 1 | Jak  | re    |       | 2    | "   | 4 %               |

# Fleisch- oder Schlächtergewicht.

a) Bei Groß-Rindern. Zur Beurtheilung eines lebenden Thieres hinsichtlich der Fleisch= und Fettmenge, welche es geschlachtet dem Fleischer liefern kann, benöthigt der Praktiker nichts weiter, als ein gutes Augenmaß, und ein geübtes Gefühl in der Hand, wodurch er beim Betasten des Schlachtviehes dessen Fleisch= und Fettansatz ziemlich richtig ermessenn. Kennzeichen des Borhandenseins beider sind: Lose und weiche Haut an den Rippen, dann sett= und sleischüberwachsene Brust, Hals,

Hüften und Schenkelknochen; den Unschlittgehalt prüft man beim Rindvieh im Allgemeinen in den Hautfalten unter der Flanke vom Schenkel
gegen den Bauch, und bei Ochsen insbesondere an dem Hodensacke, in
wiesern er nämlich runzlig und leer, oder verwachsen und fettartig anzusühlen ist. Da aber eine derartige Schätzung nur des gesibten
Metgers und Biehhändlers Sache, und der eigentliche Landwirth selten
so eingesibt ist, um sein Bieh auf so unsücherer Grundlage kaufen und
verkausen zu können, so hat man eine zweite Art der Schätzung, nämlich die durch die Waage.

Wenn man das Gewicht eines lebenden Rindes durch eine Decimalsoder Brückenwaage erhoben, kann man nach demselben berechnen, wie viel es an Fleischergewicht, also ohne Kopf, Füße und Eingeweide wiegt.

Für ungemästetes, weber ganz mageres noch fettes, daher in einem normalbeleibten Zustande befindliches Rindvieh hat man folgende Berechnungsformel:

Rusammen 481

und die Hälfte davon zeigt als Fleischergewicht . . . 240 Kgr.

Etwas abweichend von dieser Formel, aber einsacher nimmt Arehßig an, daß sich das Fleischgewicht einer geschlachteten Ruh (ohne Kopf, Hiße, Haut und Eingeweide) wie 11:20 zum Lebendgewichte verhalte; nach ihm würden für obiges Beispiel 247 Kgr. Fleischgewicht entsallen. Nach Burger und Schweißer verhält sich das Lebend= zum Fleischgewichte bei mageren Thieren wie 100:52, bei halbsetten wie 100:59 und bei ganz setten wie 100:67, oder das Schlächtergewicht würde ungesähr 67½ Procent des lebenden betragen. Nach demselben entsallen auf je 100 Kgr. reines Fleisch an Talg oder Un=schlitt: bei ungemästeten nicht mageren Thieren 6—8 Kgr. bei halbsetten 9—12 Kgr. und bei ausgemästeten 13—20 Kgr.

Rach Beit treffen auf 100 Rgr. lebenden Gewichtes:

Fleisch Talg
bei mageren Thieren . . . 43—46, + 3— 4 = 46—50.

" halbsetten . . . . . 50—53, + 5— 7 = 55—60.

" ausgemästeten . . . . 54—60, + 7—10 = 61—70.

Das Berhältniß der übrigen einzelnen Theile eines geschlachteten Rindes, das weder gemästet noch ganz mager genannt werden kann, stellt sich im großen Durchschnitte ungefähr wie folgt:

|                                         |      |     |             |      |     |      | -   |
|-----------------------------------------|------|-----|-------------|------|-----|------|-----|
| Bei bem Lebenbgewicht von Rilogramm     | 170  | 225 | <b>28</b> 0 | 340  | 400 | 450  | 500 |
| binfichtlich bes Fleisches auf          | 90   | 120 | 151         | 180  | 210 | 240  | 270 |
| hav Gaset                               | 14   | 18  |             |      | 32  |      |     |
| bas Baufas famme Dunas                  | 1    |     |             |      |     |      |     |
| und den Küßen                           | 9    | 12  | 14          | 17   | 20  | 23   | 26  |
| 549 11 m L X Y : " 1 4 0 4 m C          | 2,5  | 3   | 4           | 4,5  | 5   | 6    | 7   |
| how Quinna Qakan hos                    | -,-  | ١   | 1 -         | -10  | -   | Ĭ    | ]   |
| Derzens und des Blutes                  | 20   | 28  | 34          | 40   | 48  | 54   | 60  |
| has it munitias unb un-                 | _~   | -0  | ١.,         |      | -   | "-   |     |
| branchbarer Eingeweibe                  | 34,5 | 44  | 55          | 71,5 | 85  | . 91 | 07  |
| ·                                       | 04,8 |     | 00          | 11,0 | "   | ٠,   |     |
| ober nach Kleemann im Mittel            |      |     |             |      |     |      |     |
| bas Kleisch in ben Bierteln             | 81   | 108 | 135         | 172  | 190 | 216  | 240 |
| bas Kleisch von Ropf, Küßen und Gin-    |      |     | 1           |      | 1   |      | 1   |
| geweiben                                | 19   | 25  | 30          | 34   | 40  | 45   | 50  |
| Tala                                    | 5    | 7   |             | 10   | 14  |      |     |
| Die Haut                                | 13   | 17  |             |      | 30  |      |     |
| •                                       | I    |     |             |      |     |      |     |
| ober nach Meyer, eben so                |      |     | 1           |      |     |      | i I |
| Fleisch, Zunge und Talg                 | 101  | 135 | 170         | 203  | 236 | 270  | 295 |
| Die Haut                                | 11   | 15  | 18          | 22   | 26  | 30   | 34  |
| Ropf, Flige, Lunge, Leber, Milz, Blut . |      | 35  |             |      | 61  |      |     |
| Alle übrigen Eingeweide                 | 32   | 40  |             |      | 77  |      |     |
|                                         | -    |     | -           | -    | 1   | ``   | "-  |

b) **Bei Kälbern.** Hubek schätzt im Allgemeinen das Schlächterzgewicht eines Kalbes auf  $^{2}/_{3}$  des Lebendgewichtes; dagegen finden wir in dem von mehreren Praktikern erhobenen Gewichte der einzelnen Theile, daß aus 100 Theilen eines geschlachteten Kalbes nach Wägezversuchen von:

Hiernach kann man annehmen, daß das in den ersten drei Sätzen bezeichnete Genießbare an Fleisch und Eingeweiden, wie es vom Fleischer ausverkauft wird, sich zum Lebendgewicht verhält wie 67: 100, was als Durchschnitt genommen, Hlube t's Angabe bestätigt.

c) Bei Schafen. Das durchschnittliche Normalgewicht unserer veredelten (nicht hochseinen) Schafrace, wie sie auf größeren Landgütern am verbreitetsten vorkommt, beträgt bei gutem Ernährungszustande:

| Da nun das Berhältni                                      | g bes Lebendgewi                      | ichtes zum Sch                 | lachtgewichte    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| im großen Durchschnitte allge                             | mein wie 100:                         | 48 — ober g                    | enauer           |
| bei nicht magerem Schafvi                                 | eh . wie 100                          | : 44                           |                  |
| bei gut genährtem "                                       | . ,, 100                              | : 47                           |                  |
| und bei fettgemästetem "                                  | . ,, 100                              | : 50 angenor                   | mmen wird,       |
| fo tann man ale ungefähren                                | Maßstab gelter                        | laffen, daß                    | ein Schaf,       |
| wenn e8:                                                  | nicht mager,                          | beleibt,                       | fett ift         |
| mit 30 Kgr. Lebend.=Gewicht                               | 13,2 <b>R</b> gr.                     | 14,1 Rgr.                      | 15,0 <b>Agr.</b> |
| ,, 35 ,, dto.                                             | 15,4 ,,                               | 16,5 ,,                        | 17,5 ,,          |
| ,, 40 ,, bto.                                             | 17,6 ,,                               | 18,8 ,,                        | 20,0 ,,          |
| ,, 45 ,, dto.                                             | 19,8 ,,                               | 21,2 ,,                        | 22,5 ,,          |
| ,, 50 ,, dto.                                             | 22.0                                  | 23,5 ,,                        | 25,0 ,,          |
| ,, 55 ,,, bto.                                            | 24,2 ,,                               | 25,5 ,,<br>27, <sub>0</sub> ,, | 27,5 ,,          |
| ,, 60 ,, bto.                                             | 26,4 ,,                               | 40,2 ,,                        | 30,0 ,,          |
| an Fleischgewicht (einschließlich                         | j des Talgs) lie                      | fern soll. Die                 | ses Gewicht      |
| vertheilt sich bei einem geschl                           | achteten Thiere f                     | olgendermaßen                  | :                |
| wenn e                                                    | 8: nichtmag                           | er, beleibt,                   | fett ist         |
| auf das Fleisch mit                                       |                                       | t. 47 Proct.                   | 50 Proct.        |
| " den Talg "                                              |                                       | 2—3 "                          | 7—10 "           |
| " das Fell "                                              | 7 ,,                                  | 10 ,,                          | 15 "             |
| " die Lunge und Leber                                     | mit. 3 "                              | 3 ,,,                          | 3 ."             |
| bei fehr feistgemästeten Thiere                           | n beträgt das Fl                      | eist oft 54, di                | x Calg 11,       |
| das ganze Schlachtgewicht al                              | o 65 Procent d                        | es Lebendgewic                 | htes.            |
| d) Bei Schweinen. A                                       | n dieser Chierga                      | ttung ift die 3                | Bestimmung       |
| des Berhältnisses an Fleisch u                            | ing Reft Inm Kepi                     | endgewichte nod                | unsicherer,      |
| weil der Grad der Fettigkeit, kann, sehr verschieden ift. | , ber dem ein S                       | apmein gejapiaa                | tet werden       |
| fann, jehr verschieden ist.                               | och merker um                         | imt im Dura                    | yanitt das       |
| Berhältniß des Lebendgewicht                              | es gum Gleisch n                      | ind Fett an:                   |                  |
| bei halbgemästeten                                        | Thieren wie 100                       | 0 zu 70—75,                    |                  |
| " ganz feisten                                            | ≈, 10°                                | 0 Ju 80—85,                    | 97L              |
| bei recht gut ausgemästeten                               | Spealametnen to                       | echnet detletbe                | antot and        |
| 100 Kilo Lebendgewicht: 40-                               |                                       |                                | Thisus .         |
| Das Schlachtgewicht ver<br>auf das Fleisch sam            | upent pay vet en                      | teni jertegren i               | egiere:          |
| ,, den Speck, mit                                         | mit stopi mit .                       | . 41 pioce                     | ii.              |
|                                                           |                                       | . 34 ,,                        |                  |
| (Cincomoise Citt                                          | e Planen Barft                        | . 8 ,,                         |                  |
| " Eingeweide, Fug<br>Hiernach betrüge das Sc              | k, simuen, Doip<br>Madiamidi im       | en 17 ,,<br>mittleren Durc     | hidnitt brei     |
| Viertheile dessen, mas das T                              | hier im lehenden                      | Qustanhe mie                   | ot Seport        |
| nicht allein der Fettigkeitsgra                           | ylet ill leveliveli<br>Koj gomäftoton | Schmeinen sc                   | npern and        |
| deren Raceverschiedenheit ist                             | hei Reranschlaan                      | na des Schla                   | átaemiáte&       |
| in Rücksicht zu ziehen. Folge                             |                                       |                                |                  |
| gediegenen Werke: "Die S                                  |                                       |                                |                  |
| 0                                                         |                                       | ~·· ~·                         | 300 700          |

(Berlin 1874) entlehnen, liefert einen höchst schäenswerthen Beitrag zur Taxirung des Schlachtgewichtes von gemästeten Schweinen verschiesener Race. Die Schlachtungsproben wurden mit 10 gemästeten Schweisenen\*), im Gesammt-Lebendgewichte von 1909,5 Kgr. (ein Stild wog daher im Durchschnitte 190,5 Kgr. leb.) nach 24 stündigem Fasten vor dem Schlachten vorgenommen und ergaben solgende Resultate in Prosenten vom Lebendgewichte:

|                                  | Se 100    | Kgr. leb. | Gew. ergal | ien von               |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| Rugbare Theile:                  | Portsbire | Ællet     | Kreuzung   | Im Durch-<br>schnitte |
| Blut Rgr.<br>Entleerte Därme und | 3,0       | 3,5       | 3,2        | 3,08                  |
| Magen                            | 2,5       | 2,5       | 2,2        | 2,46                  |
| Milia                            | 3,0       | 3,0       | 3,2        | 3,06                  |
| Banch und Darmfett . =           | 11,5      | 8,5       | 9,0        | 10,18                 |
| Fleisch, Speck, Knochen. =       | 76,0      | 76,5      | 76,6       | 76,19                 |
| Summa                            | 96,0      | 94,0      | 94,2       | 94,97                 |
| Unnusbare Theile:<br>Rgr.        |           |           |            |                       |
| Inhalt ber Därme bes             | 1         |           |            | 1                     |
| Magens und bie Blafe =           | 1,5       | 3,0       | 1,8        | 1,99                  |
| Schlachtverlust =                | 2,5       | 3,0       | 4,0        | 3,04                  |
| Summa                            | 4,0       | 6,0       | 5,8        | 5,03                  |

# Futter und Fütterung.

Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, daß die Fikterung und Ernährung unserer Hausnutzthiere, mit Allem was drum= und dranhaftet, das hervorragendste wichtigste Moment in der Landwirthschaft bildet.

In dem Begriffe der Fütterung ist jedoch nicht blos der Effekt zu berücksichtigen, den man auf diesem oder jenem Wege, oder nach einem bestimmten Spsteme, erzielt, oder doch zu erreichen sich bemüht,

<sup>\*1 5</sup> Yorkspire-Bollblut mit 1176 Kgr., 2 Essex-Bollblut mit 332,5 Kgr. und 2 Krenzungsthiere von Yorkspire und Essex mit Landrace per 401 Kgr. leb. Gew.

sondern auch, und unserer Ansicht nach vorzüglich, voraus in Rechnung zu ziehen, welche Mittel die beabsichtigte Fütterung in Anspruch nimmt, in welchem Berhältnisse der Erfolg zum Einwande steht, mit einem Worte, zu constatiren, was uns die Ernährung der Thiere kostet.

Die Landwirthschaft ist, wie v. Gohren in seinem trefslichen Werke: "Die Naturgesetze der Fütterung"\*), ganz richtig betont, in erster Linie ein Gewerde, dann erst eine Naturwissenschaft; es muß daher vor Allem auf den höchsten erzielbaren, andauernden Gewinn hingearbeitet werden; um sich hierüber Klarheit verschaffen zu können, muß der Landwirth zunächst rechnen und zwar möglichst richtig, wie er am besten und billigsten, — b. h. mit ausgiedigem nachhaltigen Erfolge — süttern soll; dies anzuzeigen ist die Aufgabe der Fütte-rungslehre.

Kann ein Landwirth sagen, daß er bei reichlicher Ernährung des seinem Grundbesitze anpassenden Biehstandes, mit Erzielung der verschiedenen Zwedrichtungen: Arbeitstraft, Fleisch= und Fettproduktion, Wilchergiebigkeit und Wolleerzeugung, auch billig füttert, dann kann er auch darauf rechnen, daß er viel und guten Dünger erzeugt, mit diesem sich constante Bodenkraft schafft, reiche Ernten, hohe Produktion,
— gleichbedeutend mit Ertrag und Gewinn — erzielt; er kann

mit Recht behaupten, daß er gut wirthichafte.

Wir haben zunächst die vollkommen zureichende Beschaffung des Futters in's Auge zu sassen und mussen daher einige erläuternde Worte über "Futterbau" vorausschicken, bevor wir zur Behandlung der

"Fütterungeverhältniffe" übergeben.

Unter Futterban versieht man nicht blos die Wiesen= und Weidepsstege, oder selbst den schon dem Fortschritte angehörenden Kleebau, sondern auch die Kultur der sämmtlichen Hackfrüchte, und selbst die der Hülfen früchte, weil, außer den Erbsen= und Linsenkörnern, die übrigen Bestandtheile der schmetterlingsblütbigen Pflanzen eine reiche Duelle von Futtermitteln darbieten, und alle insgesammt als bodenslockende, reinigende und bereichernde Zwischenfrüchte den Namen Futterzewächse verdienen.

Ueber das Berhältniß des Futterbaues zum Körnerbau sind die Anslichten der Landwirthe verschieden, wie denn auch die örtlichen Bershältniffe fast überall eine andere Regel zur Geltung bringen müssen. Die Altgläubigen begnügen sich mit dem Ertrage der Wiesen und hutsweiden, oder mit der Hälfte der Brache zur Ergänzung des nicht ausereichenden heus und Strohfutters; neuere verlangen, mit Rücksicht auf das Borhandensein von mehr oder weniger Wiesen, die Hälfte des Ges

<sup>\*)</sup> Leipzig, bei C. L. Hirschselb 1872. (S. 539.)

sammtareals dem Futterbau gewidmet, so daß z. B. von 500 Hettaren Ader und 160 Hettaren Wiesenarea — 330 Hettaren mit Futterge= wächsen zu bebauen wären; Andere bestimmen den Futterbau auf die Hälfte des Adersandes, ohne die Wiesen in Anschlag zu bringen, also nach obigem Beispiele nur 250 Hettar für Futtergewächse; und wieder Andere wollen nur ein Drittheil der ganzen Feld= und Wiesenarea, also 200 von 600 Hettaren der Körnerproduktion, und das Uedrige dem Had=, Klee=, Hälsen= und Feldgraßbau zugetheilt wissen.

Die Ausmittlung des Berhältnisses vom Futterbaue zur Feldarea ift daber, nach obigen Annahmen, keine sichere; man thut somit, um teinen Miggriff ju begeben, am klugsten, in allen Fallen Die jahr= liche Strobergeugung\*) jum Ausgangspuntte ber Berechnung zu nehmen, und da diese nach der Lage, Beschaffenheit und Wirthschafts= weise auf einem fehr veranderlichen Ertragedurchschnitte beruht. fo bat man vor Allem zu ermitteln, ob fo viel Stroh auf bem fraglichen Birthichaftstörper erzeugt werde, daß deffen Roggenwerth fich zu bem Roggenwerthe des zu erbauenden Beu=, Grun= und Sadfruchtfutters wie 5 zu 9 verhält, oder auf je 100 Rilo Rog= genwerth bes erzeugten Strohes 180 Rilo Roggenwerth ber träftigen Futtermittel entfallen. Gine Wirthschaft also, Die im Durchschnitt aller Getreibegattungen 30 mtr. Entr. Strohausbeute per hettar Aderland, mit beiläufig 500 Kgr. Roggenwerth liefert, wurde fo viel an Heu, Grünfutter und zur Biebnahrung bestimmten Burgel= und Rnollen= gewächsen erzeugen muffen, daß beren Futtermenge auf jeden Bettar 900 Kilo Roggenwerth betrüge.

Dieses Verhältniß beruht auf dem Grundsatze, lieber wenig, aber reichlich zu nährendes Bieh zu halten, und wird bei mittelguter Lage und Bodenbeschaffenheit so ziemlich auf die Widmung von 3/1 oder der Hälfte des Ackerlandes zum Futterbaue hinausgehen.

Für milderes Klima, wo edleres Obst, Wein 2c. daher auch Feldstückte aller Art vollkommen gedeihen, und der Boden im Durchschnitte den hessern Arten angehört, ist die Widmung von  $^2/_3$  des Uckerlandes zum Andau verkäuslicher Produkte passender, und  $^1/_3$  zum Futterbau genügend, weil unter solchen Verhältnissen auf geringerem Raume gewißeben so viel Futter erzeugt werden kann, als auf viel größerer Fläche in schlechter Lage; dagegen wird man in rauherem Klima, wo Weizen und Gerste nur unvollkommen entsprechen, wie dies besonders in gebirgigen Waldsgegenden der Fall ist, sür den Halmfruchtbau sich mit 35—40 Procent der Feldarea begnügen, und das Uebrige ganz der Futtergewächstultur und Feldweide widmen müssen.

<sup>\*)</sup> Bovon in einer gut eingerichteten Wirthschaft gewöhnlich 2/s verfüttert und 3/5 dem Bieh untergestreut werden.

Soll von einer rationellen Fütterung überhaupt die Rede sein, so muß man vor Allem die Berarbeitungsmaschine des Futters, das Thier, in seinem Organismus und dessen Functionen, den Er=nährungsproceß, genau kennen. Diesen wollen wir in Kürze besichreiben.

Das Thier ist ein aus Zellen gebildeter Organismus, welcher—central sich ausdehnend—, in der Art wächst, daß die Zellen aus dem Blute die zu ihrem Wachsthum nöthigen Stoffe endosmotisch\*) sich aneignen und andere, nicht brauchbare, dem Blute zur weiteren Berarbeitung oder auch zur Wegführung aus dem Körper überlassen.

Der ganze Ernährungsproceß kann daher als Blut= bildungsproceß erachtet und nur das als Nahrung für das Thier angesehen werden, was sich in Blut umwan=

deln fann. \*\*)

Bor der Schilderung der Blutbildung und des Blutum= laufes sind die Bestandtheile des Thierkörpers zu nennen; diese sind:

a) Das Blut, daffelbe besteht aus der eigentlichen Blutfluffig=

feit und den Blutfügelchen oder Blutzellen.

b) Die Lymphe, d. i. der bald farblose, bald geblich gefärbte

ober trübe Inhalt ber Saugadern ober Lymphgefäße.

c) Der Chylus, eine Abtheilung des Lymphgefäßspfems, dessen Inhalt, ursprünglich Lymphe, durch die mit der Berdauung eintretenden Albuminate, Kohlenhydrate und Fette der Nahrung, in der Beschaffensheit sich ändert und eine milchig opalisirende, gelblichweiße bis blaß-röthliche Flüssigieit darstellt.\*\*\*)

d) Die Galle, das Secret der Leberzellen, eine gelblichgrüne bis schwarze Flüssigkeit, stark bitter schmedend, deren Hauptsunctionen in der Einsaugung der Fette bei ber Berdauung der Nahrungsmittel,

besteht.

e) Der Speichel, ein Gemisch aus ber Absonderung verschiedener Körrerseuchtigkeiten, besonders aus den Speicheldrüsen und den Drüsen der Mundschleimhaut, dessen lösende und erweichende Wirkung die trockeneren Nahrungsmittel in breiartigen Zustand versetzt und dadurch für den Magen aufnahmssähig, verdaulich, macht.

f) Der Magen saft besteht aus Speichel, dann der Absonderung des aus den Drüsen der Magenschleimhaut sich ausscheidenden Magenschleimes und einer stüfssigen Ausscheidung der Labzellen. Die Haupt-

<sup>\*)</sup> Enbosmofe beift die Einsaugung einer minder bichten Flüsstelt von einer bichteren burch eine zwischen beiben besindige Sautwand.

<sup>\*\*)</sup> Dr. K. Birnbaum 1861, S. 810, nach Wolff, Gronven, Kilhn, Miller, v. Liebig, Moleschott u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Gobren, "Raturgesetse ber Kütterung" 1872, S. 107.

bestandtheile des Magenjaftes find: Die Salzfäure und das aus den

Labbrufen fich ausscheibenbe Bepfin.

Außer ben vorgenannten Bestandtheilen des Thierkörpers sind noch in Rücksicht zu ziehen: Das Muskelgewebe, die Milch, der Harn, die Knochen und Knorpel, die Horn= und Zahnsubstanz, die brufigen Organe (Lungen, Leber, Milz, Rieren 2014, endlich das Ei.

Nach dem Borausgeschickten wollen wir es versuchen in gedrängter Kurze den Zusammenhang und die Wechselwirkung dieser den thierischen

Organismus bilbenden Bestandtheile ju schilbern.

Die sammtlichen oben aufgeführten thierischen Gebilde bestehen aus frickstoffhaltigen (Proternstoffen) und frickstofffreien (Fett, Milch=

fäure, Milchzucker 2c.) Berbindungen.

Diefelben demischen Bestandtheile\*), aus denen der Thierkörper zusammengesett ift, mussen daher zum Auf= bau und zur Erhaltung desselben dem Thiere in der

Rahrung, im Futter geboten werden.

Die von den Thieren aufgenommene Nahrung muß in denselben einen Gährungs = und Zersetzungsproceß durchmachen, um in die zu ihrer Erhaltung nothwendigen chemischen Bestandtheile zu zersallen. Dieser Zersall wird zunächst durch den Sauerstoff (der Luft), der mit dem Athmen dem durch die Kauwertzeuge zerkleinerten Futter zugesführt wird, angeregt und, durch Bermengung mit Speichel in der Mundhöhle, befördert. Der Speichel verwandelt die stärkemehlhaltigen Bestandtheile des Futters in Dextrin und Traubenzucker und die derartig vorbereitete Nahrung gelangt in breiartigem Zustande in den Magen, dessen wurmartige Musstelbewegungen eine gründliche Bermischung der Nahrungsstoffe bewerkstelligen.

Der Magensaft vollbringt die Lösung der phosphorsauren Salze und verwandelt durch die ihm eigenthümliche Salzsäure den Rohzuder, das Dextrin und die Cellusose in Traubenzuder, löst Gummi und Pflanzenschleim und verwandelt durch seine Einwirtung die sticktosshalti=

gen Stoffe in eine bem Blutalbumin ähnliche Berbindung.\*\*)

Die raschere oder trägere Zersetzung der Nahrung hängt von der Functionstraft des Magens, sowie von der Menge und der an und für sich leichteren oder schwereren Berdaulichkeit des Futters ab. Bei Thieren mit einfachem Wagen (beim Pferde, Esel, Schwein 2c.) ist die Zerkeinerung des Futters — durch das gründliche Kauen, das Einspeicheln besselben und die Berarbeitung im Magen selbst — eine schnellere und einsachere, als bei den Wiedertäuern; beim Rindvieh, bei Schasen, Ziegen 2c. ist der Berdauungsproces durch die Sigenthümlichkeit des vierfachen

<sup>\*)</sup> S. Art. "Chemie" Seite 87 und 93.

<sup>\*\*)</sup> E. Wolff nennt bas Probutt biefer Berwandlung Pepton.

Magens ein viel komplicirterer. Es ist geboten auf die Beschreibung des viersachen Magens der Wiederkäuer und dessen Functionen näher einzugehen.

Die vier Abtheilungen des Wiedertäuer=Magens find:

Der Banfen, die Saube oder ber Netmagen, ber Bfalter

ober ber Blättermagen, bas Buch, und ber Labmagen.

Die Wiederkäuer kauen das verhältnismäßig große Quantum Futter, welches sie aufnehmen, vorerst nur unvollkommen und es gelangt dasselbe grob zerkleinert und noch weniger eingespeichelt durch die Schlundröhre zuerst in den Pansen d. i. die größte Abtheilung des Wagens; hier sindet eine theilweise Erweichung des verzehrten Futters statt, welches in diesem halbsertigen Zustande sodann in die Haube (den Netzmagen) übergeht; die im Pansen bereits gelöste, seicht verzdausiche Nahrung geht, ohne Ausenthalt in der Haube, direkt in die beiden letzten Magenabtheilungen, den Bsalter und Labmagen.

Das noch nicht genügend zerkleinerte und für die Berdauung zu wenig vorbereitete Futter wird aus der Haube durch periodisches Rülpsen durch den Schlund in die Maulhöhle zurückgebracht, hier wiederholt gekaut (wiederzekäuet), wodurch eine neuerliche gründliche Einspeicheslung stattsindet, und geht in einzelnen Bissen, welche durch die Schlundrinne gesormt werden, direkt in den Psalter (Blättermagen, Buch), wo das bereits breiartige Futter die wirksamste Zersezung erfährt, die gezahnten Blätter allmählig durchgeht, um schließlich als Chymus (Speisebrei) in die letzte Abtheilung des Wagens, den Lab, zu gelangen, wo die eigentliche Berdauung, wie bei Thieren mit einsachem Magen, stattsindet.

Bei Sangthieren geht die Wilch aus der Schlundrinne gleich in den Blätter= und Labmagen; bei erwachsenen Thieren passirt flüssige Nahrung wohl den Pansen, geht aber, ohne Ausenthalt in demselben, in den Psalter über, an dessen unterer Wand die Flüssigieit, ohne

zwischen die Blätter zu gelangen, in den Labmagen übergeht.

Einen großen Theil der im Psalter bereits gelösten Stoffe nehmen die in der Schleimhaut desselben besindlichen zahlreichen Blutgefäße auf; der in den Labmagen gelangende consistentere Ueberrest geht aber in den Dünndarm über, wo sich die Berdünnung, durch Zutritt von Galle und Bauchspeichel, erst gänzlich vollendet. Die noch übrigen löslichen Stoffe des Speisebreies (Chymus) dringen als Chhlus in die Blutgefäße, während die unlöslichen, unverdauten, als Extremente durch den Mastdorm abgeführt werden.

Je wollkommener, regelmäßiger die Berdauungsarbeit des Thieres, in je richtigerem Berhältnisse die Absonderung der Galle und des Bauchspeichels stattsindet, je mehr leichtlösliche Stoffe die Nahrung enthält — desto vollkommener wird die Ausnutzung der Futtermittel erreicht,

desto weniger werthvolle Rährstoffe, wie Brotern und Fette, werden mit

ben Extrementen vom Thiere abgehen.

Von Wesenheit für die Dauer und Bollsommenheit der Berdauung ist die Länge des Darmkanales; denn je länger dieser im Berhältnisse zur Körpergröße ist, desto besser wird das Futter ausgenützt, assimiliert. Birnbaum und Müller geben für die Länge des Darmkanales bei erwachsenen Thieren solgende Maximalzahlen an:

|               |     |   | 1 | nach Bi | rnbaum: | nach A | Rüller: |
|---------------|-----|---|---|---------|---------|--------|---------|
| beim Schweine |     |   |   |         |         | 20,2   | Meter   |
| bei der Ziege | "   |   |   | 24,00   | "       |        | ,,      |
| beim Schafe   | "   | • | • | 24,34   | "       | 27,2   | "       |
| beim Pferde   | • • |   |   | 27,82   | • • •   | 27,5   | "       |
| beim Rinde    | "   | • | ٠ | 43,00   | "       | 51,8   | "       |

Wie schon zu Ansang dieses Abschnittes (Seite 311) gesagt, können nur die sich in Blut umwandelnden Stoffe als Nahrung für das Thier angesehen werden; die gesammte Hütterung bastrt daher auf der Blut=bildung und dem Blutumlaufe, welcher in allen, selbst den kleinsten Körpertheilchen durch unaushörliches Cirkuliren in Thätigkeit ist. Alle Nahrungsstoffe des Thieres müssen also Blut werden; dieses vermittelt den Ausbau des Körpers und den Stoffwechsel zur Erhaltung desselben. Es wurde dei Darstellung des Verdauungsprocesses erwähnt, daß schon durch die in der Magenschleimhaut besindlichen seinen Blutzessäße gewisse leicht lösliche Stoffe, besonders Wasser, Salze, Milchsäure und Zucker, also, außer anorganischen, hauptsächlich die verdaulichen Bestandtheile der Kohlenhydrate, unmittelbar in das Blut übergehen, während die löslichen Protein= und Fettstoffe erst im Dünndarme durch die Chylus= und Lymphgefäße dem Blute zugeführt werden.

Ueber den Kreislauf des Blutes entnehmen wir Dr. R. Birnbaums

"Landwirthschaft" S. 812 Folgendes:

Die Chylusgefäße nehmen fortwährend den im Magen= und Darmstanale bereiteten Nahrungssaft (Chylus) auf, führen denselben durch den Mischbruftgang in die Hauptvene, nachdem sich vorher der Chylus mit der sehr blutähnlichen Flüssigkeit, der Lymphe, vermischt hat; letztere bildet sich aus der vom Blute ausgeschwitzten noch nicht gänzlich versbrauchten Ernährungsssüsssigkeit und unterscheidet sich vom Chylus durch aröseren Fettgebalt.

Die aus Chylus, Lymphe und dem Inhalte der Saugadern in der venösen Blutbahn sich vermischende Flüssigkeit passirt die Leber, welche für jene, gleich dem Darmkanale für den Chymus, den Läuterungsapparat bildet. Das venöse Blut wird von der rechten Herzkammer aufgenommen durch die Lungenschlagader in die Lunge geführt, hier der Verbrennung durch den Sauerstoff der eingeathmeten Luft aus-

gesetzt, und dadurch aus blaurothem Benenblute in hellrothes Arterienblut verwandelt; dieses wird durch die Lungenvene in die linke Herzkammer und von da durch die große Aorta (große Pulsader) in das Shstem der zahllosen Adern der Arterienblutbahn und dadurch in alle

Theile des Körpers geführt.

Bon den Kapillargefäßen des Nervenspstems wieder aufgesaugt, kehrt das Blut in die rechte Herzkammer zurückt, gelangt abermals in die Lunge, dann in die linke Herzkammer, und beginnt von Neuem den früher geschilderten Kreislauf, nachdem durch die Nieren die zur weiteren Ernährung überflüssigen Stoffe, der Harnftoff, die Harnfaure, Extractiostoffe und Salze, ausgeschieden und in wässeriger Lösung in der Harnblase aufgesammelt worden sind.

Der ganze Blutumlauf vollzieht fich in 1—2 Minuten; die Blutmenge beträgt im großen Durchschnitte, beim Rinde 3,7 %, beim Pferde

5,3 % und beim Schafe 20,0 % des Rörpergewichtes.

In seinem Kreislause ist das Blut gewissen Beränderungen unterworsen, deren wichtigste durch den Athmungs- oder Respirations= proces in der Lunge vor sich geht, indem mit der eingeathmeten Lust Stickstoff und Sauerstoff aufgenommen, dagegen Kohlensäure vom Blute in dem Maße abgegeben wird, als es Sauerstoff aufgenommen hat; außer der Kohlensäure werden Wasserdämpse und ein gewisser Theil Stickstoff ausgeathmet.

Durch den Zutritt des Sauerstoffes in die Lungen verändert das Blut seine Farbe, es wird einem Verbrennungsprocesse (der Oxydation) unterworfen, und es muß daher dieser, soll er nicht auf den ganzen Thierorganismus vollends zerstörend und auflösend wirken, von Außen unterstützt und erhalten, es muß eine ununterbrochene Neubilzdung geschaffen werden; dies geschieht durch die regelmäßige Zusufpr von

Nahrung.

Hellroth gefärbt verläßt das Blut die Lungen, um von da, auf dem bereits beschriebenen Wege, entsohlt und entwässert, in alle Körpertheile zu dringen, wo durch die Zusuhr des Sauerstoffes die Bildung und Rüdbildung der organischen Stoffe, der Stoffwechfel, stattsfindet. (S. Chemie S. 93.)

"Solder Art findet ein ununterbrochener Berfall und ein ununterbrochener Aufbau ftatt, ein Stoffwechfel, von welchem felbst die Rnochen nicht ausgeschlossen sind."

Einen Theil der gesammten Nahrung, welche das Thier aufnimmt, bedarf es zur Erhaltung des Lebens, zur Herstellung des Gleichsewichtes zwischen Neubildung und Rückbildung, zwischen Zusuhr und Berbrauch, ohne bei dem Gleichbleiben des normalen Körperzustandes irgend welchen anderen Nuten zu liefern; das Thier befindet sich in diesem Falle im Beharrungszustande und die zur Erreichung des

selben nothwendige Nahrung wird als Erhaltungs= oder Behar=

rungefutter bezeichnet.

Alle über diese Grenze hinaus mehr gereichte Nahrung bringt Fleisch, Milch, Fett, 2c. hervor (producirt); weshalb dieses Plus das Productions sutter zusammengesaßt, heißt Total= oder Gesammtsutter. Zur Erhaltung des thierischen Organismus ist eine Gesammtheit von Nährstoffen nothwendig; es müssen daher sowohl sticksoffhaltige (Nh.) Protein, Eiweiß, sowie sticksofffreie Stoffe (Nfr.) Rohlenhydrate, Extractstoffe vorhanden sein. Die sticksoffhaltigen Stoffe heißen auch bildende, plastische, während die Kohlenhydrate, als den Athmungsproces zunächst unterstützend, Respirations mittel genannt werden; außerdem bedarf es noch des Wassers, der Salze und vieler ansorganischer Stoffe zur vollständigen Ernährung der Thiere.

Das Hauptstreben ber ganzen Fütterungslehre zielt dahin für jeden einzelnen Zweck der Thiergattung, gestützt auf möglichst sichere Grundzahlen und Anhalts = punkte, passende Futterzusammensetzungen und richtige Berechnungen (Futternormen), in Bezug auf Menge und

Berhältniß ber Nährstoffe\*), zu ichaffen.

Unter Thierhaltungszwed (Production) versteht man: Die Arbeit, das Fleisch, das Fett (die Mastung), die Milch und die Aufzucht. Auf jeden einzelnen dieser Zwede muß bei Bestimmung der Zusammensetzung und Menge des Productionssutters, außer dem

Erhaltungefutter, besonders Rüdficht genommen werben.

Ob nun, und bis zu welchem Grade, jenes Ziel der Fütterungslehre, durch die in voller Thätigkeit und Entwickelung begriffene Agrikulturchemie, und die damit verbundenen physiologischen Bersuche, jett
schon als erreicht zu betrachten ist, läßt sich wohl kaum behaupten,
zumal als selbst in den Analysen der einzelnen Nährmittel, in Bezug
auf ihre chemische Zusammensetzung, ferner in den Ansichten über das
Nährstoffverhältniß, die Berdaulichkeit der Futtermittel, über Fettbildung
bei den Thieren, Bewerthung der Futterstoffe zc. unter unseren zur
Ersorschung all' dieser für den Landwirth so wichtigen Geheimnisse berusenen Fachpropheten noch arges Zerwürfniß herrscht.

Unbestreitbar aber ist die Thatsache, daß Dr. H. Grouven zu= erst es verstanden hat der Anwendung seiner Futt ernormen bei den Braktikern in weiten Kreisen Eingang und Bertrauen zu verschaffen,

<sup>\*)</sup> Unter Nährstoffverhältniß versteht man das Verhältniß der stidstoffhaltigen (plasischen) Bestandtheile zu den Respirationsmitteln (stidstofffreien Extractstoffen) + der 2,6 mal (E. Wolff nimmt den Multiplicator 2,44) vermehrten Renge der Fettsubstanz.

und daß eine große Zahl dem Fortschritte huldigender Landwirthe nach jenen rechnet und wohl noch längere Zeit rechnen wird. Wir haben uns nicht das Recht anmaßen können, zu Gunsten der neueren von Dr. E. Wolff, auf Grund von W. He nneberg's und eigenen Versuchen, nach dem Verdaulichkeitsgrade der verschiedenen Futtermittel, aufgestellten Nährstoffnormen, über die Grouven'schen den Stad zu brechen, zumal als es noch weit ausgedehnterer Versuche und Forschungen bedarf, um dem praktischen Landwirthe klar darzuthun, daß er noch immer salsch rechnet und in der Verdaulichkeitstheorie allein das Heil der Fütterung zu suchen sei.

Um jedoch zwischen den Normen Grouven's, Kühn's und Wolff's und den darnach zusammengestellten Futterrationen Bergleiche zu ermöglichen, sowie Iene, welche nach Wolff's Spsteme bereits arbeiten, nicht vergeblich dessen Satzungen in diesem Buche suchen zu lassen, werden wir den Grouven'schen und Kühn'schen Normen die Wolff'schen folgen lassen, und auch bei Darstellung der procentischen Zusammensetzung der Futtermittel das Berdaulichkeitsmoment an geeigneter Stelle

jur Geltung bringen.

Unsere bisherigen Zusammenstellungen von Futterrationen (namentlich im Art. "Dünger und Düngung") sind in Bezug auf Milchtühe und Zugochsen nach den Kühn'schen Normen, im Uebrigen nach Dr. Grouven berechnet.

Im weiteren Berlaufe dieses Bertes bemerken wir bei den vorkommenden Fütterungsbeispielen, auf welche von den Futter- oder Rahrstoffnormen die Berechnung sich gründet. Zahlreiche Beispiele für Futterzusammensehung enthält an passender Stelle der Art. "Biehzucht."

Die Gewichte in den hier folgenden Tabellen find durchgehends nach metrischem Spstem umgerechnet, wobei hie und da belanglose Bruchteilabgleichungen Blatz greifen mußten; die Körperschwere der Thiere wurde in runden Zahlen angesetzt und darnach selbstredend das richtige Berhältniß der Nährstoffzahlen berechnet.

### A. Dr. Grouven's Hährftoffnormen.

I. Norm für Bucht=Ralber.

|                                                                                       | ي بو                                                     | Täg                                                                                          | licher B                                                                             | ebarf                                                                                        | an                                                                                           | 2                                          |                                               |                                                                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Alter in<br>Wochen                                                                    | Ungelähre<br>Körper=<br>fcwere                           | Troden=<br>fubstanz                                                                          | Protein-<br>Stoffen                                                                  | 1 1 1                                                                                        |                                                                                              | Entsprechend Slifmilch                     |                                               |                                                                |  |  |
|                                                                                       | Rgr.                                                     | Ægr.                                                                                         | Kgr.                                                                                 | Kgr.                                                                                         | Ægr.                                                                                         | Kgr.                                       |                                               |                                                                |  |  |
| 0-1<br>1-2<br>2-3<br>3-4<br>4-5<br>5-6<br>6-7<br>7-8<br>8-9<br>9-14<br>14-20<br>20-25 | 35<br>40<br>45<br>50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>90 | 0,80<br>0,85<br>0,90<br>0,95<br>1,00<br>1,15<br>1,30<br>1,55<br>1,90<br>2,50<br>2,90<br>3,55 | 0,26<br>0,28<br>0,30<br>0,32<br>0,31<br>0,38<br>0,40<br>0,40<br>0,43<br>0,47<br>0,55 | 0,20<br>0,21<br>0,22<br>0,24<br>0,26<br>0,27<br>0,28<br>0,20<br>0,22<br>0,25<br>0,27<br>0,30 | 0,29<br>0,31<br>0,33<br>0,35<br>0,37<br>0,43<br>0,50<br>0,73<br>0,95<br>1,31<br>1,45<br>0,72 | 1:3,0<br>=<br>=<br>1:3,4<br>1:3,5<br>1:4,5 | 6,5 <b>Rgr.</b> 7,0 = 7,5 = 8,0 = 8,5 = 9,0 = | nebst 0,12 Kgr.<br>Wiesenhein<br>nebst 0,25 Kgr.<br>Wiesenhein |  |  |

NB. Als Uebergangs-Ration und entsprechend obiger Norm, empsiehlt sich pro 7-8 Woche: 5 Kgr. Sauermilch + 0,35 Kgr. Leinsamenschrot + 0,5 Kgr. Haferschrot + 0,37 Kgr. Wiesenheu.

pro 8-9 Woche: 5 Kgr. Sauermisch + 0,35 Kgr. Leinsamenschrot + 0,75 Kgr. Haferschrot + 0,58 Kgr. Wiesenheu.

#### II. Rorm für Rinber.

|                     | Ungefähre           |               | Täglicher           | Bebarf an    |                     | Näbr-                  |  |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|--|
| Alter in<br>Monaten | Körper= Troden= Pro |               | Protein=<br>Stoffen | Fett         | Rohlen=<br>hydraten | stoffver=<br>hältnisse |  |
|                     | Rgr.                | Ægr.          | Agr.                | <b>R</b> gr. | Ægr.                | Ægr.                   |  |
| 6-9                 | 175                 | 5,50          | 0,64                | 0,15         | 2,80                | 1:5,0                  |  |
| 9—12<br>12—15       | 220<br>265          | 7,00<br>8,50  | 0,72<br>0,77        | 0,18<br>0,20 | 3,51<br>4,18        | 1:5,5<br>1:6,0         |  |
| 15—18<br>18—21      | 310<br>355          | 9,75<br>11,00 | 0,83<br>0,90        | 0,22<br>0,24 | 4,81<br>5,25        | 1:6,5                  |  |
| 21-24               | 400                 | 12,25         | 0,95                | 0,25         | 5,54                | =                      |  |

## Futter und Filtterung.

III. . Norm für Dildtübe.

|               |                     | Täglicher Bebarf an |              |                     |                          |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Lebendgewicht | Troden=<br>fubstanz | Protein .           | Fett         | Rohlen-<br>hydraten | Nährstoff=<br>verhältnif |  |  |  |  |  |
| Kgr.          | Kgr. Kgr.           |                     | <b>R</b> gr. | Rgr.                | <b>R</b> gr.             |  |  |  |  |  |
| 350           | 12,0                | 1,12                | 0,36         | 6,19                | 1:6,3                    |  |  |  |  |  |
| 400           | 12,5                | 1,20                | 0,38         | 6,43                | 1:6,2                    |  |  |  |  |  |
| 450           | 13,0                | 1,25                | 0,39         | 6,67                | 1:6,1                    |  |  |  |  |  |
| 500           | 13,5                | 1,32                | 0,40         | 6,91                | 1:6,0                    |  |  |  |  |  |
| 550           | 14,0                | 1,37                | 0,12         | 7,17                | 1:6,0                    |  |  |  |  |  |
| 600           | 14,5                | 1,44                | 0,44         | 7,40                | 1:5,9                    |  |  |  |  |  |
| 650           | 15,0                | 1,58                | 0,45         | 7,61                | 1:5,7                    |  |  |  |  |  |
| 700           | 15,5                | 1,64                | 0,47         | 7,82                | 1:5,5                    |  |  |  |  |  |

## IV. Rorm für Arbeitsochfen.

|               |                     | Nährstoff- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
|---------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Lebendgewicht | Troden=<br>fubstanz | Proteïn    | Rgr. \$\frac{\phi\phi\range}{\phi\gamma}\text{gr.}\$\$ \$\frac{\phi\phi\range}{\phi\gamma}\text{gr.}\$\$ \$\frac{\phi\phi\range}{\phi\gamma}\text{gr.}\$\$ \$\frac{\phi\phi\phi}{\phi\phi}\text{gr.}\$\$ \$\frac{\phi\phi\phi}{\phi\phi}\text{gr.}\$\$ \$\frac{\phi\phi\phi}{\phi\phi}\text{gr.}\$\$ \$\frac{\phi\phi\phi}{\phi\phi}\text{gr.}\$\$ \$\frac{\phi\phi\phi}{\phi\phi\phi}\text{gr.}\$\$ \$\frac{\phi\phi\phi}{\phi\phi\phi}\text{gr.}\$\$ \$\frac{\phi\phi\phi}{\phi\phi\phi\phi\phi\phi\phi\phi\phi\phi | Rohlen=<br>hydraten | verhältnis |
| Rgr.          | Rgr.                | Rgr.       | Kgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>R</b> gr.        | Kgr.       |
| 400           | 13,0                | 1,27       | 0,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,20                | 1:5,5      |
| 450           | 14,0                | 1,41       | 0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,63                | 1:5,3      |
| 500           | 15,0                | 1,57       | 0,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,05                | 1:5,1      |
| <b>55</b> 0   | 16,0                | 1,73       | 0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,63                | 1:5,0      |
| 600           | 17,0                | 1,86       | 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,08                | 1:4,9      |
| 650           | 17,5                | 2,02       | 0,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,40                | 1:4,7      |
| 700           | 18,0                | 2,15       | 0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,56                | 1:4,5      |

# V. Norm für Pferbe.

|             |                                   |   |   |   |   |   | 3          | Läglicher  | : Bebarf                     | an                       |
|-------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|------------|------------|------------------------------|--------------------------|
|             |                                   |   |   |   |   |   | Hen        | Hafer      | Roggen=<br>ftroh=<br>Häcksel | Lein=<br>famen=<br>fcrot |
|             |                                   |   |   |   |   |   | Kgr.       | Ægr.       | Rgr.                         | Agr.                     |
| Reitpferd   | mäßig benutt . schwer angestrengt |   | : | : |   |   | 3,0<br>3,0 | 4,5<br>6,0 | 0,50<br>0,50                 | 1,0                      |
| Aderpferd   | mäßig benutt . schwer angestrengt | : | : | : | : | : | 6,0<br>6,0 | 6,0<br>8,0 | 0,75<br>0,75                 | 1,0                      |
| Karrenpferd | mäßig benutzt . fcwer angestrengt | : | : | : | : | : | 6,0<br>6,0 | 9,0<br>9,0 | 0,75<br>0,75                 | 1,5                      |

Norm für Maftochien und Mafttube.

| Zu Aufang ber Mast<br>Lebenbgewicht<br>von |              |    |    |       |     |      | Täglicher Bebarf an |         |      |                     | جعر ال               |         |
|--------------------------------------------|--------------|----|----|-------|-----|------|---------------------|---------|------|---------------------|----------------------|---------|
|                                            |              |    |    |       |     |      | Troden-<br>fubstanz | Protein | Fett | Rohlen-<br>hydraten | Nährftof<br>verhältm |         |
|                                            |              |    |    |       |     |      |                     | Rgr.    | Kgr. | Rgr.                | Rgr.                 | Kgr.    |
| 450                                        | <b>A</b> gr. | Im | 1. | Monat | ber | Maft |                     | 14,0    | 1,57 | 0,36                | 6,18                 | 1:4,5   |
|                                            | #            | =  | 2. | =     |     | =    | <br>                | 13,5    | 1,45 | 0,40                | 6,84                 | 1:5,4   |
| =                                          | ٠ =          | =  | 3. | =     | -   | =    |                     | 13,0    | 1,37 | 0,52                | 6,94                 | 11:6.0  |
| =                                          | -            | =  | 4. | =     | =   | =    | <br>                | 12,0    | 1,28 | 0,66                | 6,69                 | 1:6,5   |
| 500                                        | <b>R</b> gr. | Im | 1. | Monat | ber | Maft |                     | 15,0    | 1,72 | 0,39                | 6,59                 | 1:4,4   |
| -                                          |              | =  | 2. | =     | =   | =    | <br>                | 14.3    | 1,55 | 0,43                | 7,16                 | 1:5,3   |
| =                                          | =            | =  | 3. | -     | =   | ==   | <br>                | 13,5    | 1,43 | 0,54                | 7,21                 | 1 : 6.o |
| =                                          | =            | =  | 4. | =     | =   | =    | <br>                | 12,5    | 1,35 | 0,68                | 6,96                 | 1:6,4   |
| 550                                        | <b>R</b> gr. | Im | 1. | Monat | ber | Mast |                     | 16,0    | 1,87 | 0,41                | 7,00                 | 1:4.3   |
| =                                          | =            |    | 2. | 3     | =   | - '  |                     | 15,0    | 1,67 | 0,45                | 7,63                 | 1:5.2   |
| =                                          | =            |    | 3. | -     | =   | =    | <br>                | 14,0    | 1,53 | 0,57                | 7,73                 | 1:6,0   |
| =                                          | =            | =  | 4. | =     | =   | =    |                     | 13,0    | 1,45 | 0,71                | 7,33                 | 1:6,3   |
| 600                                        | Ægr.         | Im | 1. | Monat | ber | Maft |                     | 17,0    | 2,02 | 0,44                | 7,39                 | 1:4,2   |
| =                                          | =            | =  | 2. |       | =   | = `  | <br>                | 16,0    | 1,80 | 0,48                | 8,02                 | 1:5,1   |
| =                                          | =            | •  | 3. | =     | =   | =    | <br>                | 15,0    | 1,62 | 0,59                | 8,07                 | 1:5,9   |
| =                                          | =            | =  | 4. | =     | =   | =    |                     | 13,5    | 1,52 | 0,74                | 7,59                 | 1:6,2   |
| 650                                        | <b>R</b> gr. | Im | 1. | Monat | ber | Maft |                     | 17,5    | 2,17 | 0,45                | 7,52                 | 1:4,0   |
| -                                          | =            | =  | 2. | =     | =   | = `  | <br>                | 16,5    | 1,88 | 0,49                | 8,18                 | 1:5,0   |
| =                                          |              | =  | 3. | =     | =   | =    | <br>                | 15,0    | 1,67 | 0,60                | 8,18                 | 1:5.s   |
| =                                          | =            | =  | 4. | =     | =   | -    | <br>                | 13,5    | 1,57 | 0,77                | 7,50                 | 1:6,0   |

## Rorm für Schafe.

|    |              |                                       | Tăş                 | glicher | Bebar  | an                  |                         |
|----|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------|--------|---------------------|-------------------------|
|    |              | Bebenbgewicht                         | Troden-<br>fubstanz | Protein | Fett   | Rohlen=<br>hydraten | - Nährstoff<br>verhältm |
|    |              |                                       | Rgr.                | Agr.    | Agr.   | Agr.                | Agr.                    |
| 15 | <b>A</b> gr. |                                       | 0,58                | 0,060   | 0,014  | 0,29                | 1:5,5                   |
| 20 | =            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,73                | 0,076   | 0,017  | 0,370               | 1:5,4                   |
| 25 | =            |                                       | 0,86                | 0,094   | 0,021  | 0,445               | 1:5,                    |
| 30 | =            |                                       | 1,00                | 0,109   | 0,021  | 0,507               | 1:5,                    |
| 35 | =            | Ju Anfang ber Mast                    | 1,15                | 0,154   | 0,035  | 0,546               | 1:4,                    |
| -  |              | gegen Enbe =                          | 0,96                | 0,120   | 0,048  | 0,493               | 1:5,                    |
| 40 | =            | l zu Anfang ber Mast                  | 1,28                | 0,174   | 0,038  | 0,603               | 1:4,0                   |
|    |              | gegen Enbe                            | 1,07                | 0,185   | 0,053  | 0,545               | 1:5,0                   |
| 45 | =            | Ju Anfang ber Mast                    | 1,36                | 0,192   | 0,041  | 0,617               | 1:3,6                   |
|    |              | gegen Ende =                          | 1,12                | 0,148   | 0,056  | 0,571               | 1:4,6                   |
| 50 | =            |                                       | 1,48                | 0,210   | 0,059  | 0,599               | 1:4,8                   |
| 60 | _            | gegen Ende =                          | 1,18                | 0,156   | 0.060  | 0,797               | 1:4,                    |
| 70 | _            | • • • • • • • • • • • •               | 1,80                | 0,215   | 0,068  | 0,864               | 1:4,                    |
| 80 | -            | · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 1,90                | 0,213   | (),072 | 0,909               | 1:4,                    |

Rorm für Someine.

|                                     |                      | Tä                                                   | 1 100                                                        |                                                                      |                                                                      |                                                    |  |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Rilogramm  13 25 38 50 65 75 90 100 | bgewicht             | Troden=<br>fubstanz                                  | Protein                                                      | Bett                                                                 | Roblen=<br>hydraten                                                  | Rährstoff-<br>verhältniß                           |  |
|                                     | Kilogramm            | Agr.                                                 | Agr.                                                         | Agr.                                                                 | Agr.                                                                 | Rgr.                                               |  |
| Faselschweine                       | 25<br>38<br>50<br>65 | 0,8<br>1,1<br>1,8<br>2,3<br>3,2<br>2,5               | 0,10<br>0,13<br>0,20<br>0,26<br>0,35<br>0,43                 | 0,05<br>0,05<br>0,07<br>0,07<br>0,07<br>0,10                         | 0,48<br>0,65<br>0,99<br>1,31<br>1,78<br>1,47                         | 1:6,6<br>1:5,8<br>1:5,8<br>1:5,6<br>1:5,6          |  |
| Mastichweine }                      |                      | 2,8<br>3,0<br>3,4<br>3,6<br>3,8<br>4,0<br>4,0<br>4,0 | 0,44<br>0,44<br>0,45<br>0,48<br>0,49<br>0,50<br>0,48<br>0,48 | 0,11<br>0,12<br>0,13<br>0,15<br>0,16<br>0,18<br>0,20<br>0,23<br>0,28 | 1,69<br>1,90<br>2,17<br>2,33<br>2,54<br>2,65<br>2,65<br>2,66<br>2,65 | 1:4,5<br>1:5,6<br>1:5,7<br>1:6,6<br>1:6,6<br>1:6,8 |  |

### B. Dr. Julius Kühn's Nährhoffnormen.

#### I. Norm für Jungvieh.

|              | Auf 100 Kilogramm Lebendgewicht |         |      |                            |  |  |  |
|--------------|---------------------------------|---------|------|----------------------------|--|--|--|
|              | Trocensubstanz                  | Proteïn | Fett | Nfr.<br>Extract=<br>ftoffe |  |  |  |
|              | Rgr.                            | Rgr.    | Ægr. | Rgr.                       |  |  |  |
| Im Saugalter | ca. 2 Agr.                      | 0,64    | 0,50 | 0,75                       |  |  |  |
| 1/4 Jahr alt | von der Abgewöh=                | 0,50    | 0,30 | 1,00                       |  |  |  |
| 1/2 = =      | nung successive<br>bis 2,5      | 0,40    | 0,20 | 1,10                       |  |  |  |
| 3/4 = =      | 2,5—3 <b>Rgr.</b>               | 0,35    | 0,12 | 1,25                       |  |  |  |
| 1 = = }      | = =                             | 0,30    | 0,09 | 1,30                       |  |  |  |
| Im 2. Jahre  | = =                             | . 0,25  | 0,07 | 1,35                       |  |  |  |

Heu bekommen die Kälber von der Zeit an, wo sie es zu fressen beginnen, und wird die Gabe, per Stück und Tag, von  $1-1\frac{1}{2}$  Kgr. dis zum Alter von 12 Wochen gesteigert. Von 12 Wochen ( $\frac{1}{4}$  Jahr) bis zum Schlusse des 1. Jahres Heugabe täglich in periodisch ansteigens den Rationen bis 4-5 Kgr.

Fett .

Nährstoffverhältniß .

#### II. Rorm für Mildtübe.

| Auf 1000          | Rgr. Let    | endgen | oidyt:               |            |                      |            |      |
|-------------------|-------------|--------|----------------------|------------|----------------------|------------|------|
| Trodensubstanz    |             | . 2    | 230                  | Kgr. ir    | n Mittel             | 26,0       | Rgr  |
| Brotein           |             |        | 2,5 - 3              | ,1 ,, ,    | , ,,                 | 2,80       | ,,   |
| Fett              |             |        | 0,75-1               |            | , ,,                 | 0,87       | ,,   |
| Stidftofffreie Ex | tractstoffe | . 1    | 2,5 - 15             | ,,,,       | , ,,                 | 13,75      | ,,   |
| Mittleres Nährs   | toffverhält | niß .  |                      |            | • • •                | 1:5,7      | **   |
| Auf 1000          |             |        | n für Zu<br>sidst :  | gochfen.   |                      |            |      |
| Trockensubstanz   |             |        |                      |            |                      | 25,0       | Ægr. |
| Protein           | • • •       | • •    | 2 3                  | <br>Par im | Mittel               | 2,80       |      |
| Fett              | • • •       | • •    | 0 0 0                | orge. ini  | 20111111             | 0,75       | "    |
| Nfr. Extractstoff |             |        | 13-15                | " "        |                      | 14,0       |      |
| Nährstoffverhältn | iğ          |        |                      | .". "1     | : 5 <sup>"</sup> bi8 | 1:5,7      | •",  |
| Auf 1000          | Kgr. Leb    |        | m für M<br>icht beim | •          | er Mafi              | : <b>:</b> |      |
| Trodensubstanz    |             |        |                      |            |                      | 30         | Ægr. |
| Brotein           |             |        |                      |            | Eittel               | 3,80       |      |

Die Trockensubstanz, welche beim Beginne ber Mast bis 30 Kilo (per 1000 Kgr. Lebendgewicht) betragen kann, wird gegen Ende der Mästung bis auf 26 Kgr. und noch weniger vermindert; der Bedarf an Kohlenhydraten ist in möglichst concentrirter, leicht verdaulicher Form zu geben, wie sie im Getreideschrot sich sinden. Das Nährstossverhältnis wird in der Hauptperiode der Mast ein engeres sein, als am Schlusse verselben, wogegen das Verhältnis des Fettgehaltes zum Proterngehalte gegen Ende der Mast ein näheres wird.\*

. . 0,90—1,80 ,,

Nfr. Extractstoffe . . . 12,5 —15

"

. . . . . . 1:3,5 bis 1:5

"

1,35

13.75

<sup>\*)</sup> Dr. Jul. Kühn, die zwedmäßige Ernährung des Rindes. 6. Auflage 1873. Seite 249 und 263.

## C. Dr. Emil Wolff's Sütterungsnormen. \*)

## A. Pro Tag und 1000 Agr. Lebendgewicht.

| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E H                                                                                          | Berb                                                                                           | auliche                                                                              | Stoffe                                                                                              | 100                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Art ber Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organische<br>Substanz im<br>Ganzen                                                          | Eiweiß                                                                                         | Fett                                                                                 | Roblen=<br>hybrate                                                                                  | Rährstoff-<br>verhältniß                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rgr.                                                                                         | Rgr.                                                                                           | Agr.                                                                                 | Agr.                                                                                                | Agr.                                                                                    |
| 1. Ochsen in voller Stallruhe 2. Wollschafe, stärkere Racen feinere Racen 3. Ochsen bei mittlerer Arbeit fart angestrengt 4. Pferde bei mäßiger Arbeit fart angestrengt 5. Milchtühe 6. Mastochsen 1. Periode 3. = 3. = 7. Mastschafe 1. = 2. = 2. = 3. = 3. = 3. = 3. = 4. Pastschafe 1. = 3. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 1. = 3. = 4. Mastschafe 2. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Mastschafe 3. = 4. Ma | 17,5<br>20,0<br>22,5<br>24,0<br>26,0<br>22,5<br>25,5<br>24,0<br>27,0<br>26,0<br>25,0<br>25,0 | 0,7<br>1,2<br>1,5<br>1,6<br>2,4<br>1,8<br>2,8<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>3,0<br>2,7<br>3,6<br>3,5 | 0,15<br>0,20<br>0,25<br>0,30<br>0,50<br>0,60<br>0,40<br>0,50<br>0,70<br>0,60<br>0,50 | S,0<br>10,3<br>11,4<br>11,3<br>13,2<br>11,2<br>13,4<br>12,5<br>15,0<br>14,8<br>14,8<br>15,2<br>14,4 | 1:12,0<br>1:9,0<br>1:8,0<br>1:7,5<br>1:6,0<br>1:5,5<br>1:5,5<br>1:6,0<br>1:5,5<br>1:6,0 |
| 8. Mastschweine 1. Periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,0<br>31,0<br>23,5                                                                         | 5,0<br>4,0<br>2,7                                                                              | 27<br>24<br>17                                                                       | .0                                                                                                  | 1: 5,5<br>1: 6,0<br>1: 6,5                                                              |
| 2- 3 75 Kgr. 3- 6 150 = 6-12 250 = 12-18 350 = 18-24 425 = 10. Wachfende Schafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,0<br>23,4<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                                         | 4,0<br>3,2<br>2,5<br>2,0<br>1,6                                                                | 2,0<br>1,0<br>0,6<br>0,4<br>0,3                                                      | 13,8<br>13,5<br>13,5<br>13,0<br>12,0                                                                | 1: 4,7<br>1: 5,0<br>1: 6,0<br>1: 7,0<br>1: 8,0                                          |
| 5— 6 28 Rgr.<br>6— 8 34 =<br>8—11 38 =<br>11—15 41 =<br>15—20 43 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,0<br>25,0<br>23,0<br>22,5<br>22,0                                                         | 3,2<br>2,7<br>2,1<br>1,7<br>1,4                                                                | 2,0<br>1,0<br>0,6<br>0,4<br>0,3                                                      | 13,8<br>13,5<br>13,5<br>13,0<br>12,0                                                                | 1: 5,5<br>1: 5,5<br>1: 6,0<br>1: 7,0<br>1: 8,0                                          |
| 11. Wachsenbe Mastschweine. 2-3 3-5 5-6 6-8 8-12 125 8gr. 3-5 85 8-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42,0<br>34,0<br>31,5<br>27,0<br>21,0                                                         | 7,5<br>5,0<br>4,3<br>3,4<br>2,5                                                                | 30,<br>25,<br>23,<br>20,<br>16,                                                      | 0<br>7<br>4                                                                                         | 1: 4,0<br>1: 5,0<br>1: 5,5<br>1: 6,0<br>1: 6,5                                          |

<sup>\*)</sup> Dr. Emil Wolff, Fütterungelehre. Berlin 1874. (S. 222-3.)

B. Bro Ropf und Tag.

|                       |        | .×.≣                            | Verba  | uliche ( | Stoffe             | صع ال                    |
|-----------------------|--------|---------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------------|
| Art der Thiere        | :      | Organisch<br>Substanz<br>Ganzen | Eiweiß | Fett     | Roblen=<br>hydrate | Näbrftoff-<br>verhältniß |
|                       |        | <b>R</b> gr.                    | Agr.   | Kgr.     | Rgr.               | Agr.                     |
| a. Wachsenbe Rinber.  | Kgr.   | 1,7                             | 0,30   | 0,15     | 1,05               | 1:4,7                    |
| 3-6 150               |        | 3,5                             | 0,50   | 0,15     | 2,05               | 1:5,0                    |
| 6-12 250              | =      | 6,0                             | 0,65   | 0,15     | 3,40               | 1:6,0                    |
| 12—18 350             | =      | 8,4                             | 0,70   | 0,14     | 4,05               | 1:7,0                    |
| 18—24 425             | =      | 10,2                            | 0,70   | 0,13     | 5,15               | 1:8,0                    |
| b. Wachsende Schafe.  | Ægr.   | 0,80                            | 0,09   | 0,023    | 0,43               | 1:5,5                    |
| 6-8 34                | =      | 0,85                            | 0,09   | 0,020    | 0,43               | 1:5,5                    |
| 8—11 38               | 25     | 0,87                            | 0,08   | 0,018    | 0,43               | 1:6,0                    |
| 11-15 41              | =      | 0,90                            | 0,07   | 0,016    | 0,15               | 1:7,0                    |
| 15-20 43              |        | 0,95                            | 0,08   | 0,012    | 0,44               | 1:8,0                    |
| c. Bachsenbe Maftichn |        | 1                               | ۸.,    | 1        |                    | 1.4.                     |
| 2-3 25<br>3-5 50      | Agr.   | 1,05                            | 0,19   | 0,       |                    | 1:4,0<br>1:5,0           |
| 5-6 63                | 5<br>5 | 1,70<br>2,00                    | 0,25   |          | <b>25</b><br>48    | 1:5,5                    |
| 6-8 85                | -      | 2,30                            | 0,27   |          | 40<br>74           | 1:6,0                    |
| 8-12 125              | =      | 2,60                            | 0,31   |          | 03                 | 1:6,5                    |
| 1 5                   |        | =,,,,                           | ,52    | -,       |                    | 1 - 3,5                  |

### Werthbestimmung der Futtermittel.

Stellen wir die Frage nach dem Werthe eines Futtermittels, wie dieser Ausdruck bisher gewöhnlich gebraucht wird, so geht aus den disher in Anwendung gebrachten Grundsäten hervor, daß der sogenannte "Heuwerth" bei dem heutigen Standpunkte der wissenschaftlichen Fütterungstheorie nicht mehr in Rechnung gezogen werden kann, — kein Futtermittel ist geeignet, für sich allein ein anderes zu erseten. Wollen wir aber ein Futtermittel in zusammengesetzen Rationen bewerthen, so wird der Werth desselben in jeder Zusammensetzung ein anderer sein, je nach dem Fütterungszwecke, den andern gleichzeitigen Futtermitteln, der Richtigkeit der Zusammenstellung nach den Normen.

Dieser Futterwerth, physiologische Werth, läßt sich nicht auf einen einfachen Zahlenausbruck bringen, — er ift in jedem speciellen Falle ein anderer. Nur der Geld= werth, ökonomische Werth, eines Futtermittels kann durch eine Zahl annähernd richtig dargestellt werden.

Legen wir ben Marktpreis eines bestimmten Futtermittels jum Grunde, so läßt sich berechnen, wie viel jedes andere mit Rücksicht auf

seine chemische Zusammensetzung werth ist. Dr. Grouven theilt zu diesem Behuse die Futtermittel in concentrirte und voluminöse, unterlegt ersteren den Roggen und letzteren das Heu als Basis und bildet in beiden wieder je 2 Kategorien. Durch Umrechnung der Geldwerthe auf österreichische Währung und Anwendung derselben auf metrisches Gewicht erhalten wir nachstehend

| Dr. | Grouven's | Nährf | lof | f-Caxe. | *) |
|-----|-----------|-------|-----|---------|----|
|-----|-----------|-------|-----|---------|----|

| Concentrirte Futtermittel A.                                          |          |              |                  |                        |        |       | ¥.          | olun     | atuöfe                           | Futi       | ermit                             | tel B      | •           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------------------|--------|-------|-------------|----------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Auf je fl. 1,00 Marktpreis<br>für 100 Kgr. Roggen<br>kommt für 1 Kgr. |          |              |                  |                        |        |       | fi          | ir io    | 1,00 !<br>0 <b>R</b> gr<br>t für | . De       | ui I                              |            |             |
| Rateg                                                                 | orie     | ProteIn      | Prote'lu<br>Fett |                        | Stärte | Buder | Rateg       | orie     | ProteIn                          | Bett       | Rohlen=<br>hydrat                 | Stärte     | Zuder       |
|                                                                       |          | Rrei         | uzer ö           | fter.                  | Währ   | ung   |             |          | Rre                              | nzer i     | fter.                             | Währ       | ung         |
| I.<br>II.                                                             | a.<br>b. | 2,9<br>2,2   | 3,6<br>2,7       |                        |        | 1,2   | III.<br>IV. | c.<br>d. | 3,6                              | 4,5<br>3,8 | 1,3                               | 1,8<br>1,5 | 1,5         |
|                                                                       |          | bei<br>für   | 100              | 00 M<br>Kgr.<br>:t 1 S | Roa    | gen   |             |          | bei fi                           | ir 10      | tr. 9<br>0 <b>R</b> gr<br>et 1 \$ | . De       | prei8<br>11 |
| I.                                                                    | a.<br>b. | 23,0<br>17,7 | 28,5<br>21,6     |                        | 11,0   |       | III.<br>IV. | c.<br>d. | 10,3<br>7,5                      |            | 3,7                               |            | 4,3<br>3,4  |

In die Kategorie a. gehören: Die üblichen vegetabilischen Genußmittel des Menschen, also vorzugsweise: Weizen, Tisch=Erbsen, weiße Bohnen, Linsen, Roggenvorschussmehl, geschälte Gerste, Hafer, Hris, Keis, dann Tischstartoffeln, Obst, Gemuse, Bier, Wein, Brod zc. Die thierischen Nährstoffe sind ungleich theurer, so in der Milch und ihren Produkten z. B. 2 mal, im Fleisch sogar 7 mal theuerer als im Weizen.

Bu b. gehören die Samen von Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Pferdebohnen, Widen, Lupinen, Raps, Lein, Rüben, Kartoffeln, jede

Art Schlempe, Melaffe.

Zu c. gehören: Alle Sorten Heu und Grünfutter von Gras, Klee, Luzerne, Wickfutter, Futterforn, Grünmais, Kohlpflanzen, Rüben-blätter 2c.; ferner: Griesmehl, Kleie, Oelkuchen, Biertreber, Malzkeime, Kartoffelfaser von der Stärkegewinnung, Rübenpreflinge, Laubsutter 2c. Zu der Kategorie d. endlich gehören alle Urten von reisen Getreideund Hilsenfrüchtenstroh, von Spreu, Schoten 2e.

Der in die Rubrit: "Rohlenhydrate" eingestellte Breis ist dann in Rechnung zu nehmen, wenn aus der Analyse der specielle Gehalt an

Stärfe und Buder nicht getrennt erfichtlich ift.

<sup>\*)</sup> S. Seite 185 und 186, "Werth ber Ernte."

Eab über die procentische Busammensetzung

nach ben Analysen von S. Grouven,

|                          | be       | Sron-<br>n's<br>ite- | 1                            | ang                                          |                     | Nittel<br>Hung                             |
|--------------------------|----------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| CW ut have COmphy Pto    | gor      |                      | gep                          | E B                                          | ij                  | 2                                          |
| Art der Produtte         | concent. | volum.               | Waffergehalt                 | Trodenfubstanz                               | Rohfafer            | SE TO                                      |
|                          | 8        | Ā                    |                              |                                              | '                   | Bro                                        |
| Salm= und Sulfenfrüchte. |          |                      |                              |                                              |                     |                                            |
| Beizen                   | I.       | III.                 | 14,3<br>13,4                 | 85,7<br>86,6                                 | 3,0<br>18,3         | 1,7<br>5,5                                 |
| Stroh                    | II.      | IV.<br>IV.           | 14,3<br>14,3<br>15,6         | 85,7<br>85,7<br>84,4                         | 35,7<br>49,2<br>5,0 | 12,0<br>4,3<br>2,0                         |
| Roggen (Spreu            |          | III.<br>IV.          | 12,5<br>14,3                 | 87,5<br>85,7                                 | 15,0<br>43,5        | 5,3<br>7,5                                 |
| Stroh                    | 11.      | IV.<br>III.          | 14,3<br>76<br>14,3           | 85,7<br>24<br>85,7                           | 50,7<br>7,9<br>8,6  | 4,1<br>1,6<br>2,6                          |
| Gerste . Scien           |          | III.<br>IV.          | 12<br>14,3                   | 88<br>85,7                                   | 19,4<br>30,0        | 4,1<br>13,0                                |
|                          | П.       | IV.                  | 14,3<br>13,7<br>14,3         | 85,7<br>86,3<br>85,7                         | 45,6<br>9,6<br>34   | 4,1<br>2,9<br>18                           |
| Grünfutter               | _        | IV.<br>III.          | 14,3<br>81,8                 | $\begin{vmatrix} 85,7 \\ 18,2 \end{vmatrix}$ | 41,2<br>6,5         | 4,4<br>1,7                                 |
| Hrucht                   | I.       | IV.                  | 13,5<br>16<br>12,7           | 86,5<br>84<br>87,3                           | 9,5                 | 3,0<br>1,8                                 |
| Mais Stroh               | 11.      | IV.<br>IV.           | 14,0<br>14,0                 | 86<br>86                                     | 37,8<br>40,0        | 2,8<br>4,0                                 |
| Grünfutter               | ш.       | III.<br>IV.          | 82, <sub>2</sub><br>13<br>16 | 17,8<br>87                                   | 4,7<br>15,0         | $\begin{bmatrix} 1,_1\\2,_2 \end{bmatrix}$ |
| Buchweizen (Stroh        | I.       | III                  | 85<br>13,2                   | 84<br>15<br>86,s                             | 4,3<br>6,4          | 1,4<br>2,4                                 |
| Erbsen                   |          | IV.                  | 14                           | 86<br>85,7                                   | 36,8<br>39,2        | 6,0<br>4,9                                 |
| l Grillnfutter           | I.       | III.                 | 81,5<br>12,5<br>14.3         | 18,5<br>87,5<br>85,7                         | 5,4<br>4,9<br>39,0  | 1,4<br>2,8<br>6,5                          |
| Frucht                   | II.      | III.                 | 13,6                         | 86,4<br>83,3                                 | 5,6<br>26,0         | 2,3<br>9,2                                 |
| Stroh                    |          | IV.                  | 14,3<br>82,0                 | 85,7<br>18,0                                 | 44,0<br>6,0         | 6,0<br>1,6                                 |

elle der Juttermittel und Streumaterialien

| 3. Rühn, 3. Mofer, E. Bolff u. A | m. |
|----------------------------------|----|
|----------------------------------|----|

| procen<br>der N | itische<br>ährstof | Zusam<br>fe        | men=   |       | mert                | ld=<br>h per                          | (na                    | Berdanliche Stoffe<br>(nach Dr. E. Wolff) |            |              |                     |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|--|--|
| Protefu         | Fett               | Rohlen-<br>hydrate | Stärfe | Buder | nach(<br>ve<br>Nahi | Rilo<br>Fron=<br>n's<br>citoff=<br>ne | Organisch.<br>Substanz | Eiweiß                                    |            |              | Rährstosfverhältniß |  |  |
| ent             | e                  |                    |        |       | fí.                 | fr.                                   | 0/0                    | 0,40                                      | 0/0        | 0/0          | 8                   |  |  |
| 13,2            | 1,6                | 4,0                | 59,2   | 3,0   | 10                  | 63                                    | 83,9                   | 11,7                                      | 1,2        | 63,1         | 1:5,6               |  |  |
| 14,0            | 3,8                | 45,0               |        |       | 3                   | 58                                    | 81,5                   | 10,9                                      | 3,4        | 37,6         | 1:4,2               |  |  |
| 4,5             | 1,5                | 32,0               |        |       | 1                   | 46                                    | 73,7                   | 1,4                                       | 0,4        | 32,8         | 1:24,1              |  |  |
| 2,0             | 1,5                | 28,7               | 100    |       | 1                   | 17                                    | 81,1                   | 0,8                                       | 0,4        | 31,9         | 1:41,1              |  |  |
| 11,0            | 2,0                | 1,0                | 62,0   | 1,4   | 8                   | - 1                                   | 83,9                   | 9,9                                       | 1,6        | 64,0         | 1:6,9               |  |  |
| 13,7            | 3,1                | 50,1               |        |       | 3                   | 66                                    | 82,3                   | 11,3                                      | 3,0        | 40,4         | $1:4,_{2}$          |  |  |
| 3,6             | 1,4                | 29,7               |        |       | 1                   | 31                                    | 78,2                   | 1,1                                       | 0,4        | 34,9         | 1:32,6              |  |  |
| 2,0             | 1,1                | 27,5               |        |       | 1                   | 12                                    | 81,6                   | 0,7                                       | 0,4        | 32,8         | 1:48,3              |  |  |
| 3,3             | 0,75               | 10,4               |        |       | -                   | 82                                    | 22,4                   | 1,9                                       | 0,4        | 11,0         | 1:6,3               |  |  |
| 10,0            | 2,1                | 8,1                | 52,0   | 1,9   | 7                   | 45                                    | 83,5                   | 8,0                                       | 1,7        | 57,5         | 1:7,7               |  |  |
| 14,s            | 2,9                | 46,8               |        |       | 3                   | 62<br>53                              | 83,9                   | 11,5                                      | 3,6        | 37,4         | 1:4,0               |  |  |
| 3,0             | 1,5                | 38,2               |        |       | 1 1                 | 31                                    | 72,7                   | 1,2                                       | 0,6        | 35,0         | 1:30,4              |  |  |
| 3,0             | 1,4                | 31,3               |        |       | 8                   | 19                                    | 81,6                   | 1,4                                       | 0,1        | 36,9         | 1:6,0               |  |  |
| 11,2            | 6,0                | 1,6                | 53,0   | 2,0   | 1                   | 30                                    | 83,0<br>75,7           | 9,0                                       | 4,7<br>0,6 | 41,8<br>36,8 | 1:0,0               |  |  |
| 4,0<br>2,5      | 1,5<br>2,0         | 28,2<br>35,6       | i i    |       | l i                 | 46                                    | 81,7                   | 1,6<br>1,3                                | 0,6        | 37,4         | 1:29,9              |  |  |
| 2,4             | 0,55               | 7,0                | 1 1    |       | l <u>.</u>          | 57                                    | 17,6                   | 1,3                                       | 0,8        | 8,9          | 1:7,2               |  |  |
| 12,7            | 3,3                | 58,0               | 1 1    |       | 8                   | 79                                    | 83,0                   | 9,5                                       | 2,6        | 43,1         | 1:5,1               |  |  |
| 12,7            | 0,3                | 00,0               |        |       | 1 _                 | 60                                    | 00,0                   |                                           | 2,0        | 40,1         | 1.0,1               |  |  |
| 8,8             | 5,8                | 5,4                | 50,0   | 4,0   | 7                   | 85                                    | 84,1                   | 8,4                                       | 4,8        | 57.8         | 1:8,3               |  |  |
| 1,4             | 1,4                | 42,6               | 00,0   | =,0   | l i                 | 53                                    | 83,2                   | 0,6                                       | 0,4        | 41,7         | 1:71,2              |  |  |
| 3,0             | 1,1                | 37,9               |        |       | · i                 | 48                                    | 80,8                   | 1,1                                       | 0,3        | 37,0         | 1:34.4              |  |  |
| 1,2             | 0,5                | 10,3               |        |       |                     | 57                                    | 16,7                   | 0,8                                       | 0,2        | 9,9          | 1:13,0              |  |  |
| 6,0             | 1,2                | 8,0                | 51,6   | 3,0   | 6                   | 59                                    | 84,2                   | 6,8                                       | 1,2        | 44,0         | 1:6,9               |  |  |
| _               | <u>-</u>           |                    | ,      | .,-   | 1                   |                                       |                        | _                                         | -          |              |                     |  |  |
| 2,4             | 0,6                | 6,3                |        |       | —                   | 56                                    | 13,6                   | 1,5                                       | 0,4        | 6,6          | 1:5,1               |  |  |
| 22.4            | 3,0                | 52,6               |        |       | 10                  | 48                                    | 84,3                   | 20,2                                      | 1,7        | 49,9         | 1:2,7               |  |  |
| 7,7             | 1,5                | 34,0               |        |       | 1                   | 75                                    | 79,0                   | 4,0                                       | 1,2        | 36,2         | 1:9,8               |  |  |
| 7,3             | 2,0                | 32,3               |        |       | 1                   | 73                                    | 79,5                   | 2,9                                       | 0,5        | 33,4         | 1:12,0              |  |  |
| 3,5             | 0,6                | 7,6                |        |       | -                   | 72                                    | 17,0                   | 2,2                                       | 0,3        | 7,4          | 1:3,7               |  |  |
| 23,8            | 2,1                | 53,9               |        |       | 10                  | 65                                    | 82.5                   | 21,4                                      | 2,2        | 46,7         | 1:2,5               |  |  |
| 14,0            | 2,0                | 25.5               | 1 1    |       | 2                   | 3                                     | 77,5                   | 6,9                                       | 1,2        | 30,8         | 1:4,7               |  |  |
| 27.5            | 1,9                | 49,1               |        |       | 8                   | 42                                    | 83,0                   | 24,8                                      | 2,5        | 43,5         | 1:2,0               |  |  |
| 12,6            | 2,3                | 33,2               |        |       | 2                   | 81                                    | 76,1                   | 7,2                                       | 1,1        | 35,9         | 1:5,4               |  |  |
| 7,0             | 2,0                | 26,7               |        |       | 1                   | 54                                    | 79,5                   | 3,4                                       | 0,5        | 31,9         | 1:9,8               |  |  |
| 3,7             | 0,6                | 6,1                |        |       | -                   | 68                                    | 16,2                   | 2,5                                       | 0,3        | 6,7          | 1:3,0               |  |  |

|                                                                                | be       | Bron=<br>n'8<br>ite= | 1                            | dung                 | ſ                           | Nittel<br>etzung         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Art ber Produkte                                                               |          | ien                  | riget.                       | fubf                 | afer                        | ي                        |
| ***************************************                                        | concent. | bolum.               | Baffergebalt                 | Troden substanz      | Rohfafer                    | 五年                       |
|                                                                                | 8        | F                    | <u> </u>                     | "                    |                             | Pro                      |
| Biehbohnen (Grünfutter                                                         | п.       | IV.                  | 15,5<br>17,5<br>87,3         | 12.7                 | 3,5                         | 3,4<br>8,0<br>5,8<br>1,0 |
| Lupine (gelbe) Frucht                                                          | II.      | IV.<br>IV.<br>III.   | 12,8<br>12,4<br>12,5<br>86,9 | 87,6<br>87,5         | 13,8<br>42,6<br>34,5<br>2,8 | 3,5<br>3,8<br>2,8<br>1,0 |
| Gemengeschrot.                                                                 | 1        |                      |                              |                      |                             |                          |
| Bord. Gerfte, Hafer, Widen: Gleiche Maßtheile                                  | П.<br>П. |                      | 13,6<br>13,7                 | 86,4<br>86,3         | 6,9<br>7,4                  | 2,6<br>2,6               |
| Bord. Roggen, Bord. Gerste, Hafer: Gleiche Mastheile                           | II.      |                      | 14,8<br>14,7                 |                      | 7,4                         | 2,4<br>2,5               |
| Gleiche Maßtheile                                                              | II.      |                      |                              | 85,7<br>85,8         | 9,1<br>9,1                  | 2,7<br>2,8               |
| Sint. Roggen Gerfte Bufeichen Maßtheilen                                       | II.      |                      |                              | 85,9                 | 6,9                         | 2,5                      |
| Biden .  <br>Bord. Gerste, Wide zu gleichen Maßtheilen<br>Wintergetreide-Stroh | II.      | IV.                  | 14,3                         | 85,0<br>85,7<br>85,7 | 7,6<br>47,7<br>41,2         | 3,0<br>4,8               |
| Getreibespreu, gemischt                                                        |          |                      | 14,3                         | 85,7                 | 36,2                        | 5,7<br>10,5              |
| (Kaff, Abrechlinge)<br>  Hillfenfruchtstroh                                    |          | IV.                  | 14,3                         | 85,0                 | 38,4                        | 5,4                      |
| Futtergewächse.                                                                |          |                      |                              |                      |                             |                          |
| (Heu                                                                           |          | IV.<br>III.          | 15,0<br>79,0                 | 21.0                 | 33,3<br>48,0<br>6,6         | 5,6<br>6,0<br>1,6        |
| Heißklee                                                                       |          | IV.<br>III.          | 15,0<br>80,2                 | 85,0<br>19,8         | 22,5<br>48,0<br>5,6<br>34,7 | 8,5<br>6,0<br>1,4<br>6,0 |
| Luzerne Samenstrob                                                             |          | IV.                  | 15,0<br>75.3                 | 24.7                 | 49,0                        | 6,0<br>1,8               |
| Esparsette . Sei                                                               |          | III.                 | 14,9                         | 85,1<br>21,5         | 29,0<br>7,8                 | 5,8<br>1,2               |

| procen<br>ber M                                                               | tifche<br>ihrftof                                                   | Zufamı<br>je                                                                     | nen=      |             | wert                               | ld=<br>h per<br>Kilo                                     | (na                                                                          | rdanli<br>d Dr.                                                    | he St<br>E. W                                                      | offe<br>off)                                                                     | îtmiß                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ProteTu                                                                       | Bett                                                                | Kohlen-<br>hydrate<br>Stärfe<br>Zuder                                            |           | Buder Suder |                                    | send<br>Grou-<br>n's<br>Stoff-<br>tre                    | Organisch.<br>Substanz                                                       | Eiweiß                                                             | Bett                                                               | Rohlen=<br>hydrate                                                               | Nährstoffverhältniß                                                                    |
| cent                                                                          | e                                                                   |                                                                                  |           |             | ft.                                | fr.                                                      | 0/0                                                                          | 0/0                                                                | 0/0                                                                | 0/0                                                                              | 3%                                                                                     |
| 23,9<br>10,4<br>9,9<br>2,8<br>35,4<br>5,5<br>4,0<br>2,8                       | 1,3<br>1,5<br>1,5<br>0,3<br>5,3<br>1,3<br>1,8<br>0,3                | 6,1<br>28,5<br>29,7<br>5,1<br>29,2<br>34,4<br>44,4<br>6,2                        | 38,7      |             | 8<br>1<br>1<br>-<br>9<br>1<br>1    | 31<br>79<br>72<br>52<br>28<br>58<br>82<br>56             | 82,4<br>79,5<br>79,4<br>11,7<br>83,0<br>79,9<br>82,2<br>13,5                 | 23,0<br>5,1<br>5,0<br>2,0<br>31,9<br>2,2<br>1,7<br>2,3             | 1,4<br>1,2<br>0,5<br>0,2<br>4,3<br>0,3<br>0,5<br>0,1               | 43,6<br>34,7<br>35,2<br>5,2<br>27,4<br>41,6<br>44,2<br>6,9                       | 1:2,1<br>1:7,4<br>1:7,3<br>1:2,8<br>1:1,2<br>1:19,4<br>1:26,7<br>1:3,1                 |
| 17,7<br>16,2                                                                  | 2,9<br>3,3                                                          | 56,3<br>56,8                                                                     | _         | _           | 7 7                                | 36<br>21                                                 | _                                                                            | -                                                                  | _                                                                  | =                                                                                | _                                                                                      |
| 10,7<br>10,7                                                                  | 3,0<br>3,4                                                          | 61,6<br>61,0                                                                     | =         | _           | 6 6                                | 48<br>53                                                 | _                                                                            | _                                                                  | =                                                                  | =                                                                                | -                                                                                      |
| 10,5<br>10,6                                                                  | 3,7<br>4,0                                                          | 59,7<br>59,3                                                                     | _         | _           | 6                                  | 47<br>53                                                 | =                                                                            | _                                                                  | _                                                                  | _                                                                                | _                                                                                      |
| 16,4                                                                          | 2,6                                                                 | 57,5                                                                             | _         | _           | 7                                  | 14                                                       | _                                                                            | _                                                                  | _                                                                  | _                                                                                | -                                                                                      |
| 19,2<br>2,0<br>2,6<br>3,8                                                     | 2,0<br>1,0<br>1,6<br>1,3                                            | 53,2<br>30,2<br>34,6<br>34,0                                                     |           | =           | 7<br>1<br>1<br>1                   | 23<br>16<br>40<br>44                                     | 79,0<br>80,9<br>81,6                                                         | 16,4<br>0,8<br>1,4                                                 | 1,8<br>0,4<br>0,5                                                  | 46,3<br>32,1<br>37,1                                                             | 1:3,1<br>1:44,3<br>1:28,5                                                              |
| . 7,6                                                                         | 1,6                                                                 | 32,0                                                                             | _         |             | 1                                  | 70                                                       | 79,5                                                                         | 3,8                                                                | 0,5                                                                | 33,5                                                                             | 1:9,7                                                                                  |
| 13,4<br>9,0<br>3,7<br>14,9<br>9,0<br>4,0<br>14,4<br>9,0<br>4,5<br>13,3<br>3,5 | 3,2<br>2,0<br>0,8<br>3,5<br>2,0<br>0,85<br>2,8<br>2,0<br>0,7<br>2,5 | 28,5<br>20,0<br>8,3<br>33,9<br>20,0<br>8,0<br>25,7<br>20,0<br>8,4<br>34,5<br>8,5 | 111111111 |             | 2<br>1<br>-3<br>1<br>-2<br>1<br>-2 | 84<br>49<br>79<br>23<br>49<br>81<br>78<br>49<br>86<br>96 | 78,7<br>78,4<br>20,3<br>77,5<br>78,4<br>17,5<br>77,8<br>78,4<br>24,0<br>77,1 | 7,0<br>4,2<br>1,8<br>8,1<br>4,2<br>2,2<br>9,4<br>4,2<br>7,6<br>2,1 | 1,2<br>1,0<br>0,5<br>2,0<br>1,0<br>0,5<br>1,0<br>0,3<br>1,4<br>0,3 | 38,1<br>28,5<br>9,6<br>35,9<br>28,5<br>7,9<br>28,3<br>28,5<br>9,1<br>35,8<br>8,0 | 1:5,9<br>1:7,4<br>1:6,0<br>1:5,0<br>1:7,4<br>1:4,2<br>1:3,3<br>1:7,4<br>1:3,1<br>1:5,2 |

|                                                                                                                                                                         |                                       | Dr.Gron<br>ven's                        |                                                 | ınş                                                                  |                                                                   | Rittel<br>Hung                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Art der Brodutte                                                                                                                                                        |                                       | Rate= .<br>gorien                       | geba                                            | Tuplic                                                               | afer                                                              | đe                                                                        |
| att bet Probatic                                                                                                                                                        |                                       | concent.<br>volum.                      | Baffergehalt                                    | Trodenfubstanz                                                       | Rohfafer                                                          | Big                                                                       |
|                                                                                                                                                                         |                                       | 9 3                                     |                                                 | લ                                                                    | 9                                                                 | Bro                                                                       |
| Spergel . {Samen                                                                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | II.   III                               | . 79,2<br>. 74,4                                | 85,6                                                                 | 27,8<br>6,1<br>27,0                                               | 2,4<br>7,8<br>2,3<br>7,2<br>10,0                                          |
| Biesensutter {Grummet                                                                                                                                                   |                                       |                                         | . 71,9<br>. 13,4<br>. 71,3                      | 28,1<br>86,6<br>28,7<br>84.0                                         | 10,7<br>29,4<br>9,2<br>29,3                                       | 2,0<br>5,7<br>1,9<br>6,5<br>1,3                                           |
| Delgewächse. Raps, Rübsen Frucht. Schoten Stroh. Grünfutter Leinsamen Sanstörner Leinbotter, Frucht Wohnsamen Sonnenwendesamen Madiasamen Senf, Grünfutter  Sadfrüchte. |                                       | II. IV IV IV IV III III. III. III. III. | . 18,0<br>. 86,0<br>11,8<br>12,2<br>7,5<br>14.7 | 87,8<br>82,0<br>14,0<br>88,2<br>87,8<br>92,5<br>85,3<br>92,0<br>92,6 | 35,4<br>40,0<br>5,2<br>8,0<br>12,1<br>10,7<br>6,1<br>28,5<br>22,5 | 3,9<br>6,0<br>5,3<br>1,8<br>4,0<br>4,2<br>9,2<br>7,0<br>3,0<br>4,5<br>2,0 |
| Rartoffeln   Knollen   Kraut (trocken)   Burzelfnollen   Butter-Rüben   Wätter, grün                                                                                    |                                       | $ \Pi. $                                | 75,0<br>10,0<br>88,0<br>. 90,5                  | 12.0                                                                 | 32.0                                                              | 0,9<br>11,6<br>0,8<br>1,5                                                 |
| Bucker-Miben Blätter, grün                                                                                                                                              |                                       | II.                                     | 81,5<br>90,5<br>80,4                            | 18,5                                                                 | 1,3                                                               | 0,8<br>1,5<br>1,0                                                         |
| Topinambour Wurzelfnollen                                                                                                                                               |                                       |                                         | . 80,0<br>85,7                                  | 20,0<br>14.3                                                         | 2,2                                                               | 2,1<br>1,6                                                                |
| Rohltraut (Strümte Dorfchen                                                                                                                                             | • • •                                 | II.                                     | . 82,0<br>87,6<br>. 88,4                        | 18,0<br>12,4                                                         | 2,8                                                               | 1,6<br>1,0<br>2,3                                                         |
| Weiße-Riiben Blätter                                                                                                                                                    |                                       | III.                                    | 91,5                                            | 8,5<br>11.6                                                          | 0,7                                                               | 0,8<br>2,3                                                                |
| Möhren                                                                                                                                                                  | : : :                                 | II.                                     | . 80,7<br>85,9<br>88,3                          | 19,3<br>14,1                                                         | 3,2                                                               | 2,6<br>1,0                                                                |
| Baftinake · \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                         | • • •                                 |                                         | . 83,1                                          | 11,7<br>16,9                                                         | 1,0<br>2,2                                                        | 0,7<br>2,6                                                                |

| procen<br>ber N                                                                                       | tifche<br>ährstof                                                                                                          | Bufam                                                                                                           | men=                                         |       | wert                                                                                             | eld=<br>h per<br>Kilo                                                                       | (na                                                                                                              | rdaulie<br>ch Dr.                                                             | he St<br>E. W                                                             | offe<br>olff)                                                                                              | iftmiß                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Protesn                                                                                               | Bett                                                                                                                       | Roblen                                                                                                          | Stärfe                                       | Buder | nache<br>ve<br>Näh                                                                               | Gron-<br>en's<br>rstoff-<br>are                                                             | Drganifd.<br>Subjtanz                                                                                            | Giweiß                                                                        | Fett                                                                      | Rohlen=<br>hydrate                                                                                         | Näţrftoffverţăltniß                                                   |
| cent                                                                                                  | e                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                              |       | fi.                                                                                              | fr.                                                                                         | 0/0                                                                                                              | 0/0                                                                           | 0/0                                                                       | u/o                                                                                                        | 93.5                                                                  |
| 18,0<br>10,4<br>2,9<br>10,4<br>13,0<br>3,1<br>10,8<br>4,4<br>14,9<br>3,1                              | 11,5<br>2,8<br>0,7<br>3,0<br>3,0<br>0,8<br>2,2<br>1,15<br>1,7<br>0,4                                                       | 53,7<br>36,8<br>8,8<br>35,0<br>35,0<br>11,5<br>38,5<br>12,1<br>31,6<br>6,6                                      | 111111111                                    |       | 9<br>2<br>-2<br>3<br>-2<br>1<br>2                                                                | 11<br>78<br>71<br>85<br>1<br>85<br>81<br>5<br>92<br>61                                      | 73,8<br>18,0<br>79,5<br>—<br>27,9<br>80,9<br>28,1<br>75,8<br>18,2                                                | 7,6<br>1,5<br>5,1<br>1,9<br>6,1<br>2,1<br>8,5<br>1,9                          | 1,9<br>0,3<br>0,9<br>0,5<br>0,9<br>0,3<br>2,8<br>0,7                      | 36,8<br>9,8<br>41,1<br>—<br>14,2<br>41,0<br>14,2<br>36,2<br>8,9                                            | 1:5,5<br>1:7,0<br>1:7,9<br>                                           |
| 19,4<br>4,0<br>3,0<br>2,9<br>21,7<br>16,3<br>25,9<br>17,5<br>13,0<br>20,6<br>3,3                      | 42,5<br>1,8<br>1,5<br>0,6<br>37<br>33,6<br>29,1<br>41,0<br>23,6<br>38,8                                                    | 10,4<br>40,6<br>32,2<br>3,7<br>17,5<br>21,6<br>17,3<br>13,7<br>23,9<br>6,2<br>3,5                               |                                              |       | 13<br>1<br>1<br>                                                                                 | 28<br>71<br>35<br>51<br>95<br>52<br>4<br>86<br>93<br>42                                     | 81,3<br>77,5<br>79,9<br>11,4<br>84,3<br>83,3<br>84,8<br>80,0<br>89,0<br>86,9                                     | 15,5<br>2,0<br>1,4<br>2,0<br>17,2<br>12,2<br>18,8<br>14,7<br>9,8<br>15,4      | 40,4<br>0,7<br>0,5<br>0,4<br>35,2<br>30,2<br>27,0<br>39,0<br>21,2<br>36,9 | 9,3 33,4 35,0 4,9 15,3 15,0 15,3 12,3 17,9                                                                 | 1:17,2<br>1:25,9<br>1:2,9                                             |
| 2,0<br>9,4<br>1,1<br>2,0<br>1,0<br>2,0<br>2,0<br>2,5<br>1,1<br>1,0<br>2,1<br>1,0<br>2,1<br>1,6<br>1,8 | 0,3<br>2,4<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,5<br>0,5<br>0,7<br>0,5<br>0,1<br>0,0<br>0,1<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 4,7<br>34,6<br>9,0<br>4,1<br>0,8<br>4,1<br>3,0<br>12,3<br>7,1<br>12,0<br>9,0<br>5,6<br>9,2<br>9,2<br>9,2<br>9,9 | 16,0<br>———————————————————————————————————— | 14,5  | 2<br>2<br>-<br>1<br>-<br>1<br>-<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 13<br>13<br>79<br>41<br>29<br>41<br>67<br>82<br>4<br>62<br>81<br>43<br>80<br>90<br>85<br>60 | 24,1<br>11,2<br>7,7<br>17,9<br>7,7<br>19,0<br>17,3<br>13,7<br>16,1<br>12,0<br>9,3<br>7,8<br>14,2<br>87,0<br>11,0 | 2,1<br>1,1<br>1,2<br>1,6<br>1,2<br>2,0<br>1,8<br>0,8<br>1,3<br>1,5<br>0,9<br> | 0,3                                                                       | 20,6<br>9,1<br>4,0<br>15,4<br>4,0<br>15,1<br>9,4<br>8,2<br>11,5<br>9,5<br>5,1<br>6,0<br>7,0<br>9,6<br>10,2 | 1:10,2 1:8,5 1:3,7 1:15,7 1:3,7 1:5,2 1:15,2 1:15,2 1:7,5 1:3,8 1:7,0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr.@     | 1'8    |                                                                                                                              | anz                                                                      |                                                                                             | Nittel<br>tung                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Brodufte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gor      |        | Baffergehalt                                                                                                                 | Trodenfubstanz                                                           | Rohfafer                                                                                    | Afche                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | concent. | vofum. | Baff                                                                                                                         | rode                                                                     | Roh                                                                                         | 21                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100      | ga     |                                                                                                                              | er                                                                       |                                                                                             | Pro                                                                                                                                |
| Gewerbliche Abfalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                    |
| Rapstuden Leinölkuden Malzleime Vietrteber frisch Muhmilch, frisch — abgerahmt — sautermilch — Wolken Getreibeschlempe Kartosselschlempe Kartosselschlempe Buderrüben: Breßlinge, frisch — Centrisug. Preßlinge, frisch — Oissulanse-Schnizel, frisch — melasse Melasse Kartosselschlempe Rartosselschlempe Kartosselschlempe Rartosselschlempe Kartosselschlempe Kartosselschlempe Kartosselschlempe Kartosselschlempe Kartosselschlempe Kartosselschlempe |          |        | 15,0<br>11,5<br>10,6<br>76,7<br>88,0<br>89,8<br>90,0<br>90,1<br>93,0<br>70,3<br>84,0<br>92,1<br>11,6<br>92,0<br>85,0<br>10,3 | 89,4<br>23,3<br>12,0<br>10,0<br>9,9<br>7,0<br>10,3<br>7,0<br>9,0<br>29,7 | 15,8<br>11,0<br>20,2<br>6,2<br>—<br>—<br>1,5<br>0,8<br>1,2<br>6,3<br>3,1<br>1,5<br>1,7<br>— | 7,1<br>7,7<br>6,4<br>1,2<br>0,6<br>0,8<br>0,6<br>0,6<br>0,6<br>0,7<br>0,6<br>3,0<br>1,2<br>0,9<br>1,4<br>10,8<br>1,7<br>0,3<br>4,3 |

# Geld-Reductionen s. Münzwerthverhältnisse. Gewicht.

## I. Gewicht (absolutes nub specifisches) ber Rörper.

Gewicht nennt man die Größe des Drudes, den ein Körper zu= folge der Schwere auf seine Unterlage ausübt; man trennt dasselbe in

abfolutes und fpecififches Bewicht.

Das absolute Gewicht ist jenes, welches einem Körper ohne Rücksicht auf die Größe seines Bolumens zukommt; das absolute Gewicht ist es, was man gemeinhin Gewicht nennt. Das ist jenes, das uns die gewöhnliche Wage anzeigt, indem in der einen Wagschale der zu wiegende Körper, und in der andern eine gewisse Menge Gewichtstheile (Kilo=, Deka-Gramm, u. s. w.) so genau sich ausgleichen, daß der Balken auf seiner Achse wagerecht, die Zunge aber genau senkrecht erhalten wird. Bon einem 10 Gramm schweren Stück Eis kann man

| procentische Zusammen=<br>ber Nährstoffe |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          | Werth | per    | (na  | Verdauliche Stoffe<br>(nach Dr. E. Wolff) |                    |      |        |  |  |
|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------|--------------------|------|--------|--|--|
| ProteIn                                  | Fett | Soblen State Bullen State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State Stat |       | nachGrou-<br>ven's<br>Nährstoff-<br>Taxe |       | Eiweiß | Fett | Rohlen=<br>hydrate                        | Nährstosperhältnis |      |        |  |  |
| en t                                     | e    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          | fl.   | fr.    | 0,0  | 0/0                                       | 0/0                | 0/0  | 93.6   |  |  |
|                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |       |        |      |                                           |                    |      |        |  |  |
| 28,3                                     | 9,5  | 24,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | _                                        | 5     | _      | 77,6 | 24,2                                      | 7,7                | 18,3 | 1:1,6  |  |  |
| 28,3                                     | 10,0 | 31,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     | -                                        | 5     | 33     | 80.6 | 23,8                                      | 8,9                | 29,0 | 1:2,2  |  |  |
| 23,7                                     | 2,9  | 36.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | _                                        | 4     | 14     | 85,2 | 18,4                                      | 1,7                | 38,0 | 1:2,3  |  |  |
| 4,8                                      | 1.6  | 9,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | _                                        | 1     | 5      | 22,2 | 3,9                                       | 0,4                | 9,5  | 1:2,7  |  |  |
| 4,0                                      | 3,0  | 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11111 | -                                        | 6     | 44     | 11,8 | 3,2                                       | 3,6                | 5,0  | 1:4,4  |  |  |
| 3,2                                      | 0,9  | 5,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | -                                        | 4     | 33     | 9,2  | 3,0                                       | 0,6                | 5,06 | 1:2,4  |  |  |
| 3,2                                      | 0,7  | 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | -                                        | 4     | 16     |      | _                                         | -                  |      |        |  |  |
| 3,0                                      | 1,0  | 5,3<br>5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | -                                        | 4     | 28     | 9,4  | 3,0                                       | 1,0                | 5,4  | 1:2,6  |  |  |
| 0,65                                     | 0,7  | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | -                                        | 2     | 32     | 6,1  | 0,8                                       | 0,3                | 5.0  | 1:7,2  |  |  |
| 2,0                                      | 0,6  | 5,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | -                                        | -     | 84     | 9,7  | 1,8                                       | 0,4                | 5,4  | 1:3,6  |  |  |
| 1,3                                      | 0.2  | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | -                                        | -     | 53     | 4,6  | 1,0                                       | 0,1                | 2,9  | 1:3,1  |  |  |
| 0,9                                      | 0,1  | 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | -                                        | -     | 58     | -    | -                                         | -                  | -    | -      |  |  |
| 1,9                                      | 0,2  | 18,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     | _                                        | -     | 90     | 26,6 | 1,8                                       | 0,2                | 18,3 | 1:10,  |  |  |
| 0,9                                      | 0,1  | 10,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | -                                        |       | 50     | 16,8 | 1,0                                       | 0,1                | 12,1 | 1:12,  |  |  |
| 0,6                                      | 0,08 | 4,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     |                                          |       | 25     | 4,9  | 0,5                                       | 0,1                | 3,3  | 1:7,0  |  |  |
| 0,8                                      | 0,03 | 4,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     | <b>—</b>                                 | —     | 25     | 7.5  | 0,9                                       | 0,1                | 4,8  | 1:6,3  |  |  |
| 7,8                                      | _    | 62,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     | -                                        | 5     | 40     | 72,5 | 8,0                                       | -                  | 61,5 | 1:8,1  |  |  |
| 1.7                                      |      | 4,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.000 | -                                        |       | 60     | 6,4  | 2,0                                       |                    | 4,1  | 1:2,2  |  |  |
| 0,8                                      | 0,09 | 10,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | -                                        |       | 49     | 14.6 | 0,8                                       | 0,1                | 11,5 | 1:14,5 |  |  |
| 72,8                                     | 12,6 | - !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | _                                        | 1 —   |        | 84,8 | 69,9                                      | 10,1               | -    | 1:0,4  |  |  |

daher fagen, es habe ein absolutes Gewicht von 10 Gramm, oder von einem Gefäße, welches 1 Rgr. Waffer faffen fann: das absolute Bewicht der hineingehenden Waffermenge betrage 1 Rgr. Das speci= fifche Gewicht dagegen ift die Rahl, welche angibt, wie vielmal fo schwer ein Körper ist, als das gleiche Bolumen reinen Wassers. 2. B. schwimmt auf dem Baffer, Gifen aber finkt darin unter, weil ersteres leichter - letteres schwerer ift als Wasser; eben so finkt ein Stud Gis im Spiritus unter, und ein Stud Gifen fdwimmt auf Duecksilber. Eis ist also schwerer als Spiritus und Eisen leichter als Dueckfilber; hieraus folgt auch, daß Spiritus leichter und Queckfilber schwerer ift, als Waffer. Was man also im gewöhnlichen Sprachge= brauche in diesem Sinne schwerer ober leichter nennt, heißt in Der wiffenschaftlichen Sprache fpecififch fcmerer oder fpecififch leich= ter, wobei zugleich verstanden wird, daß man sich bei diefer Bergleichung des Gewichtes der Körper immer gleichgroße Stude oder Raumtheile zu benten habe: ber Ausdrud: Gis ift leichter als Gifen, bedeutet daber

so viel, als: von zwei gleichgroßen Studen Eis und Eisen wiegt bas erstere weniger, oder es ist specifich leichter als bas lettere.

Bur leichteren Bergleichung der Zahlen, welche angeben, wie viels mal ein Körper specifisch schwerer oder leichter ist, als ein anderer, ist man übereingekommen, das Gewicht des Wassers als Grundzahl oder Einheit anzunehmen; man findet das specifische Gewicht eines Körpers indem man das absolute Gewicht desselben durch das Gewicht eines gleichen Bolumens Wasser dividirt. So z. B. ist

Die nachstehend in alphabetischer Folge aufgeführten Materialien find in den verschiedenen Zuständen ihres Borkommens der Berechnung nach metrischem Gewichte unterzogen.

| 1 Kubi<br>nachbenannter L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | f-Mete<br>Förper | egt i | rít |   | naffen ober<br>fülfigen | frifden<br>ober<br>feuchten | luft=<br>trodenen | fifche8                                                      | in speci=<br>Gewicht<br>Kgr.                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |     |   | Zustai                  | nde Kilo                    | gramm             | von                                                          | bi8                                                                                                            |
| Alaun Alfohol Ahornholz Ahornholz Asphalt Bafalt Baustein, burchschnis Bier Bimsstein Birkenholz Betei bto. schlechte Buchenholz Butter und Schmal Dammerbe, reine bto. mit Sc Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz Sichenholz S |                  |       |     |   |                         | 1774                        | 1667              | 1,68 0,76 1,96 1,92 0,39 0,54 11,43 0,71 1,61 1,33 0,84 1,15 | 1,78 0,81 0,89 1,34 2,91 1,96 1,10 0,93 0,89 11,73 1,21 1,27 0,95 0,93 2,00 1,61 1,00 1,27 0,93 7,23 7,28 7,46 |
| Erlenholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       | ·   |   | -                       | 958                         | 638               | 0,64                                                         | 0,96                                                                                                           |
| Eschenholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | <br>  |     | . | -                       | 887                         | 816               | 0,82                                                         | 0,89                                                                                                           |
| Espenholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | <br>  |     | . | -                       | 763                         | 443               | 0,45                                                         | 0,76                                                                                                           |

| 1 Kubik-Meter<br>nachbenannter Körper wiegt im | nassen oder<br>füssigen | fristen<br>ober<br>feuchten | luft-<br>trodenen | fisches<br>in | n speci=<br>Gewicht<br>Kgr. |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                | Zustar                  | ibe Kilo                    | gramm             | bon           | bis                         |
| ·                                              |                         |                             | 00::              | _             |                             |
| Feldspath                                      | _                       | 3334                        | 2341              | 2,36          | 3,36                        |
| Fichtenholz                                    | _                       | 869                         | 532               | 0,54          | 0,87                        |
| Gartenerbe                                     | _                       | 1596                        | ~~                | _             | 1,61                        |
| Glas, gemeines                                 |                         |                             | 2571              |               | 2,59                        |
| Gneus                                          | _                       | 3174                        | 2447              | 2,46          | 3,20                        |
| Granit                                         | _                       | 3298                        | 2536              | 2,55          | 3,32                        |
| <u> </u>                                       | -                       | 1419                        | 1347              | 1,36          | 1,43                        |
| Sups, rober                                    | 2944                    | 2305                        | 1862              | 1,87          | 2,96                        |
| bto. gebrannter                                |                         | 1950                        | 1773<br>992       | 0.00          | 1,79                        |
| bto. gegoffener                                |                         | 1259                        | 992<br>1277       | 0,93          | 1,27                        |
| San                                            |                         | -                           | 426               |               | 0,43                        |
| Holztohle von Laubholz                         | _                       | 319                         | 266               | 0,27          | 0,18                        |
| bto. von Nabelholz                             |                         | 2695                        | 2553              | 2,57          | 2,71                        |
| Rall, rober Stein                              |                         | 1809                        | 1277              | 1,29          | 1,82                        |
| bto. gebrannter                                | 2642                    | 2092                        | 1561              | 1,57          |                             |
| Raltmergel                                     | 2042                    | 2092                        | 2394              | 1,57          | 2,41                        |
| Ralltuff                                       |                         | 887                         | 638               | 0,61          | 0,89                        |
| Riefernholz                                    | _                       | 2128                        | 2057              | 2,07          | 2,14                        |
| Rodifalz                                       |                         | 2120                        | 213               | 0,19          | 0,21                        |
| Rortholz                                       |                         |                             | 709               | 0,19          | 0,71                        |
| Korn, in Massa                                 |                         | 2767                        | 1774              | 1,78          | 2,79                        |
| Rreibe                                         | 1951                    | 1667                        | 1490              | 1,50          | 1,96                        |
| Sebm                                           | 940                     | 1001                        | 1430              | 1,50          | 0,95                        |
| Leinöl                                         | 940                     | 922                         | 550               | 0,55          | 0,93                        |
| Lerchbaumholz                                  |                         | 798                         | 638               | 0,61          | 0,80                        |
| Lindenholz                                     | -                       | 2802                        | 2695              | 2,71          | 2,82                        |
| Marmor                                         | _                       | 2002                        | 1525              | 2,11          | 1,54                        |
| Mehl, von Weizen                               | 2642                    | 2092                        | 1561              | 1,57          | 2,64                        |
| Mergel                                         | 1011                    |                             |                   | -,"           | 1,02                        |
| Mild                                           | 887                     |                             |                   |               | 0,89                        |
| Del, fettes                                    |                         | 674                         | 426               | 0,43          | 0,67                        |
| الأنامة ا                                      | _                       |                             | 1276              |               | 1,29                        |
| Pech over Parz                                 |                         | 2660                        | 2589              | 2,60          | 2,68                        |
| Quarzsand                                      | 2660                    | 2589                        | 1490              | 1,50          | 2,68                        |
| Salveter                                       |                         |                             | 1862              | 1,87          | 1,88                        |
| Salpeterfäure, bei 20°                         | 1507                    | l                           |                   |               | 1/52                        |
| Salzsäure, bei 12°                             | 1170                    | l                           |                   |               | 1/18                        |
| Sand                                           | 1950                    | 1773                        | 1596              | 1,61          | 1,90                        |
| Sandmergel                                     |                         | 2447                        | 2092              | 2,11          | 2/16                        |
| Sanbstein, fester                              |                         |                             | 2482              |               | 2/50                        |
| bto. weicher                                   | _                       |                             | 1862              | l —           | 1,87                        |
| Schiefer, Thon                                 |                         | _                           | 2766              | l —           | 2,79                        |
| Schwefel                                       | _                       | _                           | 1986              | l —           | 2,00                        |
| Schwefelfäure bei 26°                          | 1933                    | _                           | _                 | l —           | 1,95                        |
| Odiocionium oc. 20                             |                         | 1                           |                   | l             |                             |

| 1 Rubit-Weter<br>nachbenannter Körper wiegt im |   |   |   |   |   |   |   | nassen oder<br>füssigen | frifden<br>ober<br>feudsten | luft=<br>trodenen | fifche8 | n speci=<br>Gewicht<br>Kgr. |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-----------------------------|
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |                         | ibe Kilo                    | gramm             | bon     | bis                         |
| Serpentinstein                                 |   |   |   |   | _ |   |   |                         | _                           | 2536              | _       | 2,55                        |
| Steinkohle, gute .                             | · | : | : | ÷ | : | : |   |                         | 1170                        | 887               | 0,89    | 1,18                        |
| bto. schlechte                                 |   |   |   |   |   |   |   |                         | 1508                        | 1401              | 1,41    | 1,52                        |
| Tannenholz                                     |   |   |   |   |   |   |   |                         | 798                         | 532               | 0,40    | 0,46                        |
| Theer                                          |   |   |   |   |   |   |   | 1011                    | <u> </u>                    | _                 | -       | 1,02                        |
| Thon                                           |   |   |   |   |   |   |   | 2199                    | 2021                        | 1773              | 1,78    | 2,21                        |
| Torf                                           |   |   |   |   |   |   |   | _                       | 1773                        | 1241              | 1,25    | 1,78                        |
| Ulmenholz                                      |   |   |   |   |   |   |   |                         | 940                         | 638               | 0,64    | 0,95                        |
| Жафв                                           |   |   |   |   |   |   |   | _                       | ·                           | 940               |         | 0,95                        |
| Wasser, bestillirtes                           |   |   |   |   |   | ٠ |   | 1000                    | -                           | _                 | _       | 1,00                        |
| Weidenholz                                     |   |   |   |   |   | • |   | _                       | 887                         | 479               | 0,48    | 0,89                        |
| Biegeln, gebrannte                             | • | • | • | • | • | • | ٠ | _                       | -                           | 1986              | _       | 2,00                        |

### II. Gewicht der Feldsamen und Früchte.

Nachstehende Tabelle bietet einen Ueberblid des absoluten Gewichtes aller in diesem Buche besprochenen Fruchtgattungen, in dem Magraume eines Hettoliter. Das Mag ist bei allen Körnern und Samen ge= strichen, bei den Hadfrüchten (Knollen, Rüben 2c.) gehäuft verstanden.

| Frucht per 1 Hektoliter  | Geringstes | Deift vortom. | Söchstes | Geringstes Deltolites Dechton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salm= und Silfenfrüchte. |            | ewi<br>Ro     |          | Gewicht<br>in Kgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Winter-Weizen            |            | 77            |          | Mais 67 73 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sommer= =                | 73         | 76            | 81       | Fisolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Winter-Roggen            | 69         | 73            | 77       | Bferbebohnen 73 80 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sommer= =                | 67         | 71            | 73       | Sanbohnen 70 76 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dintel                   | 42         | 44            | 46       | Erbfen 76 78 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einforn                  | 37         | 39            | 41       | Linfen 75 82 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emmer                    | 40         | 44            | 47       | 2Biden 76 80 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gerfte                   | 56         | 62            | 67       | Lupinen 75 76 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Safer                    | 42         | 45            | 47       | Buchweizen 49 51 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sirie                    | 62         | 68            | 74       | Section Visited in the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of |

<sup>\*)</sup> Der Unterschied zwischen bem höchsten und niedrigsten Gewichte des Getreides (im gleichen Maßraume) gründet sich nicht immer auf seine Güte, sons dern auf das Einmessen, auf das Alter und auf den Zustand der mehr oder minder seuchten Luft in den Lagerungsräumen; deshalb kann ein Hektoliter Roggen oder Weizen von einerlei Onalität um 2—4 Kgr. Gewichtsunterschied darbieten, oder 1 Hill. Hafer, von einem mehrmals übermessenen Hausen, um

| Frucht per 1 L                                                                                                                                    | pettoliter | Geringftes                                                     | a                                            |                                                          | Frucht per 1 hettoliter | Geringites                 | Meist vortom.                                              | ŞöΦfte8                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Deljamei                                                                                                                                          | l <b>.</b> | in                                                             | iarsi<br>Re                                  | cht<br>3r.                                               |                         | Gewicht<br>in Kgr.         |                                                            |                                                            |  |
| Winterraps . Sommerraps . Winterrühsen . Sommerrühsen . Delrettig . Vinit Leinsamen . Danfförner . Leinbotter . Sonnenblumen Madia . Mohn, weißer |            | 63<br>59<br>58<br>64<br>62<br>66<br>42<br>62<br>32<br>47<br>55 | 62<br>68<br>64<br>68<br>47<br>64<br>34<br>50 | 73<br>67<br>66<br>71<br>66<br>71<br>53<br>66<br>36<br>53 | Französisches =         | 5 3 9 6 9 0 8              | 34<br>15,5<br>26<br>15<br>10<br>18<br>10<br>52<br>10<br>27 | 36<br>16<br>27<br>15,5<br>11<br>20<br>11<br>54<br>12<br>28 |  |
| Mohn, blauer Senf, weißer Senf, schwarzer Futtergewächs Klee, rother Riee, weißer Luzerne Esparfette Spergel                                      |            | 75<br>77<br>70<br>30                                           | 68<br>66<br>78                               | 71<br>69<br>80<br>92<br>80<br>35                         | Zuderriibe              | 6<br>2<br>6<br>4<br>0<br>9 | 73<br>68                                                   | 71<br>86<br>86<br>64<br>70<br>66<br>77<br>73<br>32         |  |

#### III. Gewichtsverbältniffe überhaubt.

(Siehe Maß= und Gewichtsverhältniffe.)

## hutweiden.

Gewöhnliche Biehweiben liefern ziemlich das gleiche Produkt wie Wiesen, mit dem Unterschied, daß das Futter dort von dem Bieh an Ort und Stelle verzehrt, auf den Wiesen aber mittelst eines oder mehrerer Schnitte im grünen oder gedörrten Zustande gewonnen wird.

<sup>1/2—11/2</sup> Kgr. schwerer geworden sein. Auch die Annahme, daß das Getreibe überhaupt um Johanni am leichtesten im Jahre sei, ist nicht ungegründet, und selbst die Küllung des Waßes durch Einschauseln und Einschütten für das Gewicht des Maßinhaltes entschend: es ist daher des gleichsvrmigen Jutressens wegen die Negel sestzahlen: daß auf einem großen Maße gemessen, das Getreibes sich ebenmäßiger im Gewichte hält, als auf einem Theilmaße; daß zum Einmessen möglicht große Schauseln den kleineren vorzuziehen; daß immer nur eine Schausel voll nach der andern (nie mehrere zugleich) eingeschüttet, und dabei nicht an das Maßgefäß angestoßen werden darf.

Bei ihrer Beurtheilung find daher, wie bei Aedern und Wiesen, Lage, Boben und Pflanzenwuchs in Betracht zu ziehen. Es wird zur Er=

mittlung bes Futterertrages folgenbes Beispiel bienen.

Angenommen, eine Biehweide werde mit einer Rinderheerde mittle= ren Schlages, wovon die Ruh 400 Kgr. lebend wiegt, betrieben; die Weideperiode umfaffe 160 Weidetage, das tägliche Nährquantum für eine Ruh betrage 11 Rgr. Trodensubstang, und diese Ruh bedürfe in jener Beidezeit 0,6 hettar Beidefläche, um die nöthige Futter-Trodenfubstanz per 1760 Kilo (= 2056 Kilo Heu) zu finden: so ergibt sich, daß der Ertrag einer solchen hutweide per hettar 3427 Rilo Beu mittlerer Qualität gleich sei, ober per 1 - Meter 0,34 Kilo Beu -1,37 Rilo Gras, in 160 Tagen produciren muffe. Gine gleich große Weidefläche, welche eine Ruh mit 500 Kgr. Lebendgewicht durch 160 Tage zu ernähren vermag, würde also 40,5 mtr. Entr. Beu per hettar als Ertrag liefern, baber viel reicher an Graswuchs fein muffen, um biefer Ruh täglich 13 Rilo Futter=Trocensubstanz zur Sättigung zu bieten, mithin auch in höhere (beffere) Rlaffe von hutweiden geboren. Bei Beiden, die blos für Schafvieh geeignet find, nimmt man den Weidebedarf von 10 Schafen für eine Ruh an.

Die Zahl ber Weidetage ist nach den klimatischen Verhältnissen und der örtlichen Lage verschieden (vergleiche Hutweide=Berhältnis), bei gleichen Bedingnissen ist sie für Rindvieh um 30—40 Tage kürzer als für Schafvieh. Für ersteres rechnet man im mittleren Durchschnitt 150—160 Weidetage; bei den Weiden für das Schasvieh aber, welche bis auf 200 Tage ausreichen können, muß man auf die Weidezeit im ersten Frühjahre, im heißen Hochsommer und im Spätherbste für ungefähr 40—42 Tage nur halbe Weide annehmen, es kommen also blos

170—180 Tage in Rechnung.

Die vorkommenden natürlichen Weiden sind in folgenden Abstufungen

näher bezeichnet:

I. Borzügliche Fettweiden, wovon eine Area von 0,3 hektar für die Mittelkuh auf 150—160 Weidetage ausreicht, welche mithin 64—68 mtr. Entr. Heu per Hektar Land liefern.

II. Gute Fett= und fehr gute Ruhweiden, von denen 0,4 hettar für eine Ruh auf obige Weidezeit genügen, was durch die

ganze Beideperiode 48-50 mtr. Entr. Beu beträgt.

III. Gute Ruh = und fehr gute Schafweiden, deren Ertrag auf 0,6 Hektar Area durch 150—160 Tage eine Kuh oder durch 180 Tage zehn Schafe ernährt und per Hektar 32—34 mtr. Entr. Heu gibt.

IV. Mittlere Kuh= und gute Schafweiden, wovon 0,72 Hettar erforderlich sind, um eine Kuh oder 10 Schafe durch die ganze Weidezeit zu sättigen. Ihr Ertrag besteht in 27—28 mtr. Entr. Heu.

V. Schlechte Ruh= und mittlere Schafweiden, welche

nur auf 1,2 Hettar bas erforderliche Futter für eine Kuh oder 10 Schafe ermöglichen, daher blos 16—18 mtr. Entr. Heu per Hettar Land liefern.

VI. Magere Schafweiden, mit dem Ertrage von 8-9 mtr.

Entr. Beu, wovon 2,3 heftar auf 10 Schafe nöthig find; und

VII. Geringste Schafweiden mit  $4^{1/2}-5$  mtr. Entr. Heu, beren ein einziges Schaf schon gegen 40 Ar zu seiner Ernährung bebarf.

Die ersten drei Klassen können unstreitig und wohl auch die vierte, falls sie nicht als Bergweide für Schase höheren Werth hat, einen weit besseren Ertrag liesern, wenn sie, zwecknäßig behandelt, als Wiesen oder Aecker kultivirt werden; darum sindet man auch Hutweiden von solcher Qualität nicht häusig mehr, und wo sie noch als Rindvieheweiden bestehen, ist es gewiß nur die Folge einer schlechten Wirthschaftssührung und unter den Auspicien eines Landwirths, der nicht zu rechnen versteht. Nicht nur weit mehr Futterstoffe würden auf solchen unter den Pflug genommenen Hutweiden gewonnen werden, sondern auch noch ein bedeutendes Quantum an Körnern und Stroh, und was die Hauptsache bleibt, der ganze Dünger, den das Weidevieh zu zwei Drittheilen ohne Nußen sür die Wirthschaft verzettelt, würde derselben ungeschmälert zu statten kommen.

Zum leichteren Ueberblick bieten wir noch eine Ta belle über den Futter-Ertrag von hutweiden, nebst der Andeutung, für welche Beibezeit und für welche Biehanzahl sie die genügende Beidenahrung

liefern.

|             |                                            | liefert             | , v       |                  |                 |              | erfor=         | Lan.                                     |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------------------------|
| Ein Settar  |                                            | # #                 |           | ng für Schafvieh | berlid<br>näh   | вин          |                |                                          |
| Hi.         | tweiberaum von ber                         | Weibe-Heu<br>ertrag | a         |                  | einer Kuh       | 0 Echafen    | einem<br>Dæfen | Anmertung                                |
| ott.        | Zanditut ott                               | m. Etr.             | Weit      | etage            | DieArea m. Bet. |              |                | ens<br>unr<br>ge                         |
| I.<br>II.   | Borgiigl. Fettweiben Cehr guten Ruhweiben  |                     | 150-160   | E                | 0,30            |              | 0,40           | Reice nun<br>Reice nun<br>dettions=      |
| ш.{         | Guten Ruhweiben Sehr guten Schafweib.      | 32 - 34 $32 - 34$   |           | 170—180          | 0,60            | 0,60         | 0,72           | gen fei<br>if ber<br>is Prot<br>eranfc   |
| 1V.         | Mittleren Ruhweiben Guten Schafweiben      | 27 - 28             | 150 - 160 | 170—180          | 0,72            | 0,72         | 1,00           | ift we<br>iftes at<br>lifte be<br>s zu v |
| v.{         | Schlechten Ruhweiben Mittleren Schafweiben | 16 - 18             | -         | 170—180          |                 | 1,20         | 1,45           | : Dünger<br>den Berli<br>t der Bä        |
| VI.<br>VII. | Mageren Schafweiben Beringft. Schafweiben  | 8-9<br>4,5-5        | =         | 8                | Ξ               | 2,30<br>4,00 | Ξ              | Der D<br>tenben<br>mit b                 |

Hatweide-Berhältniß für das Weidevieh. — Welchen Flächenraum an Weide ein Stück Beidevieh, jeder Gattung, zu seiner Ernährung bedarf, ist bereits durch die Erfahrung festgestellt. Man nimmt an, daß das Rindvieh vom Mai bis Oktober 156 bis 160 Tage, und das Schafvieh vom April bis Oktober 180—190 die Beide genießen könne, was jedoch wieder von der Lage der Weiden (ob gebirgig, oder in der Ebene), vom Klima und von Witterungsver=hältnissen abhängt.

Wenn man die Weidesläche von 0,72 Hettar mittelguter Hutweiden, als den Bedarf einer Kuh, mit der Berhältnißzahl 120 annimmt, so benöthigt :

- 1 Pferd 160/120 oder 1,50 1½ mal den Bedarf der Kuh,
  1 Ochs 140/120 oder 1,34 1½ des Bedarfes einer Kuh,
- 1 Fohlen 80/120 ober 0,67 2/3 des Bedarfes einer Ruh,
- 1 Stud Zugvieh 60/120 0,50 oder die Salfte des Bedarfes einer Ruh,
- 1 Schwein 15/120 ober 0,12 1/8 bes Bedarfes ber Kuh, 1 Schaf 12/120 ober 0,10 bes Bedarfes ber Kuh ober
- Auf der gleichen Beidestäche, vorausgesetzt, daß dieselbe für alle Biehgattungen paßt, können sich ernähren
  - 8 Stüd erwachsene Pferde, ober 24 Stüd Jungvieh von 1-2 Jahren,
  - 9 ,, Zugochsen, 96 ,, mittlere Schweine, ober
- 12 ,, Kühe 120 ,, Schafvieh.
- 18 " Fohlen.

## Kulturgeräthe und Maschinen.

Der stetig zunehmende Mangel an menschlicher Arbeitstraft, die Nothwendigkeit intensiverer Bewirthschaftung zur Erzielung höherer Bobenproduktion, die bessere Bobenbearbeitung, die sparsamste Verwendung und rationellste Unterbringung des Saatgutes, möglichst volkommene und schnelle Ausbringung der Körner zur Vermeidung von Verlusten jeglicher Art, endlich die Verarbeitung von Rohprodukten zur Verringerung hoher Transportspesen u. v. A. — bedingen immer mehr und mehr die Anwendung gut konstruirter Maschinen und Geräthe, welche zum Theil menschliche Arbeitskraft entbehrlich machen, oder in anderer Richtung jenen Ansorderungen entsprechen, welche auf Zeitersparniß, vollkommenere Arbeitsausssührung u. s. w. hinzielen.

Ohne uns auf die Beschreibung der verschiedenen Materialien, aus welchen die Maschinen und Geräthe versertiget werden, einzulassen, setzen wir auch die nothwendigsten Kenntnisse in der Mechanit, sowie die Bedingung sorgfältigster Behandlung der Maschinen von Seite der Landwirthe voraus, gleichwie wir bei Angabe der Leistung von abnormen Verhältnissen abstrahiren und jene stets auf normalen Zustand des Bodens, sowie das Vorhandensein der wichtigsten Bedingungen für die Leistungsfähigkeit der einzelnen Arbeitswertzeuge und Maschinen bastren.

In ber Eintheilung letterer glauben wir das System der Aufein=

anderfolge landwirthschaftlicher Arbeiten, von der Borbereitung des Aders bis zur Fertigbringung der Produtte als Marktwaare, einhalten au follen und werden aus der Ungahl bestehender Maschinen aller Art nur jene in Rudficht gieben, Die entweder schon allgemeinere Berbreitung und Berwendung gefunden haben, ober ihrer erprobten Leiftungefähigfeit wegen besondere Erwähnung und Anempfehlung verdienen.

## I. Bodenbearbeitungsgeräthe.

A. Pflüge.

Die Bestimmung bes Pfluges ift: einen Erbstreifen gewiffer Breite fentrecht vom Lande und magrecht vom Untergrunde zu trennen, jenen zu wenden ober zu zerkrümeln. Go vielfach auch manche Bfluge für Berrichtung ber beiben leptgenannten Zwede angepriesen merben. so hat man sich doch in der Praxis die Ueberzeugung verschafft, daß jum Wenden der Furche ein anderer Pflug fein muß, als jum Krumeln. Mit Rudficht auf Die Unterftutung Des Grindels unterscheidet man: Rarren=, Stelz= und Schwingpfluge. Rarrenpfluge haben ein Borbergeftell mit 2 Rabern, bei Stelapflugen flütt fich ber Grindel auf eine Schleife ober 1 (Stelz=) Rad und bei Schwingpflügen ist die Zugvorrichtung unmittelbar am Grindel angebracht.

Bute allgemein angewandte Wende- (Schrauben=) Bflüge find: 1. Der Rugmaier'iche Pflug; er bat

ein gewundenes Streichbrett von Schmiedeeisen, mit eiserner stellbarer Grieß= faule und Sohle, und ift jum Sturgen vernarbten Graslandes (Wiefen, Hutweiden, Kleeftoppeln) febr brauchbar. Seine Konstruttion ift, wenn auch ben älteren angehörig, eine zwedentsprechende und findet derfelbe noch vielfache Berwendung besonders wegen der geringen Zugkraft, die er beansprucht; doch ift berfelbe nur ju feichter Aderung (bis bochftens 15 Cmt. Tiefe) verwendbar. — Gewicht 30 Kgr., Preis 18 fl. 8. B. 2. Der Hoheimer Pflug, in seiner ursprünglichen Form,

mit einer Sterze und ftellbarer Stelze mit gufeifernem Bflugforper und

eben solder Soble, Scharschneide und Streichbrett von Schmiedeeisen, wird in drei Schweren ausgeführt. Schwerste Sorte für bindige Böden oder altes Gras- und Rleeland 60 Kgr., Preis 26 fl. ö. W. Mittlere Gattung 53 Kilo Gewicht, Preis 24 fl.

Diese beiden Gattungen sind mit einfacher Sterze und Augregu= lator. Eine britte, leichte Gattung, ohne Regulator, wiegt 39 Rgr. und kostet 18 fl. ö. 23.

Die Borzüge des Hohenheimer Pfluges sind allgemein anerkannt und gab dieses System vielen Fabrikanten Anlaß zur Nachahmung, wobei wesentliche Berbefferungen Blat griffen. Unter biesen ift als

vorzüglich verwendbar zu nennen:

3. Der Burg'iche Pflug; bei biefem find: Sohle, Briesfäule, Schar, Streichbrett und Sech aus Schmiedeeisen und hat berfelbe ein Borbergeftell von Bolg mit 2 fcmiebeeisernen Rabern, wovon bas Furchenrad größer ift als das Landrad und nach Bedarf höher und tiefer gestellt werden fann. Der normale Tiefgang bei einer Furchenbreite von 24 Cmt. beträgt 16 Cmt., tann aber unter Berhältniffen bis gu einer Tiefe von 26 Cmt. bei 29 Cmt. Schnittbreite gebracht werben.



Die Burg'ichen Bfluge haben befonders in den öfterreichisch-unga-

rischen Ländern große Berbreitung.

Der Pflug Nr. 2 — obige Mustration hiezu — wiegt mit Bor= bergestell 57, ohne dasselbe 35 Kgr. und kostet 34 fl. ö. 28. mit Bordergestell, 23 fl. ohne dasselbe; es wird auch eine schwerere Sorte gebaut, beren Gewicht mit Vorbergestell 62, ohne dasselbe 39 Kgr. beträgt und 37 fl. foftet.

4. Aehnlich diesem, auch nach Art des Hohenheimer Bfluges, ist ber "Bflug Dr. 2" von Clayton und Shuttleworth in Bien fonstruirt und unterscheidet sich von jenem besonders durch den guß= eisernen Pflugförper, welcher durch eine mit Beminde verfebene Strebe regulirbar ift, und burch ben Zugregulator.

Diefer Bflug wiegt fammt Borbergeftell 77 Rgr. und toftet loco Wien 35 fl.

Vorzügliche Pflüge zum Umbrechen von Neuland und Wenden der

Aderfurche find ferner:

5. Kansome's schmiedeeiserne Pflüge mit den Marken: Yerw und Yerlw. Ersterer, der schwerere, wiegt 150 Kgr. und kostet loco Wien 108 fl. Der leichtere, Yerlw, wiegt 100 Kgr. und kostet 100 fl. Der Grindel besteht aus zwei Eisenschienen, das eiserne Bordergestell ist mit ungleichen skelbaren Rädern versehen; zum Drehen am Ende der Furche ist, zur leichteren Bewegung, ein Seitenrad mittels Stützen am Grindel angebracht. Diese Pflüge leisten gute und viel Arbeit, ersfordern aber starte Zugkraft (2—3 Paar starter Ochsen). Außer diesen gibt es noch eine große Zahl vorzüglicher englischer und deutscher Pflüge (wie H. K. Eckert's Scharpflug mit Universalvordergestell, amerikanischer Pflug von Collins und Comp., J. und F. Howard's Championpslug mit Vorschar u. v. A.), deren allgemeine Berbreitung jedoch an dem meist sehr großen Gewichte, der ersorderlichen Zugkraft und dem hohen Preise Hindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse und dem hohen Preise Hindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse und dem hohen Preise Hindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernisse sindernis

6. Das Ruchablo ober ber bohmifche Bflug, auch Raing'=
icher ober Schaufelpflug genannt, ebenfalls febr weit verbreitet als



ein vortrefsliches Wertzeug da, wo es sich um eine vollkommene Krümelung und Lockerung des Bodens handelt, hat durch Horsky namhaste Verbesserungen erhalten, welche ihm auch im Auslande rasch Eingang verschafften. Es wird nur mit dem Vordergestell gebraucht. Eine wesentliche, in vorstehender Zeichnung dargestellte Verdesserung besteht darin, daß die Scharschneide einen besondern angeschraubten Bestandtheil bildet, hierdurch ist der Uebelstand beseitigt, daß nach Abnugung der Schneide nicht das ganze Schardlech behuss des Anschweißens in's Feuer gegeben zu werden braucht, wodurch es häusig verbrannt oder unrichtig gebogen wird. Eine weitere Verbesserung besteht darin, daß die hölzerne Sohle durch eine eiserne von sehr geringer Reibungsstäche ersest worden ist. — Das einsache böhmische Ruchablo kostet je nach leichter oder schwererer Ausstührung 8 bis 12 sl. ö. W.

7. Das böhmische Ruchablo ward zu einem sehr tüchtigen kom = binirten Acergeräthe für mittelschwere oder leichtere Böden, indem Horst. durch Anbringung des Sechs und Verlängerung des Streich= lappens am Schare, die Eignung dieses Pfluges auch zum Stürzen von Neu = und Kleesand ersand. Ueberdieß reiht das Ruchablo mit den ebenfalls durch Horsth ersundenen Meißelscharen, welche an dem hinteren Theile des Pflughauptes angebracht sind und 16 bis 30 Cmt. tiefer, als das Scharblech, in den Boden eingreisen, mit Recht unter die besten Untergrundpflüge. Die beiden Wühlscharen locken den Untergrund, ohne denselben herauszubringen, während das Vorderschar die Acertrume bricht, krümelt und beziehungsweise wendet. Der Grindel ist mit Schrauben für Tiefgang und Seitenstellung des Pfluges regulirbar.



Das Horsth'sche, kombinirte (Wihl=) Ruch'ablo hat besonders in Böhmen eine sehr große Verbreistung, sindet aber auch im Auslande Anklang, wosür als Beweis dienen mag, daß eine der renommirtesten englischen Maschinenfabrikssirsmen dieses Sustem für Dampspkläge in Aus-

führung bringt. Das Gewicht des Wählruchablos beträgt 60—65 Kgr. und fostet mit einem Ruchablo=, einem Wende= Schar, zwei Paar Untergrundwühlern und einem als Schraubenschlüssel und hammer bienenden Borsteder, 38 fl. österr.

Währung.

8. Das Wende=oder Kehrruchadlo (siehe Abb. S. 344) von Bernhard Eichmann in Brag hat den Zweck kontinuirlicher Ackerung (ausschließlich Krümelung) auf Berglehnen, was durch Wendung der Grießsfäule, an welcher ein Doppelschar angebracht ist, bewerkstelliget wird. Gewicht 40 Kgr., Preis ohne Vordergestell 24 fl. ö. W.

9. Zu den Krümelpflügen gehören auch noch H. F. Edert's schmiedeeiserne, ein= und zweischarige Ruchadloschar= und Meißelpflüge, beide nach dem Systeme des Ruchadlo ganz aus Eisen konstruirt. Letztere kommen sowohl als Schwingpflüge, als auch mit dreh=

barem Universal-Borbergestelle vor.

Diefe Pflitge haben ein sehr großes Gewicht und verlangen ftarte Zugtraft, leiften aber vorzügliche Arbeit.

10. Die Dampfpflüge.

Wenn auch neuerer Zeit der Anwendung von Dampftraft zur Bearbeitung des Bodens, namentlich aber den Dampfpflügen, eine hohe Bedeutung nicht abgesprochen werden darf, so kann doch bei uns von einer allgemeinen Berbreitung derselben noch keine Rede sein, da den mancherlei Vortheilen der Dampfkultur große Schwierigkeiten und hinbernisse entgegenstehen.

Die hervorragenosten Vorzüge ber Dampfaderung bestehen in ber mit keinem Bezugsgeräthe erreichbaren Aderungstiefe und Gleichmäßigkeit, ferner in der Massenleistung in verhältnismäßig kurzer und zu rechter Zeit; doch können und werden gerade diese Vortheile zum Gegentheile umschlagen, wenn nicht alle Vorbedingungen zur Dampskultur vorhanden sind.

Als solche bezeichnen wir in erster Linie das Borhandensein des der tieferen Aderung entsprechenden Plus an Dünger, große, namentlich lange, zusammenhängende Aderparzellen, ebenes Terrain, vollkommenes Freisein des Aders von Haftseinen und anderen bedeutenden Hindernissen, ferner gute Wege, feste Brüden und endlich — nach Erfüllung all' der genannten Borbedingungen — ausreichen de Geld mittel; überdieß muß man über intelligente, tüchtig geübte, menschliche Arbeitskräfte zu versigen haben.

Es kann daher nach dem Borgesagten der Dampfpflug bei uns blos für den einzelnen reichen Besitzer ausgedehnter Lan= dereien, oder etwa für den Spekulanten, der im Miethpslügen Ge-winn sucht, größere Bedeutung haben.

Bon den bestehenden Dampskulturgeräthen und Bewegungsspstemen

find hauptfächlich in Betracht zu ziehen:\*)

a) Das Zweimaschinenshstem von John Fowler und Co.

<sup>\*)</sup> Dr. Emil Perell: "Rathgeber bei Bahl und Gebrauch landwirthschaftlicher Geräthe und Maschinen"; Berlin 1876. (S. 68—75.)

in Leeds. An den beiden Ropfenden des Aderstüdes befinden fich je eine als Straffenlocomotive konstruirte Locomobile mit breiten Rabern. Unter bem Reffel jeder Mafchine ift eine Bindetrommel angebracht, welche bas Seil aus Stahlbraht aufwidelt. An dem Seile zwischen beiden Locomotiven ist das Adergerath — ein vier= bis fechsschariger Balanciroflug - angebracht, ber, ohne umzuwenden, nach ber einen oder andern Richtung die Furchen zieht; es ist daher immer nur eine Trommel in traftübender Thätigkeit, während von der andern, lose auf ihrer Achse fich drebenden, das dem Aderwertzeuge nachfolgende Seil sich abwickelt. Sobald die Furchen zu Ende gezogen sind, so fährt die Maschine um die doppelte Breite der Scharspuren vor, der für die Arbeit in entgegengesetter Richtung eingestellte Bflug wird in die neue Furchenreihe eingelenkt, worauf wieder die früher passiv wirkende Windetrommel in Thätigkeit versett wird u. s. f. Die Bortheile des Fowler'= ichen Zweimaschinenspftems bestehen: in der möglichen Aufstellung ohne Spannvieh, fürzeren Zugseilen, leichterer Umsetzung bes Dampfpfluges; wogegen als Mifftande bezeichnet werben muffen: Die Berwendung zweier Locomotiven, mahrend nur eine arbeitet, daber theuere Rraft, und die Unzuverlässigkeit der Straffenlocomotiven gegenüber den leichteren Locomobilen.

Außer dem Fowler'schen Balancirpfluge werden, nach demfelben Spsteme konstruirt, auch Balancirgrubber, dann Wende= kultivatoren, Eggen und selbst Walzen bei der Dampfkultur verwendet; lettere sind von geringer Bedeutung.

Die Locomotiven werden je nach der Zahl der Körper im Pflugsuftem oder der Bodenbeschaffenheit, mit 6-20 Pferdetraft, gewöhnlich

aber Motoren von 12-14 Bfertefraft verwendet.

Als Mittelseistung des Fowler'schen Dampspfluges mit Maschinen von 14 Pferdetraft in Rübenboden (also mittelschwerem Acker) gibt Berels an: 3-3,5 Heltar bei 36 Cmt. Tiefgang und 6 Heltar bei 22 Cmt. Furchentiese.

Ein tompleter Fowler'icher Zweimaschinen=Apparat, be-

stehend aus:

2 Straßenlocomotiven zu 14 Pferdekraft, mit 731 Met. Stahls brahtseil, 4 Ringen zum Berbreitern der Räder, 5 Seilträgern, 2 vierzräderigen Wasserwagen, 1 Dreisurchens, 1 Fünfsurchenpslug, 1 siebenscharigen Wendekultivator, 1 Wendeegge nebst Reservetheilen, und ganzer Berpackung kostet loco Leeds, 2240 x oder beiläusig 22,600 fl. ö. W. — Auf Fracht, Steuer und Agio sind für Oesterreich noch eirea 15 bis 20 Procent viesem Betrage zuzuschlagen.

Jedenfalls muß ein wohlerwogenes, reiflich durchdachtes und alle vorkommenden Umftände berückfichtigendes Calcul vorangehen, bevor man

sich zu einer Rapital=Unlage von folder Sobe entschlieft.

b) Der Howard'iche Apparat beruht auf dem Umfreiselungs= fhfteme und arbeitet blos mit einer einfachen Locomobile, beren Bferdefrafte fich eben auch nach ber Starke ber Aderungsspfteme richten. Die als Motor verwendete Locomobile fteht außerhalb des zu bearbeiten= ben Aderstückes und treibt burch eine Ruppelungsftange mit Universal= gelenken einen Windeapparat mit zwei, voneinander unabhängigen Windetrommeln.

Das Seil wird von den Trommeln durch Führungsrollen, welche mittels Unter an vier Enden bes zu adernden Feldes befestiget sind, festgezogen. Wird z. B. die linke Trommel in Bewegung gesett, so windet Diese das Seil auf und bewegt nach berselben Seite ben an baffelbe befestigten Rultivator, bis er an ber au Keren linten Rubrungerolle angelangt ift; nun wird diese um die Breite ber gezogenen Aderfurchen nach vorwärts (gegen die Locomobile) versetz und festge= antert und die rechte Trommel in Bewegung gesett; dadurch nimmt Die Aderungsmaschine ihren Bug nach ber entgegengesetzten Seite bis jur rechten, außeren Führungerolle, welche nun, gleich wie borbem die linke, um die Breite der Furchen vorgesetzt wird u. f. f., bis das vom Seile umspannte Aderftud gepflügt ift.

Diefes Syftem ift allerdings viel einfacher und im Anschaffungs= preise billiger als das Fowler'sche, hat aber den Nachtheil, daß das Umfeten des gangen Apparates durch Gefpann gescheben muß, überdieß auch die Bersetzung der Ankerrollen viel Zeit in Anspruch nimmt, wodurch selbstredend die Leistung in Bezug auf die zu adernde Flache, sehr beeinträchtiget wird. Die durchschnittliche Leistung eines Howard'= schen Dampfpfluges beträgt bei 12pferbiger Locomobile und 30 Cmt. Tiefgang 2,5-2,6 Hettare in gehn Arbeitoftunden. Neuerer Zeit werden ftatt ber festgeankerten äußeren Edrollen für bas Drahtseil Unter= wageu angewandt, welche sich nach bem Durchziehen einer Furche felbsthätig um bas entsprechende Stud vorwarts bewegen; beren

Bewährung muß noch abgewartet werden.\*)

Außer den genannten zwei Apparatspstemen werden auch Dampftul= tur=Apparate von den englischen Firmen Barford und Bertins, dann Fistens, welche fich mit gewissen Modificationen meift bes Umtreife= lungsfpftems bedienen, tonftruirt. Das Streben aller Fabritanten

bergoglich Albrecht'ichen Gutern in Ungarn mit autem Erfolge verwendet.

<sup>\*)</sup> Der erste Dampfpflug in Böhmen arbeitet seit jüngster Zeit auf bem fürstlich Abolf Schwarzenbergschen Domainen Libeiejiz und Netoliz; als Motor wird eine gewöhnliche 12 pserdige Locomobile benützt, die Aderung mit Howardschen Pfluge nach dem Umtreiselungsspsteme, mit selbstthätigen Amterwagen bewerkstelligt. Die Aderung in den ziemlich schweren Böden ist eine vortressliche, die quantitative Leistung befriedigend; über die Kosten, gegenüber der Bezugsarbeit, liegen noch keine genauen Daten vor.
Fowler's Dampspssssemerhaften sieden schweren Jahren auf den Erzschlich Alfrechtischen Mittern im Ungarn mit autem Erfales vorwendet

auf diesem Felde zielt nun dabin, billige Apparate bei großer Leiftungsfähigkeit herzustellen. Nur mit Erreichung dieses Zieles kann die Dampftultur allgemeinere Berbreitung finden.

Schlieflich bringen wir noch eine Tabelle\*) über Roften und

Leistung von vier Dampfpflügen:

| Gegenstand                                                                                           | Fowler's<br>` Zwei=<br>maschinen<br>System | Fistens' Dampf= pflug mit 14 pferdig. Locomobile |       | Dampf<br>10 pferd<br>mobil | breischarig. a. v. Pfluge g. n. s. g. g. n. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s. g. s |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosien bes Apparates mit<br>Dampfmaschine und einem<br>Pfinge Mark<br>Jahresleistung in 100 Arbeits= | 54586                                      | 24750                                            | 18675 | 16725                      | 16725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tagen auf 35 Cmt. Tief=<br>gang Hektar<br>Zinsen, Amortisation u. s. w.                              | 315                                        | 264                                              | 217   | 182                        | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pro Heftar Mark<br>Löhne und Berseten pro Het-                                                       | 28,50                                      | 19,80                                            | 17,30 | 18,50                      | 12,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tar Mark<br>Kohlen, Wasser, Oel u. s. w.                                                             | 3,60                                       | 6,80                                             | 6,20  | 5,60                       | 4,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pro heftar Mart<br>Gesammtfoften per heftar                                                          | 18,80                                      | 18,30                                            | 15,80 | 13,50                      | 12,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mark                                                                                                 | 50,90                                      | 44,70                                            | 39,30 | 37,60                      | 28,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- B. Geräthe gur Loderung und Reinigung bes Aders, Saat= unterbringung, jum Behaden und Anhäufeln u. f. w.
- 1. Untergrundpflüge; dieselben haben den Zwed der Loderung des Bodens in größerer Tiefe, als dies mit gewöhnlichen Pflügen erzeichbar, ohne die Erde an die Oberfläche zu bringen, oder mit der eigentlichen Ackerkrume zu vermischen: Bon solchen haben sich als tüchtig bewährt:
- a) Der einfache Untergrundpflug; unter diesem Ramen in den meisten Maschinensabriken bekannt. (Nachstehende Zeichnung entnahmen wir dem Breiskataloge von Anton Burg und Sohn in Wien.) Derselbe hat einen schmiedeeisernen Pflugstock, woran ein starkes, zweistügliges Schar mit Stellschraube befestigt ist, dieses somit leicht abgenommen werden kann; im Grindel ist ein entsprechend starkes Sechmesser eingekeilt und wird der Tiefgang des Pfluges durch ein stellbares Stelzrad regulirt.

<sup>\*)</sup> Zusammengestellt von Prof. Bilft in halle a. S.; entnommen bem, bereits vorn genannten, trefflichen Werke von Dr. E. Pereis.

Gewicht 48 Kgr., Preis 32 fl. ö. W.



b) Der Pietpuhler ober Bulfen'iche Bühler mit einflüglichem Schar, einsacher Sterze und stellbarer Stelzschleife; die Grießfäule dient zugleich als Sech.

Breis mit hölzernem Grindel 22 fl., von Gifen 35 fl. ö. B.

c) Der Edert'sche Mineur, ganz von Eisen mit stählernem Meißel an der Scharspite. Trotz seines ziemlich bedeutenden Gewichtes (73 Kgr.) arbeitet der "Mineur" verhältnismäßig leicht und läßt eine Loderungstiese von 20—25 Emt., außer der Furchentiese, erzielen. Ein Vortheil ist der verschiebbare Meißel an der Scharspitze.

Breis, loco Wien, bei Clayton und Shuttleworth 37 fl. ö. 2B.



d) Der Kleyle'sche-Untergrundpflug, von starker Konstruktion für schwere Böben. Der Pflugkörper ist von Guß- oder Schmiedeisen an hölzernem Grindel, das Sech unmittelbar am Pflugkörper angebracht, an dessen Spike ein doppelstügliges Schar mit eisernen Seitenschienen, welche den Untergrund lockern, ohne denselben an die Oberfläche zu bringen, angesteckt ist; letztere lassen sich, unbeschadet der Hauptwirkung des Wählers, auch beseitigen.

Gewicht mit gußeisernem Pflugkörper 63 Kgr., Preis 40 fl. ö. W.

e) Der Sack'sche Stahlrajolpflug (Rud. Sack in Plagwitz-Leipzig) ist eines der vollkommensten Geräthe seiner Art, zumal als



berselbe bei vielseitiger Leistung
verhältnißmäßig geringe
Zugtraft ersorbert. Der Rajospflug ist ganz
von Eisen, mit
Borschar (für
die Seicht-Aderung), Sech
und Hinterschar
(ameigentlichen

Pflugtörper) mit Streichblatt; letteres bewirkt die Beforderung des Un=



tergrundes auf die Oberstäche. — Im Pflugtörper, 4 Eint. über der Sohlenstäche, an der Sechschnittsläche laufend, ist ein Rad (Anti-FrictionsRad) angebracht, welches die Reibung vermindern soll; dasselbe kann auch abgenommen und durch eine Anlage, welche die eigentliche Sohle verlängert, ersett werden, was wir entschieden vor-

ziehen. Neuester Zeit hat Sad den Versuch gemacht die Reibung durch Schmieren der Hauptreibungsstäche, des Streichblattes, zu vermindern, indem er hinter demselben ein blechernes etwa 12—15 Liter Wasser haletendes Gefäß andrachte, aus welchem das Wasser hinter die Fuge zwischen Schar und Streichbrett tritt, und durch continuirliches Durchsidern die Reibsläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche schläche s

Stahlrajolpstilge für 21—27 Emt. Tiefgang ca. 136 Kgr. Gewicht tosten 114 M.

2. Grubber. Diese bestehen aus mehreren Untergrundscharen und sollen, nebst der Lockerung des Unterbodens und der Mischung desesten mit der Ackertrume, zur Beseitigung von Unkraut dienen; sie ersfordern bedeutende Zugkraft, da sie ihrem Zwecke gemäß sehr fest konstruirt sein müssen. Die bekanntesten sind:

<sup>\*)</sup> Genauere Beschreibung hiezu in Nr. 32 bes "österr. landw. Wochenblattes" 1876 von Prof. Wist in Halle.

a) Der Coleman'sche Grubber ober Kultivator, mit 5—7 Scharen oder Spitzen, deren zwei in der Border=, drei in der Hinterzreihe stehen. Derselbe ist ganz von Eisen gesertigt und mit verschiezdenen Scharen, je nach der Bestimmung der Arbeit, verwendbar. Die Breite der Bearbeitungssläche beträgt 95 Cmt., das Gewicht eines 5 scharigen Grubbers mit 5 Reservescharen 280 Kgr. Der Preis eines solchen, doco Wien, dei Clayton und Shuttleworth 120 sl. ö. W.

b) Der Tennant'sche Grubber, neu konstruirt von H. F. Edert in Berlin; an der Borderseite des Geräthes ist ein Schar angebracht, hinter welchem zwei Reihen mit je 2 Scharen, mit lancettesförmigen Schneiden, stehen. Gewicht 146 Kgr., Preis 100 fl. ö. W. c) Der Grah'sche Grubber mit 3 oder 5 Scharen in eisernem

c) Der Grap'sche Grubber mit 3 oder 5 Scharen in eisernem Rahmgestelle; der fünsscharige Grubber wiegt 75 Kgr. und kostet 80 fl. Derselbe ist der leichteste und demnach für sandige Böden geeignet, währeud der Tennant'sche Grubber in mittelschweren, der Coleman'sche nur in ganz schweren Böden verwendet wird; selbstredend richtet sich

darnach auch die Zugkraft.

3. Exstirpatoren sind nichts Anderes als leichter konstruirte Grubber; sie dienen sowohl zur Unkrautvertilgung, wie zur Saatunterbringung und bestehen aus einem Holzrahmen mit meistens sieben dis neun langstieligen Scharen von verschiedenen Formen. Die Stieben der Stützen dieser Schare sind gewöhnlich sechsörmig, schneidig; dald ganz senkrecht gegen den Rahmen, bald gebogen auslausend. Die Stellung der Schare ist in zwei Reihen, von denen die rückwärtige stell um 1 Schar mehr hat, als die vordere, so daß jedes Schar seine eigene Spur zieht. Die Exstirpatoren werden entweder mit eigenem Führungsrade oder mit bloßem Grindel, der aus jedes Vordergestell paßt, gebaut. Die bekanntesten sind:

a) Der hohenheimer fiebenscharige Erftirpator mit Guh=

rungerad. Gewicht 75 Kilo, Preis 40-50 fl.

b) Der Pabst'sche siebenscharige Exstirpator mit eins fachem Grindel. Gewicht 38 Kilo, Preis 25-35 fl. Leistung in

10 Stunden durchschnittlich 2,2 Bettar.

4. Starifikatoren, ähnlich gebaut wie die Exstirpatoren, haben jedoch keine Scharspitzen und bestehen aus in ungerader Zahl (meistens 7) am Rahmen angebrachten Sechmessern, welche die Bestimmung haben den Boden zu zerklüften und Unkraut auszureißen; am häusigsten wird das Skarisciren auf vermoosten Wiesen mit Erfolg angewendet.

5. Saatharken vienen sowohl zu seichter Voraderung als auch zur Unterbringung des Saatgutes; dieselben werden 3—6 scharig gefertigt, doch sind die weniger scharigen vorzuziehen, da sie bei geringerer Zugkraft weit besser Arbeit erreichen lassen. Die beste Saatharke mit

fleinen ruchadloförmigen Scharen ift:

Die Horsth'sche dreischarige Saatharte. Gewicht 38 Kgr., Preis 10—25 st. Mit derselben läßt sich in 10 stündiger Arbeit mit einem Pferde leicht die Saat auf 1 Hettar Ackerland unterbringen.

6. Marqueure (Borzeichner), Kammformer, Säufelpflüge.

- a) Der Horsth'sche fünfscharige Marqueur zum Kartosselbau; berselbe zieht 5 seichte Furchen in deren 2. und 4. die Kartosseln gelegt werden. Die beiden letzteren Schare steden in verschiebbaren Spangen, während die Eckschare mit Schrauben im Rahmen selbst besestigt, jedoch auch, je nach der gewünschten Furchenbreite, auf 48, 56 und 64 Emt. stellbar sind. Gewicht 35 Kgr., Preis 20 fl., Leistung 1,5—2 Hettare in 10 Arbeitsstunden. Der Reihenweite des Marqueurs entsprechend ist
- b) Der Horsth'sche Kartosselle Kammsormer konstruirt; verselbe besteht aus einem ruchabloartigem Doppelschare in der Mitte und zwei einsachen Scharen, alle drei mit beweglichen Flügeln, an den Rahmenecken, welche über der 2. und 4. Marqueursurche zu gleicher Zeit zwei Kämme bilden, welche die gelegten Knollen vollkommen decken. Zwischen den Scharen sind Walzen angebracht, welche die gebildeten Kämme festdrücken. Nach Entsernung der Walzen ist der Kammsormer auch als Kultivator verwendbar. Gewicht 80 Kgr., Preis 42 fl., Tagesleistung 0.9-1.1 Hettare.

Marqueur (breischarig) und Kammformer werden auch für einen

Ramm gefertigt und kostet jener 16 fl., dieser 32 fl.

c) Anhäufel=Pflug (Konftruktion von A. Burg & Sohn in Wien), zu Raps und allen Hackfrüchten verwendbar, ebenso auch zum Ziehen von Wasserfurchen. Gewicht 34 Kgr., Preis 25 fl. v. W.



7. Universal=Rartoffel=Pflug, von A. Burg & Sohn in Wien, mit Anhäusel=, Aushebe= und Jäteschar, welche je nach Bedarf am hölzernen Grindel, der auf einem Stelzrade ruht, angeschraubt werden können. Der Aushebe=Körper besteht aus einem zweislügligen Schar, an welchem 4 eiserne Schienen fächersörmig angeschraubt sind, welche dazu dienen die vom Schare ausgehobenen Kartoffeln an die Obersläche

zu bringen. Zum Ausheben ber Kartoffeln werden zwei Stelzräber, welche in den Furchen laufen, angesteckt. Gewicht des kompleten Pfluges 72 Kgr., Preis mit Vorrichtung zum Anhäufeln, Jäten und Ausheben, sammt Borderrädern, 54 fl. ö. W.

8. Rud. Sad's Universal=Rultivator als Exstirpator mit 7 Scharen, Grubber mit 9 Scharen, Skarifikator mit 7 Messern, Hartoffelmar=

queur auf 2—3 Reihen. Die Preise find folgende: Kompleter Erstirpator mit 7 Scharen 195 Mark

|   | S1                        | ummo | ı |       | Mart = circa | N |
|---|---------------------------|------|---|-------|--------------|---|
| 2 | Markirzinken              |      | ٠ | 8,50  |              |   |
| 7 | Meffer zum Starifikator . |      | • | 8,40  | ,,           |   |
|   | Schare ,, ,,              | •    | ٠ | 10,50 | ,,           |   |
| 3 | Anhäufler " "             |      |   | 13,50 |              |   |
| 8 | Hadmeffer zur Hadmaschine |      |   |       |              |   |
|   | Grubberschare             |      |   |       |              |   |

#### C. Eggen.

Die Egge foll ben Boben nach der Pflugarbeit ebnen, trümeln, pulvern; sie soll im Acer liegende Schollen zertrümmern, die Saat unterbringen, den Boden öffnen, rigen (in Wintersaat= und Kleebestän= den), Untraut herausziehen und die entstandene Bodenkruste brechen. Den vorgenannten verschiedenen Zwecken entsprechend, gibt es denn auch vielerlei Konstruktionen von Eggen und unterscheiden wir zunächst: leichte und schwere, ein= und mehrtheilige.

Die gebräuchlichsten

Eggen find:

a) Die Braban= ter Egge mit hölzernen Zinken (auch eisernen) eintheilig, mit ober ohne Sterzen. Breis 9—10 fl.

b) Die dreitheislige böhmische Egge, diagonal wirkend, mit eisernen Zinken von 20 bis 24 Emt. Länge (das von 12—14 Emt. im Boden wirkend) für 2 Pferde. Eisengewicht circa 40 Kgr., Preis 12—14 fl.



c) Die Eckert'sche Rhomboidalegge ganz von Eisen mit Ebert, landw. Berb. 4. Aust. 23 Stahlzinken, zweitheilig, wiegt 82 Kgr. und kostet 48 fl. ö. W.; dieselbe wird auch dreitheilig verwendet.

d) Die breieckige Steherer-Egge mit schwerem, festem Holzrahmen in Dreieckform und 30 Emt. langen Zinken. Breis 22 fl.

e) Die Altenburg'sche Rrimmer=Egge, ober ber Rrat= Igel. Gine fehr verbreitete, zwedmäßige und empfehlenswerthe Ber=



besserung der dreieckigen Egge, welche mit besserer Wirtung, als die gewöhnliche, einsach aus drei Ballen mit eisernen Zinken bestehende, zur Bertilgung des Unkrautes und zum Reinigen von Queden angewendet wird.

Diese, sowie die sub a, b und d genannten Eggen, werden meistens am kande zu billigen Preisen angesertigt, indem in größeren Wirthschaften die Bediensteten die Holzgestelle herstellen und blos die Schmiedsurbeit von Prosessionisten geliesert wird.

f) Zickzackeggen, welche in England besondere Berbreitung haben; dieselben sind 3= und 4 theilig, ganz von Eisen mit eingeschraubeten Zinken; der allgemeineren Einführung dieser in ihren Leistungen vorzüglichen Eggen stehen theils der hohe Preis theils der nötbige bebeutende Kraftauswand als Hinderniß entgegen. Die bewährtesten sind:

1. Die Howard'sche Zickzackegge (3. & F. Howard in Bedford), aus 2 bis 3 Theilen zu je 15 Zinken bestehend, mit schmiedeisernen Rahmen, Zugbalken und Zinken. Die 2theiligen haben eine Breite von 2,2 Meter, die Länge der Zinken 30 Cmt., Preis 65—70 st. Gewicht und Preis ändern sich natürlich mit der Verschiedenartigkeit der Ausssührung, ohne daß von dem Zickzacksschen abgewichen würde.

2. Zidzacegge von Ranfomes, Sims und Head in Ipswich; dieselbe ist in der Form der Theilrahmen der Howard'schen Egge gleich, doch hat sie bewegliche Zähne, welche bei nichtbezwingbarem Widerstande emporschnellen, dann aber in ihre ursprüngliche Lage zurücksallen, indem der Rahmen bei jedem Zahne mit einem Charnier verssehen ist; diese Beweglichkeit bietet den großen Vortheil, daß die Egge

allen Terrainunebenheiten folgen kann. Ransomes'sche Eggen werden in 2—4 Theilen, mit verschiedener Zinkenzahl sabrizirt und es variirt daher auch darnach deren Gewicht und Preis. Eine 4theilige Egge leichterer Sorte mit 60 Zinken wiegt 100 Kgr. und kostet 70 fl.

3. Clanton und Shuttle= worth's Diagonal=Egge aus 2—3 Theilen mit 4 Balken, zu je 5 Zähnen; letztere sind an den Spiten verstählt und mittels Muttern an den Rahmbalken festgeschraubt. Das Gewicht dieser in ihrer Leistung vorzüglichen Eggen variirt zwischen 58 und 107 Kgr. und der Preis von 35—60 fl.



4. Rub. Sad's Bidgadeggen find ebenfalls vortrefflich in ihrer Ausführung und haben, gleich ber Clapton und Shuttleworth'ichen,

gegenüber den englischen den Borzug, daß sie bilsliger sind, ohne diesen in Qualität und Leistung nachzustehen. Diese Eggen werden in 2—4 Theilen mit je 3 und 4 Balken zu 5 oder 6 messerstehen ausgeführt und haben eine Breite von 2—3,33 Met. Preise je nach Gewicht und Größe 57—114 Mark oder circa 30—65 fl. ö. W. B. N.



5. Howard's Glieder oder Retten=Egge, besonders vor=



theilhaft anzuwenden bei Terrainunebenheit; Gewicht 80-85 Kgr.,

Breis Rr. F 1. 45 fl., Rr. F 2. 68 fl. loco Wien bei Clayton und

Shuttleworth.

6. Die Althan'sche Wiesenmoosegge besteht aus 48 stumps= breiedigen gußeisernen Scheiben, deren jede 3 kurze Stahlspitzen hat. Diese Glieder sind untereinander mit je 3 Ringen verbunden, wodurch die Egge eine außerordentliche Beweglichkeit erlangt. Diese Egge leistet ganz Vortrefsliches beim Ausjäten des Mooses, Verjüngung der Wiesennarbe und Ebenen der Maulwursshaufen. Gewicht 150 Kgr., Preis 68 fl. 5. W.

### D. Balgen und Schollenbrecher.

Die Bearbeitung des Bodens durch Walzen hat den Zweck, die von der Egge noch nicht zerkleinerten Erdschollen zu zerdrücken, oder sie doch wenigstens an den Boden zu pressen, damit sie beim weiteren Eggen von den Zinken ersaßt und zerrissen werden können. Auch dient das Walzen zum Andrücken der im Frühjahre oft bloßgelezten Getreidewurzeln, zum Andrücken seinkörniger Samen nach der Saat, zum Niederdrücken frisch geackerter Stoppelfurchen und zur Bertilgung von Insekten und Schnecken auf der Obersläche des Feldes.

Die Wirkung der Walze hängt vom Material (Holz, Stein oder Eisen), aus dem sie gesertigt ist, vom Durchmesser, von der Länge und der Konstruktion ab. Wir unterscheiden: Glatte (volle oder hohle) Trom = melwalzen, Stachelwalzen, Ringelwalzen und Schollen = brecher; außerdem ist noch auf eintheilige oder mehrtheilige, zusammen= gesetzte Walzen Rücksicht zu nehmen. Die häusigst gebrauchten Wal=

zen sind:

1. Die einfache glatte Chlinderwalze, wird aus verschiezenem Material und in vielerlei Dimensionen gesertigt; für hölzerne Walzen empsiehlt sich Eichenholz in der Länge von etwa 2 Met. mit 37—40 Emt. Durchmesser, während Steinwalzen bei gleichem Durchmesser nicht über 1,3 Met. lang sein sollen. Den Borzug vor beiden genannten Walzenarten verdienen gußeiserne Walzen, welche in den verschiedenartigsten Dimensionen und Arten sabrizirt werden. Meistens kommen sie als hohle Chlinder vor, die entweder durch eigenes oder durch das Gewicht von Steinen oder Wasser, mit welchen sie ausgefüllt werden, wirken. Hohle Walzen sind deshalb praktischer, weil deren Druckwirkung durch die Füllung nach Bedarf regulirbar ist. Unter diesen ist als vorzüglich zu nennen:

2. Die zweitheilige Ackerwalze von Amies, Barford & Co., Beterborough.\*) Diefelbe besteht aus zwei je 1 Meter langen, 50 Cmt. Durchmesser haltenden hohlen Cylindern aus Ressel-

<sup>\*)</sup> G. Krafft, allgemeine Aderbaulehre, S. 142.

blech an einer gemeinschaftlichen Achse. Diese sind dicht genietet und mit 2 Deffnungen (zum Anfüllen und Ablassen des Wassers) versehen, wodurch sich das eigentliche Gewicht der Walze nahezu verdoppeln läßt. Preis 210 fl. ö. W.

3. Hohenheimer dreitheilige, gußeiferne Balze\*), bei welcher drei gleiche Balzen — eine voraus, zwei hinter dieser — in einem Rahmen liegen, jedoch jede für sich selbstständige Bewegung hat. Das Gewicht läßt sich durch aufgelegte Steine erhöhen. Gewicht 3½

metr. Cent., Breis 90 fl. ö. 2B.

4. Ringelwalzen, Tellerwalzen, bestehen aus zwei in einanbergreisenden Sätzen von Gußeisenringen an zwei in einem Holzrahmen hintereinander liegenden Achsen. Die einzelnen Ringe haben eine Stärke von 7½ Emt. und 30—40 Emt. Durchmesser und lassen sich in beliebiger Zahl auf die Achsen schieben, wonach sich leicht die Breite der ganzen Walze reguliren läßt; die gewöhnliche Walzenbreite von 1,50—2,0 Met. erreicht man demnach mit 24 und 22 oder 23 Ringen hinter= resp. ineinander, welche ein Gewicht von 460—470 Kgr. haben. Der Preis einer solchen Walze stellt sich, mit der höchst einsachen Wagner= und Schmiedarbeit, auf circa 40—50 fl. ö. W.

Ringelwalzen von ähnlicher Zusammenstellung in eisernem Rahmen, mit praktischer Transportvorrichtung auf Rädern, welche durch sinnreiche Konstruktion gehoben oder gesenkt werden können, ohne abgenommen zu werden, liesern A. Burg und Sohn in Wien, und zwar mit eisernem Size zu 176 fl., ohne Siz pro 170 fl.; E. Ahlborn in Hildesheim zu 180—225 Mark oder ca. 105—150 fl. ö. B. N.

- 5. Doppelte Stachelwalze (f. Abb, S. 358); die hölzernen Walzen sind je 126 Emt. lang mit 14 Emt. langen gegenseitig sich reinigenden Stacheln versehen, die Seitentheile von Gußeisen mit Transporträdern, welche durch praktische Hebelvorrichtung leicht aus oder einsgerückt werden können. A. Burg und Sohn in Wien liefert solche nach der folgenden Zeichnung:
  - a) Preis mit Radern Sit und Schuthrett 153 fl.
  - b) ,, ohne ,, ,, ,, 145 ,,

c) " mit Holgrahmen und Schlitten 110 " Gewicht ad a 471 Kilo, ad b 448 Kilo, ad c 360 Kilo.

6. Schollenbrecher, nach Erfindung des Engländers Erostill, eignen sich sehr gut zum Zerdrücken von Schollen in schweren Böden; sie bestehen aus einer Anzahl an eine Welle gereihter, starter, gezackter Gußeisenschen, welche sich unabhängig von einander drehen. Gewicht 8—9 metr. Centr., Preis 218—225 fl. Diese Walzen ersfordern starte Zugkraft.

<sup>\*)</sup> G. Krafft, allgemeine Acerbaulehre, S. 142.

7. Prismatische Walzen werden von Holz oder Gifen tonstruirt und bestehen aus einem oder mehreren Chlindern mit großem Durchmesser, an deren Peripherie scharftantige eiserne Stäbe angebracht



sind, welche zur Ebnung, Krümelung und Lockerung des Bodens dienen. Prismawalzen werden meistens in leichten Böden zur Unterbringung kleinkörniger Samen und zum Nachwalzen der Saat verwendet. H. F. Edert in Berlin fertigt solche Walzen, für 2pserdige Zugkraft, zweitheilige, auf gemeinschaftlicher Achse 2,5 Met. lang mit 0,8 Met. Durchmesser im Gewichte von 940 Kgr. zum Preise pro 420 Mark; ebensolche Walzen, mit 1,1 Met. Durchmesser, 1450 Kgr. schwer, kosten 660 Mark.\*)

#### E. Pferbehaden

haben die Bestimmung den Boden in den Zwischenräumen von Reihensoder Dibbelsaat zu lockern, oder die Pstanzen anzuhäuseln; diese Geräthe sind sowohl für einreihige Bearbeitung, als auch für gleichzeitige Beackerung mehrerer Reihen konstruirt; im ersten Falle heißen dieselben Felgpflüge, die zweite Art, zur Bearbeitung, Behackung mehrerer Reihen zu gleicher Zeit, sind die eigentlichen Pferdehacken oder hacken maschinen. Diese sind in den Reihen= und Schardimenstonen immer den vorangegangenen Drill= oder Dibbelmaschinen entsprechend und haben

<sup>\*)</sup> Dr. E. Berels "Rathgeber", Berlin 1876.

entweder L förmige Messer, oder Gänsesuß=Scharen mit oder ohne Streichblatt, je nachdem der Zweck blos Loderung, oder gleichzeitige Anhäuselung ist. — Bei uns wird die Pferdehacke sast ausschließlich zur Bearbeitung, Loderung und Anhäuselung der Rübenpslanzen perwendet, während anderwärts, so in England und theilweise in Frankreich, auch Setreidedrillsaat mit sehr günstigem Erfolge behackt wird. — Die bekanntesten Pferdehaden sind:

a) Die Smith'iche Pferbehade mit 8 Badmeffern und 5 Sau-

felscharen, Preis 90 fl.

b) Die Taplor'sche oder Garret'sche Pferdehacke für versichiedene Reihenzahl und Arbeitsleistung, sowohl für Hackrüchte, als auch Getreide eingerichtet. Die Preise, je nach Bestimmung und Gewicht, von 150—200 fl.

#### II. Säemafdinen.

#### A. Maschinen für Breit= und Flachsaat.

1. Alban'sche Breitsäemaschinen werden in Breiten zu 3,5, 3,5, 2,8 und 2,5 Met. konstruirt; sie streuen den Samen durch Bermittlung einer unter den Säetrichtern angebrachten gekerbten Holze walze, deren gemeinschaftliche Welle vermittels eines an das Transportzad angebrachten Drillings in Drehung versetzt wird. Die Gleichmäßigskeit des Streuens wird noch durch Bürsten, an welche sich der Samen andrängt, und durch Blechschieber regulirt. — Breitere Säemaschinen sind mit getheilter Welle, und je einem Drilling an jedem Rade versehen, was den Bortheil bietet, daß man nach Bedarf nur eine Hälfte der Waschine säen läßt. Durch ein mit Führungsleisten und Dreiecken verssehenes Theilbrett wird der Samen auf das Feld viel gleichmäßiger ausgestreut, als dies mit der Handsat erreichbar ist. Wit einer Alban's schen Säemaschine von 3,8 Met. Breite baut man in 10 stündiger Arsbeitsdauer mit Wechselpferden, d. i. je ein Pferd durch 2—3 Stunden, leicht 8—10 Hetar Land an.

Breis für 3,8 Met. Säebreite 156 fl.

Die Saat wird gewöhnlich eingehartt und nachgeeggt.

2. Die Edert'sche, breitwürfige Säe=
maschine hat eine Breite
von 3,8 Met. und streut
den Samen durch 22 rotirende Scheibchen, von
welchen er durch die Saat-



löcher auf das Theilbrett fällt. Für den Transport auf schmalem Weg

an ber schmalen Mantelfläche ber Raber versehen, womit ber Samen

aufgefaßt und in die Saattrichter geworfen wird.

Sad's Drill, inclusive Borbergestell und Schraubenstellung für unebenes Terrain, zu beziehen durch Jul. Carow und Co. in Prag ober dirett aus Plagwig-Leipzig.

| 9  | reihig | 1 9  | Meter | breit | 235 | fl. |  |
|----|--------|------|-------|-------|-----|-----|--|
| 11 |        | 1,25 |       |       | 265 |     |  |
| 13 |        | 1,50 |       | ,,    | 305 | ,,  |  |
| 15 | "      | 1,75 | ,,    | "     | 345 |     |  |
| 17 | "      | 2,00 | ,,    | ,,    | 375 |     |  |
| 19 | "      | 1,75 | ,,    |       | 395 |     |  |
| 21 | ••     | 2.00 | ••    |       | 405 |     |  |

Gleichzeitig mit der Getreidedrillsaat kann, durch eine am vordern Theise der Maschine angebrachte sinnreiche Einrichtung, Klee und Grasssamen breitwürfig gestreut werden; auch ist dieser Apparat als selbstständiges Handgeräth zu benutzen; derselbe kostet an die 2 Met. breite Maschine 48 sl., an den 13/4 Met. breiten Drill 44 sl., das Fahrgestell hierzu 18 fl.

In folgender Zeichnung find die verschiedenartigen Bertiefungen der Schöpfräder des Sach'schen Shstems für die einzelnen Samensorten er=

sichtlich:



- a) Schöpfrad für Rlee, Mohn 2c.
- b) " " Getreibe und Rübenferne.
- c) ", Bohnen, Erbsen, Mais, Dinkel.
- d) Dibbelrad " Rübensamen.
- e) Schöpfrad " großförnige Bohnen.

f) " " langspitigen Hafer, große Erbsen.

3. Dibbelmaschine von R. Sack in Plagwip, speciell für Rübensaat eingerichtet; bei der Dibbelsaat fällt der Samen von Zeit zu Zeit horstweise in den Boden, während beim Drillen das Saatgut in ununterbrochener Reihe gestreut wird. — Jeder Sack'sche Drill kann in eine Dibbelmaschine umgewandelt werden, indem die

Saatstiefel bis auf 4-5 abgenommen und an Stelle der Drillschöpfer

Dibbelraber eingelegt werden.

Die zweite, komplicirtere Art des Dibbelns von Rübenkernen geschieht durch Andringung einer eigenen Borrichtung an der die Drillschare haltenden Duerschiene, wodurch die in den 4 oder 5 Saatstieseln besindlichen Klappen in gewissen Intervallen gehoben werden und eine Anzahl Kerne zu gleicher Zeit heraussallen lassen. Der Dibbelapparat für sich kostet des 4 oder 5 Reihen 15 oder 18 fl., bei 2 oder 3 Reihen pro Reihe 4 fl. ö. W.

4. Die Kutzer'sche Rübendibbelmaschine auf 4 Reihen für 2 Pferde. Das Ausstreuen des Samens in bestimmten Intervallen vermittelt eine mit nierenförmigen Bertiefungen versehene Saatwalze. Den Dimensionen der Säemaschine entsprechend ist auch der Kutzer'sche Kultivator zum Iäten und Anhäuseln der Rübe konstruirt. Die ganze Maschine leistet vortrefsliche Arbeit und kostet complet 315 fl. Leistung

bei 10 stündiger Arbeit 3-43/4 Heftare.

5. Bekannte gut konstruirte Drills sind serner: Zimmermann und Co.'s Reihensaemaschine mit Schöpfräderspstem; die Amerikanische "Buckehe=Maschine" von Clapton und Shuttleworth, Carow's "Bictoria=Drill", Ed. Kühn's "Hungaria=Drill" mit Schöpfräderspstem u. A., sämmtlich für mehrreihige Saat. Endlich sind noch zu erwähnen: Die Rapssaatmaschine mit 2—4 Flaschen, stellbar auf 32, 39 und 47 Emt. Häusig in Anwendung ist noch die 3 flaschige Drillmaschine; sie leistet pro Tag 3—4½ Hetar und kostet 40 fl. ö. W.

6. Horsty's Ruben=Drill=Maschinen für Glach= und Rammsaat nebst den entsprechenden Rultivatoren, meift für die Bedürf=

niffe des Rleinwirthes berechnet.

## C. Düngerftreumaschinen

sollen zur möglichst vollkommenen Bertheilung der fünstlichen Düngemittel, auch in ganz kleinen Quantitäten, dienen; erfüllen aber häufig ihre Aufgabe nur mangelhaft, wenn das zu streuende Düngermaterial nicht genug fein pulverisirt und vollkommen trocken ist, weshalb auch die Arbeit eine zu kostspielige und darum weniger gesuchte wird. Die bestanntesten Düngerstreuer sind:

1. Die Chambers'iche Düngerstreumaschine mit Berbefferungen von Brieft und Boolnough, Gewicht 400 Kgr. ohne Bordergestell mit Gabeldeichsel. Spurweite 2,3 Met. Preis 295 fl. loco Wien.

2. Horsty's Düngerstreumaschine für gröbere, nicht leicht sich ballende Düngersorten sehr verwendbar, daher namentlich für Rapstuchenmehl, Phosphate 2c. Gewicht 300 Kilo, Spurbreite 2,53 Met. Preis 162 fl. 3. Düngerstreumaschine von F. Zimmermann und Co. in Salle;\*) Spurbreite 2,5 Met. Preis 250 fl.

4. Düngerftreumaschine von 3. Smyth und Sohne\*) (Chambers Suftem); Spurbreite 1,89-2,35 Met. Breife von 380-300 ff.

5. Gower's Universal=Drill,\*) sombinirte Maschine für Rübenreihensaat und gleichzeitiges Düngerstreuen, von Stone, Lythall und Thomas in Böhmen eingeführt, sehr zweckentsprechend. Preis sür 3 reihige Maschine loco Prag 285 fl. ö. W.

#### III. Erntemaschinen.

#### A. Mähmaschinen.

Bon fammtlichen Ernte - Berathen und - Maschinen bat unftreitig Die Dahmaschine die größte Bedeutung und gewinnt immer mehr und mehr an allgemeiner Berbreitung. Wir untericeiben: Getreibe= mahmaschinen, Grasmahmaschinen und combinirte, b. i. solche, die durch Abnahme gewisser Borrichtungen (des Ablegeapparates, Tisches 2c.) aus Getreide= in Grasmäher sich umwandeln laffen, und umgefehrt; neuester Zeit ift man bemüht bei tombinirten Maschinen auch selbstthätige Garben=Bindeapparate anzubringen, beren Leistung jedoch erst abgewartet werden muß; als Bindematerial wird Draht verwendet, was mancherlei Rachtheile mit sich bringt. bedingungen für gute Leiftung ber Mahmafdinen find: Ebenes ober fanft aufsteigendes Terrain, fester Boben (man barf alfo nie unmittelbar nach anhaltendem Regen oder in zu naffen Wiesen mit der Maschine arbeiten wollen), nicht zu fehr lagerndes ober ver= worrenes Getreibe, ober Gras, refp. Rlee, endlich forgfältigfte Behandlung beim Ginftellen und Auferbetriebfegen und häufiges Schmieren ber Mafchine, fowie Scharfen ber Def= Für die Leistung ber Mabmaschinen laft fich feine bestimmte Biffer angeben, ba eben zu viele Bechselfälle in Rudficht tommen muffen. Im großen Durchschnitte kann angenommen werden, daß man bei nicht febr geftortem Betriebe 3-4 Settare Wintergetreibe, 3,8-5 Bettare Sommergetreibe, ober etwas weniger Gras ober Rlee=Area in einem Tage, mit Bechfelpferben, abmaben tann.

Bir beschränken uns auf die Aufgählung der bewährtesten Mäh=

maschinen.

1. Getreidemähmaschinen.

a) Samuelson und Co., neueste Konstruktion,, Omnium Royal", mit Borrichtung zum Aufkippen der Plattform für den Transport — (Abb. auf S. 365 zeigt die aufgekippte Maschine) — dann zum Reguliren der Messer-Reigung und Garbengröße, Ablegeapparat in geneig=

<sup>\*)</sup> Dr. E. Berels, Rathgeber, Berlin 1876.

tem Kreuze mit 2 Zuführungsbrettchen und 2 Ablegerechen (Spstem Robinson). Zu beziehen u. A. durch Clapton und Shuttleworth in Wien. Gewicht 660 Kgr. Preis 430 fl. loco Wien oder Prag.



b) Hornsby und Söhne s. g. "Spring= ober Feder= Balance." Die Haupteigenschaft dieser Maschine ist die, daß dieselbe ganz von einer Feder getragen wird, wodurch die Rückwirkung der Stöße beim Fahren gemindert wird. J. Carow und Co. in Prag u. A. liesern diese Maschine für 410 fl. Gewicht 500 Kgr.

c) Johnston Sarvester und Co., durch Clayton und Shuttleworth in Bien. — Reueste Konstruktion; Gewicht 570 Rgr.,

Schnittbreite 1,89 Met. Preis ab Wien oder Brag 445 fl.

d) Walther A. Wood's Getreidemähmaschine "New Reaper" mit auftippkarer Plattsorm, einrädrig. Bortreffliche Leistung, solideste Konstruktion, neuester Zeit mit automatischem Bindeapparat. (Siehe Desterr. landw. Wochenblatt Nr. 27, 1876.) Zu beziehen durch Clayton und Shuttleworth in Wien. Gewicht 630 Kgr., Preis loco Wien 420 fl.

e) M. Hofherr's Getreidemähmaschine, Favorita"vers

o) M. Hofherr's Getreidemahmaschine, Favorita"verbient wegen ihrer Leichtigkeit, höchst soller Ausstührung und vorzüglicher Leistung, besonders aber als erstes originales, österreichisches Fabrikat von anerkanntem Ruse, specieller Erwähnung. In der Hauptstellung nach Wood'schem System gebaut, sind als originelle Borzüge dieser Maschine zu nennen: Die sichere Führung der 4 Rechen in dem Schienenschlige, die Verbindung der Rechenstiele mit dem Rechensopse durch Gelenke, welche das vertikale Aufrichten der Rechen ermöglichen,



die leichte Stellbarkeit der Rechen felbst, die Regulirung der Stoppelshöhe vom Führersitze aus, während der Fahrt u. s. w. Zum Transporte läßt sich die Plattform binnen wenigen Minuten auftippen.

M. Hofherr's "Favorita" hat ein Gewicht von 490 Kgr., Schnitt= breite 1,5 Met. Preis incl. zweier Messer, Reservetheile und Verpackung

420 fl. ö. B. loco Bien.

Außer den vorgenannten sind noch als vortreffliche Getreidemähmaschinen bekannt: "Little champion" ("Little chieftain") v. Harris Manufakturing Co., "Budene" v. A. Platt und Co., Horns=by's, Governer", "Advance" und "New=Progreß", War=ber Mitchel und Co.'s "Champion", Mac Cormid's Getreidemähmaschine u. A. m.

2. Grasmähmaschinen.

Walther A. Wood's Grasmäher, anerkannt vorzügliche Masschine; Gewicht 310 Kgr., Preis loco Wien, bei Clapton und Shuttlesworth, 300 fl. ö. W. Ferner Grasmähmaschinen von Johnston Harvester und Co., Schnittbreite 1,25 Meter; "Paragon" von R. Hornsby und Söhne, James und F. Howard's Grasmäher u. A. Die Preise der amerikanischen und englischen Grasmähmaschinen weichen wenig von den oben angegebenen ab, die einheimisch erzeugten, meistens dem Wood'schen Systeme nachgebildeten, stellen sich etwas billiger und kosten z. B. bei Clapton und Shuttleworth, dann M. Hofherr in Wien 285 fl. ö. W. Die Leistung einer guten Grasmähmaschine läst sich nach umfassenden Proben bei 10 stündiger Arbeit mit Wechselpserden, die unvermeidlichen Störungen abgerechnet, auf 4—4,25 Hettar Wiesen= oder Kleeland bestimmen.

3. Rombinirte Mahmaschinen.

Bon den unter 1 und 2 genannten Mähmaschinen werden als kombinirte sast alle amerikanischen und englischen geliesert und stellen sich natürlich billiger als zwei getrennte Maschinen für die Zwede des Getreide= und Grasmähens. Eine der neuesten kombinirten Mähmaschinen ist die "Leader"\*) von Harris Manufakturing Co. Dieselbe ist als Getreidemähmaschine einrädrig, als Grasmäher zweirädrig. Bertreter 3. Carow in Prag; Gewicht der kombin. Maschine, als Getreidemäher 500 Kgr., als Grasmäher 350 Kgr. Preis 500 ss. B.

Eine vortreffliche tombinirte Mähmaschine ist Warder Mitchel und Co.'s "Champion", 2 räderig; Bertreter: Friedländer und Frank in Wien. Gewicht 600 Kgr. Preis loco Wien 525 fl.

Im Allgemeinen möchten wir Jenen, welche Mähmaschinen — bies gilt eigentlich von allen Maschinen — beizuschaffen beabsichtigen, in Erinnerung bringen, daß es nicht genug daran ift, als "Freunde

<sup>\*)</sup> Wiener landw. Zeitung v. S. Hitschmann 1876, S. 279.

bes Fortschrittes" sich bes blogen Besitzes zu erfreuen; man muß bie Maschine auch ausnützen können, b. h. man schaffe sich z. B. eine Mähmaschine erst dann an, wenn derselben in der Ernteperiode minde = stens 60 hettar abzubringende Fläche zugewiesen werden können.

Schleif= und Scharfapparate find für Befiger von Dah-

maschinen fast unentbehrlich; empfehlenswerth sind:

a) Hornsby's Schleif= und Schärfapparat, ganz von Eisen, mit Schmirgelrolle und Feilvorrichtung (Feilen separat berechnet) 35 Kilo schwer kostet 35 fl.

b) Amerikanischer Schleifstein auf Holzgestell mit Trittbrett

und Handlurbel 30 fl.

c) Follow's und Bate's Schärfapparat, mit 3 engl. Gußstahlseilen und 3 Kompositionsseilen für 151/2 fl.

Sämmtlich zu beziehen von Clapton und Shuttleworth in Wien u. A.

## B. Benwenber und Pferberechen (Pferbeharten).

1. Bei Arbeitermangel oder ausgedehntem Futterbau sind Heu= wendemaschinen, trot des hohen Preises, empsehsenswerth und ver= dienen größere Verbreitung; sie sind sast sämmtlich nach Salmon's Prinzip, mit mehr oder weniger Modistationen, konstruirt und bestehen aus einem durch zwei Laufräder in rotirende Bewegung gesetzten Haspel, an welchem lange Zinken angebracht sind, welche das Gras oder Heu auffassen und zertheilt zurückschulern. Die neueren Maschinen haben einen mindestens 2 theiligen (auch 3—4 theiligen) Haspel, der zum Vorund Rückwärtsschlagen eingerichtet ist.



W RADER WIEN SE

a) 3. und F. Howard's Heuwendemaschine Marke SH (hiezu die Abbildg.) für 1 Pferd 2 theilig, zum Bor= und Rückwärtsdrehen der Haspel. Gewicht 350 Kgr. Preis 180 fl. ö. W.

b) Heuwender von Ransomes, Sims und Head. Gewicht 410 Kgr. Preis. 14 £. (incl. Transport und Zoll circa 190 fl. 5. 2B.)

c) Boby's Heuwendmaschine. Gew. 325 Kgr. Preis 175 fl. Die durchschnittliche Leistung der Heuwendmaschinen leichterer Gattung bei 2 Met. Rechenbreite beträgt in einem Tage 3,6—5 Hettaren.

2. Pferderechen (= Harten, Heu= und Getreiderechen) bestehen aus einem meistens auf hohen Rädern ruhenden Gestelle, an welchem eine größere Anzahl dicht aneinander gereihter langer Zähne angebracht ist, welche mit einem Hebeldrucke gemeinsam gehoben werden, um das don einer gewissen Fläche zusammengeraffte Getreide (Nachrechlinge) oder Heu in Reihenhausen liegen zu lassen; jeder Zahn sür sich muß jedoch unabhängig, selbsithätig in der Hebbewegung sein, um Hindernisse, Steine, Schollen, Maulwursshausen ohne Arbeitsstörung zu übersstreichen. Pferderechen werden aus Holz oder Eisen gesertigt, wobei die bölzernen den Borzug der Billigkeit haben, während eiserne Rechen exactere Arbeit liesern und dauerhaster sind. Die Hebelwirkung wird entweder durch einen Fußdruck oder mit der Hand dom Führersitze aus bewertstelligt, was dem Heben des Rechens durch eine nachgehende Verson vorzuziehen ist. Gute Veserbeharten sind:

a) Nicholson's Pferderechen für 1 Pferd, mit 28 flachen Stahlzähnen, Führersitz und vorderem Hebelwerke auf schmiedeeisernen Laufrädern; ausgeführt von Clapton und Shuttleworth, Wien. Gewicht 230 Kgr. Preis 120 fl. ö. W. (Hiezu die Illustration.) Wit

Deichsel für 2 Bferbe um 5 fl. mehr.



b) Amerikanischer heurechen mit Rutschersitz, holzrädern, Seet, landm. Berh. 4. Aufl. 24

runden Stahlzähnen, Spurbreite 2,3 Met., selbstthätige Ablage. Gewicht 160 Kgr. Preis 110 fl.

e) F. Zimmermann's Pferdeharten\*) in 2,5-3,8 Met.

Spurbreite. Preis 180—225 Mart.

d) Howard's Patentpferderechen mit 24—46 Stahlzähnen, 2,37—3,32 Met. breit. Preife 120—170 fl.; Queranspannungsvorzichtung extra 20 fl. (3. Carow und Co., Prag.)

## C. Erntegerathe für Badfrüchte.

Zum Ausadern der Kartoffeln bei der Ernte werden bei uns gewöhnlich die sog. "Haden", — der Ruhrhaden, Berzhaden, der böhmische Streichpflug mit zweissügligem Schar zc. — zum Ausheben der Rüben ein Untergrundpflug mit kleinem herzförmigen Schar und gebogener Griessäule und Stütze, dann zweizinkige, starke Gabeln verwendet.

Unter den eigens tonstruirten Aushebegeräthen find zu nennen:

a) Der A. Burg'sche Universalkartoffelpflug, bereits unter ben Häuselpfligen genannt, als Kartoffelheber allein 25 fl. (In jeder Fabrik für landw. Geräthe zu haben.)

b) Der Howard'sche Kartosselsebepflug, dessen Principe der sächerförmigen Streichschienen an Schar und Sohle oder am Schar allein die meisten Kartosselseber nachgebildet sind. Gewicht 88 Kgr. Breis 65 fl.

## IV. Dreichmaschinen.

Dreschmaschinen haben von allen landwirthschaftlichen Maschinen die größte Verbreitung und gelten nun schon als Bedürsniß für den intelligenten Landwirth, da sie im Allgemeinen den gestellten Ansorderungen am meisten entsprechen. Man erzielt mit der Anwendung guter Dreschmaschinen, im Vergleiche zum Handrusche, eine bedeutend höhere und vollkommnere Leistung in kürzerer Zeit, was gleichbedeutend ist mit reinem Geldgewinn. Den einzigen Vorwurf, den man den Dreschmaschinen machen könnte, daß das mit denselben ausgedroschene Stroh zu Schauben oder Strohbändern nicht geeignet sei, da dasselbe zerknittert und verwirrt abfällt, sucht man neuester Zeit durch eigens konstruirte, konische Trommeln, welche unverwirrtes Langstroh erzeugen, zu begegnen

Es gibt der Konstruktion nach ein fache und kom binirte Dreschmaschinen; jene bestehen blos aus dem Dreschapparate, setztere verbinden mit diesem noch Borrichtungen zum selbstthätigen Zubringen des Garbengetreides, oder zum Reinigen und Sortiren der Körner. Rücksicht-

<sup>\*)</sup> E. Perels, Rathgeber, Berlin 1876, S. 117.

lich ber Betriebstraft unterscheidet man: Dand=, Göpel= und Dampf=

breidmafdinen.

Der eigentliche Dreschapparat besteht aus der Trommel und dem Mantel= oder Dreschtorbe; beide find entweder mit Schlag= leiften (fcottisches Syftem), welche bas Rorn, burch äußerst fcnelle, rotirende Bewegung der Trommel gegen den Mantel, aus der Aehre berausschlagen ober ausreiben, ober mit eifernen Stiften (ameritanisches Shstem) versehen, mit welchen der Drusch durch Musstreifen ber Rorner bewertstelligt wird. Endlich find noch Breitund Langbreschmaschinen zu unterscheiben; bei biefen wird bas Getreide flets mit den Aehren voran im rechten Bintel gur Trommel, bei jenen parallel mit berfelben, eingelegt. Bur Erzeugung von unverwirrtem Langstrob wird bei Breitdreschmaschinen statt der chlinbrifchen eine tonische Trommel \*) angebracht, bei welcher bas Einlegen auf die Weise geschieht, daß die Mehren an dem größeren Durchmeffer ber Trommel jum Drufche erfaßt werden. Die Schlagleiften find entweder gang von Gifen, oder von Holz mit Gifen armirt, und entweder gang platt, gezahnt oder schraubenförmig canelirt.

Um die Dreschmaschinen in ihrer Wirtung möglichst vollkommen

auszunüten, find folgende Sauptregeln zu beobachten:

a) Das Getreibe barf nicht früher eingelegt, die Maschine nicht eher gespeist werden, als bis die Trommel ihre volle Drehgeschwindig= feit erreicht hat;

b) Die Reinheit des Drusches ist stets an einigen Garben auszuprobiren, wobei der Mantel auf die äußerste Weite von der Trommel zu stellen, und successive näher zu ruden ift, bis ber Apparat volltom= men rein brischt.

Professor E. Perel8 \*\*) gibt für den Abstand bes Mantels ober Dreschforbes von der Trommel folgende Dimensionen, als meist zutref= fend für ben richtigen Betrieb, an:

Abftand bes Drefchtorbes von ber Trommel in Millimetern:

|                 |       |   |   |   |   |   | für Weizen,<br>Roggen, Gerste<br>und Hafer | für Erbfen,<br>Widen und<br>Buchweizen | für Raps und<br>Rübsen |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Oben            |       |   |   | • |   | • | 30 Mm.                                     | so weit als                            | fo weit als<br>möglich |
| In ber<br>Unten | Mitte | • | : | : | : | : | 16 "                                       | 36 Mm.<br>13 "                         | 78 Mm.<br>52 ,,        |

<sup>\*)</sup> Bensmiller's Drefcmaschine, Wiener landw. Zeitung v. S. hitschmann Rr. 31, 1876. \*\*) Emil Perels, Rathgeber 2c., Berlin 1876, S. 128.

Selbstverständlich mussen nach genauer Einstellung des Dresch= apparates sämmtliche Schrauben sest angezogen werden und ist überhaupt während des Drusches öfter nachzusehen, ob sich kein Bestandtheil der Waschine gelockert bat.

c) Das Einlegen des möglichst lose geschüttelten Getreides geschehe stets mit den Aehren voran, ohne Unterbrechung, da nur auf diese Weise die Maschine zur vollen Leistung gebracht werden kann; ebenso ist aber auch ein Ueberschoppen des Apparates zu vermeiden,

da hiedurch leicht Brüche und Beschädigungen entstehen.

d) Die Bedienung der Maschine muß eine ihrer Leistungsfähigkeit angemessen sein, da eine zu geringe Anstellung von Arbeitern: Zum Zuschaffen der Garben, lösen derselben, Abrassen des Strohes und der Körner 2c., Aufenthalt im Betriebe, daher geringe Leistung, zur Folge hat; während eine Ueberzahl an Hilsarbeitern den allgemeinen Zweck der Maschinenverwendung überhaupt illusorisch macht.

e) Beim Unterbrechen oder Aufhören mit dem Drusche darf der Motor nicht früher außer Thätigkeit gesetht werden, als die der Dreschapparat, oder die Sortirvorrichtungen gänzlich leer laufen. Bei allenfälligen Berstopfungen ist der Betrieb sofort einzustellen und das hinderniß direkt zu beseitigen, keineswegs aber darf durch Anwendung von größerer Gewalt die Ueberwindung jenes versucht werden, da hiebei Be-

schädigungen an der Maschine fast unvermeidlich sind.

Die Leistung der Dreschmaschinen richtet sich, vorausgesetzt, daß die eben genannten Regeln eingehalten werden, zunächst nach der Trom = melbreite oder = Länge, nach der Geschicklichkeit des Einlegers und der Art des Motors. Nur um allgemeine Anhaltspunkte zu liesern, geben wir in Folgendem die mittlere Leistung der gebräuchlichsten Dreschmaschin=Spsteme an.

| Man brischt mit:<br>Handbreschmaschinen, nach schottischem ober e<br>rikanischem System, bei 40 Emt. Trommellä | rme-<br>inge: Leistung pe<br>in Mandeln<br>ben flarke | à 10 Gar= |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Wintergetreibe                                                                                                 | 2—4 D                                                 | lanbeln   |
| Sommergetreibe                                                                                                 | 4-6                                                   | =         |
| Böpelbrefdmafdinen,                                                                                            |                                                       |           |
| 1 pferdig bei 48 Emt. Trommellange, burchschni                                                                 | ttlich 4½-7                                           | =         |
| 2 = 63 = = =                                                                                                   | 8-10                                                  | =         |
| 3 n. 4 = = 79 - 90 @mt. = =                                                                                    | 12—18                                                 | =         |
| Dampfbreichmafdinen,                                                                                           |                                                       |           |
| mit Locomobile v. 4 Pferbefraft u. 110 Emt. Ti                                                                 | rom=                                                  |           |
| mellange, burchschnittlich                                                                                     | 16-25                                                 | =         |
| mit Locomobile v. 6 Pferbefraft u. 126 Emt. Ti                                                                 | rom=                                                  |           |
| anaWinaa Saadikiikiiki                                                                                         | 000                                                   | -         |
| mit Locomobile v. 8 Pferbetraft u. 136 Emt. Ti                                                                 | roms   20—00                                          | -         |
| mellänge, burchschnittlich                                                                                     | 28-40                                                 | =         |

#### A. Sanbbreichmaschinen.

Die Handdreschmaschinen haben von allen Dreschmaschinen ben geringsten ötonomischen Werth, da sie im Berhältnisse zur Leistung eine relativ zu hohe Handarbeitstraft erfordern. Man betrachtet dieselben als den Uebergang zur Göpeldreschmaschine, da der Kleinwirth

meistens mit jener anfängt. Die meisten neueren Handbreschmaschinen werden derart konstruirt, daß dieselben durch Ansteden einer Riemscheibe auch für den Göpelbetrieb geeignet werden.

Handdreschmaschinen werben in
den verschiedensten
Formen, mit oder
ohne Schwungrad,
mit gezahnten Leisten am Dreschapparate, am häusigsten aber neuerer
Zeit nach ameritanischem System, mit
Stiften, erzeugt.
Sehr verwendbare
Handdreschmaschinen sind:

1. Stiften =
breschmaschine
von H. Lanz in
Mannheim, mit höls
zernem ober eisernem
Sestell, ohne
Schwungrad 105 fl.,
mit Schwungrad

mit Schwungrad und Transporträ= dern 130 fl. ö. W. Diefelbe kann auch mit Strohfchüttler bezogen werden.



2. Eben solche von Clanton und Shuttleworth in Wien, auf eichenhölzernem Gestell mit Schwungrad und zwei Kurbeln 130 fl.

(Siehe Abb. S. 373.)

3. Handdreschmaschinen nach Hensmann'schem und Stiftensuschung liefern: A. Burg und Sohn, Wien, 170 fl., 3. Carow, Prag, Umrath und Co., Prag, M. Hofherr, Wien; lettere in vorzüglicher Ausführung nach Stiftensuschung ohne Schwungrad um 125 fl., mit Schwungrad um 135 fl. Laufrollen werden separat berechnet mit 14 fl.

#### B. Göpelbreichmaschinen.

Göpel als Motoren für Dreschmaschinen werden meistens für 1—4 pferdige Zugkraft und nach den verschiedensten Systemen gebaut; es gibt Chlinder-, Säulen-, Gloden-, Bügel-, Schrauben-Göpel u. A. und werden weiter stabile und transportable Göpel und Dreschmaschinen unterschieden. Der Antrieb geschieht entweder direkt, oder mittels Riemen-transmission. Als besonders praktisch heben wir hervor M. Hofherr's Stistendreschmaschine und Patent-Göpel mit einer Schraubenvorrichtung an den Laufrädern, womit die Dreschgarnitur zu Boden gelassen werden kann, ohne die Räder abnehmen zu milssen. (Hiezu die Allustration.)



Es mangelt uns an Raum, um nur mit annähernder Ausführlichkeit die Dreschmaschinen und Göpel in den unzählig verschiedenartigen Konstruktionen, wie solche sabricirt werden, auszuführen; wir müssen uns darauf beschränken, die bewährtesten insändischen und einige deutsche Firmen zu bezeichnen, welche Dreschgarnituren in anerkannt küchtiger Ausstührung liesern. Als solche nennen wir: Clapton und Shuttleworth, Wien, M. Hoshberr, Wien, Jul. Carow, Prag, Umrath und Co., Prag, H. Lang, Mannheim, H. F. Edert, Berlin, E. Ahlborn, hildesheim, Gebr. Klemm, Edernförde, F. Zim=

mermann. Balle u. A.

Um jedoch für die Anschaffung von Göpeldreschgarnituren einige Anhaltspunkte zu liefern, so bringen wir in folgender Tabelle eine Anzahl Daten, die wir den neuesten Catalogen einiger österreichischen Maschinenfabriken entnehmen.

| Betriebstraft<br>Trommellänge | Preife loco Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewicht                                                                                                  | fto                                                                                            | ıbil    | transportabel | Leistung<br>per<br>Stunbe<br>in<br>Manbeln             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Pferbe Ctm.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>A</b> gr.                                                                                             | fL.                                                                                            | ft.     | ft.           | à 10 Garb.                                             |
| 1                             | Göpel, 2 armig Dreschmaschine*) Göpel, 2 armig Dreschmaschine*) Göpel, 3 armig Dreschmaschine*) Göpel, 4 armig Dreschmaschine*) Göpel, 2 armig Dreschmaschine**) Göpel, 4 armig Dreschmaschine**) Göpel, 4 armig Dreschmaschine** Göpel, 4 armig Dreschmaschine** Göpel, 4 armig Dreschmaschine** Göpel, 5 armig Dreschmaschine** | 500<br>275<br>775<br>290<br>875<br>338<br>1200<br>428<br>775<br>385<br>560<br>1200<br>600<br>1225<br>750 | 250<br>170<br>330<br>230<br>390<br>250<br>500<br>320<br>330<br>310<br>415<br>380<br>500<br>450 | 420<br> | 540<br>       | 5<br>-8<br>-9<br>-15<br>-8<br>-12<br>-15<br>-15<br>-18 |

Für kleine Wirthschaften sind empfehlenswerth:

M. Hofherr's eiserne Stiftendreschmaschine für Riemenbetrieb.
einschließlich der Antriedsscheibe . . . . 135 fl.
1 pserdiger Göpel hiezu mit 1 Zugbaum
sammt Riemscheibe und Riemen . . . . . . . . . . . . 210 fl. — 345 fl.
3. Carow's 2 spänn. Säulengöpel mit ver=
tikaler Riemscheibe und hoher eiserner Stif=
tendreschmaschine nebst Strohschützler, loco
Brag

<sup>\*)</sup> Dreschmaschine nach Garett'schem Schlagleistenspstem auf Räber - ober Riemenbetrieb.

<sup>\*\*)</sup> Dreschmaschine nach Garett'schem Schlagleistenspstem mit abnehmbaren Strobschitztern.

#### C. Rlee=Enthilfungsmafdine

von Jul. Carow und Co. in Prag; dieselbe besteht aus zwei Paar horizontal über einander liegenden Walzen, von denen je eine mit Kautsschuft armirt, die zweite aus Gußstahl sabricirt ist. Unter den Walzen besindet sich der Reinigungsapparat. Diese Kleedreschmaschinen sind sowohl sür Hand= wie sür Göpelbetried eingerichtet. Iene drischt und reinigt per Stunde 5—8 Kgr. Samen und kostet 275 fl.; Göpelmaschinen mit einer stündlichen Leistung von 13—22 Kgr. Samen, per 400 fl. Göpelmaschinen mit einer stündlichen Leistung von 25—40 Kgr. Samen per 500 fl. Kleedreschapparate werden von den meisten Fabriken zu den gewöhnlichen Dreschmaschinen geliesert, wobei blos die Dreschwalzen ausegewechselt werden. Der Preis hiesur stellt sich um eirea 5 Procent höher gegen jenen der ganzen Dreschmaschine.

#### D. Mais=Rebler

von Clayton und Shuttleworth in Bien:

Für Hand betrieb, ganz von Eisen, Gewicht 108 Kgr., Preis 55 fl. " Göpel= ober Dampfbetrieb, Leistung per Stunde 12—18

Hettl., Gewicht 208 Kgr., Preis 140 fl.

Für Dampfbetrieb, transportabel, mit Butwert, Ginsadungsvorrichtung und Decke, Leistung per Stunde 40—50 Hettl., Gewicht 1660 Kar., Breis 800 fl. B. W.

## E. Dampfbrefcmaschinen und Locomobilen.

Dampfbreschmaschinen find durchweg unter die kombinir= ten Dreschmaschinen zu zählen, da dieselben, nehst dem eigentlichen Dreschapparate, mit Strohschlttel=, Reinigungs= oder Sortirwerken ver= sehen sind. Letztere sind entweder einsacher, oder komplicirter, je nachdem die Waschine bestimmt ist, halbreine oder vollkommen marktsähige Baare herzustellen. Außer den Reinigungsapparaten sind noch, unabhängig von dem eigentlichen Dreschwerke, Getreidezubringer oder Selbstein= leger und Stacker (Strohelevator), letzterer zur Beseitigung und Emporsörderung des Strohes, anzubringen. Die bedeutende Betriebskraft, welche eine solche kombinirte Dreschmaschine ersordert, übersteigt die Leistungssähigkeit eines Göpels und es werden demnach Locomobilen (transportable Dampsmaschinen) als Betriebsmotoren verwendet.

Es ist nicht unsere Aufgabe eine genaue Beschreibung und Anlei= tung zur Handhabung der Locomobile zu liefern\*) und wir beschränken

<sup>\*)</sup> Heizu besonders empsehlenswerth: "Rathgeber bei Wahl und Gebrauch landw. Geräthe und Maschinen", von Emil Berels, Berlin 1876.

uns darauf den Berlauf des Drusches und der Körnerreinigung bei den kombinirten Dreschmaschinen in gedrängter Kürze zu schildern, wobei wir annehmen, daß wir eine komplete Dampfdreschgarnitur von Clapton



nosterartig aufsteigenden Stacheltette, durch eine Schutzinne, bis zu einer Hohe von 8 Met., auf den Schober, oder durch eine Dachlucke,

in die Scheuer bringt. Die durch die Stäbe des Dreschmantels, sowie von den Strohschüttlern, herabfallenden mit der Spreu vermengten Körner gelangen auf einen Schüttelkasten, der die ganze Breite und nahezu ganze Länge der Waschine einnimmt und vermittels der rüttelnden Bewegung seinen Inhalt durch eine, zwischen den zwei schiefen Ebenen des Kastens befindliche Deffnung, auf ein mit großem Bentilator versehenes Siehwert fallen läßt, wodurch die Körner, von Spreu, Kurzstroh und zerschlagenen Aehren befreit, die erste Keinigung ersahren.

Bei Dreschmaschinen für halbsertige Waare gehen nun die noch mit einem Theile der Spreu vermengten, von dem Siebwerke in ein Paternoster herabfallenden Körner unsortirt durch die Ausläufe direkt in die an letzteren besestigten Säcke, wogegen bei den vollkommeneren Maschinen für marktsertige Waare die halbgeputzten Körner vom Paternoster, oder Körnerelevator, auf den sog. Entgrannungsapparat und Koppehlinder gebracht und einer zweiten Reinigung unterworsen werden. Aus diesem gelangt das Getreide in das zweite Putzwerk, mit kleinerem Bentilator, welcher alle seineren Unreinigkeiten beseitigt, von welchem es endlich, schon vollkommen rein, in den verstellbaren Patent=Sortir=chlinder geschieden, in die Säcke fällt.

In Nachfolgendem verzeichnen wir die vorzüglichsten Dampf= breschmaschinen und Locomobilen mit der Bemerkung, welche Gattungen letzterer zu jenen, als passend, verwendet werden:

Clapton und Shuttleworth in Lincoln (England) und Wien:

## a) Dampfbreschmaschinen.

|              |           |              | Gewicht, Kgr. | Trommelbreite,<br>Etm. | . 283 | loco<br>ien<br>circa fl.<br>5. W. | Dazu bie<br>Locomobile | Beiläufiger<br>Preis ber<br>ganzen<br>Garnitur<br>fl. 5.28. B. V. |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rl. B fleine | e Gattung | mit boppelt. | (2650         | 107                    | 153   | 1850                              | 4pferb.                | . 4210                                                            |
| = B =        | =         | Bugwert      | 3300          | 122                    | 169   | 2030                              | 5u.6 =                 | 4990                                                              |
| = B größen   | :e =      | (und Gortir= | 4000          | 137                    | 203   | 2450                              | 8 =                    | 5950                                                              |
| - B -        | =         | cylinder     | 4250          | 152                    | 215   | <b>2600</b>                       | 10 =                   | 6700                                                              |

Außer diesen werden unter Klasse C und CC Dampforeschmaschinen mit doppeltem Butwerk, ohne Sortirchlinder, jedoch mit größeren Reutern, und im Ganzen besonders stark, konstruirt; dann auch leichtere Gattungen solcher Dreschmaschinen mit einsachem Putwerke Klasse WF (Wiener Fabrikat) für 3 und 4 pferd. Locomobile, zum Preise von 936 fl. und 1016 fl. ausgeführt.

|    | b)     | Locomo                | bilen.     |      |      |       |       |       |    |      |     | •  |               |               |
|----|--------|-----------------------|------------|------|------|-------|-------|-------|----|------|-----|----|---------------|---------------|
| 4: | pferb. | mit einem             | (Gewicht   | 2650 | Rgr. | Prei8 | 197 € | øb. c | a. | 2360 | fl. | ₿. | <b>23</b> . 1 | B. <b>V</b> . |
| 6  | =      | mit einem,            |            | 3500 | =    |       | 247 = | =     | =  | 2960 | =   | •  | =             | =             |
| 8  | -      | Cylinder              |            | 4350 | =    | =     | 292 - | =     | 55 | 3500 | =   | =  | =             | =             |
| 10 | =      | •                     | ٠.         | 5100 | =    | =     | 342 = | =     | =  | 4100 | =   | =  | =             | =             |
| 10 | =      | mit zwei<br>Cylindern | ( =        | 5600 | =    | =     | 367 = | =     | =  | 4400 | =   | =  | =.            | =             |
| 12 | =      | (Tulinbara            | <b>}</b> - | 5900 | •    | =     | 420 = | =     | 5  | 5000 | =   | =  | =             | =             |
| 14 | =      | ehimpetu.             | ء إ        | 6650 | =    | =     | 468 = | =     | =  | 5620 | =   | =  | =             | =             |

Locomobilen mit selbstthätiger Heizvorrichtung für Getreides oder Maisstroh, Schilf u. A. statt der Holz- oder Kohlenseuerung (Patent Head und Schemioth). Der Brennstofsbedarf beträgt beiläusig  $10-12\,\%$  des erdroschenn Strohes. Solche Locomobilen kosten um 70-75 £ (8—900 fl. ö. W. B. V.) mehr als gewöhnliche, sind aber, da der Apparat abnehmbar, auch zu Kohlen= und Holzseuerung verwendbar.

c) Sicherheits=Selbstspeise=Apparat, nach Wilber's Shstem, wegen der vortrefflichen Zertheilung des Garbengetreides und der Sicherheit für den Einleger, sehr zu empfehlen; Gewicht 630 Kgr.,

Preis 28 & ober beiläufig 336 fl. ö. 28. B. V.

d) Stacker, Tristenbauer, Strohelevator, zur Förderung von Stroh oder Heu bis zu einer Höhe von 8 Met. mit der Dreschmaschine in Berbindung zu setzen oder unabhängig von dieser mit der Locomobile oder einem 1 pferdigen Göpel zu betreiben, erspart thatsächlich die Handarbeit von 5—8 Personen; Gewicht 1700 Kgr., Preis 76 x oder ansnähernd 910 fl. ö. W. B. V.

Roben und Co. in Lincoln und Beft; Locomobilen und Dampfbreschmaschinen, zu beziehen u. A. durch Friedländer und Frant in Wien.

|    |        |            | T   | Ctm.<br>romm | ~                           | Rgr. | Pr. lo.<br>≠ ob. | ca. fl. |
|----|--------|------------|-----|--------------|-----------------------------|------|------------------|---------|
| 4  | pferb. | Locomobile | mit | 107          | (b. Drefdmafdine in eifern. | 5300 | 350              | 4200    |
| 6  | ``=    | =          | =   | 122          | Rahmen mit boppeltem        | 6295 | 414              | 4970    |
| 8  | =      |            | =   | 137          | Buswerte und Sortircolin-   | 7730 | 495              | 5950    |
| 10 | =      | =          | =   | 152          | ber                         | 8725 | 545              | 6550    |

Selbstspeise=Apparate und Stader in gleichen Preisen wie oben.

Bewährte Dampforeschmaschinen erzeugen serner die englischen Firmen: Rich. Garrett und Söhne in Leiston (zu beziehen durch B. Dietrich in Bromberg); bemerkenswerth eine sehr praktische Sicherheitsvorrichtung bei der Einlegeöffnung.

Ransomes, Sims und Head in Ipswich.

R. Hornsby und Söhne in Grantham, Agentur: u. A. Nicol. Feher in Wien und Pest.

Rufton, Proctor und Co. in Lincoln.

Die Preise weichen unwesentlich von einander ab, weshalb wir selbe nicht im Detail anführen.

Bon deutschen Firmen, welche sehr gute Dampfdreschmaschinen erzeugen, sind zu nennen:

Göttjes, Bergmann und Co. in Leipzig; Giffhorn und Bormann in Wolffenbüttel; Act.-G. S. F. Edert in Berlin.

Eine gute Dampfdreschmaschine sollte in keiner größeren Wirthschaft sehlen, wo 10—15,000 Mandeln (à 10 Garben) Getreide berselben zum Ausdreschen zugewiesen werden können und wo nicht zu große Transporthindernisse (steile Berge, schlechte Bege und Brüden 2c.) vorhanden sind. Die Capital-Anlage für eine Dampfdreschgarnitur von circa 6000 fl. ohne, oter 7000 fl. mit Selbstspeiser und Stader, verzinst sich reichlich durch den äußerst schnellen und reinen, zudem billigeren Drusch, mit der Ersparung an Handarbeitskraft und besonders in der Entbehrlichkeit eines bedeutenden Theiles von Baucapital. Um für die entschiedenen Bortheile, welche eine Dampsdreschmaschine bietet, den Beweis zu liesern, dringen wir in folgender Zusammenstellung den Berzgleich des Dampsdrusches zum Flegel-, Hand- und Göpelmaschinendrusche, wobei wir die thatsächlichen Ersahrungszahlen aus einer 4 jährigen praktischen Berwendung von Dampsdreschmaschinen sprechen sassen

Die ganze Berechnung ift zurückgeführt auf die Leiftung in einer Dreschcampagne.

### A. Roften bes Dampfbrufches.

Es wurden abgedroschen in 60 Tagen:

| Weizen 4298               | Mnd   | l. à 10     | Gre | . ftart. | Geb. | ; hievon | erhoben | Rörner | :: 1225 <b>Ht.</b> |
|---------------------------|-------|-------------|-----|----------|------|----------|---------|--------|--------------------|
| Roggen 3945               | ,,    | ,,          | "   | ٠,,,     | ,,   | ,,,      | ٠,,     | "      | 1280 ,,            |
| Gerste 2641               | ,,    | ,, —        | "   | **       | "    | "        | "       | "      | 1160 "             |
| Hafer 2751<br>Erbsen 1920 |       | ,, —        | • • | "        | "    | "        | "       | "      | 1810 ,,            |
|                           | • • • | ,, <u> </u> |     |          | //   | 11<br>   | "       | "-     | 485 ,,             |
| Sum. 15560                |       |             |     |          |      |          | •       |        |                    |
| Die Drusch                | •     | -           | per | rag (    | 10 6 | tunden)  | verrug  | oager_ | 260 Winci.         |
| oder 99,3 H               | ti. F | rucht.      |     |          |      |          |         |        |                    |

Roftenaufwand bes Drufches:

Baarlöhne bei Bedienung der Maschinen . 607 fl. 20 fr. Diverse Auslagen (Zubesserung in Bier und Branntwein den Arbeitern, Butmaterialien 2c.) . 60 fl. — fr.

667 fl. 20 fr.

| · . ·                                                                                                   |           |           |                 |               |                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| Ueberführen und Aufstellung                                                                             | her M     | Paldiner  | •               |               |                 |   |
| 12 Pferdzugtage à 2 j                                                                                   |           |           | 97              | FI G          | 0 fr.           |   |
| 12 pictoguyuye a 2 j                                                                                    | 1.00 1    |           | . 21            |               |                 |   |
| 24 Ochsenzugtage à 2                                                                                    | ,, 10 ,   |           | . 01            | ,, 6          | 0 "             |   |
| 24 Handarbeitstage à —                                                                                  | ,, 40 ,   | ,         | . 9             | ,, 6          | 0 ,,            |   |
| 6 " à—                                                                                                  | ,, 50 ,   | ,         | . 3             |               | <del>-</del> ,, |   |
|                                                                                                         |           |           |                 |               | 0 fr.           |   |
| Zinsen und Amortisation                                                                                 | moa n     | Unschaffu | ingswerthe      | der           | Ma=             |   |
| schinen, und zwar:                                                                                      |           |           | ,               |               |                 |   |
| Bon der Locomobile per 4200 fl.                                                                         | 15 % =    | = 630     | fí.             |               |                 |   |
| die Salfte (ba diefelbe außer bem                                                                       | Drufd     | he ande   | Y=              |               |                 |   |
| weitig verwendet wurde)                                                                                 | . ~       | 70 4      | . 315           | ff. –         | _ <b>f</b> r    |   |
| Bon der Dreschmaschine, nebst S                                                                         | enter m   | nh Gothi  | }-              | 1**           | •••             |   |
| speiseapparat, 15% von 3300 fl.                                                                         | muct u    | io Octo   | 405             | _             | _               |   |
| specieupparat, 15 % bon 3500 st.                                                                        |           | • •       |                 |               |                 |   |
|                                                                                                         |           |           | 810             | †1. –         | – tr.           |   |
| Material=Berbrauch:                                                                                     |           |           | •               |               |                 |   |
| Brennholz 2 Raummeter à 2 fl. 50                                                                        | ) fr      |           | . 5             | fl            | – tr.           |   |
| Steinfohle 270 mtr. Entr. à 1 ,, 40                                                                     | ) ,, .    |           | . 378           | ,, -          | - ,,            |   |
| Brennholz 2 Raummeter à 2 fl. 50<br>Steinkohle 270 mtr. Entr. à 1 ,, 40<br>Schmieröl 240 Kgr. à — ,, 65 | ,, .      |           | . 156           | ,, -          | - ï,            |   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                 | ••        |           | 539             | <del>-</del>  |                 |   |
| Gefammt=Aufwand in ber                                                                                  | aanan     | Drutch    |                 |               |                 |   |
| weigene                                                                                                 | Annigen   | Dinjuy.   | 9100            | a w           | -بىرىسى<br>مىلا |   |
| maschine                                                                                                |           |           | . 2100          | 14            | - 11.           | : |
| Dievon entfallen auf 1 Mandel a                                                                         | 10 Gar    | ben .     | . 13,           | 55 ft         | •               |   |
| ", ", ", 1 Hekkl. Fruch                                                                                 | t.,       |           | 35,             | 37 <b>t</b> r | •               |   |
| Bon den Baarlöhnen per 667 fl. 20                                                                       | 0 tr. to1 | nmen a    | uf              |               |                 |   |
| einen Druschtag                                                                                         |           |           | . 11            | fl. 1         | 2 fr.           |   |
| Dieser Betrag vertheilt sich folg                                                                       | renha ai  | nf die e  | nzelnen 9       | Trhei         | ten:            |   |
| Stelet Setting vertyette find forf                                                                      | jeneo w   | ul ott t  | injethen t      | _             | _               | ŀ |
| a) Zureichen ber Getreibegarben (im                                                                     |           |           | <b>Taglohn</b>  | 28et          | rag             |   |
| Durchichn. vom Schober, aus ber                                                                         | Männ.     | Weibl.    | à               | ft.           | tr.             |   |
| Schener, ober birett vom Wagen) .                                                                       | 3         |           | — 35tr.         | 1             | 5               |   |
| b) Lösen der Strohbander                                                                                | -         | 1         | — 25tr.         | _             | 25              |   |
| c) Einlegen bes Garbengetreibes                                                                         | 1         | _         | 1 fl. 50 fr.    | 1             | 50              | ĺ |
| d) Abraffen bes Strohes bei ben                                                                         |           |           | — 25tr.         |               | 25              |   |
| Schüttlern                                                                                              | _         | 1 6       | 25tr.           |               | 50              |   |
| f) Abnehmen des Strobes vom Stader,                                                                     | _         | ľ         | 2011.           | -             | 30              |   |
| Aufbauen des Trifters, ober Ein-                                                                        |           | 1         |                 |               |                 |   |
| pansen, im Durchschnitte                                                                                |           | 9         | - 25tr.         | 2             | 25              |   |
| g) Abtragen, Reinputen u. Uebermeffen                                                                   | _         | [         |                 |               |                 |   |
| ber Körner                                                                                              | 3         | -         | - 40tr.         | 1             | 20              |   |
| h) Maschinwärter und Heizer                                                                             | 2         |           | \\\\ \_ 501.\\\ | 2             | _               |   |
|                                                                                                         |           |           |                 |               |                 |   |

B. Roften bei Durchführung bes Drufches mit Flegeln, Sanb = und Göpelbreichmafchinen.

Zur Disposition wären 5 Hand= und 2 zweispännige Göpelbreschmaschinen, das langstrobige Getreide und Hülsenfrucht siele dem Flegel= drusche zu.

Un Dreichermaß entfielen:

| un vreichermaß entheien:                                            |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| a) Beim Flegeldrusche.                                              |     |
| Heftl. Heftl. fl. fr. fl.                                           | fr. |
| Bon erdroschenen 485 Erbsen, d. 14. Theil pr. 34,7 à 9.76*) pr. 338 | 67  |
| " " 1280 Roggen, "14. " "91,4 à 7.80 " 712 s                        | 92  |
| b) Handmaschinendrusch.                                             |     |
| Bon erdroschenen 841 Weizen, d. 20. Theil pr. 42 à 10.57 pr. 443    | 94  |
| " " 824 Gerste, "20. " "41,2 à 6.18 " 254 (                         | 62  |
| ", 1426 Hafer, ", 20. ", ", 71,3 à 3.55 ", 253 i                    | 12  |
| c) Göpeldrusch.                                                     |     |
| Bon erdroschenen 384 Weizen, d. 24. Theil pr. 16 à 10.57 ,, 169     | 12  |
| " " 336 Gerste, "24. " " 14 à 6.18 " 86 5                           | 52  |
| 384 Water 24 14 9 3 5 5 5 6 2                                       | 80  |
|                                                                     |     |
| Werth-Summa der Dreschermaß 2315                                    |     |
| Hiezu: Für 38 Ochsenzugtage zum Göpelbetriebe a 2 fl. 15 fr. 81     | 70  |
| Amortisation und Zinsen von:                                        |     |
| 2 Göpelmaschinen per 1200 fl. = 15% per 180 fl. — kr.               |     |
| 5 Handdreschmasch, per 630 " = 15% " 97 " 50 " 277 !                | 50  |
| Schmiermaterial und Diverses 50 -                                   |     |
| Körnerverlust gegen den Dampfdrusch (minder reiner Drusch,          |     |
| Abhandenkommen in der langen Druschperiode, Mäusefraß               |     |
| 2c.) 1 % vom Gesammtwerthe des Erdroschenen 412 6                   | 30  |
|                                                                     | _   |
| Gefammtkosten ad B                                                  | ) [ |
| Diefer Summe entgegengehalten die Gesammtkosten des Dampf=          |     |
| maschinendrusches ad A per                                          |     |
| Zeigt sich ein reiner Gewinn durch letzteren von 1029 5             | 51  |
| in einer Druschperiode.                                             | _   |

Dieses Resultat bedarf wohl keines weiteren Commentars; nur müssen wir noch zu Gunsten des Dampforusches beifügen, daß bei der vorgeführten Zusammenstellung geringe Druschleistung, sehr nie= bere Schüttung und Witterungsungunst als drückende Faktoren mitwirkten, unter normalen Verhältnissen sich der Gewinn beim Dampsprusche gegenüber jedem anderen noch erhöhen wird.

<sup>\*)</sup> Zur vollständigen Durchführung und Bergleichung ber Beispiele mußten bie thatsachlichen burchschnittlichen Berkaufspreise ber letten 4 Jahre genommen werben.

Wird dem jenseitig ausgewiesenen Gewinne per . . 1029 fl. 51 kr. die in Rechnung gebrachte Amortisation zugeschlagen per 810 "— "
so resultirt aus dem jährlichen Gewinne per . . 1839 fl. 51 kr. daß die ganze Dampsoreschgarnitur in 4, höchstens 5 Jahren sich vollstommen ausgezahlt hat.

#### V. Getreide=Reinigunge= und Sortirmaschinen.

hieher gehört zunächst die Butmuble oder Bindfege von der einsachsten Konstruktion an, bis zu deren vollkommenster Ausstattung mit Sieben aller Art und kombinirten Gebläsen von holz oder Eisen.

Als bewährte Putmühlen nennen wir:

a) R. Hornsby's Getreidesortirmaschine mit Stachelwalze, in verschiedenen Größen; die gebräuchlichsten Nr. 1 per 175 fl. ö. W., Nr. 2 per 145 fl. ö. W. (loco Prag bei I. Carow) haben eine Leistungsfähigkeit von 10—16 Hektl. Getreide per Stunde.

b) Clayton und Shuttleworth's Busmublen mit Spreu-

vorrichtung (Spstem Hornsby) für Handbetrieb:

Rr. 1 Gew. 255 Kgr. 175 fl. loco Wien, mit 9 Getreidesieben

und 1 Rapefieb, auch für Böpelbetrieb.

Nr. 2a Gew. 225 Kgr. 140 fl. loco Wien mit 9 Getreidesieben und 1 Rapssieb, nur für Handbetrieb.

Dhne Spreuvorrichtung:

Nr. 3 Sew. 208 Kgr. 135 fl. mit 8 Getreibefleben und 1 Raps-fieb, Handbetrieb.

Nr. 6 Gew. 155 Kgr. 85 fl. mit 9 Getreidesteben und 1 Raps=

fieb, Sandbetrieb.

- c) Penney und Co. Patent=Getreide=Sortirchlinder mit Windflügel und Steineseparateur; der auf Spiralsedern besestigte Draht-Chlinder ist durch eine Gewindspindel stellbar, wodurch sich die Waschengröße beliebig reguliren läßt. Leistung pro Stunde 14—18Hettlt.; Gewicht 260 Kgr., Preis (loco Wien bei Clayton und Shuttleworth) 230 fl. 5. W.
- d) J. Bernollet's Raben = Auslesemaschine (Trieur à alvéoles) (siehe Abb. S. 384) in verschiedenen Größen.

|     |        |          | Heftl | t.       |     |         | Gewicht,    | Ægr. | Preis,              | ft.                                               |
|-----|--------|----------|-------|----------|-----|---------|-------------|------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | 1 u. 2 | Leistung | 2—    | 3        | per | Stunde, | 140 u.      | 180  | 120 u.              | 178) 🕏 🚓                                          |
| ,,  | 3 ·    | ,,       | 3     |          |     | ,,      | 190         |      | <b>2</b> 0 <b>2</b> | H H S                                             |
|     | 4      | ,,       | 3—    | 4        | ,,  | "       | 280         |      | <b>2</b> 88         | \ <u>\$</u> # \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| ,,  | 5      | "        | 5—    | 8        | ,,  | "       | <b>2</b> 80 |      | 288                 | 質者。                                               |
| ,,  | 6      | "        | 81    | <b>0</b> | "   | ,,      | 445         |      | 438                 | ୀ ଅଞ୍ଚଳ                                           |

Nr. 1, 3, 5 und 6 scheiden blos runde Unfrautförner aus, während mit Nr. 2 und 4 auch längliche Samen (3. B. Hafer) entfernt werden.

e) Pernollet's Sortirmaschine (Crible-Trieur) für Berftellung von 4 Getreideförnersorten; in verschiedenen Aussührungen und



Größen; Leiftung 3-5 Hektst. per Stunde, Preise loco Wien 77 bis 177 fl. 8. B.

f) Phuillier's in Dijon, Sortirchlinder, besonders verswendbar zur vollfommenen Getreidereinigung als Saatgut, sowie zur Entfernung runder Unkrautkörner; zu beziehen durch Jul. Carow in Brag:

Hr. 1 u. 1a Leistung per Stunde 1 ½—3 Preis, ohne Hammer 125 u. 180 " 1a u. 4 " " " 3—9 " mit " 185 u. 500 " 5 für Maschinbetrieb, Doppeltrieur, 18 Hekkt. per Stunde 775

" 3 fat Diagnitetrieb, Coppetitient, 18 Seint. per Stande 773 " 0 kombinirter Trieur, Kleinere Gattung für Handbetrieb um gleich= zeitig Hafer entfernen zu können 240 fl.

g) hignette's Sowingsortirmaschine, Sobill's Rlee-

feibe=Sortirer u. A.

## VI. Futterzubereitungs = Maschinen.

## A. Badfelichneibmafdinen.

Unter ben Hädfelschneidmaschinen haben sich jene größere Berbreitung errungen, bei welchen die Messer am Schwungrade angebracht find, bennach excentrisch wirken. Die anerkannt besten Systeme sind:

| Spstem                   |                              | Ma                                                   | Rarke Sänge Leistung per Stunde bei Hande   Dädsel-, Damps- |                                                              |                                   |                                              |                                               |                       | Gewicht ber<br>Maschine                             | Preis loco<br>Wien **)                            |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                          |                              |                                                      |                                                             | Cmt.                                                         | Mm.                               | met                                          | rische Cent                                   | ner                   | Agr.                                                | fl.                                               |
| D. Hentall               | m. Sicherheits=<br>Auslöjung | CCX<br>CDC<br>CDI<br>CDI<br>CEI<br>CEJ<br>CDS<br>CEI | DOBBLE                                                      | 18,5<br>21,1<br>24,5<br>24,5<br>24,5<br>29,6<br>35,0<br>40,2 | 7-14 unb 26 mm. n 2               | 0,20<br>1,00<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>2,00 | 2,50<br>2,50<br>3,00<br>4,00<br>6,00<br>10,00 | 5,00<br>8,00<br>12,00 | 85<br>165<br>190<br>200<br>215<br>260<br>295<br>335 | 42<br>66<br>88<br>100<br>106<br>137<br>179<br>225 |
| Richmond und<br>Chandler | _                            | Nr.                                                  | 3                                                           | 23,7                                                         | 7 n. 14                           | 0,5-1,0                                      | $^{2-4}$                                      | =                     | 230                                                 | 130                                               |
| 3                        | =                            | W W W                                                | 4<br>57<br>66                                               | 29,0<br>20,3<br>38,2                                         | 7 n. 21<br>7<br>5 erlei<br>Längen | 1,0                                          | 2,25—7,50                                     | _<br>10-20            | 300<br>200<br>470                                   | 185<br>52<br>330                                  |

Sehr empfehlenswerth ift Richmond und Chandler's Lager=

fireu-Schneiber (Litter cutter) für 16 Ctm. Strohlänge, Gewicht 215 Kgr., Preis loco Wien 105 fl.

Nach oben genannten Shiftemen erzeugen fammtliche bisher genannten öfter= reichischen und beutschen Fabriten landw. Mafchi= Bädfelfcneiber nen in den verschiedensten Größen und in vorzüg= licher Ausführung, wobei wir bemerten, daß Die Breife der inländischen Firmen weit unter benen ber eng= lischen stehen, ohne in der Qualität ber Kabrikation denfelben nachzusteben.



<sup>\*)</sup> Hezu die Illustration.

\*\*) Nach dem neuesten Kataloge von Clayton und Shuttleworth in Wien.

Ebert, landw. Berh. 4. Aust.

25

#### B. Rübenichneib= und Musmaichinen;

erstere fast sämmtlich nach Gardner's System gefertigt, mit stellbarer Borrichtung für verschiedene Schnittgrößen. Biel gebraucht und wirklich

empfehlenswerth find:

a) D. S. Bentall Rübenschneider TCE für Sandbetrieb, erzeugt mit den an der Trommel angebrachten Meffern Schnitte von 13 Mm. Stärfe und 20 Mm. Breite. Leistung per Stunde 1 1/2 - 2 mtr. Entr., Gewicht 160 Kgr., Preis 70 fl. loco Wien.

b) Bentall's Rübenschneidmaschine TPD hat 4 wellen= förmige Meffer an einer eifernen Scheibe und erzeugt bunne Schnitte. Leistung gleich der ersten, Gewicht 110 Kgr., Breis 50 fl. ö. 28. loco Wien.

Dieselben Schneidmaschinen werden auch für Kraftbetrieb geliefert.

c) D. Hentall's Musmaschinen, zerreißen mittels hatenförmiger in der Trommel stedender Bahne die Rube in tleine Stud= den, was zur befferen Bermengung des Sadfruchtfutters mit dem Sädfel, entschieden von Bortheil ist; in der Leiftung stehen Musmaschinen den Schneidmaschinen voran. Rübenmusmaschine RPA mit 52,8 Cmt. breiter Reiftrommel, befonders geeignet für Göpel= oder Waffertraftbe= trieb; Gewicht 235 Kgr., Preis 105 fl. Kleinere Sorte RPB für Handbetrieb mit 37 Emt. breiter Trommel, leistet per Stunde 21/2-4 mtr. Entr., wiegt 185 Rgr. und kostet 82 fl. Gine noch kleinere Gat= tung RPD leistet mit ihrer Trommel von 23,8 Emt. Diam. und 26,4 Emt. Breite per Stunde bis 21/2 metr. Entr.; Gewicht 135 Kgr., Preis 55 fl.

d) Rüben= und Rartoffelschneibmaschine ber Leipzig= Reubniter Uct.=Mafch.=Fabrit, mit gewellten oder geraden Meffern an einer konischen Trommel. — Leiftung per Stunde 7-9 Hettlt. (ca. 5 metr. Entr.). Preis je nach der Größe, mit oder ohne Schwungrad 48—72 Mark — ca. 28—44 fl. ö. W. B. V.

e) S. Lanz's Rübenschneiber, nach Barnarb'ichem Suffem

mit 6-10 wellenförmigen Messern an einer Blanscheibe, Breis 72 fl.

### C. Delfuchenbrecher

zerkleinern die Delkuchen zum Futter mittels Walzen mit kurzen fräfti= gen Stacheln bis zur Größe einer farten Bohne. Sollen bie Ruchen als Düngemittel verwendet werden, fo find dieselben, wenn fie vom

Delfuchen brecher kommen, erft noch zu vermahlen.

a) Bentall's Delfuchen brecher für Band- und Rraftbetrieb, OCE mit 2 Kurbeln und Riemscheibe; Gewicht 240 Kgr., Breis loco Wien bei Clanton und Shuttleworth 100 fl. Rleinere Sorte OCC für Handbetrieb, wiegt 175 Kgr. und toftet 73 fl. Sattung OCH kostet 55 fl.

b) Delfucenbrecher von 28. N. Ricolfon und Cohn,

Agentur E. Ahlborn, Silbesheim, 60-80 fl.

c) Delkuchenbrecher von Coleman und Morton, durch Schütt und Ahrens in Stettin, liefert bei Dampf= oder Göpelbetrieb 5-6 mtr. Entr. Mahlgut per Stunde. Preis incl. Riemscheibe 70 fl.; für Handbetrieb, Leiftung 1-2 Entr. per Stunde, Breis 42 fl. 5. W.

#### D. Mühlen.

Diese zerfallen in Quetsch=, Schrot= und Mahlmühlen und können von uns nur so weit in Rücksicht gezogen werden, als dieselben für landwirthschaftliche Zwecke zur Berwendung kommen.

a) Quetschmühlen, besonders für den Futterhaser der Pferde angezeigt, von E. R. Turner in Ipswich, zu beziehen durch Clayton und Shuttleworth, Schütt und Ahrens in Stettin u. A.

Nr. 1 quetscht ständlich, bei Göpelbetrieb, 5—6 Hettlt. Hafer, Malz oder Sämereien. Gewicht 375 Kgr., Preis loco Wien  $19^{1/2}$  £ — cg. 230 fl. 5. W. B. V.

Nr. 2 quetscht stündlich ca. 21/4 Hettlt., bei Betrieb burch 2 Mann;

Gewicht 240 Kgr., Breis ca. 150 fl. ö. 2B.

Nr. 6 Kleinfte Gattung, genügt zum Haferquetschen für 3-4 Pferde.

Gewicht 140 Kgr., Preis ca. 90 fl. ö. 28.

b) Schrotmühlen fast ausschließlich mit eisernen gegeneinander rotirenden Walzen, welche entweder scharf canelirt oder mit eng aneinander gefügten Weffern versehen sind, welche die Körner brechen und zerkleinern.

1. Eine der kleinsten Schrotmühlen für Handbetrieb ist die von Bipan und Headly, Nr. 3 auf Holzgestelle (hiezu die Mustration S. 388). Ein Mann leistet per Stunde 0,6—0,8 Hetklt. Gewicht

105 Rgr., Preis 75 fl. loco Bien.

- 2. Barford und Pertin's transportable Schrotmühle, Nr. 7 mit geriefter konischer Walze, welche sich gegen einen parallel mit jener stehenden, stellbaren gleichfalls gerieften Korb dreht, und ein ausgezeichnetes Schrotprodukt liefert. Für Kraftbetrieb, Leistung per Stunde 5—6 Hetlt. Gewicht 880 Kgr., Preis loco Wien, bei Clapton und Shuttleworth,  $42^3/4 = \text{circa } 500 \text{ fl. ö. W. B. V., mit einem Reservesorbe.}$
- 3. Richmond und Chandler's Nr. 1 Handschrotmühle, auf Gisengestell (siehe Abb. S. 388), Leistung 0,6—0,8 Heltlt. sehr feinen Schrot, Gewicht 110 Kgr., Preis loco Wien 85 fl.
- c) Mahlmuhlen haben für die Landwirthschaft nur dort Bebeutung, wo große Baffer= oder Dampftraft zur Berfügung steht. Bisher hat man fast ausschließlich Steine mit horizontalem Lauf zum

Mahlen verwendet; neuestens schienen die verschiedenartig konstruirten Stuhlungen aus 2-9 glattpolirten Balzen, oder damit kombinirten Stahlscheiben — womit die Mahlerzeugung durch Quetschung oder gleich=



zeitige Reibung erzweckt wird — Epoche machen zu wollen, doch konnte diese Neuerung dem Mahlspstem mit Steinen, worunter die französsischen unbedingt den Borzug verdienen, den Borrang nicht abgewinnen.

Mühlen\*) mit einem Mahlgange, auf Holzgestell, kosten, je nach der Größe oder Qualität der Steine, 460—950 fl.; ein Steinskrahn separat 80 fl., Behauwertzeuge 70 fl.

Mühlen mit zwei Mahlgängen, inclus. Steinkrahn 1050 bis

1900 fl. ä. W.

Dreigangige Mühlen auf Holzgestell inclus. Steinkrahn 1545 bis 2435 fl. ö. 28.

Transportable Doppelmühlen auf Holzgestell inclus. Steinstrahn 1550—2150 fl. B. 2B.

Borzüglich sind auch H. F. Edert's Mahlgange, von denen wir einige nennen:

<sup>\*)</sup> Bei Clayton und Shuttleworth in Wien.

Mahlgang auf eisernem Gerüste mit französ. Steinen 1,2—1,3 Met. Diam. für Dampfbetrieb. Gewicht 2800—3000 Kgr., Preis 1600 – 1700 Mart — ca. 950—1000 fl. ö. W. B. V.

Derfelbe Mahlgang mit hölzernem Gerüfte, jedoch mit Baternosterwert, Rühlschnede und Mehleplinder, ca. 4200 Kgr. schwer,

toftet 2950 Mart - ca. 1750 fl. ö. B. V.

Mahlgang mit 1 Met. Durchmesser, frangos. Steinen auf eisernem Gerüfte, für Göpel ober Dampfbetrieb 1275 Mart — ca. 760 fl. ö. 28. B. V.

#### VII. Berichiedene landwirthichaftliche Maichinen und Wertzeuge.

Pumpen, Schöpfwerke und Sprigen werben mit Recht noch unter die landwirthschaftlichen Maschinen gezählt, da selbe bei Beund Entwässerung, Jauchen-Förderung, Wasserschöpfen= und Sprigen zo. die ausgedehnteste Berwendung finden. Man unterscheidet: Saug-, Drud-, Centrifugal=Pumpen, Ketten-, Paternoster-, Schneden-Schöpfräder u. A. Werte, welche insgesammt obigen Zweden dienen. Von den unzähligen Werten dieser Art können wir nur einige wenige der gebräuchlichsen nennen.

1. Saug= und Drudpumpen, von Roel in Baris, in den verschiedenartigsten Konftruttionen, Größen und Preisen; darunter beffen;

Univerfal=Bumpe Nr. 3, liefert per Stunde 9—12,000 Liter; Burf 16 Met. hoch und 18—22 Met. horizontal. Preis incl. 6 Met. Schläuchen (durch Clapton und Shuttleworth u. A.) 150 fl. loco Wien.

2. Kettenpumpen von H. F. Edert, Berlin, Goetjes, Bergmann und Co., Leipzig, je nach Durchmeffer und Länge bes Rohres 84—102 Mart = 50—60 fl. ö. W. B. V.

3. Jauchenpumpen von 3. Carow, Prag, mit Saugrohr

Seiher 65 fl.

Jauchenpumpen von Umrath und Co., Brag, mit Saugrohr und Seiher, Gew. 120 Kgr., Preis 65 fl.

4. Die fog. California=Bumpen ale doppelt wirtende Saug=

und Dructpumpen in den verschiedensten Größen u. v. A.

Buttermaschinen werden in unzähligen Konstruktionen gesertigt und es ist unmöglich eine solche zu nennen, welche der Bezeichnung "vollkommen" entspräche; je schneller die Butterkligelchen aus der Milch geschlagen werden, je weniger Fetttheile in der Buttermilch zurückleiben, desto bester. Die einsachsten Buttermaschinen sind meistens die besten und haben sich bisher gegen all' die Künsteleien, die man versuchte, als die sichersten bewährt. Für gewöhnliche Berhältnisse werden Buttermaschinen sur Handbetrieb, entweder mit Kurbelbewegung oder Stoß-Borrichtungen, verwendet; in sehr großen Molsereien bedient man sich der Göpelkraft als Motor.

Mischlühler dienen theils zum raschen Abkühlen der Milch für weiten Transport, theils verwendet man solche, um die Milch auf die zum Butterschlagen passendte Temperatur zu bringen. Die bekanntesten Kühlapparate sind die von Lawrence und Co. in London, Agentur A. Rack und Co. in Wien. Dieselben werden in verschiedenen Größen gesertigt, und man kühlt 270—1360 Liter in der Stunde; die Preise steigen hiernach von 60—200 fl. ö. W. für eine Maschine. Nach dem Principe von Lawrence, jedoch mit wesentlichen Verbesserungen, sind die Milchühler der Melkereimaschinensabrik von Lefeldt und Lentsch in Schöningen gesertigt.

Thonknetmaschine, bestehend aus einem hohlen Chlinder von starten Holzdauben oder Gisen, mit durch ein Zugthier unmittelbar betriebenem Rührwerke, bereitet den Thon für seine Ziegel- und Drain-röhrenfabrikation vor, indem derselbe gleichsvenig durchgegebeitet, ge-

fnetet, wird.

Drainröhrenpressen dienen zur Erzeugung sowohl von Drainröhren in verschiedenen Dimensionen, als auch von Hohlziegeln durch Einsetzung der entsprechenden Formplatte, durch welche der vorher geeignet

vorbereitete Lehm gepreßt wird. Die meist verbreiteten sind:

a) Die Whitehead'sche Drainröhrenpresse für Handbetrieb mit Uebersetzungsrädern, ganz von Eisen, für gleichzeitige Erzeugung von 18 kleinen Thonröhren durch 3 Deffnungen, nebst Thonreinigungsplatte zum Entsernen von Steinen, und Schabsonen zu vierersei Röhrengrößen. Gewicht 750 Kgr., Preis 430 fl. ö. W.

b) Die einfache Schraubenpresse; erzeugt durch 2 Schablonenöffnungen 6 Röhren auf einmal und tostet, sammt Thonreinigungs=

platte und Schablonen zu dreierlei Röhrengrößen, 150 fl.

c) Die Fischer'sche Drainröhrenpresse mit 2 Schabsonen 50 fl. Diese Presse ist für kleinere Drainirungsarbeiten vollkommen zureichend.

Heupressen comprimiren Ballen zu 75-87 Kgr. bei 0,50 Rubm. Inhalt. Zu beziehen durch 3. Carow Prag zum Preise von 180 fl.

Borzügliche Pressen erzeugen auch die Attien-Ges. H. F. Edert\*) in Berlin (System Ingersoll), Fassungsraum 1 Kubm., Ballengröße 0,3 Kubm. mit einem Gewichte von 0,50 Kgr. Leistung per Stunde 6—7 Ballen. Bedienung der Maschine 4 Mann. Preis 300 Mark — ca. 180 sl. ö. W. B. V.

Kleine Heupresse von Schubart und Hesse" in Dresden zur Erzeugung von Ballen per 10 Kgr. Leistung per Stunde 18—20 Ballen, Preis 105 Mart — ca. 60 st. ö. W. B. V.

<sup>\*)</sup> Nach E. Perel's "Rathgeber", Berlin 1876.

Diese Pressen können auch mit Bortheil zur Volumenverringerung von Schafwolle, Werg, Lumpen zc. verwendet werden.

Drainirungswertzeuge bestehend aus: viererlei Stechspaten, 1 Schürfschaufel, 1 Schwanenhals zum letzten Reinigen ber Sohle, 1 Sobsenstampser, 1 Storchschnabel (Röhrenleger), 1 Röhrenwickel und 1 Fußzirkel (zum Hebeln in steinigem Grunde) im ganzen Sate per 28 fl. 5. W.

Garnituren der Lyndon'schen Drainagewerkzeuge zu 6 Stück Nr. 3 per 20 fl., und zu 4 Stück Nr. 7, liefern Clapton und

Shuttleworth in Wien u. A.

Bieh= und Straßenwaagen. Eine gute Centimal=Baage follte in keiner größeren Wirthschaft fehlen. Das Borhandensein mindeftens einer tragkräftigen Dezimal=Baage halten wir für unerläßlich in jeder Wirthschaft.

Bei Anschaffung von Baagen wende man sich an Special= fabriten\*), ob zwar auch viele landwirthschaftliche Maschinenfabritanten

fich mit beren Erzeugung befaffen.

Dezimal=Baagen, über 20 metr. Entr. Tragtraft hinaus sind meistens unzuverläffig und sollen von da auswärts Centimal=Baagen in Anwendung kommen.

Um für die Anschaffung von landwirthschaftlichen Waagen Anhaltspunkte zu liesern, bringen wir in folgender Tabelle Durchschnittspreise, die wir aus den Preisangaben mehrerer Waagen-Fabriken entnehmen.

## Dreistabelle für Waagen.

| Dezimal-Waa-                                              |     | Biebwaagen |                                 |         | Centimal-Briidenwaagen                          |                  |                                                                           |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gen bis                                                   |     |            |                                 |         |                                                 | transportabel b. |                                                                           |                                                                                           | auf Unterban ruhend bis                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| T                                                         | 10  | 15         | 8                               | 10      | 15                                              | 20               | 25                                                                        | 30                                                                                        | 50                                                                                                     | 60                                                                                                                    | 70                                                                                                                               | 80                                                                                                                                                         | 90                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                               |
| Tragtraft in metrischen Centnern; Preise in fl. 8ft. 283. |     |            |                                 |         |                                                 |                  |                                                                           |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|                                                           | 70  | 90         | 100                             | 120     | 150                                             | 380              | 450                                                                       | 520                                                                                       | 650                                                                                                    | 700                                                                                                                   | 800                                                                                                                              | 900                                                                                                                                                        | 1000                                                                                                                                                                   | 1100                                                                                                              |
|                                                           | gen | gen bis    | ğen bis  <br>  10   15  <br>Era | gen bis | gen bis bis  10   15   8   10    Tragtraft in r | gen bis   bis    | gen bis bis trans  10   15   8   10   15   20  Tragstraft in metrischen G | gen bis bis transporta  10   15   8   10   15   20   25    Exagfraft in metrischen Centuc | gen bis bis transportabel b.  10   15   8   10   15   20   25   30  Tragstraft in metrischen Centnern; | gen bis bis transportabel b. a1  10   15   8   10   15   20   25   30   50    Eragkraft in metrischen Centnern; Preif | gen bis bis transportabel b. auf Un  10   15   8   10   15   20   25   30   50   60  Exagtraft in metrischen Centnern; Preise in | gen bis bis transportabel b. auf Unterbar<br>10   15   8   10   15   20   25   30   50   60   70  <br>Exagtraft in metrischen Centnern; Preise in st. bst. | gen bis bis transportabel b. auf Unterbau ruh<br>10   15   8   10   15   20   25   30   50   60   70   80<br>Tragkraft in metrischen Centnern; Preise in fl. bst. 283. | gen bis bis transportabel b. auf Unterbau ruhend to 10   15   8   10   15   20   25   30   50   60   70   80   90 |

Die Preise bei Biehwaagen und Centimalwaagen verstehen sich insclusive sämmtlicher Gewichte; bei Biehwaagen werden für Fall=Brücke und Eisengeländer separat 40—45 sl. berechnet.

Wir glauben die Abhandlung über Kulturgeräthe und Ma= schinen nicht schließen zu sollen, ohne auf die, neuester Zeit, trop ihres scheinbar hohen Preises, immer mehr Berbreitung findenden:

<sup>\*)</sup> Renommirte Wiener Fabriten finb: 3. Floreng, B. Soffmann, C. Schember und Sohne, C. Buganpi u. A.

Englischen Gußstahl=Handgeräthe ausmerksam gemacht zu haben. Dieselben verdienen Beachtung wegen ihrer außerordentlichen Leichtigkeit, sowie besonderer Solivität des Materials und der Aussührung.

Clayton und Shuttleworth in Wien u. A. halten biefe aus Sheffielder Fabriten bezogenen Geräthe am Lager und es toften

loco Wien:

## Mahlprodukte.

Wird das zur Konsumtion bestimmte Getreide auf gut eingerichteten Mahlmühlen in Mehl verwandelt, so erhält man im häusigsten Durchschnitte:

Bei Beigen, von einem Bettoliter, die Körner 77 Agr. fcwer,

27 Kgr. Auszugmehl | 4 Kgr. grobes Mehl

14 " Mundmehl 15 " Kleien

13 , Semmelmehl 4 , beträgt ber Verstaubungsverlust. Rimmt man den Werth eines Hettoliter Weizen — 100 an, so sind 27 Kgr. Auszugmehl — 35 | 13 Kgr. Semmelmehl — 17

14 " Mundmehl = 18 4 " grobes Mehl = 5

und 15 Kgr. Kleien = 20

Hieraus läßt sich leicht weiter berechnen, welches Werthverhältniß einem Kilogramm von jedem der obigen Mahlprodukte zukommt.

100 Kgr. Beizen geben durchschnittlich 74-77 Kgr. Mehl und

18-20 Rgr. Rleien.

Bei Roggen sollen aus 100 Rgr. ber Rörner erzeugt werben:

| An Mahlprodukten nach ben<br>gesetzlichen Rormen in Kgr. | Baiern   | England<br>Pfunde | Frant-<br>reich | Preußen | Dester=<br>reich |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|---------|------------------|
| Weißes Mehl                                              | _        | _                 | 67,00           | _ i     |                  |
| Weißes und ichwarzes Mehl                                |          | 76,00             | _               | 88,75   | 86,00            |
| Römischmehl                                              | 40,00    | _                 |                 |         | _                |
| Badmehl                                                  | 30,50    | -                 |                 |         |                  |
| Grobes ober Nachmehl .                                   | 16,00    | -                 | 8,00            |         |                  |
| Aftertleien                                              | <u> </u> | 3,25              | <u> </u>        | - ·     |                  |
| Kleienmebl                                               | _        | 3,75              | 25,00           | _       | _                |
| Kleien                                                   | 10,00    | 14,00             | <u> </u>        | 7,50    | 11,25            |
| Berstäubungsverlust                                      | 3,50     | 3,00              | _               | 3,75    | 2,75             |
| Zusammen                                                 | 100      | 100               | 100             | 100     | 100              |

Hiernach soll ein Hektoliter Roggen a 72-73 Kgr. Gewicht liefern:

An Mehl 61,9-62,8 Kgr., an Kleien 8,1-8,2 Kgr.

Im größeren Durchschnitte aber erhält man aus der Mühle, nach vielseitig angestellten Mahlproben und Erfahrungen, nicht mehr als: per Hettlt. Roggen 60—61 Kgr. Brodmehl u. 7,9—8,2 Kgr. Kleien, oder per mtr. Entr. , 83—84 ,, ,, , 10 Kgr. Kleien. Bei den sogenannten Kunstmühlen, in welchen mehr Mehlsorten

erzeugt werden, gewinnt man aus je 100 Kgr. Frucht:\*)

| Mr.                             | Weizen-Mehle  |                                             | <b>R</b> gr.                                                                                            | Nr.          | Roggen=Mehle | <b>A</b> gr.                                            |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 — | Raifer-Auszug | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 8,89<br>20,51<br>13,74<br>8,80<br>0,67<br>0,41<br>4,19<br>5,73<br>5,26<br>6,97<br>15,67<br>0,21<br>3,01 | 18<br>—<br>— | Borschuß     | 5,02<br>27,52<br>33,19<br>8,83<br>21,98<br>0,79<br>2,67 |

Bei Mischgetreide aus halb Roggen und halb Gerste erhält man: von 100 Rgr. ber Körner 80 Rgr. Mehl, 17 Rgr. Rleien und 3 Rar. Berluft.

Aus reiner Gerfte werben burchschnittlich gewonnen:

Ber 100 Agr. der Körner 75-80 Agr. Mehl, 17-20 Agr. Rleien und 3-5 Rgr. Berluft.

Beim Berichroten werben burchschnittlich gewonnen: aus 1 heftit. Hafer à 45 Kgr. — 1,50 heftit. — 41 — 42 Kgr. Schrot " 1 " Hinterfrucht à 50 " — 1,25 " — 47—48 " 1 " Dischgetreide à 55 " — 1,40 " = 51-52

# Maftung des Viehes.

Das auszumerzende Bieh einer Wirthschaft wird, wenn es burch Dlaft-Fütterung zu Fleisch und Fett getommen, in der Regel beffer verwerthet, als wenn man es vom Rupviehstalle weg verkauft; auch die Ausnutzung besselben für die Düngerproduktion ist lohnender, da wir

<sup>\*)</sup> A. E. Komers, landwirthschaftlicher Geschäftstalenber 1876.

von Maftvieh mehr und befferen Dünger gewinnen; die Biehmastung gablt baber zu ben wichtigsten Ginnahmsquellen ber Landwirthschaft.

Die Erfahrung hat folgende allgemeinen Regeln für die Biehmastung

festgestellt:

1. Die wohlseilste, daher nuthringenoste Mastungsweise ist diejenige, welche den Zweck, möglichst reichen Fett und Fleischansatz zu bewirken, in der kürzesten Zeit erreicht; zur Mastung ist also das nährendste Futter das beste, weil es — wenn auch theuerer — durch schnellere Feistnährung des Biehes wohlseiler wird, indem es den Auswand für die Erhaltung des Thieres, die Kosten der Wartung und Pflege und das Rissto an Kapital und Zinsen verringert.

2. Alle männlichen Thiere, die zur Mastung aufgestellt werden, müffen kastrirt (verschnitten) sein; dieser Grundsatz gilt sowohl für Rindsals Schwein= und Schafvieh. Ein ausgedienter Zuchtstier muß 25—30 Wochen vor der Aufstellung zum Nästen kastrirt werden, oder wenigstens durch 2 Jahre im Zuge tücktig gearbeitet haben, damit er das Bullen=

fleisch verliert.

3. Die zu mästenden Thiere sollen vollkommen ausgewachsen, daher nicht zu jung aber auch nicht zu alt sein; im ersten Falle ist zu viel Erhaltungs- und Produktionssutter auf die noch sehsende Ausbildung nothwendig, und das erzielte Fett schwammig und mit schleimigen Theilen vermengt, daher gehaltloser; im zweiten ist die Mastung immer von längerer Dauer, und das Fleisch grobkaserig und zähe.

4. Das zur Mast einzustellende Bieh muß sich in angemeffenem Ernährungszustande befinden, und darf nicht herabgekommen sein; sei es in Folge von Arbeits-Ueberanstrengung, oder mangelhafter Fitterung bei der Auszucht oder der Mastung vorhergegangener Nupung.

5. Bei Thieren großen Schlages ist wohl das Verhältniß des Fleisches zu den Knochen günstig; derlei Thiere bedürfen aber weit mehr Sättigungs = und Konservationssutter, dagegen mästen sich kleinere Thiere schneller, mit geringerem Futterauswande, und sind leichter anzubringen, als Kapitalstücke, die nur in sehr großen Städten Käuser sinden. Der Gewinn bei der Mastung steht, wie schon Thaer nachzewiesen, immer im umgekehrten Verhältnisse mit der Größe des Viehsichlages; auch Hubek gibt mittelgroßem Mastvieh den Vorzug vor Stücken größerer Racen, weil die größere Knochenmasse des Skeletts nur die nus= und werthlosen Produkte vermehrt.

Der Landwirth mästet Rinder, Schase und Schweine, obwohl letztere meistens nur im Kleinen, weil bei einzelnen Stücken die Fütterung mit nahrhaften Abfällen des Haushaltes leichter ist und der Umsatz schneller erreicht wird, während auf großen Landgütern, denen an der Gewinnung vielen Düngers gelegen ist, die Rindviehmastung als die vortheilhafteste den Vorzug behauptet.

Auf die Mastfütterung der einzelnen landw. Hausthiere werden wir im Art. "Biehzucht" zurücklommen, und an geeigneten Stellen jene gründlicher behandeln, weshalb wir auf den genannten Abschnitt hinweisen.

# Das metrische Maß- und Gewichts-Anstem.

Dhne uns in das Wesen des metrischen Maß= und Gewichtsssssschaftens, bessen allgemeine Kenntniß wir voraussetzen müssen\*), näher einzulassen, bringen wir in Folgendem eine Reihe von Umwandlungsschlüsseln, bei deren Zusammenstellung uns vor Allem das specielle Bedürfniß der Erleichterung für den Landwirth vorschwebte. Die Zahlen in diesen Tabellen mußten manche nothwendige Kürzung in der Entwickelung der Dezimalstellen ersahren, weshalb wir es für nothwendig erachten, wenigstens die auf österreichische Berhältnisse passenden Grundzahlen zur Berechnung und Bergleichung, mit genauer Angabe der gesetzlich vorgesschriebenen Untertheilungen, hier vorauszuschießen.

## A. Längenmaße.

<sup>\*)</sup> Sehr ausstührliche empfehlenswerthe Werke hierilder sind u. A.: "Unser neues Maß und Gewicht" von Eduard Bratassevic, Wien, A. Hartleben 1876, "Fromme's Maß- und Gewichtstalender", 1876.

## C. Rörpermaße.

| 1 Rub.=30ll = 18,274727 Rub.=Ctm. 1                                                                                                      | Rub.=Mm. = 0,094557 Rub.=Linien<br>Rub.=Ctm. = 0,06472 = 30ll<br>Rub.=Met. = 31,66695 = Huf<br>= 0,146006 = Alafter                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| D. Hohlmaße für Trodenes.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                          | Liter = 0,260 Maßl Heftlt. = 26 Maßl ober 1 Metzen H 10 M. H 1,626365 Wiener Metzen                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| E. Hohlmaße für Flüssteit.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 1 = Maß = 1,414724 = 1                                                                                                                   | Liter = 2,827406 Seitel<br>= 0,7068515 Maß<br>Hettoliter = 1,707129 Wien. Eimer                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| F. Raummaße für Brennholz.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Rafter 48 zöllig = 4,5473 Raumm. 1 1 = 36 = 3,4106 = 1 1 = 30 = 2,8421 = 1 1 = 28 = 2,6526 = 1 1 = 24 = 2,2736 = 1 1 = 20 = 1,8947 = 1 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| G. Gewichte.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                        | Gramm       = 0,06 Zoll-Loth         Defagram.       = 0,571367 Wiener Loth         Kilogram.       = 1,785523 Wien. Pfund         = 2 Zoll-Pfund       = 2,3607 Apothefertpfund         = 3,5629 W. Mt. Silber         metrischer Eentner       = 178,5523 W. Pfund         Zonn       = 200 Zoll-Pfund         Tonn       = 178,5523 W. Centr. |  |  |  |  |  |  |

# Verhältnißgahlen der gebrändlichften alteren Maße und Gewichte

gegen bie metrischen und untereinander.

#### 1. Längenfuße.

| Bapern<br>Fuß<br>à 12"                                                         | England<br>Fuß<br>à 12"                                                                                                                                                  | Hannover<br>Fuß<br>à 12"                                           | Dester=<br>reich (B.)<br>Fuß<br>à 12"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preußen<br>Fuß<br>à 12"                                                  | Sachsen<br>Fuß<br>à 12"                                           | Würtem-<br>berg<br>Fuß<br>à 10"                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3,4263<br><i>I</i><br>1,0448<br>1,0008<br>1,0631<br>1,0754<br>0,9703<br>0,9816 | 3,2809<br>0,9576<br>I<br>0,9583<br>1,0371<br>1,0297<br>0,9291<br>0,2399                                                                                                  | 3,4235<br>0,9992<br>1,0435<br>1<br>1,0622<br>1,0745<br>0,9695      | 3,1637<br>0,9233<br>0,9642<br>0,9241<br>I<br>0,9929<br>0,8959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,1862<br>0,9299<br>0,9711<br>0,9307<br>0,0072<br>I<br>0,9023<br>0,9128  | 3,5312<br>1,0306<br>1,0768<br>1,0314<br>1,1162<br>1,1063          | 3,4905<br>1,0197<br>1,0639<br>1,0196<br>1,1034<br>1,0955<br>0,9885 |
|                                                                                | 7,0200                                                                                                                                                                   | 1 5,000                                                            | - 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5::20                                                                  | -,0.0.                                                            |                                                                    |
|                                                                                | 2. 9                                                                                                                                                                     | Längen <b>ri</b> af                                                | ter, Anth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tn 2C.                                                                   |                                                                   |                                                                    |
| Bayern<br>Ruthe<br>à 10'                                                       | England<br>Parb<br>à 3'                                                                                                                                                  | Hannover<br>Ruthe<br>à 16'                                         | Dester=<br>reich<br>Rlafter<br>à 6'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preußen<br>Ruthe<br>à 12'                                                | Sachsen<br>Ruthe<br>d. 15½6'                                      | Wirtem=<br>berg<br>Ruthe<br>à 10'                                  |
| 0,3426<br>I<br>0,313<br>1,601<br>0,650<br>1,290<br>1,472<br>0,982              | 1,0936<br>3,192<br>I<br>5,110<br>2,074<br>4,120<br>4,697<br>3,134                                                                                                        | 0,21 40<br>0,624<br>0,196<br>1<br>0,406<br>0,806<br>0,919<br>0,613 | 0,5278<br>1,539<br>0,482<br>2,464<br>I<br>1,986<br>2,265<br>1,510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,2655<br>0,775<br>0,243<br>1,241<br>0,504<br><i>I</i><br>1,140<br>0,761 | 0,2328<br>0,680<br>0,213<br>1,088<br>0,442<br>0,877<br>I<br>0,667 | 0,3491<br>1,019<br>0,319<br>1,631<br>0,662<br>1,315<br>1,499       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                          | 3. Länge                                                           | n=Meilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , ,                                                                      |                                                                   |                                                                    |
| Sec-<br>Meile                                                                  | Englische<br>Meile                                                                                                                                                       | Geogra.<br>Reile                                                   | Desterr.<br>Post-<br>Meile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prenßisch.<br>Meile                                                      | Sächstsche<br>Meile                                               | Russissis<br>Werst                                                 |
| 0,5714<br>I<br>0,920<br>4,239<br>4,335<br>4,302<br>4,287                       | 0,6214<br>1,067<br>1<br>4,610<br>4,716<br>4,879<br>4,661                                                                                                                 | 0,1348<br>0,236<br>0,217<br>I<br>1,022<br>1,015<br>1,011           | 0,1318<br>0,231<br>0,212<br>0,978<br>1<br>0,993<br>0,989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,1328<br>0,232<br>0,214<br>0,985<br>1,007<br>I                          | 0,1333<br>0,233<br>0,215<br>0,989<br>1,011<br>1,004               | 0,9375<br>1,641<br>1,509<br>6,955<br>7,113<br>7,060<br>7,033       |
|                                                                                | Bayern Ruthe à 10'  0,3426 I 0,9831 1,00754 0,9703 0,9816  Bayern Ruthe à 10'  0,3426 I 0,313 1,601 0,650 1,290 1,472 0,982  See-Weile  0,5714 I 0,920 4,239 4,335 4,302 | ### Fuß a 12"  3,4263                                              | Suß         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug         Hug <td>Fuß à 12"</td> <td>### High</td> <td>### Tiff</td> | Fuß à 12"                                                                | ### High                                                          | ### Tiff                                                           |

### 4. Quadrat=Tufe.

| -   1               | Qua=<br>brat<br>Neter                                         | 20 apetu                                                                | England<br>– Fuß                                                        | Hannove<br>□Fuß                                                                | Dester=<br>reich<br>– Fuß                                               | Preußen<br>□Fuß                                                          | Sachsen<br>UFuß                                                         | Wiirtem=<br>berg<br>□Fuß                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                     | I<br>),0852<br>),0929<br>),0853<br>),0999<br>),0985<br>),0802 | 11,740<br>I<br>1,0908<br>1,0016<br>1,1731<br>1,1564<br>0,9415<br>0,9635 | 10,784<br>0,9196<br>I<br>0,9184<br>1,0756<br>1,0603<br>0,8633<br>0,8835 | 11,721<br>0,9984<br>1,0889<br><i>I</i><br>0,8538<br>1,1545<br>0,9400<br>0,9620 | 10,009<br>0,8524<br>0,9297<br>0,8538<br>I<br>0,9858<br>0,8026           | 10,152<br>0,8647<br>0,9431<br>0,8662<br>1,0144<br>I<br>0,8142<br>0,8332  | 12,469<br>1,0622<br>1,1584<br>1,0639<br>0,8026<br>1,2283<br>I<br>1,0234 | 12,184<br>1,0378<br>1,1319<br>1,0395<br>0,8214<br>1,2002<br>0,9771 |
|                     |                                                               |                                                                         | 5. <u>£</u>                                                             | nadrat=R                                                                       | lafter, Ru                                                              | ithen 2c.                                                                |                                                                         |                                                                    |
| ì                   | dua=<br>orat<br>leter                                         | Bapern<br>Stuthe<br>à 100 🗆 '                                           | England Darb d 9 🗆 '                                                    | Hannover<br>□ Ruthe<br>d 256 □'                                                | Defterr. □ Mafter à 36 □ '                                              | Preußen<br>□ Ruthe<br>à 144 □'                                           | Sachsen<br>Suthe<br>à 230316                                            | Wirtem.  Suthe                                                     |
| 20<br>3<br>14<br>18 | ,5180<br>,8528<br>,8368<br>,5967<br>,1840<br>,4500<br>,2676   | 0,1174<br>I<br>0,098<br>2,564<br>0,422<br>1,665<br>2,166<br>0,964       | 1,1960<br>10,187<br>I<br>25,556<br>4,301<br>16,964<br>22,066<br>9,816   | 0,0468<br>0,390<br>0,039<br>I<br>0,165<br>0,649<br>0,845<br>0,376              | 0,27804<br>2,368<br>0,232<br>6,072<br>I<br>3,943<br>5,128<br>2,282      | 0,0705<br>0,601<br>0,059<br>1,540<br>0,254<br><i>I</i><br>1,301<br>0,579 | 0,0542<br>0,462<br>0,045<br>1,184<br>0,195<br>0,769<br>I                | 0,1218<br>1,038<br>0,102<br>2,661<br>0,438<br>1,728<br>2,248       |
|                     |                                                               |                                                                         |                                                                         | 6. Feldfi                                                                      | lächenmaß                                                               | ε.                                                                       |                                                                         |                                                                    |
| à 1<br>à            | ettar<br>00 A1<br>100<br>Met.                                 | Bayern<br>Tagwerf<br>à 400<br>Ruth.                                     | England<br>Acre<br>à 4840<br>Parb                                       | Hannover<br>Morgen<br>à 120<br>□Ruthen                                         | reich<br>Joch<br>à 1600                                                 | Preußen<br>Morgen<br>à 180<br>Nuthen                                     | Sachsen<br>Acter<br>à 300<br>—Ruthen                                    | Würtem-<br>berg<br>Morgen<br>à 384<br>   Ruth.                     |
| 0,000               | I<br>,3407<br>,4047<br>,2621<br>,5755<br>,2553<br>,5534       | 2,9349<br>I<br>1,188<br>0,769<br>1,689<br>0,749<br>1,624<br>0,925       | 2,4710<br>0,842<br>I<br>0,648<br>1,422<br>0,631<br>1,368<br>0,779       | 3,8153<br>1,300<br>1,544<br>I<br>2,196<br>0,974<br>2,111<br>1,202              | 1,7377<br>0,5920<br>0,7032<br>0,4554<br>I<br>0,4436<br>0,9615<br>0,5476 | 3,9166<br>1,334<br>1,585<br>1,027<br>2,254<br>I<br>2,168<br>1,234        | 1,8069<br>0,816<br>0,731<br>0,474<br>1,040<br>0,461<br>I                | 3,1728<br>0,081<br>1,284<br>1,832<br>1,826<br>1,810<br>1,756       |

### 7. Rubitfuße.

| Rubil=<br>Meter                                                                | Bayern<br>Lub.=Fuß                                                      | England<br>KubFuß                                                              | Hannover<br>Lub.=Fuß                                                    | Dester=<br>reich<br>Kub.=Fuß                                            | Preußen<br>Kub.=Fuß                                                      | Sachsen<br>Kub.=Fuß                                                     | Wiirtem=<br>berg<br><b>L</b> ub.=Fuß                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I<br>0,02486<br>0,02832<br>0,02492<br>0,03158<br>0,03092<br>0,02271<br>0,02252 | 40,2235<br>I<br>1,139<br>1,002<br>1,271<br>1,248<br>0,913<br>0,946      | 35,3161<br>0,878<br>1<br>0,880<br>1,116<br>1,092<br>0,802<br>0,830             | 40,1263<br>0,998<br>1,136<br>I<br>1,267<br>1,240<br>0,911<br>0,943      | 31,6669<br>0,787<br>0,896<br>0,789<br>1<br>0,979<br>0,719               | 32,3459<br>0,804<br>0,916<br>0,806<br>1,022<br>I<br>0,735<br>0,761       | 44,0318<br>1,095<br>1,247<br>1,097<br>1,391<br>1,361<br><i>I</i>        | 42,5275<br>1,057<br>1,204<br>1,060<br>1,343<br>1,315<br>0,965<br>I      |
|                                                                                |                                                                         | 8. Brei                                                                        | nuholzīlaf                                                              | terns (Sitan                                                            | m=Mag)                                                                   |                                                                         |                                                                         |
| Rubit-<br>(Raum-)<br>Meter                                                     |                                                                         |                                                                                | Hannover<br>Rlafter —                                                   | Deffer.                                                                 | Preußen<br>Klafter —<br>108 Kub.                                         | Sachsen<br>Schragen<br>—<br>108 Kub.                                    | Wiirtem=<br>berg<br>Klafter—<br>144 Rub.'                               |
| I<br>3,1324<br>3,0586<br>3,5866<br>3,4105<br>3,3394<br>2,4516<br>3,3869        | 0,3192<br>I<br>0,9762<br>1,1456<br>1,0891<br>1,0658<br>0,7830<br>1,0837 | 0,8270<br>1,0243<br><i>I</i><br>1,1784<br>1,1156<br>1,0918<br>0,8021<br>1,1072 | 0,2786<br>0,8729<br>0,8522<br>I<br>0,9506<br>0,9304<br>0,6835<br>0,9435 | 0,2932<br>0,9183<br>0,8964<br>1,0520<br>I<br>0,9788<br>0,7190<br>0,9925 | 0,2995<br>0,9381<br>-0,9159<br>1,0748<br>1,0217<br>I<br>0,7346<br>1,0141 | 0,4077<br>1,2771<br>1,2468<br>1,4630<br>1,3909<br>1,3613<br><i>I</i>    | 0,2953<br>0,9251<br>0,9031<br>1,0598<br>1,0075<br>0,9861<br>0,7236<br>I |
|                                                                                |                                                                         |                                                                                | 9. Getre                                                                | idemaße.                                                                |                                                                          | •                                                                       |                                                                         |
|                                                                                | y o moet                                                                | à<br>8 Busbel                                                                  | Hannover<br>Himten<br>à 1/6Malt.                                        | Oester=<br>reich<br>Wiener<br>Meyen<br>à 16 Maßl                        | Preußen<br>Scheffel<br>à<br>16 Metsen                                    | Sachsen<br>Scheffel<br>à 4Biertel<br>à 4Metzen                          | Würtem=<br>berg<br>Scheffel<br>à 8Simri<br>à 4VierL                     |
| I<br>2,2236<br>2,9080<br>0,3115<br>0,61487<br>0,5496<br>1,0383<br>1,7721       | 0,1497<br>I<br>1,3077<br>0,1401<br>0,2765<br>0,2417<br>0,4869<br>0,7969 | 0,3439<br>0,7617<br>I<br>0,1071<br>0,2125<br>0,1889<br>0,3571<br>0,6094        | 3,2100<br>7,1393<br>9,3573<br>I<br>1,9736<br>1,7643<br>3,3319<br>5,6884 | 1,6264<br>3,6166<br>4,7292<br>0,5067<br>I<br>0,8938<br>1,6988<br>2,8821 | 1,8195<br>4,0461<br>5,2908<br>0,5668<br>1,1187<br>I<br>1,8892<br>3,2245  | 0,9631<br>2,1417<br>2,8005<br>0,8000<br>0,5307<br>0,5298<br>I<br>1,7067 | 0,5643<br>1,2548<br>1,6409<br>0,1758<br>0,3469<br>0,3101<br>0,5870      |

<sup>\*) 1</sup> engl. Klafter Scheitholz = 128 Kub.=Fuß = 3,6250 Raum-Meter.

1 ,, (cord) bides Holz = 126 ,, , = 3,5883 ,, ,,

### 10. Flüffigfeitemaße a) Maffannen 2c.

|                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                         |                                                                   | ••                                                                      |                                                                |                                                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Liter<br>—<br>1 Kub.=<br>Decim.                                  | Bayern<br>Maß=<br>fanne à<br>2 Seitel                            | England<br>Gallon<br>d.4 Quart                                   | Pannover<br>Ranne<br>d. 2 Quar=<br>tier                                 | reid)<br>Miener                                                   | Breußen<br>Quart à<br>4 Biertl.                                         | Sachsen<br>Dresdner<br>Kanne à<br>2 Nösel                      | Biirtem=<br>berg<br>Haß à<br>Waß à<br>4 Quart               |
| I<br>1,069<br>4,543<br>1,947<br>1,415<br>1,145<br>0,936<br>1,837 | 0,935<br>I<br>4,250<br>0,909<br>1,324<br>1,071<br>0,875<br>1,718 | 0,220<br>0,235<br>I<br>0,214<br>0,312<br>0,252<br>0,206<br>0,404 | 1,028<br>1,099<br>4,673<br><i>I</i><br>1,454<br>1,177<br>0,962<br>1,890 | 0,707<br>0,755<br>3,211<br>0,688<br>I<br>0,809<br>0,662<br>1,298  | 0,873<br>0,984<br>3,968<br>0,849<br>1,236<br>I<br>0,817<br>1,604        | 1,079<br>1,143<br>4,856<br>1,040<br>1,488<br>1,224<br>I        | 0,544<br>0,582<br>2,478<br>0,529<br>0,770<br>0,623<br>0,509 |
|                                                                  |                                                                  | Fliilf                                                           | igfeit8ma(                                                              | je b) Ein                                                         | ter 2c.                                                                 |                                                                |                                                             |
| Helto=<br>liter d<br>(),1 Kub.=<br>Meter                         | Bapern<br>Eimer à<br>60 Maß=<br>tannen                           | England<br>Barrel &<br>36 Gal-<br>Lons                           | Hannover<br>Ohm d<br>80 Kann.                                           | Dester=<br>reich<br>Eimer à<br>40 Maß                             | Preußen<br>Eimer à<br>60 Quart                                          | Sachsen<br>Eimer d<br>72 Kann.                                 | Wirtem-<br>berg<br>Hellaich-<br>Eimer d<br>160 Maß          |
| I<br>0,637<br>1,636<br>1,557<br>0,566<br>0,687<br>0,674<br>2,939 | 1,57<br>I<br>2,57<br>2,45<br>0,89<br>1,06<br>1,06<br>4,62        | 0,611<br>0,39<br>I<br>0,95<br>0,35<br>0,42<br>0,41<br>0,18       | 0,64<br>0,41<br>1,05<br>I<br>0,36<br>0,44<br>0,43<br>0,19               | 1,767<br>1,13<br>2,89<br>2,76<br><i>I</i><br>1,21<br>1,18<br>5,20 | 1,46<br>0,93<br>2,39<br>2,28<br>0,88<br><i>I</i><br>0,98<br>4,30        | 1,49<br>0,95<br>2,44<br>2,33<br>0,84<br>1,02<br>I<br>4,38      | 0,34<br>0,22<br>0,56<br>0,53<br>0,19<br>0,23<br>0,23        |
|                                                                  |                                                                  | :                                                                | 11. Gewid                                                               | hts-Pfund                                                         | e.                                                                      |                                                                |                                                             |
| Rilo=<br>gramm                                                   | Bayern<br>Pfund à<br>32 Loth                                     | England<br>Pfund<br>a. d. p.<br>à<br>16 Ounc.                    | Hannover<br>Pfund à<br>10Nenith.                                        | Dester-<br>reich<br>Wiener<br>Pfund d<br>32 Loth                  | Preußen<br>Pfund à<br>32 Loth                                           | Sachsen<br>Psund à<br>32 Loth                                  | Würtem-<br>berg<br>Pfund d<br>32 Loth                       |
| I<br>0,560<br>0,454<br>0,500<br>0,560<br>0,468<br>0,468          | 1,786<br>1<br>0,810<br>0,893<br>1,000<br>0,835<br>0,835<br>0,835 | 2,205<br>1,235<br>1<br>1,102<br>1,235<br>1,031<br>1,031          | 2,000<br>1,120<br>0,907<br>I<br>1,120<br>0,935<br>0,935<br>0,935        | 1,7855<br>0,999<br>0,810<br>0,893<br>I<br>0,835<br>0,835          | 2,138<br>2,197<br>0,970<br>1,069<br>1,197<br><i>I</i><br>1,000<br>1,000 | 2,189<br>1,198<br>0,970<br>1,069<br>1,198<br>1,000<br><i>I</i> | 2,138<br>1,197<br>0,970<br>1,069<br>1,197<br>1,000<br>1,000 |

# Umrednungsschlüssel.

A. Längenmaß.

Rlafter, Ruthen, Parbs auf Meter reducirt.

| Rlafter,                                                                 |           | Bor            | stehende Li | ingenmaße   | betragen 1 | tady       |                  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                          | Defterr.  | Brenkiich      | Birtem.     | Bab. u. Son | Banerisch  | 1 Gadified | Englis           |  |  |  |  |  |  |
| Ruthen,                                                                  | 12 zöllig | 144 zöllig     | 100 zöllig  | 100 30010   | 120 3öllig | 182 3öllig | 198 ;61          |  |  |  |  |  |  |
| Yarbs                                                                    | Alaftern  |                |             | Ruthen      |            |            | 1 2)arbs         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          |           | Längen = Meter |             |             |            |            |                  |  |  |  |  |  |  |
| 100                                                                      | 189,65    | 376,62         | 286,49      | 300,00      | 291,86     | 429,51     | 509              |  |  |  |  |  |  |
| 90                                                                       | 170,69    | 338,96         | 257,84      | 270,00      | 262,67     | 386,56     | 502,91<br>452,62 |  |  |  |  |  |  |
| 80                                                                       | 151.72    | 301.30         | 229,19      | 240,00      | 233,49     | 343,61     | 402,33           |  |  |  |  |  |  |
| 70                                                                       | 132,76    | 263,63         | 200,54      | 210,00      | 204,30     | 300,66     | 352,04           |  |  |  |  |  |  |
| 60                                                                       | 113,79    | 225.97         | 171,89      | 180,00      | 175,12     | 257,71     | 301,75           |  |  |  |  |  |  |
| 50                                                                       | 94,82     | 188,31         | 143,25      | 150,00      | 145,93     | 214,76     | 251,46           |  |  |  |  |  |  |
| 40                                                                       | 75,86     | 150,63         | 114,60      | 120,00      | 116,74     | 171,80     | 201,16           |  |  |  |  |  |  |
| 30                                                                       | 56,90     | 112,99         | 85,95       | 90,00       | 87,56      | 128,85     | 150,87           |  |  |  |  |  |  |
| 25                                                                       | 47,41     | 94,15          | 71,63       | 75,00       | 72,96      | 107,37     | 125,73           |  |  |  |  |  |  |
| 24<br>23<br>22<br>21<br>20                                               | 45,52     | 88,39          | 68,76       | 72,00       | 70,05      | 103,08     | 120,70           |  |  |  |  |  |  |
| 23                                                                       | 43,62     | 85,62          | 65,90       | 69,00       | 67,12      | 98,78      | 115,67           |  |  |  |  |  |  |
| 22                                                                       | 41,72     | 82,86          | 63,04       | 66,00       | 64,20      | 94,48      | 110,64           |  |  |  |  |  |  |
| 21                                                                       | 39,83     | 79,09          | 60,17       | 63,00       | 61,29      | 90,19      | 105,61           |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b> 0                                                               | 37,93     | 75,32          | 57,30       | 60,00       | 58,37      | 85,90      | 100,58           |  |  |  |  |  |  |
| 19                                                                       | 36,03     | 71,56          | 54,43       | 57,00       | 55,46      | 81,61      | 95,55            |  |  |  |  |  |  |
| 18                                                                       | 34,14     | 67,79          | 51,56       | 54,00       | 52,54      | 77,32      | 90,55            |  |  |  |  |  |  |
| 19<br>18<br>17                                                           | 32,24     | 64,03          | 48,70       | 51,00       | 49,62      | 73,02      | 85,49            |  |  |  |  |  |  |
| 16                                                                       | 30,31     | 60,26          | 45,84       | 48,00       | 46,70      | 68,72      | 80,46            |  |  |  |  |  |  |
| 15                                                                       | 28,45     | 56,46          | 42,97       | 45,00       | 43,78      | 64,42      | 75,43            |  |  |  |  |  |  |
| 14                                                                       | 26,55     | 52,72          | 40,10       | 42,00       | 40,86      | 60,12      | 70,40            |  |  |  |  |  |  |
| 13                                                                       | 24,65     | 48,96          | 37,24       | 39,00       | 37,94      | 55,83      | 65,38            |  |  |  |  |  |  |
| 12                                                                       | 22,76     | 44,19          | 34,38       | 36,00       | 35,02      | 51,54      | 60,35            |  |  |  |  |  |  |
| 11                                                                       | 20,86     | 41,43          | 31,52       | 33,00       | 32,10      | 47,24      | 55,32            |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                                       | 18,96     | 37,86          | 28,65       | 30,00       | 29,19      | 42,95      | 50,29            |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                        | 17,07     | 33,90          | 25,78       | 27,00       | 26,27      | 38,66      | 45,26            |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                        | 15,17     | 30,13          | 22,92       | 24,00       | 23,35      | 34,36      | 40,23            |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                        | 13,28     | 26,36          | 20,05       | 21,00       | 20,43      | 30,06      | 35,20            |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                        | 11,38     | 22,60          | 17,19       | 18,00       | 17,51      | 25,77      | 30,18            |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                        | 9,48      | 18,83          | 14,33       | 15,00       | 14,59      | 21,47      | 25,15            |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                        | 7,60      | 15,07          | 11,46       | 12,00       | 11,67      | 17,18      | 20,12            |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                        | 5,69      | 11,30          | 8,60        | 9,00        | 8,76       | 12,89      | 15,09            |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                        | 3,80      | 7,53           | 5,73        | 6,00        | 5,84       | 8,59       | 10,06            |  |  |  |  |  |  |
| 132<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>11 | 1,90      | 3,77           | 2,86        | 3,00        | 2,92       | 4,30       | 5,03             |  |  |  |  |  |  |
| 5 6<br>4 6                                                               | 1,58      | 3,14           | 2,30        | 2,50        | 2,43       | 3,58       | 4,18             |  |  |  |  |  |  |
| 4/6                                                                      | 1,26      | 2,51           | 1,91        | 2,00        | 1,95       | 2,87       | 3,35             |  |  |  |  |  |  |
| 3/6                                                                      | 0,95      | 1,88           | 1,43        | 1,50        | 1,46       | 2,15       | 2,51             |  |  |  |  |  |  |
| 2/6                                                                      | 0,63      | 1,25           | 0,96        | 1,00        | 0,97       | 1,13       | 1,67             |  |  |  |  |  |  |
| . 1/6                                                                    | 0,32      | 0,63           | 0,48        | 0,50        | 0,49       | 0,72       | 0,84             |  |  |  |  |  |  |
| 1/12                                                                     | 0,16      | 0,31           | 0,24        | 0,25        | 0,24       | 0,36       |                  |  |  |  |  |  |  |
| ,                                                                        | ,=•       | ","            | 1           | ٠,20        | 0,24       | 0,30       | 0,42             |  |  |  |  |  |  |

Meter reducirt auf Rlafter, Ruthen, Darbs.

|                                                                | entsprechen ben   |                     |                     |                     |                             |                   |                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Meter                                                          | Defterr.          | Preußisch<br>12 Fuß | Bayerisch<br>10 Fuß | Englisch<br>16½ Fuß | <b>Eächsisch</b><br>15½ Fuß | Badisch<br>10 Fuß | Würtem.<br>10 Fuß |  |  |  |
|                                                                | 6 Fuß<br>Klastern |                     | then                | Yarbs               |                             | Ruthen            | 1                 |  |  |  |
|                                                                |                   |                     |                     | <u> </u>            |                             |                   | 1                 |  |  |  |
| 100                                                            | 52,73             | 26,55               | 34,26               | 19,88               | 23,28                       | 33,33             | 34,91             |  |  |  |
| 90                                                             | 47,46             | 23,90               | 30,83               | 17,89               | 20,95                       | 30,00             | 31,42             |  |  |  |
| 80                                                             | 42,18             | 21,24               | 27,41               | 15,90               | 18,62                       | 26,66             | 27,93             |  |  |  |
| 70                                                             | 36,91             | 18,58               | 23,98               | 13,92               | 16,30                       | 23,33             | 24,44             |  |  |  |
| 60<br>50                                                       | 31,64             | 15,93               | 20,56<br>17,13      | 11,93               | 13,97<br>11,64              | 20,00             | 20,95<br>17,45    |  |  |  |
| 45                                                             | 26,36<br>23,73    | 13,28<br>11,95      | 15,13               | 9,94                | 10,47                       | 16,67<br>14,99    | 15,71             |  |  |  |
| 40                                                             | 21,09             | 10,62               | 15,41<br>13,70      | 8,94<br>7,95        | 9,31                        | 13,33             | 13,96             |  |  |  |
| 35                                                             | 18,45             | 9,29                | 11,99               | 6,96                | 8,15                        | 11,67             | 12,22             |  |  |  |
| 30                                                             | 15,82             | 7,97                | 10,28               | 5,97                | 6,98                        | 10,00             | 10,47             |  |  |  |
| 29                                                             | 15,29             | 7,70                | 9,94                | 5,77                | 6,75                        | 9,67              | 10,12             |  |  |  |
| 28                                                             | 14,76             | 7,44                | 9,60                | 5,57                | 6,52                        | 9,33              | 9,76              |  |  |  |
| 28<br>27                                                       | 14.21             | 7,17                | 9,26                | 5,37                | 6,29                        | 9,00              | 9,41              |  |  |  |
| 26                                                             | 13,71             | 6,90                | 8,92                | 5,17                | 6,05                        | 8,66              | 9,07              |  |  |  |
| 25                                                             | 13.18             | 6,64                | 8,58                | 4,97                | 5,82                        | 8,33              | 8,73              |  |  |  |
| . 24                                                           | 12,66             | 6,36                | 8,24                | 4,77                | 5,60                        | 8,00              | 8,38              |  |  |  |
| $\bar{2}\bar{3}$                                               | 12,13             | 6,10                | 7,89                | 4,57                | 5,36                        | 7,67              | 8,02              |  |  |  |
| 22                                                             | 11.60             | 5,84                | 7,54                | 4,37                | 5,12                        | 7,33              | 7,68              |  |  |  |
| $\bar{2}\bar{1}$                                               | 11,07             | 5,58                | 7,20                | 4,17                | 4,89                        | 7,00              | 7,33              |  |  |  |
| 20                                                             | 10,55             | 5,31                | 6,85                | 3,97                | 4,66                        | 6,66              | 6,98              |  |  |  |
| 19                                                             | 10,02             | 5,05                | 6,51                | 3,78                | 4,42                        | 6,33              | 6,63              |  |  |  |
| 18<br>17                                                       | 9,49              | 4,78                | 6,18                | 3,58                | 4,18                        | 6,00              | 6,28              |  |  |  |
| 17                                                             | 8,96              | 4,51                | 5,82                | 3,38                | 3,95                        | 5,66              | 5,93              |  |  |  |
| 16<br>15                                                       | 8,44              | 4,24<br>3,98        | 5,48<br>5,14        | 3,18<br>2,98        | 3,72<br>3,49                | 5,33<br>5,00      | 5,58<br>5,24      |  |  |  |
| 14                                                             | 7,91<br>7,38      | 3,72                | 4,80                | 2,78                | 3,26                        | 4,67              | 4,88              |  |  |  |
| 13                                                             | 6,85              | 3,45                | 4,46                | 2,58                | 3,03                        | 4,33              | 4,53              |  |  |  |
| $\begin{array}{c c} \mathbf{\bar{1}\bar{3}} \\ 12 \end{array}$ | 6,33              | 3,18                | 4,12                | 2,38                | 2,80                        | 4,00              | 4,19              |  |  |  |
| iī                                                             | 5,80              | 2,92                | 3,77                | 2,18                | 2,56                        | 3,66              | 3,84              |  |  |  |
| 10                                                             | 5,27              | 2,66                | 3,43                | 1,99                | 2,33                        | 3,33              | 3,49              |  |  |  |
| -ğ                                                             | 4,75              | 2,39                | 3,08                | 1,79                | 2,09                        | 3,00              | 3,14              |  |  |  |
| Š                                                              | 4,22              | 2,12                | 2,74                | 1,59                | 1,86                        | 2,67              | 2,79              |  |  |  |
| 7                                                              | 3,69              | 1,86                | 2,40                | 1,39                | 1,63                        | 2,33              | 2,44              |  |  |  |
| 6                                                              | 3,16              | 1,59                | 2,06                | 1,19                | 1,40                        | 2,00              | 2,09              |  |  |  |
| 5                                                              | 2,64              | 1,33                | 1,71                | 0,99                | 1,16                        | 1,66              | 1,75              |  |  |  |
| 4                                                              | 2,11              | 1,06                | 1,37                | 0,79                | 0,93                        | 1,33              | 1,40              |  |  |  |
| 3                                                              | 1,58              | 0,79                | 1,03                | 0,59                | 0,70                        | 1,00              | 1,05              |  |  |  |
| 9<br>87<br>65<br>4<br>3<br>2                                   | 1,05              | 0,53                | 0,68                | 0,39                | 0,47                        | 0,67              | 0,70              |  |  |  |
| 1                                                              | 0,54              | 0,26                | 0,34                | 0,19                | 0,23                        | 0,33              | 0,35              |  |  |  |
|                                                                | Į                 | i                   | I                   | I                   | l l                         |                   | i 1               |  |  |  |

Suß, Bolle, Linien auf Meter reducirt.

|                      |                | en             | tsprechen      | bem Mete       | ermaße no         | ιφ             |                |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Fuß, Zolle,          | Defterr.       | Preuß.         | Baper.         | Englisch       | <b>இ</b> த்திர்க் |                | Wiirtem        |  |  |  |  |  |
| Linien               | 12" %.         | 12" %.         | 12" %.         | 12" %.         | 12" %.            | 10" %.         | 10" %.         |  |  |  |  |  |
|                      |                | Meter          |                |                |                   |                |                |  |  |  |  |  |
| 15'                  | 4,740          | 4,709          | 3,438          | 4,572          | 4,248             | 4,500          | 4,298          |  |  |  |  |  |
| 4'                   | 4,424          | 4,394          | 3,208          | 4,268          | 3,964             | 4,200          | 4,012          |  |  |  |  |  |
| 3'                   | 4,108          | 4,080          | 2,979          | 3,963          | 3,681             | 3,900          | 3,725          |  |  |  |  |  |
| 2'                   | 3,792          | 3,766          | 2,750          | 3,658          | 3,398             | 3,600          | 3,439          |  |  |  |  |  |
| 1'                   | 3,476          | 3,453          | 2,521          | 3,353          | 3,115             | 3,300          | 3,152          |  |  |  |  |  |
| 0' .                 | 3,161          | 3,139          | 2,292          | 3,048          | 2,832             | 3,000          | 2,865          |  |  |  |  |  |
| 9'                   | 2,844          | 2,825          | 2,063          | 2,743          | 2,549             | 2,700          | 2,579          |  |  |  |  |  |
| 8'<br>7'             | 2,528          | 2,511          | 1,834          | 2,438          | 2,266             | 2,400          | 2,292          |  |  |  |  |  |
| 6'                   | 2,212<br>1,896 | 2,197<br>1,883 | 1,604<br>1,375 | 2,134<br>1,829 | 1,982             | 2,100          | 2,006          |  |  |  |  |  |
| Š'                   | 1,580          | 1,570          | 1,146          | 1,524          | 1,416             | 1,800<br>1,500 | 1,719<br>1,433 |  |  |  |  |  |
| Δ'                   | 1,264          | 1,256          | 0,917          | 1,219          | 1,133             | 1,200          | 1,146          |  |  |  |  |  |
| 4'<br>3'<br>2'<br>1' | 0,948          | 0,942          | 0,688          | 0,914          | 0,850             | 0,900          | 1,859          |  |  |  |  |  |
| 2'                   | 0,632          | 0,628          | 0,458          | 0,610          | 0,566             | 0,600          | 0,573          |  |  |  |  |  |
| <u>1</u> '           | 0,316          | 0,314          | 0,229          | 0,305          | 0,283             | 0,300          | 0,286          |  |  |  |  |  |
| <b>11"</b>           | 0,289          | 0,288          | 0,210          | 0,280          | 0,259             |                |                |  |  |  |  |  |
| 10"                  | 0,263          | 0,262          | 0,191          | 0,254          | 0,236             | 0,800          | 0,286          |  |  |  |  |  |
| -ğ"                  | 0,237          | 0,236          | 0,172          | 0,229          | 0,212             | 0,270          | 0,257          |  |  |  |  |  |
| 8"                   | 0,210          | 0,210          | 0,153          | 0,203          | 0,189             | 0,240          | 0,229          |  |  |  |  |  |
| Ž"                   | 0,184          | 0,184          | 0,134          | 0,178          | 0,165             | 0,210          | 0,200          |  |  |  |  |  |
| 6"                   | 0,158          | 0,157          | 0,115          | 0,153          | 0,142             | 0,180          | 0,172          |  |  |  |  |  |
| <b>Š</b> "           | 0,132          | 0,131          | 0,096          | (),127         | 0,118             | 0,150          | 0,143          |  |  |  |  |  |
| 4"                   | 0,105          | 0,105          | 0,078          | 0,102          | 0,094             | 0,120          | 0,114          |  |  |  |  |  |
| 3"<br>2"             | 0,079          | 0,079          | 0,057          | 0,076          | 0,071             | 0,090          | 0,086          |  |  |  |  |  |
| 1"                   | 0,053          | 0,053          | 0,038          | 0,050          | 0,047             | 0,060          | 0,057          |  |  |  |  |  |
| 11"                  | 0,026          | 0,026          | 0,019          | 0,025          | 0,028<br>0,026    | 0,030          | 0,029          |  |  |  |  |  |
| 10"                  |                | 0,023          | 0,017          |                | 0,028             | 0,030          | 0              |  |  |  |  |  |
| <b>1</b> ğ           |                | 0,019          | 0,014          |                | 0,023             | 0,030          | 0,029<br>0,028 |  |  |  |  |  |
| ន្ត័ររ               | 0,018          | 0,017          | 0,013          | 0,016          | 0,018             | 0,024          | 0,028          |  |  |  |  |  |
| 8'''<br>7'''         | 0,015          | 0,014          | 0,011          |                | 0,016             | 0,021          | 0,020          |  |  |  |  |  |
| 6'''                 | 0.018          | 0,012          | 0,010          |                | 0,014             | 0,018          | 0,017          |  |  |  |  |  |
| 5                    | 0.011          | 0,010          | 0,008          | _              | 0,012             | 0,015          | 0,014          |  |  |  |  |  |
| 4""                  | 0,009          | 0,008          | 0,006          | 0,008          | 0,009             | 0,012          | 0,011          |  |  |  |  |  |
| 3<br><b>2</b>        | 0,007          | 0,006          | 0,005          |                | 0,007             | 0,009          | 0,009          |  |  |  |  |  |
| 2′′′                 | 0,004          | 0,004          | 0,003          | —              | 0,005             | 0,006          | 0,006          |  |  |  |  |  |
| 1′′′                 | 0.002          | 0,002          | 0,002          |                | 0,002             | 0,003          | 0,003          |  |  |  |  |  |
| 1/2"                 | 0,001          | 0,001          | 0,001          | 0,001          | 0,001             | 0,001          | 0,001          |  |  |  |  |  |

Meter reducirt auf guß, Bolle, Linien.

|          |                  |                                      |        |        | gleich   | landesiik      | lichen |          |         |
|----------|------------------|--------------------------------------|--------|--------|----------|----------------|--------|----------|---------|
| Metermaß |                  | Defterr.                             | Preuß. | Bayer. | Englisch | <b>Egalila</b> | Badifc | Wilrtem. |         |
|          |                  |                                      |        | zn     | zehn     | 38Aigen        |        |          |         |
| M.       | Cm.              | Mm.                                  |        |        | Euri     | ußen           |        |          |         |
|          |                  |                                      |        |        |          | 1              | 1      |          |         |
| 10       | _                | -                                    | 31,637 | 31,862 | 34,263   | 32,809         | 35,312 | 33,333   | 34,905  |
| 1        | 1                |                                      | 3,161  | 3,186  | 3,426    | 3,281          | 3,531  | 3,333    | 3,490   |
| -        | 90               |                                      | 2,847  | 2,867  | 3,083    | 2,973          | 3,178  | 3,000    | 3,141   |
| _        | 80               |                                      | 2,531  | 2,549  | 2,741    | 2,625          | 2,825  | 2,666    | 2,792   |
| -        | 70               |                                      | 2,214  | 2,230  | 2,398    | 2,297          | 2,472  | 2,333    | 2,443   |
| -        | 60               | -                                    | 1,898  | 1,912  | 2,056    | 1,969          | 2,119  | 2,000    | 2,094   |
| _        | 50               |                                      | 1,582  | 1,593  | 1,713    | 1,640          | 1,765  | 1,667    | 1,745   |
| -        | 40<br>30         |                                      | 1,266  | 1,275  | 1,370    | 1,312          | 1,412  | 1,333    | 1,397   |
| -        | 20               | Ξ                                    | 0,949  | 0,956  | 1,028    | 0,984          | 1,059  | 1,000    | 1,047   |
| -        | 19               |                                      | 0,633  | 0,637  | 0,685    | 0,656          | 0,706  | 0,666    | 0,698   |
| -        | 19               |                                      | 0,611  | 0,606  | 0,651    | 0,625          | 0,671  | 0,633    | . 0,663 |
| -        | 18<br>17         | _                                    | 0,569  | 0,574  | 0,616    | 0,594          | 0,636  | 0,800    | 0,628   |
| -        | 16               |                                      | 0,538  | 0,542  | 0,582    | 0,559          | 0,801  | 0,567    | 0,593   |
| _        | 15               | -                                    | 0,506  | 0,510  | 0,548    | 0,524          | 0,566  | 0,533    | 0,558   |
|          |                  | -                                    | 0,475  | 0,478  | 0,514    | 0,492          | 0,530  | 0,500    | 0,523   |
|          | 14               | -                                    | 0,443  | 0,446  | 0,480    | 0,460          | 0,494  | 0,466    | 0,488   |
| -        | 13<br>12         |                                      | 0,411  | 0,414  | 0,446    | 0,427          | 0,459  | 0,433    | 0,453   |
| -        |                  | -                                    | 0,380  | 0,382  | 0,412    | 0,394          | 0,424  | 0,400    | 0,438   |
| -        | 11<br>10         |                                      | 0,348  | 0,350  | 0,377    | 0,361          | 0,389  | 0,367    | 0,383   |
| _        | TX               | _                                    | 0,316  | 0,319  | 0,343    | 0,328          | 0,353  | 0,833    | 0,349   |
| -        | 9<br>8<br>7      |                                      | 0,284  | 0,287  | 0,308    | 0,297          | 0,318  | 0,300    | 0,314   |
| -        | 9                | —                                    | 0,253  | 0,255  | 0,274    | 0,262          | 0,283  | 0,266    | 0,279   |
| _        |                  |                                      | 0,221  | 0,223  | 0,240    | 0,230          | 0,247  | 0,233    | 0,244   |
| _        | 6<br>5           |                                      | 0,190  | 0,191  | 0,206    | 0,197          | 0,212  | 0,200    | 0,209   |
| _        | 3                |                                      | 0,158  | 0,159  | 0,171    | 0,164          | 0,177  | 0,167    | 0,174   |
| -        | 9                |                                      | 0,127  | 0,128  | 0,137    | 0,131          | 0,141  | 0,133    | 0,139   |
| -        | 4<br>3<br>2<br>1 |                                      | 0,095  | 0,096  | 0,103    | 0,098          | 0,106  | 0,100    | 0,105   |
| 1 -      | 4                |                                      | 0,063  | 0,061  | 0,068    | 0,066          | 0,070  | 0,066    | 0,070   |
| ! -      | +                | <u> </u>                             | 0,032  | 0,032  | 0,034    | 0,033          | 0,035  | 0,033    | 0,035   |
| -        | _                | 8                                    | 0,028  | 0,028  | 0,030    | 0,030          | 0,031  | 0,030    | 0,031   |
| -        | -                | 9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2 | 0,025  | 0,026  | 0,028    | 0,026          | 0,028  | 0,027    | 0,028   |
| -        |                  |                                      | 0,022  | 0,022  | 0,024    | 0,023          | 0,025  | 0,023    | 0,024   |
| -        | _                | ן ט                                  | 0,019  | 0,019  | 0,021    | 0,020          | 0,021  | 0,020    | 0,021   |
| -        | _                | 1 2                                  | 0,016  | 0,016  | 0,017    | 0,016          | 0,018  | 0,017    | 0,017   |
|          |                  | 3                                    | 0,013  | 0,013  | 0,014    | 0,013          | 0,014  | 0,013    | 0,014   |
| -        | -                | 3                                    | 0,009  | 0,009  | 0,010    | 0,010          | 0,011  | 0,010    | 0,011   |
| -        |                  | 1                                    | 0,006  | 0,006  | 0,007    | 0,007          | 0,007  | 0,007    | 0,007   |
| -        |                  | *                                    | 0,003  | 0,003  | 0,003    | 0,004          | 0,004  | 0,008    | 0,003   |
| 1        | '                | 1                                    |        |        |          |                | ı      |          | l       |

Ellen= gegen Metermaß

|                                 |                   |                   | LIKI L.O          | ALLONY Y           | (SY accorde        | X                 |                  |  |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|--|
| Dem                             |                   | entsp             |                   | ortsübliche        | Euenmaß            | паа               | l Valuetee       |  |  |
| Ellen=                          | englisch          | bayer.            | wiener            |                    | würtemb.           | vadener           | leipziger        |  |  |
| maß per                         | Yarbs             | (E)               | len               | Ellen   Ellen      |                    |                   |                  |  |  |
| Ellen                           |                   |                   | in Mete           | ern und D          | ecimalen           |                   |                  |  |  |
| 10                              | 9,144             | 8,330             | 7,776             | 6,670              | 6,142              | 6,000             | 5,664            |  |  |
| 1ğ                              | 8,230             | 7,497             | 6,998             | 6,003              | 5,528              | 5,400             | 5,098            |  |  |
| 9<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2 | 7,315             | 6,661             | 6,221             | 5,336              | 4,914              | 4,800             | 4,531            |  |  |
| <b>7</b>                        | 6,401             | 5,831             | 5,448             | 4,669              | 4,299              | 4,200             | 3,965            |  |  |
| 6                               | 5,486             | 4,998             | 4,666             | 4,002              | 3,685              | 3,600             | 3,398            |  |  |
| 5                               | 4,572             | 4,165             | 3,888             | 3,335              | 3,071              | 3,000             | 2,832            |  |  |
| 4                               | 3,658             | 3,332             | 3,110             | 2,668              | 2,457              | 2,400             | 2,266            |  |  |
| 3                               | 2,743             | 2,499             | 2,333             | 2,001              | 1,843              | 1,800             | 1,699            |  |  |
| 2                               | 1,829             | 1,666             | 1,555             | 1,334              | 1,228              | 1,200             | 1,133            |  |  |
| 1                               | 0,914             | 0,833             | 0,777             | 0,667              | 0,614              | 0,600             | 0,566            |  |  |
| 1/2                             | 0,457             | 0,416             | 0,388             | 0,333              | 0,307              | 0,300             | 0,283            |  |  |
|                                 | 99.               | era=Rom           | ter aeae          | n Meter            | =Patter            |                   |                  |  |  |
|                                 | ~                 |                   |                   |                    |                    |                   |                  |  |  |
| Dem                             | •                 | er                | itsprechen        | die örtliche       | n Lachter          | in                |                  |  |  |
| bergm.=                         | Rußland           | Breuken           | Wirtemb.          | Sachsen            | Bayern             | Böhmen            | England          |  |  |
| Maß per                         | - Composito       |                   |                   |                    |                    | <del>````</del>   | 1 Cilginit       |  |  |
| Lachter                         |                   | eı                | ithaltend         | Meter und          | Decimale           | n                 |                  |  |  |
| 10                              | 21,3360           | 20,9240           | 20,0540           | 20,0000            | 19,4250            | 19,1780           | 18,2880          |  |  |
| 5<br>4<br>3<br>2<br>1           | 10,6680           | 10,4620           | 10,0270           | 10,0000            | 9,7125             | 9,5890            | 9,1440           |  |  |
| 4                               | 8,5344            | 8,3696            | 8,0216            | 8,0000             | 7,7700             | 7,6712            | 7,3152           |  |  |
| 3                               | 6,4008            | 6,2772            | 6,0162            | 6,0000             | 5,8275             | 5,7534            | 5,4864           |  |  |
| 2                               | 4,2072            | 4,1848            | 4,0108            | 4,0000             | 3,8850             | 3,8356            | 3,6576           |  |  |
|                                 | 2,1336            | 2,0924            | 2,0054            | 2,0000             | 1,9425             | 1,9178            | 1,8288           |  |  |
| 1/2                             | 1,0668            | 1,0462            | 1,0027            | 1,0000             | 0,9712             | 0,9589            | 0,9144           |  |  |
|                                 |                   | Lanbes            | meilen 9          | gegen Ri           | lometer            |                   |                  |  |  |
|                                 |                   |                   |                   | dem Dista          |                    | n                 |                  |  |  |
| Meilen                          | Defterr.          | Preußen           | Bayern            | Baben              |                    | Würtemb.          | England          |  |  |
|                                 | .50 10000         |                   |                   | etern (à 10        |                    |                   | 1 3              |  |  |
| [                               | · ·               |                   |                   |                    |                    | ,                 |                  |  |  |
| 10                              | 75,8594           | 75,3250           | 74,1950           | 88,8890            | 73,6300            | 74,4880           | 16,0930          |  |  |
| 8                               | 68,2734           | 67,7925           | 66,7755           | 80,0001            | 66,2670            | 67,0392           | 14,4837          |  |  |
| .8                              | 60,6874           | 60,2600           | 59,3560           | 71,1112            | 58,9040            | 59,5904           | 12,8744          |  |  |
| 7                               | 53,1016           | 52,7275           | 51,9365           | 62,2223            | 51,8410            | 52,1416           | 11,2651          |  |  |
| þ                               | 45,5156           | 45,1950           | 44,5170           | 53,3334            | 44,1780            | 44,6928           | 9,6558           |  |  |
| 0                               | 37,9287           | 37,6625           | 37,0975           | 44,4445            | 36,8150            | 37,2440           | 8,0465           |  |  |
| 987654321                       | 30,8437           | 30,1300           | 29,6780           | 35,5556            | 29,4520            | 29,7952           | 6,4372           |  |  |
| ရှိ                             | 22,7578           | 22,5975           | 22,2585           | 26,6667<br>17,7778 | 22,0890<br>14,7260 | 22,3464           | 4,8279           |  |  |
| 1 1                             | 15,1719<br>7,5859 | 15,0650<br>7,5325 | 14,8390<br>7,4195 | 8,8889             | 7,3630             | 14,8976<br>7,4488 | 3,2186<br>1,6093 |  |  |
|                                 | 1,0808            | 1,0320            | 1,4195            | 0,0008             | 1,3030             | 1,4488            | 1,0093           |  |  |

Meter gegen Ellenmaß.

| Q5maam -         |          | e       | ntsprechen | bie örtlich | en Maße i | in      |             |
|------------------|----------|---------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| Längen=          | England  | Bayern  | Defterr.   | Breußen     | Wirtem.   | Baben   | Leipzig     |
| Metern           |          |         | in Elle    | n und De    |           |         |             |
| 10               | 10,940   | 12,010  | 12,860     | 14,990      | 16,280    | 16,670  | 17,660      |
| Ĭ Ď              | 9,846    | 10,809  | 11,574     | 13,491      | 14,652    | 15,003  | 15,894      |
| Š                | 8,752    | 9,608   | 10,288     | 11,992      | 13,024    | 13,336  | 14,128      |
| Ť                | 7,658    | 8,407   | 9,002      | 10,493      | 11,396    | 11,669  | 12,362      |
| 6                | 6,564    | 7,204   | 7,716      | 8,994       | 9,768     | 10,002  | 10,596      |
| 5                | 5,470    | 6,005   | 6,130      | 7,495       | 8,140     | 8,335   | 8,830       |
| 10987654321      | 4,376    | 4,804   | 5,144      | 5,996       | 6,512     | 6,669   | 7,064       |
| 3                | 3,382    | 3,603   | 3,858      | 4,497       | 4,884     | 5,001   | 5,298       |
| 2                | 2,188    | 2,102   | 2,572      | 2,998       | 3,256     | 3,334   | 3,532       |
| 1 1              | 1,094    | 1,201   | 1,286      | 1,499       | 1,628     | 1,667   | 1,766       |
| 1/2              | 0,547    | 0,600   | 0,643      | 0,749       | 0,814     | 0,833   | 0,883       |
|                  |          | .,,     | .,         | -,          |           | 1 -7    |             |
|                  |          | Metrisc | e gegen    | alte Bei    | rg=Lacht  | er      |             |
| Metrisch         |          |         |            | itsprechen  |           |         |             |
| 1 1              | Rußlanb  | Preußen | Wirtem.    | Sachsen     | Bayern    | Böhmen  | England     |
| Lachter          |          |         | 29         | erg=Lachter | rn        |         | -           |
| 10               | 4,697    | 4,779   | 4,986      | 5,000       | 5,148     | 5,216   | 5,468       |
| 5                | 2,344    | 2,390   | 2,493      | 2,500       | 2,574     | 2,608   | 2,734       |
| 4<br>3<br>2<br>1 | 1,875    | 1,912   | 1,994      | 2,000       | 2,059     | 2,086   | 2,187       |
| 3                | 1,406    | 1,434   | 1,496      | 1,500       | 1,544     | 1,565   | 1,640       |
| 2                | 0,937    | 0,956   | 0,997      | 1,000       | 1,029     | 1,043   | 1,091       |
| 1 1              | 0,469    | 0,478   | 0,499      | 0,500       | 0,515     | 0,522   | 0,547       |
| 1/2              | 0,234    | 0,239   | 0,249      | 0,250       | 0,257     | 0,261   | 0,273       |
| <u>'</u>         |          | @:Y     | ****       | . 0         | 9! Y      | <u></u> | <u>'</u>    |
|                  |          | Kitome  | ter gege   |             |           |         |             |
| Rilo=            |          |         |            | etragen ir  |           | I om #  | <del></del> |
| meter            | Defterr. | Preußen | Bapern     | Baben       | Sachsen   | Würtem. | England     |
| meter            | <u>.</u> |         | Land=      | ober Weg    | meilen    |         |             |
| 10               | 1,3182   | 1,3280  | 1,3480     | 1,1250      | 1,3330    | 1,3430  | 6,2138      |
| 9                | 1,1864   | 1,1952  | 1,2132     | 1,0125      | 1,1997    | 1,2087  | 5,5924      |
| 8                | 1,0546   | 1,0624  | 1,0784     | 0,9000      | 1,0664    | 1,6744  | 4,9710      |
| 7                | 0,9228   | 0,9296  | 0,9436     | 0,7875      | 0,9331    | 0,9401  | 4,3497      |
| 6                | 0,7909   | 0,7968  | 0,8088     | 0,6750      | 0,7998    | 0,8058  | 3,7283      |
| 5                | 0,6591   | 0,6640  | 0,6740     | 0,5625      | 0,6665    | 0,6715  | 3,1069      |
| 987654321        | 0,5272   | 0,5312  | 0,5392     | 0,4500      | 0,5332    | 0,5372  | 2,4855      |
| 3                | 0,3955   | 0,3984  | 0,4044     | 0,3375      | 0,3999    | 0,4029  | 1,8641      |
| 2                | 0,2636   | 0,2656  | 0,2696     | 0,2250      | 0,2666    | 0,2686  | 1,2428      |
| 1                | 0,1318   | 0,1328  | 0,1348     | 0,1125      | 0,1333    | 0,1343  | 0,6214      |
|                  |          | ı       | 1          |             |           |         |             |

B. Flächenmaß. Berwandlung von Quabrat-Fußen in Quabrat-Meter.

|                                                  | entsprechen in |         |          |              |        |         |         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------|--------------|--------|---------|---------|--|--|--|--|
| Quab.=                                           | Defterr.       | Preußen | Baben    | Würtemb.     | Bayern | Sachsen | England |  |  |  |  |
| Fuße                                             |                |         | Kui      | zen reducirt |        |         |         |  |  |  |  |
| Oupe                                             |                |         |          |              |        |         |         |  |  |  |  |
|                                                  |                |         | <u> </u> | duabrat=Me   | ter    |         |         |  |  |  |  |
| 100                                              | 9,991          | 9,850   | 9,000    | 8,208        | 8,518  | 8,020   | 9,290   |  |  |  |  |
| 90                                               | 8,991          | 8,865   | 8,100    | 7,387        | 7,666  | 7,218   | 8,361   |  |  |  |  |
| 80                                               | 7,992          | 7,880   | 7,200    | 6,566        | 6,814  | 6,416   | 7,432   |  |  |  |  |
| 70                                               | 6,993          | 6,395   | 6,300    | 5,746        | 5,963  | 5,614   | 6,503   |  |  |  |  |
| 60                                               | 5,994          | 5,910   | 5,400    | 4,925        | 5,111  | 4,812   | 5,574   |  |  |  |  |
| 50                                               | 4,995          | 4,925   | 4,500    | 4,104        | 4,259  | 4,010   | 4,645   |  |  |  |  |
| 40                                               | 3,996          | 3,940   | 3,600    | 3,283        | 3,407  | 3,208   | 3,716   |  |  |  |  |
| 30                                               | 2,997          | 2,955   | 2,790    | 2,462        | 2,555  | 2,406   | 2,787   |  |  |  |  |
| 29<br>28<br>27                                   | 2,897          | 2,852   | 2,610    | 2,381        | 2,469  | 2,326   | 2,693   |  |  |  |  |
| 28                                               | 2,797          | 2,756   | 2,520    | 2,300        | 2,384  | 2,245   | 2,600   |  |  |  |  |
| 27                                               | 2,697          | 2,658   | 2,430    | 2,218        | 2,299  | 2,165   | 2,508   |  |  |  |  |
| $\bar{26}$                                       | 2,598          | 2,560   | 2,340    | 2,136        | 2,214  | 2,085   | 2,415   |  |  |  |  |
| <b>2</b> 5                                       | 2,499          | 2,463   | 2,250    | 2,052        | 2,160  | 2,005   | 2,322   |  |  |  |  |
| 24                                               | 2,398          | 2,364   | 2,160    | 1,872        | 2,044  | 1,925   | 2,229   |  |  |  |  |
| $\bar{2}\bar{3}$                                 | 2,298          | 2,266   | 2,070    | 1,889        | 1,959  | 1,844   | 2,136   |  |  |  |  |
| $\bar{2}\bar{2}$                                 | 2,198          | 2,168   | 1,980    | 1,806        | 1,874  | 1,764   | 2,044   |  |  |  |  |
| $\overline{21}$                                  | 2,098          | 2,069   | 1,890    | 1,724        | 1,789  | 1,684   | 1,951   |  |  |  |  |
| $\tilde{20}$                                     | 1,998          | 1,970   | 1,800    | 1,642        | 1,703  | 1,604   | 1,858   |  |  |  |  |
| 19<br>18<br>17                                   | 1,898          | 1,871   | 1,710    | 1,560        | 1,619  | 1,524   | 1,765   |  |  |  |  |
| 18                                               | 1,798          | 1,772   | 1,620    | 1,478        | 1,534  | 1,444   | 1,672   |  |  |  |  |
| 17                                               | 1,698          | 1,674   | 1,530    | 1,396        | 1,448  | 1,364   | 1,579   |  |  |  |  |
| 16                                               | 1,598          | 1,576   | 1,440    | 1,314        | 1,362  | 1,283   | 1,486   |  |  |  |  |
| 15                                               | 1,499          | 1,477   | 1,350    | 1,231        | 1,277  | 1,203   | 1,393   |  |  |  |  |
| 14                                               | 1,399          | 1,378   | 1,260    | 1,150        | 1,192  | 1,122   | 1,300   |  |  |  |  |
| 14<br>13<br>12                                   | 1,299          | 1,280   | 1,170    | 1,068        | 1,107  | 1,012   | 1,207   |  |  |  |  |
| 12                                               | 1,199          | 1,182   | 1,080    | 0,986        | 1,022  | 0,962   | 1,114   |  |  |  |  |
| 11                                               | 1,099          | 1,084   | 0,990    | 0,903        | 0,937  | 0,882   | 1,022   |  |  |  |  |
| 10                                               | 0,999          | 0,985   | 0,900    | 0,821        | 0,852  | 0,802   | 0,929   |  |  |  |  |
| y                                                | 0,899          | 0,886   | 0,810    | 0,739        | 0,767  | 0,722   | 0,836   |  |  |  |  |
| ğ                                                | 0,799          | 0,788   | 0,720    | 0,657        | 0,681  | 0,642   | 0,743   |  |  |  |  |
| 7                                                | 0,699          | 0,689   | 0,630    | 0,575        | 0,596  | 0,561   | 0,650   |  |  |  |  |
| 11<br>10<br>9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2 | 0,599          | 0,591   | 0,540    | 0,493        | 0,511  | 0,181   | 0,557   |  |  |  |  |
| 9                                                | 0,499          | 0,493   | 0,450    | 0,410        | 0,426  | 0,401   | 0,465   |  |  |  |  |
| 4                                                | 0,400          | 0,394   | 0,360    | 0,328        | 0,341  | 0,321   | 0,372   |  |  |  |  |
| ಕ್ಷ                                              | 0,300          | 0,295   | 0,270    | 0,246        | 0,255  | 0,240   | 0,279   |  |  |  |  |
| Z                                                | 0,200          | 0,197   | 0,180    | 0,161        | 0,170  | 0,160   | 0,186   |  |  |  |  |
| 1/.                                              | 0,100          | 0,086   | 0,090    | 0,062        | 0,085  | 0,080   | 0,093   |  |  |  |  |
| 1/2                                              | 0,050          | 0,043   | 0,045    | 0,041        | 0,042  | 0,040   | 0,046   |  |  |  |  |

Quabrat-Meter in Quabrat-Fuße.

|                      |                            |                            | ĭ                          | etragen ir                 | t                          |                            |                            |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Quad.=<br>Meter      | Desterr.                   | Preußen                    | Baben                      | Bapern                     | Würtem.                    | Sachsen                    | England                    |  |  |  |  |
| Dietet               | □ Fuß                      | Quadrat-Fuße               |                            |                            |                            |                            |                            |  |  |  |  |
| 100<br>90            | 1000,93                    | 1015,20<br>913,68          | 1111,11                    | 1174,00<br>1056,60         | 1218,40<br>1096,56         | 1246,90<br>1122,21         | 1076,40<br>968,76          |  |  |  |  |
| 80<br>70             | 800,74<br>700,65           | 812,16<br>710,64           | 888,88<br>777,77           | 939,20<br>821,80           | 974,72<br>852,88           | 997,52<br>872,83           | 861,12<br>753,48           |  |  |  |  |
| 60<br>50<br>40       | 600,56<br>500,47<br>400,37 | 609,12<br>507,60<br>406,08 | 666,66<br>555,55<br>444,44 | 704,40<br>587,00<br>469,60 | 731,04<br>609,20<br>487,36 | 748,14<br>623,45<br>498,76 | 645,84<br>538,20<br>430,56 |  |  |  |  |
| 30                   | 300,27<br>290,27           | 304,56<br>294.38           | 333,33<br>322,22           | 352,20<br>420,46           | 365,52<br>352,33           | 374,07<br>361,60           | 322,92<br>312,16           |  |  |  |  |
| 29<br>28<br>27<br>26 | 280,26<br>270,25           | 284,20<br>274,05           | 311,08<br>299,99           | 328,72<br>316,99           | 341,15<br>328,96           | 349,13<br>336,66           | 301,40<br>290,63           |  |  |  |  |
| 26<br>25<br>24       | 260,21<br>250,23<br>240,22 | 263,90<br>253,80<br>243,60 | 288,88<br>277,77<br>266,66 | 305,24<br>243,50<br>281,76 | 316,78<br>304,60<br>292,42 | 324,20<br>311,73<br>299,26 | 279,87<br>269,10<br>258,33 |  |  |  |  |
| 23<br>22<br>21       | 230,21<br>220,20           | 232,45<br>223,30           | 255,55<br>244,44           | 270,02<br>258,28           | 280,23<br>268,05           | 286,79<br>274,32           | 247,57<br>236,80           |  |  |  |  |
| 1 20                 | 210,19                     | 213,18                     | 233,33<br>222,22<br>211,11 | 246,54<br>234,80<br>223,06 | 255,86<br>243,68           | 261,85<br>249,38<br>236,91 | 226,00<br>215,28           |  |  |  |  |
| 19<br>18<br>17       | 190,18<br>180,17<br>170,16 | 192,89<br>182,74<br>172,59 | 200,00                     | 211,32<br>199,58           | 231,50<br>219,32<br>207,13 | 224,44<br>211.97           | 204,52<br>193,75<br>182,99 |  |  |  |  |
| 16<br>15             | 160,15<br>150,14           | 162,44<br>152,28           | 177,78<br>166,67           | 187,84<br>176,10           | 194,94<br>152,76           | 199,50<br>187,03           | 172,22                     |  |  |  |  |
| 14<br>13<br>12       | 140,13<br>130,12<br>120,11 | 142,12<br>131,95<br>121,80 | 155,55<br>144,45<br>133,34 | 164,36<br>152,62<br>140,88 | 170,57<br>158,39<br>146,21 | 174,56<br>162,10<br>149,63 | 150,70<br>139,93<br>129,16 |  |  |  |  |
| 11                   | 110,11                     | 111,67                     | 122,22<br>111,11           | 129,14                     | 134,03<br>121,84           | 137,16<br>124,69           | 118,40                     |  |  |  |  |
| 9 8                  | 90,08<br>80,07             | 91,37<br>81,22             | 100,00<br>88,89            | 105,66                     | 109,66<br>97,47<br>85,28   | 112,22<br>99,75<br>87,28   | 96,88<br>86,11<br>75,35    |  |  |  |  |
| 6 5                  | 70,06<br>60,06<br>50,05    | 71,06<br>60,91<br>50,76    | 77,78<br>66,67<br>55,55    | 82,18<br>70,44<br>58,70    | 73,10<br>60,92             | 74,81<br>62,84             | 64,58<br>53,82             |  |  |  |  |
| 8 7 6 5 4 3 2 1 1/2  | 40,04<br>30,03             | 40,61<br>30,46             | 44,44<br>33,33             | 46,96<br>35,22             | 48,74<br>36,55             | 49,88<br>37,41             | 43,06<br>32,29             |  |  |  |  |
| 1 1/2                | 20,02<br>10,01<br>5,01     | 20,30<br>10,15<br>5,08     | 22,22<br>11,11<br>5,56     | 23,48<br>11,74<br>5,87     | 24,37<br>12,18<br>6,09     | 24,94<br>12,47<br>6,23     | 21,53<br>10,76<br>5,39     |  |  |  |  |
| /2                   | 5,01                       | ",08                       |                            | 1 0,01                     | 1 0,00                     | 1 0,20                     | ",33                       |  |  |  |  |

Quabrat=Rlafter und Ruthen in Quabrat=Meter.

| ⊐ Klaft.        | entsprechen . |                                      |           |        |            |            |           |  |  |  |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|--|--|--|
| ober            | öfterr.       | preußische                           | babnische |        | bayerische | fächfische | englische |  |  |  |
| ⊐ Ruth.         | 🗆 Kftrn.      | l                                    |           | Quabra | t=Ruthen   |            |           |  |  |  |
| _ outry.        |               | überrechnet auf Ar und Quadrat-Meter |           |        |            |            |           |  |  |  |
| 1600            | 57,50         | 226,96                               | 144,00    | 131,33 | 136,29     | 295,15     | 304,67    |  |  |  |
| 1000            | 35,98         | 141,85                               | 90,00     | 82,08  | 85,18      | 184,47     | 252,92    |  |  |  |
| 900             | 32,38         | 127.66                               | 81,00     | 73,87  | 76,66      | 166,02     | 227,63    |  |  |  |
| 800             | 28,78         | 113,47                               | 72,00     | 65,66  | 68,14      | 147,58     | 202,34    |  |  |  |
| 700             | 25,19         | 99,29                                | 63,00     | 57,16  | 59,63      | 129,13     | 177,04    |  |  |  |
| 600             | 21,59         | 85,10                                | 54,00     | 49,25  | 51,11      | 110,68     | 151,75    |  |  |  |
| 500             | 17,99         | 70,92                                | 45,00     | 41,04  | 42,59      | 92,24      | 126,46    |  |  |  |
| 400             | 14,39         | 56,74                                | 36,00     | 32,83  | 34,07      | 73,79      | 101,17    |  |  |  |
| 300             | 10,79         | 42,55                                | 27,00     | 24,62  | 25,55      | 55,34      | 75,88     |  |  |  |
| 200             | 7,20          | 28,37                                | 18,00     | 16,42  | 17,04      | 36.89      | 50,58     |  |  |  |
| 100             | 3,60          | 14,18                                | 9,00      | 8,21   | 8,52       | 18,45      | 25,29     |  |  |  |
| 90              | 3,24          | 12,77                                | 8,10      | 7,39   | 7,77       | 16,60      | 22,76     |  |  |  |
| 80              | 2,88          | 11,35                                | 7,20      | 6,57   | 6,81       | 14,78      | 20,23     |  |  |  |
| 70              | 2,52          | 9,93                                 | 6,30      | 5,75   | 5,96       | 12,91      | 17,70     |  |  |  |
| 60              | 2,16          | 8,51                                 | 5,40      | 4,92   | 5,11       | 11,07      | 15,17     |  |  |  |
| 50              | 1,80          | 7,09                                 | 4,50      | 4.10   | 4,26       | 9,22       | 12,63     |  |  |  |
| 40              | 1,44          | 5,67                                 | 3,60      | 3,28   | 3,41       | 7,38       | 10,12     |  |  |  |
| 30              | 1,08          | 4,25                                 | 2,70      | 2,46   | 2,55       | 5,53       | 7,59      |  |  |  |
| 20              | 0,72          | 2,84                                 | 1,80      | 1,64   | 1,70       | 3,69       | 5,06      |  |  |  |
| $\bar{15}$      | 0,54          | 2,13                                 | 1,35      | 1,23   | 1,28       | 2,77       | 3,79      |  |  |  |
| 14              | 0,50          | 1,99                                 | 1,26      | 1,15   | 1,19       | 2,58       | 3,54      |  |  |  |
| 13              | 0,47          | 1,84                                 | 1,17      | 1,07   | 1,10       | 2,10       | 3,29      |  |  |  |
| 12              | 0,43          | 1,70                                 | 1,08      | 0,99   | 1,02       | 2,21       | 3,04      |  |  |  |
| 11              | 0,40          | 1,56                                 | 0,99      | 0,90   | 0,94       | 2,03       | 2,78      |  |  |  |
| 10              | 0,36          | 1,42                                 | 0,90      | 0,82   | 0,85       | 1,84       | 2,53      |  |  |  |
| 9               | 0,32          | 1,28                                 | 0,81      | 0,74   | 0,77       | 1,68       | 2,28      |  |  |  |
| 8               | 0,29          | 1,13                                 | 0,72      | 0,68   | 0,68       | 1,48       | 2,02      |  |  |  |
| 7               | 0,25          | 0,99                                 | 0,63      | 0,57   | 0,60       | 1,29       | 1,77      |  |  |  |
| 6               | 0,22          | 0,85                                 | 0,54      | 0,49   | 0,51       | 1,11       | 1,52      |  |  |  |
| 5               | 0,18          | 0,71                                 | 0,45      | 0,41   | 0,43       | 0,92       | 1,26      |  |  |  |
| 4               | 0,14          | 0,57                                 | 0,36      | 0,33   | 0,34       | 0,74       | 1,01      |  |  |  |
| 3               | 0,11          | 0,43                                 | 0,27      | 0,25   | 0,26       | 0,58       | 0,76      |  |  |  |
| 987654321       | 0,07          | 0,28                                 | 0,18      | 0,16   | 0,17       | 0,37       | 0,51      |  |  |  |
| 1               | 0,04          | 0,14                                 | 0,09      | 0,08   | 0,08       | 0,28       | 0,25      |  |  |  |
| 5/6             | 0,03          | 0,12                                 | 0,075     | 0,070  | 0,071      | 0,23       | 0,21      |  |  |  |
| 4/6             | 0,024         | 0,094                                | 0,080     | 0,055  | 0,057      | 0,19       | 0,17      |  |  |  |
| 3/6             | 0,018         | 0,071                                | 0,045     | 0,041  | 0,043      | 0,14       | 0,13      |  |  |  |
| <sup>2</sup> /6 | 0,012         | 0,047                                | 0,030     | 0,027  | 0,039      | 0,093      | 0,08      |  |  |  |
| 1/6             | 0,006         | 0,024                                | 0,015     | 0,014  | 0,014      | 0,046      | 0,04      |  |  |  |

Quabrat-Meter in Quabrat-Rlafter und Ruthen.

|                            |                   |                |                | betragen       |                |                |              |
|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| □ Meter                    | pliett.           | preußische     | badnische      | würtemb.       | baperische     | fächfilche     | englische    |
|                            | □ <b>R</b> lafter |                |                | Quabrat        | -Ruthen        |                |              |
| 4000                       | 1117,0            | 282,00         | 444,41         | 487,30         | 469,60         | 216,84         | 158,16       |
| 3000                       | 834,0             | 211,50         | 333,32         | 365,40         | 352,20         | 162.63         | 118,62       |
| <b>2</b> 000               | 556,0             | 141.00         | 222,21         | 243,60         | 234,80         | 108.42         | 79.08        |
| 1000                       | 278,0             | 70,50          | 111,10         | 121,80         | 117,40         | 54,21          | 39,54        |
| 900                        | 250,2             | 63,45          | 100,00         | 109,62         | 105,66         | 48,79          | 35,59        |
| 800                        | 222,4             | 56,40          | 88,89          | 97,44          | 93,92          | 43,37          | 31,63        |
| 700                        | 194,6             | 49,35          | 77,78          | 85,26          | 82,18          | 37,95          | 27,68        |
| 600                        | 166,8             | 42,30          | 66,67          | 73,08          | 70,44          | 32,53          | 23,72        |
| 500                        | 139,0             | 35,25          | 55,56          | 60,90          | 58,70          | 27,11          | 19,77        |
| <b>4</b> 00<br><b>30</b> 0 | 111,2<br>83,4     | 28,20<br>21,15 | 44,44          | 48,72          | 46,96          | 21,68          | 15,82        |
| 200                        | 55,6              | 14,10          | 33,33<br>22,22 | 36,54<br>24,36 | 35,22<br>23,48 | 16,26<br>10,84 | 11,86        |
| 100                        | 27,8              | 7,05           | 11,11          | 12,18          | 11,74          |                | 7,91         |
| 50                         | 13,90             | 3,52           | 5,56           | 6,09           | 5,87           | 5,42<br>2,71   | 3,95<br>1,97 |
| 25                         | 6,95              | 1,76           | 2,78           | 3,04           | 2,94           | 1,37           | 0,99         |
| 24                         | 6,67              | 1,71           | 2,67           | 2,92           | 2,81           | 1,32           | 0,96         |
| 24<br>23                   | 6,39              | 1,65           | 2,56           | 2,80           | 2,69           | 1,26           | 0,92         |
| 22                         | 6,12              | 1,57           | 2,44           | 2,88           | 2,58           | 1,20           | 0,88         |
| $\bar{2}\bar{1}$           | 5,84              | 1,49           | 2,33           | 2,56           | 2,46           | 1,14           | 0,84         |
| 20                         | 5,56              | 1,41           | 2,22           | 2,44           | 2,34           | 1,08           | 0,80         |
| 19                         | 5,28              | 1,35           | 2,11           | 2,31           | 2,23           | 1,03           | 0,76         |
| 18<br>17                   | 5,00              | 1,28           | 2,00           | 2,19           | 2,12           | 0,98           | 0,72         |
| 17                         | 4,73              | 1,21           | 1,89           | 2,07           | 2,00           | 0,92           | 0,68         |
| 16                         | 4,45              | 1,14           | 1,78           | 1,94           | 1,88           | 0,86           | 0,64         |
| 15                         | 4,17              | 1,07           | 1,67           | 1,82           | 1,76           | 0,81           | 0,60         |
| 14                         | 3,89              | 1,01           | 1,56           | 1,70           | 1,64           | 0,78           | 0,56         |
| 13                         | 3,61              | 0,98           | 1,45           | 1,58           | 1,52           | 0,71           | 0,52         |
| 12                         | 3,34              | 0,86           | 1,34           | 1,16           | 1,40           | 0,66           | 0,48         |
| 11                         | 3,08              | 0,79           | 1,22           | 1,34           | 1,29           | 0,80           | 0,44         |
| 10                         | 2,78              | 0,71           | 1,11           | 1,22           | 1,17           | 0,54           | 0,40         |
| 8                          | 2,50              | 0,64           | 1,00           | 1,10           | 1,06           | 0,49           | 0,36         |
|                            | 2,22              | 0,57           | 0,89           | 0,97           | 0,94           | 0,43           | 0,32         |
|                            | 1,95              | 0,50           | 0,78           | 0,85<br>0,73   | 0,82           | 0,38           | 0,28         |
| 9<br>8<br>7<br>6<br>5      | 1,67<br>1,39      | 0,43<br>0,36   | 0,67           | 0,73           | 0,70           | 0,33           | 0,24         |
|                            | 1,39              | 0,36           | 0,56<br>0,44   | 0,67           | 0,59<br>0,47   | 0,27<br>0,22   | 0,20         |
| 4<br>3<br>2                | 0,83              | 0,28           | 0,44           | 0,19           | 0,47           | 0,16           | 0,18         |
| 9                          | 0,56              | 0,14           | 0,33           | 0,24           | 0,23           | 0,16           | 0,12         |
| 1                          | 0,28              | 0,07           | 0,11           | 0,12           | 0,12           | 0,05           | 0,04         |
|                            | 5,20              | 5,01           |                | , ,,,,         | ""             | 0,00           | 5,54         |

30d, Megen, Morgen, Tagwert, Ader - Bettar

| Das Feld=                                  |                               |        | entiprich | t bem Me | etermaß vo | n       |           |  |  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|----------|------------|---------|-----------|--|--|--|
| maß von<br>Joch, Metzen,                   | öfter                         | reich  | Preuß.    | Baben.   | Wirtem.    | Bayer.  | ©ächfifch |  |  |  |
| Morgen.                                    | 3och                          | Meten  |           | Morgen   |            | Tagwert | Ader      |  |  |  |
| Tagwert,<br>Acter                          | in hettaren à 10,000 🗆 Metern |        |           |          |            |         |           |  |  |  |
| 100                                        | 57,546                        | 19,182 | 25,530    | 36,000   | 31,500     | 34,100  | 55,340    |  |  |  |
| 90                                         | 51,792                        | 17,264 | 22,977    | 32,400   | 28,350     | 30,690  | 49,806    |  |  |  |
| 80<br>70                                   | 46,037                        | 15,348 | 20,424    | 28,800   | 25,200     | 27,280  | 44,272    |  |  |  |
| 70                                         | 40,282                        | 13,427 | 17,871    | 25,200   | 22,050     | 23,870  | 38,738    |  |  |  |
| 60                                         | 34,528                        | 11,500 | 15,318    | 21,600   | 18,900     | 20,460  | 33,204    |  |  |  |
| 50                                         | 28,773                        | 9,591  | 12,765    | 18,000   | 15,750     | 17,050  | 27,670    |  |  |  |
| 40                                         | 23,019                        | 7,673  | 10,212    | 14,400   | 12,600     | 13,640  | 22,136    |  |  |  |
| 30                                         | 17,264                        | 5,755  | 7,659     | 10,800   | 9,450      | 10,230  | 16,602    |  |  |  |
| $\begin{array}{c} 25 \\ 24 \\ \end{array}$ | 14,387                        | 4,796  | 6,383     | 9,000    | 7,875      | 8,525   | 13,835    |  |  |  |
| 24                                         | 13,811                        | 4,604  | 6,128     | 8,640    | 7,560      | 8,184   | 13,280    |  |  |  |
| 22                                         | 13,236                        | 4,412  | 5,872     | 8,280    | 7,245      | 7,843   | 12,727    |  |  |  |
| 22<br>21<br>20                             | 12,660                        | 4,220  | 5,616     | 7,920    | 6,930      | 7,502   | 12,174    |  |  |  |
| 21                                         | 12,085                        | 4,028  | 5,361     | 7,560    | 6,615      | 7,161   | 11,621    |  |  |  |
| 20                                         | 11,509                        | 3,836  | 5,106     | 7,200    | 6,300      | 6,820   | 11,068    |  |  |  |
| 19<br>18<br>17                             | 10,934                        | 3,645  | 4,851     | 6,840    | 5,985      | 6,479   | 10,515    |  |  |  |
| 18                                         | 10,358                        | 3,453  | 4,596     | 6,480    | 5,670      | 6,138   | 9,962     |  |  |  |
| 17                                         | 9,783                         | 3,261  | 4,340     | 6,120    | 5,355      | 5,797   | 9,408     |  |  |  |
| 16                                         | 9,207                         | 3,069  | 4,085     | 5,760    | 5,040      | 5,456   | 8,854     |  |  |  |
| 15                                         | 8,632                         | 2,877  | 3,830     | 5,400    | 4,725      | 5,115   | 8,301     |  |  |  |
| 14<br>13                                   | 8,056                         | 2,685  | 3,574     | 5,040    | 4,410      | 4,774   | 7,748     |  |  |  |
| 13                                         | 7,481                         | 2,494  | 3,319     | 4,680    | 4,095      | 4,433   | 7,194     |  |  |  |
| 12                                         | 6,906                         | 2,302  | 3,064     | 4,320    | 3,780      | 4,092   | 6,640     |  |  |  |
| 11                                         | 6,330                         | 2,110  | 2,808     | 3,960    | 3,465      | 3,751   | 6,087     |  |  |  |
| 10                                         | 5,755                         | 1,918  | 2,553     | 3,600    | 3,150      | 3,410   | 5,534     |  |  |  |
| 9                                          | 5,179                         | 1,726  | 2,298     | 3,240    | 2,835      | 3,069   | 4,981     |  |  |  |
| 8                                          | 4,604                         | 1,535  | 2,042     | 2,880    | 2,520      | 2,728   | 4,427     |  |  |  |
| 7                                          | 4,028                         | 1,343  | 1,787     | 2,520    | 2,205      | 2,387   | 3,874     |  |  |  |
| 6                                          | 3,453                         | 1,151  | 1,532     | 2,160    | 1,890      | 2,046   | 3,320     |  |  |  |
| . 5                                        | 2,877                         | 0,959  | 1,276     | 1,800    | 1,575      | 1,705   | 2,767     |  |  |  |
| 987654321                                  | 2,302                         | 0,767  | 1,021     | 1,440    | 1,260      | 1,361   | 2,214     |  |  |  |
| 3                                          | 1,726                         | 0,575  | 0,766     | 1,080    | 0,945      | 1,023   | 1,660     |  |  |  |
| <b>2</b>                                   | 1,151                         | 0,384  | 0,511     | 0,720    | 0,630      | 0,682   | 1,107     |  |  |  |
| 1                                          | 0,575                         | 0,192  | 0,255     | 0,360    | 0,315      | 0,341   | 0,553     |  |  |  |
| 6/8                                        | 0,504                         | 0,144  | 0,192     | 0,270    | 0,222      | 0,254   | 0,414     |  |  |  |
| 5/8                                        | 0,360                         | 0,120  | 0,160     | 0,225    | 0,185      | 0,212   | 0,345     |  |  |  |
| 4/8                                        | 0,288                         | 0,096  | 0,128     | 0,180    | 0,148      | 0,170   | 0,276     |  |  |  |
| 3/8                                        | 0,216                         | 0,072  | 0,096     | 0,135    | 0,111      | 0,127   | 0,207     |  |  |  |
| 2/8                                        | 0,144                         | 0,048  | 0,064     | 0,090    | 0,074      | 0,085   | 0,138     |  |  |  |
| 1/8                                        | 0,072                         | 0,024  | 0,032     | 0,045    | 0,037      | 0,042   | 0,069     |  |  |  |

Bettar = Jod, Megen, Morgen, Tagwert, Ader.

| Das                                        |                     | en                 | tspricht be        | m alten L          | anbmaße i          | n                  |                  |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Feldmaß                                    | öster               | reich.             | Preuß.             | Baben.             | Würtem.            | Bayer.             | <b>Sädfijd.</b>  |
| in                                         | Soc                 | Metzen             |                    | Morgen             |                    | Tagwert            | Ader             |
| Hettar                                     | à 1600 🗆 <b>£</b> . | à 533,3 R.         | à 180 R.           | à 400 R.           | à 384 M.           | à 400 M            | à 300 R.         |
| 100                                        | 172                 | E94                | 204                | 027                | 0.17               | 902                | 100              |
| 190                                        | 173,770<br>156,393  | 521,310<br>469,179 | 391,661<br>352,495 | 277,778<br>250,000 | 317,284<br>285,556 | 293,490<br>264,141 | 180,693          |
| 80                                         | 139,016             | 417,048            | 313,329            | 222,222            | 253,827            | 234,792            | 144,554          |
| 7ŏ                                         | 121,639             | 364,917            | 274,163            | 194,444            | 222,099            | 205,443            | 126,485          |
| 60                                         | 104,262             | 312.786            | 234,997            | 166,667            | 190.370            | 176,094            | 108,416          |
| 50                                         | 86,885              | 260,655            | 195,830            | 138,889            | 158,642            | 146,745            | 90,346           |
| 45                                         | 78,196              | 234.589            | 176,247            | 125,000            | 142,777            | 132,067            | 81,315           |
| 40                                         | 69,508              | 208,524            | 156,664            | 111,111            | 126,914            | 117,396            | 72,277           |
| 35                                         | 60,820              | 182.459            | 137,061            | 97,222             | 111,051            | 102,711            | 63,241           |
| 30                                         | 52,131              | 156,393            | 117,498            | 83,334             | 95,185             | 88,047             | 54,208           |
| 29<br>28                                   | 50,394              | 151,182            | 113,581            | 80,556             | 92,013             | 85,101             | 52,402           |
| 97                                         | 48,656<br>46,919    | 145,968            | 109,764<br>105,748 | 77,777             | 88,840             | 82,176             | 50,598           |
| 27<br>26                                   | 45,181              | 140,757<br>135,543 | 100,748            | 75,000<br>72,222   | 85,667<br>82,554   | 79,241<br>76,306   | 48,789<br>46,982 |
| 25                                         | 43,443              | 130,328            | 97,915             | 69,145             | 79,321             | 73,372             | 45,173           |
| 24                                         | 41,705              | 125,115            | 94,000             | 66,667             | 76,148             | 70,436             | 43,368           |
| 23                                         | 39,967              | 119,901            | 90,083             | 63,890             | 72,975             | 67,501             | 41,561           |
| 22                                         | 38,230              | 114,689            | 86,166             | 61,112             | 69,802             | 64,566             | 39,754           |
| 21<br>20                                   | 36,492              | 109,476            | 82,249             | 58,334             | 66,629             | 61,632             | 37,946           |
| 20                                         | 34,754              | 104,262            | 78,332             | 55,556             | 63,457             | 58,698             | 36,139           |
| 19<br>18<br>17                             | 33,017              | 99,051             | 74,416             | 52,778             | 60,284             | 55,763             | 34,331           |
| 18                                         | 31,279              | 93,837             | 70,500             | 50,000             | 57,112             | 52,828             | 32,524           |
| 17                                         | 29,541              | 88,624             | 66,588             | 47,222             | 53,939             | 49,893             | 30,717           |
| 16<br>15                                   | 27,804              | 83,411             | 62,666             | 44,444             | 50,766             | 46,958             | 28,910           |
| 10                                         | 26,066<br>24,328    | 78,197<br>72,984   | 58,749<br>54,832   | 41,667<br>38,888   | 47,593             | 44,023             | 27,104           |
| 14                                         | 22,590              | 57,771             | 50,916             | 36,111             | 44,420<br>41,247   | . 41,088<br>38,153 | 25,298<br>23,491 |
| 12                                         | 20,853              | 62,558             | 47,000             | 33,334             | 38,074             | 35,218             | 21,684           |
| 11                                         | 19,115              | 57,344             | 43,083             | 30,556             | 34,901             | 32,283             | 19,877           |
| ĨŌ                                         | 17,377              | 52,131             | 39,166             | 27,778             | 31,728             | 29,349             | 18,069           |
| 9                                          | 15,639              | 46,918             | 35,250             | 25,000             | 28,556             | 26,414             | 16,262           |
| 8                                          | 13,902              | 41,705             | 31,333             | 22,222             | 25,383             | 23,479             | 14,455           |
| 7                                          | 12,164              | 36,492             | 27,416             | 19,444             | 22,210             | 20,544             | 12,649           |
| þ                                          | 10,426              | 31,279             | 23,500             | 16,667             | 19,037             | 17,609             | 10,842           |
| 5                                          | 8,688               | 26,065             | 19,583             | 13,889             | 15,864             | 14,674             | 9,035            |
| 4.                                         | 6,951               | 20,852             | 15,666             | 12,500             | 12,691             | 11,740             | 7,228            |
| 3                                          | 5,213               | 15,639             | 11,750             | 11,111             | 9,519              | 8,805              | 5,421            |
| 10<br>9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2 | 3,475<br>1,738      | 10,426             | 7,833              | 5,556              | 6,346              | 5,870<br>2,935     | 3,614            |
| •                                          | 1,138               | 5,213              | 3,917              | 2,778              | 3,173              | <i>∠,</i> 935      | 1,807            |
|                                            | ĺ                   | 1                  | l                  |                    | l                  | l                  | ı                |

C. Körpermaß.

## Rubit-Boll in Rubit-Centimeter

| Den                                  |          | ent            | sprechen n     | ach bem g | Zollmaße vi | on      |         |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------|---------|
| Landes<br>kubik=                     | Defterr. | Preußen        | Bayern         | Baben     | Würtem.     | Sachsen | Hannov. |
| Zollen                               |          |                | Rub            | it=Centim | eter        |         |         |
| 40                                   | 730,99   | 715,64         | 575,52         | 625,00    | 544,28      | 525,72  | 576,88  |
| 39                                   | 712,71   | 697,75         | 561,14         | 609,34    | 530,67      | 512,55  | 562.45  |
| 38                                   | 694,44   | 679,86         | 546,76         | 593,74    | 517,06      | 499,43  | 548,03  |
| 40<br>39<br>38<br>37                 | 676,16   | 661,97         | 532,37         | 578,12    | 503.46      | 486.29  | 533,61  |
| 36<br>35                             | 657,89   | 644,08         | 517,98         | 562,50    | 489,85      | 473,15  | 519,19  |
| 35                                   | 639,62   | 626,19         | 503,59         | 546,87    | 476,24      | 460,00  | 504,77  |
| 34                                   | 621,34   | 608,30         | 489,20         | 531,25    | 462,64      | 446,86  | 490,35  |
| 33                                   | 603,07   | 590,41         | 474,81         | 515,62    | 449,03      | 433,72  | 475,93  |
| 34<br>33<br>32                       | 584,79   | 572,52         | 460,42         | 500,00    | 435,42      | 420,58  | 461,50  |
| 31                                   | 566,52   | 554,61         | 446,03         | 484,37    | 421,82      | 407,43  | 447,08  |
| $\frac{31}{30}$                      | 548,24   | 536,73         | 431,64         | 468,75    | 408,21      | 394,29  | 432,66  |
| 9Ğ 🗆                                 | 529,97   | 518,85         | 417,06         | 453,12    | 394,60      | 381,15  | 418,24  |
| วีรั                                 | 511,69   | 500,96         | 402,88         | 437,50    | 381,00      | 368,00  | 403,82  |
| 29<br>28<br>27                       | 493,42   | 483,07         | 388,49         | 421,87    | 367,39      | 354,86  | 389,39  |
| $\mathbf{\tilde{26}}$                | 475,14   | 465,18         | 374,10         | 406,25    | 353,79      | 341,71  | 374,97  |
| <b>25</b>                            | 456,87   | 447,28         | 359,71         | 390,62    | 340,18      | 328,57  | 360,55  |
| $\frac{20}{24}$                      | 438,59   | 429,38         | 345,32         | 375,00    | 326,57      | 315,43  | 346,13  |
| $\mathbf{\tilde{2}\bar{3}}$          | 420,32   | 411,49         | 330,93         | 359,37    | 312,96      | 302,29  | 331,71  |
| $\mathbf{\tilde{2}\tilde{2}}$        | 402,04   | 393,60         | 316,54         | 343,75    | 299,36      | 289,14  | 317,28  |
| 21                                   | 383,77   | 375,71         | 302,15         | 328,12    | 285,75      | 276,00  | 302,86  |
| $\mathbf{\tilde{20}}$                | 365,50   | 357,82         | 287,76         | 312,50    | 272,14      | 262,86  | 288,44  |
| 10                                   | 347,22   | 339,93         | 273,37         | 296,87    | 258,53      | 249,71  | 274,03  |
| 19<br>18<br>17<br>16                 | 328,94   | 322,04         | 258,98         | 281,25    | 244,92      | 236,57  | 259,60  |
| 17                                   | 310,67   | 304,15         | 244,59         | 265,62    | 231,32      | 223,43  | 274,18  |
| 16                                   | 292,40   | 286,26         | 230,20         | 250,00    | 217,72      | 210,29  | 230,75  |
| 15                                   | 274,12   | 268,37         | 215,82         | 234,38    | 204,11      | 197,14  | 216,33  |
| 14                                   | 255,85   | 250,48         | 201,44         | 218,76    | 190,50      | 183,98  | 201,91  |
| 13                                   | 237,57   | 232,59         | 187,05         | 203,13    | 176,91      | 170,84  | 187,49  |
| 19                                   | 219,30   | 214,69         | 172,66         | 187,50    | 163,28      | 157,69  | 173,06  |
| 12<br>11                             | 201,02   | 196,80         | 158,27         | 171,88    | 149,68      | 174,55  | 158,61  |
| 10                                   | 182,75   | 178,91         | 143,88         | 156,25    | 136,07      | 131,42  | 144,22  |
| 79,                                  | 164,47   | 161,02         | 129,49         | 140,62    | 122,46      | 118,28  | 129,80  |
| Q                                    | 146,20   | 143,13         | 115,10         | 125,00    | 108,86      | 105,14  | 115,38  |
| 7                                    | 127,92   | 125,24         | 100,72         | 109,38    | 95,25       | 91,99   | 100,96  |
| 6                                    | 109,65   | 107,35         | 86,33          | 93,75     | 81,64       | 78,85   | 86,54   |
| ž                                    | 91,37    | 89,46          | 71,94          | 78,12     | 68,03       | 65,71   | 72,12   |
| 7                                    | 73,10    | 71.0           | 57             | 62,50     | 54,43       | 52,57   | . 57,69 |
| <b>1</b>                             | 54,82    | 71,56          | 57,55          | 46,88     | 40,83       | 39,42   | 43,27   |
| ရှိ                                  | 36,55    | 53,67<br>35,78 | 43,16<br>28,78 | 3105      | 97 00       | 26,28   | 28,84   |
| 10,<br>98,<br>76,<br>54,<br>32,<br>1 |          | 17.00          |                | 31,25     | 27,22       |         | 14.40   |
| 1                                    | 18,27    | 17,89          | 14,39          | 15,62     | 13,61       | 13,14   | 14,42   |

Rubit-Centimeter in Rubit-Bolle.

| Kubit-                                                         |                | t       |        |       |         |         |         |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|--|
| Centi=                                                         | Defterr.       | Preußen | Bayern | Baben | Würtem. | Sachsen | Hannov. |  |
| meter                                                          | Kubit-Zolle    |         |        |       |         |         |         |  |
| 80                                                             | 4,378          | 4,472   | 5,800  | 5,120 | 5,840   | 6,086   | 5,520   |  |
| 70                                                             | 3,830          | 3,913   | 4,900  | 4,480 | 5,110   | 5,326   | 4,830   |  |
| 60                                                             | 3,283          | 3,354   | 4,200  | 3,840 | 4,380   | 4,825   | 4,140   |  |
| 50                                                             | 2,730          | 2,795   | 3,500  | 3,200 | 3,650   | 3,804   | 3,450   |  |
| 40                                                             | 2,189          | 2,236   | 2,800  | 2,560 | 2,920   | 3,043   | 2,760   |  |
| $\bar{35}$                                                     | 1,915          | 1,957   | 2,450  | 2,240 | 2,555   | 2,663   | 2,415   |  |
| $3\overline{4}$                                                | 1,860          | 1,901   | 2,380  | 2,176 | 2,482   | 2,587   | 2,316   |  |
| 33                                                             | 1,806          | 1,845   | 2,310  | 2,112 | 2,409   | 2,511   | 2,277   |  |
| 32                                                             | 1,751          | 1,789   | 2,240  | 2,048 | 2,336   | 2,435   | 2,208   |  |
| 31                                                             | 1,696          | 1,733   | 2,170  | 1,984 | 2,263   | 2,359   | 2,139   |  |
| ЗŌ                                                             | 1,642          | 1,677   | 2,100  | 1,920 | 2,190   | 2,283   | 2,070   |  |
| <b>Ž</b> Š                                                     | 1,587          | 1,621   | 2,030  | 1,856 | 2,117   | 2,207   | 2,011   |  |
| <b>2</b> 8                                                     | 1,532          | 1,565   | 1,960  | 1,792 | 2,044   | 2,131   | 1,932   |  |
| $oldsymbol{ar{27}}$                                            | 1,476          | 1,509   | 1,890  | 1,729 | 1,971   | 2,055   | 1,863   |  |
| $\tilde{26}$                                                   | 1,421          | 1,453   | 1,820  | 1,664 | 1,898   | 1,979   | 1,794   |  |
| $\mathbf{\tilde{2}}_{\mathbf{\tilde{5}}}^{\mathbf{\tilde{5}}}$ | 1,365          | 1,397   | 1,750  | 1,600 | 1,825   | 1,903   | 1,725   |  |
| $\tilde{24}$                                                   | 1,309          | 1,342   | 1,680  | 1,536 | 1,752   | 1,827   | 1,656   |  |
| $\mathbf{\tilde{2}\bar{3}}$                                    | 1,255          | 1,286   | 1,610  | 1,472 | 1,679   | 1,750   | 1,587   |  |
| $\mathbf{\tilde{2}\tilde{2}}$                                  | 1,202          | 1,230   | 1,540  | 1,408 | 1,606   | 1,674   | 1,518   |  |
| 21                                                             | 1,148          | 1,174   | 1,470  | 1,344 | 1,538   | 1,598   | 1,449   |  |
| 20                                                             | 1,146          | 1,118   | 1,400  | 1,280 | 1,460   | 1,598   | 1,449   |  |
| 10                                                             | 1,094          | 1,062   |        | 1,216 | 1,387   |         | 1,380   |  |
| 19<br>18<br>17                                                 |                | 1,006   | 1,330  | 1,152 |         | 1,446   | 1,311   |  |
| 10                                                             | 0,985          | 0.000   | 1,260  |       | 1,314   | 1,369   | 1,242   |  |
| 16                                                             | 0,930          | 0,950   | 1,190  | 1,088 | 1,241   | 1,293   | 1,173   |  |
| 10                                                             | 0,875          | 0,894   | J,120  | 1,024 | 1,168   | 1,217   | 1,101   |  |
| 15<br>14                                                       | 0,821          | 0,834   | 1,050  | 0,960 | 1,095   | 1,141   | 1,035   |  |
| 13                                                             | 0,766          | 0,783   | 0,980  | 0,896 | 1,022   | 1,065   | 0,966   |  |
| 12                                                             | 0,710          | 0,727   | 0,910  | 0,832 | 0,949   | 0,989   | 0,897   |  |
| 11                                                             | 0,635          | 0,671   | 0,840  | 0,768 | 0,876   | 0,913   | 0,828   |  |
| 11                                                             | 0,600          | 0,615   | 0,770  | 0,704 | 0,803   | 0,837   | 0,759   |  |
| ΙŅ                                                             | 0,547          | 0,559   | 0,700  | 0,640 | 0,730   | 0,761   | 0,690   |  |
| 3                                                              | 0,492          | 0,503   | 0,630  | 0,576 | 0,657   | 0,685   | 0,621   |  |
| 9                                                              | 0,438          | 0,447   | 0,560  | 0,512 | 0,584   | 0,609   | 0,552   |  |
| 6                                                              | 0,383          | 0,391   | 0,490  | 0,448 | 0,511   | 0,533   | 0,483   |  |
| 10<br>98<br>76<br>54<br>32<br>1                                | <b>●</b> 0,328 | 0,335   | 0,420  | 0,384 | 0,438   | 0,457   | 0,414   |  |
| j<br>A                                                         | 0,274          | 0,280   | 0,350  | 0,320 | 0,365   | 0,380   | 0,345   |  |
| 4                                                              | 0,219          | 0,234   | 0,280  | 0,256 | 0,292   | 0,304   | 0,276   |  |
| ್ದ ನ                                                           | 0,164          | 0,168   | 0,210  | 0,192 | 0,219   | 0,228   | 0,207   |  |
| 2                                                              | 0,109          | 0,112   | 0,140  | 0,128 | 0,146   | 0,152   | 0,138   |  |
| 1                                                              | 0,054          | 0,056   | 0,070  | 0,064 | 0,073   | 0,076   | 0,069   |  |

Rubit-Buß in Rubit-Meter

| Den                         |          | · ent   | sprechen no | ach den F  | ußmaßen v | on      |        |
|-----------------------------|----------|---------|-------------|------------|-----------|---------|--------|
| Landes=<br>Kubit=           | Defterr. | Preußen | Bayern      | Baben      | Würtem.   | Sachsen | Hannor |
| <del>Гивен</del>            |          |         | R           | ubit=Meter | rn        |         |        |
| 80                          | 2,526    | 2,472   | 1,992       | 2,160      | 1,905     | 1,817   | 1,992  |
| 70                          | 2,211    | 2,163   | 1,743       | 1,890      | 1,667     | 1,590   | 1,743  |
| 60                          | 1,895    | 1,854   | 1,494       | 1,620      | 1,429     | 1,363   | 1,494  |
| 50                          | 1,579    | 1,545   | 1,245       | 1,350      | 1,191     | 1,136   | 1,245  |
| 40                          | 1,263    | .1 ,236 | 0,996       | 1,080      | 0,925     | 0,928   | 0,996  |
| 35                          | 1,105    | 1,082   | 0,871       | 0,945      | 0,832     | 0,794   | 0,871  |
| 34                          | 1,074    | 1,050   | 0,846       | 0,918      | 0,808     | 0,772   | 0,846  |
| 33                          | 1,042    | 1,019   | 0,821       | 0,891      | 0,784     | 0,750   | 0,821  |
| 32                          | 1,010    | 0,988   | 0,796       | 0,864      | 0,760     | 0,728   | 0,796  |
| šī                          | 0,979    | 0,958   | 0,772       | 0,837      | 0,737     | 0,705   | 0,772  |
| 30                          | 0,947    | 0,927   | 0,747       | 0,810      | 0,714     | 0,681   | 0,747  |
| $\mathbf{\tilde{2}}$ 9      | 0,916    | 0,896   | 0,722       | 0,783      | 0,691     | 0,659   | 0,722  |
| $\bar{2}$ 8                 | 0,884    | 0,864   | 0,696       | 0,756      | 0,668     | 0,636   | 0,656  |
| <b>2</b> 7                  | 0,853    | 0,833   | 0,671       | 0,729      | 0,644     | 0,613   | 0,671  |
| <b>2</b> 6                  | 0,821    | 0,802   | 0,646       | 0,702      | 0,620     | 0,590   | 0,646  |
| $\tilde{25}$                | 0,789    | 0,771   | 0,621       | 0,675      | 0,596     | 0,567   | 0,621  |
| $\tilde{24}$                | 0,758    | 0,740   | 0,596       | 0,648      | 0,572     | 0,544   | 0,596  |
| $\mathbf{\tilde{2}\bar{3}}$ | 0,726    | 0,740   | 0,572       | 0,621      | 0,548     | 0,522   | 0,572  |
| $\tilde{2}\tilde{2}$        | 0,695    | 0,678   | 0,548       | 0,594      | 0,524     | 0,500   | 0,548  |
| .21                         | 0,663    | 0,618   | 0,523       | 0,567      | 0,500     | 0,477   | 0,548  |
| 20                          |          |         | 0,498       |            | 0,476     | 0,454   | 0,023  |
| 10                          | 0,632    | 0,618   | 0,498       | 0,540      |           | 0,434   | 0,498  |
| 19<br>18                    | 0,600    | 0,587   | 0,173       | 0,513      | 0,452     |         | 0,473  |
| 17                          | 0,568    | 0,556   | 0,448       | 0,486      | 0,428     | 0,408   | 0,448  |
| 16                          | 0,537    | 0,525   | 0,423       | 0,459      | 0,404     | 0,386   | 0,423  |
| 15                          | 0,505    | 0,494   | 0,398       | 0,432      | 0,380     | 0,364   | 0,398  |
| 10                          | 0,474    | 0,464   | 0,374       | 0,405      | 0,357     | 0,341   | 0,374  |
| 14<br>13                    | 0,421    | 0,432   | 0,348       | 0,378      | 0,334     | 0,318   | 0,348  |
| 10                          | 0,411    | 0,401   | 0,323       | 0,351      | 0,310     | 0,295   | 0,323  |
| 12                          | 0,379    | 0,370   | 0,298       | 0,324      | 0,286     | 0,272   | 0,298  |
| 11                          | 0,347    | 0,239   | 0,274       | 0,297      | 0,262     | 0,250   | 0,274  |
| 10                          | 0,316    | 0,309   | 0,249       | 0,270      | 0,238     | 0,227   | 0,249  |
| 9                           | 0,284    | 0,278   | 0,224       | 0,243      | 0,214     | 0,204   | 0,224  |
| 8                           | 0,253    | 0,247   | 0,199       | 0,216      | 0,190     | 0,182   | 0,199  |
| 7                           | 0,221    | 0,216   | 0,174       | 0,189      | 0,167     | 0,159   | 0,174  |
| 9                           | 0,189    | 0,185   | 0,149       | 0,162      | 0,143     | 0,136   | 0,149  |
| 5                           | 0,158    | 0,154   | 0,125       | 0,135      | 0,119     | 0,114   | 0,125  |
| 4                           | 0,126    | 0,124   | 0,100       | 0,108      | 0,095     | 0,091   | 0,100  |
| 3                           | 0,095    | 0,093   | 0,075       | 0,081      | 0,071     | 0,068   | 0,075  |
| 987654321                   | 0,063    | 0,069   | 0,050       | 0,054      | 0,048     | 0,015   | 0,050  |
| 1                           | 0,032    | 0,031   | 0,025       | 0,027      | 0,024     | 0,023   | 0,025  |

Rubit-Meter in Rubit-Buf.

|                                              |                               |                               |                               | betragen i                     | t                             |                               |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Rubit-<br>Meter                              | Desterr.                      | Preußen                       | Bayern                        | Baben                          | Bürtem.                       | Sachsen                       | Hannov.                       |
|                                              |                               |                               |                               | Kubit-Fuß                      |                               |                               |                               |
| 40<br>39<br>38                               | 1266,68<br>1235,01            | 1293,84<br>1251,48            | 1608,96<br>1568,74            | 1481,48<br>1444,44             | 1701,08<br>1658,65            | 1761,24<br>1717,21            | 1605,04<br>1564,91            |
| 38<br>37<br>36                               | 1203,34<br>1171,68<br>1140,01 | 1229,14<br>1196,70<br>1164,45 | 1528,51<br>1488,29<br>1448,06 | 1407,40,<br>1370,36<br>1333,33 | 1616,03<br>1573,50<br>1530,97 | 1673,18<br>1629,15<br>1585,12 | 1524,78<br>1484,65<br>1444,52 |
| 35                                           | 1108,24<br>1076,67            | 1132,11<br>1099,76            | 1407,84<br>1367,62            | 1296,29<br>1259,25             | 1488,44<br>1445,92            | 1541,09<br>1497,06            | 1404,41<br>1364,39            |
| 34<br>33<br>32<br>31                         | 1045,01<br>1013,34<br>981,67  | 1067,42<br>1035,07<br>1002,72 | 1327,40<br>1287,17<br>1246,95 | 1222,22<br>1185,18<br>1148,15  | 1403,39<br>1360,86<br>1318,34 | 1453,53<br>1409,00<br>1364,97 | 1324,16<br>1284,04<br>1243,91 |
| 30<br>29<br>28<br>27                         | 950,01<br>918,34<br>886,67    | 970,38<br>938,03<br>905,69    | 1206,72<br>1166,50<br>1126,27 | 1111,11<br>1074,07<br>1037,03  | 1275,81<br>1233,29<br>1190,76 | 1320,93<br>1276,90<br>1232,87 | 1203,78<br>1163,65<br>1123,53 |
| 27<br>26<br>25                               | 855,01<br>823,34<br>791,67    | 873,34<br>841,00<br>808,65    | 1086,05<br>1045,82<br>1005,60 | 1000,00<br>9 <b>62,</b> 96     | 1148,23<br>1105,70            | 1188,84<br>1144,81<br>1100,78 | 1083,40<br>1043,28            |
| 24<br>23<br>22                               | 760,01<br>728,34              | 776,30<br>743,96              | 965,38<br>925,15              | 925,98<br>888,88<br>851,85     | 1063,17<br>1020,64<br>978,12  | 1056,75<br>1012,72            | 1003,15<br>962,03<br>922,90   |
| 21                                           | 696,67<br>665,00<br>633,34    | 711,61<br>679,27<br>646,92    | 894,93<br>844,70<br>804,48    | 814,81<br>777,78<br>740,74     | 935,59<br>893,07<br>850,54    | 968,68<br>924,65<br>880,62    | 882,77<br>842,65<br>802,52    |
| 19<br>18<br>17<br>16                         | 601,67<br>570,00<br>538,34    | 614,57<br>582,22<br>549,88    | 764,26<br>724,04<br>683,81    | 703,70<br>666,66<br>629,63     | 809,01<br>765,48<br>722,96    | 836,59<br>792,56<br>748,53    | 762,39<br>722,26<br>682,14    |
| 16<br>15<br>14                               | 506,67<br>475,00              | 517,54<br>485,19              | 643,58<br>603,36              | 592,60<br>555,56               | 680,43<br>637,90              | 704,50<br>660,47              | 642,02<br>601,89              |
| 13<br>12                                     | 443,34<br>411,67<br>380,00    | 452,84<br>420,49<br>388,15    | 563,14<br>522,91<br>482,68    | 518,52<br>481,48<br>444,44     | 595,38<br>552,85<br>510,32    | 616,44<br>572,41<br>528,38    | 561,76<br>521,64<br>481,52    |
| 110<br>10<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2 | 348,34<br>316,67<br>285,00    | 355,80<br>323,46<br>291,11    | 442,46<br>402,24<br>362,02    | 407,41<br>370,37<br>333,33     | 467,80<br>425,27<br>382,74    | 484,35<br>440,31<br>396,28    | 441,89<br>401,26<br>361,13    |
| 87                                           | 253,34<br>221,67              | 258,77<br>226,42              | 321,79<br>281,57              | 296,30<br>259,26               | 340,22<br>297,69              | 352,25<br>308 <sub>1</sub> 22 | 321,01<br>280,38              |
| 5 4                                          | 190,00<br>158,33<br>126,67    | 194,07<br>161,73<br>129,38    | 241,34<br>201,12<br>160,90    | 222,22<br>185,19<br>148,15     | 255,16<br>212,64<br>170,11    | 264,19<br>220,16<br>176,12    | 240,76<br>200,63<br>160,50    |
| 2<br>1                                       | 95,00<br>63,33<br>31,67       | 97,04<br>64,69<br>32,35       | 120,67<br>80,45<br>40,22      | 111,11<br>74,07<br>37,04       | 127,58<br>85,65<br>42,53      | 132,09<br>88,06<br>44,03      | 120,38<br>80,25<br>40,13      |
|                                              |                               |                               | •                             | Í '                            | •                             | ,                             | , ,,,,                        |

D. Hohlmaße für Trodenes.

Getreibemaße alt gegen neu.

| Meterr               |           | betragen  | — überre  | hnet auf i |           | nasse von |          |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| Metzen,<br>Scheffel, | Defterr.  | Preußen   | Sachsen   | Bayern     | Baben     | Würtem.   | (Sugla-L |
|                      | 16 theil. | 16 theil. | 16 theil. | 16 theil.  | 10 theil. | 10 theil. | Englant  |
| Malter,              | Metzen    | ©áb       | effeln    | Schäffel   | Malter    |           | Quarter  |
| Quarter              |           |           | 11        | Bettoliter |           | 1         |          |
|                      |           |           |           |            |           |           |          |
| 100                  | 61,487    | 55,00     | 103,800   | 222,400    | 150,000   | 177,23    | 290,781  |
| 90                   | 55,338    | 49,50     | 93.12     | 200,16     | 135,00    | 159.51    | 261,70   |
| 80                   | 49,189    | 44.00     | 83,04     | 177.92     | 120,00    | 141,78    | 232.62   |
| 70                   | 43,011    | 38,50     | 72,66     | 155,68     | 105,00    | 124,06    | 203.55   |
| 60                   | 36,892    | 33,00     | 62.28     | 133.44     | 90,00     | 106,34    | 174.47   |
| 50                   | 30,743    | 27.50     | 51,90     | 111,20     | 75,00     | 88,62     | 145,39   |
| 40                   | 24,595    | 22,00     | 41,52     | 88,96      | 60.00     | 70,89     | 116.31   |
| . 30                 | 18,446    | 16,50     | 31,14     | 66,72      | 45,00     | 53,17     | 87,23    |
| 24<br>23             | 14,757    | 13,20     | 25.28     | 53,38      | 36,00     | 42,52     | 69.79    |
| 23                   | 14,142    | 12,65     | 24,15     | 51,15      | 34,50     | 40,75     | 66,88    |
| 22                   | 13,527    | 12,10     | 23,02     | 48.93      | 33,00     | 38,98     | 63,97    |
| 21                   | 12,912    | 11,55     | 21,89     | 46,70      | 31,50     | 37,21     | 61.66    |
| 20                   | 12,297    | 11,00     | 20,76     | 44.48      | 30,00     | 35,45     | 58,16    |
| 19                   | 11,682    | 10,45     | 19,72     | 42.26      | 28,50     | 33,67     | 55.25    |
| 18<br>17             | 11,068    | 9,90      | 18,68     | 40,03      | 27,00     | 31,90     | 52,34    |
| 17                   | 10,453    | 9,35      | 17,64     | 37,81      | 25,50     | 30,13     | 49,43    |
| 16                   | 9,838     | 8,80      | 16,60     | 35,58      | 24,00     | 28,36     | 46.53    |
| 15                   | 9,223     | 8,25      | 15,57     | 33,36      | 22,50     | 26,59     | 43.62    |
| 14                   | 8,608     | 7,70      | 14,54     | 31,14      | 21.00     | 24,82     | 40.71    |
| 13                   | 7,998     | 7,15      | 13,77     | 28,91      | 19,50     | 23,04     | 37,80    |
| 12                   | 7,378     | 6,60      | 12,61     | 26,69      | 18,00     | 21,26     | 34,89    |
| 11                   | 6,784     | 6,05      | 11,51     | 24,46      | 16,50     | 19,49     | 31,99    |
| 10                   | 6,149     | 5,50      | 10,38     | 22,24      | 15,00     | 17,72     | 29,08    |
| 9                    | 5,534     | 4,95      | 9,34      | 20,02      | 13,50     | 15,95     | 26,17    |
| 8                    | 4,919     | 4,40      | . 8,30    | 17,79      | 12,00     | 14,18     | 23,26    |
| 7                    | 4,304     | 3,85      | 7,27      | 15,57      | 10,50     | 12,41     | 20,36    |
| 6                    | 3,689     | 3,30      | 6,23      | 13,34      | 9,00      | 10,63     | 17,45    |
| 98765432             | 3,074     | 2,75      | 5,49      | 11,12      | 7,50      | 8,86      | 14,54    |
| 4                    | 2,459     | 2,20      | 4,15      | 8,90       | 6,00      | 7,09      | 11,63    |
| 3                    | 1,845     | 1,65      | 3,11      | 6,67       | 4,50      | 5,32      | 8,72     |
|                      | 1,230     | 1,10      | 2,08      | 4,45       | 3,00      | 3,54      | 5,82     |
| 1,000 1              | 0,615     | 0,55      | 1,04      | 2,22       | 1,50      | 1,77      | 2,91     |
| 0,875 7/8            | 0,539     | 0,49      | 0,91      | 1,95       | 1,313     | 1,54      | 2,54     |
| 0,750 6/8            | 0,162     | 0,42      | 0,78      | 1,67       | 1,125     | 1,32      | 2,18     |
| 0,625 5/8            | 0,385     | 0,35      | 0,65      | 1,89       | 0,938     | 1,10      | 1,82     |
| 0,500 4/8            | 0,308     | 0,28      | 0,52      | 1,11       | 0,750     | 0,88      | 1,454    |
| 0,375 3/8            | 0,231     | 0,21      | 0,39      | 0,834      | 0,563     | 0,66      | 1,090    |
| 0,250 2/8            | 0,154     | 0,14      | 0,26      | 0,558      | 0,375     | 0,44      | 0,727    |
| 0,125 1/8            | 0,077     | 0,07      | 0,13      | 0,278      | 0,187     | 0,22      | 0,363    |

Getreibemaße nen gegen alt.

|                            |                  | entsprechen                  |                  |                |                 |              |                |  |  |  |
|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|--|--|--|
| Hetto=                     | Defterr.         | Preußisch                    |                  | Bayerisch      |                 | Würtem.      | Englisch       |  |  |  |
| liter                      | Metzen           | Sope                         | ffeln            | Schäffeln      | Maltern         | Scheffeln    | Quart.         |  |  |  |
|                            |                  |                              | la chon          | igem alter     | Maße            |              |                |  |  |  |
| 100                        | 162,636          | 181,946                      | 96,310           | 44,973         | 66,670          | 56,42        | 34,390         |  |  |  |
| 90                         | 146.373          | 163.751                      | 86,679           | 40,476         | . 60,003        | 50.78        | 30,951         |  |  |  |
| 80                         | 130,109          | 145,557                      | 77,048           | 35,978         | 53,336          | 45.11        | 27,512         |  |  |  |
| 70                         | 113,846          | 127.362                      | 67,417           | 31,181         | 46,669          | 39.49        | 24,073         |  |  |  |
| 60                         | 97,582           | 109,168                      | 57,786           | 26,984         | 40,002          | 33.85        | 20,634         |  |  |  |
| 50                         | 81,318           | 90,973                       | 48,155           | 22,486         | 33,835          | 28.21        | 17,195         |  |  |  |
| 40                         | 65,055           | 72,778                       | 38,524           | 17,989         | 26.669          | 22,57        | 13,734         |  |  |  |
| 35                         | 56,923           | 63,681                       | 33,708           | 15,742         | 23,334          | 19,75        | 12,036         |  |  |  |
| 30                         | 48,791           | 54,584                       | 28,893           | 13,492         | 20,001          | 16,93        | 10,317         |  |  |  |
| 25                         | 40,659           | 45,487                       | 24,075           | 11,242         | 16,667          | 14,10 .      | 8,596          |  |  |  |
| 20                         | 32,527           | 36,389                       | 19,262           | 8,995          | 13,384          | 11,28        | 6,878          |  |  |  |
| 19                         | 30,901           | 34,570                       | 18,298           | 8,545          | 12,667          | 10,72        | 6,531          |  |  |  |
| 19<br>18<br>17             | 29,275           | 32,750                       | 17,334           | 8,096          | 12,000          | 10,16        | 6,190          |  |  |  |
| 17                         | 27,618           | 30,931                       | 16,371           | 7,646          | 11,334          | 9,59         | 5,846          |  |  |  |
| 10                         | 26,022<br>24,395 | 29,112                       | 15,408           | 7,196          | 10,667          | 9,02<br>8,46 | 5,502          |  |  |  |
| 16<br>15<br>14<br>13<br>12 | 22,769           | 27,292                       | 14,416<br>13,482 | 6,746<br>6,296 | 10,001<br>9,334 |              | 5,156          |  |  |  |
| 12                         | 21,143           | 25, <sub>472</sub><br>23,653 | 12,519           | 5,846          | 8,667           | 7,90<br>7,34 | 4,914<br>4,470 |  |  |  |
| 19                         | 19,516           | 21,834                       | 11,556           | 5,396          | 8,000           | 6,78         | 4,126          |  |  |  |
| 11                         | 17,890           | 20,014                       | 10,593           | 4,947          | 7,333           | 6,21         | 3,783          |  |  |  |
| 10                         | 16,263           | 18,195                       | 9,631            | 4,497          | 6,667           | 5,64         | 3,139          |  |  |  |
| ď                          | 14,637           | 16,375                       | 8,667            | 4,018          | 6,000           | 5,08         | 3,095          |  |  |  |
| Ř                          | 13,011           | 14,556                       | 7,704            | 3,598          | 5,334           | 4,51         | 2,751          |  |  |  |
| <b>7</b>                   | 11,385           | 12,736                       | 6,741            | 3,148          | 4,667           | 3,95         | 2,407          |  |  |  |
| 6                          | 9,758            | 10,917                       | 5,778            | 2,698          | 4,000           | 3,39         | 2,063          |  |  |  |
| 5                          | 8,132            | 9,097                        | 4,815            | 2,249          | 3,333           | 2,82         | 1,720          |  |  |  |
| 4                          | 6,505            | 7,278                        | 3,852            | 1,799          | 2,667           | 2,26         | 1,376          |  |  |  |
| 9<br>87<br>65<br>4<br>32   | 4,879            | 5,458                        | 2,889            | 1,349          | 2,000           | 1,69         | 1,032          |  |  |  |
| 2                          | 3,253            | 3,439                        | 1,926            | 0,900          | 1,333           | 1,13         | 0,688          |  |  |  |
| 1,0                        | 1,626            | 1,820                        | 0,963            | 0,450          | 0,666           | 0,56         | 0,344          |  |  |  |
| U.9                        | 1,164            | 1,638                        | 0,867            | 0,405          | 0,600           | 0,51         | 0,309          |  |  |  |
| 0,8                        | 1,301            | 1,456                        | 0,770            | 0,260          | 0,534           | 0,45         | 0,275          |  |  |  |
| 0.7 1                      | 1,138            | 1,274                        | 0,674            | 0,315          | 0,466           | 0,39         | 0,241          |  |  |  |
| 0,6                        | 0,976            | 1,092                        | 578 م            | 0,270          | 0,400           | 0,34         | 0,206          |  |  |  |
| 0,5                        | 0,813            | 0,910                        | 0,482            | 0,225          | 0,333           | . 0,28       | 0,172          |  |  |  |
| 0,4                        | 0,650            | 0,728                        | 0,385            | 0,180.         | 0,267           | 0,23         | 0,137          |  |  |  |
| 0,3                        | 0,488            | 0,546                        | 0,289            | 0,135          | 0,200           | 0,17         | 0,103          |  |  |  |
| 0,2                        | 0,325            | 0,361                        | 0,198            | 0,090          | 0,133           | 0,11         | 0,069          |  |  |  |
| 0,1                        | 0,163            | 0,182                        | 0,098            | 0,045          | 0,067           | 0,06         | 0,034          |  |  |  |

# Getreibemaß in Bettolitern reducirt auf bie alten Rörnermaße.

| Dem metri-      |        | entspreche | n die Getre |           | – mit:     |           |
|-----------------|--------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| ichen Getreibe- |        | Baperisch. | Preußisch.  |           | Sächsisch. | Englisch. |
| maße von        | Metzen | Schäffel   |             | Scheffeln |            | Quartern  |
| 100 Bettlt.     | 162,61 | 44,97      | 181,95      | 56,43     | 96,31      | 34,40     |
| 10 =            | 16,26  | 4,50       | 18,20       | 5,64      | 9,63       | 3,44      |
| 9 =             | 14,63  | 4,05       | 16,38       | 5,08      | 8,67       | 3,10      |
| 8 =             | 13,01  | 3,60       | 14,56       | 4,51      | 7,70       | 2,75      |
| 7 =             | 11,38  | 3,15       | 12,74       | 3,95      | 6,74       | 2,41      |
| 6 =             | 9,76   | 2,70       | 10,92       | 3,38      | 5,18       | 2,06      |
| 5 =             | 8,15   | 2,25       | 9,10        | 2,82      | 4,81       | 1,72      |
| 4 -=            | 6,50   | 1,80       | 7,28        | 2,26      | 3,85       | 1,38      |
| 3 =             | 4,88   | 1,35       | 5,46        | 1,69      | 2,89       | 1,03      |
| 2 =             | 3,25   | 0,90       | 3,64        | 1,13      | 1,93       | 0,69      |
| 1 =             | 1,63   | 0,45       | 1,82        | 0,56      | 0,96       | 0,34      |

Defterreichisches Metenmaß reducirt auf hettoliter und bie alten Getreibemaße

| Dem    | österrei= |             | entspreche | n bie Getr | eibemaße – | – mit:    |           |
|--------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| difder | ı Getrei= | metrischen  | Baverifd.  | Preußisch. | Würtem.    | Sächlich. | Englisch. |
|        | iße von   | Bettolitern | Schäffeln  |            | Scheffeln  |           | Quartern  |
| 100    | Metzen    | 61,50       | 27,66      | 111,90     | 34,70      | 58,50     | 21,15     |
| 10     | =         | 6,15        | 2,77       | 11,19      | 3,47       | 5,85      | 2,12      |
| 9      | =         | 5,53        | 2,10       | 9,07       | 3,12       | 4,97      | 1,91      |
| 8      | =         | 4,92        | 2,22       | 8,95       | 2,78       | 4,68      | 1,70      |
| 7      | =         | 4,31        | 1,94       | 7,83       | 2,13       | 4,09      | 1,48      |
| 6      | 2         | 3,69        | 1,66       | 6,71       | 2,08       | 3,51      | 1,27      |
| 5      | =         | 3,07        | 1,39       | 5,60       | 1,74       | 2,93      | 1,06      |
| 4      | #         | 2,46        | 1,11       | 4,48       | 1,39       | 2,34      | 0,85      |
| 3      | =         | 1,85        | 0,83       | 3,36       | 1,04       | 1,75      | 0,64      |
| 2      | =         | 1,23        | 0,55       | 2,24       | 0,69       | 1,17      | 0,42      |
| 1      | =         | 0,61        | 0,28       | 1,12       | 0,35       | 0,58      | 0,21      |

Bayerifches Schäffelmaß reducirt auf hettoliter und bie alten Getreibemaße.

| Dem | Bayeri=   |             |              | n die Getre |           | - mit:,    |           |
|-----|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|     | Betreide= | metrischen  | Defterreich. | Preußisch.  | Würtem.   | Sächfisch. | Englisch. |
| maf | ze von    | Bettolitern | Metzen       |             | Scheffeln |            | Quartern  |
| 100 | Schäffel  | 222,36      | 361,53       | 404,60      | 125,46    | 211,18     | 76,47     |
| 10  | =         | 22,24       | 36,15        | 40,16       | 12,55     | 21,15      | 7,65      |
| 9   | =         | 20,02       | 32,53        | 36,41       | 11,29     | 19,01      | 6,88      |
| 8   | =         | 17,79       | 28,92        | 32,37       | 10,01     | 16,92      | 6,12      |
| 7   | =         | 15,57       | 25,31        | 28,32       | 8,79      | 14,80      | 5,36      |
| 6   | =         | 13,34       | 21,69        | 24,28       | 7,53      | 12,69      | 4,59      |
| 5   | =         | 11,12       | 18,07        | 20,23       | 6,28      | 10,58      | 3,32      |
| 4   | =         | 8,90        | 14,46        | 16,18       | 5,02      | 8,46       | 3,06      |
| 3   | =         | 6,67        | 10,85        | 12,14       | 3,76      | 6,35       | 2,30      |
| 2   | =         | 4,15        | 7,23         | 8,09        | 2,51      | 4,23       | 1,54      |
| 1   | =         | 2,22        | 3,62         | 4,05        | 1,25      | 2,12       | 0,76      |

Preußisches Scheffelmaß reducirt auf Bettoliter und bie alten Getreibemaße.

| Dem Breußi-                 |                           | entschrech             | en die Getr             | eibemaße –         | - mit: |                    |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| ichen Getreibe-<br>maße von | metrifchen<br>Bettolitern | Desterreich.<br>Metzen | Bayerisch.<br>Schäffeln | Sächfisch.<br>Sche |        | Englisch. Quartern |
| 100 Scheffel                | 54,96                     | 89,36                  | 24,72                   | 52,27              | 31,00  | 18,90              |
| 10 =                        | 5,50                      | 8,91                   | 2,47                    | 5,23               | 3,10   | 1,99               |
| 9 =                         | 4,95                      | 8,05                   | 2,22                    | 4,71               | 2,79   | 1,70               |
| 8 =                         | 4,40                      | 7,15                   | 1,98                    | 4,18               | 2,48   | 1,51               |
| 7 =                         | 3,85                      | 6,16                   | 1,73                    | 3,66               | 2,17   | 1,32               |
| 6 =                         | 3,30                      | 5,36                   | 1,48                    | 3,14               | 1,96   | 1,13               |
| 5 -                         | 2,75                      | 4,17                   | 1,24                    | 2,62               | 1,55   | 0,95               |
| 4 =                         | 2,20                      | 3,58                   | 0,99                    | 2,09               | 1,24   | 0,72               |
| 3 =                         | 1,65                      | 2,68                   | 0,74                    | 1,57               | 0,93   | 0,57               |
| 2 =                         | 1,10                      | 1,79                   | 0,49                    | 1,05               | 0,62   | 0,38               |
| 1 =                         | 0,55                      | 0,89                   | 0,25                    | 0,52               | 0,31   | 0,19               |

Bürtemberg'iches Scheffelmaß reducirt auf hettoliter und bie alten Getreibemaße.

|                | Bürtem=  | 1           | entsprechen bie Getreidemaße — mit: |           |            |                   |                       |  |  |  |  |
|----------------|----------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| berg'ichen Ge= |          | metrifchen  | Defterreich.                        | Bayerifd. | Preußisch. | <b>Sächsisch.</b> | Englisch.<br>Quartern |  |  |  |  |
| treiben        |          | Settolitern | Metgen                              | Schäffeln | i Edya     | Cheffeln .        |                       |  |  |  |  |
| 100            | Scheffel | 177,23      | 288,15                              | 79,70     | 322,16     | 168,56            | 60,95                 |  |  |  |  |
| 10             |          | 17,72       | 28,82                               | 7,97      | 32,25      | 16,86             | 6,10                  |  |  |  |  |
| 9              | =        | 15,95       | 25,94                               | 7,17      | 29,02      | 15,17             | i -                   |  |  |  |  |
| 8              |          | 14,18       | 23,06                               | 6,38      | 25,80      | 13,49             | _                     |  |  |  |  |
| 7              | =        | 12,40       | . 20,17                             | 5,58      | 22,58      | 11,60             | <u> </u>              |  |  |  |  |
| 6              | =        | 10,63       | 17,29                               | 4,78      | 19,35      | 10,12             | _                     |  |  |  |  |
| 5              | =        | 8,86        | 14,11                               | 3,99      | 16,12      | 8,43              |                       |  |  |  |  |
| 4              | 2        | 7,09        | 11,53                               | 3,19      | 12,90      | 6,74              |                       |  |  |  |  |
| 3              | =        | 5,32        | 8,63                                | 2,89      | 9,69       | 5,06              | _                     |  |  |  |  |
| $\tilde{2}$    | 2        | 3,54        | 5,76                                | 1,60      | 6,45       | 3,37              |                       |  |  |  |  |
| 1              | =        | 1,77        | 2,88                                | 0,79      | 3,23       | 1,69              | _                     |  |  |  |  |

Sächsisches Scheffelmaß reducirt auf Bettoliter und bie alten Getreibemaße.

| Dem      | ©äф¶-               |                        | entspreche            | entsprechen die Getreidemaße — mit: |              |              |                       |  |  |  |  |
|----------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| schen (  | Betreide=<br>se von | metrifchen Settolitern | Defterreich.<br>Meten | Baperifch. Schäffeln                | Preußisch.   |              | Englisch.<br>Quartern |  |  |  |  |
| 100      | Scheffel            | 105,14                 | 170,95                | 47,29                               | 191,30       | 59,32        | 36,16                 |  |  |  |  |
| 100      | - Weller            | 103,14                 | 17,10                 | 4,73                                | 19,13        | 5,93         | 3,62                  |  |  |  |  |
| 1ğ       | =                   | 9,46                   | 15.39                 | 4,26                                | 17,22        | 5,34         | 3,26                  |  |  |  |  |
| <u>8</u> | =                   | 8,41                   | 13,68                 | 3,78                                | 15,30        | 4,74         | 2,90                  |  |  |  |  |
| 7        | -                   | 7,36                   | 11,97                 | 3,31                                | 13,39        | 4,15         | 2,53                  |  |  |  |  |
| 6        | =                   | 6,31                   | 10,26                 | 2,81                                | 11,48        | 3,56         | 2,17                  |  |  |  |  |
| 5        | •                   | 5,26                   | 8,55                  | 2,36                                | 9,57         | 2,97         | 1,81                  |  |  |  |  |
| 4 2      | 2                   | 4,20                   | 6,84                  | 1,99                                | 7,65         | 2,37         | 1,45                  |  |  |  |  |
| 3        | ,                   | 3,15<br>2,16           | 5,13<br>3,42          | 1,42<br>0,95                        | 5,74<br>3,83 | 1,78<br>1,19 | 1,09<br>0,72          |  |  |  |  |
| ĩ        | =                   | 1,05                   | 1,71                  | 0,47                                | 1,91         | 0,59         | 0,36                  |  |  |  |  |

### E. Sohlmaße für Flüffigtetten.

Eimer, Dag, Rannen zc. in Liter.

| Dem Maß=                             |        |            |          | prechen na | d)       |        |          |
|--------------------------------------|--------|------------|----------|------------|----------|--------|----------|
| gehalte von                          | wiener | bayerisch. | würtemb. | fächfisch. | babisch. | preuß. | englisch |
| Eim., Maß.                           |        | Maßen      |          | Ran        | nen      | Quart  | Gallons  |
| Kannen 2c.                           |        |            |          | Liter      |          |        |          |
| 10=400                               | 566,0  | 427,6      | 734,8    | 374,4      | 600,0    | 458,0  | 1817,40  |
| 9 = 360                              | 509,4  | 381,s      | 661,3    | 337,0      | 540,o    | 412,2  | 1635.66  |
| 8 = 320                              | 452.9  | 342.1      | 587,8    | 299,5      | 480,0    | 366,4  | 1435.92  |
| 7 = 280                              | 396,2  | 299,3      | 514,4    | 262,1      | 420,o    | 320,6  | 1272,18  |
| 6 = 240                              | 339,6  | 256,6      | 440.9    | 224.6      | 360,0    | 274.8  | 1090.44  |
| 5 = 200                              | 283,0  | 213,8      | 3:57,4   | 187,2      | 300,o    | 229,0  | 908,70   |
| 4 = 160                              | 226,4  | 171,1      | 293,9    | 149,7      | 240,o    | 183,2  | 726,96   |
| 3 = 120                              | 169,8  | 128,3      | 220,4    | 112,3      | 180,0    | 137,1  | 545.2:   |
| 2 = 80                               | 113,2  | 85,5       | 147.0    | 74,9       | 120,0    | 91,6   | 363,48   |
| $\bar{1} = 40$                       | 56,80  | 42,80      | 73,50    | 37.44      | 60,0     | 45,80  | 181.74   |
| 35                                   | 49.52  | 37,15      | 64,29    | 32,76      | 52,5     | 40,07  | 159,02   |
| 30                                   | 42,45  | 32,10      | 55,11    | 28,08      | 45.0     | 34,35  | 136.31   |
| 25                                   | 35,38  | 26,75      | 45,92    | 23,40      | 37,5     | 28,62  | 113.5    |
| 94                                   | 33,96  | 25.63      | 44.08    | 22,18      | 36,0     | 27,18  | 109.04   |
| 23<br>22<br>21                       | 32,55  | 24,61      | 42,25    | 21,54      | 34,5     | 26,34  | 104,50   |
| $ar{f 22}$                           | 31,14  | 23,54      | 40,42    | 20,60      | 33,0     | 25,20  | 99,9     |
| 21                                   | 29,72  | 22,47      | 38,58    | 19,66      | 31,5     | 24,05  | 95,41    |
| <b>20</b>                            | 28,30  | 21,40      | 36,74    | 18,72      | 30,0     | 22,90  | 90.87    |
| 19                                   | 26,91  | 20,33      | 34.90    | 17,78      | 28,5     | 21,76  | 86,3     |
| 18<br>17                             | 25,48  | 19,26      | 33.06    | 16,84      | 27,0     | 20,62  | 81,78    |
| 17                                   | 24.06  | 18,19      | 31,23    | 15,91      | 25,5     | 19, 17 | 77,24    |
| 16                                   | 22,64  | 17,12      | 29,40    | 14,98      | 24.0     | 18,32  | 72,70    |
| 15                                   | 21.23  | 16,05      | 27,56    | 14,04      | 22,5     | 17.17  | 68.13    |
| 14                                   | 19,82  | 14,98      | 25,72    | 13,10      | 21,0     | 16,02  | 63,60    |
| 13                                   | 18,40  | 13,91      | 23,88    | 12,17      | 19.5     | 14,88  | 59,06    |
| 14<br>13<br>12                       | 16,98  | 12,84      | 22.01    | 11,24      | 18.0     | 13,74  | 54,59    |
| 11                                   | 15,57  | 11,77      | 20,21    | 10,30      | 16,5     | 12,60  | 49,98    |
| 11<br>10                             | 14.15  | 10,70      | 18,37    | 9,36       | 15,0     | 11,45  | 45,43    |
| -9                                   | 12,74  | 9,63       | 16,53    | 8,42       | 13.5     | 10,31  | 40,89    |
| · 8 l                                | 11,32  | 8,56       | 14,70    | 7,19       | 12.0     | 9,16   | 36,35    |
| Ž                                    | 9,91   | 7,49       | 12.96    | 6,55       | 10,5     | 8,01   | 31,80    |
| 6                                    | 8,49   | 6,12       | 11,02    | 5,62       | 9,0      | 6,87   | 27,26    |
| 9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2 | 7,28   | 5,35       | 9,19     | 4,69       | 7,5      | 5,73   | 22,7     |
| 4                                    | 5,66   | 4,28       | 7,35     | 3,74       | 6,0      | 4,58   | 18.17    |
| 3                                    | 4,25   | 3,21       | 5,51     | 2,31       | 4,5      | 3,43   | 13,65    |
| ž                                    | 2,83   | 2,14       | 3,67     | 1,87       | 3,0      | 2,29   | 9,09     |
| ī                                    | 1,41   | 1,07       | 1,83     | 0,94       | 1,5      | 1,15   | 4,54     |
| 1/2<br>1/4                           | 0,70   | 0,51       | 0,92     | 0,17       | 0,75     | 0,37   | 2,27     |
| 1/2                                  | 0,35   | 0,27       | 0,46     | 0,235      | 0,375    | 0,28   | 1,14     |

Liter in Dag, Rannen, Quart 2c.

| m.s                               |                  |                  | ent              | fprechen in      |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dem Maß=<br>gehalte von           | Defterr.         | Bayern           | Wärtem.          | Sachsen          | Baben            | Preußen          | Engl.            |
| Litern                            | wiener           | bayerifche       | Helleich=        | Dresbner         | 1,5 Liter=       | preuß.           | 3mper.=          |
| Citti                             |                  | Maß              |                  | Rannen           | Maß              | Quart            | Gallon8          |
| 4000                              | 500              | 005              | F 4.4            | 4000             | ioo              | 070              | 000              |
| 1000<br>900                       | 706,85<br>636,18 | 935,43           | 544,35           | 1069,00          | 666,67           | 873,30           | 220,10           |
| 800                               | 565,48           | 841,89<br>749,84 | 489,92<br>435,48 | 961,92<br>855,04 | 600,00<br>533,34 | 785,97<br>698,64 | 198,09<br>176,08 |
| 700                               | 494,80           | 654,80           | \$81,05          | .749,16          | 466,67           | 611,31           | 154,07           |
| 600                               | 424,12           | 561,26           | 326,41           | 641,28           | 400,00           | 523,98           | 132,06           |
| 500                               | 353,43           | 467,72           | 272,18           | 534,10           | 333,34           | 436,63           | 110,05           |
| 400                               | 282,74           | 374,17           | 217,74           | 427,52           | 266,67           | 349,32           | 88,04            |
| <b>3</b> 00                       | 212,06           | 280,63           | 163,30           | 320,64           | 200,00           | 261,99           | 66,03            |
| ŽŎŎ                               | 141,37           | 187,09           | 108,87           | 213,76           | 133,33           | 174,76           | 44,02            |
| īŏŏ                               | 70,69            | 93,54            | 54,13            | 106,88           | 66,67            | 87,33            | 22,01            |
| - 9ŭ                              | 63,62            | 84,19            | 48,99            | 96,19            | 60,00            | 78,60            | 19,81            |
| 80                                | 56.55            | 74,88            | 43,58            | 85,50            | 53,33            | 69,86            | 17,61            |
| 70                                | 49.48            | 65,48            | 38.11            | 74,82            | 46.67            | 61.13            | 15.41            |
| 60                                | 42.41            | 56,13            | 32.66            | 64.13            | 40,00            | 52.40            | 13,21            |
| 50                                | 35,31            | 46.77            | 27,22            | 53.44            | 33,33            | 43,77            | 11,01            |
| 40                                | 28.27            | 37.42            | 21,77            | 42.75            | 26,67            | 31,93            | 8,80             |
| 30                                | 21.21            | 28,06            | 16,33            | 32,06            | 20,00            | 26;20            | 6,80             |
| <b>2</b> 0                        | 14,14            | 18,71            | 10,89            | 21.38            | 13,33            | 17,47            | 4,40             |
| 19                                | 13,43            | 17,77            | 10,34            | 20,31            | 12,67            | 16,59            | 4,18             |
| 18                                | 12,72            | 16,84            | 9,80             | 19,24            | 12,00            | 15,72            | 3,96             |
| 17                                | 12,02            | 15,90            | 9,25             | 18,17            | 11,33            | 14,85            | 3,74             |
| 16                                | 11,32            | 14,96            | 8,70             | 17,10            | 10,67            | 13,98            | 3,52             |
| 15                                | 10,61            | 14,03            | 8,16             | 16,03            | 10,00            | 13,10            | 3,30             |
| 14<br>13                          | 9,90             | 13,10            | 7,62             | 14,96            | 9,34             | 12,22            | 3,08             |
| 13                                | 9,19             | 12,16            | 7,08             | 13,89            | 8,67             | 11,35            | 2,86             |
| 12                                | 8,48             | 11,22            | 6,84             | 12,82            | 8,00             | 10,18            | 2,64             |
| 11                                | 7,77             | 10,29            | 5,79             | 11,75            | 7,33             | 9,61             | 2,42             |
| 18                                | 7,07             | 9,35             | 5,44             | 10,69            | 6,67             | 8,73             | 2,20             |
|                                   | 6,36             | 8,42             | 4,90<br>4,25     | 9,62             | 6,00<br>5,33     | 7,86             | 1,98             |
| 9                                 | 5,66             | 7,48<br>6,55     | 3,81             | 8,55<br>7,48     | 4,67             | 6,11             | 1,76<br>1,54     |
| é l                               | 4,95<br>4,24     | 5,61             | 3,27             | 6,41             | 4,00             | 5,24             | 1,32             |
| , <u>y</u>                        | 3,53             | 4,68             | 2,72             | 5,34             | 3,33             | 4,37             | 1,10             |
| ă                                 | 2,83             | 3,74             | 2,18             | 4,27             | 2,67             | 3,49             | 0,88             |
| 3                                 | 2,12             | 2,81             | 1,63             | 3,21             | 2,00             | 2,62             | 0,66             |
| 110<br>109<br>87<br>65<br>43<br>2 | 1,41             | 1,87             | 1,09             | 2,14             | 1,33             | 1,75             | 0,44             |
| 1 1                               | 0,70             | 0,94             | 0,54             | 1,07             | 0,67             | 0,87             | 0,22             |
| Õ,50                              | 0,36             | 0,47             | 0,27             | 0,54             | 0,34             | 0,44             | 0,11             |
| Ŏ,25                              | 0,18             | 0,23             | 0,13             | 0,27             | 0,17             | 0,22             | 0,058            |
| -,                                | ,                | ',               | .,               |                  |                  | 1                |                  |

F. Gewicht. Bfunde und Lothe in Rilogramm

| Diverse<br>Gewichte<br>Centner                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iquivalire:                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bewicht8=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | äquivaliren                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| und                                                                                                                                                                                            | in Defter-<br>reich und<br>Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                        | im beutsch.<br>Zollverein                                                                                                                                             | nach engl.<br>Hndwght.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pfunde<br>und<br>-Lothe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in Oester<br>reich und<br>Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | im beutsch.<br>Zolverein         | nach engl.<br>Hndwght.<br>Pfund                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Pfunbe                                                                                                                                                                                         | mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t Kilogran                                                                                                                                                            | nnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mit Kilo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rammen                           |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. 90 = 100 Cut. | 5,600 5,040 4,480 3,920 3,360 2,800 2,240 1,680 1,120 560 5044 448 392 336 280 224 168 112 56,00 33,80 22,40 16,80 11,20 5,04 4,48 3,92 33,60 22,40 16,80 22,40 16,80 22,40 16,80 22,40 16,80 22,40 16,80 22,40 16,80 22,40 16,80 22,40 16,80 22,40 16,80 22,40 16,80 5,04 4,48 3,92 3,36 2,24 1,88 1,12 | 5,000 4,500 4,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 450 400 350 200 150 100 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5,00 4,50 4,50 4,50 3,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2 | 5,080<br>4,572<br>4,064<br>3,556<br>3,048<br>2,540<br>2,032<br>1,524<br>1,016<br>508,0<br>457,2<br>406,4<br>355,6<br>304,8<br>254,0<br>203,2<br>152,4<br>101,6<br>50,80<br>45,72<br>40,64<br>35,66<br>30,48<br>25,40<br>20,32<br>15,24<br>10,16<br>5,080<br>4,572<br>4,064<br>3,586<br>3,048<br>2,540<br>20,32<br>15,24<br>10,16<br>5,080<br>4,572<br>4,064<br>3,586<br>3,048<br>2,540<br>20,32<br>1,524<br>10,16<br>5,080<br>4,572<br>4,064<br>3,586<br>3,048<br>2,540<br>2,032<br>1,524<br>1,016<br>1,016<br>5,080<br>4,572<br>4,064<br>3,586<br>3,048<br>2,540<br>2,032<br>1,524<br>1,016<br>1,016<br>5,080<br>4,572<br>4,064<br>1,016<br>1,016<br>5,080<br>4,572<br>4,064<br>1,016<br>1,016<br>5,080<br>4,572<br>4,064<br>1,016<br>1,016<br>5,080<br>4,572<br>4,064<br>1,016<br>1,016<br>5,080<br>4,572<br>4,064<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016<br>1,016 | 5-160 & 4-128 = 160 & 4-128 = 160 & 4-128 = 160 & 4-128 = 160 & 4-128 = 160 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & 4-128 & | . 2,80<br>2,24<br>1,68<br>1,12<br>0,56.00<br>0,54.25<br>0,50.75<br>0,49.00<br>0,47.23<br>0,45.60<br>0,43.75<br>0,42.00<br>0,40.25<br>0,38.50<br>0,33.25<br>0,31.50<br>0,29.75<br>0,28.00<br>0,22.75<br>0,21.00<br>0,11.50<br>0,15.75<br>0,15.75<br>0,15.75<br>0,15.75<br>0,10.50<br>0,05.25<br>0,07.00<br>0,17.50<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05.25<br>0,05 | 2,50<br>2,00<br>1,00<br>1,00<br> | 2,540 2,032 1,524 1,016 0,508 0,492 0,476 0,445 0,445 0,445 0,429 0,413 0,398 0,382 0,366 0,350 0,331 0,318 0,302 0,286 0,270 0,254 0,270 0,191 0,175 0,115 0,159 0,143 0,127 0,111 0,092 0,061 0,008 0,008 |  |  |  |

Rilogramm in Bfunbe unb Lothe.

|                                           |                                                                                                                                                                                     | entfpreche                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | besüblichen              | Gewichtsn                                                                                                                                                                                                              | ormen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilo= und<br>Delagrm                      | in Oester=<br>reich und<br>Bayern                                                                                                                                                   | im beutsch.<br>Zollverein                                                                                                                                                                                          | in England<br>und<br>Amerika                                                                                                                                                                        | Defagrm.<br>unb<br>Gramm | in Oester=<br>reich und<br>Bayern                                                                                                                                                                                      | im beutsch.<br>Zollverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in England<br>und<br>Amerika                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | mit P                                                                                                                                                                               | funben un                                                                                                                                                                                                          | d Dez.                                                                                                                                                                                              |                          | mit Lo                                                                                                                                                                                                                 | then unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dez.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 178,55 160,70 142,84 124,99 107,43 89,28 71,42 53,57 15,71 17,86 16,07 14,28 12,50 10,74, 8,93 7,14 5,36 3,57 1,79 1,61 1,43 1,50 1,07 0,89 0,71 0,54 0,16 0,18 0,16 0,11 0,07 0,05 | 200<br>180<br>160<br>140<br>120<br>100<br>80<br>60<br>40<br>20<br>18<br>16<br>14<br>12<br>10<br>8<br>6<br>4<br>2<br>1,8<br>1,6<br>1,4<br>1,2<br>1,0<br>0,8<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1 | 220,50 198,45 176,40 154,35 132,30 110,25 88,20 66,15 44,10 22,05 19,85 17,64 15,44 13,23 11,03 8,82 6,62 4,41 2,20 1,98 1,76 1,54 1,32 1,10 0,98 0,66 0,44 0,22 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 | 998 Petag. 998           | 56,566 56,000 55,423 54,852 54,220 53,708 53,127 52,566 51,923 45,710 39,996 34,282 28,568 22,855 17,141 11,427 5,714 5,1142 4,000 3,128 2,857 2,285 1,714 1,143 0,571 0,511 0,457 0,100 0,313 0,286 0,228 0,171 0,114 | 59,4<br>58,8<br>58,2<br>57,0<br>56,4<br>55,8<br>55,2<br>54,0<br>48,0<br>42,0<br>30,0<br>24,0<br>18,0<br>12,0<br>6,0<br>5,40<br>4,20<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>0,54<br>0,60<br>0,54<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0 | 69,70<br>68,99<br>68,29<br>67,58<br>66,88<br>66,18<br>65,47<br>64,06<br>63,36<br>56,32<br>49,28<br>42,21<br>21,12<br>14,08<br>7,04<br>6,31<br>6,31<br>6,31<br>4,93<br>4,22<br>2,11<br>1,11<br>0,70<br>0,42<br>0,42<br>0,42<br>0,42<br>0,42<br>0,42<br>0,42<br>0,4 |
| 1 - 1/2 -                                 | 0,04<br>0,02<br>-0,01                                                                                                                                                               | 0,04<br>0,02<br>0,01                                                                                                                                                                                               | 0,04<br>0,02<br>0,01                                                                                                                                                                                | 1 = 1/2 = 1/4 =          | 0,057<br>0,029<br>0,014                                                                                                                                                                                                | 0,06<br>0,03<br>0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,07<br>0,03<br>0,01                                                                                                                                                                                                                                              |

### Saat- oder Ernte-Fruchtmaß pro Aderarea,

alt in nen

| Die Saat-                         |                | entspricht       | nach metris    | den Maßve        | rhältniffen       |                  |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| ob. Ernte-                        | in             | in               | in -           | in .             | in                | in               |
| Menge n.                          | Defterreich    | Preußen          | Würtemb.       | Sachsen          | England           | Bayern           |
| landesiibl.                       | in Metzen      | nac e            | cheffeln       | Scheffel         | Quarter           | Shäffel p.       |
| Frucht- u.                        | per Foch       | per A            | Rorgen         | per Ader         | per Acre          | Lagwert          |
| Feldmaßen                         |                |                  | Bettolitern    | per Hettar       |                   |                  |
|                                   |                |                  |                |                  |                   |                  |
| 100                               | 106,84         | 215,28           | 562,25         | 187,67           | 718,51            | 652,68           |
| 90                                | 96,18          | 193,75           | 506,02         | 168,90           | 646,66            | 587,39           |
| 80                                | 85,47          | 172,22           | 449,80         | 150,14           | 574,81            | 522,13           |
| 70                                | 74,79          | 150,70           | 393,58         | 131,37           | 502,96            | 456,86           |
| 60                                | 64,10          | 129,17           | 337,35         | 112,60           | 431,11            | 391,60           |
| 50<br>40                          | 53,42          | 107,64           | 281,12         | 93,84            | 359,25            | 326,33           |
| 30                                | 42,74          | 86,11            | 224,90         | 75,07            | 287,10            | 261,06           |
| 20                                | 32,05          | 64,58            | 168,67         | 56,30            | 215,55            | 195,80           |
| 14                                | 21,37          | 43,06            | 112,15         | 37,53            | 143,70            | 130,53<br>91,372 |
| 13                                | 14,96          | 30,14            | 78,71<br>73,19 | 26,538           | 100,592<br>93,407 | 84,846           |
| 12                                | 13,89<br>12,62 | 27,99            | 67,17          | 24,395<br>22,519 | 86,222            | 78,320           |
| iī                                | 11,75          | 25,833<br>23,630 | 61,85          | 20,618           | 79,036            | 71,793           |
| 10                                | 10,684         | 21,528           | 56,225         | 18,767           | 71,951            | 65,265           |
| 1ğ                                | 9,816          | 19,375           | 50,602         | 16,890           | 64,667            | 58,739           |
| Š                                 | 8,547          | 17,222           | 44,980         | 15,014           | 57,481            | 52,213           |
| <b>7</b>                          | 7,479          | 15,070           | 39,358         | 13,137           | 50,296            | 45,686           |
| 6                                 | 6,410          | 12,917           | 33,785         | 11,260           | 43,111            | 39,160           |
| 5                                 | 5,342          | 10,764           | 28,112         | 9,384            | 35,925            | 32,633           |
| 10<br>98<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3 | 4,274          | 8,611            | 22,490         | 7,507            | 28,740            | 26,106           |
| 3                                 | 3,205          | 6,458            | 16,867         | 5,630            | 21,555            | 19,580           |
| 2                                 | 2,137          | 4,306            | 11,245         | 3,758            | 14,370            | 13,053           |
| 1                                 | 1,068          | 2,153            | 5,623          | 1,876            | 7,185             | 6,527            |
| 15 Sechetl.                       | 1,002          | 2,017            | 5,270          | 1,759            | 6,727             | 6,118            |
| 14 =                              | 0,935          | 1,882            | 918            | 1,642            | 6,288             | 5,710            |
| 13 =                              | 0,868          | 1,747            | 4,567          | 1,525            | 5,839             | 5,302            |
| 12 =                              | 0,801          | 1,612            | 4,216          | 1,408            | 5,390             | 4,894            |
| 11 -                              | 0,735          | 1,178            | 3,866          | 1,290            | 4,940             | 4,187            |
| 10 =                              | 0,668          | 1,344            | 3,516          | 1,172            | 4,491             | 4,079            |
| 9 =                               | 0,601          | 1,210            | 3,163          | 1,055            | 4,042             | 3,671 .          |
| 8 =                               | 0,534          | 1,078            | 2,811          | 0,938            | 3,593             | 3,263            |
| 7 = 6 =                           | 0,468          | 0,941            | 2,459          | 0,821            | 3,144             | 2,855            |
| 5 =                               | 0,401          | 0,806            | 2,108          | 0,704            | 2,695             | 2,447            |
| 0 =<br>4 =                        | 0,334          | 0,672            | 1,758          | 0,586            | 2,245             | 2,040            |
| 3 =                               | 0,267          | 0,538            | 1,405          | 0,469            | 1,796             | 1,632            |
| 2 . =                             | 0,201          | 0,403            | 1,054          | 0,352            | 1,347             | 1,224            |
| 1 =                               | 0,134          | 0,269            | 9,703          | 0,234            | 0,898             | 0,816            |
| ' -                               | 0,067          | 0,134            | 0,351          | 0,117            | 0,449             | 0,408            |

neu in alt.

| Das Saat-<br>ob. Ernte- |              |            |          | ,        | ruchtmaßen  |          |
|-------------------------|--------------|------------|----------|----------|-------------|----------|
| Quantum                 | per Defterr. | per Preuß. | p. Würt. |          | p. Englisch | Baperifo |
| per Hektar<br>in Hekto- | Зоф          | Mon        | rgen ·   | 20       | der         | Tagwer   |
| litern                  | Metzen       | Scheffel   |          | Scheffel | Quarter     | Scheffe  |
| 100                     | 93,591       | 46,451     | 17,785   | 53,285   | 13,918      | 15,322   |
| 90                      | 84,232       | 41,806     | 16,006   | 47,956   | 12,526      | 13,790   |
| 80                      | 74.973       | 37,161     | 14,228   | 42,628   | 11,134      | 12,258   |
| 70                      | 65,514       | 32,516     | 12,449   | 37,300   | 9,743       | 10,725   |
| 60                      | 56,155       | 27.371     | 10,671   | 31,971   | 8,351       | 9,193    |
| 50                      | 46,795       | 23,225     | 6,892    | 26,642   | 6,959       | 7,661    |
| 40                      | 37.436       | 18,580     | 7,114    | 21,314   | 5,567       | 6,129    |
| 30                      | 28.678       | 13,935     | 5,335    | 15,985   | 4,175       | 4,596    |
| 25                      | 23,398       | 11,618     | 4,446    | 13,321   | 3,479       | 3,831    |
| 20                      | 18,718       | 9,290      | 3,557    | 10,657   | 2,783       | 3,064    |
| 19                      | 17,752       | 8,826      | 3,379    | 10,124   | 2,614       | 2,911    |
| 18                      | 16,846       | 8,361      | 3,202    | 9,591    | 2,505       | 2,758    |
| 17 <sup>.</sup>         | 15,910       | 7,897      | 3,024    | 9,058    | 2,366       | 2,605    |
| 16                      | 14,974       | 7,432      | 2,946    | 8,526    | 2,227       | 2,452    |
| 15                      | 14.039       | 6,968      | 2,668    | 7,993    | 2,088       | 2,298    |
| 14                      | 13.103       | 6,503      | 2,490    | 7,160    | 1,949       | 2,1 45   |
| 13                      | 12,167       | 6,039      | 2,313    | 6,927    | 1,910       | 1,992    |
| 12                      | 11 231       | 5,574      | 2,135    | 6,394    | 1,670       | 1,938    |
| 11                      | 10,295       | 5,109      | 1,957    | 5,861    | 1,531       | 1,685    |
| 10                      | 9,359        | 4,615      | 1,779    | 5,329    | 1,392       | 1,532    |
| 9<br>8<br>7             | 8,423        | 4,181      | 1,601    | 4,796    | 1,253       | 1,379    |
| 8                       | 7,487        | 3,716      | 1,423    | 4,263    | 1,113       | 1,226    |
| 7                       | 6,551        | 3,252      | 1,245    | 3,730    | 0,974       | 1,073    |
| 6                       | 5,615        | 2,737      | 1,067    | 3,197    | 0,835       | 0,919    |
| 5                       | 4,630        | 2,323      | 0,689    | 2,664    | 0,696       | 0,766    |
| 4                       | 3,744        | 1,858      | 0,711    | 2,131    | 0,557       | 0,613    |
| 6<br>5<br>4<br>3<br>2   | 2,508        | 1,394      | 0,534    | 1,599    | 0,418       | 0,460    |
| 2                       | 1,872        | 0,929      | 0,356    | 1,066    | 0,278       | 0,306    |
| 1                       | 0,936        | 0,464      | 0,178    | 0,533    | 0,139       | 0,153    |
| Õ,9                     | 0,842        | 0,418      | 0,180    | 0,490    | 0,125       | 0,138    |
| U,8                     | 0,749        | 0,372      | 0,142    | 0,426    | 0,111       | 0,123    |
| 0,7                     | 0,655        | 0,325      | 0,124    | 0,373    | 0,097       | 0,107    |
| (),6                    | 0,562        | 0,279      | 0,107    | 0,320    | 0,084       | 0,092    |
| 0,5                     | 0,468        | 0,232      | 0,089    | 0,266    | 0,070       | 0,077    |
| 0.4                     | 0,374        | 0,186      | 0,071    | 0,213    | 0,056       | 0,061    |
| 0.3                     | 0,281        | 0,139      | 0,053    | 0,160    | 0,042       | 0,016    |
| U.2                     | 0,187        | 0,093      | 0,036    | 0,107    | 0,020       | 0,031    |
| 0,1                     | 0,091        | 0,046      | 0,018    | 0,053    | 0,014       | 0,015    |

### Saat= ober Erntegewicht pro Arca,

alt gegen nen

| 0.00                                               | 1          | beträgt no   | d nenem G   | dewichte und | Feldmaße     |                |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| DasSaat=                                           | in Caffary |              |             | in Sachsen   | in (Gnalanh  | in Bayern      |
|                                                    |            | in prengen   | inzonttein. | in Sudjen    | iii Giigiano |                |
| quantum                                            | n. Wiener  | mr           | mr          | mr           | Pfunbe       | Centner        |
| nach altem                                         |            | Plunde per   | Plunde per  | Pfunde per   | a. d. p.     | ob. Pfunde     |
| Flächen=                                           | od. Pjund. | Morgen       | Morgen      | Acter        | per Acre     | per            |
| maß und                                            | pro Joch   |              | <u> </u>    |              |              | <b>Tagwert</b> |
| Gewichte                                           |            | metrische Ce | entner ober | Kilogramm    | per Hektar   |                |
|                                                    |            |              |             |              |              |                |
| 1000                                               | 973,231    | 1831,981     | 1484,012    | 845,184      | 1120,841     | 1643,776       |
| 300                                                | 291,969    | 549,594      | 445,203     | 253,540      | 336,252      | 493,133        |
| 200                                                | 194,616    | 366,396      | 296,802     | 169,027      | 224,169      | 328,755        |
| 100                                                | 97,323     | 183,198      | 148,401     | 84,513       | 112,084      | 164,378        |
| 90                                                 | 87,591     | 164,878      | 133,561     | 76,063       | 100,876      | 147,940        |
| 80                                                 | 77,858     | 146,558      | 118,721     | 67,611       | 89,667       | 131,502        |
| 70                                                 | 68,126     | 128,239      | 103,881     | 59,159       | 78,459       | 115,064        |
| 60                                                 | 58,394     | 109,920      | 89,041      | 50,708       | 67,250       | 98,627         |
| '50                                                | 48,662     | 91,599       | 74,200      | 42,256       | 56,012       | 82,189         |
| 40                                                 | 38,929     | 73,279       | 59,360      | 33,905       | 44,833       | 65,751         |
| 30                                                 | 29,197     | 54,960       | 44,520      | 25,354       | 33,625       | 49,313         |
| 25                                                 | 24,331     | 45,800       | 37,100      | 21,129       | 28,021       | 41,094         |
| 24                                                 | 23,358     | 43,963       | 35,616      | 20,283       | 26,900       | 39,450         |
| $\overline{23}$                                    | 22,384     | 42,136       | 34,132      | 19,438       | 25,779       | 37,806         |
| $\frac{\overline{22}}{21}$                         | 21,411     | 40,304       | 32,618      | 18,593       | 24,658       | 36,164         |
| 21                                                 | 20,438     | 38,472       | 31,161      | 17,748       | 23,538       | 34,519         |
| 20                                                 | 19,465     | 36,640       | 29,680      | 16,903       | 22,417       | 32,875         |
| 19<br>18<br>17                                     | 18,491     | 34,908       | 28,196      | 16,057       | 21,296       | 31,232         |
| 18                                                 | 17,517     | 32,976       | 26,712      | 15,212       | 20,176       | 29,588         |
| 17                                                 | 16,544     | 31,144       | 25,228      | 14,367       | 19,055       | 27,944         |
| 16                                                 | 15,571     | 29,312       | 23,744      | 13,522       | 17,934       | 26,300         |
| 15<br>14                                           | 14,598     | 27,480       | 22,260      | 12,677       | 16,913       | 24,657         |
| 14                                                 | 13,625     | 25,648       | 20,776      | 11,832       | 15,692       | 23,012         |
| 13                                                 | 12,651     | 24,816       | 19,292      | 10,987       | 14,570       | 21,369         |
| 12                                                 | 11,678     | 21,984       | 17,808      | 10,141       | 13,450       | 19,725         |
| $\begin{bmatrix} \bar{1}\bar{1}\\10 \end{bmatrix}$ | 10,705     | 20,152       | 16,324      | 9,297        | 12,329       | 18,092         |
| 10                                                 | 9,782      | 18,320       | 14,840      | 8,451        | 11,208       | 16,433         |
| 9                                                  | 8,759      | 16,488       | 13,356      | 7,606        | 10,088       | 14,791         |
| 8                                                  | 7,786      | 14,656       | 11,872      | 6,761        | 8,967        | 13,150         |
| 9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2               | 6,813      | 12,824       | 10,888      | 5,916        | 7,846        | 506            |
| 6                                                  | 5,839      | 10,992       | 8,904       | 5,071        | 6,725        | 9,863          |
| 5                                                  | 4,866      | 9,160        | 7,420       | 4,226        | 5,604        | 8,219          |
| 4                                                  | 3,893      | 7,328        | 5,936       | 3,390        | 4,483        | 575م           |
| វ                                                  | 2,920      | 5,496        | 4,452       | 2,535        | 3,362        | 4,931          |
| 2                                                  | 1,946      | 3,661        | 2,969       | 1,690        | 2,242        | 3,287          |
| 1 1                                                | 0,973      | 1,832        | 1,484       | 0,845        | 1,121        | 1,614          |
| 1/2                                                | 0,486      | 0,916        | 0,712       | 0,423        | 0,560        | 0,822          |
| 1/4                                                | L 0,243    | 0, 158       | 0,871       | 0,211        | 0,280        | 0,411          |
| i i                                                |            | l l          | l l         |              | ı            | 1              |

neu gegen alt.

| Dem©ac                                    | ıt=                                   | entipreden         | die alten C        | dewichte und         | <b>Feldmake</b>    |                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| ober Ern                                  | <u>ا ا</u>                            |                    |                    | <del></del>          |                    | '                 |
| quantu                                    | m in Desterr                          | in Preußen         |                    |                      |                    |                   |
| bon met                                   | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | perMorgen          | perMorgen          | per Acter            | per Acre,          | per Tagw          |
| Centner                                   | n Wiener                              | -                  |                    |                      | O) farm ba         | Centner           |
| oberKilog                                 | Centner ob                            | preußische         | Pfunbe             | Pfunde<br>(Dresbner) | Pfunde<br>a. d. p. | ober              |
| per Hett                                  | ar Pfunde                             | Pfunde             | l                  | (Steanier)           | a. u. p.           | Pfunde            |
| 4000                                      | 4007                                  | - 45               |                    | 4400                 | 000                | 000               |
| 1000                                      | 1027,578                              | 545,857            | 673,849            | 1183,244             | 892,187            | 608,963           |
| $\begin{array}{c} 300 \\ 200 \end{array}$ | 308,273<br>205,516                    | 163,757<br>109,171 | 202,155<br>134,769 | 354,973<br>236,649   | 267,656<br>178,437 | 182,689           |
| 100                                       | 102,758                               | 54,586             | 67,385             | 118,324              | 89,219             | 121,793<br>60,896 |
| 90                                        | 92,482                                | 49,127             | 60,846             | 106,492              | 80,297             | 54,807            |
| 8ŏ                                        | 82,206                                | 43,669             | 53,908             | 94,659               | 71,375             | 48,717            |
| 7ŏ                                        | 71,930                                | 38,210             | . 47,169           | 82,827               | 62,453             | 42,627            |
| <b>6</b> 0                                | 61,655                                | 32,751             | 40,431             | 70,995               | 53,531             | 36,538            |
| 50                                        |                                       | 27,293             | 33,692             | 59,162               | 44,609             | 30,148            |
| 40                                        |                                       | 21,834             | 26,954             | 47,330               | 35,682             | 24,358            |
| 30                                        | 30,827                                | 16,376             | 20,215             | 35,497               | 26,766             | 18,269            |
| 25                                        | 25,689                                | 13,646             | 16,846             | 29,581               | 22,305             | 15,224            |
| 24                                        | 24.662                                | 13,101             | 16,172             | 24,399               | 21,412             | 14,616            |
| 23                                        | 23,634                                | 12,555             | 15,498             | 27,215               | 20,520             | 14,007            |
| 22                                        | 22,607                                | 12,009             | 14,825             | 26,031               | 19,628             | 13,398            |
| 21                                        | 21,579                                | 11,463             | 14,151             | 24,848               | 18,736             | 12,789            |
| 20                                        | 20,552                                | 10,917             | 13,477             | 23,665               | 17,844             | 12,179            |
| 19                                        | 19.594                                | 10,372             | 12,803             | 22,482               | 16,952             | 11,571            |
| 18<br>17                                  | 18,496                                | 9,826              | 12,129             | 21,298               | 16,060             | 10,962            |
| 17                                        | 17,469                                | 9,280              | 11,455             | 20,115               | 15,168             | 10,353            |
| 16                                        | 16,441                                | 8,731              | 10,782             | 18,932               | 14,276             | 9,741             |
| 15                                        | 15,414                                | 8,188              | 10,108             | 17,719               | 13,383             | 9,135             |
| .14                                       | 14,386                                | 7,612              | 9,434              | 16,565               | 12,490             | 8,526             |
| 13<br>12                                  | 13,359                                | 7,096              | 8,760              | 15,382               | 11,598             | 7,917             |
| 11                                        | 12,331                                | 6,550<br>6,005     | 8,086              | 14,199               | 10,706             | 7,308             |
| 10                                        | 10,276                                | 5,459              | 7,412<br>6,738     | 13,016<br>11,832     | 9,814<br>8,922     | 6,699             |
| 10                                        | 9,248                                 | 4,913              | 6,065              | 10,649               | 8,030              | 5,481             |
| Š                                         | 8,221                                 | 4,367              | 5,391              | 9,466                | 7,139              | 4,872             |
| 987654971                                 | 7,193                                 | 3,821              | 4,717              | 8,283                | 6,245              | 4,263             |
| Ġ                                         | 6,166                                 | 3,275              | 4,043              | 7,100                | 5,353              | 3,654             |
| Š                                         | 5,138                                 | 2,729              | 3,369              | 5,916                | 4,461              | 3,045             |
| 4                                         | 4,110                                 | 2,183              | 2,695              | 4,733                | 3,568              | 2,436             |
| 3                                         | 3,083                                 | 1,638              | 2,022              | 3,550                | 2,677              | 1,827             |
| 2                                         | 2,055                                 | 1,092              | 1,348              | 2,366                | 1,784              | 1,218             |
|                                           |                                       | 0,546              | 0,671              | 1,183                | 0,892              | 0,609             |
| 1/5                                       | 2 0,514                               | 0,273              | 0,237              | 0,592                | 0,446              | 0,301             |
| 1/.                                       |                                       | 0,136              | 0,168              | 0,296                | 0,223              | 0,152             |

Schlüffelzahlen zur Ummanblung von Gewichts-Größen pro Rubit-Meter und Rubit-Fuß.

| Rilo-                  | Desterr.                     | Preußen              | Würtem.           | Cachfen            | England              | Bayern                       | Desterr.           |  |  |
|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--|--|
| gramm<br>pro<br>Rubit= | Wiener<br>Pfunde             | preußische<br>Pfunde | leichte<br>Pfunde | Dresbner<br>Pfunde | av.d. poid<br>Pfunde | bayeris <b>che</b><br>Pfunde | Zollgew.<br>Pfunde |  |  |
| Meter                  | pro landesübliche Aubit-Fuße |                      |                   |                    |                      |                              |                    |  |  |
| I                      | 0,0564                       | 0,0658               | 0,0502            | 0.0485             | 0,0624               | 0,0111                       | 0,0632             |  |  |
| 17,735                 | İ                            | 1,170                | 0,890             | 0,862              | 1,106                | 0,787                        | 1,121              |  |  |
| 15,180                 | 0,8571                       | I                    | 0,763             | 0,737              | 0,948                | 0,675                        | 0.960              |  |  |
| 19,903                 | 1,1211                       | 1,317                | Ï                 | 0,966              | 1,213                | 0,884                        | 1,259              |  |  |
| 20,606                 | 1,1629                       | 1,357                | 1,035             | Ï                  | 1,287                | 0,916                        | 1,303              |  |  |
| 16,018                 | 0,9038                       | 1,051                | 0,804             | 0,777              |                      | 0,711                        | 1,013              |  |  |
| 22,525                 | 1,2703                       | 1,482                | 1,131             | 1,092              | 1,406                | I                            | 1,423              |  |  |
| 15,833                 | 0,8924                       | 1,011                | 0,791             | 0,769              | 0,987                | 0,703                        | Ì                  |  |  |

### Soluffelzahlen gur Umwanblung von Gewicht pro Fruchtmaße.

| Rilo=                                                                   | Defterr.                                           | Preußen                                                           | Würtem.                                                           | Sachsen                                                           | England                                       | Bayern                                                   | Desterr.                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| gramm<br>pro<br>Heito-<br>liter                                         | W. Pfund<br>pro Wien.<br>Meyen                     | Pr.Pfund<br>pro<br>Scheffel                                       | l. Pfund<br>pro<br>Scheffel                                       | Dresdner<br>Pfund<br>pro<br>Scheffel                              | a. d. p.<br>Pfund<br>pro<br>Bushel            | L Pfund<br>pro<br>Schäffel                               | Zoll-<br>Pfund pr.<br>Wiener<br>Metzen                       |  |
| I<br>0,9108<br>0,8510<br>0,2641<br>0,1507<br>1,2179<br>0,2518<br>0,8132 | 1,0979 I 0,9344 0,2900 0,4943 1,3700 0,2763 0,8931 | 1,1750<br>1,070<br>I<br>0,310<br>0,529<br>1,465<br>0,296<br>0,956 | 3,7887<br>3,451<br>3,224<br>I<br>1,751<br>4,727<br>0,954<br>3,081 | 2,2209<br>2,023<br>1,890<br>0,584<br>f<br>2,771<br>0,569<br>1,806 | 0,801 4 0,730 0,682 0,211 0,361 I 0,202 0,652 | 3,9700<br>3,616<br>3,379<br>1,048<br>1,787<br>4,954<br>I | 1,2297<br>1,120<br>1,047<br>0,325<br>0,554<br>1,534<br>0,310 |  |

# Soflüffelzahlen zur Umwanblung von Rubitmaß pro Flächeneinheit.

| Fest- ober                                | Desterreich                                      | Preußen                                                 | Würtemb.                                                 | Sachsen                                                         | Bayern                                          | Hannover                                            |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Rubit-                                    | Rubil-Fuß pro                                    |                                                         |                                                          |                                                                 |                                                 |                                                     |  |  |  |
| Meter<br>pro<br>Hektare                   | 30¢<br>à<br>1600□ <b>%</b> ft.                   | Morgen<br>à<br>180 □ R.                                 | Morgen<br>à<br>384 □ R.                                  | Acter<br>à.<br>300 □ N.                                         | Tagwert<br>à<br>400 □ R.                        | Morgen<br>à<br>120 □ R.                             |  |  |  |
| 0,0549 0,1211 0,0746 0,0410 0,0730 0,0950 | 18,223<br><i>I</i> 2,206 1,359 0,748 1,331 1,733 | 8,258<br>0,453<br>I<br>0,616<br>0,239<br>0,603<br>0,785 | 13,105<br>0,736<br>1,623<br>I<br>0,550<br>0,978<br>1,275 | 24,367<br>1,337<br>2,951<br>1,818<br><i>I</i><br>1,778<br>2,317 | 13,704<br>0,752<br>1,659<br>1,022<br>0,562<br>1 | 10,517<br>0,577<br>1,273<br>0,785<br>0,432<br>0,766 |  |  |  |

#### Breisumwandlung.

Um bie Breisumwandlung von alten Magen und Gewichten auf neue, ober umgetebrt, vorzunehmen: hat man blos ben Breis ber gegebenen Große mit bem Reductions-Berthe bes fraglichen Fattors gu multipliciren.

3. B. A. Ein Biener Deten Frucht toftet 3 fl. 50 fr., was toftet ein

Bettoliter?

1 Bettoliter - 1,6264 Wiener Megen.

Daber: 3,50 × 1,0204 == 5,00210
1 hettoliter toftet bemnach 5 fl. 69,2 tr.
B. Ein hettoliter Frucht toftet 8 fl. 12 fr., was toftet ein Wiener Megen?

1 Wiener Meten = 0,61 497 Beltoliter.

Daber :  $8,12 \times 0,61487 = 4,992744$ 1 Wiener Meten toftet bemnach 4 fl. 99,3 tr.

| Fedfung                               |         |                                       |              | Rörner-Schüttung |                          |              |                                      |        |  |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--|
| in Manbeln in Manbeln                 |         |                                       | per 1 Manbel |                  |                          | per 1 Manbel |                                      |        |  |
| à = à<br>15 Garb. 10 Garb.<br>per per |         | à = à<br>10 Garb. 15 Garb.<br>per per |              | à = à            |                          |              | a — à<br>10 Garb. 15 Gar<br>in in    |        |  |
| 30di                                  | Heftar  | Hettar                                |              | Mt.              | mßI.                     | Litern       | Litern                               | M. mgi |  |
| 100                                   | 260,659 | 100                                   | 38,3643      | 4                |                          | 164,0        | 100                                  | 2 7,0  |  |
| 20                                    | 52,13   | 50                                    | 19,18        | 3                | _                        | 123,0        | 50                                   | 1 3,5  |  |
| 19                                    | 49,53   | 20                                    | 7,67         | 2                | -                        | 82,0         | 20                                   | - 7,s  |  |
| 18                                    | 46,92   | 19                                    | 7,29         | 1                | -                        | 41,0         | 19                                   | - 7,4  |  |
| 17                                    | 44,31   | 18<br>17                              | 6,90         | _                | 15                       | 39,4         | 18<br>17                             | - 7,0  |  |
| 16                                    | 41,71   | 17                                    | 6,59         | -                | 14                       | 35,0         | 17                                   | - 6,6  |  |
| 15                                    | 39,10   | 16                                    | 6.11         | -                | 13                       | 33,3         | 16                                   | - 6,2  |  |
| 14                                    | 36,50   | 15                                    | 5,75         | -                | 12                       | 30,7         | 15                                   | - 5,8  |  |
| 13                                    | 33,80   | 14                                    | 5,37         | -                | 11                       | 28,2         | 14                                   | - 5,4  |  |
| 12                                    | 31,28   | 13                                    | 4,99         | -                | 10                       | 25,6         | 13                                   | - 5,0  |  |
| 11                                    | 25,67   | 12                                    | 4,60         | -                | 9                        | 23,1         | 12                                   | - 4,6  |  |
| 10                                    | 26,07   | 11                                    | 4,22         | Ξ                | 8                        | 20,5         | 11                                   | - 4,2  |  |
| 9<br>8<br>7                           | 23,16   | 10                                    | 3,84         | -                | 7                        | 17,9         | 10                                   | - 3,9  |  |
| 8                                     | 20,85   | 9                                     | 3,45         | -                | 6                        | 15,4         | 9                                    | - 3,5  |  |
| 7                                     | 18,25   | 8                                     | 3,07         | -                | 5                        | 12,8         | 8                                    | - 3,1  |  |
| 6                                     | 15,61   | 7                                     | 2,68         | -                | 87<br>65<br>4<br>32<br>1 | 10,2         | 7                                    | - 2,7  |  |
| 5                                     | 13,03   | 6                                     | 2,30         | -                | 3                        | 7,7          | 6                                    | - 2,9  |  |
| 4                                     | 10,43   | 5                                     | 1,92         | -                | 2                        | 5,1          | 5                                    | - 1,9  |  |
| 6<br>5<br>4<br>3<br>2                 | 7,82    | 4                                     | 1,53         | -                |                          | 2,56         | 4                                    | - 1,5  |  |
| 2                                     | 5,21    | 9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2  | 1,15         | =                | 1/2                      | 1,28         | 9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2 | - 1,1  |  |
| 1                                     | 2,01    | 2                                     | 0,77         | -                | 1/4                      | 0,64         | 2                                    | - 0,7  |  |
| 2/a                                   | 1,74    | 1                                     | 0,38         |                  |                          |              | 1                                    | 0,3903 |  |
| 1/3                                   | 0,97    |                                       | Y            |                  |                          |              |                                      |        |  |

|    |               | wewicht p      | ro Mand        | el               | Gewicht p | ro 🗆 <b>L</b> le | ifter und | 🗆 Meter   |
|----|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 1  | à =           | = à            | à =            | = à              | W. Pfund  | Rilogrin.        | Kilogrm.  | 2B, Pfb.  |
| ı  |               |                | 10 Garb.       |                  | pro =     | = bro            | pro =     | = pro     |
| a  | in<br>B. Pfb. | in<br>Kilogrm. | ilt<br>Gifaann | on or            | □ Klafter | •                | •         |           |
| 13 | B. 4010.      | mingtin.       | scubgent.      | <b>20.</b> ֆյասս | u stalet  | □ metet          | □ mietet  | J Januar. |
|    | 250           | 93,33          | 100            | 267,828          | 100       | 15,570           | 100       | 642,191   |
|    | 200           | 74,67          | 95             | 254,4            | 90        | 14,01            | 90        | 577,97    |
| Ì  | 190           | 70,93          | 90             | 241,0            | 80        | 12,46            | 80        | 513,75    |
|    | 180           | 67,20          | 85             | 227,6            | 70        | 10,90            | 70        | 449,53    |
|    | 170           | 63,47          | 80             | 214,2            | 60        | 9,34             | 60        | 385,32    |
|    | 160           | 59,63          | 75             | 200,8            | 50        | 7,78             | . 30      | 192,66    |
|    | 100           | 37,333         | 70             | 187,4            | 45        | 7,00             | 29        | 186,24    |
|    | 95            | 35,47          | 65             | 174,0            | 40        | 6,23             | 28        | 179,81    |
|    | 85            | 31,74          | 60             | 160,6            | 35        | 5,45             | 27        | 173,39    |
|    | 75            | 28,00          | 55             | 147,2            | 30        | 4,67             | 26        | 166,97    |
|    | 65            | 24,27          | 50             | 133,9            | 25        | 3,89             | 25        | 160,55    |
| ł  | 55            | 20,53          | 45             | 120,5            | 24        | 3,74             | 24        | 154,13    |
| 1  | 45            | 16,80          | 40             | 107,1            | 23        | 3,58             | 23        | 147,70    |
| 1  | 35            | 13,07          | 35             | 93,7             | 22        | 3,13             | 22        | 141,28    |
|    | 25            | 9,33           | 30             | 80,3             | 21        | 3,27             | 21        | 134,86    |
|    | 20            | 7,17           | 20             | 53,56            | 20        | 3,11             | 20        | 128,44    |
| ١  | 19            | 7,09           | 19             | 50,89            | 19        | 2,96             | 19        | 122,02    |
| l  | 18            | 6,72           | 18             | 48,21            | 18        | 2,80             | 18        | 115,59    |
|    | 17            | 6,35           | 17             | 45,53            | 17        | 2,65             | 17        | 109,17    |
|    | 16            | 5,96           | 16             | 42,85            | 16        | 2,49             | 16        | 102,75    |
|    | 15            | 5,60           | 15             | 40,17            | 15        | 2,34             | 15        | 96,33     |
| 1  | 14            | 5,23           | 14             | 37,50            | 14        | 2,18             | 14        | 89,91     |
|    | 13            | 4,85           | 13             | 31,82            | 13        | 2,02             | 13        | 83,48     |
|    | 12            | 4,48           | 12             | 32,14            | 12        | 1,87             | 12        | 77,06     |
|    | 11            | 4,11           | 11             | 29,46            | 11        | 1,71             | 11        | 70,61     |
| 1  | 10            | 3,73           | 10             | 26,78            | 10        | 1,56             | 10        | 64,22     |
|    | 9             | 3,36           | 9              | 24,10            | 9         | 1,40             | 9         | 57,80     |
|    | 8             | 2,99           | 8              | 21,12            | 8         | 1,25             | 8         | 51,37     |
|    | 7             | 2,61           | 7              | 18,74            | 7         | 1,09             | 7         | 44,95     |
|    | 6             | 2,21           | 6              | 16,06            | 6         | 0,93             | 6         | 38,53     |
|    | 5             | 1,87           | 5              | 13,39            | 5         | 0,78             | 5         | 32,11     |
| 1  | 4             | 1,49           | 4              | 10,71            | 4         | 0,62             | 4         | 25,69     |
|    | 3             | 1,12           | 3              | 8,03             | 3         | 6,47             | 3         | 19,27     |
|    | 2             | 0,75           | 2              | 5,36             | 2         | 0,31             | 2         | 12,84     |
|    | 1             | 0,37           | 1              | 2,68             | 1         | 0,156            | 1         | 6,12      |

# Münzwerthverhältnisse der vorzüglichsten europäischen Staaten und Nordamerika's.\*)

| m                          |                                                                                 |              | Silber                 | werth         |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|----------------|
| Namen<br>ber<br>Länber     | Bezeichnung ber Rechnungs-<br>ober Zahl-Milnzen                                 | öfterr       | n<br>eichisch.<br>rung |               | t<br>Smart     |
|                            |                                                                                 | fí.          | fr.                    | Mt.           | Pf.            |
| Belgien                    | wie Frankreich                                                                  | _            | _                      | _             |                |
| Dänemarf                   | 1 Rigsbahler à 6 Mark à 16<br>Schilling                                         | 1<br>2<br>11 | 13<br>26<br>26         | 2<br>4<br>22  | 26<br>53<br>50 |
| Dentsches-<br>Reich **)    | 1 Mart (Silber, 5, 2, 1, ½ 11. ½ Stlide)                                        | 5<br>10      | 50<br>                 | 1<br>10<br>20 | 1 1.1          |
| England                    | 1 Pfund Sterling Gold, gerechnet à 20 Shilling, à 12 Pence<br>1 Shilling Silber | 10           | 20<br>50               | 20<br>1       | 43             |
| Frankreich                 | 1 Franc à 100 centimes 1 20 Francs-Stild, Golb                                  |              | 40,5<br>10             | 16            | 80<br>20       |
| Griechenland               | 1 Drachme (Silber) à 100 Lepta<br>— 1 Franc                                     | 8            | 36,2<br>10             | <u></u>       | 72,5<br>20     |
| Holland                    | 1 Gulben (Silber)                                                               |              | 84<br>13               | 1<br>4        | 68<br>26       |
| Italien                    | 1 Lire nuove à 100 centesimi<br>wie Frankreich                                  | _            | 40,5                   |               | 80             |
| Nieberlande                | 1 Gulben à 100 cents 1 Golbstüd à 10 Gulben                                     | 8            | 85<br>24               | 1<br>16       | 70<br>47       |
| Norwegen siehe<br>Schweben |                                                                                 | _            | _                      |               | _              |

<sup>\*)</sup> Zum Theile nach O. Hübner's "flatistischen Taseln." Frankfurt a/M. 1875.

\*\*) Dazu gehören: Anhalt, Baben (Großberzogthum), Bapern, Braunsschweig, Bremen, Essafen, Hamburg, Heisen, Lippe, Lübeck, Medlenburgs Schwerin, M.-Strelit, Olbenburg, Breußen, Keuß, Sachsen, S.-Altenburg, S.-Meiningen, S.-Weimar-Eisenach, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rubolskabt, Schw.-Sondershausen, Walded und Würtemberg.

|                                        |                                                                                                                                       |                   | Gilber                 | werth                |                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Namen<br>ber<br>Länber                 | Bezeichnung ber Rechnungs-<br>ober Zahl-Münzen                                                                                        | öfterre           | n<br>cichifch.<br>rung | i:<br>·beut<br>Reich |                                |
|                                        |                                                                                                                                       | fí.               | fr.                    | Mt.                  | Pf.                            |
| Desterreich                            | 1 Gulben öft. Währ. à 100 Neu-<br>Kreuzer (Silber)<br>1 Ducaten (Golb)                                                                | 1 4               | 80                     | <b>2</b><br>9        | <del>-</del>                   |
| Portugal                               | 1 Goldfrone (Coroa) à 10 Mil-<br>reis                                                                                                 | 22<br>1           | 35<br>10               | 44<br>2              | 70<br>07                       |
| Rumänien                               | 1 Biafter (Lei) à 100 Ban-Para = 1 Franc                                                                                              | _                 | 40,5                   | _                    | 80                             |
| Rußland                                | 1 Silber Rubel à 100 Kopelen<br>3 Rubel Goldmilinze                                                                                   | 1<br>4<br>8<br>15 | 62<br>85<br>37<br>24   | 3<br>9<br>16<br>33   | 22,4<br>67,2<br>74<br>48       |
| Schweben und<br>Norwegen               | 1 Reichsthaler (Krone) à 100 Dere<br>1 Speciesthaler (Korwegen) à 4<br>Silber-Kronen, à 30 Schil-<br>linge                            | 2                 | 56<br>25               | 1                    | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Schweiz                                | 1 Franc à 100 Rappen (wie Frankreich)                                                                                                 | _                 | 40,5                   |                      | 80                             |
| Serbien                                | 1 Dinar à 100 Para — 1 Frc.                                                                                                           | _                 | 40,5                   |                      | 80                             |
| Spanien                                | 1 Doblon (Gold) à 10 Escudos<br>à 10 Real                                                                                             | 10                | 67<br>43,2             | 21                   | 34<br>86,4                     |
|                                        | Decima                                                                                                                                | 1<br>2            | 07<br>17               | 2<br>4               | 10, <sub>2</sub>               |
| Türkei                                 | 1 Piaster à 40 Para, à 3 Kurant<br>Asper<br>1 Gold-Medjidié à 100 Piaster<br>1 Silber-Medjidié à 20<br>1 Keser (Beutel) à 500 Piaster | 95<br>1<br>47     | 9,5<br>-<br>80<br>-    | 189<br>3<br>92       | 19<br>48<br>60<br>50           |
| Amerila (Ber=<br>einigte Staa=<br>ten) | 1 Dollar (Golb) à 100 cents .  1/2 Dollar (Silber) à 50 cents, à 5 bimes                                                              | 2<br>1<br>20      | 05<br><br>50           | 4<br>2<br>41         | 10,5                           |

## Obstbaumzucht.

Die Obsthaumzucht vermehrt die Hilfsquellen einer lufrativen Bobenausnutung, und bient burch ihren Ginflug auf die Berbefferung ungunftiger Berhältniffe bes Klimas und ber örtlichen Lage mittelbar bem Landbaue jur Stüte. Bäume an Strafen und Wegen gereichen einer einförmig-öben Gegend jur Rierbe, nüten burch Beschattung Menschen und Thieren, dienen als Wegweiser in schneebedeckten Fluren, und bringen, wenn es zugleich Obstbäume find, auch durch die Frucht eine in Anbetracht des benöthigenden Raumes, fehr beträchtliche Bobenrente. Dieselben Zwede erfüllen bie Obstbaume auch auf fonft nuplos liegen= den Feldrainen. Teich= und Wiesenrändern oder als Grenzmarken; noch bobere Bedeutung haben fie in geschloffenen Pflanzungen auf durren Berglebnen und Hutweiden, wo sie nicht nur durch ihren Fruchtertrag, fondern auch durch die Frijche ihrer Beschattung und Ausdunftung auf den Graswuchs wohlthätig einwirken; und felbst in regelmäßig schütterer Bflanzung auf ben gepflügten Ader laft fich ohne merklichen Gintrag für die Feldfrüchte, ja mit vielem Ruten für diefe, wie es bei uns und in vielen Gegenden Deutschlands die Erfahrung lehrt, eine fehr einträgliche Obstultur mit tem Salm=, Sad= und Futtergewachebaue in Berbindung bringen. Die Obstbaumzucht in Di efer Bedeutung murdigend, muß aber auch ber Landwirth bavon Kenntnig nehmen, welche Gat= tungen und Arten von Fruchtbäumen fich für Die vorhandene Bobenart, Lage und Rulturweise vorzüglich eignen, welche mehr ober weniger Beschattung geben, welche Sorten im angezeigten Falle boberen Ruten und längere Ausdauer versprechen. Wir wollen diese Fragen furz beantworten, und vorzüglich basjenige hervorheben, was in ben Lehrbüchern über die Obstbaumzucht gewöhnlich nur obenhin berührt wird. Die bier angeführten Fruchtbäume sind daber nur jene, die außerhalb ber Gartenkultur von Bedeutung find, und in Bezug auf ihre Anfpruche jum gludlichen Gebeiben, auch unter minder gunftigen Berbaltniffen, noch bankbar ihre Pflege lohnen. Sieher gehören:

Der Apfelbaum, verlangt im Allgemeinen einen guten, mäßig tiefen und kühlen Boden; Lehmfand mit etwas Mergel oder Kalkgehalt, wenn auch der Untergrund schwer durchdringbar wäre, ist ihm der zuträglichste. Für Anlagen im Freien auf Straßen, Feldern, Rainen u. s. w. eignen sich vorzüglich jene Sorten, die keine besonders geschützte Lage verlangen, und deren Blüthe gegen rauhe Windstriche nicht zu empfindlich ist; auch wählt man gerne Wirthschaftsobst, oder solches, das zum Dörren, oder zur Mostbereitung sich eignet, oder sonst im Verkaufe leicht Absat sindet. Als die vorzüglichsten sür diesen Zweck sind zu

empsehlen: Als Mostäpfel der Winterborstorfer (Mneschensker), der englische Goldpepping, die meisten Reinettenarten, der Baradies=, der Champagner=, der Pfund= oder Tettenapfel, der Edelkönig, der Stettiner, der Gräfensteiner, Winter=goldparmäne, Rosenapsel, Prinzenapsel, der Rambour= oder Lüttigerapsel und besonders der braune und weiße Mota=apsel; ferner als Stürmen trozend zur Anpflanzung ins Freie: der Herbstreitling, der große Backenapsel, der Lupken=, der Wilhelmsapsel, die berliner Schafnase, der rothe Augustiner, der gelbe und grüne Gulderling, der Erdbeer=, Zigeuner= und polnische Zimmetapsel, der böhmische Som=mer= und Winter=Rosenapsel, der rothe und der Herbstbor=ftorfer, die Lederreinette, der Brustapsel, der Konstanzer=

apfel, ber Epperling u. f. w.

Der Birnbaum begnügt fich mit minder gutem, auch nicht talt= haltigem Boden, gedeiht am besten in Lehm, liebt aber einen sehr tiefen Untergrund, weil er gerne sentrechte Bfahlmurgeln treibt. Dem Mangel an durchdringbarem Untergrund läßt fich oft durch tiefes Rigolen, durch Entwässerung und burch große Setgruben ober Wahl ber Sügelver= pflanzungsweise abhelfen. Bon Birnen eignen fich auf Straken und Alleen, wegen ihrer schlanken ppramidalen Baumform: Die Dusta= teller=, Salzburger= und Herbstbutterbirne, die August= birne, tie englifde grune Binterbirne, die Bermann8=, Rain=, Raifer= und Champagner=, dann die grune Doft= birne; dagegen paffen auf Feldraine und auf freie Unhöhen: die Magdalenenbirne, Sommerbergamotte, die Abmiral8= birne, die Bildlinge von Motte und von Montigny, Die Beifhirten=Sommerbutterbirne und Birgouleufe, Ro= berte Mustateller, Die gelbe Weinbirne, Die Ananasbirne, bie Winterbergamotte, Gierbirne, frühe Bermannsbirne, Pomerangen=, Schneider= und Rompotbirne, dann die Schmalzbirne und Bogenäckerin.

Unter den Pflaumen ist es vorzüglich der Zwetschkenbaum mit blauer, eiförmiger Frucht, der das überall verwendbare und verstäuflichste Wirthschaftsobst liesert. Dieser Baum dauert nicht so lange, als der Apfel und Birnbaum, trägt aber früher und reichlicher, und wird leichter (durch Wurzelausläufer oder Samen) vermehrt. Seine Ansprüche auf Bodengüte sind mäßiger, als die des Apselbaumes, doch lohnt er einen Standort in gutem Boden, wie natürlich, mit verhältnismäßig überwiegender Vergestung durch Menge und Güte der Frucht, weßhalb seine Anpslanzung in Gärten, an Felds und Wiesenrändern und auf Aleen vortheilhaft, und sein Gedeihen sast unter allen klimatischen Verhältnissen zu rühmen ist.

Der Ririchbaum gebeiht beffer in Gebirgegegenden und auf freien Unboben, als in flachen fruchtbaren Ebenen, weil er vorzüglich einen luftigen Standort, mehr leichten als bindigen Boten liebt und felbst in Sand und zwischen Steinfelsen noch freudig wachft. Für Alleen und Straffen eignen fich die bochstämmigen und schöne Kronen bilbenben Süftirfchen (fowohl bie aus Rernen gezogenen wilben, als bie verebelten) beffer als die Sauerfirschen. Unter ienen find Die veredelten Berg= und Anorpelfirschen Die empfehlenswerthesten wegen der vorzüglichen Gute und Haltbarteit ihrer Frucht sowohl als auch ber etwas später eintretenben Bluthe, die in rauhen Gegenden feltener von Fruhjahrefroften leidet. Die Sauertirfche (Beichfel), bilbet nur einen fleinen Baum, mit ichwachen meift bangenben Zweigen, macht gerne Ausläufer durch die man fie fortpflanzt und eignet fich besonders jur Bevflanzung von Sutweiden auf Berglebnen, mo fie burch ihre aum Dörren besonders taugliche Frucht einen febr namhaften Nuten abwerfen tonnen.

Die ebleren Fruchtbäume aus der Gattung des Steinobstes, wie die Pfirsiche, Aprikosen und feinen Pflaumensorten, so wie der in unserem Klima schwieriger aufzuziehende Wallnußund Mandelbaum, gehören mehr der Garkenkultur an; dagegen verdienen der Haselnuß-, der Stachelbeer- und der Ribis-(Johannisbeer) Strauch in der Berwendung zu nutbaren Hedenpslanzungen immerhin die Ausmerksankeit des Landwirths, besonders da, wo der Boden gut, oder aber so leicht und arm ist, daß der Maulbeerbaum in Strauchsorm dem Zwecke der Hedenbildung günstiger wäre.

Die Baumschule. Der Landwirth, ber an der Obstbaumzucht Ruten und Bergnügen erleben will, thut wohl daran, sich den Bedarf an Bäumen selbst zu erziehen, oder doch wenigstens aus der Nähe nur solche anzuschaffen, die unter seinen Augen auswachsen. Ein zur Baumschule geeignetes Fleckhen Land mit mittelmäßigem Boden sindet sich leicht, und schon die Freude an einem selbstgezogenen Baume wie über die erste von ihm gepslückte Frucht lohnt die geringe Mühe reichlich, abgesehen von dem höheren Werthe eines einheimisch gezügelten und aktlimatistrten Setzlings, für den man hinsichtlich der Fruchtsorte sich und Anderen bürgen, und im Fall eines Uederslusses überall Abnehmer und annehmbare Verkaufspreise erwarten kann.

Zur Anlage einer Obstbaumschule, die nach 6—8 Jahren 300 bis 400 versethare Bäume liefern soll, bedarf man keines großen Flächenraumes; fast jeder mäßig große Obst=, Gemüse= oder Grasgarten bietet 100—150 □ Meter unbenütten Bodens der nur gegen die Beschädigung durch Thiere geschützt, und in den meisten Fällen nicht gebüngt, sondern nur umgegraben zu werden braucht. Die Bestandtheile einer solchen Obstbaumschule zerfallen: a) in die Kernschule oder das

Samenbeet, wozu man mit 8-10 - Metern Gartenflache auf einen kon sehr ansehnlichen Bäumebedarf ausreicht, b) in die Piquirtafel zur ersten Bersetung der Pflanzchen, wozu auf jedes hundert heranzuriebender Baume 41/2 DMeter Grund genügen; c) die Wurgelbil= bung &fcule jur zweiten Berfetung ber Wildlinge, Die ben boppelten Raum ber porigen Tafel beansprucht und d) die Beredlungeschule. wohin die vollkommen bewurzelten Unterlagen zur Beredlung und die wurzelechten Bäumchen zur Beranzucht in Die Krone verpflanzt werden; auf 100 berfelben find etwa 14 DMeter Raum erforderlich. Anlage einer folden Pflanzschule muß ein forgfältiges fußtiefes Umgraben und Reinigen von Steinen und Unfrautwurzeln vorausgeben; bas gewöhnlich für nothwendig gehaltene Rigolen ift überflüffig, ja bei etwas mehr durchlaffendem Untergrunde selbst nachtheilig, weil man da= burch die Wurzeln in die Tiefe lenkt und in der hinuntergegrabenen befferen Erbe verwöhnt, mas nicht nur beim Ausheben ber Baumfet= linge die Verletzung oder den Verlust der oft unentbehrlichen stärkeren Burgeln jur Folge hat, sondern auch dem Baume auf seinem eigent= lichen Standorte, bei dem gewöhnlichen Mangel an Bodentiefe, ober bei unfruchtbarem Untergrunde, auf feine ganze Lebensbauer fcabet. Das zwedmäßigste Loderungsmittel, wo die Räumlichkeit es gestattet. ware die Unterwühlung mit einem Untergrundpfluge und nachberige Handbehackung. Gine Düngung ift nur in der Kernschule oder allen-falls auf der Biquirtafel rathsam; dazu aber ift gut verrotteter Kompost zu empfehlen; die übrigen Tafeln bedürfen nur der natürlichen Bodentraft eines gewöhnlichen Feldes, das noch eine Gerstenernte trägt; aus foldem Boben tommen dann die Obsibaume auf jedem Standorte gut fort, weil sie fast überall eine Berbesserung ihrer Lage vorfinden. zu träges Wachsthum in der Baumschule hat man nicht zu besorgen: find nur die Bäumchen in den ersten 3 Jahren durch umsichtiges Wurzelbeschneiden und öfteres Bersetzen zur Bildung recht vieler Saugwurzeln genöthiget worden, fo breiten fie Dieselben in Der fruchtbaren Obertrume fo reichlich aus, daß fie heranwachfen, als hatten fie mit ihren naturlichen Erstlingswurzeln in tiefem und gedüngtem Boden gestanden.

Dem Samenbeet wird die beste und sonnigste Stelle in der Bordergrundseite gegen Osten oder Süden gewidmet; die Saat der Kerne
wird im Herbste vorgenommen, (bei Steinobst am besten sammt dem Fleische der vom Baume reif gefallenen Frucht) und der in gezogenen Kinnen dicht eingestreute Samen 5—6 Emt. hoch mit klarer Erde bedeckt. Der Mäuse wegen ist es gut, unter die Obsterne kleine Kügelchen aus Phosphorteig, und unter die Ueberstreuerde zerhackte Bachholderzweige zu mengen. Um gesunde, sehr alt werdende Bäume zu erziehen, sind die Kerne von wilden Aepseln und Birnen (Holzobst), und die kleinen wilden (Wald = und Bogel =) Kirschen vorzüglicher, als

die Kerne von edlem Obst: auch die Sämlinge der nicht veredelt wer= benden Zwetschken liefern bauerhaftere, weil weniger zum Wurzelausfchlag hinneigende Baume, als die gewöhnlich zum Aussetzen verwende= ten Ausläufer. Nach der Kernfaat werden im nächsten Frühjahre die Bflanzchen, wie fie nach einander mit ihren Samenlappen zum Vorschein kommen, behutsam buscheine ausgehoben, und mit einem Setholze einzeln auf die Biquirtafel verstupft; dabei zwidt man von der zarten noch gang fleischigen Wurzel ben britten Theil ihrer Lünge ab, stedt Die Pflanzchen fogleich in Reihen von 29 Emt. Weite und 14 Emt. Reibendiffang nach ber Schnur auf bas anftogende Piquirbeet, und begiefit sie bei trodener Witterung einigemal mit sehr verdünnter Jauche aus einer feingelöcherten Brause (Seiherkanne). Das so abgeleerte Samenbeet tann ein wenig gedüngt und bis zum folgenden Berbste, wo wieder eine neue Rernsaat stattfindet, mit zu behadendem Salat, Rabieschen, Rohl u. dgl. bepflanzt und ausgenutt werben.

Die Biauirtafel beansprucht für ihre Pflänzchen während des erften Sommers feine weitere Bflege, als ein mehrmaliges Ueberjäten, und, wenn die Obertrume nach Schlagregen vertruftet sein follte, ein leichtes oberflächliches Behaden; zeitig im zweiten Frühjahre aber . werben alle Sämlinge mit einem Spaten ausgehoben, ihre neugetriebenen Pfahlwurzeln mit einem scharfen Meffer bis auf 14-15 Emt. vom Rielansate abgeschnitten, und wieder in Reiben von 29 Emt. Weite, aber auch 29 Emt. weiter Entfernung nebeneinander, einzeln auf die Wurzelbildungsschule übersett. Nicht felten erreichen einzelne Stämmchen schon auf der Biquirtafel bis jum ersten Berbste Die Stärke einer Schreibseberspule; da deren Bahl in gunftigen Sommern zuweilen mehrere Schode erreicht, so braucht man nicht bis zum Fruhjahre zu warten, um folde auf die Wurzelbildungsschule zu verpflanzen, sondern fann sie gleich im Berbste nach bem Laubabwerfen ausheben. und bei geeignetem Wurzelvermögen schon als einjährige Unterlagen während des Winters durch Ropulation veredeln, dann aber im Frühjahre gleich in die Beredlungsschule übertragen.

Die Burgefbilbungsschule. Nach überftandenem zweiten Sommer, mabrend beffen bas Ausjäten bes Untrautes und Die erforberliche Behadung forgfältig geschehen, gelangen die übriggebliebenen Biglinge diefer Tafel, (und zwar alle, ohne Unterschied ber Ausbildung, bamit für die nachriidende Nachzucht wieder Plat werde) zur Uebertragung in die Beredlungsschule. Dazu tann fcon im Berbfte ber Anfang gemacht werben durch Aushebung der federfiel-ftarten oder ftarteren Baumchen. die man mit den Wurzelenden an einem frostfreien Orte in Sand oder Erbe eingräbt, im Winter parthienweise burch Ropuliren veredelt, ihre zu langen oder sentrecht absteigenden Wurzeln wiederholt abstutt, und im Frühjahre, bevor die Evelknospen aufquellen, auf die Beredlungs= oder eigentliche Zuchtschule verpflanzt. Hieber kommen nun auch alle übrigen über den Winter in der Wurzelbildungsschule gebliebenen Bäumschen, so zwar, daß in den 47 Emt. von einander gezogenen Reihen jedem Bäumchen ein Zwischenraum von 32 Emt. daher im Ganzen eine Fläche von 0,15 Meter zu Guten kommt, die für die später folgende Beredlungsarbeit und Pflege den nöthigen Manipulationsraum bietet.

Zur Bersinnlichung der zweckmäßigen Eintheilung einer kleinen Baumschule bieten wir hier eine Planstizze, bei der jede beliebige Bergrößerung, durch Zugabe oder Abnahme von der Beetbreite, freien Spielraum findet. Denken wir uns die Beete in der Richtung A-B

| Samen=<br>A beet | Piquir=<br>tafel! | Wurzelbildungsschule | Beredlung&fcule           |
|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| C                | Ď                 | EE.                  | F nach Bebarf fortgesetzt |

| 12 Meter lang, und die hier angezeigte Breite der Beeinheit per 32 Emt. so bieten sich folgende Berhältnisse: |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Die Tafel C, mit 4 Saatreihen, 1 Meter breit un                                                               | ab 12 | Meter  |
| lang also hinreichend, um über 1000 Sämlinge zu liefern,                                                      |       |        |
| enthält                                                                                                       | 12    | ⊐ Met. |
| Die Tafel D, 1,25 Meter breit und 12 Meter                                                                    |       |        |
| lang, mit 6 Reihen à 21 Cmt. Weite und 11 Cmt.                                                                |       |        |
| Pflanzendistanz, kann 660 Bäumchen fassen auf                                                                 | 15    | ,, ,,  |
| Die zwei Tafeln E, 2,50 Meter breit (ohne Weg)                                                                |       | ,      |
| und 12 Meter lang mit 12 Reihen à 55 Pflanzen                                                                 |       |        |
| nimmt dieselbe Anzahl Bäumchen auf, und beträgt                                                               | 30    | ,, ,,  |
| Die Tafel F, 8 Meter breit gedacht und 12 Meter                                                               |       |        |
| lang, bietet für 17 Reihen à 36 Bäumchen Raum, da=                                                            |       |        |
| her für 612 Stück auf                                                                                         | 96    | ,, ,,  |
| ber für 612 Stüd auf                                                                                          | 15    | "      |
| Es können also auf bem Flächenraume von                                                                       |       | □Met.  |
|                                                                                                               |       |        |

| in 6—8 Jahren gewiß ganz leicht 600, und von da ab alljährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300 verfetbare Obstbäume gewonnen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dies gibt uns ben Anlaß, ben Ertrag einer solchen Baumschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| zu ermitteln. Nehmen wir an: Es sei im 7. Herbste nach ber ersten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kernsaat ein Vorrath von nur 500 vollkommen ausgebildeten Baum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| setzlingen vorhanden; diese in dem mäßigsten Berkausswerthe zu 30 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| betragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| die übrigen noch nicht mit vollständigen Kronen ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sehenen Setzlinge auf der Tasel F, circa 100 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mögen bei dem geringeren Werthe ju 15 fr. gelten für 15 fl fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mun befinden sich aber gleichzeitig, — wenn mahrend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| der 7 Jahre die junge Nachzucht für die übrigen Ta=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| feln der ganzen Baumschule gehörig ergänzt wurde —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tafel E wenigstens 600 Bäumchen à 6 tr. im Werthe von 36 fl. — tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "D" 600 " à 3 " " " 18 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "C " 600 " à 1 " " " " <u>6 " — "</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Es betrüge daher der Bruttoertrag in 7 Jahren 225 fl. — fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erwägen wir weiter, daß in den letzten 4 Jahren, mährend des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bachsthums ber veredelten Bäumchen, noch mehr jungerer Nach=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so ware dieser Nebenertrag gewiß genilgend, um alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werben konnte, so ware dieser Nebenertrag gewiß genilgend, um alle Bearbeitungstoften zu deden: wir wollen aber diesen Bortheil als ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu deden: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als ver= nachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unter= nehmen lediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf drei=                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als ver= nachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unter= nehmen lediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf drei=                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen lediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per 15 fl. — kr. Die Kosten des Umgrabens auf den Taseln CDE                                                                                                                                                      |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als ver= nachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unter= nehmen lediglich zur Last  Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf drei= mal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per 15 fl. — kr. Die Kosten des Umgrabens auf den Taseln CDE durch 7 Jahre zu 1 Arbeitstag à 30 kr 3 " 50 "                                                                                                |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen lediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per 15 fl. — kr. Die Kosten des Umgrabens auf den Taseln CDE durch 7 Jahre zu 1 Arbeitstag à 30 kr 3 " 50 " Die Kosten des Jätens und Behadens in der                                                             |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per 15 fl. — kr. Die Kosten des Umgrabens auf den Taseln CDE durch 7 Jahre zu 1 Arbeitstag à 30 kr 3 " 50 " Die Kosten des Jätens und Behackens in der ganzen Baumschule 2 mal jährlich zu $2^{1/2}$ Arbeitstagen |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen lediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sedigsich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |
| wuchs (wenigstens bis zum 3. Jahre) herangezogen und verwerthet werden konnte, so wäre dieser Nebenertrag gewiß genügend, um alle Bearbeitungskosten zu decken: wir wollen aber diesen Bortheil als vernachlässigt annehmen, und berechnen somit dem ganzen Unternehmen sediglich zur Last Die Kosten der ersten Anlage der Baumschule per 45 fl. auf dreimal 7 Jahre vertheilt, mit einem Drittel per                                                                                                                                                                                                               |

übrig, dieser aber lediglich von einem Areale von 168 Metern. — Ein Heltar als Baumschule in obiger Weise benützt, würde also in 7 Jahren 3928 fl. 57 fr. mithin in einem Jahre 561 fl. 28 fr. an Ertragswerth liesern können! Kann es wohl eine lukrativere Bodensunzung geben als diese? felbst wenn wir zugestehen möchten, daß die Belastungstosten um die Hälste mehr, als oben angenommen, betragen können!

Die Beredlung. Ueber diese enthalten wir uns jeder Umständlichkeit, da es sehr viele und gute Anleitungen dazu gibt, und gegen=
wärtig auch schon in den meisten Landschulen die Kinder in der Obstebaumzucht praktisch unterwiesen werden, wodurch sie zu brauchbaren
Baumschussehissen die genügende Ansbildung erhalten. Wir setzen daher auch als bekannt voraus, auf wie vielersei Art die Beredlung stattsinden könne, und heben nur hervor, daß wir die Methode des Kopulirens, und diesem zunächst das Okuliren und das Schäften allen
übrigen Beredlungsweisen und Künsteleien vorziehen, von dem Pfropsen
in den Spalt aber gänzlich und entschieden abrathen müssen

Das Kopuliren führt am frühesten und sichersten zum Ziele, weil man dazu auf die geeignete Stärke der Wildlinge nur ein, höchsens zwei Jahre zu harren braucht; übrigens bringt es auch noch den Bortheil, daß die Schnittwunden schneller und spurloser, als bei allen übrigen Beredlungsarten, verheilen, daher dem Baume keine Brandstellen vererbt werden, daß man dazu die wenigste, übrigens leicht zu erwerbende Geschicklichkeit, und die kürzeste Zeit benöthigt; daß dasgegen str das Kopulirgeschäft der längste Zeitraum zu Gebote steht, indem man vom Spätherbste bis zum Frühlings-Knospentried im Freien oder im Zimmer, kopuliren kann; daß serner alle Obstgattungen und Arten sich dieser Methode sügen, und der ganze Apparat lediglich in einem scharsen Wesser und schmalen mit Baumwachs bestrichenen Papierstreisen besteht, die später, während bei anderen Beredlungsarten die Nichtlösung des Verbandes oft gesährlich wird, zur rechten Zeit von selbst ausspringen.

Für die Zimmerkopulation werden die Unterlagen im Herbst nach dem Laubabsalle ausgehoben, mit dem Wurzelstocke in seuchten Sand, den man in einer frostsreien Kammer 15-16 Cmt. hoch ausbäuft, einzeln eingeschlagen, nach Zeit und Muße parthienweise veredelt, und wieder in den Sand gestellt, bis die Witterung ihre Aussetzung in die Zuchtschule gestattet. Die übrigen zur Veredlung noch geeigneten Wildelinge werden im März oder April im freien Grunde kopulirt, wobei immer die Vorsorge zu tressen ist, daß jede Obstgattung und Sorte, sowohl von Zimmer= als Grundsopulanten, in einer fortlausenden Baumsschulreihe beisammen zu stehen kommen, mit Zeichen oder Nummernstasseln versehen, und in einem Veredlungsregister vorgemerkt werden,

damit man später in der Lage sei, jede Sorte zu kennen, ihren Anssprüchen auf Boden, Lage und Schutz Rechnung zu tragen, und jedem Lauflustigen für die Aechtheit der Spezies gut zu stehen.

Das Okuliren wird an allen jenen Stämmchen vorgenommen, welche am Ende der Kopulirzeit noch zu schwach erschienen; man befreiet sie zu diesem Zwecke im Frühjahre von den untersten Seitentriesben, und okulirt sie (für unsere Gegenden am besten auf's schlassende Auge), im Juli oder August. Besonders schlanke und stark in's Holz treibende Stämmchen von Aepfeln, Birnen und Süskirschen läßt man auch gerne mit der Beredlung verschont, um sie als Wildlinge in die Krone treiben zu lassen, und dann an den gabelsörmig oder im Oreizack stehen gesassenen Zweigen zu topuliren, wodurch man meistens um ein Jahr früher recht stammgesunde, gerade und dauerhafte, auch gegen den Hasenstag gesichertere Bäume erhält.

Die Angucht wurgelächter Obftbaume aus eblen Stedreifern verdient in größeren Baumschulen alle Beachtung, weil fie gute Baume liefert, die wenn auch abgebrochen ober ftart beschädigt, immer wieder edle Reifer von unten auf treiben, und felbst in ihren Wurzelausläufern dieselben Obstsorten als acht fortpflanzen; diese Methode eignet sich aber weniger für den kleineren Landwirth, dem die erforderliche naturbistorische Kenntnik und Beobachtungsgabe für alles dabei zu Berücksichtigende, und wohl auch die ausdauernde Geduld mangelt. ber Zwergobstbaumzucht, nur für größere Bemufe= und Blumen= garten von wefentlicher Bedeutung, tonnen wir hier nicht jene ausführ= liche Besprechung widmen, die fie in Anbetracht der Gute Des babei erzielten Obstes und der Raumbenutzung verdient; wir begnügen uns daher, unferen Lefern anzudeuten, daß das Wefen des Zwergbaumes von der ihm gegebenen Unterlage (für Mepfel ber Johannisftamm, für Birnen Die Duitte, für Steinfrüchte Die Schlehe und Maha= lebtiriche), und die Bildung seiner Form von der tunft= und zwed= mäßigen Beschneidungsweise abhängt. Daffelbe gilt auch von ber Obstfultur in Geschirren ober ber Topforangerie.

Das Bersetzen der Bänme. Es ist eine als bewährt bekannte Regel, den Obstbaum nie tiefer in die Grube seines Standortes zu versenken, als er zuletzt in der Baumschule gestanden; man benöthigt daher, wo der Untergrund schlecht ist (und das ist doch meistens der Fall, wo Obstbaumanlagen neu gegründet werden), keine tiefen wohl aber 1-1,25 Meter weite Gruben, und die Herbeischaffung von etwas fruchtbarer Erde sir die erste Rahrung der Burzeln. Sind die Setzlinge nach unserer Andeutung unter öfterer Berpstanzung in der Oberstrume der Schule großgezogen, daher reich mit Saugwurzeln versehen, so suchen und sinden sie auch in der Oberkrume ihres desinitiven Stand-

ortes ihre meiste Nahrung, und dringen gleichwohl später, bei erstarkter Krone, in den wenn auch noch so festen Untergrund; um aber dem Baume einen festen Stand gegen Stürme ju verschaffen, gebe man ibm einen starten festeingerammten Bfahl und rings um den Schaft einen tonischen, oben schuffelformig vertieften Erdhaufen statt der gebrauch= lichen flachen Scheibe. Selbst bei gutem Untergrunde und in 0.6 bis 1.0 Meter tief rigoltem Boben ist bas Seichteinseten ber Wurzelfronen vortheilhaft, weil die wichtigsten Ernährungswurzeln mit der fruchtba= reren Bodenoberfläche und mit ber atmosphärischen Luft in näherer Berbindung bleiben und der Baum, wo er in die Tiefe bringen fann, von selbst seiner Reigung folgt, Pfahlwurzeln zu treiben und seine Stellung zu befestigen, ohne dazu einer Anleitung zu bedürfen; auch ist die Düngung solcher seichtliegenden Wurzelverzweigungen leichter. wirksamer und mit weniger Dungmitteln erreichbar, weil es in den meisten Fällen genügt, ben Mist, nach einer oberflächlichen Aufschürfung der Narbe, in der Peripherie der Baumtrone obenauf zu breiten, und daselbst auslaugen und einsaugen zu lassen. Rur bei Obstbaumpflan= zungen, auf deren Boden zugleich die Rultur von Feldfrüchten betrieben. und der daber mit dem Bfluge bearbeitet werden muß, ist das Tiefer= setzen der Bäume julässig, ja nothwendig, damit die wiederholte Beschädigung der Wurzeln durch die Ackerwerkzeuge vermieden werde; dazu muffen aber auch die Baume icon jugendlich in bedeutenderer Bo= bentiefe gezogen worden sein.

Die Obstbaumfeldfultur, wie fie bereits mit febr großem Ruten auf vielen Domainen Böhmens und anderer Länder betrieben wird. vereinigt die Obsttultur mit dem Feldfruchtbau; sie verdient auch von Seiten des fleineren Landwirths mehr Beachtung, als fie bisher genoß, weil bei zwedmäßiger Unlage ohne ben geringsten Nachtheil für ben Felbertrag, ja sogar oft mit Bortheil für biesen, zugleich ein namhafter Nebengewinn für Obst= und Holznutung erzielt, und zunächst die klima= tische Begünstigung der Landwirthschaft erhöht werden fann. pflanzt folche Baume in Reihen von 12-15 Metern Entfernung, baber nur 45-70 Baume auf ein Heftar. Aepfel = und Birnbaume. welche hiezu am häufigsten gewählt werben, muffen möglichst schlantbochstämmig gezügelt und aus folchen Sorten gewählt fein, die mehr ppramidenformig in Die Bobe ale in Die Breite ihre Mefte treiben (wie 3. B. ber Brafensteiner, Gulberling, Seibenapfel, Spihapfel und viele Reinetten, oder die Kaiser=, Mustateller=, Salzburger Birne u. dal.). Unter den Steinobstfrüchten ist hiezu vorzüglich die schwarze und rothe unveredelte Suffirfche, welche wegen ihres fcnellen Buchfes eine werthvolle Holznutzung, und wegen Berwendbarkeit ihrer Früchte zum Dörren und zur Rirschgeiftbereitung einen beträchtlichen Obstertrag abwirft. Auch die Sauerkirsche, namentlich die Oftheimer Weichsel.

und bei gutem kublem Boben felbst die Zwetschle eignen sich zur Zwischenspflanzung in die Aepfels und Birnbaumreiben.

Als die verträglichsten Feldfrüchte zur Kultur in Baumfeldern sind der Roggen, der Hafer und Klee, in leichterem Boden auch der Buch-weizen und die Kartoffeln zu betrachten, da sie bei gehörig schütterem Stand der Obstbäume durch die Baumbeschattung nicht nur am wenigsten berührt werden, sondern den Bäumen auch die Bohlthat des Schutzes gegen kalte Stürme, der Erfrischung in der Sonnenhitze, der Erwärmung in der Kühle der Nächte verdanken, und überdies der von den Bäumen aus-

ftrömenden feuchten Dünfte theilhaftig werden.

Raumverhältniffe der Obstbaume. Da tein Obstbaum gut gebeiht und lange lebt, wenn er nicht ben feiner Große angemeffenen Raum hat, und überdies nur selten und von Jahr zu Jahr schlechter werdende Früchte bringt, so leuchtet von felbst ein, daß bei jeder Obst= baumanlage die Beobachtung ber nöthigen Zwischenraume nicht außer Acht gelaffen werben barf. Auf Felbrainen gibt man ben Baumen Diefelbe Entfernung, wie in Feldbaumanlagen, nämlich auf 12-15 Meter; bei Strafen und Alleen konnen Aepfel= und Birnbaume bis auf 10 ober 8 Meter einander genähert. Zwetschlen= und Weichselbäume aber noch näher gesett, doch muffen hiezu immer schon hubsch starte Bäume mit boch angesetten Kronen ausgewählt werden. In Obfigar= ten, wo meistens der Boden tiefer und beffer, daber der Baumwuchs träftiger ift, sollen Aepfel= und Birnbaume nie dichter als 8,5—10 Meter von einander entfernt, und die Mitte Diefes Zwischenraumes mit Zwetschien, guten Sufpflaumen ober Sauerfirschen, Amorellen 2c. ausgefüllt werben, welche später wenn die Kernobstbaume ben ganzen Raum beanspruchen, Einer nach bem Andern Abschied nehmen, oder ausgerottet werden. In geschloffener Pflanzung von lauter Zwetschen gibt man benfelben gewöhnlich 5,5 — 6,5 Meter Zwischenraum. Für bie Bepflanzung von Berglehnen und Schafweiben auf tablen Abhangen eignen sich Suk= und Sauerkirschen abwechselnd am besten: auch diese sett man am zwedmäßigsten in Entfernungen von 9,5 zu 9,5 Meter und wählt gerne hochgefronte Baume, beren Zweige bas Weidevieh nicht leicht erreichen kann.

Beim Setzen der Bäume find folgende Regeln zu beobachten: Das zu bepflanzende Grundstück ist vorerst in den oben angegebenen Dimenssionen mit Pfählen abzustecken, womit der Standort eines jeden Baumes bezeichnet wird. Beim Ausheben der Gruden ist die gute Erde der oberen Schicht getrennt von der Untergrunderde auf die Seite zu wersen, um mit jener zunächst die Wurzeln des Baumsetzlinges einzudecken. In die Grude wird zuerst der Pfahl festgerammt und an diesen der Baum leicht angelehnt, wobei zu beobachten ist, daß der Pfahl stets als Schutzsur den jungen Baum gegen die Wetterseite stehen muß. Beim ersten

Bebeden der Wurzeln mit Erde ist der Baum wiederholt in vertikaler Richtung zu schütteln, damit dieselbe in alle Zwischenräume dringe. Wenn schon ein vollkommenes Einwersen der Erde auf die Wurzeln stattgesunden hat, so wird die Erde um den Baumstamm herum sestereten und endlich in Schüsselsorm zugeschauselt. Im Ansange sind die Baumsetzinge nur mit einem Bande ganz loder an den Psahl zu besestigen: das ordentliche Andinden — dies geschehe immer in Sorm um das Wetzen des Baumes zu vermeiden — mit Weidenruthen, Stroh, oder Kanken der Clomatis virg., darf erst nach etwa 8—10 Tagen geschehen, wenn sich die Erde in der Baumgrube, und mit ihr der Baum gesetzt hat. Um die Psähle gegen das Absaulen widerstandsstätiger zu machen, werden dieselben an dem Erdende auf 50—60 Emt.

Böbe angebrannt, oder mit Theer gut bestrichen.

Banmidnitt. Es ift ein großer Fehler, wenn man die Rrone eines Obstbaumes durch bichtes Gezweige und durres Solz verwildern läßt, wodurch seinen Früchten, wenn er ja welche trägt, Licht und Sonne entzogen, und ein Ausreifen bes Obstes unmöglich wird; noch gefährlicher ift aber bas Uebermaß im Ausschneiden ber Baume, wenn es in der Meinung geschieht, dadurch benselben das üppige Holztreiben au entwöhnen und fie jum Fruchttragen ju nöthigen. Der Baum foll im Innern seiner Krone luftig und hell gehalten, alles durren oder hindernden Geästes entledigt, und insbesondere von sogenannten Bafferreisern (üppigen Schöflingen aus bem farten Bolge) sofern dieselben nicht zur Berjüngung bes Baumes nothwendig find, gereinigt werben; babei muß aber ber Schnitt, geschehe er mit ber Sage ober bem Meffer, immer tnapp an ber Rinde geführt werben, Damit tein Stum= mel stehen bleibe, der die Markbarre ober ben Brand berbeiführen fann. und die Wunde sich bald vergieße, verwulste (mit neuer Rinde sich überbede). Bei ftart in's Soly treibenben Baumen, Die nicht jum Fruchttragen fich anschieden wollen, hilft bas häufige Beschneiben nicht nur nichts, fondern befördert noch mehr den Holztrieb, weil er in der Eigenheit der Fruchtsorte ober in zu reichlicher Nahrung seinen Grund bat; folche Baume muffen mit bem Schnitte gang verschont werden, wenn sie Fruchtholz ansetzen sollen. Uebrigens vertragen nur Aepfel= und Birnbaume ein maßiges Befchneiten, fo weit es namlich gur Bil= bung und Lichtung ber Krone nothwendig ift; Kirschenbäume aber, und selbst alle Bflaumenarten, werden durch das Beschneiden nur verdorben, indem man ihnen ben Gummifluß zuzieht, besonders wenn die Operation zu einer anberen Zeit, als im Fruhjahre vor bem Safttriebe, vorgenommen wird.

Als empfehlenswerthe Werke zu eingehenderem Studium sind zu nennen: Baltet, prakt. Anleitung zur Obstbaumzucht, F. Joscht, Obst=baumkunde, Dr. Ed. Lucas' ausstührliche Werke über Obstbau, Baumpsslege z., J. G. Beer, Grundzüge der Obstbaukunde u. A. m.

## Pacht und Regie.

Der Umschwung aller landwirthschaftlichen Berhältnisse in den letzten Jahren hat dem Gutsbestiger nur zwei Auswege offen gelassen, um sich im Genusse seiner Bodenrente zu behaupten; er muß ent=weder mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften sein Heil im rationellsten Selbstbetriebe der Wirthschaft suchen, oder seinen Grund und Boden verpachten. Ob das eine oder das andere dieser Erhaltungsmittel den Borzug verdiene, darüber müssen die Geldmittel

und Lotalverhältniffe entscheiden.

3m Allgemeinen sollte man benten, ber Regiebetrieb einer Wirthschaft muffe benn doch mehr Reinertrag abwerfen, als beren Berpachtung, weil der Pachter erft nach Abschlag des Pachtschillings und ber Binfen bes oft nicht unbeträchtlichen Betriebstapitals, nach einem Nettoertrage fich umfeben barf; allein ber große Grundbesitzer bat zu viel verloren, und ju wenig dafür empfangen, um nicht der Mittel ju entbehren, die ihn mit dem Kleinwirthe auf gleicher Produktionsftufe erhalten könnten: er wirthschaftet mittelbar durch Beamte und Diener. die eben jett, wo höhere Intelligenz und Tüchtigkeit gefordert, und auch der Zeitverhältniffe wegen, Allen ein befferes Austommen gewährt werden muß, die Regieverwaltung fo fehr vertheuern, daß feine Broduktionskoften die des Bächters weit überfteigen. Der Domainenbesitzer hat baber jedenfalls einen febr schweren Stand, wenn er fich, bem Rleinwirth gegenüber, behaupten will; zieht man aber noch in Betracht, daß bei jenem auch die Beischaffung und Erhaltung bes Fundus instructus, ber vielen Gebäude und bes Inventars einen verhältnigmäßig großen Aufwand fordert, daß die eblere und zuweilen toftspielia geheate Biebaucht, ohne ftets entsprechend boberen Rupen au gewähren, bedeutende Opfer erheischt, daß die Besteuerung größerer Gebaube, besonderer Bewerbs= und Industriezweige und anderen Gintommens auf feinen Wirth= schafterenten lastet, mabrend ber Rleinwirth davon unberührt bleibt; daß endlich selbst die wichtigste Bedingung eines lutrativen Wirthschaftsbetriebes, die Sandarbeit, einen bedeutend boberen Baaraufwand erfordert, weil er nicht, wie der Bauer und Burger im Rleinen, Roft und Wohnung nebst Lohn dem Tagelöhner reichen tann, so darf man sich in der That nicht wundern, wenn in der Reuzeit so viele Herrschafts= besitzer ganze Landgüter, Maierhöfe, Brennereien und Industriegewerbe, ja selbst die Nutung der Biebheerden in Pacht ablassen, um sich nur ber unerschwinglichen Regiefosten zu entledigen.

Und doch begen wir die Ueberzeugung; daß alle Jene, die sich zu

biesem Hülssmittel gedrängt mähnen, nicht den besseren Theil erwählen, indem es für sie und ihre Nachtommen ersprießlicher wäre, wenigstens ihre gut arrondirten, produktionsfähigen Dekonomiekörper in der Eigenregie zu bewahren, einen zur Neugestaltung des Wirthschaftsbetriebes ersorderlichen, wenn auch entlehnten Geldauswand daran zu wagen, mit wenigen aber ersahrungsküchtigen Gehülsen selbst zu wirthschaften, und allen underusenen Rathgebern, sowie jenen, die nur im Pachtspsteme Heil erblicken, den Schmerz des Abschiedes möglichst zu erleichtern.

Es mufte furmahr nicht mit rechten Dingen augeben, wenn ein Maierhof mit 100 ober mehr hettaren halbwegs fleefähiger Felber, einigen Wiesen und Weiben, mit ben nothburftigen Gebäuden und Wirthschaftsgeräthen, und nur mit der Hälfte des erforderlichen Biehstandes verseben, (Bedingungen, die doch gewiß auf dem geringften ber Landgüter überboten werben) wenn ein folder Wirthschaftskörper nicht mit einigen taufend Gulben fogleich, und ohne biefe nach 2 bis 3 Jahren in folden Betrieb gesetzt werden konnte, daß er einen ungewissen Pachtzins durch einen sicheren und nachhaltigen Reinertrag überwiegt. Man lasse nur einen tüchtigen Wirthschafter (und beren gibt es immer noch, wenn man sie nur aus dem bescheidenen Hintergrunde, unter den oft verkannten Subalternen berauszufinden weiß) mit freien ungebundenen Banden gemähren, feste feinen Diensteifer burch Bertrauen, feine Treue burch Befriedigung eines anftanbigen Mustommens, giebe fein Intereffe burch Zuficherung von Procenten bes gesteigerten Reinertrags in's Spiel, und gewiß, es wird nicht lange bauern, bag er ein lotal paffendes Wirthichaftsibstem mit guter Fruchtfolge in's Geleise bringt, bas Bieh mit Futter, die Felder mit Dunger und die Wirthschaft mit dem hinlanglichen Biebstande verfieht. "Mit Biebstand verfeben, ohne Antauf?" Bewiß! und es bedarf dazu teines Zaubers; er wird das vorhandene Bieh regelmäßig, reichlich, mit fräftigen Futtermitteln nähren, badurch beffen Nutertrag höher bringen, mehr und fräftigeren Dünger erzeugen, als wenn er noch einmal fo viel Bieh folecht fütterte, und fcone taugliche Rach= jucht erhalten. "Und woher Die reichliche Fütterung?" Die wird er dem Rlee und Feldgras, der grünen Hulfenfrucht, den Kartof= feln oder Rüben, und vielleicht auch den Riesenmöhren oder Futtermais verdanten. "Woher aber bann bas Getreibe, wenn die Felder dem Futterbau gehören?" Er wird auf 40 Beltaren Land, das er mit Rlee und Bulfenfruchtbau verbeffert, durch Behadfultur vertieft und lodert, mit zwedmäßig behandeltem Dünger fraftigt und durch Fruchtwechsel im Ertrage erhöht, höchst mahrscheinlich mehr und schöneres Getreibe ernten, als ber vorige Wirthschafter auf 60 Bettaren. "Und ber unvermeibliche Strohmangel?" Dem wird mit einem Drittel bessen abzuhelsen sein, was dem Dreifelderwirth

ber Heuankauf gekostet hat; Streustroh in Borrath kausen ist keine landwirthschaftliche Sünde, wenn es nur zur rechten Zeit geschieht, wo es wohlseil ist. "Wie lang aber vermißt der Gutsherr die Rente?" Kaum so lange, als der zahlungssäumige Pächter gewöhnlich warten läßt; in den ersten zwei Jahren wird sich der Gutsherr mit dem bisherigen Wirthschaftsertrage zufrieden stellen, und später der Berwalter schon dasur sorgen, daß ihm seine Remunerationsprocente vom erhöhten Reinertrage einige hundert Gusden einbringen, und diese von Jahr zu Jahr mit den Gutsrenten sich mehren.

Indem wir hier von dem Grundsate ausgehend, daß die eigent= liche Bestimmung jedes Grundbefiges nur in ber Gelbstbewirthichaf= tung erfüllt werbe, ju Gunften ber Eigenregie gut arrondirter (in ihrem Felderkomplex beisammen liegender) Wirthschaftskörper, unserer Borliebe Ausbrud gaben, haben wir stillschweigend eingeräumt, daß es allerdings auch Fälle geben tonne, wo nicht die Regie, sondern die Berpachtung ben Borzug beansprucht: Maiereien die nicht wenigstens 80 Bettar Felbarea, in der Rabe des Wirthschaftshofes gelegen, umfaffen, lohnen bei ber jetigen Stellung ber meisten Groffbeguterten felten, und nur unter besonders gunftigen Berhaltniffen die Berwaltungstoften; Relber, die weit vom Sofe entfernt find, baber entweder in der Bedachtnahme auf Düngung und Bearbeitung zu turz tommen, oder zu toftspieligen Fuhrenaufwand verursachen, auch schwer überwacht werden können, taugen gleichwenig für einen rationellen Wirthschaftsbetrieb; Die gang kleinen Parzellen endlich, die zwischen fremden Grundstücken zerstreut liegen, die ihrer Geftalt wegen beim Pflügen zu viel Zeitverluft verursachen, ober folde, die ausschließlich vieler Sandbearbeitung bedürfen, find in jedem Wirthschaftstompler störend, daher zweckmäßiger auszuscheiden. Solche Grundftude alfo, und felbst gange Maierhofetorper, wenn fie ber ent= fprechenden Ausbehnung, ober eines abgerundeten Zusammenhanges ent= behren, werden jederzeit durch die Berpachtung beffer ausgenutt, als in der Gigenregie. Selbst den bauerlichen Grundbesitzer tonnen derlei Motive rechtfertigen, wenn er fehr entfernte, ertragsarme ober ungunftig gestaltete Grundparzellen an Rleinwirthe überläft, um seine Arbeits= und Dungfrafte ben befferen Felbern juguwenden, und fich jugleich burch den Pachtvertrag Arbeiter zu sichern; um so mehr konnen fle dem Groß= besitzer die Mittel bieten, seinem dankbareren Grundbesitze mit tonzen= trirter Rraft zu Gulfe zu tommen.

Bur Ausführung ber Berpachtung eröffnen fich bem Gutsbefitzer brei Bege, nämlich die Ablaffung bes ganzen Gutstörpers, ober

ganger Maierhöfe ober einzelner Grundparzellen.

Die Verpachtung eines größeren Landgutes hat aller= bings das Gute für sich, daß für ein solches Objekt nur selten Bacht= werber in Konkurrenz treten, die nicht das hiezu nöthige Kautions-,

Einwands= und Umtriebstapital, und zugleich die erforderliche Intelli= geng und das Ehrgefühl befägen, ihre Berpflichtungen gemiffenhaft gu Bei dieser Berpachtungsweise schwebt ter Eigner noch am erfüllen. wenigsten in ber Besorgnif, bag feine Bebaube vermahrlofet, Die Grundstüde ausgesaugt, die Bachtrenten gefährdet werden, wenn folch ein foliber Bachter fich barbietet; allein ein Landgut, bas die Bebin= gungen einer gebeihlichen Gelbstbewirthschaftung in fich vereinigt, wird doch immer mit größerer Sicherheit und nachhaltigerem Nuten in der Eigenregie erhalten werden tonnen; fehlen ihm aber jene Bedingungen, so verspricht es auch bem Bachter keine Brosperität, es wird keine lohnende Pachtrente erreicht, und der Gutsberr begibt fich auf viele Jahre des Genuffes, auf feinem Besitzthume nach Belieben schalten, ja nur behaglich wohnen zu können, ohne einen anderen Erfat, als Berbruß, Schaben und Sorgen um bie Zufunft bafür zu ernten. sichtigt man nebstbei, daß Bachtluftige auf ganze Landguter fo rar find, daß es schwer ja oft unmöglich ift, die Bermögensumstände, die Befähigung und Redlichkeit beffelben im Boraus verbürgt zu erhalten, fo erklärt fich die feltene Erscheinung folder Bachtvereinbarungen, und die noch feltenere einer allfeitig zufriedenstellenden Trennung am Ende bes Backtes.

Die Maierhöfe=Berpachtung vereinigt alle Bor= und Nach= theile ber erstgenannten Bachtweise, nur mit ber Berschlimmerung, bag hier noch feltener der Fall eintritt, auf Bachter zu ftogen, die, wenn fie Bermogen und Intelligeng besitzen, nicht lieber einen tleineren Besit in's unumschräntte Eigenthum erwerben, als einen forgenvollen Pacht mit größerem Wagniß übernehmen möchten; im Gegentheile aber, wenn sie ohne hinreichende Geldkräfte in berlei Bachtunternehmungen sich ein= laffen, burch übelangebrachten Spekulationsschwindel nicht felten fich und das Pachtgut zu Grunde richten. Ift übrigens der Maierhof nicht gut arrondirt, in seinem Felbercomplex zerriffen und zerstreut, ober wegen anderer Gebrechen in der Eigenregie ertragsarm geblieben, fo eignet er sich auch nicht für einen gewinnsuchenden, daher flug berechnenten Bachter, ober biefer bietet nur eine geringe Bachtrente, läßt wohl gar die mitverpachteten Bebäude in Ruinen verfallen und restituirt ben Bachthof nach Ablauf ber Bachtzeit, (wo nicht schon früher) in einem Buffante, ber ben Eigner in weit größere Berlegenheit fett, als er bann zu überwinden im Stande sein durfte. Uebrigens herrscht auch an Bachtwerbern Diefer Rlaffe empfindlicher Mangel; tenn es gibt feit einigen Jahren mehr Pachtgeber als Bachtnehmer, und Die wenigsten Bachtausschreibungen führen, bei ber geringen Auswahl, zu einem erwünschten Ziele, zumal ba, wo man diefes im Licitationswege, b. h. durch ein Mittel zu erreichen sucht, welches in ben meisten Fällen ben foliden aber bedächtigen, daher munichenswertheften Bachter in den

hintergrund brangt. Bur Erlangung eines folden und zugleich jur Bildung eines foliten Bachterftandes, an bem Defterreich noch fehr arm ift, fteht wohl dem, fein Befitthum nicht felbst bewirthschaften wollen = ben Eigenthumer jenes (burch Soffmann empfohlene) Mittel am leich= teften gur Band, barin beftebend, bag jeber Befiger feinem talentirten und als redlich erprobten bisherigen Beamten burch 2-3 Jahre unter Controlle die bieberigen jabrlichen Regie-Auslagen vorschuftweise verabfolgt, nach beren Ruderstattung und ber Abfuhr bes bisher gewöhnlichen ober eines mäkigen Reinertrages aber bas Superblus dem angebenden Bächter jur Grundung eines eigenen Bermögens überläft, welches benfelben nach wenigen Jahren und bei anfänglich noch erleichterten Rab= lungsbedingungen in ten Stand seten foll felbftftandig zu wirthschaften. Dabei ift naturlich die Ueberlaffung bes fammtlichen Fundus instructus gegen feinerzeitige Ruderstattung beffelben in geboriger Beschaffenbeit zu Ende der Bachtzeit eine Grundbedingung. — So schön und wünschens= werth diese Art Maierhof=Berpachtung auch an sich ware, durfte sie wohl' noch felten in Unwendung tommen.

Die parzellenweise Berpachtung einzelner in Stücke zer= theilter Grunde bleibt unftreitig Diejenige, Die den höchsten Bachtzins erreichbar macht, weil sich auf kleinere Bachtobjette Die meisten Bacht= werber melben, und biefe einander überbieten; aber biefe Ronfurreng tritt doch am häufigsten nur dort ein, wo die Armuth, (wenigstens an Grund und Boden) vorherricht, daber ben Feldern selten eine schonende Behandlung bevorsteht, felten ihnen eine fraftige Dungung zu Theil wird, dagegen aber wegen Mangel an Sicherstellung gar oft ein Theil der Pachtrente verloren geht. Außerdem trifft Diefes Spftem ber Borwurf, daß es im Großen angewandt die Zertrummerung ober ben Berfall der schönsten Maierhofsgebäude ober beren Unbenuttlaffung jur Folge hat, daß die große Bahl ter Bachter die Haltung eines Beamten zur Einhebung, Erequirung und Berrechnung ber Bachtgelber nothwendig, die Kontrollirung der Bachtwirthschaft schwierig macht, und der Gutsberr auf ein zuverlässiges Eingeben der Bachtrente niemals rechnen tann; daß es in häufige Broceffe und dadurch in Rosten ver= widelt, auch zur Berunftaltung ber iconften Aderflächen in ein Quodlibet von hunderterlei Rulturen führt, die bei der Wiedereinziehung eine gute Bewirthschaftung jahrelang ftoren, und endlich bei Glemen= tarunfällen bem Besitzer ein Beer von Rachlagsupplitanten über ben Sals bringt, beffen er fich nicht entledigen tann, ohne Barmbergigfeit zu üben.

Wenn wir aber ber Berpachtung nur in solchen Fällen das Wort reben, wo die natürliche Zerstückelung, die Zerstreutheit oder die entefernte Lage der Felder und der zu kleine Arealtomplex eine Selbstbewirthschaftung unvortheilhaft machen, so bleibt immerhin die parzellens

weise Verpachtungsweise das vorzuziehende Auskunftsmittel, um derlei auch für ben Grokpacht ungeeignete Wirthichaftsobiette am zwechmäßigsten auszunuten, und badurch die Mittel zu gewinnen, ben lobnenden Regieverwaltungszweigen fördernd entgegen zu kommen. Um jedoch die Nachtheile der Berpachtung in Barzellen möglichst zu verrin= gern, ift es rathfam, die Grundzerstüdelung auf ein gewiffes Minimum (etwa auf 2 mindestens 1 Settar meffende Theile) ju beschränten, weil badurch die gang mittellosen Bachtwerber, die nur ein Schwein ober felten eine hungernde Ruh erhalten können, ausgeschlossen und die be= mittelteren Bachter in ben Stand gefett werben, Bachtbedingungen ein= zugehen, die der Berschlechterung der Felder Einhalt thun mögen. Die gewöhnliche Bachtflaufel nämlich, die den Bächter verpflichtet, alle brei Jahre gedüngte Brache zu halten, ist ein Anachronism, und eben bes= balb in den meiften Fallen von entgegengesetter Wirtung; benn bag bei ber bem Bächter hiedurch zur Pflicht gemachten reinen Dreifelber= wirthschaft ein Boberbringen, ja felbst auch nur ein Erhalten ber natürlichen Bobentraft unmöglich fei, ist burch die Erfahrung längst bemahrt, und findet fogar in dem beispielmeifen Borgange ber Guteherren felbst ihre Beträftigung, indem die Meisten berfelben in ihrer Wirthschaftsregie entweder zum Fruchtwechsel bereits eingelenkt haben, ober die Brachflur, ale eine benutte, mit Rlee und Sacfrüchten aller Art ausbeuten. Diefes Borbild ber Auffaffung bes Brachehaltens läfit denn auch der Kleinpachter nicht unbeachtet; er bracht in feiner Weise, indem er Kartoffeln, Rohl, Rüben, Klee, Lein, Sanf, und Gott weiß was noch! in die Brachflur baut, Diefen Früchten aber seinen gangen ober meisten Dünger zuwendet, um ihn ber Winterfrucht zu entziehen; und die unvermeidliche Aufginanderfolge zweier Halmfrüchte. (deren feine mehr die ungeschwächte Dungtraft vorfindet, und inebesondere dem Rlee den ungunftigften Standort hinterläßt), muß um fo mehr zur allmähligen Erschöpfung des Pachtgrundes führen, als biefer bei bem fteten Mangel an Bezugefraften nie eine zeitgemäße Beftellung erfährt, nie die Wohlthat der Bobengahre und atmosphärischen Befruchtung genieft und fortwährend in der feichten Obertrume ausgebeutet wird, während die tiefere Bodenschicht für die Pflanzenernährung un= aufgeschloffen bleibt. Wäre es unter folden Umftanben nicht beffer, bem Bachter bie Bedingniß einer fest gesetten Fruchtfolge vorzuzeich= nen, durch die er gewiffermaßen im eigenen Interesse gezwungen wurde, mit Bortheil für den Bodenwerth feinen Gewinn ju fteigern?

Selbst das Zugeständniß einer Pachtdauer von 9—12 Jahren, statt der üblicheren sechsjährigen, gehört zu den Mitteln die Parzellensverpachtung minder nachtheilig zu machen; es würden sich leichter Pächter sinden, die für die Entwässerung und Bertiefung der Ackerkrume etwas wagen, in der Aussicht, die Früchte davon noch felbst zu genießen;

auch die Zulassung zum Pachte sollte stets das Ergebniß um sichtig er Wahl, nicht der licitatorischen Steigerung sein, da mehr Gewicht darauf zu legen ist, berechnende gute Wirthe zu bekommen, als Schwindler, die, weil sie wenig zu verlieren haben, viel wagen, oder Leichtsinnige, die beim Ueberbieten des Ausrusers auf den Zahltag verzgesen, oder auf ein zweiselhaftes besonderes Glück rechnen. Daraus ergibt sich auch die Nothwendigkeit, mit jedem Pächter insbesondere zu paktiren, wobei man nicht nur dessen Eignung zum Wirthschaften besser kennen lernt, sondern auch Verwahrungen oder Rücksichten in Bezug auf die größere Sicherheit ber Pachtrente und des Pachtgutes beobachten kann, welche bei Kumulativverträgen meistens entsallen.

## Zeidenzucht.

Die Seidenraupe stammt aus Asien, gehört also einem wärmeren Himmelbstriche, als dem unsrigen, an, ist aber seit lange in Deutschland eben so gut eingewöhnt, als der zu ihrer Aufzucht unentbehrliche Maulbeerbaum.

Den Seibenraupen find die Blätter des Maulbeerbaumes mit weißer oder röthlicher Frucht die liebsten; sie fressen zwar auch das Laub des schwarze Beeren tragenden, aber minder gerne, und

liefern bann weniger große und feibenreiche Cocons.

Die Maulbeerbäume werten in Baumschulen zu Setzlingen herangezogen, die nach 4—5 Jahren auf ihren Standort versetzt, und dasselbst hochstämmig, als trichters und lesselsstrmige Bäume, oder strauchsförmig in Hecken oder Gebüschen gezügelt werden. Der Standort für diesen Baum sindet sich überall, wo der Boden und Untergrund dem Eindringen seiner Burzeln nicht widersteht, mag er auch steinig und etwas mager sein; er erfordert nur etwas bessere Ausstüllungserde in die Setzgrube, und einigen Schutz (durch Berge oder Waldstreisen) gegen den Anprall scharfer Nords und Nordwestwinde.

Kuttergewinnung. Ein Maulbeerbaum in bem Alter von 12 bis 15 Jahren kann in der für die Seidenzucht günstigsten Jahreszeit (Mai und Juni), 34—42 Kgr. Blätter liefern; da er jedoch nur alle 2—3 Jahre ganz entlaubt, oder jährlich ihm blos der dritte Theil seiner Blätter entnommen werden darf, wenn er nicht empfindlich Schaben leiden soll, so hat man deren drei zu rechnen, um alljährlich obiges

Bewichtsquantum Laub jur Berfügung ju erhalten.

Rach ber Stärke bes Stammes bemeffen liefert ein wilder Maulsbeerbaum\*) im Durchschnitte ersahrungsmäßig an Futterlaub:

<sup>\*)</sup> Man verebelt ihn auch wegen Erzielung schönerer Blätter.

```
mit 13 Cmt. Durchmeffer 7- 9Rg. | mit 24 Cmt. Durchmeffer 16-18Rg.
                     10—11 ,, 26
                                                      18-20 ...
               ,,
                                                      21-22 "
                     12-13 "
 ,, 18
        ,,
               ,,
                                        ,,
                                                ,,
                     14—16 ,, | ,, 32
                                                      23 - 25 ,,
 ,, 21
               "
                                        ,,
                                               "
     In der Bufch= oder Bedenform gezogen aber gibt ein Strauch:
```

10—15 jährig 3—6 Kgr. | 20—25 jährig 11—14 Kgr. 15-20 ,, 6—11 " 25-30 14 - 17"

Rutterbedarf. Aus einem Delagramm Giern (Samen, Grains) bes Seibenschmetterlings, beren 11,000-13,000 Stud auf ein Defagramm geben, erhalt man, nach Abzug bes normalen Berluftes beim Ausbrüten, etwa 8000 Seidenwürmer zur Aufzucht. Diese verzehren in ber vom Austriechen ber Maden bis jum Ginspinnen ber Raupen erforderlichen Kütterungsveriode von 32-36 Tagen über 180-250 Rar. Maulbeerblätter; es muß also eine Bflanzung von 16-19 Stud boch= ftammiger Baume zu Gebote fteben, wenn pro Baum Die burchschnitt= liche Ernte von 12-18 Rgr. Blatter für eine Campagne gewonnen, und die Aufzucht von 8000 Raupen gefichert werden will. Diefes Futter vertheilt fich, nach Fütterungeversuchen verschiedener Seidenzüchter erhoben und auf die Stückabl von 8000 Seidenwürmern zurückgeführt. auf die fünf Altereftufen der Burmer, wie folgt:

1,5 Rgr. Laub bis zur 1. Häutung mit 1 Kar. bis 2 2. 3,0 ,, 8 ,, 10,0 3. ,, ,, 32 40,0 4. " ,, " 160 ,, " zum Ginspinnen " 200,0 ,,

Als Grundlage weiterer Berechnungen tann man für den Laubbedarf der Seidenwürmer, im großen Durchschnitte, mit ziemlicher Sicherbeit annehmen, daß die 2. Beriode das Doppelte der ersten, Die 3. bas Bierfache ber zweiten, Die 4. bas Bierfache ber britten und Die 5, bas Fünffache ber vierten Beriode erheischt. Demnach waren für das Aufziehen verschiedener Rauvenmengen erforderlich:

| Auf die bestimmte Anzahl von |                                |              |   |   |       | In ber Periode |       |       |           |        |  |  |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|---|---|-------|----------------|-------|-------|-----------|--------|--|--|
| Muf                          | Auf die bestimmte Anzahl von   |              |   |   |       | I              | II    | III   | <i>IV</i> | V      |  |  |
| *****                        | and are advantage another age. |              |   |   |       |                | Rilog | gramm | Blätte    | ;      |  |  |
|                              |                                |              |   |   |       | I              | II    | III   | IV        | · V    |  |  |
| 1000                         | Stiiđ                          | Seibenraupen |   | ٠ | 1,25  | 0,15           | 0,30  | 1,20  | 4,80      | 24,00  |  |  |
| 2000                         | "                              | n ·          | • |   | 2,50  | 0,30           | 0,60  | 2,30  | 9,50      | 46,00  |  |  |
| 3000                         | "                              | "            | • |   | 3,75  | 0,45           | 0,90  | 3,50  | 14,00     | 70,00  |  |  |
| 4000                         | ,,                             | "            | • | • | 5,00  | 0,60           | 1,20  | 4,60  | 19,00     | 92,00  |  |  |
| 5000                         | "                              | "            | • | ٠ | 6,25  | 0,75           | 1,50  | 5,70  | 24,00     | 115,00 |  |  |
| 6000                         | "                              | 11           | • | ٠ | 7,50  | 0,90           | 1,80  | 6,90  | 29,00     | 140,00 |  |  |
| 7000                         | "                              | "            |   | ٠ | 8,75  | 1,05           | 2,10  | 8,00  | 34,00     | 160,00 |  |  |
| 8000                         | "                              | "            | • |   | 10,00 | 1,20           | 2,40  | 9,00  | 36,00     | 180,00 |  |  |

Büchtungslokal. Zur Aufzucht der Raupen aus dem Samen von 1 Dekagramm ist eine für diesen Zweck wo möglich ausschließlich verfügbare Stude oder Kammer, die wenigstens 8 Meter Flächenraum zur Aufstellung des Geräthes darbietet, eine sonnige, trockene Lage hat, durch eine zweckmäßige rauchsreie Heizvorrichtung mit einer Temperatur von 15—20° R. willkürlich versehen, und nach Belieben gelüstet werden kann; dann die Borrichtung eines Gestells aus Latten oder Brettern mit vier übereinander gereihten Abtheilungen, deren jede ungefähr 3,5 Meter Fläche bietet, auf welche die Lagerhürden zu vertheilen kommen; endlich eine Berson, welche die Maulbeerblätter sammelt und regelmäßig herbeischafft, und ein Kind von 10—12 Jahren, das die Regeln der Beaufsichtigung und Pflege der Raupen in Kurzem ersernt und eingeübt haben kann.

Die Pflege. Sämmtliche Berwandlungen, welche die Seidenwürmer vom Ei an, als Maden, Puppen und Schmetterlinge zu durchlaufen haben, gehen in unserem Klima binnen 65—70 Tagen vor sich; je kurzer diese Campagne dauert, desto wohlseiler kommt die gewonnene

Seide zu fteben.

Die grau = glanzenden, gewöhnlich mit einem tlebrigen Ritt auf Bavierbogen befestigten Gier werden, wenn die Begetation fo weit vor= geschritten, daß in 5-6 Tagen auf junge etwa 3 Emt. lange Daul= beerblätter gerechnet werden tann, in ein niederes Papiertaften gethan, mit einem nabelburchstochenen Bapierblatt ober Stud Fliegenleinwand bededt und bei anfänglicher Stubenwärme von 150 R. ber Selbstaus= brütung überlaffen. Diese Temperatur wird alle Tage um einen balben Grad erhöht (so dak sie am 8. Tage ungefähr 19 zeigt) und auf diesem Stande noch 2-3 Tage erhalten. Rach 8-10 Tagen tommen Die Räupchen aus ben Giern fabendunn und gang schwarz zum Borschein; fie friechen sogleich durch die Löcher ber Bededung, um die dort aufge= streuten frischen und zarten Erstlingsblätter des Maulbeerbaumes als Nahrung aufzusuchen. Das Austriechen des ganzen Bolles dauert mehrere Tage, weshalb auch die an jedem Tage geborenen Räupchen ber Reihe nach in 3-4 Rlaffen abgesondert zu werden pflegen; man überträgt fie sammt bem Papiere und bem Laube, auf bem fie fiten, auf eben so viele Burden, nährt die später getrochenen etwas beffer, und halt fie ber Dfenwarme naber, bamit fie fich in ber Starte mit ben übrigen ausgleichen; dann werben alle volltommenen auf einer frischen Hurde vereinigt, die schwach und turz gebliebenen aber, so wie Die blaßfärbigen und zu fpat ausgetrochenen Raupchen ganz beseitigt. Die Burmer muffen nun auf ben ftete reinlich ju erhaltenben Burben forgfältig mit geschnittenen Blattern genährt werben, bie fie bas zulett aufgestreute Futter nicht mehr berühren, worauf (gewöhnlich am vierten Tage) ihr erster Schlaf eintritt. Dieser dauert 1-11/2 Tage, wobei bie Raupen sich abhäuten, und gelbbraun durchscheinend, mit weißen Köpfen zum Borschein kommen. Nach dieser ersten, 5—6 Tage dausernden Lebensperiode gibt man den Würmern täglich 3—4 mal frische, gröblich zerschnittene Blätter in verstärkten Portionen, die man über die Hürden ausstreut; die Raupen färben sich nun lichtgrau, entwickeln immer mehr Wachsthum und Freslust, die nach 4—5 Tagen wieder ein zweiter Schlaf von 48 Stunden und die zweite Häutung ersolgt. Nach deren Verlauf werden die Raupen auf neue und vermehrte Hürden übertragen und noch reichlicher genährt; die Periode des 3. Schlases und der damit verbundenen Häutung tritt nach weiteren 4—5 Tagen ein, und dauert 50—70 Stunden, worauf endlich, wieder nach 5—6 Tagen, der vierte Schlaf beginnt und nach drei Tagen mit der letzten

Bäutung endet.

Die nun folgende 5. Beriode beginnt damit, daß die Seidenwürmer anfangs schmutzigbraun, nach 2-3 Tagen aber, bis auf den Ropf, weiß werden; nun freffen fie durch 8-12 Tage bei fortwährend qu= nehmendem Appetit, weghalb für deffen Befriedigung durch tägliche 7 auch 8 malige Futtervorlage geforgt, dabei aber auch jetzt am meisten auf die Reinhaltung der Burben Bedacht genommen werden muß. Gegen das Ende dieser Beriode hören fle zu fressen auf, werden trage, gegen das Licht gehalten durchscheinend, geberben fich unruhig, fangen an zu flettern, und äußern somit alle Kennzeichen bes bevorstebenben Einspinnens; man ftedt ihnen daber an den Rändern der Burben Birtenreiser zurecht, an welchen sie sich anspinnen, und findet am 11. ober 12. Tage nach der letten Säutung die meisten Raupen im Geschäfte des Einpuppens. Jede Raupe braucht etwa 3 Tage dazu, an denen fie ihre Filetseibe, ihren 300-380 Meter langen Seibenfaben und bie innere filaartige Coconbulle vollendet, und nach 4-5 Wochen darin zur Puppe wird. Dem ganzen Bolte muß wenigstens 8 Tage lang, ohne Störung, zur Bollendung bes Ginspinnens Zeit gelaffen werben. Diese Berhältniffe jufammengestellt liefern folgende Uebersicht einer

Seidenauchteampaque.

#### Seidenzuchtcampagne.

|                      | Nöthige | 200      | iner       | Laub=     | Hürben-  |  |
|----------------------|---------|----------|------------|-----------|----------|--|
| 0.11                 | Wärme   | bes      | ber        | Menge     | Raum     |  |
| Zeitraum             | nach R. | Schlafe8 | Futterzeit | für 8000  | Raupen . |  |
|                      | Grabe   | T        | age        | Kilogram. | □ Meter  |  |
| Bis zum Austriechen  | 15-19   | 8-10     | _          | -         | 0,05     |  |
| Erfte Periode        | 19—17   | 1- 11/2  | 5— 6       | 1-1,5     | 0,5-0,7  |  |
| Bweite ,,            | 1817    | 11/2-2   | 4 5        | 2—3       | 1,5-1,6  |  |
| Dritte ,,            | 1816    | 2-21/2   | 6 7        | 810       | 2,0-2,4  |  |
| Bierte ,,            | 16—15   | 3-31/2   | 7- 9       | 32-40     | 3,0-3,4  |  |
| Fünfte "             | 16—15   | <u> </u> | 8—12       | 160-200   | 5,0-6,0  |  |
| Beit bes Ginspinneus | 15—17   | 8-9      | _          | -         | -        |  |

Der Seibenschmetterling friecht nach 10—15 Tagen aus, um sich zu begatten, und bann auf untergelegte Leinwand ober Papier die Eier zu legen. Ein Weibchen legt deren bis 300. Wenn die zur Fortspflanzung ausgewählten Cocons beseitigt sind, werden die übrigen durch hitz getädtet und die Seide mit der dazu nöthigen Sorgfalt abgehaspelt.

Ein Dekagramm Seibenraupeneier liefert je nach der Reichhaltigsteit und Gitte der Fütterung während der Campagne 16-19 Kgr. Cocons, von denen 450-460 frische, oder 530-550 durch Hige außsetrocknete, auf 1 Kgr. gehen; auß 12 Kgr. Cocons kann 1 Kgr. Seide erzeugt werden, wovon das Kilo 10-12 fl. werth ist. Den Erzeugungskostenpreis von einem metrischen Centner Maulbeerlaub kann man mit 4-5 fl. b. W. veranschlagen; die übrigen Kosten einer Seidenzuchtcampagne für das Gestell, die Heizung nehst dem Cierankause betragen  $2-2^{1/2}$  fl. außer dem Taglohn für 30 Tage bei der Futtersherbeischaffung und Pslege der Währmer.

#### Statik des Landbaues.

Statit, im Allgemeinen, ift die Lehre vom Gleichgewichte im Berhalten ber Rorper ju ihren Rraften.

Unter Statit bes Landbaues versteht man die Lehre vom Gleichgewichte zwischen Entnahme an Pflanzennährstof= fen aus bem Boben (Bobenerichöpfung) und beren Erfat; mit anderen Worten: "bie Feststellung jenes Gleichgewichtes, in welchem alle felbftthätigen ober in Birffamleit gefetten Mittel und Rrafte Des Ader baues unter einander, und in ihren Beziehungen zu den hervor= gebrachten Wirtungen, fich verhalten muffen, wenn der Wirthschaftsbetrieb erfolgreich und nachhaltig lohnen foll." Will der Landwirth über die Bortheilhaftigkeit einer eingeführten oder erst aufzustellenden Fruchtfolge, über seinen ganzen Wirthschaftsbetrieb überhaupt, sich Rechenschaft geben; will er fich über die Nachhaltigkeit gesteigerter Ernten Beruhigung verschaffen - fo foll ibm bie statische Rechnung diefe gemabren; fie foll ihm bas Mittel ftichhaltigfter, felbstauferlegter Kontrole bieten. Db ber heutige Stand ber Wiffenschaft auf diesem Gebiete zu dem Schluffe berechtigt, daß wir nun birett auf's Ziel lossteuern, die trube Aera der Spothesen hinterm Ruden haben und mit vollem Bertrauen den neuen Lehren der "Statit" folgen sollen — wer vermag das im gegenwärtigen Augenblide zu behaupten ober zu negiren? Gewiß aber ift bennoch, daß uns prattischen Landwirthen auch auf biesem Felde die Chemie mit ber Leuchte eifrigster Forschung vorangeht und wir daber nicht zaudern dur=

fen nachzufolgen, die gebotenen Mittel zu benuten, ohne deshalb be= bing ung 8108 auf die gegenwärtigen Satungen zu schwören und in

ben Fehler Des "Schimmelreitens" zu verfallen.

Dag die Statit bes Landbaues zu den wissenswerthesten Dingen bes Landwirthes gehört, ja daß beren Kenntnig und Anwendung aur Lebensfrage in unferer Landguterbewirthschaftung geworben, fann und wird heutzutage fein rationeller Landwirth mehr bestreiten. Done aus dem Rahmen Diefes Wertes herauszutreten, glauben wir bennoch in kurzem Abriffe die geschichtliche Entwickelung ber Statik bes Land baues vorangeben laffen zu muffen, bevor wir an die Darftel=

lung der in neuester Zeit angewandten Principien geben. Als Begründer der Lehre von der Statit gilt Albrecht Thaer, ber, angeregt durch Richthofens "neue Aderbautheorie" zuerst einen idealistischen Makstab für das Blus ober Minus der Bodenfruchtbarteit ersann, indem er das Absorptionsvermögen der Gewächse mit dem Grade ihrer Nährfähigfeit in ein tomparatives Berhaltnig brachte und Die Ab= oder Bunahme an Pflanzennährstoffen im Boden (ben Boben = reichthum) nach Graben tarirte. Thaer mar ber Erfte, ber ben Grundfat aufstellte: Dag Die Rraft bes Bobens burch bas Bachsthum ber Pflanzen vermindert und endlich ericopft werden muffe, in dem Berhaltniffe der in denfelben ent= haltenen Stoffe; vorausgesett, dag biefelben vom Ader abgeerntet und weggeführt werden. \*) 218 Mittel für den Erfas ber bem Boden entzogenen Rraft bezeichnet er:

a) Die Düngung durch Stallmist.

· b) Die Rube des Aders, das Eingrasen, Driesch, die Weidenutzung.

c) Die bearbeitete Sommer= (Schwarz=) brache.

Geftütt auf Ginhof's Analhsen über Die in den Bflanzen ent= baltenen Rahrstoffe, beducirt Thaer gewiffe Berechnungseinheiten für bie einzelnen Bflanzen ihrem Nährstoffe nach, und bezeichnet bie Ernten bes eigentlichen Getreides, mit Rudficht auf ihre nahrenden Bestandtheile und bodenerschöpfende Kraft, dem Bolumen der Körper nach, mit folgenden Werthaiffern:

> Roggen 10 Weizen 13 Gerste 7 Bafer 5

wonach 6 Scheffel ober 516 Bfd. Roggen - 4,61 Scheffel ober 424 Bfd. Weizen - 8,53 Scheffel ober 614 Pfd. Gerste - 12 Scheffel ober 624 Bfo. Safer find. \*\*)

<sup>\*)</sup> A. Thaer, Grunbfate ber rationellen Landwirthichaft 1833, S. 249-264. \*\*) Die Umrechnung ber in bem geschichtlichen Theile enthaltenen Zahlen

Statif. 459

Die erschöpfende Kraft der Hilsenfrüchte stellt er, vorausgesetzt daß sie nicht nacheinander gebaut werden, gleich dem Ersate; während er Kartosseln und Wurzelgewächse der Roggenernte gleichstellt, daneben aber denselben die ersetzende Wirtung der Brache gutschreibt. Die Fähigseit des Bodens, ohne Düngung, Brache oder Weideruhe, per Morgen etwa noch 2 Schessel Roggen, exclusive Samen, zu produciren, nennt Thaer die natürliche Krast des Bodens und tazirt diese, im großen Durchsschnitte, mit 40 Graden, will aber diese Zisser, je nach der eigenthümslichen Beschaffenheit des Bodens, der Lage, der klimatischen Verhältnisse ze. den einzelnen Fällen angepaßt, modisiert wissen.\*)

Eine vierspännige Fuhre Dunger (2000 Entr.) wird mit 10 Graden,

eine reine Sommerbrache "", 10 " eine einjährige Aderruhe (Driesch, Klee, Weide) ", ", 10 ", taxirt, sodaß also ein Ader, der 5 Fuhren Olinger, in Brache geführt, erhält, inclusive der mit 40 Graden angenommenen natürlichen Bodentraft. 100 Grade Kraft auszweisen hätte.

Die "anziehende Kraft" des Roggens nimmt er mit 30% der im Ader befindlichen Kraft an und setzt hiebei eine Ernte von 6 Scheffel per Morgen, über die Aussaat, voraus, sodaß also nach dem Verhält=

niffe der nährenden Theile:

1 Scheffel Roggen über die Aussaat 5,0 Grade
1 ,, Weizen ,, ,, ,, 6,5 ,,
1 ,, Gerste ,, ,, ,, 3,5 ,,
1 ,, Hafer ,, ,, ,, 2,5 ,, Kraft aus dem Boden absorbirt.

Ein Beispiel ber Ertragsberechnung aus ber bekannten Boben = fraft:

Ein Boden habe 140 Grade Rraft;

Gerste zieht an 25%; daher 100:25 = 140:x = 35.

1 Scheffel Gerste erforbert 3;5 Grabe Rraft,

folglich: 3,5: 1 = 35: x = 10 Scheffel Gerfte per 1 Morgen.

Ist der Ertrag bekannt und die Bodenkraft der fragliche Faktor,

fo verfährt man umgekehrt:

Der Ertrag per Morgen beträgt 8 Scheffel Weizen über die Aussaat; 1 Scheffel Weizen erfordert 6,5 Grade Kraft, folglich wurden ausgesogen (8 × 6,5) 52 Grade und es bleiben von der oben angenommenen Kraft per 140 Grade noch im Boden übrig 88 Grade.

\*) A. Thaer, "rationelle Landwirthschaft". 2. Band, "Bemerkungen", Seite X und XI. Dann XIV.

in neues Maß und Gewicht schien uns unnöthig, da dieselben bei ben später solgenden, auf neue Grundsätze gestützten Berechnungen außer Berückschung blieben, anderntheils auch die Original-Ansätze jum Zwecke der Darstellung vorzugiehen sind.

Auf diese Art führt Thaer Beispiele für ganze Rotationen durch, um schließlich mit durchschnittlicher Riffer ben Gewinn ober Berluft an

Bobenfraft in Graben auszudruden. \*)

Gleichzeitig mit Thaer arbeiteten Carl v. Bulffen und Beinr. v. Thünen an der Begründung ber ftatischen Rechnung. Bulffen (1815-1847 \*\*) stellt ben Grundsatz auf, daß jede Pflanze aus bem Boden Nahrung ziehe, mithin teine ben Boden eigentlich bereichere, wohl aber fruchtbar machen könne; er nennt die Statit die Lehre ber gegenseitigen Beziehungen bes Ertrages. ber Erschöpfung und Befruch= tung bes Bobens.

In der Annahme der Erschöpfungsgrade weicht Wulffen von Thaer ab und wendet jum erstenmale in ber Ausführung seiner Lebriate ausgiebig bie Algebra an, wodurch er die Ginführung der

statischen Rechnung in die Prazis wesentlich erschwerte.

B. v. Thunen fcreibt in feinem bedeutenden Berte: "Der isolirte Staat" (1826 und 1842) ber Statif bie Aufgabe ju, daß fie ben Berluft an Ertragsfähigfeit, ben ber Boben burch bie Ernten er= leidet, und ben Zuwachs an Ertragsfähigfeit, den berfelbe burch Bufüh= rung von Mift erhalt, für bie verschiedenen Bobenarten in Rahlen anzugeben habe. Auch er brachte einzelne Grundsätze in Formeln. beren Anwendung, oder vielmehr Berwechslung mit jenen von v. Wulffen aufgestellten, zu mancherlei Mifgriffen führte; v. Thunen unterhielt über Statit mit Thaer und Boght einen lebhaften Briefwechsel, der dazu beitrug lebhaftes Interesse für die Sache in weitesten Kreisen zu erweden.

Freiherr v. Boght definirt seine Ansichten in den Hauptsätzen: Rraft bes Bobens ift seine Ertragsfähigkeit, insofern sie von seiner phyfitalifden und demifden Befchaffenheit abhängt (Erdvermögen).

Reichthum (Dungvermögen) bes Bobens ift die in ihm enthal=

tene organische Materie:

Fruchtbarkeit ift bas Brodukt von Kraft und Reichthum. mabrend der Ertrag das Mag für die Fruchtbarteit vorstellt. Im Wefent=

jur Berechnung ber Felbspfteme 1847.

<sup>\*)</sup> Nach ben Thaer'schen Grundsätzen — nur theilweise modificirt burch \*) Nach den Thaer'schen Grundsätzen — nur theilweise modisteit durch Berlickschigung neuerer Pflanzenanalysen — wurde in den früheren Austagen bieses Wertes vorgegangen und der Artikel: "Bodenreichthum" mit der spistematischen Entwicklung und Anwendung auf zwölf verschiedene Fruchtsolgen behandelt, aus welchen sodann in tabellarischer Uebersicht der resultirende Bodenkraftswenin oder Berlust nachgewiesen wurde. Wir konnten, ohne den bestimmten Umsang dieses Wertes zu überschreiten, in dieser Austage die genannten Tabellen nicht mehr ausnehmen, und müssen jene Leser, die sich hieslir interessiren, auf die 3. Austage der "landw. Berhältnisse" S. 65—74 verweisen.

\*\*) d. Wulffen, Bersuch einer Theorie über das Berhältnis der Ernten zc. 1815; Borschule der Statit des Landbaues 1830; Entwurf einer Methodik aur Berechnung der Keldbissene 1847.

Statil. 461

lichen stimmen Boght's Ansichten mit denen seiner Borarbeiter überein. In ähnlichem Sinne, wie die genannten Autoren, theils widerlegend, theils zustimmend oder ergänzend in den Hauptgrundsätzen, jedoch ausführlicher in ihren Definitionen, oder mit Anwendung von Bergleichsstäten auf die praktische Wirthschaft — betheiligen sich in verschiedenen Zeiträumen an dem Ausbaue der Lehre über Statik:

Roppe (1818), Burger (1819), Blod (1823—1837) und v. Riefe (1823), v. Schwerz (1828), Schweiger (1833), Krenfig

(1838 und 1846) und Andere.

Unter den Werken der genannten Männer erregten außergewöhnliches Aussehen: Blod's "Mittheilungen landwirthschaftlicher Ersahrungen, Ansichten und Grundsäte" (1829—1834), worin hauptsächlich
die aussählrlich beschriebenen praktischen Bersuche über Bodenerschöftung
von großem Werthe-für die Statik waren. Als erste Gegner der ThaerWulffen'schen auf die Humustheorie bastrenden Lehre von der Statik,
galten Koppe und Burger; (später auch Kreyßig, Sprengel
u. A.). Koppe rief durch sein vielgelesenes Wert "Revision der Ackerbaushsteme" (1818) eine heftige polemische Kritik Thaer's hervor, die
er in gleich scharfer Weise in seinem "Nachtrag zur Rev. d. Ackerd.—
Syst." erwiederte.

Den Grund zu diesem Streite bot Roppe's Ansicht, daß jede Frucht, nicht blos die Cerealien, denen man bisher fast allein bobenerschöpsende Kraft zuschrieb, in gewissem Berhältnisse dem Boden Kraft entziehe und der Ausspruch, daß migrathene Klee= und Hilsen=

früchte den Boben nicht bereichern.

Burger trat in seinem trefslichen Werke: "Lehrbuch der Landwirthschaft" (1819) überhaupt als Gegner der Statik auf. Sein Ausspruch: Daß die Pflanzen die im Wasser löslichen Rährbestandtheile des Düngers, daher im slüssigen Zustande aufnehmen, vom quantitativen Borhandensein der letzteren im Boden aber der Grad der Produktionsfähigkeit abhinge — gab den ersten Anstoß zum Berlassen der Thaer'schen Lehre, nach welcher die "unzersetzbare, seuerbeständige Erde nur instrumentell zur Schützung und Haltung der Pflanzenwurzel und zur Ausbewahrung der Nahrungsstoffe, nicht materiell als Nahrungsstoff selbst dient."\*)

Den Wendepunkt in der bisherigen Auffaffung der statischen Beziehungen oder vielmehr der Thaer'schen Grundsätze bildete Hlube als preisgekröntes Werk: "Ueber die Ernährung der Pflanzen und die Statit des Landbaues" (Prag 1841). Dieses Werk enthält zugleich den letzten bedeutenden Anlauf im Rampfe für die Humus-Theorie, vermochte jedoch, selbst in seinen schärfsten Angriffen, die Bedeutung der

<sup>\*)</sup> Thaer "rat. Landwirthschft." 1833. Band I, Seite 250.

von I. v. Liebig ein Jahr vorher in seinem epochemachenden Werke: "Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Pflanzenphysiologie" aufgestellten Thesen, welche berusen waren für die Aufschlung des Begriffes "Statik" eine neue Aera zu schaffen, nicht abzuschwächen.

Durch übertriebene Anwendung der Algebra, in deren Formeln Hlubeck seine Anschauungen kleidete, blieb dieses umfassende, mit außersorbentlichem Auswande von Geist geschriebene Werk für die Mehrzahl der praktischen Landwirthe ungenießbar und versehlte demnach auch

feinen 3med.

Bon da ab entbrannte unter den Anhängern der von Sprengel und v. Liebig aufgestellten Mineraltheorie und jenen der Sticksstöfftheorie, — als deren Hauptvertreter galten Boufsingault, E. Wolff, Stöckhardt, Schober, v. Walz, Siegfried u. A. — der endlich, nachdem beide Theile sich in ihren schroffsten Ansichten modificirten, damit endet — Reuning trug mit seiner trefslichen Schrift: "I. v. Liebig und die Erfahrung" (Dresden 1861) viel zur Klärung und Einigung bei —, daß man sich mehr und mehr der Unnahme von I. v. Liebig's Thesen näherte, nach welchen das Hauptgewicht auf Beidüng ung mit Mineralstoffen zu legen sei, vor allem aber zur Geltung kommen müsse, daß alse Rährstoffe der Pflanze vorhanden sein müssen, wenn sie gedeihen soll, daß keiner sehlen darf, und daß ein relativer Borzug des einzelnen nur für lokale Verhältnisse gedacht werden kann.

In der Zwischenzeit dieses Streites (1841—1862) erschien das Werk E. Kleemann's: "Die Statik des Landbaues in ihrer Anwensdung auf die Wasserthaleber Länderei", 1856, welches sich auf, von der 'Thaer'schen Humustheorie wesentlich abweichenden Grundsätzen ausbaute und in dem Hauptsatze culminirte: "Daß die Statik des Landbaues von den Untersuchungen der Pslanzennahrung auf chemischem Wege vollständig unabhängig sei und sich einsach auf die Erfahrung stütze, indem allein die Beobachtung der Erträge durch eine Reihe von Jahren, und unter bestimmten Verhältnissen, das Material zur statischen Rechnung liesere. — Diese anscheinend neue Lehre — thatsächlich bildete sie die Anwendung der Wulffen'schen Sätze auf die Brazis — konnte sich jedoch nicht in der Allgemeinheit durcharbeiten, wenn auch nicht verkannt werden darf, daß die Beobachtungen Kleemann's, mit größter Klarheit dargestellt und in bequeme Berechnungs-Formeln gebracht, für den praktischen Landwirth viel Verlodendes hatte.

Mit der 7. Auflage von Liebig's: "Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Pflanzenphpfiologie" (1862), beginnt ein neuer Abschnitt für die Arbeiten auf dem Gebiete der Statik, welcher bis auf die neueste Zeit reicht; die zahllosen Artikel; und kleineren Statif. 463

Schriften, welche die statische Rechnung zum Gegenstante ihrer Behandlung haben, als minder wichtig übergehend, mussen als selbsiständige Werke, in ihren Hauptgrundsätzen mehr oder minder der Liebig'schen

Lehre folgend, genannt werben:

Die Abhandlung über Statit in Birnbaum's "Lehrbuch der Landwirthschaft" (1863)\*), worin der Berfasser die Statit als "die Lehre von der Ermittelung der zweckmäßigsten Methode der Erhaltung und Steigerung der Fruchtbarkeit der Felder desinirt, und diese in die Lehre von der Erschöpfung und in die Lehre von der Instandhaltung der Necker trennt.

Er führt auf Grund der in demfelben Werke enthaltenen Tabellen über Afchenanalhsen der Pflanzen eine Reihe von Fruchtfolgen durch und erklärt (S. 217) alle Körnerwirthschaften, auch in verbefeferter Form, wenn blos auf Mist bafirt, ausnahmstos als

Ranbwirthschaften.

B. Shumacher will in seinem Werke: "Erschöpfung und Ersat bei dem Ackerbaue" (1866), die Boden ftatik von der Wirthschafts= statik getrennt wissen, was, nach Ansicht der maßgebendsten Autoren auf diesem Gebiete, unzertrennliche Begriffe sind, welcher Anschauung auch wir mit voller Ueberzeugung beipflichten. In den Lehren Schu= macher's ist nichts wesentlich Reues enthalten; am Schlusse Berkes sind ausstührliche Tabellen über mittlere Zusammensetzung der wichtigsten

Bflanzen, Futterftoffe und Düngermaterialien enthalten.

G. Drechsler bringt in seiner: "Statit des Landbaues" (1869) eine aussührliche Aufführung der geschichtlichen Entwickelung der Lehre der Statit, von der Thaer'schen Beriode dis auf die neueste Zeit; er unterzieht sodann die Arbeiten der einzelnen Autoren einer scharfen Kritit und kommt zu seiner "Resorm", worin er kurzweg die Statik, im Lichte der Wissenschaft, als Fiktion erklärt, indem er dieselbe als eine Berechnung, welche darauf hinausläuft, die Differenz zwischen Erschöpfung und Ersat zum Zwecke der Herstellung des Gleichgewichtes zu ermitteln, als praktisch unaussührbar bezeichnet. Schließlich betrachtet er die Ausgabe der Statik als nichts anderes, als eine Berechnung zum Zwecke der rationellen Vertheilung des Düngers.

Ohne die Richtigkeit des legtgenannten Sates zu negiren widerlegt E. Heiden in seinem neuesten gediegenen Werke: "Statik des Landbaues" (1872), S. 97 den Ausspruch Drechsler's, der die Statik als "überwundenen Standpunkt" bezeichnet, auf's Gründlichste und schließt mit folgender Definition über die Aufgabe der Statik

nach bem jetigen neuesten Standpunkte \*\*):

<sup>\*)</sup> Seite 154-155.

<sup>\*\*)</sup> E. Heiben, "Statif bes Landbaues" 1872, S. 108.

Die Statit hat in erster Linie die Beziehungen zwi= ichen ben durch den Bertauf von auf dem Gute erzeugten und den durch den Import von für das Gut gekauften Stoffen fest zust ellen; biernach ift ihre nachste Aufgabe, beibes (ben Export und Import) fo gu normiren, bag zwifden benfelben wenigstens ein Gleichgewicht, nicht jahrlich, fonbern bei Beendigung der betreffenden Fruchtfolge, hergestellt werbe; endlich in welchem Grabe bies burch Butauf von Kutter= oder Düngstoffen am rationellsten zu bewertstel= ligen wäre.

Bur Ausführung diefer Rechnungen muffen die einzelnen Fattoren für dieselben gegeben sein. Es muß daber bie Beschaffen beit ber burch ein But ausgeführten, sowie ber auf bemfelben pro= bucirten, wie ber in baffelbe eingeführten Stoffe bargethan

werben.

Es wurde ichon im Art. "Chemie" (S. 92) im Allgemeinen gesagt, welche Stoffe zum Aufbau ber Pflanzen nothwendig find; wir muffen nun aber auch tennen lernen, aus welchen Rährstoffen sich Die einzelnen Produtte zusammensegen, um aus beren Beschaffenheit zu berechnen, welche Rahrbestandtheile in quanto und quali hiedurch dem Boden entzogen werden, in welchem Grade die Bo= benerichöpfung burch bie Ernten fattfindet, und wie fich ju biefer ber Erfat burch bie Düngung verhalt. Der ficherfte Weg, auf welchem wir diesem Ziele möglichst nabe tommen, ift uns durch die demische Analyse geboten\*), welche - wenn auch die Zusammensetzung

b) nach bem Trodengewichte ber Ernte per 1 Heltar, und c) ben theoretischen (rationellen) nach ber Ermittlung ber Aschenbestanbtheile, welche in ben Gewichtssummen ber Jahresernte bes Wirthschaftsobjettes enthalten find.

unbedingt nothwendig und widmet dieser Frage aussubrliche Behandlung in seinen "Jahrdlich ern" v. I. 1862—1864 und 1875, auf welche wir, sowie auch auf die in obengenanntem Werke enthaltenen Ausstührungen, welche sämmtlich werthoolle Anleitungen sür die praktische Durchsührung der Bodenerschöpfungsberechnung statischen Rechnung) enthalten, hiermit verweisen. Wir halten die Berfolgung des "theoretischen" Weges für vollsommen ausreichend zur Beantwortung der Bodenerschöpfungsfrage, — soweit dies nach der heutigen Aussachung liberhaupt erreichdar — da die sub a und dangesührten Erhedungen und Nachweisungen in jenem nothwendigerweise enthalten, oder vielmehr als Erundlagen zur Berechnung vorangegangen sein müssen. D. B.

<sup>\*)</sup> A. E. Ritt. v. Romers bezeichnet in seinem vortrefflichen Werke: "Die landwirthschaftliche Betriebsorganisation" (2. Auslage, Prag 1876, Abschnitt II, § 21 und Abschnitt IV, § 76.) bie Berechnung ber Bobenerschöhfung als Grundlage zur Erhebung bes jährlichen Düngerbebarfes und empsiehlt hiesur brei Wege:

a) Den empirischen, nach bem Fruchtbau gemäß ber Flache;

Die lette Methobe halt Romers, als Kontrole ber beiben erfteren, für unbedingt nothwendig und widmet dieser Frage ausführliche Behandlung in seinen

Statil. 465

einer Pflanze berselben Gattung und Art nicht die gleiche und in den einzelnen Fällen von der Beschaffenheit und Dungkraft des Bodens, von den klimatischen und Begetations-Verhältnissen, sowie von der Art der Einbringung 2c. abhängig ist — in Mittelzahlen den Gehalt an Mineralstoffen ausdrückt, aus denen jene zusammengesetzt sind.

Jedoch mit der Bestimmung der Felds Ernte allein ist noch nicht Alles geliesert, was die Bodenerschöpfung kennzeichnet, auch sind zur statischen Rechnung für die gesammte Wirthschaft mit dem erhobenen Exsporte und Importe an Feldprodukten noch nicht alle nöthigen Grundslagen geboten; es muß auch Rücksicht genommen werden auf die Aussuhr und Einsuhr thierischer Produkte, mit welcher indirekt eine Bodenerschöpfung oder ein Krastersatz statissiaden. Es werden in thierischen Produkten einem Gute Nährstoffe entzogen oder zugeführt:

a) Durch ben Berkauf ober Ankauf von Bieh (Jung-, Rutz-, Mastrindvieh, Schafe, Schweine) im lebenden ober geschlachteten Zustande;

b) Durch den Verkauf von Milch, oder Erzeugnissen aus derselben,

c) Durch den Verkauf von Wolle.

Endlich ift noch die Einfuhr von Futter= und Dünger= furrogaten (fünstlichen Düngemitteln) und sonstigen Erzeugnissen in

Rechnung zu ziehen,

Folgende Tabelle enthält die mittlere Gehaltsmenge an Wasser, Sticksoff und Gesammtasche, sowie die Zusammensetzung der Asch aus deren wichtigsten mineralischen Rährbestandtheilen, in 1000 Kgr. (= 10 mtr. Entr.) der frischen oder lufttrodenen Substanz von Bodenprodukten, Fabriks-Erzeugnissen und Mbfällen, sowie thierischen Produkten.

#### Cabelle 3nr Berechnung der Erschöpfung und Bereicherung des Bodens.

(Nach E. Bolff.)\*)

Mittlerer Gehalt in 1000 Kgr. ber frischen ober lufttrodenen Substanz.

| Bezeichnung ber Stoffe |                                                      | Waffer                          | Stidftoff                         | Ajde                                 | Rali                             | Rafron                          | Rall                            | Magnefia                         | Phosphor                         | Schwefelfaure            | Rieselfäure                         |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Salm: n.               | Sülfenfrüchte.                                       |                                 |                                   |                                      | Ko                               | NaO                             | CaO                             | MgO                              | P05                              | 803                      | Si0 <sub>3</sub>                    |
| Weizen                 | Frucht<br>Kleien<br>Spreu<br>Stroh                   | 143<br>135<br>138<br>141        | 20,8<br>22,4<br>7,2<br>3,2        | 16,9<br>53,5<br>92,5<br>46,1         | 5,3<br>14,3<br>8,5<br>6,3        | 0,4<br>0,2<br>1,7<br>0,6        | 0,6<br>1,7<br>1,8<br>2,7        | 2,0<br>8,8<br>1,2<br>·1,1        | 7,9<br>27,3<br>4,0<br>2,2        | 0,1                      | 0,4<br>0,5<br>75,1<br>31,2          |
| Roggen                 | Frucht Rleien                                        | 145<br>131<br>130<br>154<br>700 | 17,6<br>23,2<br>5,0<br>2,4<br>4,3 | 17,9<br>71,4<br>84,0<br>40,5<br>16,3 | 5,6<br>19,3<br>5,3<br>7,8<br>6,3 | 0,3<br>1,0<br>0,3<br>0,9<br>0,1 | 0,5<br>2,5<br>3,5<br>3,5<br>1,2 | 2,1<br>11,3<br>1,2<br>1,1<br>0,5 | 8,4<br>34,3<br>5,6<br>2,1<br>2,4 | 0,2<br>0,1<br>1,1<br>0,2 | 0,4<br>1,4<br>69,2<br>22,9<br>5,2   |
| Gerste                 | Frucht                                               | 145<br>140<br>140<br>140        | 15,2<br>4,8<br>4,8                | 22,2<br>48,4<br>120,0<br>41,3        | 4,5<br>8,1<br>9,4<br>9,4         | 0,6<br>0,7<br>1,2<br>1,7        | 0,6<br>1,8<br>12,7<br>3,2       | 1,9<br>3,0<br>1,6<br>1,1         | 7,7<br>8,9<br>2,4<br>1,9         | 0,4<br>0,9<br>3,7<br>1,5 | 6,1<br>23,6<br>86,6<br>21,5         |
| Hafer                  | Frucht<br> Spreu<br> Stroh<br> Grünfutter<br> Krucht | 140<br>143<br>141<br>750<br>130 | 19,2<br>6,4<br>4,0<br>4,8<br>24,0 | 27,0<br>71,2<br>40,4<br>18,8<br>29,8 | 4,4<br>4,6<br>8,9<br>7,5<br>3,4  | 0,6                             | 1,0<br>4,0<br>3,6<br>1,2<br>0,2 | 1,9<br>1,5<br>1,6<br>0,6<br>2,9  | 6,2<br>1,3<br>1,9<br>1,7<br>5,9  | 0,4<br>3,5<br>1,3<br>0,6 | 12,0<br>50,4<br>19,6<br>5,7<br>15,8 |
| Hirse                  | Stroh<br>Grünfutter                                  | =                               | _                                 |                                      | _                                | =                               | =                               | <u> </u>                         | =                                | _                        | =                                   |
| Mais                   | Frucht Rolben (leer) Strob                           | 136<br>115<br>140<br>800        | 16,0<br>2,3<br>4,8<br>3,2         | 13,0<br>4,6<br>41,9<br>12,0          | 9,6<br>4,3                       | 6,1                             | 0,3<br>0,2<br>4,0<br>1,6        | 2,0<br>0,2<br>2,6<br>1,4         | 5,9<br>0,2<br>5,3<br>1,3         | 0,2<br>0,1<br>1,2<br>0,4 | 0,2<br>1,3<br>11,7<br>1,7           |
| Buchwei=<br>zen        | Frucht<br>Stroh<br>Kleien                            | 141<br>160<br>140<br>138        | 14,4<br>13,0<br>27,2<br>35,8      | 11,8<br>51,7<br>34,6<br>23,5         | 2,7<br>24,2<br>11,2<br>9,8       | 0,7<br>.1,1<br>0,7<br>0,2       | 0,5<br>9,5<br>3,4<br>1,2        | 1,5<br>1,9<br>4,6<br>1,9         | 5,7<br>6,1<br>12,5<br>8,6        | 0,2<br>2,7<br>1,0<br>0,8 | 0,1<br>2,9<br>0,7<br>0,2            |
| Erbsen                 | Frucht<br>Rleien<br>Stroh<br>Grünfutter              | 140<br>143<br>815               | 10,4<br>5,0                       | 22,7<br>44,0<br>13,9                 | 10,3<br>10,1<br>5,1              | 0,2<br>1,8<br>0,5               | 4,1<br>16,2<br>3,5              | 2,2<br>3,5<br>1,4                | 3,1<br>3,5<br>1,5                | 0,9<br>2,7<br>1,1        | 0,9<br>3,0<br>0,2                   |
| Linsen **)             | Frucht<br>Stroh                                      | _                               |                                   | 17,8                                 | 4,9                              | 1,9                             | 0,9                             | 0,4                              | 5,2                              | _                        | 0,2                                 |

<sup>\*)</sup> Dr. Emil Wolff, "Praktische Düngerlehre", Berlin 1874, (S. 192 bis 196). Die Gliederung und Reihenfolge der einzelnen Produkte glaubten wir, der besseren Uebersicht wegen, in Uebereinsimmung mit der Auseinandersolge jener in den Tabellen S. 186 u. 326 dieses Werkes gleichhalten zu sollen. D. B. \*\*) Nach E. Heiben, "Statit", S. 148.

| Bezeichnung ber Stoffe |                                                                    | Waffer                                 | Stidfloff                                  | Midic                                        | Rali                                      | Natron                                 | Raff                                     | Мадиейа                                | Phosphor-                                 | Schwefelfäure                          | Riefelfäure                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                        |                                                                    |                                        |                                            |                                              | КО                                        | Nao                                    | Cao                                      | MgO                                    | P05                                       | 803                                    | Sio                                    |
| Widen<br>Ader=         | Frucht                                                             | 136<br>167<br>160<br>820<br>141<br>150 | 44,0<br>22,7<br>12,2<br>4,8<br>40,8<br>9,5 | 26,8<br>83,7<br>44,1<br>18,1<br>30,7<br>54,5 | 8,1<br>28,3<br>6,3<br>6,1<br>13,1<br>35,3 | 2,1<br>5,6<br>6,9<br>1,2<br>0,1<br>1,3 | 2,1<br>22,8<br>15,6<br>4,9<br>1,5<br>6,8 | 2,4<br>5,4<br>3,7<br>1,2<br>2,2<br>5,9 | 10,0<br>10,7<br>2,7<br>2,3<br>11,9<br>2,7 | 1,0<br>2,8<br>3,3<br>0,6<br>0,8<br>1,2 | 0,3<br>4,9<br>3,6<br>1,1<br>0,2<br>0,3 |
| Bohnen                 | Stroh<br>Grünfutter<br>(Frucht                                     | 180                                    | 16,3<br>—<br>55,2                          | 43,9<br>—<br>34,1                            | 18,5<br>—<br>10,2                         | 1,1<br>0,1                             | 9,8<br>-<br>3,0                          | 3,3<br>-<br>4,0                        | 3,2<br>—<br>14,3                          | 1,6                                    | 3,2<br>-<br>0,2                        |
| Lupinen                | Schoten Strob Grünfutter                                           | 150<br>165                             | 7,8<br>9,2<br>—                            | 18,1<br>41,4                                 | _                                         | <u>-</u> -                             | 3,6<br>14,8                              | 1,5<br>3,6                             | 3,7                                       | 0,5<br>3,0                             | 0,9<br>2,1<br>—                        |
| Sommerg<br>Hillsenfru  | treibe-Stroh .<br>getreibe-Stroh<br>cht-Stroh .<br>oreu (gemischt) | 148<br>142<br>151<br>136               | 2,8<br>4,1<br>11,3<br>6,0                  | 43,s<br>41,6<br>44,0<br>95,0                 | 10,0<br>8,0                               | 1,0                                    | 3,1<br>3,4<br>16,0<br>4,5                | 1,1<br>1,3<br>3,6<br>1,5               | 2,1<br>2,2<br>3,0<br>2,0                  | 1,1<br>1,3<br>3,0<br>2,0               | 27,0<br>21,0<br>3,3<br>75,0            |
| Futte                  | rgewächse.                                                         |                                        |                                            |                                              |                                           |                                        |                                          |                                        |                                           |                                        |                                        |
| Rothflee               | (Samen)                                                            | 150<br>167<br>800<br>150               | 30,5<br>21,3<br>5,3                        | 38,3<br>56,9<br>13,7<br>33,8                 | 13,5<br>18,3<br>4,4<br>12,3               | 1,2<br>0,3                             | 2,5<br>20,0<br>4,8<br>2,5                | 4,9<br>6,1<br>1,5<br>3,9               | 14,5<br>5,6<br>1,4<br>11,6                | 0,9<br>1,7<br>0,4<br>1,6               | 0,5<br>1,4<br>0,3<br>0,8               |
| Weißklee               | Heu                                                                | 167<br>810                             | 23,8<br>5,0                                | 59,8<br>13,6                                 | 10,1<br>2,3                               | 4,5<br>1,0                             | 19,3<br>4,4                              | 6,0<br>1,4                             | 8,4<br>1,9                                | 4,9<br>1,1                             | 2,5<br>0,6                             |
| Luzerne                | {Heu<br>Grünfutter<br>(Samen                                       | 167<br>750<br>160                      | 23,0<br>7,2                                | 62,1<br>18,7<br>38,4                         | 15,3<br>4,6<br>11,0                       | 1,1                                    | 26,2<br>7,9<br>12,3                      | 3,3<br>1,0<br>2,6                      | 5,5<br>1,6<br>9,2                         | 3,7<br>1,1<br>1,2                      | 3,8<br>1,1<br>0,3                      |
| Espar=<br>fette        | {Hen<br>Grünfutter<br>(Samen*) .                                   | 167<br>780<br>87                       | 21,3<br>5,1                                | 45,8<br>12,1<br>25,6                         | 13,0<br>3,4<br>5,2                        | 1,5<br>0,4                             | 16,8<br>4,4<br>1,4                       | 3,0<br>0,8<br>2,9                      | 1,2<br>12,0                               | 0,4                                    | 3,7<br>1,0<br>2,0                      |
| Spergel                | Seu<br>Grünfutter                                                  | 160<br>820                             | 17,0<br>3,7                                | 56,8<br>12,2                                 | 19,9<br>4,3                               | 4,6<br>1,0                             | 10,9<br>2,3                              | 6,9<br>1,5                             | 8,4<br>1,8                                |                                        | 0,8                                    |
| Baftard-<br>flee       | Heu    Grünfutter                                                  | 167<br>815<br>167                      | 24,5<br>5,0<br>18,4                        | 39,7<br>8,8<br>55,7                          | 11,0<br>2,4<br>11,9                       | 1,2<br>0,3<br>1,3                      | 13,5<br>3,0<br>32,6                      | 5,0<br>1,1<br>2,1                      | 4,0<br>0,9<br>4,3                         | 1,6<br>0,4                             | 1,6<br>0,4<br>1,5                      |
| Wundflee               | Grünfutter                                                         | 780<br>160                             | 3,2                                        | 14,7<br>58,4                                 | 3,2<br>21,2                               | 0,3                                    | 8,6                                      | 0,6<br>5,4                             | 1,1<br>3,4                                | 0,3                                    | 0,4                                    |
| Mohar                  | Heu<br> Grünfutter<br> Samen '                                     | 800<br>140                             | 14,3<br>3,1                                | 13,9<br>16,0                                 | 5,0                                       | 0,3                                    | 6,1<br>1,4<br>0,2                        | 1,3<br>2,4                             | 0,8<br>8,1                                | 0,5                                    | 3,9<br>1,2                             |
| Sorgho                 | Heu .<br>Grünfutter                                                | 800                                    | 3,7                                        |                                              | _                                         | <del>-</del>                           | 1,2                                      | 0,5                                    | 0,8                                       | 0,4                                    | 3,7                                    |

<sup>\*)</sup> Nach v. Gohren, "Nat. Ges. b. Filtt.", Leipzig 1872, S. 580.

| Bezeichnun           | g ber Stoffe                                            | Waffer                                 | Stidftoff                                 | Niche                                        | Rali                                      | Matron.                                | Raff                            | Magnefia                               | Phosphor-<br>fance                     | Schwefelfäure                          | Riesetsäure                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      |                                                         |                                        |                                           |                                              | KO                                        | Nao                                    | Cao                             | MgO                                    | Po <sub>5</sub>                        | 803                                    | SiO <sub>3</sub>                          |
| Raigras •<br>Thimo=  | s, Blüthe<br> Heu<br> Grünfutter<br> Heu<br> Grünfutter | 144<br>700<br>143<br>700<br>143<br>700 | 14,2<br>5,0<br>20,4<br>5,7<br>18,3<br>5,4 | 51,5<br>18,1<br>58,2<br>20,4<br>62,1<br>21,6 | 13,2<br>4,6<br>20,2<br>7,2<br>20,4<br>7,4 | 2,3<br>0,8<br>2,0<br>0,7<br>1,5<br>0,5 | 8,6<br>3,0<br>4,3<br>1,5<br>4,5 | 3,3<br>1,1<br>1,3<br>0,4<br>1,9<br>0,7 | 4,1<br>1,5<br>6,2<br>2,2<br>7,2<br>2,5 | 2,4<br>0,8<br>2,3<br>0,8<br>1,8<br>0,6 | 13,9<br>4,9<br>18,5<br>6,5<br>22,1<br>7,7 |
| Delg                 | ewächfe.                                                |                                        |                                           |                                              |                                           |                                        |                                 |                                        |                                        |                                        |                                           |
| Raps .               | Frucht<br>Schoten<br>Stroh<br>Grünfutter                | 120<br>131<br>170<br>850               | 31,0<br>8,5<br>3,0<br>3,7                 | 39,1<br>73,2<br>40,8<br>12,2                 | 9,6<br>11,8<br>11,1<br>4,3                | 3,8<br>1,0                             | 5,5<br>36,3<br>11,6<br>2,3      | 1,5                                    | 16,5<br>3,4<br>2,4<br>1,8              | 0,9<br>7,3<br>3,1<br>0,4               | 0,5<br>1,0<br>2,6<br>0,2                  |
| Lein .               | Samen<br>Samentapfel<br>Stengel                         | 118<br>120<br>140                      | 32,0                                      | 32,6<br>54,7<br>30,4                         | 10,0<br>15,4<br>9,4                       | 3.0                                    | 2,6<br>15,4<br>6,8              | 4,7<br>3,3<br>2,0                      | 13,5<br>4,5<br>4,0                     | 0,8<br>3,4<br>2,0                      | 0,4<br>5,0<br>1,7                         |
| Hanf                 | Samen<br>Stengel                                        | 122<br>150                             | 26,2                                      | 45,3<br>33,2                                 | 9,4<br>4,6                                | 0,4                                    | 10,9<br>20,3                    | 2,6                                    | 16,9<br>2,3                            | 0,1<br>0,7                             | 5,5<br>3,5                                |
|                      | Samen<br> Stengel                                       | 125<br>160                             | 28,0<br>—                                 | 52,9<br>48,6                                 | 7, <sub>2</sub><br>18, <sub>4</sub>       | 0,5<br>0,6                             | 18,7<br>14,7                    | 5,0<br>3,1                             | 16,6                                   | 1,0<br>2,5                             | 1,7<br>5,5                                |
| Senf, Sa             |                                                         | 130                                    |                                           | 36,5                                         | 5,9                                       | 2,0                                    | 7,0                             | 3,7                                    | 14,6                                   | 1,8                                    | 0,9                                       |
| 20aa                 | früchte.                                                |                                        | ا ا                                       |                                              |                                           | _                                      |                                 | •                                      |                                        |                                        |                                           |
| Kartoffeln-          | Rnollen<br>Kraut, reif<br>grün                          | 750<br>770<br>825                      | 3,2<br>4,9<br>6,3                         | 9,4<br>19,7<br>16,5                          | 5,7<br>4,3<br>4,4                         | 0,2<br>0,4<br>0,3                      | 0,2<br>6,4<br>5,1               | 3,3                                    | 1,6<br>1,6<br>1,2                      | 0,6<br>1,3<br>0,6                      | 0,2<br>0,9<br>1,2                         |
| Futter=<br>riibe     | Wurz. Knoll.<br>Samen<br>Kraut                          | 883<br>140<br>907                      | 1,8<br>-<br>3,0                           | 7,6<br>48,8<br>14,1                          | 4,1                                       | 2.9                                    | 0,3<br>7,6<br>1,6               | 1,3                                    | 0,6<br>7,6<br>0,8                      | 0,2<br>2,1<br>0,8                      | 0,2<br>1,1<br>0,5                         |
| Zucker=<br>riibe     | Wurz. Anoll.<br>Samen<br>Araut                          | 816<br>146<br>897<br>840               | 1,6<br>—<br>3,0                           | 7,1<br>45,3<br>18,1                          | 3,9<br>11,1<br>6,5                        | 4,2<br>2,7                             | 0,4<br>10,2<br>2,7              | 2,7                                    | 0,8<br>7,5<br>1,3                      | 0,3<br>2,0<br>0,9                      | 0,1<br>0,9<br>0,7                         |
| Topinam=.            | 'Röpfe<br>Anollen<br>Blätter und<br>Stengel             | 800                                    | 2,0<br>3,2<br>4,5                         | 9,6<br>9,8<br>14,5                           | 2,8<br>4,7<br>3,1                         | l '                                    | 0,9<br>0, <b>s</b><br>5,0       | 0,3                                    | 1,4                                    | 0,7                                    | 0,2<br>1,0<br>3,6                         |
| frant                | lKöpfe<br>Strünke                                       | 885<br>820                             | 2,4<br>1,8                                | 16,0<br>11,6                                 | 6,3<br>5,1                                | 0,9                                    | 3,1<br>1,3                      | 0,6                                    | 1,4<br>2,4                             | 2,4                                    | 0,2                                       |
| Dorfcen '            | Wurz. Knoll.<br> Kraut<br> Wurz. Knoll.                 | 840<br>850<br>909                      | 2,5<br>3,5<br>1,8                         | 11,6<br>25,3<br>7,3                          | 4,7<br>3,7<br>3,3                         | 1,0                                    | 1,3<br>8,4<br>0,8               | 0,3<br>1,0<br>0,3                      | 1,7<br>2,6<br>0,9                      | 1,5<br>3,0<br>0,8                      | 0,1<br>2,6<br>0,1                         |
| Turnips,<br>w. Rüben | Samen<br>Kraut                                          | 125<br>898                             | 3,0                                       | 34,6<br>11,9                                 | 7,6<br>2,8                                | 0,4<br>1,1                             | 6,1<br>3,9                      | 3,1<br>0,5                             | 14,0                                   | 2,5                                    | 0,2                                       |
| Möhren -             | (Wurzel<br>Samen<br>Araut                               | 860<br>120<br>808                      | 2,1                                       | 7,8<br>74,8<br>26,0                          | 2,8<br>14.3                               | 1,7<br>3,5                             | 0,9<br>29,1<br>8,5              | 0,4<br>5,0<br>0,9                      | 1,0<br>11,8<br>1,2                     | 0,5<br>4,2<br>2,0                      | 0,2<br>4,0<br>2,9                         |

| Bezeichnung ber Stoffe               | Waffer            | Stidftoff  | Ujde                | Rafi        | Natron            | Raff               | Magnefia          | Phosphor-          | Schwefelfäure     | Riefelfäure       |
|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                   |            |                     | Ко          | NaO               | CaO                | MgO               | PO <sub>5</sub>    | Sea               | Sic               |
| Cicorie & Burzel<br>Samen<br>Kraut   | 800<br>130<br>850 | 2,5<br>    | 6,7<br>54,5<br>16,5 | 6.5         | 1,1<br>4,6<br>2,9 | 0,5<br>17,3<br>3,2 | 0,3<br>5,9<br>0,4 | 0,s<br>16,5<br>1,o | 0,5<br>2,4<br>1,4 | 0,s<br>0,6<br>0,6 |
| Sandelspflanzen und Wildbaumfrüchte. |                   |            |                     |             |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| ganz. Pflanze                        | 140               | _          | 81,4                | 20,1        | 2,8               | 18,1               | 6,4               | 7,5                | 3,7               | 16,4              |
| Hopfen   Zapfen, Dol-                | 120               | _          | 66.8                | 23,o        | 1,5               | 11,1               | 3,7               | 11,2               | 2,4               | 11,1              |
| Ranten                               | 160               | _          |                     | 11,4        | 1,7               | 12,6               | 2,7               | 4,4                | 1,3               | 3,4               |
| Wein und Most                        | 866               | <b> </b>   | 2,1                 | 1,3         | <u>-</u> -        | 0,1                | 0,1               | 0,4                | 0,1               | -                 |
| Weintrester                          | 650               | _          | 13,9                | 6,1         | 0,2               | 2,9                | 0,7               | 2,5                | 0,6               | 0,2               |
| = Rebholz und                        | 550               |            | 4.0                 |             | ١.                |                    | ۸-                | ۱.                 |                   | ۱.                |
| Reiser                               | 180               |            | 13,0                | 4,0         | 1,4               | 4,5<br>62,8        | 17,7              | 1,6                | 0,3               | 0,2<br>13,5       |
| Tabal-Blätter                        | 492               | _          | 151,0<br>12,0       | 7,1         | 5,1               | 1,4                | 0,1               | 4,8<br>2,7         | 5,8<br>0,3        | 0,3               |
| Eicheln, frisch                      | 560               | _          | 9,6                 | 6,2         | 0,1               | 0,7                | 0,5               | 1,4                | 0,5               | 0,1               |
| Strenmaterialien.                    |                   |            |                     |             |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| Besenpfriemen                        | 250               | _          | 13,6                | 4,8         | 0,3               | 2,2                | 1,6               | 1,1                | 0,4               | 1,3               |
| Binsen                               | 140               |            |                     | 19,0        | 3,1               | 3,6                | 3,1               | 4,3                | 1,3               | 6,8               |
| Buchenlaub                           | 150               | 8,0        | 58,5                | 2,3         | 0,4               | 26,4               | 3,5               | 2,1                | 2,1               | 19,7              |
| Eichenlaub                           | 150               | . 8,0      | 41,7                | 1,4         | 0,3               | 20,3               | 1,7               | 3,5                | 1,8               | 12,9              |
| Farrentraut                          | 250               | -          | 50,7                | 18,0        | 2,1               | 6,2                | 3,5               | 4,2                | 1,8               | 10,3              |
| Fichtennabeln                        | 450<br>200        | 10-        | 32,0                | 0,6         | 0,1               | 4,3                | 0,5               | 1,4                | 0,6               | 22,6<br>4,9       |
| Haibekraut<br>Kastanienlaub (Roß-)*) | 200               | 10,0       | 16,6<br>30,0        | 2,1<br>5,9  | 1,1               | 3,6<br>12,2        | 1,6               | 2,5                | 0,7               | 4,2               |
| Riefernadeln                         | 475               | 5,0        | 18,4                | 1,0         | 0,3               | 6,1                | 1,1               | 1,0                | 0,4               |                   |
| M008                                 | 250               | -          | 19,2                | 2,6         | 1,6               | 2,2                | 1.1               | 0,9                | 1,0               | 5,5               |
| Nußbaumlaub*)                        |                   | _          | 28,0                | 7,6         | <i>-</i>          | 15,3               | 2,8               | 1,1                | 0,8               | 0,6               |
| Riebgräfer :                         | 140               | <b> </b> - | 61,2                | 17,7        | 4,9               | 4,2                | 2,9               | 4,6                | 2,3               | 20,3              |
| Rohrschilf                           | 180<br>150        | 14,0       | 36,7<br>122,3       | 6,8<br>15.0 | 0,2<br>28,1       | 3,3<br>16,7        | 10,0              | 2,3<br>3,8         | 0,6<br>26,3       | 20,0<br>2,5       |
| Gewerbliche Produkte<br>und Abfalle. |                   | ,5         | ,0                  |             |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| Biertreber                           | 768               | 7,8        | 11,7                | 0,5         | 0,1               | 1,3                | 1,0               | 4,1                |                   | 4,6               |
| Buchelluchen                         | 100               | 38,1       | 43,3                | 6,5         | 4,6               | 13,2               | 3,6               | 9,7                | 0,6               | 0,8               |
| Darrmalz                             | 80                | 14,1       | 26,6                | 4,6         | -                 | 1,0                | 2,2               | 9,7                | _                 | 8,8               |
| Gerftenmehl                          | 140               | 16,0       | 20,0                | 5,8         | 0,5               | 0,6                | 2,7               | 9,5                | 0,6               | -                 |
| Grünmalz                             | 475               | 10,4       | 14,6                | 2,5         | _                 | 0,5                | 1,2               | 5,3                |                   | 4,8               |

<sup>\*)</sup> Nach v. Gohren.

|                        |        |           |       |      |          |      |          |                    | -             |                  |
|------------------------|--------|-----------|-------|------|----------|------|----------|--------------------|---------------|------------------|
| Bezeichnung ber Stoffe | Wasser | Stidftoff | Afche | Rafi | Ratron   | Raff | Magnefia | Phosphor=<br>fäure | Schwefelfaure | Kiefelfäure      |
|                        |        |           |       | ,KO  | NaO      | CaO  | MgO      | PO <sub>5</sub>    | 803           | 8i0 <sub>3</sub> |
| Haferschalen           | 140    |           | 34,7  | 4,9  | 0,3      | 1,4  | 1,0      | 1,6                | 1,3           | 23,3             |
| Mantalla Vialan        | 750    |           | 1,8   | 0,3  |          | 0,9  | 0,1      | 0,4                |               | 0,1              |
| Kartoffelschlempe      | 947    | 1,6       | 5,0   | 2,2  | 0,4      | 0,3  | 0,4      | 1,0                | 0,4           | 0,2              |
| Leinölkuchen           | 130    | 45,3      |       | 12,1 | 0,7      | 4,3  | 8,1      | 16,1               | 1,6           | 6,4              |
| Maismehl               | 140    | 16,0      | 5,9   | 1,7  | 0,2      | 0,4  | 0,9      | 2,6                | _             |                  |
| Maisschlempe*)         | 906    |           | 5,0   |      |          | 0,1  | _        | 22,4               | _             | l —              |
| Malzteime              | 92     | 38,4      | 66,7  | 20,6 | 1,2      | 1,9  | 1,8      | 18,0               | 2,9           | 14,7             |
| Mohntucken             | 120    | 52,0      | 76,9  | 2,3  | 2,3      | 27,0 | 6,2      | 31,2               | 1,9           | 4,5              |
| Balmölfuchen           | 100    | 25,9      | 26,1  | 5,0  | 0,2      | 3,1  | 4,5      | 11,0               |               | 0,8              |
| Kapstucken             | 150    | 45,3      | 54,6  | 12,4 | 1,8      | 6,8  | 7,0      | 19,2               | 3,2           | 2,8              |
| Roggenmehl             | 142    | 16,8      | 16,9  | 6,5  | 0,3      | 0,2  | 1,1      | 8,5                | <u> </u>      |                  |
| Rüben = Diffusion8=    |        | ,-        |       |      | ,-       | 1    | '        | (                  |               | 1                |
| schnitte*)             | 948    | 0,5       | 3,3   | 0,3  | 0,1      | 1,1  | 0,2      | 0,2                | 0,1           | 0,7              |
| = Macerationsriid-     |        | .,.       | ,-    | .,.  | ''       | '    | '        | 1 '                | •             | '                |
| ftänbe                 | l —    | _         | _     | _    | _        | l —  | _        |                    |               | -                |
| = Melasse              | 175    | 12,8      | 82,3  | 57.5 | 10,0     | 4,7  | 0,3      | 0,5                | 1,7           | 0,3              |
| = Melaffenschlempe     | 907    | 1,9       | 14,0  | 11,0 | 1,5      | 0,2  | _        | 0,1                | 0,2           |                  |
| - Preflinge            | 692    | 2,9       | 11,4  | 3,9  | 0,9      | 2,8  | 0,7      | 1,1                | 0,4           | 0,9              |
| Wallnußtuchen :        | 136    | 55,0      | 46,2  | 14,3 | <u> </u> | 3,1  | 5,6      | 20,2               | 0,6           | 0,7              |
| Beizenmehl             | 136    | 18,9      | 7,2   | 2,6  | 0,1      | 0,2  | 0,4      | 3,7                | <u> </u>      | -                |
| Thierische Probutte.   |        |           |       |      |          |      |          |                    |               |                  |
| Rubmild                | 874    | 4,8       | 6,2   | 1,5  | 0,6      | 1,3  | 0,2      | 1,7                |               |                  |
| Schafmild              | 860    | 5,5       | 8,4   | 1,8  | 0,3      | 2,5  | 0,1      | 3,0                | 0,1           | 0,2              |
| Rase                   | 450    | 45,3      | 67,1  |      | 26,6     | 6,9  | 0,2      | 11,5               |               |                  |
| Ochsenblut             | 790    | 32,0      | 7,5   | 0,6  |          | 0,1  | 0,1      | 0,4                | 0,2           | 0,1              |
| Kalbsblut              | 800    | 29,0      | 7,1   | 0.8  |          | 0,1  | 0,1      | 0,6                | 0,1           | l : <u>-</u>     |
| Schafblut              | 790    | 32,0      | 7,5   | 0.5  |          | 0,1  | 0,1      | 0,4                | 0,1           |                  |
| Schweineblut           | 800    | 29,0      | 7.1   | 1.5  |          | 0,1  | 0,1      | 0,9                | 0,1           | I — I            |
| Dafenfleisch           | 770    | 36,0      | 12.6  | 5.2  |          | 0,2  | 0,4      | 4,3                | 0,4           | 0,3              |
| Ralbfleifc             | 780    | 34,9      | 12,0  | 4,1  |          | 0,2  | 0,2      | 5,8                | <u> </u>      | 0,1              |
| Schweinefleisch        | 740    | 34,7      | 10,4  | 3.9  | 0,5      | 0,8  | 0,5      | 4,6                | _             | -                |
| Lebenber Dchs          | 597    | 26.6      | 46.6  | 1.7  | 1,4      | 20,8 | 0,6      | 18,6               | _             | 0,1              |
| Lebenbes Ralb          | 662    | 25.0      | 38.0  | 2,4  | 0,6      | 16,3 | 0,5      | 13,8               | _             | 0,1              |
| Lebendes Schaf         | 591    | 22,4      | 31,7  | 1,5  | 1,4      | 13,2 | 0,4      | 12,3               | _             | 0,2              |
| Lebenbes Schwein       | 528    | 20.0      | 21,6  | 1,8  | 0,2      | 9,2  | 0,4      | 8,8                | _             | -                |
| Wolle, gewaschen       | 120    | 94,4      | 9,7   | 1,8  | 0,3      | 2,4  | 0,6      | 0,3                |               | 2,5              |
| = ungewaschen .        | 150    | 54,0      | 98,8  | 74,6 | 1,9      | 4,2  | 1,6      | 1,1                | 4,0           | 3,0              |
| Gier                   | 672    | 21,8      | 61,8  |      | 1,4      | 54,0 |          |                    |               | 0,1              |
|                        |        |           |       |      |          |      |          |                    |               |                  |

<sup>\*)</sup> Nach v. Gohren.

## Mittlere Insammensetzung der wichtigeren Hilfsdüngemittel (Dünger-Surrogate).

(Nach E. Wolff).\*)

| In 100 Theilen nachbe-<br>nannter Düngemittel<br>find enthalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waffer                                                                                                                | Organifche<br>Substanz                                               | Althe                                                                                                        | Stidfioff                                                                                                | Rafi                                                                                  | Natron                                                              | Raff                                                                                                                                | Magnefia                                                                                              | Phosphor=<br>fance                                           | Schweselfänre                                                                                                                              | Riefelfaure und Sanb                                                 | Chior und<br>Fluor                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I. Concentrirte Dünge-<br>mittel.  Ammonial, schwesels.  Apatit, Estremadura- Asche v. Laubholz.  v. Ravelholz.  v. Tors.  v. Brauntoble.  v. Steintoble.  auszelaugte v. Holz Blut, getroductes.  Blutlaugensalz-Riidste.  Chilisalpeter.  Coprolithen bes Grün-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,0<br>0,6<br>5,0<br>5,0<br>5,0<br>5,0<br>20,0<br>14,0                                                                | 5,0<br>5,0<br>5,0<br>5,0<br>79,0<br>11,0                             | 75,0<br>7,0<br>89,0                                                                                          | 20,0<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>11,7<br>1,0<br>15,5                                                     | 0,7<br>10,0<br>6,0<br>1,5<br>0,5<br>0,1<br>2,5<br>0,7<br>11,5                         | 0,3<br>2,5<br>2,0<br>0,8<br>0,4<br>0,1<br>1,3<br>0,6<br>0,5<br>35,0 | 0,5<br>48,1<br>30,0<br>35,0<br>?<br>?<br>24,5<br>0,7<br>18,1<br>0,2                                                                 | 0,1<br>5,0<br>6,0<br>1,5<br>3,2<br>3,0<br>2,5<br>0,1<br>1,2                                           | 37,6<br>6,5<br>4,5<br>0,6<br>0,2<br>0,1<br>6,0<br>1,0<br>5,6 | 58,0<br>0,2<br>1,6<br>1,6<br>1,3<br>8,5<br>5,0<br>0,3<br>0,4<br>4,0<br>0,7                                                                 | 9,0<br>18,0<br>18,0<br>?<br>?<br>20,0<br>2,1<br>22,0<br>1,5          | 1,5<br>0,3<br>0,3<br>0,2<br>—               |
| fanbes Flechsenmehl Gastalf Guano, Baker= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Granat= Gran | 4,3<br>27,8<br>7,0<br>10,0<br>17,2<br>11,8<br>5,5<br>12,0<br>14,8<br>20,0<br>8,5<br>40,0<br>35,0<br>6,0<br>6,0<br>7,0 | 56,6<br>1,3<br>9,2<br>49,0<br>8,2<br>8,4<br>53,4<br>57,9<br>51,4<br> | 81,0<br>33,8<br>80,0<br>34,0<br>30,1<br>33,8<br>80,8<br>25,0<br>60,0<br>49,0<br>91,0<br>84,0<br>60,7<br>63,5 | 0,5<br>8,2<br>0,4<br>0,7<br>9,0<br>7,1<br>13,0<br>—<br>10,2<br>—<br>1,5<br>—<br>1,0<br>0,5<br>3,8<br>3,5 | 0,2<br>1,8<br>0,4<br>0,2<br>0,3<br>0,2<br>2,3<br>—<br>0,1<br>0,3<br>0,1<br>0,2<br>0,1 | 0,5<br>                                                             | 45,4<br>7,0<br>64,5<br>41,5<br>11,3<br>39,1<br>35,0<br>15,4<br>12,5<br>11,0<br>31,0<br>46,0<br>43,0<br>37,0<br>31,3<br>33,0<br>29,0 | 1,0<br>0,3<br>1,5<br>1,5<br>0,6<br>0,5<br>4,6<br>0,5<br>1,2<br>0,1<br>0,3<br>0,5<br>1,0<br>1,0<br>1,0 | 26,4<br>6,3<br>                                              | 0,8<br>0,1<br>12,5<br>1,5<br>0,4<br>18,0<br>3,2<br>0,3<br>0,4<br>1,0<br>0,9<br>0,7<br>1,2<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,1<br>0,1<br>0,1 | 1,6<br>5,0<br>1,7<br>4,0<br>11,0<br>5,3<br>6,5<br>5,0<br>15,0<br>3,5 | 0,3 1,0 0,2 1,8 1,1 0,8 1,3 4,3 3,5 0,3 0,2 |

<sup>\*)</sup> Dr. E. Bolff, "Prattifche Düngerlehre", Berlin 1874. (S. 198-199.) Die mittlere Zusammensetzung ber "thierischen Auswürfe" fiebe S. 97 b. 2B.

| In 100 Theilen nachbe-<br>nannter Diingemittel<br>find enthalten:                                                                                             | Waffer                                                                      | Organische<br>Substanz            | afiche                                                                               | Stidftoff         | Rafi                          | Ratron                                                       | Raff                                                                               | Magnefia                                                           | Phosphor=<br>fanre                                                        | Schwefelsure                                       | Rieselsaure und<br>Sand             | Chlor und<br>Kluor                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Leimkuchen                                                                                                                                                    | 6,5                                                                         | 47,0                              | 46,5                                                                                 | 3,1               | -                             |                                                              | 20,5                                                                               | 2,4                                                                | 3,0                                                                       | _                                                  | 8,0                                 | –                                                    |
| brette) Phosphat, Navasia. Sombrero. Phosphorit, Hannöv. Masianer, reich mittel Bestphäl. Bulver, gefall. Thiere Riibenschlempeschle Rus von Holz Steinkollen | 24,0<br>2,6<br>8,5<br>2,0<br>2,6<br>2,5<br>6,5<br>5,7<br>17,7<br>5,0<br>5,0 | 71,8<br>70,2                      | 49,0<br>92,0<br>91,5<br>94,5<br>97,4<br>97,5<br>91,8<br>37,4<br>73,1<br>23,2<br>24,8 | 6,5<br>1,3<br>2,5 | 0,9<br>                       | 1,0<br>0,8<br>-<br>0,4<br>0,4<br>-<br>0,8<br>4,0<br>0,5<br>- | 18,6<br>37,5<br>43,5<br>37,2<br>45,1<br>40,1<br>21,8<br>18,2<br>2,1<br>10,0<br>4,0 | 0,5<br>0,6<br>0,6<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,9<br>0,4<br>0,4<br>1,5 | 2,1<br>33,2<br>35,0<br>29,2<br>33,0<br>24,1<br>19,7<br>13,9<br>0,3<br>0,4 | 1,0<br>0,5<br>0,5<br>0,3<br>-<br>1,0<br>1,3<br>0,3 | 1,7<br>6,7<br>4,0<br>16,0           | 0,1<br>0,6<br>1,5<br>3,1<br>1,5<br>1,6<br>0,2<br>4,5 |
| Scheibeschlamm b. Zucks. Sobagups Thranabsälle Biehsals Wolffanb= und Absälle                                                                                 | 34,5<br>9,0<br>23,0<br>5,0<br>10,0                                          | 4,0<br>68,4                       | 41,0<br>87,0<br>8,6<br>95,0<br>34,0                                                  | 5,7               | 0,2<br>—<br>—<br>0,3          | 0,6<br>2,2<br>—<br>44,3<br>0,1                               | 20,7<br>34,5<br>3,0<br>1,2<br>1,4                                                  | 0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,3                                           | 1,5<br>0,1<br>2,3<br>—<br>1,3                                             | 0,3<br>41,3<br>—<br>1,4<br>0,5                     | 9,1<br>4,0<br>3,0<br>2,0<br>29,0    | I —                                                  |
| II. Superphosphate.*) Apatit, Estremadura: Guano, Baker: Feru: Rochentoske Knochennesk Knochennesk Fhosphat, Navassa- Sombrero: Phosphorit, Nassauer          | 15,0<br>15,0<br>16,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0                                | 6,2<br>41,9<br>8,0<br>23,8<br>2,5 | 85,0<br>78,8<br>42,1<br>77,0<br>63,2<br>82,5<br>85,0                                 | 0,3<br>2,6        | 0,4<br>0,1<br>2,0<br>0,1<br>— | 0,2<br>0,8<br>1,2<br>0,1<br>0,2<br>?<br>0,5                  | 28,2<br>25,9<br>9,5<br>25,0<br>22,4<br>17,0<br>26,4                                | 0,1<br>0,0<br>1,0<br>0,7<br>0,7<br>0,3<br>0,4                      | 22,1<br>21,8<br>10,5<br>16,2<br>16,6<br>15,4<br>20,2                      | 28,5<br>28,5<br>15,0<br>21,0<br>19,5<br>19,5       | 0,9<br>1,5<br>9,3                   | 0,9<br>0,2<br>1,1<br>0,2<br>?                        |
| reich mittel mittel                                                                                                                                           | 15,0<br>12,0                                                                |                                   | 85,0<br>88,0                                                                         | =                 | 0,5<br>0,3                    | 0,2<br>0,1                                                   | 26,5<br>24,2                                                                       | 0,1<br>0,1                                                         | 19,4<br>16,6                                                              | 25,5<br>19,5                                       | 3, <sub>2</sub><br>13, <sub>5</sub> | 1,8<br>1,3                                           |

In weiterer Aussührung der Frage über Bodenerschöpfung und Ersat halten wir uns im Allgemeinen an die von Heiden aufgestellten Grundsätze und ent= nehmen seinem bereits genannten Werke, "Statit des Landbaues" — dem

<sup>\*)</sup> In den Superphosphaten sind überall als durchschnittlicher Gehalt auf 1 Kilo (Procent) lösliche Phosphorsäure 1,5 Kilo (Procent) masserteie Schwefelsäure gerechnet worden; wenn man daher die angegebene Menge der Schwefelsäure mit der Zahl 1,5 dividirt, so sindet man den meist garantirten Gehalt des Präparates an löslicher Phosphorsäure. Der Rest ist unlösliche Phosphorsäure.

\*\*) Siebe S. 154 d. B.

Statif. 473

aussührlichsten der neueren Beit in dieser Richtung — die eingehendere Anleitung zur Durchsührung der statischen Rechnung. Er unterscheidet bei Aussührung der letzteren auf einem Gute drei Formen, und zwar:

1) Die statische Rechnung der einfachsten Form,

2) die vollständigere statische Rechnung, 3) die vollständige statische Rechnung.

1. Die statische Rechunng in der einfachften Form.

Die erste Aufgabe, welche die statische Rechnung zu lösen hat, ist die, dem Landwirthe darüber Aufklärung zu geben, ob bei dem bestehenden Wirthschaftsspssenen das Gut auf dem statu quo verbleibt, oder ob es bei jenem an Bodennährstossen ärmer oder reicher wird. Für dieses Ziel, welches der Landwirth bei jeder Art gerezelter Buchsührung erreichen kann, genügt es den Gesammtexport der Wirthschaftsprodukte mit dem Gesammte import in Vergleich zu stellen. Es ist hiernach zunächst die gesammte Aussuhrt die har seistaufe von Erzeugnissen des Feldbaues und der Viehzucht besteht, somit in erster Reihe der Verkauf aller Gattungen Körner, Knollen und Wurzelgewächse, serner der Verkauf von Vieh jeder Gattung, sowie an Milch, Käse, Molken, Wolle u. s. w. dem Gewichte nach zu erheben; aus letzterem wird mit Venutzung der vorstehenden Tabellen (Seite 466—470) der Einzeln- und Gesammtgehalt an Pssanzennährstossen berechnet.

In gleicher Beise ist die Summe der Pflanzennährstoffe zu ermitteln, welche durch Einfuhr, aus dem Zukause von Bodenprodukten und Bieh aller Arten, sowie von Fabrik-Erzeugnissen und -Abfällen resultirt.

Endlich ift noch das producirte Wiefenfutter in Rechnung zu ziehen; und zwar, als reine Zufuhr, wenn von ungedüngten Wiesen gewonnen. oder aber, wenn der aus der Wirthschaft gewonnene oder von Auffen augetaufte Dunger jur Wiesenverbesserung nach Menge und Nährstoff= bestandtheilen festgestellt worden, die Differenz der letteren als Einfuhr. dem Gesammtimporte zuzuschlagen. Zeigt die Bergleichung, daß die Gesammtausfuhr und die Gesammteinfuhr — ausgedrütt in Bodennähr= bestandtheilen — sich aufheben, so verbleibt das Gut auf bem statu quo: ift ber Gesammtimport größer, so wird bas Gut verbessert, im umgekehrten Falle verschlechtert. Aus dem auf diese Weise erzielten Refultate ist zu erseben, ob überhaupt Zutauf von Außen nothwendig. ferner welche Bflanzennährstoffe und in welcher Denge biefelben jugu= taufen find; als die wichtigsten find hier Rali und Phosphorfaure ju Will man gesteigerte Ernten erzielen, und zeigt der obige nennen. Bergleich nicht bas nothwendige Gleich gewicht ber Pflanzennährstoffe. so ist ber Zukauf von entsprechenden Ersatzmitteln unbedingt nothwendig.

Ein Beispiel mag das Borgesagte erläutern, wozu wir die fatti= schen Bablen aus der Bewirthschaftung eines größeren Gutscompleres

als Grundlagen anführen und benuten.

| $\overline{}$ |
|---------------|
| *             |
| · •           |
| Rechnung.     |
| ≦`            |
| =             |
| =             |
| 三             |
| Ŧ             |
| =             |
| -3            |
| =             |
|               |
| •             |
| =             |
| 亳             |
| ਢ             |
| Aatifajet     |
| ⋍             |
| =             |
| =             |
| <u> </u>      |
|               |
| <u> </u>      |
| ÷             |
| Art           |
| · •           |
|               |
| 돚             |
| ≅             |
| Ŧ             |
| =             |
| _=            |
| =             |
| Ξ.            |
| einfachen     |
| _             |
|               |
| *             |
| 걸             |
| -             |
|               |
|               |
| =             |
| =             |
| 三             |
| ₹.            |
| ب             |
| Beispiel      |
| -             |
|               |
| •             |
| ď             |

|                   |                         |           |             |        |                  | Sabrgang            | gang        |            |        |                 |        |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|------------------|---------------------|-------------|------------|--------|-----------------|--------|
|                   | Ginfubr                 |           |             | 1874/5 |                  |                     |             |            | 1875/6 |                 |        |
| om<br>Direction   | burch Erfauf:           |           | <b>್</b> ಹೆ | metr.  | KO               | P05                 |             | <i>•</i> 8 | metr.  | KO              | P05    |
|                   |                         |           | Rito        |        | rgoli <b>s</b> e | Rilogramm           |             | Rilo       | Entr.  | Kilogramm       | mmr    |
|                   | Roth                    | 4,11 SMt. | 73          | 3      | 1,7              | 2,5                 | 17,805fft.  | 73         | 13     | 7,3             | 10,8   |
|                   | Berfte                  | = 90,8    | 62          | 3      | 2,3              | 3,9                 | 6,45 =      | 62         | 4      |                 | 3,1    |
|                   |                         | 1         | ١           | 1      | 1                | 1                   | 437,80 =    | 45         | 197    | 86,7            | 122,   |
| Rörner            | Date                    | 1         | ١           | 13     | 4,4              | 7,1                 | I           | 1.         | က      | 6,1             | 2,     |
|                   | Erbsen                  | 1         | I           | l      | 1                | 1                   | 3,85 =      | 20         | က      | 2,0             | 2,     |
|                   | Widen                   | 1         | 1           | 1      | İ                | l                   | 12,82 =     | 20         | 2      | 8,1             | 10,01  |
|                   | Rothffeefamen .         | ı         | l           | 12     | 16,2             | 17,4                | . 1         | 1          | 11     | 14,8            | 15,8   |
|                   | Ddofen                  | 7 Ottlid  | 200         | 35     | 5,9              | 65,1                | 6 @tlid 500 | 200        | 30     | 1,              | 55,    |
| Bieb              | Seiibe                  | _         | 450         | 6      | 1,5              | 16,7                | 1           | ١          | ١      | ۱ -             | ۱<br>  |
|                   | Stöbre (Bibber)         | <b>4</b>  | 9           | 2,4    | 0.4              | 2,9                 | ١           | I          | 1      | I               | 1      |
|                   | Biefenben               | 1         | ١           | 135    | 178,3            | 55,3                | 1           | l          | 45     | 59,4            | 18,4   |
|                   | Rartoffel               | 1         | 1           | I      | - 1              | - 1                 | ŀ           | 1          | 10     | 5,7             | 1,6    |
|                   | Kart. Schlentpe         | ı         | I           | 10,130 | 2228,6           | 1013,0              | i           | 1          | 16065  | 3534,3 1        | 8      |
| Futter            | Ribenschnitten          | ı         | ı           | 2670   | 80,1             | 53,4                | ١           | I          | 5653   | 169,6           | 113,   |
| mittel            | Roggenfleien .          |           | I           | 170    | 328,1            | 583,1               | 1           | I          | 124    | 239,3           | 425    |
|                   | Malgkeime               | 1         | I           | 19     | 39,1             | 34,2                | ١           | ١          | 23     | 47,4            | 41,    |
|                   | Strob (Binter=)         | 1         | i           | 1      | 1                | 1                   | ١           | 1          | 1820   | 1419,6          | 382,   |
|                   | Biertreber              | ١         | 1           | 725    | 36,3             | 297,3               | 1           | 1          | 683    | 34,1            | 280,   |
|                   | Animal, Dinger          | 48 Kubren | 1           | 286    | 180,0            | 94,4                | !           | 1          | 1      | 1               | 1      |
| -aguing           | Rnochemmehl .           | . 1       | 1           | 22     | 4,4              | 510,4               | 1           | 1          | 20     | 10,0            | 1160,0 |
| mitte             | Graps                   | I         | 1           | 202    | ۱.               | 1                   |             | 1          | 200    | 1               | _      |
| Griedenet         | 3                       | •         |             |        |                  | 0                   |             |            | 4      | 100             | 9      |
|                   | Grommet                 | 1         | ١           | 2040   | 6652,8           | 2066 <sub>1</sub> 4 |             | 1          | 2460   | 7207, 2,7238,5  | 2238,  |
| Bestand zu Angles | Bettand zu Anfang d. F. |           |             |        | 9508             | 088                 | 1           | ا          |        | 257.            | 499    |
| ;<br>;            |                         |           |             |        | 2000             | 4000                |             |            |        | 1100            | 777    |
| Summe             | Summe her Ginfuhr       | ı         | -           | 1      | 19968            | 5719                |             |            |        | 19 719 . 6019 . | 6012   |

Aus dem Abschlusse (S. 475) zeigt sich demnach, daß diese Wirthschaft, bezüglich der Einfuhr und Aussuhr an Bodennährstoffen, mindestens im Gleichgewicht steht, ja selbst an Kali einen bedeutenden Ueberschuß

|                         |           |      |        |            | Babrgang | Buvs       |            |        |           |        |
|-------------------------|-----------|------|--------|------------|----------|------------|------------|--------|-----------|--------|
| Austubr                 |           |      | 1874/5 | 2          |          |            |            | 1875/6 | •         |        |
| durch Berkauf:          | 1         | ಡೆ   | metr.  | КO         | POs      |            | <b>105</b> | metr.  | КO        | P0s    |
|                         |           | Rilo | Entr.  | mmargolise | amm      |            | Rito       | Entr.  | Rilogramm | amm    |
| •                       | 202 SAtt. | 71   | 143    | 137,3      | 236,0    | 860 SMt.   | =          | 611    | 586,5     | 드      |
| Felbfriichte Beizen     | 2463 =    | 77   | 1897   | 1005,4     | 1498,6   | 732        | 11         | 564    | 298,9     | 445,6  |
|                         | 1475 =    | 73   | 1077   | 603,1      | 904,7    | 1513 -     | 73         | 1104   | 618,3     |        |
| Deputate   Gerste       | 1545 =    | 62   | 928    | 431,1      | 737,6    | 1660 =     | 62         | 1029   | 463,0     |        |
| Safer.                  | 123 =     | 45   | 55     | 24,2       | 34,1     | 293 =      | 45         | 132    | 58,1      | _      |
| erbsen                  | 163       | 78   | 127    | 124,4      | 109,2    | 130        | 18         | 101    | 99,0      |        |
| tartoffel               | 5675      | 77   | 4370   | 2491,0     | 699,2    | 8681 -     | 11         | 6684   | 3809,     | 드      |
| (Auderrilbe             | 1         | I    | 4682   | 1826,0     | 374,5    |            | I          | 9918   | 3868,0    | 793,4  |
| majaga,                 | 29 @td.   | 200  | 145    |            | •        | 18 Ott     | 200        | 6      | •         |        |
| Stiere                  | 4         | 550  | 22     | 36,0       | 394,3    | 7          | 550        | 11     | 37,0      | 405,5  |
| Bieh- und Rilbe         | 10        | 450  | 45     |            |          | <b>5</b> 6 | 450        | 117    |           |        |
|                         | 86        | 65   | 64     | 15,4       | 88,3     | 80         | 65         | 52     | 12,5      |        |
| butte Schafe            | 617       | 30   | 185    | 27,7       | 227,5    | 550        | 30         | 165    | 24,7      | 202,9  |
| Milch, Liter .          | 98,760    | 1,00 | 886    | 148,1      | 167,9    | 122,250    | 1,00       | 1222   | 183,3     |        |
| _                       | 1         | I    | 23,5   | 4,2        | 0,7      | .          | -          | 25,1   | 4,5       | 0,     |
|                         |           |      |        |            |          |            |            |        |           | _      |
| (©. 480. G. b.)         | ١         | ١    | ı      | 857,7      | 422,s    | 1          | Ī          | 1      | 581,0     | 574,7  |
| Summe ber Ausfuhr       | ı         | 1    | I      | 7731,6     | 5895,4   |            | ı          | 1      | 10644,8   | 6668,0 |
| Bum Bergleiche ber Ein- |           |      |        |            |          |            |            |        |           |        |
| inht                    | 1         | I    |        | 12268,8    | 5712,5   | 1          | 1          | ١      | 13712,9   | 6913,0 |
| afurtin sueberfcuß      | 1         | 1    | 1      | 4537,2     | 1        | ı          | Ī          | 1      | 3068,3    | 245,0  |
|                         | 1         | Ī    | ı      | 1          | 182,9    | 1          | I          | ı      | 1         | 1      |
|                         |           |      |        |            | •        |            |            |        |           |        |

aufweist, während die Mehraussuhr an Phosphorfäure im ersten Jahre, durch die Mehreinsuhr dieses Stoffes im folgenden Jahre, — hauptsächlich durch die größere Wiesensechlung — vollständig gedeckt erscheint.

#### 2. Die vollftändigere ftatifche Rechnung.

Die vollständigere statische Rechnung hat die Aufgabe, nicht nur den Export und Import an Pslanzennährstoffen nachzuweisen, sondern auch aus den vorliegenden Rechnungen durch die analytische Berechnung zu ergründen, welche Mengen und Arten an mineralischen Kährstoffen einersseits durch die Feldernten dem Boden entnommen worden sind, andererseits zu berechnen, wie sich der durch den erzeugten Stallmist, durch das verbrauchte Saatgut\*) und durch die zugetausten Düngesmittel geleistete Ersat an Nährstoffen zu jener Entnahme verhält.

Hiezu bietet jede geregelte Wirthschaftsrechnung die nothwendigen Daten. Es ist demnach, um den Nährstoffgehalt des erzeugten Stallmistes zu ersahren, zu dem Gehalte der Gesammternte — (Felde und Wiesen-) — an Pflanzennährstoffen das Erkaufte zu addiren, und von dieser Summe die Aussaat, das Verkaufte, sammt Deputaten, Dreschermaß und dem in der Hauswirthschaft Verbrauchten, sowie der Zuwachs im Stalle, zu subtrahiren. Der Zuwachs im Stalle ergibt sich aus dem Vergleiche des lebenden Gewichtes sämmtlicher Wirthschaftsthiere in der Summe des Bestandes zu Ansang des Jahres, plus des Erkausten und Verkauften, gegenüber dem Bestande am Schlusse des Rechnungsjahres.

Es muß aber auch der vom Vorjahre übernommene Bestand an Feldprodukten, Futter- und Düngemitteln, sowie der an solchen dem Nachjahre übergebene Bestand in Rücksicht gezogen werden und ersterer als Eingang, letzterer als Ausgang in Rechnung kommen.

In dem nachfolgenden Beispiele werden wir die zur vollständigeren statischen Rechnung nothwendigen Daten, die, gleich dem vorangehenden Beispiele einfacher Rechnung, dem wirklichen Betriebe einer größeren Wirtsichaft entnommen sind, nachtragen, wozu wir ausdrücklich bemerken, daß es nicht in unserer Absicht liegt, mit dem Resultate aus dieser Rechnung Belehrendes bieten zu wollen, daß wir vielmehr nur den Zweck verfolgen, ein, zum größten Theile nach Heiden's Grundsägen auf Zahlen aus der Praxis basirtes Formular einer statischen Rechnung vollsommnerer Art dem Leser vorzussühren; aus demselben Grunde beschränken wir uns auch hier auf die Berechnung blos der beiden wichtigsten mineralischen Pflanzennährstoffe, des Kali und der Phosphorfäure, während bei genauer Rechnung sämmtliche mineralischen Bestandtheile, wie solche die Tabellen in mittlerer Zusammensetung (S. 466 bis 472) enthalten, berücksichtigt werden sollen.

<sup>\*)</sup> Die mit dem Saatgute dem Boden zugeführten min. Nährstoffe glauben wir um so gewisser als Ersatz behandeln zu müssen, als gegentheilig die Feldeernte im vollen Betrage der Nährstoffe — d. i. ohne Abschlag des Saatgutes — als Entnahme eingestellt wurde. D. B.

## B. Beispiel einer vollftändigeren ftatischen Rechnung.

| Jahrgang, Juli — Juni                     |                             | 1                        | 874/5      |                 |                                                  | 1                   | 875/6      |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Surgeyung/Sun Suni                        |                             |                          | in nebiger | Cham -          |                                                  |                     |            | Char            |
|                                           | Gesammtmenge*)<br>in Helts. | Gewicht in mtr.<br>Entr. | Menge fint |                 | e *)                                             | mtr.                | in nebiger |                 |
|                                           | £ .                         | Ħ                        | ter        |                 | E                                                | E                   | Menge fint |                 |
|                                           | ませ                          | 표표                       | fer        | <u> </u>        | Gesammtmenge *<br>in Htilt.                      | Gewicht in<br>Entr. | ten        | ·               |
|                                           | # SP                        | 其甚                       | ко         | PO <sub>5</sub> | E&                                               | E.E.                | ко         | PO <sub>5</sub> |
| i                                         | ≣.≡                         | ig G                     | ILO        | 103             | ≣.≓                                              | 50                  | 10         | 100             |
|                                           | 흥                           | ສູ                       | @iYaaw     |                 | 윤                                                | <del>ప్</del> ట్    | O:Yaan     |                 |
|                                           | <b>9</b>                    | 9                        | Rilogra    | 1111111         | න                                                | 9                   | Rilogra    | ımı             |
| A. Feldernte.                             |                             |                          |            |                 |                                                  |                     |            |                 |
| Maps                                      | 213                         | 151                      | 145,0      | 249,2           | 873                                              | 620                 | 595,2      | 1023,0          |
| Weizen                                    | 2729                        | 2101                     | 1113,5     | 1659,8          |                                                  | 903                 | 478,6      | 713,4           |
| Roggen                                    | 1661                        | 1213                     | 679,3      | 1018,9          |                                                  | 1557                | 871.9      | 1307,9          |
| Gerste                                    | 1959                        | 1215                     | 546,7      | 933,5           |                                                  | 1146                | 515,7      | 882,4           |
| Hafer                                     | 1242                        | 560                      | 246,4      | 347,2           |                                                  | 527                 | 231,9      | 326,7           |
| Erbsen                                    | 330                         | 257                      | 251,8      | 221,0           | 268                                              | 209                 | 204,8      | 179,7           |
| Rartoffel                                 | 7500                        | 5775                     | 3291,s     | 924,0           | 11,300                                           | 8700                | 4959,0     | 1392,0          |
| Ruderriibe                                | _                           | 4700                     | 1833,0     | 376,0           | _                                                | 9918                |            | 793,6           |
| Futterrübe                                | _                           |                          | '          |                 | _                                                | 470                 |            | 28,2            |
| Rapsfiroh                                 | - 1                         | 730                      | 810,3      | 175,2           | -                                                | 2100                | , . , . ,  | 504,0           |
| Weizenstroh                               |                             | <b>4500</b>              | 2835,0     | 990,0           | _                                                | 2843                |            | 625,5           |
| Roggenstroh                               | _                           | 3000                     | 2340,0     | 630,0           | _                                                | 4950                |            | 1039,5          |
| Gerstestrob                               | -                           | 1700                     | 1598,0     | 323,0           |                                                  | 1890                |            | 359,1           |
| Haferstrob                                | - 1                         | 1120                     | 996,s      | 212,8           |                                                  | 1433                |            | 272,3           |
| Erbsenftrob                               | -                           | 648                      | 654,5      | 226,8           |                                                  | 1208                |            | 422,8           |
| Rleeheu                                   | -                           | 3770                     | 6899,1     | 2111,2          |                                                  | 5260                |            | 2945,6          |
| Summe ber Ernte                           |                             |                          | 24,241,2   | 10,398,6        |                                                  |                     | 33,799,6   | 12,815,7        |
| B. Wiefenernte.                           | ļ                           |                          |            |                 | l                                                |                     | !          |                 |
| Wiesenhen und                             |                             |                          |            |                 | •                                                |                     |            |                 |
| Grommet                                   | l —                         | 5040                     | 6652,8     | 2066,4          | —                                                | 5460                | 7207,2     | 2238,5          |
| C. Erfauft                                |                             |                          |            |                 |                                                  |                     |            |                 |
| laut Rechnung p. 474.                     |                             |                          |            |                 |                                                  | 1                   |            | !               |
|                                           | l                           |                          | 24,6       | 30,9            |                                                  |                     | 123,5      | 167,5           |
| a) Körner<br>b) Kuttermittel .            |                             |                          | 2890,4     | 2036,           | _                                                | _                   | 5509,4     | 2868,4          |
| 1 ( 🗴                                     | _                           | _                        | 184,4      | 604,8           | 1 =                                              | _                   | 10,0       | 1160,0          |
| , .                                       |                             |                          | l          | 9679            | 1 _                                              |                     | 5642,9     | <u>_</u>        |
| Summe b. Erfauften                        |                             |                          | 3099,4     | 2672,0          | <del>                                     </del> | <del>! -</del>      | 1 3942,91  | 4195,9          |
| D. Berechnung bes<br>Zuwachses im Stalle. |                             |                          |            |                 |                                                  |                     |            |                 |
| a) Bestand zu An=                         |                             |                          |            |                 | į .                                              | ł                   |            |                 |
| fang bes Jahres:                          | i                           |                          |            |                 |                                                  |                     | 1          |                 |
| Altesnindv. ** à 500 R.                   | 78                          | <b>}</b> —               | -          | l —             | 86                                               | 1 -                 | -          |                 |
| = = à 450 =                               | 146                         | J 1047                   | 178,0      | 1947,4          |                                                  | J 1060              |            | 1971,6          |
| Jungrindvieh à 200 =                      | 146                         | 292                      | 70,1       | 403,0           |                                                  | 236                 |            | 325,7           |
| Schafe à 30 =                             | 2667                        | 800                      | 120,0      | 984,0           | 2559                                             | 768                 | -1         | 944,6           |
| Summa                                     | _                           | 2139                     | 368.1      | 3334,4          | _                                                | 2064                | 352,0      | 3241,9          |
|                                           |                             |                          |            | -               |                                                  | •                   |            |                 |

<sup>\*)</sup> Das Gewicht ber Körner im Magraume, f. Tabelle S. 336—337. \*\*) Genauer geht man vor, wenn bei Berechnung bes Gehaltes an mineralischen

| Jahrgang, Juli—Juni                              | 1                        |                     | 1874/5                           |                 |                            | 1                   | 875/6                           |                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                                  | Gesammtmenge<br>in Hett. | n mtr.<br>r.        | in nebiger<br>Menge für<br>halte | ib ent=         | Gesannetmenge<br>in Heftl. | in mtr.<br>r.       | in nebiger<br>Menge für<br>halt | dew.=<br>nd ent=<br>en |
|                                                  | in H                     | Gewicht in<br>Entr. | ко                               | PO <sub>5</sub> | ammd<br>in Se              | Gewicht in<br>Entr. | ко                              | PO <sub>5</sub>        |
|                                                  | Gef                      | Gen                 | Rilogr                           | - Ge            | Gen                        | Rilogramm           |                                 |                        |
| b) Erfauft saut<br>Rechnung p. 474               |                          |                     | 7,8                              | 84,7            | -                          |                     | 5,1                             | 55,s                   |
| c) Berkauft an<br>Bieh laut Rech-<br>nung p. 475 |                          |                     | 79,1                             | 710,1           |                            |                     | 74,2                            | 680,2                  |

Pflanzennährstoffen in den Thierkörpern, das Gewicht jeder einzelnen Thiergattung zur Grundlage genommen wird; der Bereinsachung wegen nahmen wir hier Durchschnitte an, die jedoch, wie der solgends aufgeführte saktische Biehstand, mit den aus genauen Bägungen hervorgegangenen Gewichtssummen zeigt, in dem Schlußbetrage eine unbedeutende Differenz ausweist.

| 3 = 3jä 12 = 2 8 = 1 5 = 3 3 = 2 13 = 1 23 = 206 141 = alte 14 = 3jä 17 = 2 27 = 1 20 = 206 | Stand End<br>Rin<br>e und 4jährig<br>ährige | bvieh:                        | .874           | 1.      |                                         |   |       |   |                                                                                                        | Durchschnitt<br>per 1 Stild                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------|---|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 = 3jä 12 = 2 8 = 1 5 = 3 3 = 2 13 = 1 23 = 206 141 = alte 14 = 3jä 17 = 2 27 = 1 20 = 206 | ährige                                      | e Ochsen                      |                |         |                                         |   |       |   |                                                                                                        |                                                                                                          |
| 9 = Sa                                                                                      | fatz=<br>ie und Erftling<br>ährige Kalbine  | Etiere<br>=<br>g8=Kilhe<br>:: |                |         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |       |   | 41336<br>1618<br>5880<br>1606<br>3380<br>1425<br>2642<br>2375<br>64520<br>6225<br>6635<br>4060<br>2055 | 551,1<br>539,3<br>490,0<br>201,0<br>676,0<br>475,0<br>203,2<br>103,3<br>457,6<br>444,6<br>390,3<br>150,1 |
| 13<br>6                                                                                     | augtälber .                                 | à 30<br>à 35<br>à 10          | Rila<br>=<br>= | ·.<br>> |                                         | • | <br>• | • | 69795                                                                                                  | 26,1                                                                                                     |

Also 2141,5 mtr. Entr. gegen obige 2139,0 mit einer Differenz von 2,5 mtr. Entr., welche bei biesem relativ großen Biehstande verschwindet. D. B.

| Iahrgang, Juli—Juni                                                                           |                                  |                                                      | 874/5                                                                                    |                                                                            |                                                         | 1                                                    | 1875/6                                                                      |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | Gesammtmenge<br>in Hetti.        | Gewicht in mtr.<br>Entr.                             | in nebige<br>Menge f<br>hal                                                              | ind ent=                                                                   | Gesammtmenge<br>in Heftl.                               | ii iii iii iii iii ii                                | Menge f                                                                     | er Gew.=<br>ind ent-<br>ten                                                            |
|                                                                                               | efamm<br>in H                    | wicht<br>En                                          | ко                                                                                       | POs                                                                        | rfamm<br>in H                                           | Gewicht in 1<br>Entr.                                | KO                                                                          | POs                                                                                    |
| •                                                                                             | නි                               | න්                                                   | Rilogr                                                                                   | amm                                                                        | න                                                       | න් ්                                                 | Rilog                                                                       | ramm                                                                                   |
| d) Bestand zu Ende d. Jahres: Atres Rindo. &500 L                                             | 86<br>140<br>118<br><b>25</b> 59 | 36<br>768<br>2064                                    | 180,2<br>56,6<br>115,2<br>- 352,0                                                        | 1971,6<br>325,7<br>944,6<br>3241,9                                         | 80<br>153<br>113<br>2670                                | 1089<br>226<br>801<br>2116                           | 54,2<br>120,2                                                               | 2025,5<br>311,0<br>985,2<br>3322,6                                                     |
| Schlußrechung des                                                                             |                                  | 2004                                                 | 002,0                                                                                    | 3241,9                                                                     | -                                                       | 2110                                                 | 1 303,5                                                                     | 3322,6                                                                                 |
| Buwachfes.<br>Anfangbestand,<br>Erlauft und<br>Bertauft .<br>Schlußbestand .<br>Zuwachs       | =                                | =                                                    | 455,6<br>352,0<br>103,0                                                                  | 4129,2<br>3241,9<br>887,3                                                  | <br>                                                    |                                                      | 431,3<br>359,5<br>71,8                                                      | 3977,9<br>3322,6<br>655,3                                                              |
| E. Ansfaat.                                                                                   |                                  |                                                      |                                                                                          |                                                                            | 1                                                       |                                                      |                                                                             |                                                                                        |
| Raps Rothsteefamen                                                                            | 11<br>                           | 8<br>12<br>110<br>180<br>112<br>108<br>12<br>94<br>— | 7,7<br>16,2<br>58,3<br>100,8<br>50,4<br>47,5<br>4,4<br>92,1<br>-<br>-<br>798,0<br>1175,4 | 13,2<br>17,4<br>86,9<br>151,2<br>86,2<br>67,0<br>7,1<br>80,8<br>—<br>224,0 | 13<br>155<br>218<br>175<br>288<br>—<br>89<br>13<br>2290 | 9<br>11<br>119<br>159<br>109<br>130<br>5<br>69<br>10 | 8,6<br>14,8<br>63,1<br>89,0<br>49,0<br>57,2<br>1,9<br>67,6<br>8,1<br>1004,9 | 14,8<br>15,9<br>94,0<br>133,6<br>84,9<br>80,6<br>2,9<br>59,3<br>10,0<br>282,1<br>778,1 |
| F. Bertauft                                                                                   |                                  |                                                      |                                                                                          |                                                                            |                                                         |                                                      |                                                                             |                                                                                        |
| laut Rechnung p. 475.  a) Helbfrüchte b) Biehprobutte . (Milch und Wolle) Summa d. Berlauften | =                                | _                                                    | 6642,5<br>152,3<br>6794,8                                                                | 4593,9<br>168,6<br>4762,5                                                  | _                                                       | _                                                    | 9801,6<br>- 187,8<br>- 9989,1                                               | 5204,6<br>208,5<br>5413,1                                                              |
| G. Bestand der Rör=<br>ner und Futtermittel.                                                  |                                  |                                                      |                                                                                          |                                                                            |                                                         |                                                      |                                                                             |                                                                                        |
| a) ZuAnfang b. 3.  <br>Beizen<br>Roggen                                                       | 61<br>215                        | 47<br>157                                            | 24,9<br>88,0                                                                             | 37,1<br>131,8                                                              | 31<br>158                                               | 24<br>115                                            | 12,7<br>64,4                                                                | 18,9<br>96,6                                                                           |
| Bortrag                                                                                       | 1                                | ĺ                                                    | 112,9                                                                                    | 168,9                                                                      |                                                         | ľ                                                    | 77,1                                                                        | 115,5                                                                                  |

| Jahrgang, Juli—Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 1                                                     | 874/5                                                                  |                                                                                   |                            | 1                                                  | 875/6                                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gesammtmenge<br>in Hetti          | in mtr.<br>.t.                                        | in nebige<br>Wenge si<br>hal                                           | nd ent=                                                                           | Gesammtmenge<br>in Hetti.  | Gewicht in mtr.<br>Entr.                           | in nebige<br>Menge fi<br>hal                                          | ind ent=                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | efamm<br>in H                     | Gewicht in 1<br>Entr.                                 | ко                                                                     | PO <sub>5</sub>                                                                   | efamm<br>in H              | wicht i<br>En                                      | KO                                                                    | POs                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | නි                                | න්                                                    | Rilogr                                                                 | amm                                                                               | න                          | නි                                                 | Rilogi                                                                | amm                                         |
| Uebertrag<br>Gerste<br>Hafer<br>Erbsen<br>Wiesenhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120<br>234<br>16                  | 74<br>105<br>12                                       | 112,9<br>33,3<br>46,2<br>11,8                                          | 168,9<br>56,9<br>65,1<br>10,3                                                     | 116<br>29<br>25            | 72<br>13<br>19<br>160                              | 77,1<br>32,4<br>5,7<br>18,6<br>211,2                                  | 115,5<br>55,4<br>8,1<br>16,3<br>65,6        |
| Rleeheu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 220<br>800<br>—<br>1300                               | 402,6<br>888,0<br>—<br>1014,0                                          | 123,2<br>192,0<br>—<br>273,0                                                      | <br><br>                   | 130<br>300<br>110                                  | 237,9<br>—<br>189,0<br>85,8                                           | 72,8<br>—<br>66,0<br>— 23,1                 |
| Summa a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                       | 2508,8                                                                 | 889,4                                                                             | <u> </u>                   | <u> </u>                                           | 857,7                                                                 | 422,8                                       |
| b) Zu Ende d. J. Weizen Roggen Gerste Hafer Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste Gerste | 31<br>158<br>116<br>29<br>25<br>— | 24<br>115<br>72<br>13<br>19<br>160<br>130<br>—<br>300 | 12,7<br>64,4<br>32,4<br>5,7<br>18,6<br>211,2<br>237,9<br>189,0<br>85,8 | 18,9<br>96,6<br>55,4<br>8,1<br>16,8<br>65,6<br>72,8<br>—<br>66,0<br>23,1<br>422,8 | 218<br>577<br>-7<br>24<br> | 168<br>422<br>—<br>3<br>19<br>120<br>—<br>—<br>100 | 89,0<br>235,7<br>1,3<br>18,6<br>158,4<br>—<br>—<br>—<br>78,0<br>581,0 | 132,7<br>353,6<br>                          |
| Shlufrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                       |                                                                        |                                                                                   |                            |                                                    |                                                                       |                                             |
| A. Felbernte B. Biefenernte C. Erfauft G. Anfangs-Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =                                 | =                                                     | 24241,2<br>6652,8<br>3099,4                                            | 10398,6<br>2066,4<br>2672,0                                                       | =                          | =                                                  | 33799,6<br>7207,2<br>5642,9                                           | 12815,7<br>2238,5<br>4195,9                 |
| fanb Summa I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                 | _                                                     | 2508,8<br>36502,2                                                      | 889,4<br>16026,4                                                                  | _                          | _                                                  | 857,7<br>47507,4                                                      | 422,8<br>19672,9                            |
| D. Zuwachs im Stalle E. Ausfaat F. Berkauft G. Ende-Bestand Summa II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _<br>_<br>_                       | 1111                                                  | 103,0<br>1175,4<br>6794,8<br>857,7<br>8930,9                           | 887,3<br>733,8<br>4762,5<br>422,8<br>6806,4                                       |                            | = = =                                              | 71,8<br>1364,2<br>9989,4<br>581,0<br>12006,4                          | 655,3<br>778,1<br>5413,1<br>574,7<br>7421,2 |

| Jahrgang, Juli — Juni                                                                           |                           | 1                   | 874/5                           |         |                           | 1                   | 875/6                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
|                                                                                                 | Gefammtmenge<br>in Pettl. | in mtr.<br>17.      | in nebiger<br>Menge fir<br>halt | nd ent- | Gesammtmenge<br>in Hettl. | in mtr.<br>r.       | in nebige<br>Menge f<br>hali | ind ent=        |
|                                                                                                 | famm<br>in H              | Gewicht in<br>Entr. | ко                              | POs     | famm<br>in H              | Gewicht in<br>Entr. | ко                           | PO <sub>5</sub> |
|                                                                                                 | ર્છ                       | ð                   | Rilogr                          | amm     | ð                         | නි                  | Rilog                        | ramm            |
| Aus bem Bergleiche<br>ber Summen I u.<br>II erübrigen<br>Hievon in Abzug<br>ber min. Gehalt ber | _                         | _                   | 27571,3                         | 9220,0  | _                         |                     | 35501,0                      | 12251,7         |
| ertauften Dung=<br>mittel<br>Ergibt fich ber Ge=                                                | _                         | -                   | 184,4                           | 604,s   | -                         | -                   | 10,0                         | 1160,0          |
| halt des Mistes<br>an Pstanzennähr-<br>stoffen per                                              | _                         | _                   | 27386,9                         | 8615,2  | _                         | _                   | 35491,0                      | 11091,7         |

Auf fürzestem Wege fommt man zu bemfelben Resultate burch folgende Rechnung, wenn man, wie bei jeder ordentlich geführten Wirth-Schaft vorausgesett werden muß, im Befite genauer Aufzeichnungen ift, über die auf die einzelnen Thiergattungen entfallenden Futter= und Streu-Das Gesammtfutter und die Streu wird, ohne Rud= ficht auf deren detaillirten Berbrauch, nach den vorstehenden Analysen in Bezug auf den Gehalt an mineralischen Pflanzennährstof= fen berechnet, und hievon der Behalt bes Bumachfes an Bieh im Stalle, fowie der vertauften Thierprodutte (Mild, Rafe, Wolle 2c.) in Abjug gebracht; ber hieraus resultirende Saldo repräsentirt ben Werth des Stallmistes, rudfichtlich der in demselben ent= haltenen Nährstoffe, sowie Die Menge letterer, welche tem Boben gurud= gegeben wird. - Wir empfehlen die Durchführung beider Arten Berechnungen, da man nur durch die vollständige Uebereinstimmung der Endresultate fich die Beruhigung verschafft, richtig gerechnet gu haben.

Berechnung

ber im Mifte enthaltenen mineralifchen Bflangennährftoffe nach bem berbrauchten Futter und ber Einftreu.

| Jahrgang                |            | 18              | 374/5                             |                 |            |                 | 1875              | /6                    |                       |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verbraucht              |            | mmt=<br>enge    | in nebige<br>wichtsn<br>find entl | 1enge           |            | mmt=<br>enge    | in nebige<br>fint | r Gewicht<br>enthalte | tømeng <b>e</b><br>en |
| als Futter<br>und Streu | Heftoliter | mtr.<br>Centner | ко                                | PO <sub>5</sub> | Hettoliter | mtr.<br>Centner | ко                | PO <sub>5</sub>       | Troden=<br>fubstanz   |
|                         | \$et       | E S             | Rilogra                           | ımm             | Şe         | ± 29            | Rilogr            | amm                   | m. Ctr.               |
| Weizen                  | 153        | 117             | 64                                | 93              | 99         | 76              | 41                | 60                    | 65                    |
| Gerfte                  | 245        | 152             | 68                                | 117             | 134        | 84              | 38                | 64                    |                       |
| Safer                   | 1085       | 488             | 217                               |                 |            | 472             | 208               | 293                   | 407                   |
| Erbie                   | 38         | 29              | 29                                | 25              | 54         | 42              | 42                | 36                    |                       |
| Rartoffel               | 8          | 6               | 3                                 | 1               | 342        | 263             | 150               | 42                    | 66                    |
| Futterrübe .            | _          |                 | _                                 | _               | _          | 470             | 193               | . 29                  | 56                    |
| Rleeheu                 | _          | 3860            | 7067                              | 2162            | _          | 5390            | 9864              | 3018                  | 4528                  |
| Wiesenben .             |            | 5015            | 6620                              | 2056            | _          | 5545            | 7319              | 2273                  | 4746                  |
| Rartoffel=              |            |                 |                                   |                 |            |                 |                   |                       |                       |
| schlempe .              |            | 10130           | 2228                              | 1013            | _          | 16065           | 3534              | 1607                  | 1125                  |
| Rübenschnitte           | -          | 2670            | 80                                | 53              |            | 5653            |                   | 113                   |                       |
| Roggentleie .           | _          | 170             | 328                               | 583             |            | 124             |                   | 425                   |                       |
| Malateime .             | -          | 19              | 39                                | 34              |            | 23              |                   | 41                    | 21                    |
| Biertreber .            | -          | 725             | 36                                | 297             |            | 683             | 34                | 280                   |                       |
| Raps=                   | -          | 1530            | 1698                              | 367             | _          | 2100            |                   | 504                   | 1722                  |
| Weizen=                 | <u> </u>   | 4200            | 2647                              | 924             |            | 3143            | 1980              | 692                   |                       |
| Roggen= (Z              |            | 4190            | 3268                              | 880             |            | 6780            |                   | 1425                  |                       |
| Gerften- (5             | -          | 1700            | 1598                              | 323             | l —        | 1890            |                   | 359                   |                       |
| Haler=                  | -          | 1120            | 997                               | 213             | -          | 1433            |                   | 272                   |                       |
| Erbsen=                 | -          | 648             | 655                               | 227             | I —        | 1208            | 1220              | 423                   |                       |
| Summa                   |            |                 | 27642                             | 9671            |            |                 | 35751             | 11956                 | 25945                 |
| Sievon:                 |            |                 |                                   | 400             |            | <b></b> .       |                   |                       |                       |
| Mild                    | 988        | 988             | 148                               | 168             | 1222       | 1076            |                   | 208                   |                       |
| Wolle                   | -          | 23,5            | 4                                 | 1               | -          | 25              | 5                 | . 1                   |                       |
| Zuwachs an              |            |                 | 100                               | 887             |            | l               |                   |                       | 1                     |
| Bieh                    | _          |                 | 103                               | 887             | _          | l –             | 72                | 655                   | -                     |
| Gehalt des Wiftes .     | _          | <u> </u>        | 27387                             | 8615            | l _        | _               | 35491             | 11092                 | -                     |

gleich der Summa in der Schlufrechnung auf S. 481.

Soll nun verglichen werden, in welchem Berhältnisse ber Erfat durch die Düngung gegenüber der Entnahme an Pflanzennährstoffen durch die Ernte stattsindet, so müssen zu dem, durch obige Berechnungen ermittelten Gehalte des Stallmistes — vorausgesetzt, daß letzterer im ganzen Quantum den Feldern wieder zugeführt wird — noch in Zusichlag gebracht werden: Der Gehalt der käuflich von Außen bezogenen

Düngemittel und die im Saatgute enthaltenen Pflanzennährstoffe. Wir ziehen die weiteren Folgerungen aus dem durchgeführten Beispiele.

| ~ (Y (Y                                                                                                       | 187                                   | 74/5                               | 187                                  | 5/6                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Schlußbilanz                                                                                                  | ко                                    | PO <sub>5</sub>                    | ко                                   | PO <sub>5</sub>              |
| Der Gehalt bes Mistes beträgt<br>Rährstosse im Saatgute<br>i. d. ersausten Düngemitteln<br>Summa bes Ersatzes | Rgr.<br>27387<br>1175<br>184<br>28746 | Rgr.<br>8615<br>734<br>605<br>9954 | Rgr.<br>35491<br>1364<br>10<br>36865 | Rgr.<br>11092<br>778<br>1160 |
| Dagegen<br>Entnahme burch b. Feld=Ernte                                                                       | 24241                                 | 10399                              | 33799                                | 12816                        |
| Sonach: Ueberschuß<br>Abgang                                                                                  | 4505<br>—                             | 445                                | 3066                                 | 214                          |

Auch nach der vollständigeren stat. Rechnung resultirt in beiden Jahrgängen ein bedeutender Ueberschuß an Kali und ein unwesentlicher Abgang an Phosphorfäure, der durch geringen Zukauf phosphorreicher Düngemittel zu beden wäre.

Es erübrigt uns noch die in den vorhergehenden Berechnungen (S. 481 und 482) ermittelten Nährstoffe zu dem erzeugten Quantum an Stallmist in Beziehung zu bringen. Da es sich nur darum handelt, die Art der Berechnung darzustellen, so benutzen wir die Daten blos des letzten Jahrganges (1875/6).

In der Tabelle über verwendetes Futter nehst Streu (S. 482) zeigt die letzte Colonne für das Jahr 1875/6 die im gesammten Futterund Streumaterial enthaltene Trodensubstanz mit dem Gesammtsquantum von 25,945 mtr. Centnern.

Bon dieser Trodensubstanz entfielen für die einzelnen Biehgattungen folgende Mengen: und zwar auf:

Hievon erzeugt halbverrotteten Dünger:

|       |                                |             |        |       |       | 7  |      | ***  | *****   | ~     | 0 ** | •    |
|-------|--------------------------------|-------------|--------|-------|-------|----|------|------|---------|-------|------|------|
| Stild | 33 Pferbe an Futter<br>= Streu | 1287<br>264 | mtr. C | Entr. |       | m. | Ctr. | ×    | 1,14 == | 1768  | m. ( | Str. |
| =     | 86 Zugochsen a. Fut.           | 4128        | =      | =     |       |    |      |      |         |       |      |      |
|       | an Streu                       | 688         | =      | =     | 4816  | =  | =    | X    | 1,82 == | 8765  | ==   | =    |
|       | 161 Nutrinber (Rühe            |             |        |       |       |    |      |      |         |       |      |      |
| •     | u. Stiere) a. Kutter           | 7567        | =      | =     |       |    |      |      |         |       |      |      |
|       | an Streu                       |             |        | =     | 9016  | =  | =    | X    | 2,40=   | 21638 | =    | =    |
| Stild | 96 Jungrindv.a.Fut.            | 3840        | _      | =     |       |    |      |      |         |       |      |      |
| • ,   | an Streu                       |             |        | =     | 4512  | =  | =    | X    | 2,40=   | 10828 | =    | #    |
| = 5   | 2200 Schafe (resp. 2671        |             | -      |       |       |    |      |      |         |       |      |      |
| incl  | l. Lämmer) an Futter           | 4950        | =      | =     |       |    |      |      |         |       |      |      |
|       | an Stren                       |             |        | =     | 6050  | =  | =    | X    | 1,90=   | 11495 | =    | #    |
|       |                                |             | -      | 2     | 25945 | Ct | r.Tr | odfi | 6ftz    | 54494 | m. C | Str. |
|       |                                |             |        |       |       |    |      | •    | 31*     |       |      |      |

484 Statif.

Ausgeführt wurden, nach den bestehenden Aufzeichnungen, 9092 zweispännige Fuhren Dünger, daher 1 Fuhr per (5,89) rund 6,00 mtr. Centner.

Den Gehalt an mineralischen Pflanzennährstoffen in Berücksichtigung gezogen, kommen auf je 10 mtr. Entr. Dünger 6,51 Kgr. Kali und 2,04 Kgr. Phosphorsaure, oder 1 zweispännige Fuhr Dünger entshält 3,90 Kgr. Kali und 1,22 Kgr. Phosphorsaure. Hieraus ist klar ersichtlich, von welch hoher Bedeutung der animalische Dünger für die Bodenkraftsicherung ist; ganz abgesehen von der günstigen physikalischen Einwirkung des Stallmistes auf den Boden — welche sich durch kein Surrogat ersehen läßt — kommen auch die mineralischen Pflanzennährstoffe darin am billigsten.

### 3. Die vollftändige ftatifche Rechnung.

Die vollständige statische Rechnung erstreckt sich nicht nur auf die ganze Wirthschaft, sondern auch auf jedes einzelne Feldestück. Es muß hierbei genau Buch über Ernte und Düngungsvershältnisse eines jeden Schlages resp. Feldstückes geführt werden. Geschieht dies, so ist die statische Rechnung leicht für jedes Feld aussührbar und gibt uns in dem Falle genaue Rechenschaft über die Beschaffenheit, den Düngungszustand z. eines jeden einzelnen Feldes unseres Gutes. Dabei müssen genaue Auszeichnungen die nöthigen Daten über die an einzelne Ställe, resp. Vieharten, verabreichten Futtermittel liefern, um hiernach nicht allein die Menge, sondern auch die Beschaffenheit der einzelnen Mistarten berechnen zu können.\*)

In Wirthschaftsbetrieben, wo sog. "Lagerbücher" geführt werben, unterliegt die Durchführung der "vollständigen statischen Rechnung" keiner Schwierigkeit, nachdem in jenen alle Behelse und Unterlagen enthalten sind, welche zu Berechnung des Ersates, gegenüber der Entnahme an Pflanzennährstoffen, aus dem Boden verlangt werden. Jedes Feld hat eben seinen Conto, in welchem, ausgedrückt durch analytische Mittelzahlen, die Düngung dasselbe belastet, während die Ernte demselben creditirt wird; der Saldo aus dieser Bilanz muß das Plus oder Minus an Pflanzennährstoffen, soll die "Bereicherung" oder "Ers

ich öpfung" bes Bodens ergeben.

Daß ber Landwirth an der Hand solcher Zahlen mit größerer Sicherheit und Beruhigung in den Betrieb seiner Wirthschaft eingreisen, Aenderungen oder Verbesserungen in derselben vornehmen wird, ist zweisellos und gewiß wünschenswerth, daß dieser Borgang auch allgemeine Anwendung fände. Als Schluß der Abhandlung über "Statit" bringen

<sup>\*)</sup> E. Seiben, Statif b. L. 1872, S. 296.

Statif. 485

wir eine Tabelle (S. 486 u. 487), welche, unter Zugrundelegung der in der "Erntetabelle" S. 178 enthaltenen Mittelzahlen\*) die Menge und Art der von einem Hettar Acter (and dem Boden durch die einzelnen Produkte entnommenen mineralischen Pflanzennährstoffe ersichtlich macht und namentlich bei Einsührung neuer Bestellung&Shkeme und Rotationen, sowie bei Aenderung solcher, benuthar ist.

# Urbarmachung.

hiemit bezeichnet man alle Arbeiten, welche die Umwandlung ber für den regelmäßigen Gewächsbau bisber unbenutten Oberfrume eines Wald=, Moor= ober Weidebodens in einen kulturmäßigen Zustand jum Zwede haben. Bei ber Entscheidung ob und wie ein Stud Land urbar gemacht werden foll, tommen vor Allem die Wirthschaftsverhält= niffe in Betracht; in wie fern man nämlich burch ben bereits vorhan= denen Futterbau und die dadurch bedingte Düngererzeugung in den Stand gesett fei, bas berzuftellende Neuland auch mit bem erforderlichen Dünger verforgen zu fonnen, ohne die alteren Meder dabei zu verfürzen: benn nichts ift nachtheiliger, als umgebrochenes Balb = ober Weibeland gleich in ber ersten Zeit burch ben forcirten Anbau von Salmfrüchten in ter Art zu entfraften, daß eine ju fpat aufgebrachte Dungung oft gang wirtungelos bleibt; ferner ift zu erwägen, ob bie Roften bes Ur= beitsaufwandes mit dem durch die Urbarmachung zu erreichenden Ruten im angemeffenen Berhältniffe fteben, damit nicht eine, wenn auch geringere Boden-Ertragequelle verstopft werbe, um einer stebenben Ausgaberubrit Plat zu machen; in diefer Beziehung ift besondere die Ableitung vorhandenen Waffers und die Wegschaffung groker Steine äufferst wichtig, weil burch berlei ber Urbarmachung vorangeben muffente Borarbeiten nur zu häufig ber gehoffte Gewinn auf Null zuruchgeführt Bei ber Umwandlung großer Bafferbehälter ift es beson= bers unerläglich, eine forgfältige Untersuchung ber Bobenbeschaffenheit und des Untergrundes vorangeben zu laffen, und alle Lotalverhaltniffe ju prufen, bevor man jur Ausführung ber Trodenlegung schreitet. Der Teichboden scheint nicht felten jum Fruchtbaue gang geeignet, mabrend er nur oberflächlich eine bunne Schichte von aus benachbarten Felbern zusammengeschwemmtem Schlamm (ber burch bie Bflanzenkultur rafch erschöpft wird) oder einzelne rasenmäßig vertheilte humusreiche Bertiefungen enthält, sein Untergrund aber aus feinem eisenschüffigen Sand oder einem kompakten Lager von kaltem undurchlassenden Thone besteht.

<sup>\*)</sup> Die analytischen Werthe nach ben Tabellen S. 466-470 berechnet.

# Cabelle

über die Bodenerschöbfung durch die Ernten per 1 Hettar Ackerland an organischen Substanzen. (Analysen nach E. Wolff, Tabelle S. 466—470.)

| *1)                 | pģə           | gNoffbit3                     | Rgr.      | 35,23         | 12,16  | 29,8          | 9,52         | 26,98         | 9<br>8 | 16,24         | 10,73     | 22,62    | 10,08    | 25,92    | 10,80   | 32,64    | 10,56   | 49,06  | 25,44 | 11,01      | 19,50      |
|---------------------|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|------------|------------|
|                     |               | Biefelfäure                   |           | 89'0          | 118,56 | 0,35          | 50,96        | 0,61          | 91,60  | 0,37          | 65,20     | 9,01     | 45,15    | 16,20    | 52,92   | 21,49    | 25,74   | 0,61   | 62,01 | 0,0        | 4,35       |
| Ħ                   | eile          | Schwefel=<br>szuäf            |           | 0,17          | 4,18   | 0,35          | 3,36         | 0,31          | 4,40   | 0,18          | 9,00      | 8,0      | 3,15     | 0,54     | 3,51    | 0,14     | 2,64    | 0,61   | 6,36  | 0,15       | 4,05       |
| 1 Bob               | Bestandtheile | -20d480d&                     | m m       | 13,38         | 8,36   | 10,41         | 5,68         | $12_{,88}$    | 8,40   | 7,75          | 7,50      | 11,48    | 6,<br>6, | 8,37     | 5,13    | 8,02     | 11,66   | 18,09  | 28,09 | 4,36       | 9,15       |
| mt ben              | de Be         | Magnefia                      | Rilogramm | 3,39          | 4,18   | 2,57          | 2,52         | 3,23          | 4,40   | 1,94          | 4,50      | 2,83     | 2,31     | 2,57     | 4,32    | 3,94     | 5,72    | 6,13   | 13,78 | 1,15       | 2,85       |
| Entminnnt bem Boben | anorganifice  | NoR                           | Riï       | 1,02          | 10,26  | 0,58          | 7,28         | 0,77          | 14,00  | 0,46          | $10_{50}$ | 0,00     | 6,72     | 1,35     | 9,72    | 0,27     | 8,80    | 0,92   | 21,30 | 0,38       | $14_{,25}$ |
|                     | 8             | Matron                        |           |               |        | 0,47          |              |               |        |               |           |          |          |          |         |          | •       |        | •••   |            | 1,65       |
|                     |               | iln <b>R</b>                  |           | 00'6          | 23,94  | 6,43          | 30,80        | 8,57          | 31,20  | 5,17          | 28,00     | 6,70     | 19,74    | 5,94     | 24,03   | 4,62     | 21,12   | 11,34  | 50,88 | 2,06       | 36,30      |
| Heftar              |               | -nsborT<br>fuolidui           | amm       | 1452          | 3257   | 1003          | <b>24</b> 00 | 1294          | 3428   | 179           | 2142      | 1275     | 1800     | 1165     | 2114    | 1176     | 1848    | 2677   | 4558  | 999        | 1260       |
|                     |               | abfol.<br>Ge-<br>wichte       | Kilogramm | 1694          | 3800   | 1170          | 2800         | 1533          | 4000   | 923           | . 2500    | 1488     | 2100     | 1350     | 2700    | 1360     | 2200    | 3066   | 5300  | 165        | 1500       |
| Ernte-Ertrag per 1  | 3             | Maaß<br>nach                  | Hettol.   | 22            | 1      | 15            | 1            | 21            | I      | 13            | ı         | 24       | ı        | 30       | l       | 20       |         | 42     | I     | 15         | I          |
| Ernte-              | .∄            | Mante<br>Seln<br>Seln<br>10   | ward.     | 55            | 1      | 42            | ı            | 46            | ı      | - 40          | ĺ         | 40       | 1        | 40       | l       | 35       | ı       | I      | ı     | 22         | ı          |
|                     |               | der<br>der<br>Fruchtgattungen |           | Körner        |        |               | Otrop        | Körner        |        |               | Otrofo    | . Körner | . Otrob  | . Körner | . Stroß | . Körner | . Strof | Rörner | @troß | Rörner     | . Stroß    |
|                     | 8             | фил <b>ў</b>                  |           | Winter=Beizen | "      | Sommer=Beizen | *            | Winter-Roggen | \<br>u | Sommer-Roggen | n<br>n    | Gerfte   | ,        | Hafer    |         | Sirfe    |         | Mais   |       | Buchweizen | ,<br>,     |

| Grblen           | Sörner         | •   | 37       | 15  | 1170  | 1016 | 11,47  | 0,23  | 1,40    | 2,23 | 10,08 | 0,94        | 0,23     | 41,89  |
|------------------|----------------|-----|----------|-----|-------|------|--------|-------|---------|------|-------|-------------|----------|--------|
|                  | Strok          | •   | -        | ١   | 2000  | 1714 | 20,20  | 3,60  | 32,40   | 7,00 | 8,    | 5,40        | 6,00     | 20,80  |
| Biden            | Körner         |     | 32       | 13  | 1040  | 899  | 8,42   | 2,18  | 2,18    | 2,50 | 10,40 | 1,9         | 0,31     | 45,70  |
| *                | Strob          |     | l        | 1   | 1800  | 1543 | 11,34  | 12,42 | 28,08   | 9,0  | 4,86  | 5,94        | 6,48     | 21,8   |
| Robnen (Bferbe-) | Rörner         |     | 20       | 22  | 2000  | 1718 | 26,20  | 0,80  | 9,00    | 4,40 | 22,18 | 1,60        | 0,40     | 81,6   |
|                  | Strob          |     | I        | l   | 2400  | 1980 | 34,40  | 2,64  | 23,52   | 7,92 | 7,68  | 3,84        | 7,68     | 39,12  |
| Pinfen*)         | Porner         |     | 22       | 10  | 820   | 717  | 6,31   | 1,48  | 0,74    | 0,33 | 4,62  | ·           | 1,64     | - [    |
|                  | Strob          | •   | ı        | 1   | 906   | 771  | 9,0    | 1,62  | 14,58   | 3,15 | 3,15  | 2,43        | 2,70     | 9,36   |
| Pubine           | Sörner         |     | 40       | 20  | 1600  | 1395 | 16,32  | 0,18  | 4,80    | 6,40 | 22,88 | 2,40        | 0,33     | 88,32  |
| *                | Otros          |     | 1        | 1   | 1800  | 1577 | 14,40  | 4,08  | 26,64   | 6,48 | 99'9  | 5,40        | 3,78     | 16,56  |
| Pice (rotb)      | Samen          |     | 1        | 2   | 390   | 350  | 5,27   | 0,18  | 0,0     | 1,91 | 3,8   | 0,35        | 0,20     | 11,90  |
|                  | Strob          | . • | 1        | i   | 1800  | 1530 | 17,64  | 2,52  | 28,08   |      | 7,74  | 2,34        | 5,40     | 22,50  |
| *                | Grilnichnitt . | •   | ı        | 1   | 20000 | 4200 | 88     | 9,0   | 96,00   |      | 28,00 | 80          | 9        | 106,00 |
|                  | Sen            |     | I        | 1   | 2000  | 4200 | 91,50  | 9,00  | 100,00  |      | 28,00 | 80          | 8,       | 106,50 |
| , (merifi)       | Samen          |     | 1        | ഹ   | 400   | 360  | 4,92   | 90,0  | 1,<br>8 |      | 4,64  | 0,64        | 0,32     | 1      |
| "                | Strob          |     | 1        | 1   | 1500  | 1275 | 14,70  | 2,10  | 23,40   |      | 6,45  | 1,95        | 4,50     | 18,75  |
| "                | Sen            | •   | 1        | 1   | 3200  | 2920 | 35,35  | 15,75 | 67,55   | _    | 29,40 | 17,15       | 8,75     | 83,30  |
| Esparfette       | Samen          | •   | 1        | 22  | 726   | 280  | 7,99   | 0,80  | 8,93    | _    | 9,0   | 0,87        | 0,22     | -      |
| "                | Sen            | •   | <b>I</b> | 1   | 2000  | 4255 | 65,00  | 7,50  | 84,00   | _    | 23,00 | 9,          | 18,50    | 106,50 |
|                  | Grilmfomitt .  | •   | 1        | i   | 18000 | 3870 | 61,20  | 7,20  | 79,20   |      | 21,60 | 7,20        | 18,00    | 91,80  |
| Stabs            | Körner         | •   | 82       | 22  | 1562  | 1346 | 15,00  | 0,94  | 8,59    | _    | 25,77 | 14          | 0,78     | 48,42  |
| *                | @trot          | •   | l        | I   | 2700  | 2214 | 29,97  | 10,26 | 31,32   |      | 6,48  | 8,37        | 7,02     | 8,10   |
| Sein             | Samen .        | •   | 1        | 10  | 089   | 280  | 6,80   | 0,48  | 1,77    |      | 9,18  | 0,54        | 0,27     | 21,76  |
|                  | Stengel        | •   | 1        | 1   | 1500  | 1275 | 14,10  | 3,75  | 10,20   | _    | 9,00  | 9<br>9<br>9 | 2,55     | ļ      |
| Souri            | Samen          |     | 1        | 91  | 752   | 099  | 7,01   | 0,30  | 8       |      | 13,71 | 9<br>8<br>0 | 4,14     | 19,70  |
|                  | Otenael        | •   | 1        | 1   | 2500  | 2100 | 11,50  | 1,75  | 50,73   |      | 5,75  | 1,75        | 85<br>25 | I      |
| Rartoffel        | •              | •   | 1        | 200 | 15000 | 3750 | 85,50  | 3,00  | 3,00    | _    | 24,00 | 9,00        | 3,00     | 48,00  |
| Anderrilbe .     | •              | •   |          | ١   | 25000 | 4625 | 97,50  | 17,50 | 10,00   | _    | 20,00 | 7,50        | 2,50     | 40,00  |
| Kutter=Runtel .  | •              |     |          |     | 26000 | 3120 | 106,60 | 31,20 | 7,80    | _    | 15,00 | 5,20        | 5,20     | 46,80  |
| Tovinambour .    | •              | •   | 1        | 1   | 12000 | 2350 | 56,40  | 12,00 | 3,80    | _    | 16,80 | ,<br>8,     | 12,00    | 38,40  |
| Beiße Rilben *)  |                | •   | 1        | 1   | 20000 | 2320 | 62,00  | 4,00  | 16,00   | 2,00 | 22,00 | 8,00        | 2,00     | -1     |

\*) Rach 3. Dofer.

Richt selten sind auch vorhandene Quellen im Teiche, oder häusige Wasserzuströmungen von nahen Bergen als die Ursache zu deuten, warum die Borfahren eben hier nicht Felder oder Wiesen, sondern einen Teich anzulegen angezeigt fanden. Auch sind bei der Trockenlegung von Teichen und Seen, in Bezug auf die Ausnahme des Wassers aus höher gelegenen Gründen, oder bessen Benützung für technisch eindustrielle Zwecke, und sür Feuersgesahren in naheliegenden Ortschaften mancherlei Rücksichen zu beobachten. Ueberhaupt sollte wegen des schädlichen oder wohlthätigen Einslusses, den große Teichslächen auf ganze Länderstrecken ausüben, die Beschräntung des Ueberslusses auf ganze Länderstrecken ausüben, die Beschräntung des Ueberslusses auf danzeichen, so wie die Erhaltung der nothwendig bestehenden, nicht von der Willsür des Einzelnen abhängen, sondern, wie bei der Gebahrung mit den Wälsbern, auch das allgemeine Beste maßgebend sein.

Sind nun die Borfragen, welche einer Urbarmachung vorauszu= gehen haben, reiflich erwogen, so stehen verschiedene Methoden der Aus=

führung zu Bebote, nämlich:

1) mittelst des Pfluges, 2) mit der Handhacke, 3) durch Rajolen, 4) die Sprengkultur mit Dhnamit, 5) das Rasen= brennen.

1) Der Pflug und die ihm verwandten Zug-Ackergeräthe sind in der Regel nur bei nicht start versilztem Grasboden, bei entstocktem und von allem hemmenden Burzelwerk gereinigten Baldboden, und bei entwässerten Niederungen oder Teichen anwendbar. Ist in solchem Falle blos die vorhandene Oberkrume von guter Beschaffenheit, so darf man die ersten Jahre hindurch kein zu tieses Pflügen in Anwendung bringen, damit der todte Untergrund erst allmählich durch den Einfluß des Lustzutrittes kulturfähig gemacht werde; bei in größere Tiese reichender Bodengüte aber ist das Doppelpssügen angezeigt, wobei ein scharsschneidiger Pflug vorangehend, und ein tiesgreisenter in der Furche solgend, sehr gute Dienste Leisten. In Strecken, wo Bäume, besonders von Laubgehölz, viele Burzeln im Boden hinterlassen haben, ist der Gebrauch des starkgebauten Reispsluges anzurathen.

Ein tiefer Umbruch ist am zwedmäßigsten im herbste vorzunehmen, und das Neuland hierauf im nächsten Frühjahre, je nach der Bodenmischung, mit Hafer, Sommerweizen, Staudenroggen,
und in mehrverrottetem Grassande mit Kartoffelbau zu bestellen;
im zweiten Jahre folgt dann mit Bortheil reine Brache zur Winterfrucht. Falls erst im Frühjahre zum Umbruch geschritten werden kann,
wird derselbe am räthlichsten gleich als Brachseld behandelt, in das
man Winterrogen bringt, und darauf Hackrucht folgen läßt; auch kann
das im Sommer gebrachte und im Herbste doppeltgepflügte Land im
folgenden Frühjahre mit Hafer und Kleegrassat bestellt, und nach
mehrjähriger Schasweidenutzung als ackerbares Feld in die Reihe der

urbaren Aeder eingeschaltet, beziehungsweise in suftemmäßige Bewirth-

schaftung einbezogen werden.

Die Leistung eines Zweigespanns beim ein fachen Urbarpflügen wird ben Umbruch von 20 Aren, selbst unter günstigen Umständen, nur selten erreichen; in ben meisten Fällen dürften 15 Are bas Höchste einer Tagesarbeit ausmachen; beim Doppelpflügen kann man nur etwa 11 Are Umbruch als tägliche Leistung für 2 Baar Pferbe annehmen.

2) Die Urbarmachung mittelst ter handhade, der Stockhaue und dem Spaten ist bei verwildertem, mit vielen Wurzeln und Steinen durchmengtem, oder bei sehr unebenem Lande dem Pfluge vorzuziehen. Man wählt dann zum Andau gewöhnlich zuerst Hafer und nach diesem Kartoffeln (wohl auch umgekehrt), oder kann seinen Zwecknoch strüher und wohlseiler erreichen, wenn man an sogenannte Kleinwirthe (unbefelderte Häusler und Inleute), den Grund auf ein oder zwei Jahre unter der Bedingung überläßt, daß sie gegen Theilung der Bruttoausbeute die Kartoffelkultur, wozu man ihnen den Samen gibt, mit der Handhade zwedmäßig durchsühren.

Ein Arbeiter im Taglobn beschafft bei ber Spatenarbeit auf nicht sehr steinigem Grunde, wenn er burch 10 Arbeitsstunden auf

20-22 Cmt. Tiefe grabt,

in schmboden Thonboden 60 Meter in Lehmboden . . . 90 ,,

in Sandboden . . . 100—110 □ Meter

in einem Boden aber, der sehr viele Hindernisse des Grabens darbietet, oder die Hinwegschaffung vieler Steine bedingt, kann man nur die

Balfte, höchstens 2/3 obiger Leiftung nehmen.

3) Das Rajolen auf größere Tiefe ist erforderlich, wo ein schlechter Untergrund in dunner Schichte nahe liegt, wo bei sehr unebener Oberssläche man nur mittelst des Rajolens tem Boden die für den beabssichtigten Zweck erforderliche Umgestaltung geben kann, und bei besserm Boden, wenn derselbe zum Wein-, Hopsenbau oder ähnlichen Bestim-

mungen gewidmet wird, die eine tiefe Borbereitung erfordern.

Eine recht gute und vollsommene Rajolarbeit ist nur mit ber Robes ober Stockhaue und bem Spaten zu erlangen, wobei man an bem tiessten Punkte ansängt, den zu rajolenden Boden in schmale Streisen eintheilt, die zu gebende oberslächliche Gestaltung nach vorgenommeuer Nivellirung abpsläckt, und während des Grabens den Untergrund mehr nach oben, Steine, Wurzeln u. dgl. aber bei Seite schafft. Der Rajolpslug leistet zwar viel, und mit minderem Kostenauswande, aber er ist nur auf gunstigem Terrain, und auch da nicht sur Weinzund Hopsenausgen, anwendbar.

lieber ben Roftenauswand bes Rajolens laffen fich feine be= ft immten Angaben machen, ba eben bie verschiedenartigen Bobenver=

hältnisse und Lohnsätze hiefür maßgebend sind. Nur für allgemeine Ueberschläge und der Mehrzahl nach auf österreichische Berhältnisse passend, mögen solgende, der Praxis entnommene Zahlen zur Benutzung dienen.

|                   |                              |               |               | Im :           | <b>Eagelohne</b> |             |            | in                    | n Affor         | b          |
|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Bobenbeschaffen = | Tiefe<br>meterr              | Arbe<br>ver 1 | itsau<br>00 🗆 | fwanb<br>Meter | Gesamn<br>per 1  |             |            | H 2                   | Gesam           |            |
| beit (            | Rajol-Tiese<br>1 Centimetern |               | Lohnt<br>60   |                | Arbeits-<br>tage | Geldbein ö. | trag<br>W. | Lohn per<br>1 🗀 Meter | losten<br>1 Hel | per<br>tar |
|                   | in                           | nou           | bi8           | im<br>Mitt.    | à 60 tr.         | fí.         | tr.        | ~ T                   | fí.             | tr.        |
| Α.                |                              |               |               |                |                  |             |            |                       |                 |            |
| Steiniger Un=     | 60                           |               | 17            | 40             | 4000             | 000         | ļ          |                       | 000             |            |
| beidiebe, mit     | 60<br>55                     | 14            | 15            | 16<br>13       | 1600<br>1300     | 960<br>780  | _          | 9                     | 900<br>700      | _          |
| Stockaue zu       | 50                           | 10            | 12            | 11             | 1100             | 660         | _          | 6,5                   | 650             |            |
| bearbeiten        | 45                           | 9             | iī            | 10             | 1000             | 600         | _          | 5,3                   | 530             | -          |
| Minder harter,    | l                            |               |               | ĺ              |                  | 1           |            |                       |                 |            |
| Grund, lebmi=     | 60                           | 7             | 9             | 8              | 800              | 480         | <b> </b> — | 4,5                   | 450             | -          |
| ger oder schotte= | 55                           | 5             | 7             | 6              | 600              | 360         | -          | 3,5                   | 350             | -          |
| riger Boben für   | 50                           | .4            | 6             | 5              | 500              | 300         | -          | 2,8                   | 280             | -          |
| Spatenarbeit .    | 45                           | 3             | 5             | 4,5            | 450              | 270         | -          | 2,3                   | 230             | -          |

In neuester Zeit wird ber, zuerst durch ben t. t. Ministerialrath

Dr. 28. v. Hamm in Desterreich angeregten

4) Spreng=Rultur des Bodens mittels Dynamit große Aufmerksamkeit zugewendet und es hat allen Anschein, als sollte dieses Berschren, besonders dort', wo es sich um Tiesen handelt, die mit keinem Adergeräthe oder Motor erreichbar sind, allen übrigen Tieskulturmethoden den Borrang ablausen. Die Birkung solcher Spreng= und Loderungsarbeiten mittels Dynamit ist wirklich eine erstaunliche und deren allgemeinere Anwendung, unserer sesten Ueberzeugung nach, nur eine Frage der Zeit mit Bezug auf den gegenwärtig noch zu hohen Kostenpunkt, wie dies bei allen Reuerungen zu sein psiegt. Proben in größerem Maßstabe wurden bereits im verslossenen Jahre auf der fürstlich Colloredo-Mannsseld'schen Domäne Dodris in Böhmen mit bestem Ersolge durchgesührt und bezogen sich solch nicht allein auf Stockrodungen und Steinsprengungen, sondern auch Bobenlockerung allein, in beträchtlichen Tiefen. Ueber das Versahren selbst und den Kostenpunkt wollen wir in Folgendem einige Daten liefern.

Es werben auf bem zu lodernden Grundstüde Minen (Bohrlöcher) in der Tiefe von 1,0-1,75 Meter und 1,5-2,5 Meter Entfernung

von einander in den Boden getrieben, wozu man sich bei lehmigem oder schötterigem Boden blos einer circa 28 Mm. dicen Eisenstange und eines Schlägels, bei sesterem Geschiebe oder Conglomeratboden eines Handschlagwertes (auf Art der Schulhossichen Röhrbrunnen) und bei sesten Steinschichten des gewöhnlichen Stein= oder Maschindohrers bedient. In jedes Bohrloch wird die eutsprechende Ladung Dhnamit, welches je nach der gesorderten Wirtung in größeren oder kleineren Papierpatronen eingeschlossen ist, eingeschoben, das Bohrloch, aus welchem die mit der Zündtapsel versehene Schnur hervorragt, mit Sand, Erde und Lehm sest ausgesüllt und sämmtliche Minen untereinander mit einem seinen Drahte verbunden; letzterer hat den Zweck die Berbindung mit einem einsachen elektrischen Apparate herzustellen, durch welchen sämmtliche Minen mit einemmale entsaden werden.

Die Loderung bes Bobens von einem Bohrloche zum anderen ift eine vollständige und dürfte, bei genauer Vorberechnung der Wirkung,

felbst bas tiefste Rajolen erfeten, ja übertreffen.

In Bezug auf die Kosten entnehmen wir den Mittheilungen der Wiener Firma Mahler & Eschenbacher, welche auch die oben erswähnten Proben ausgeführt hat, (",concessionirtes Bureau für Sprengstechnit") folgende Daten:

Die Bobenlockerung auf 1 hettar Ader erforderte bei einer Minen-

tiefe von 1 Meter und einer Entfernung von 2 Metern:

Für Herstellung von 2500 Bohrlöchern sammt allen Nebenarbeiten 76 Arbeitstage à 70 fr. . . . . . fl. 51,20 304 Kgr. Ohnamit Mr. IV à 84 fr. . . ,, 255,36 2500 Stück Kapseln und ebensoviel Meter Bündschnur . . . . . . . . , 71,93

Summa fl. 378,49

Diese Angaben beziehen sich auf mäßig festen ober schotterigen Grund; bei steinigem Grunde erhöhen sich die Kosten, da die Minen dichter angelegt sein müssen und beren Bohrung mehr Arbeit in Anspruch nimmt.

Es kosteten hiebei 3844 Bohrminen bei 1 Meter Tiefe 120 Arbeitstage à 70 kr. . sl. 84,00 307,5 Kgr. Dynamit Nr. IV à 84 kr. ,, 258,30 3844 Kapseln à 1 kr. . . . . . . , 38,44 3844 MeterZündschmur (8 Met. — 11 kr.) ,, 52,85

Zusammen fl. 433,59

Berglichen mit der Rajolarbeit wurde mit diesem Loderungsversahren immer noch ein bedeutendes Ersparniß, namentlich an Zeit, erzielt werden; besonders empfehlenswerth aber ift dieses neue Spreng = und Loderungsversahren bei Anlage von Baumpflanzungen in festerem Boden,

da, nach Entladung der für jedes Baumloch eingetriebenen Minen, bem Arbeiter blos die leichte Spatenarbeit, resp. die Wegschaffung der ganz

lodern Erbe mit ber Schaufel, erübrigt.\*)

5) Das Rafenbrennen, oder Brennen der Narbe, ift in vielen Fällen bas beste, zuweilen bas einzige bald zum Riele führende Mittel für die Urbarmachung. Es ist allen anderen vorzuziehen bei Bobenarten, welche febr viele noch unzersetzte vegetabilische Reste, zumal im versauerten Bu= stande, enthalten, daber schilfbemachsene Teiche, verwildertes didnarbiges Grasland, bann Wald= und Moorboden biezu besonders fich eignen. Amed des Brennens foll niemals fein, alle vegetabilifden Reste ganzlich in Afche ju verwandeln; es foll vielmehr durch ein gedämpftes Gluben nur ein Theil ber im Boben befindlichen Begetabilien zum Berbrennen gelangen, während der andere Theil entsäuert, zersetzt, und in Berbindung mit der Asche des verbrannten Theils für das Pflanzenwachsthum wirksamer gemacht wird; auch mit ben erdigen Bestandtheilen bes mehr ober weniger durchglühten Bobens geben theilweife Beranderungen vor, welche, nebst dem beim Berbrennen gebildeten Rufe, für die nachfolgende Begetation von hoher Wichtigkeit find. Durch den Verbrennungsproceß foll die Thätigkeit bes unverbrannten Theils, womit der verbrannte in Berührung gebracht wird, belebt und befruchtet werben, mabrend qu= gleich die einer guten Bearbeitung bes Landes hinderlichen ober schwerzersetbaren Begetabilien aus dem Wege geschafft werden, oder in gunsti= geren Zustand kommen.

Das Berfahren beim Narbenbrennen ist verschieben; das häusigst angewandte und einsachste ist: mittelst des Schälpfluges (bem entweder ein Messerplug querüber vorausgeht, oder ein Zerhauen der Rasenstreisen nachsolgt), oder auch mittelst breiter, scharfer Handhauen die Narbe in Plaggen abzuschäsen, die man aufrecht gestellt trocknet, und sodann bei trockenem Wetter mit etwas Windzug, nachdem man sie mit Reisig, die Narbe stets nach Innen in Hausen zusammengesetz, versbrennt. Man setzt zu diesem Ende die Rasenstücke, welche am zweckmäßigsten 15—20 Emt. breit und 25—30 Emt. lang sind, in lange hohle Hausen, die 0,80—1 Weter breit und eben so hoch angelegt werden; damit aber die Durchbrennung vollständig erreicht werde, muß die Schlichtung in zwei 30 Emt. weit von einander entsernten parallelen Reihen dergestalt geschehen', daß successive ausstellend die Reihenwände sich nähern und oben spitzgewöllsförmig geschlossen werden. Hiebei sind schon während des Rasensegens in den phramidalen hohlen Zwischen-

<sup>\*)</sup> Ausstührliche Mittheilungen über die Anwendung des Dynamites zum Stockroben enthält das Werkchen: "Dynamite und ihre Anwendung in der Landund Forstwirthschaft" von Isidor Trauzl, Berlin 1876, sowie die Brochikre: "Die moderne Sprengtechnik" von Inlius Mahler, Wien 1876.

raum durre Reiser, Dorner, Saidefraut, Raps-, Kartoffel= oder Bohnen=

ftroh einzuschlichten.

Sind die Haufen so eingerichtet und an den Enden dis auf ein Luftloch verschlossen, so werden die Brennstoffe an der Windseite der Zeisen mit Stroh angezündet und überwacht, daß nirgends das Feuer zu stark hervorschlage, was man mit Rasenzulegen verhindert.

Die Ausstreuung der aus diesen Rasenhaufen zurückleibenden Asch muß sehr gleichsörmig über die ganze Fläche geschehen, auf der Brennstelle aber ist sie ganz zu entsernen; hierauf wird sie so rasch als thunlich eingeegt oder ganz seicht untergepflügt. Die Figur A verssinnlicht das Durchschnittsprosis eines hohlen Kasenhaufens, und B dessen geschlossense Ende.





Man mählt für solches Land, wenn das Rasenbrennen noch im Vorsommer zu Stande gekommen, für den ersten Anbau Rüben, Kartoffeln oder Sommerraps; wurde aber erst im Spätsommer das Brennen vollendet, so ist Winterrogen die passendste Frucht.

# Viehmeßkunft.

Es ist nichts Neues, das Lebend= oder Total=Gewicht der Thiere, namentlich des Rindviehes, ohne Abwaage, nach bestimmten Körper= dimensionen derselben, zu berechnen; und wenn bisher die meisten Praktiker dieser Art der Gewichtsermittlung mit entschiedenem Miß= trauen begegneten, so lag viel an ihnen selbst, oder vielmehr an der Ungenausgkeit bei der Durchsührung dieser Methode.

Wenn auch feststeht, daß die Gewichtsberechnung bei Thieren nach Messungen niemals die genaue Waage zu verdrängen, oder entbehrlich zu machen im Stande sein wird, so ist dennoch die häusigere Anwendung der Massmethode zu empfehlen, zumal da es in der Hand der Praktiker liegt, sich selbst möglichst sichere Rechnungsgrundlagen zu schaffen; es soll serner nicht unberücksichtigt bleiben, daß wir unzählige-

male in die Lage kommen, wenigstens approximativ, schnell das Gewicht unseres Rindviehes ermitteln zu sollen; es mangelt uns aber die Zeit zur Abwägung, oder wir haben gar keine Biehwaage zur Hand — dann hilft uns ein kleines Meßband, das doch meistens unser Begleiter

ift, aus der Berlegenheit.

Bekanntlich schlossen Dombasle aus dem Längenumfange der Thiere, Preßler aus deren Brustumfange, beide in Berbindung mit gewissen Formzahlen, auf das Gewicht der ersteren; welche von den genannten Methoden die sicherere ist, wollen wir keiner Kritik unterziehen und blos darauf hinweisen, daß immer das Hauptgewicht auf die Bestimmung der richtigen Formzahl fällt.

Indem wir der Methode Breflers, theils als der doch häufiger praktizirten, theils mit Rücksicht auf deren Anwendung in den früheren Auflagen dieses Werkes, nachgehen, lassen wir die Hauptregeln für den Gebrauch des Biehmefbandes und der Berechnungsweise solgen:\*)

1. Das Lebends ober Totalgewicht eines Rindes findet man, indem der Bürfel des Brustumfanges (die angezeigte Centimeter=Zahl des Brustumfanges auf die dritte Botenz erhoben) mit der, der fraglichen Species zukommenden, Formzahl multiplicirt wird.

2. Das Mag des Brustumfanges muß mit möglichster Genauig=

feit ermittelt werden; hierhei ift Folgendes zu beobachten:

a) Das Thier muß eine ruhige, geradgestredte Stellung, auf

ebenem Boden mit gleicher Haltung ber Borderfüße, einnehmen.

b) Die Meffung des Brustumfanges geschieht, indem das in Centimeter eingetheilte Megband vom Buggesenke (Widerrist, Bugsspie, Schultermitte) über die Brust, zwischen den Vorderbeinen durch, nach der Bugspiese zurückgeführt und die angezeigte Centimeterzahl notirt wird.

c) Das Band muß auf der einen Seite des Thieres scharf hinter dem Schulterblatte, auf der andern gerade und gleichsörmig über dasselbe hinweglausen und dabei gehörig gespannt sein, ohne jedoch einzuschneiden.

d) Bei Rindern mit großer Wamme, muß diefelbe flach zur Seite gelegt und das Band derart darüber gezogen werden, daß

daffelbe nicht hohl zu liegen fommt.

e) Um sicher zu gehen, muß mindestens zweimal, und zwar treuzweise, gemessen werden; aus ben angezeigten Wessungszahlen wird zur Berechnung das Mittel genommen.

3. Am genauesten wird man rechnen, wenn man, nach vorherge=

<sup>\*)</sup> M. R. Pregler's "Biehmeßtunst" (Meßtunsts-Nachtrag II). Selbstverlag, Tharand 1876.

gangenen sorgfältigen Wägungen, an, nach Art und Geschlecht gut gewählten Thieren (Probeeremplaren) bie für weitere Messungsberech=

nungen nothwendigen Formzahlen felbft ermittelt.

Die Formzahl wird gefunden, indem das durch die Waage ermittelte Gewicht durch den Kubus des Brustumfanges dividirt wird.  $\left(F.-\frac{\text{Gew.}}{B^3}\right)$ . Wäre z. B. das Gewicht einer Algäuer Kuh 450 Kgr., ihr Brustumfang 184 Emt. so ist der Kubus hievon (resp. die drei ersten Zissern desselben) — 623; daher  $\frac{450,00}{623}$  — 72 Formzahl.

4. Wo solche selbstermittelte Formzahlen fehlen, bediene man sich ber folgenden allgemeinen Erfahrungszahlen, wobei die Bezeichnungen

mit Buchftaben folgende Bedeutung haben:

L leichtförmige Art (schmaler Brustbau mit turzem ober schwachem Hinterkörper); S schwerförmig (breiter Brustbau mit langem ober starkem hinterkörper); M mittelförmig; LL sehr leichtförmig; SS sehr schwerförmig.

|    | (  | Stiere | ;  |    |    | 3   | Ochfen | 1   |    |    |    | Riihe |    |    |
|----|----|--------|----|----|----|-----|--------|-----|----|----|----|-------|----|----|
| LL | L  | M      | S  | SS | LL | L   | M      | S   | ss | LL | L  | M     | s  | ss |
|    |    |        |    |    |    | 801 | mzc    | ıђI |    |    |    | ·     |    |    |
| 48 | 51 | 53     | 55 | 57 | 51 | 54  | 57     | 60  | 63 | 62 | 67 | 72    | 77 | 82 |

Zu vorstehenden Formzahlen ist zu bemerken, daß dieselben nicht von der Größe, sondern von der Bauart des Thieres abhängen; es sind daher von Einfluß auf die Formzahl:

a) Die Form bes Bruftfastens an sich; Rinder von breitem ober rundem Bruftbaue haben mehr Gewicht, daher auch eine größere

Formzahl;

b) die Länge und Breite des ganzen Körpers im Berhältnisse zum Brustumfange; je schmäler der Brustdau an sich, und je größer sein Umfang zu den Dimenstonen des übrigen Körpers (namentlich des Hinterförpers), desto niedriger die Formklasse und Formzahl; deschären Stiere mit ihrem voluminösen Brustkasten den niederften, Ochsen den mittleren, Kühe den höchsten Formklassen an.

c) Aeltere oft abgekalbte Kühe haben, wegen des ausgebildeten Hinterkörpers, größere Formzahlen, als jüngere; so z. B. ware bei einer Mittelform-Klasse in einem Kuhstalle, mit der Formzahle-70, anzunehmen, daß jüngeren Thieren die Formzahlen 65—67, älteren

bie Bablen 73-75 zufallen.

Folgende Tabelle enthält eine Reihe von Brustumsangsdimensionen in Centimetern mit dem denselben entsprechenden Kubus;\*) die zeitraubendste Berechnung wird dadurch erspart, indem man blos nach der als Brustumsang durch Maß ermittelten Zisser (z. B. zu Brustumsang 192 — Kubus 708, B.-U. 158—Kubus 394 2c.) den daneben in 3—4 Zissern ausgedrückten Kubus aufzusuchen, und die gefundene Zahl mit der selbst ermittelten oder einer der oben angegebenen Formzahlen zu multipsieiren hat; das Produkt zeigt das Lebend- oder Totalegewicht des Thieres. Z. B.:

Der Brustumfang eines ungarischen Zugochsen beträgt 190 Emt., die Tabelle zeigt dabei als Kubus 686; daber 686 × 54 (Formzahl

für leichte Art Ochsen) = 370,44 Rgr. Lebendgewicht besselben.

| Brustumsang<br>in Centimetern                                                                                                                   | Rubus                                                                                                                                           | Brustumsang                                                                                                                | Rubus                                                                                                                                    | Brustumsang                                                                                                                              | Kubu8                                                                                                                                    | Brustumsang                                                                                                                              | Kubu8                                                                                                                                    | Brustumsang                                                                         | Kubus                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121 | 103<br>106<br>109<br>112<br>116<br>119<br>123<br>126<br>130<br>133<br>137<br>140<br>144<br>148<br>152<br>156<br>160<br>164<br>169<br>177<br>182 | 123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>140<br>141 | 186<br>191<br>195<br>200<br>205<br>210<br>215<br>220<br>225<br>230<br>235<br>241<br>246<br>252<br>257<br>263<br>274<br>280<br>280<br>292 | 145<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155<br>156<br>157<br>158<br>160<br>161<br>162<br>163<br>164<br>165 | 305<br>311<br>318<br>324<br>331<br>337<br>344<br>351<br>358<br>365<br>372<br>380<br>387<br>394<br>402<br>410<br>425<br>433<br>441<br>449 | 167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>180<br>181<br>182<br>183<br>184<br>185<br>186<br>187 | 466<br>474<br>483<br>491<br>500<br>518<br>527<br>536<br>545<br>554<br>564<br>574<br>583<br>593<br>603<br>613<br>623<br>633<br>643<br>664 | 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 | 675<br>686<br>697<br>708<br>719<br>730<br>741<br>753<br>765<br>776<br>786<br>800<br>812<br>824<br>837<br>849<br>862<br>874<br>887<br>9013<br>926 |

<sup>\*)</sup> Eigentlich blos bessen ersten 3—4 Werthstellen; da dies mehr als genilgend ist, um hieraus die dreizisserige Zahl in Kilogrammen auszurechnen; der Kubus von 126 wäre demnach voll gerechnet 2,000,376, doch genügt es eben sür unsere Rechnung wenn die drei ersten Stellen d. i. 200 mit der beispielweisen Formzahl 70 multiplicirt wird, um auf 140,00 Kgr. zu kommen.

| 9 | erupnimfang<br>in Centimetern                                                                  | <b>R</b> ubus                                                                                   | Brustumfang                                             | Rubu\$                                                                                                       | Brustumfang                                         | Kubu\$                                                                                                       | Bruftumfang                                         | Kubus                                                                                                        | Brustumsang                                                                                    | Kubu8                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 211<br>212<br>213<br>214<br>215<br>216<br>217<br>218<br>219<br>220<br>221<br>222<br>223<br>224 | 939<br>953<br>966<br>980<br>994<br>1008<br>1022<br>1036<br>1050<br>1065<br>1079<br>1094<br>1109 | 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 | 1170<br>1185<br>1201<br>1217<br>1233<br>1249<br>1265<br>1281<br>1298<br>1314<br>1331<br>1348<br>1365<br>1382 | 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 | 1435<br>1453<br>1471<br>1489<br>1507<br>1525<br>1544<br>1562<br>1581<br>1600<br>1619<br>1639<br>1658<br>1678 | 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 | 1737<br>1758<br>1778<br>1778<br>1819<br>1840<br>1861<br>1882<br>1903<br>1925<br>1947<br>1968<br>1990<br>2012 | 275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280<br>281<br>282<br>283<br>294<br>285<br>286<br>287<br>288 | 2080<br>2102<br>2125<br>2148<br>2172<br>2195<br>2219<br>2243<br>2267<br>2291<br>2315<br>2339<br>2364<br>2389 |
|   | 225<br>226                                                                                     | 1139<br>1154                                                                                    | 241<br>242                                              | 1400<br>1417                                                                                                 | 257<br>258                                          | 1697<br>1717                                                                                                 | 273<br>274                                          | 2035<br>2057                                                                                                 | 289<br>290                                                                                     | 2414<br>2439                                                                                                 |

# Diehzucht.\*)

Die Biehzucht umfaßt die Borsorge und Mühewaltung des Menschen für zweckmäßige Paarung, Aufzucht, Mastung oder sonstige Benutzung jener Hausthiere, die mit landwirthschaftlichen Erzeugnissen für landwirthschaftliche Zwecke ernährt werden.

Da die Biehzucht mit dem Aderbaue nur durch einen bestimmten Zweck in Berdindung steht, ohne dessen Erreichung kein Nugen der Biehhaltung in der Landwirthschaft denkbar wäre, so muß dieser Zweck, der ein sehr verschiedener sein kann, vorher erkannt und festgestellt sein, bevor man über die Menge und Wahl der sür eine Wirthschaft nothewendigen Thiergattung sich aussprechen darf; man hat daher als Endzweck der Biehhaltung in's Auge zu sassen:

1. Die Büchtung, mit ber Hauptnutung burch ben Bertauf;

2. die Bewinnung thierischer Stoffe und Produtte,

<sup>\*)</sup> Zu eingehenberem Studium eignen fich die Werke:

D. v. Nathistius, (Hundisburg) "Borträge über Biehzucht und Racenfemntniß", Berlin 1871—72. — H. Settegaß, "die Thierzucht", Breslau 1872.
— R. Pohlenz, "die Thierzikhtung und die Bererbungsgesetze" und "Blut, Temperament und Form 2c.", Breslau 1866 u. a. m.

Ebert, lanbw. Berb. 4. Aufl.

(Milch, Fleisch, Wolle) entweder einzeln als Hauptzweck, oder mehrere derfelben vereint:

3. die Arbeitstraft der Zugthiere für fich allein, oder vereint

mit beren Fleischverwerthung, resp. Mastung; endlich

4. Die Dungererzeugung zur Wiederbefruchtung des durch

Ernten erschöpften Pflanzenbodens.

Hieraus ergibt sich die Biehzucht als ein sehr wichtiger Zweig der Landwirthschaft, der entweder als Mittel zur Belebung und Untersstützung des Ackerbaues, oder als Hauptgegenstand des Erwerbes (wie in einigen Ländern die Schafzucht, in anderen die Pferde= oder Rindwiehzucht) betrieben wird; sie kann, bei verständigem Betriebe, einen hohen Einssluß auf den Wohlstand einer Landesbevölkerung ausüben, und hat gewiß unter allen landwirthschaftlichen Betriebszweigen am allerwenigsten den Borwurf gedankenloser Absprecher verdient, als hätte sie der Landwirth nur aus dem Gesichtspunkte eines nothwendigen Uebels zu betrachten.

Wer aber heut zu Tage aus der Biehzucht, selbst bei der glücklichsten Wahl der Art, jenen Nuten wirklich ernten will, den sie abwersen kann und soll, muß Vieles berücksichtigenswerth sinden, was so
häusig überhört wird; muß sich entschließen, den bequemen weil gewohnten Weg des Herkommens zu verlassen, muß Opser bringen, um
auf einen reellen Gewinn Anspruch machen zu können, und das empsohlene Besser nicht darum verschmähen, weil es neu, sondern anwenden, obgleich es neu, sonst aber doch nur eine ewig bewährte Wiederholung
bessen ist, was schon die ältesten Lehrer der Landwirthschaft gelehrt
haben; und diese Lehren lassen sich in folgende Hauptgrundsätze zusammensassen:

a) Beredelte Thiere gewähren immer mehr Vortheile, als unversedelte; jedoch ist der Wahl der Racen (Abarten) wohl zu erwägen, welche derfelben für die Gegend, das Klima, die Futtermittel und die sonstigen Lotalbedingnisse die passenbste und nugbringenoste sein dürfte.

b) Muß die strengste Sorgsalt auf zweitmäßigste Einrichtung der Ställe gerichtet werden, damit die dem Naturzustande ihrer Wildheit schon längst entrückten Thiere gegen die Unbilden des Klima und der Witterung, gegen Frevel und Unfälle aller Art geschützt seien, und zugleich mit Bequemlichteit gepslegt und gesund erhalten werden können.

c) Ist gutes, fehlerfreies, mit einem Worte gefundes Futter eine Hauptbedingung, ohne welche kein Hausthier gedeihen kann, dabei ist jede auf bloße Sättigung des Viehes berechnete Knauserei mit dem Futter vom Uebel; denn wenig Vieh, aber reichlich genährt, gewährt verhältnismäßig mehr Nuzen, als eine große Anzahl, die nur spärlich gestüttert wird.

d) Dug in ber Fütterung sowohl hinsichtlich ber Zeit und Wieder=

holung der Gaben, als auch in Ansehung der Futtermengen, strenge Ordnung festgesetzt und eingehalten, und eben so auch der Tränkung

dieselbe Sorgfalt gewitmet werden.

e) Ist zur guten Wartung der Thiere braves Gesinde nothwendig, das die Pslegebesohlenen sorgfältig wartet, gütig behandelt, regelmäßig putt, stets für reinliches Lager und genügende Unterstreu sorgt, die Futterkrippen und Gesäße sauber hält, auf die geringsten Anzeichen eines Unwohlseins achtet u. s. w.; um aber dieses alles zu erreichen, muß das Gesinde durch den unmittelbaren Einsluß des Herrn zu allen Stunden der Zeit überwacht, ermahnt und ermuntert, oder mit Strenge zurecht gewiesen werden, damit nicht die eingeführte beste Ordnung wieder in Schlendrian ausarte.

f) Endlich verlangt eine ausgezeichnete Zucht, nebst eblem Zuchtmateriale, Pflege 2c. — einen intelligenten, hiefür mit Borliebe sich bezeisternden, und nicht durch alt hergebrachte Borurtheile befangenen Züchter, der das durch die Natur in ihren ausgezeichnetsten Produkten oft nur höchst selten gebotene Zuchtmateriale richtig erkennt und in der Nachzucht verwerthet. —

Die organische Gliederung der Biehzucht bietet zwei Abtheilungen:

#### Die augemeine Biehzucht

welche die Lehre von der Paarung, Pflege und Mastung, auf alle Gattungen von Bieh anwendbar, begreift, und die specielle oder besondere, die nur für bestimmte Geschlechter und Arten von Thieren Geltung hat. Die Hauptmomente der Paarung und Fortpflan= zung zusammensassend verweisen wir bezüglich des Einzelnen auf die

fpecielle Biebaucht.

Die Paarung (Büchtung) ber Hausthiere ift für den Land= wirth, bem baran gelegen ift, sich folche Racen zu verschaffen, die bem Zwede ber bochften Ausnutzung auf's Bolltommenfte entsprechen, von der größten Wichtigkeit. Besitzt er eine folche Race nicht, so hat er vier Wege, bazu zu gelangen, nämlich a) die In zu cht durch Beredlung mittelft ber bestausgemablten Thiere ber porbanbenen Race; b) bie Blutauffrischung durch Individuen einer fremden vorzüglichen Bucht von berselben Race, bem gleichen Schlage und Namen, zumeist burch mannliche Thiere bewirtt, c) die Rreugung durch Bermischung der beimischen mit einer vorzüglichen fremben unter einander; und d) die Herbeischaffung einer ausgewählten vorzüglichen Race von anderwärts und beren reine Fortpflanzung. Der erfte Weg ift ber wohlseilste, bewirtt jedoch häufig durch fortgesetzte Baarung blutsver= wandter Thiere den Rüdgang ber ganzen Heerde, welchem nur durch den zweiten Beg, der Blutauffrischung, gesteuert werden fann; letterer ift daher der gerathenste für jede Wirthschaft, in der die Berbesserung des Biehschlages als Mittel zu höherem Nuten in eigener Regie dienen soll; der dritte ist schwierig, ersordert hohe Vorkenntnisse in der Naturgeschichte der Thiere, eiserne Konsequenz und hohen Auswand, wenn ein glückliches Resultat erreicht werden soll; der vierte Weg ist wohl der kürzeste und sicherste, aber auch der allerkostbarste, und möchte nur bei der Schafzucht den beiden andern Fällen, jedoch ebenfalls nur dann vorzuziehen sein, wenn ein konsequentes und richtiges Shstem damit verbunden wird.

In Bezug auf die Resultate der Veredlung haben sich nachfolgende

technische Ausbrücke eingebürgert:

Bastarde nennt man Thiere, die von 2 verschiedenen Arten einer Gattung erzeugt werden; z. B. das Maulthier, den Maulesel.

Blendlinge entstehen aus der Paarung zweier unreiner Racen, deren Eigenschaften wohl vermengt auf die Nachkommen übergegangen, aber noch nicht so deutlich ausgesprochen sind, um eine neue Race zu bilden.

Blut, ist der Kunstausdruck für die verschiedenen Grade der Bermischung oder Reinerhaltung einer Originalrace, daher bezeichnet Bollsblut die vollkommenste Reinerhaltung von jeder fremden Einmischung. Halbblut erhält man durch Paarung von Bollblut mit einem nicht oder minder edlen Thiere. Halbblut mit Bollblut gepaart geben Dreisviertelblut u. s. w.

Charakter, Thous der Race nennt man das eigenthümliche, auf die Nachkommenschaft fortgepflanzte Bleibende (Constante) in den

Merkmalen, womit fich die Bererbung regelmäßig wiederholt.

Consolidirung nennt man die Besessigung der guten Eigenschaften einer Race mittelst beharrlicher Paarung durch mehrere Generationen; denn erst dadurch erreicht man in der Regel die sichere Berserbung oder, wörtlich bezeichnet, die

Conftanz, wodurch sich besonders jene Originale und hierunter vorzugsweise die männlichen auszeichnen, welche ihre guten wie üblen Eigenschaften sehr sichtbar vererben, und mit ziemlicher Sicherheit auch

auf die weitere Nachkommenschaft übertragen.

Landrace wird jede genannt, welche seit langer Zeit in berfel=

ben Gegend heimisch ist.

Mestize heißt das aus der Paarung zweier Racen entstandene Produkt, namentlich aber jenes von edlem Bater= mit gewöhnlichem

Mutterthiere gezüchtete.

Original=Race, heißt jene, die sich schon seit langen Zeiträumen, in bestimmten Gegenden, mehr durch die bloße Einwirkung klimatischer Einflüsse, als durch hinzuthun des Menschen, nach und nach ausgebildet, und rein von der Bermischung mit fremden Racen erhalten hat.

Originalthier ift ein von bestimmter Race, in beren Beimath

selbst geborenes oder dort erzeugtes Thier.

Racen (Rassen) kommen aus der Paarung verschiedener Arten eines Geschlechtes zum Borschein, wenn die Nachkommenschaft (in der Regel gleichmäßig von Bater und Mutter), Eigenschaften annimmt, die wohl in Gestalt, Knochenbau, Färbung und Haarseinheit einen Unterschied von jenen der Eltern wahrnehmen lassen, aber doch keinen solchen, der nicht auch turch klimatische Einslüsse an den Nachkommen verschiedener Arten erzeugt werden könnte.

Rudigiage erscheinen unter ben Rachtommen ber zur Zeit verwendeten Individuen häusig, ehe die Consolidirung erfolgt ist, d. h. die jungen Thiere ähneln dann weniger ihren Eltern, als ihren Groß- und

Urgroßeltern, sowohl in guten als schlechten Eigenschaften.

Schlag bezeichnet die hervorragenden Diensteigenschaften oder die Gebrauchsart; z. B. bei Pferden, Reitschlag, Bagenschlag, oder aber

die Heimath der Thiere (Böben=, Niederungsschlag).

Stamm nennt man eine gewisse Jahl Individuen, die durch geringe, aber constante Abweichungen die Unterscheidung einer besonderen Race nicht rechtsertigen, daher nach dem Stamm-Vaterthiere oder der Gegend benannt werden.

Spielarten heißt man die Nachkömmlinge von gepaarten Thieren verschiedener Arten, deren Race-Eigenschaften nicht bleibend, sondern nur vorübergehend auf die Nachkommenschaft vererbt werden.

Nach dieser Uebersicht des Wesentlichsten der allgemeinen tommen

wir nun auf die

#### Specielle Biebaucht

zu sprechen, die zur Wartung, Pflege, Behandlung und Benützung der verschiedenen Gattungen, Arten und Abarten von landwirthschaftlichen Hausthieren die Anleitung gibt. Hieher gehören, insofern sie mit landwirthschaftlichen Produkten oder Abfällen ernährt werden, und mit dem Aderbaue in Berbindung stehen, das Rind, das Schaf, das Pferd, das Schwein, die Ziege, das Kaninchen und das Hausgeflügel.

## Rindviehzucht. \*)

Unser wiederkäuendes, mit 8 Schneide= und 24 Badengähnen (blos im Unterkieser) versehenes, mit gespaltenen Hufen gekennzeichnetes zahmes Rind ist das wichtigste und nütlichste der Hausthiere, nicht nur wegen seiner Brauchbarkeit für schwere Zugarbeit, seiner leichten Ernährbarkeit und Mastfähigkeit und wegen seiner Milchnutzung, sondern auch weil

<sup>\*)</sup> Besonders empsehlenswerthe Specialwerke sind aus neuerer Zeit: Jul. Kühn, "Zweckmäßigste Ernährung des Rindviehes", Dresdem 1873. T. v. Gohren, "Naturgesetze der Filtterung", Leidzig 1872. Fürstenberg und Rohde, "Mindviehzucht", Berlin 1868—70. E. Wolff, "Die Ernährung der landw. Nutthiere", Berlin 1876. B. henneberg und F. Stohmann, "Nationelle Filtterung der Wiederfäuer", Braunschweig 1860 und Göttingen 1872.

es unter allen Biehgattungen den meisten und fast überall passenden Dünger liefert: es ist daher als eine Sauptstütze des Acerbaues zu

betrachten.

Die verschiedenen Rindracen, die durch fortdauernde Einwirkung des Klimas oder durch die Kunst des Menschen in seinem Einslusse auf die Paarung entstanden sind, wurden von älteren Schriftsellern (Sturm, Schmalz, Thaer) in drei Hauptgruppen, nämlich: Gebirgs= (Berg=), Niederungs= und Mittel= oder Höhenlands=Racen, eingestheilt, wobei das Schwergewicht auf die Beurtheilung der Größe, Schwere, Entwicklung und Stellung des Knochengerüstes, Bau des Brustorbes, des Beckens 2c. 2c. im Allgemeinen daher auf äußerlich leicht bemerkdare Kennzeichen gelegt wurde; neuerer Zeit glaubt man sich mit dieser einssachen Classsschung nicht mehr begnügen zu dürsen und zieht bei Beurtheilung der Race und deren verschiedenartigen Untertheilungen auch die Farbe und einzelnen Eigenschaften der Individuen in Rücksicht.

Andere folgen der ebenfalls in neuerer Zeit nach dem Vorgange Dr. L. Rutimeher's angewandten Eintheilung der Rindvieh-Racen ihrer muthmaßlichen Abstammung nach, indem deren Schädelbil- dung, welche, im Vergleiche zu den übrigen Körpertheilen, die meiste Constanz bewahren soll, als maßgebendes Kennzeichen betrachtet wird.

Nach den Grundfäten Diefes Suftems unterfcheidet man:

I. Die Primigenius=Racen, als beren Stammvater ber nun ausgestorbene, ursprünglich in Europa wild vorkommende Ur (Auer=rind) angenommen wird; sie heißen daher auch Ur=Racen. Zu diesen sollen die Niederungsracen an der Nord= und Ostseeküste, das Grauvieh von Ost= und Süd=Europa und das englische Rothvieh gehören.

II. Die Brachneeros (Kurzhorn=) Racen. Als beren Stamm= vater vermuthet man ein Rind, dessen Reste in den schweizerischen Pfahl= bauten gefunden worden sind. Als Abkömmlinge dieser Hauptrace werden

die einfarbigen Gebirgeracen genannt.

III. Die Frontosus-Kacen (Racen mit mächtiger Stirnbilsbung), denen Scandinavischer Ursprung zugeschrieben wird und als deren Nachkommen die Schweizer Thalracen und die verschiedenen Landracen von Mittel-Europa bezeichnet werden.

Wir folgen der Classificirung von C. Fraas\*), unter Berückschigung theilweiser Ergänzungen und Abänderungen von A. v. Rueff\*\*), wonach als Haupt-Criterium die Farbe des Rindviehes benutt wird.

Die Eintheilung ift folgende:

I. Gruppe: Graue Race von Oft= Europa.

II. " Das bunte Rind von Mittel= und Best= Europa.

<sup>\*)</sup> Prof. C. Fraa 8, die Rindviehracen Deutschlands. \*\*, Dr. A. v. Rueff, die Racen des Rindes. Stuttgart 1876.

III. Gruppe: Die ichwarzen, braunen, gelben bis weißen, nicht gefledten Racen von Dit= tel=Europa.

#### I. Grubbe.

A. Die podolische Race.

Diese zerfällt in folgende Schläge:

1. Das Rind der Ufraine, 2. das Rind der Ralmuden, 3. das Rind aus Litthauen, 4. das Rind aus Finnland, 5. das Rind aus Polen, 6. das Rind aus Galizien.

B. Ungarische Race.

1. Der Cfaty=Schlag, 2. ber Zemzliner=Schlag, 3. ber Ror= mösber=Schlaa 2c.

Bermandt mit diesen find die Mürzthaler, weiß bis aschgrau,

mit folgenden Stämmen:

a) Mariahofer, b) Lambrechter, c) Judenburger, d) Oberöfter= reicher, e) Unterinnthaler weiße, f) Oberinnthaler graue, g) Croaten, h) das Bieh der steverischen und graubündtner Alpen.

C. Die ferbische Race.

Schläge: 1. Thessalier, 2. Türkische.

D. Die Moldauer Race.

E. Die Dalmatiner Race.

F. Die Romagnolen.

G. Das Rind ber Camarque-Infel im Rhonebelta.

## II. Gruppe

mit folgenden Racen:

A. Die Schweizer.

Schläge: 1. Berner, mit den Stämmen: a) Simmenthaler, b) Frutiger, c) Saaner, d) Württemberger Abbrich, e) Tedvieh, f) Miesbacher, g) Pinggauer, h) Bongauer.

2. Freiburger Schlag. Stämme: Appenzeller (Gurtenvieh).

B. Garonner Race.

C. Throler Race.

Schläge: 1. Zillerthaler, 2. Duxer, 3. Boigtlander. Stämme: a) Böhmen, b) Oberpfälzer, c) Egerlander, d) Stadt= ler, e) Tellsche, f) Brüger, g) Rellheimer, h) Immendorfer, i) Schwäb.= Hall'sche, k) Bogelsberger, 1) Westerwälder.

D. Friesische Race.

Schläge: 1. Hollander.

Stämme: a) Eiderstädter, b) Dithmarscher 2c.

2. Altenburger, 3. Jütischer= und 4, Angeln=Schlag.

Stämme: Danziger, Medlenburger 2c.

5. Flamander=, 6. Normanner=, 7. Bretagner=, 8. Rurghörner= Schlag (Shorthorns).

Stämme: a) Durham, b) Holberneß, c) Teeswarter, d) Yorksbire. 9. Devonshire, 10. Schotten, 11. Langhörner, 12. Friesdorfer.

III. Gruppe.

A. Schwhzer Race.

Schläge: 1. Appenzeller, 2. Hasli, 3. Uri, 4. Unterwalden, 5. Prättigau, 6. Rigi.

B. Montafoner Race.

Schläge: 1. Walferthaler, 2. Schrunfer.

C. Allgäuer, (schwarzbraun bis gelb, dachsgrau bis weißgrau). Schläge: 1. Sonthofen, 2. Gasconne, 3. Mancell, 4. Morvan, 5. Parthenaise.

D. Flachländer.

Schläge: 1. Donnersberger, 2. Glanvieh, 3. Limpurger, 4. Wald-

ler, 5. Mainländer 2c.

Den Eigenschaften nach gelten als gutes Zugvieh: Die ungarischen, podolischen und romanischen Racen, sowie im Allgemeinen das Throser-Bieh, darunter der Zillerthaler-, Egerländer- u. a. Stämme und Schläge.

Als vorzügliches Mastvieh schätzt man die englischen Racen; vor allem die Shorthorns (Durhams), ebenso mästen sich gut einige Schweizer=Racen, die Pinzgäuer, das Glanvieh, der Schwä=bisch=Hallschaft, die Limpurger, Oberinnthaler, Ruh=

länder, Mürzthaler 2c.

Als bestes Meltvieh werben anerkannt: Die Schweizer=Racen, mit ihren Schlägen und Stämmen, ben Berner, Simmenthaler, dann die Montafoner= und Allgäuer=Racen, die Schwhzer (auch gutes Zugvieh), Holländer, Oldenburger und einige englische Biehracen. Im Allgemeinen glaubt man, daß die Kühe der Riederungsracen mehr, jene der Höhenracen aber fettere Milch geben; Milchergiedigkeit und Mastfähigkeit lassen sich höchst selten vereinen, in vorzüglichem Grade sinden wir beide in den Durhams und einigen Schweizer (Berner) Racen vereint; gleichwohl gilt Ungarischessowie Egerländer= theilweise auch Schwyer-Bieh als gut mastfähig, vereinigt mit der Classification als unübertrefsliche Arbeitsthiere.

Als Kennzeichen des Alters am Rind berückschitigt man die Zähne, bei den Melkkühen aber auch die Hörner. Bon den durch das Kalb mit zur Welt gebrachten oder in den ersten Monaten erschienenen (meist 8) Schneidezähnen werden nämlich vom ersten bis zum zweiten Lebensjahre die zwei vordersten oder Zangenzähne, vom zweiten bis dritten die zwei nächsten Mittelzähne, vom dritten bis zum vierten die äußeren Mittelzähne, und nach dem vierten Jahre die äußersten oder Eckschneidzähne abgeworfen und durch neue ersetzt. Ebenso verliert das Rind die Zähne wieder vom 12. Jahre an. Bei noch höherem Alter

werden die Zähne dunkler an Farbe und allmählig stumpfer. Durch die Hörner erkennt man aus den daran sich bildenden Ringen (Rälberringen) die Bahl, wie oft die Ruh trächtig geworden, und hiernach ihr beiläufiges Alter. Es tritt nämlich während jedesmaliger Trächtigkeit ein Stillstand im Borfchieben ber Borner ein, welchem barnach erhöhtes Wachsthum berfelben folgt; einzelne, weiter auseinander stehende Ringe laffen auf ein Galtbleiben ber Ruh schließen und find in solchem Falle

zwei Ringe für drei Jahre zu zählen.

Die Anzucht eines ebleren, wirklich nutbringenden Rindviehschlages erscheint bei gegenwärtigem Stande der Landwirthschaft als ein mahr= haft bringendes Bedürfnig, indem man, besonders bei tleineren Wirth= schaften, nur allzuhäufig noch fehlerhaft geformte, raubharige, verputtete, wenig und wäffrige Milch liefernde Rube antrifft, die einen fehr geringen Ruten liefern wurden felbft bei guter Pflege, wirklich aber mit Schaben gehalten werben, wenn sie im Sommer bei ber Strickweibe, im Winter an Stroh sich fättigen follen. Da aber eine schlechtgebaute, wenig und wäfferig mildende Ruh gleiche Pflege und Fütterung braucht, wie die viel und fette Milch gebende, so liegt es auf der Hand, daß man durch Berbefferung und Beredlung ber Biehrace und gute Ernäh= rung mehr, als durch die Erhöhung der Stückahl gewinnen muffe.

Bur Baarung ist der Stier (Bulle oder Zuchtochs) und auch die junge Ruh (Färse, Kalbin) schon in dem Alter von 1 1/2-2 Jahren tauglich. Die Hauptsache bei ber Bestimmung des Alters für Diesen 3med bleibt immer die genugende Entwidelung bes Thieres im Körper= und Knochenbau, welche bei Zeiten zu erzielen gute Bflege und reichliche Fütterung in ber Jugend genügen, und bas sonst empfohlene Nachwarten mit ber Paarung bis zur vollendeten Körperausbildung im britten Jahre überfluffig machen. Nach schlechter Pflege und spärlicher Ernährung find die meiften Rinder nicht einmal mit dem dritten Lebens= jahre jur Paarung reif. Der Stier darf nicht mehr als 30-35 Rühe au belegen bekommen, und ist dann bis ins 7. oder 8. Jahr au gebrauchen.

Ru Abfastälbern werden am besten die im Februar und Marz geborenen ausgewählt; nur bei ausgezeichneten Stammthieren, wenn fie ju einer anderen Zeit talben, tann man ber Rachzucht halber eine Ausnahme machen: in jedem Falle aber foll ein folches Ralb nie weniger als 6-7 Wochen saugend bei ber Ruh gelassen, und seiner erften Ernährung, felbst schon mahrend bes Saugens, burch Bugabe von abgerahmter Milch und autem Schrot= ober Mehltrant Vorschub geleistet werden.

Aufzuchtfosten eines Rindes bis jum 3ten Nahre. Diese werben am beutlichsten burch eine Rusammenftellung ber Fütterunge= und Bar= tungstoften, und burch beren, Bergleichung mit bem Rugen, welchen bas

Thier in den ersten 2 Jahren liefert, nachgewiesen wie folgt:

| Н                              |
|--------------------------------|
| en nach                        |
| Ħ                              |
| 뛽                              |
| 텵                              |
| ₫                              |
| Futte                          |
| €5                             |
|                                |
| ين                             |
| 쿌                              |
| ल                              |
| zweiten Ia                     |
| 慧                              |
| Ē                              |
| =                              |
| 뒫                              |
| ē                              |
| 를                              |
| 2                              |
| =                              |
| Ħ                              |
| **                             |
| Kindes bis zum vollendeten zwe |
| 50                             |
| Ž                              |
| <b>.</b>                       |
| -                              |
| 5                              |
| n eine                         |
| Aufzuchtskoften eines          |
| fzuchtskoften                  |
| skof                           |
| zuchts                         |
| Ħ                              |
| <b>E</b>                       |
| Auf                            |
|                                |

|                                              |                      |           |            |                   |        |               |      |                  |              |      |                   | _            |                |                   |        |             |       |                   | _      |             |       |                 |                     |                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _      |             |       |                 |              |           | _                         |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------------|------|------------------|--------------|------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------|-------------|-------|-------------------|--------|-------------|-------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|-----------------|--------------|-----------|---------------------------|
| Futters<br>t                                 | Roble=<br>hybrat     |           | ٠          | 97                | 4,0    | ج<br>م        | 2,   | 11,9             | 4,2          | 6,5  | 39'e              | 11,7         | 83,6           | 28,3              | 6,6    | 90          | 111,7 | 33,4              | 11,7   | 10,5        | 130,3 | 67,8            | 1                   | ı              | 13,2               | 116,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,5   | 19,5        | 333,6 | 67,8            | 1            | 1         | # E C C                   |
| ıg des<br>Strei                              | Fett                 | Rilogramm | •          | ,<br>6            | 2,7    | 0,4           | 0,1  | 1,3              | 0,7          | 0,5  | 4,1               | 2,0          | 9,9            | တို               | 1,6    | 0,7         | 80    | 3,5               | 2,0    | °,          | 10,3  | 3,2             | I                   | J,             | 9,0                | 12,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,3    | 5.          | 26,3  | 3,2             | ٠            | 1         | 22,7                      |
| enfetsur<br>ind der                          | Pro-<br>tein         | Rilog     | 0          | <b>20</b>         | 9,     | 0,7           | 0,4  | 2,4              | 2,7          | 1,8  | 7,7               | 5            | 22,9           | 5                 | 5,0    | 5,0         | 30,5  | 9,9               | က်     | 6,9         | 35,7  | 5               | 1                   | ١              | 12,0               | 23,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,9   | 12,8        | 91,3  | 5,1             | 1            | l         | 1,63,1                    |
| Zusammensetzung des Futters<br>und der Stren | Trocten-<br>fubstanz |           | à          | 8,0Z              | 10,s   | 5,3           | ကို  | 18,2             | 10,3         | 14,6 | 59,5              | 28,e         | 188,3          | 43,1              | 24,5   | 22,3        | 251,7 | 50,9              | 28,6   | 25,9        | 293,6 | 168,0           | 1                   | 321,4          | 36,0               | 176,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92,0   | 48,2        | 751,6 | 168,0           | 321,4        | 1         | 1504,1                    |
| 9€oggen=                                     | <b>.</b>             | Agr.      |            | 1                 | 1      | ı             | ١    | 1                | ١            | I    | 1                 | 1            | 1              | 1                 | 1      | ı           | 1     | ].                | ı      | 1           | I     | j               | 1                   | ı              | 241,5              | 209.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,0   | 28,3        | 312,7 | 34.1            | 58,6         | 4,5       | 041,0                     |
| 1                                            | Wert h               | #:        |            | l                 | I      | ١             | I    | Ī                | 1            | ı    | I                 | ١            | I              | I                 | l      | 1           | Ī     | l                 | l      | ı           | 1     | Ī               | ١                   | ١              | 32                 | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15     | 56          | 7     | 74              | 69           | 35        | 25                        |
| @etb=                                        |                      | Į.        |            | 1                 | İ      | I             | ١    | ì                | ŀ            | 1    | İ                 | 1            | 1              | ١                 | 1      | ١           | 1     | i                 | i      | 1           | ١     | 1               | ĺ                   | 1              | 19                 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 8           | 22    | ผ               | 4            | İ         | 75                        |
| oarf*)                                       | im<br>Ganzen         | Rilogramm | 0,0        | 210               |        | 9             | 4    | 2                | 44           | 12   | 69                | 123          | 220            | 20                | 105    | 22          | 294   | 29                | 123    | 23          | 343   | 961             | 2,5                 | 375            | 300                | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 395    | 54          | 818   | 196             | 375          | 2,5       | =<br>                     |
| Streubebarf*)                                | # B                  | Rilog     |            | 0                 | °,     | 0,40          | 0,25 | 0,80             | 0,50         | 1,25 | 0,70              | 1,25         | $2_{125}^{25}$ | 0,60              | 1,25   | 0,30        | 3,50  | 0,60              | 1,25   | 0,30        | 3,50  | 2,00            | 1                   | 1,50           | 1                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I      | I           | İ     | ١               | ı            | l         | Ī                         |
| Futter- und S                                | Futtermittel         |           | × > :      | Saugming.         | Wild   | Haferfchrot . | Sen  | Haferfcrot .     | Biertreber . | Sen  | Haferfcrot .      | Biertreber . | Sen            | Haferichrot .     | Treber | Malzkeime . |       | Haferschrot .     | Treber | Malzkeime . | Sen . | Futterstrob **) |                     | Wintergetrstr. | Wild               | Haferfcrot .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Treber | Malzteime . | Sen   | Kutterstrob **) | Strenstroß . | Gelechalz | _                         |
| 191                                          | Rages                |           | à          | 35                | 15     |               |      | 35               |              |      | 86                |              |                | 84                |        |             |       | 86                |        |             |       |                 | I                   | 250            | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |       |                 |              |           | Ī                         |
|                                              | Im erften Sahre.     |           | Gew. d. ne | 1. Dig 5. 2550ape | ت<br>" |               |      | 7. bis 12. Woche |              |      | 12. bis 26. Woche |              |                | 26. bis 38. Woche |        |             |       | 38. bis 52. Woche |        |             |       |                 | Geleckalz im Ganzen | Streuftroß     | Bufammen im ersten | Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro |        |             |       |                 |              |           | Summa per Futter u. Streu |
| =98di                                        | 19d9S<br>viat        | Agr.      | 35         | 45                | 62     |               |      | 5                |              |      | 120               |              |                | 170               |        |             |       | 210               |        |             |       |                 |                     |                | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |       |                 |              |           |                           |

| 1111                                                                                                                                                                                            | 77,5<br>26,0                                                     | 19% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15                                                                                                                        | 220,4<br>220,4<br>—<br>—<br>—<br>1440,8  | 1 ! 1                                                               | 1                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1111                                                                                                                                                                                            | 8 4 4                                                            | 0 4 9 L 4 8 6 2 2 6 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 10,2                                     | 111                                                                 | I                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 15,4<br>13,4                                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0                                                                                                       | 314,2                                    |                                                                     | 1                                   |
| 1111                                                                                                                                                                                            | 118,2                                                            | 49/2<br>119/3<br>548/7<br>391/7<br>156/3<br>77/4                                                                                                                  | 545,9<br>625,6<br>3625,1                 | 111                                                                 | I                                   |
| 75,0<br>43,7<br>3,0<br>21,3                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                          | 111                                                                 | 1                                   |
| 25<br>25<br>70                                                                                                                                                                                  | 28.8                                                             | 2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                                                                  | 92<br>12<br>49<br>85                     | 50                                                                  | 85                                  |
| 3 3 86                                                                                                                                                                                          | 118                                                              | 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                           | 9 - 124                                  | 222                                                                 | 134                                 |
| []][                                                                                                                                                                                            | 137<br>274                                                       | 137<br>137<br>182<br>182<br>910                                                                                                                                   | 637<br>730<br>3,s                        | 111                                                                 | 1                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | 0,75                                                             | 8 2 2 3 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                   | 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 111                                                                 | 1                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | Haferschrot<br>Treber                                            | Walsteine                                                                                                                                                         | Hutterftrob**)<br>Wintergtrbftb.         |                                                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                 | 183                                                              | 182                                                                                                                                                               | 365                                      | 111                                                                 |                                     |
| Der Werth bes neugebornen<br>Kalbes Pflegefohen<br>Wartungs - und Pflegefohen<br>Gebäuberrhaltung Gerühfe, kich, Arzneien z.<br>Seuthfe, kich, Arzneien z.<br>Seum na des Aufwandes im I. Zahre | Im zweiten Jahre.<br>Durchschittlich:<br>Bom 12. bis 18. Monat . | Bom 18. bis 24. Monat .                                                                                                                                           | Streu, ganyjährig                        | Hierzu :<br>Wartungskosten<br>Gebändeerhaltung<br>Gerätik, digt 20. | Summa des Aufwandes<br>im II. Jahre |
|                                                                                                                                                                                                 | 290                                                              | 360                                                                                                                                                               |                                          |                                                                     |                                     |

' \*) Die Zusammensehung der Futterrationen nach den Kühn'schen Normen. \*\*) Sommergetreibestroh, (Tabelle S. 328). \*\*\*) Gemengschot, aus gleichen Maßtheisen: Hint. Roggen, Gerspe, Hofer und Wicken (Tabelle S. 328).

|                                                                                                                                                                                |     | Gelb  | -Werth |      | Roggen= |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------|---------|
| Aufzuchts-Rosten eines Rinbes bis zum vollenbeten zweiten Sahre                                                                                                                | Eir | ızeln | Zusan  | ımen | werth   |
| •                                                                                                                                                                              | fl. | fr.   | fí.    | fr.  | Kilogr. |
| Recapitulation."                                                                                                                                                               |     |       |        |      |         |
| Gesammt=Auswand im 1. Jahre                                                                                                                                                    | l — |       | 86     | 77   | 1084,5  |
| bo. bo. im 2                                                                                                                                                                   | —   | -     | 134    | 85   | 1685,6  |
| Zusammen                                                                                                                                                                       | _   | _     | 221    | 62   | 2770,1  |
| Hiervon kommt —, als ben Aufzuchts-<br>Conto entlastend, — in Abschlag: Der<br>Werth des erzeugten Düngers, und zw.<br>Im 1. Jahre:<br>Bon 1594 Kgr. Futter- und Streu-Troden- |     |       |        |      |         |
| fubstanz (1594 × 2,11) 38,41 Etnr. Normal-<br>Dilinger<br>Im 2. Jahre:<br>Bon 3625 Kgr. Troden-                                                                                | 19  | 20    |        |      |         |
| fubstanz (3625×2,41)=87,38 = =                                                                                                                                                 | 43  | 68    |        |      |         |
| Zusammen 125,77 mtr. Centner Rormal-Dlinger à 50 fr                                                                                                                            | _   | _     | 62     | 88   | 786,0   |
| Berbleibt somit ein Mehr=Auswand,<br>welcher den Werth eines 2jährigen<br>Rindes repräsentirt, mit                                                                             | _   | _     | 158    | 74   | 1984,1  |

Will man dem obigen Aufzuchtswerthe den Verlaufspreis entgegenstellen — der Preis des Jungviehes gewöhnlichen Schlages beträgt per 1 Kilo leb. Gew. in der Regel 75 % des Rindfleischpreises, daher 37,5 kr. wenn 1 Kilo Rindfleisch mit 50 kr. angenommen wird — so hätte ein zweijähriges Stück Rindvieh von 360 Kgr. leb. Gew. einen Verlaufswerth von 135 fl. —, wonach in der Aufzucht allerbings ein Ausfall von circa 24 fl. resultirt; bringt man jedoch den Züchtungswerth für Vieh edlerer Racen in Anschlag mit 45 kr.\*) per 1 Kilo leb. Gew., so steigt der Werth auf 162 fl. für ein Stück Kind desselben Alters und Gewichtes, woraus nicht nur kein Schaden, sondern ein — in diesem Beispiele wohl sehr kleiner — Gewinn herauskommt, der verhältnißmäßig steigt, je früher man es durch rationelle Kütterung und Pflege zur Zuchtschigkeit, resp. zur entsprechenden Entwicklung eines Thieres, bringt.

<sup>\*)</sup> In Böhmen wird für junges Zuchtvieh: Stiere und Kalbinnen, (ber Allgäner-, Schwyger-, Montasoner-Nace) ber Preis von 40—55 fr. per Kilo leb. Gew. gezahlt. D. B.

Kutterbedarf und Bflege einer Auh. Indem wir, bezüglich ber allgemeinen Grundfäte ber Ernährung ber Hausthiere, auf ben Artitel: "Futter und Fütterung" (S. 308-317), insbesondere aber auf den daselbst in kurzen Zügen geschilderten Ernährungsproceß (S. 311) hinweisen, wollen wir jene, mit Berudfichtigung bestimmter Principien, auf welche fich die Fütterungstheorie der Neuzeit gründet, hier anwenden.\*) Ein erwachsenes Rind bedarf zur vollständigen Ernährung und Broduttionefähigfeit, alfo an Total= oder Gefammt= futter, 15-35 Kgr., im Mittel 26-28 Kgr. Trodensubstanz per 1000 Kgr. seines Körpergewichtes; dies beträgt bei Saugtälbern etwa 1/50, bei heranwachsenden Thieren 1/40, bei älteren, produktiven Rindern etwa 1/30 des leb. Gew., wovon beiläufig eine Balfte, also 1/80-1/70, als Beharrungefutter (f. S. 315), Die andere Balfte als Brobuttionsfutter (f. S. 316) angenommen wird. Es würde bem= nach ber tägliche Bedarf einer Ruh mittleren Schlages, von circa 400 Kgr. leb. Gew., an Totalfutter beiläufig 10-11 Kgr., einer folchen von 450 Rar. Körpergewicht 12-13 Rgr. Trodensubstanz betragen. Bei Berabreichung tiefes Futters ift hauptsächlich die Form in Bezug auf die Busammensetzung ju beachten, um ein angemeffenes Berbaltnik swischen ben blutbildenben (Protein=reichen, plastischen) und ben Respirations= (voluminosen) Futtermitteln herzustellen, gleichwie die Menge an Rauhfutter (Beu, Stroh, Spreu 2c.) dem Quantum fowohl, ale auch ber Beschaffenbeit bes Beifuttere (Rartoffel, Ruben, Grünfutter, Schlempe, Körner 2c.) entsprechen muß. Die dem Rinde angemeffene Quantitat Raubfutter wechselt, je nach dem Beifutter, zwischen 1/50—1/90 des leb. Gew.; je wässeriger das übrige Futter, um so größer die Rauhsuttergabe. Wir nehmen im Mittel für An= schläge 1/60 an, wonach von der Trodensubstanz einer Futterzusammen= fetung beiläufig 60% auf Raubfutter, 40% auf Beifutter entfallen.

An Tränkwaffer bei Kühen beträgt der Bedarf des Winters circa 25 Kgr., des Sommers circa 35 Kgr., was im Sommer 3,5—4 Kgr. Wasser, im Winter 2—3 Kgr. auf 1 Kgr. Futtertrodensubstanz

ausmacht.

Das Tränkwasser soll nie von zu niederer Temperatur sein und ist im Winter darauf zu achten, daß die Kilhe mit überschlagenem Wasser aus Bottichen oder Reservoirs, welche im Stalle selbst angebracht sind, getränkt werden. Kühe, welche vorwiegend Trockensutter erhalten, müssen täglich zweimal mit Wasser getränkt werden, bei Schlempe-, Grün- überhaupt sehr seuchtem Futter genügt einmaliges Tränken. Von

<sup>\*)</sup> Hierin folgen wir großentheils ben Satungen Dr. Jul. Kühn's, ohne barauf zu verzichten unseren, burch die eigene Praxis gewonnenen Anschauungen an geeigneter Stelle Ausbruck zu geben. D. B.

besonders gunftiger Wirtung auf Milchabsonderung find Krafttran= ten, welche aus Rörnerschrot (befonders Safer), Rleien, getochten Rartoffeln 2c. mit beifem Waffer aufgebrüht, als lauwarme Suppen mit

der entsprechenden Salzgabe gereicht werden.

Salz, namentlich Rochsalz ist, in mäßigen Gaben als Geleck mit Rleie, oder, wie oben bemerkt, im Tranke gereicht, von vorzüglicher Wirfung auf die Berbauung im Allgemeinen, daher auch auf die Freß= lust aller Thiere; es befördert auch die Milchsecretion, sowie es mit Recht als Vorbeugungsmittel gegen manche Krankheit angesehen wird; in zu ftarken Gaben wirkt es schablich. Als durchschnittliche Salzgabe tann ein Quantum von 0,60-1,10 Kgr. per Monat, oder 20-36 Grm. Rochfalz ober Steinfalz per Tag und Stud angenommen werben.

į

Die Einstreu foll in bem Dage verwendet werden, daß eines= theils eine möglichst richtige Auffaugung ber Extremente stattfinde, an= berntheils die Thiere ein trodenes, weiches Lager haben; die Menge berfelben richtet fich nach ber mehr ober minber feuchten Beschaffenheit des Futters, beziehungsweise der festeren oder dunneren Form der Extremente. Uebertriebenes Unterftreuen ift Berfchwendung. Als ge= nugende Ginftreu konnen im Mittel per Stud Ruh und Tag 2,5 bis 3.5 Rar. Strob, etwa 25% bes Gemichtes ber Kuttertrockensubstanz. angesehen werden. — Näheres über Behandlung des Streumaterials, fowie über die verschiedenen Arten beffelben, enthält der Art. "Dunger" S. 100-103.

Busammensetzung bes Futters. Die Grenzen, innerhalb welcher eine angemeffene Zusammensetzung bes Futters bei ben Milchtühen zu bestimmen ift, sind, nach Rühn, für 1000 Rgr. leb. Gew. folgende:

Trodensubstanz 22 - 30 Rgr. im Mittel 26,0 Kgr. Stidstoffhaltige Bestandtheile

(Robbrotern) . 2,5 - 3,1Fettsubstanz 0,75-1,0 ,, 0,87 ,, ,, " Stickstofffreie Extraktstoffe . . 12,5 —15,0 ,, 13,75 ,, "

Hieraus ergibt fich ein Nährstoffverhältniß (f. S. 316) ber fticstoffhaltigen Nährbestandtheile zu den stickstofffreien wie 1:5,7.

Demnach läßt sich also Mittelnorm ber Futterbedarf annehmen:

|     |      |       |     |             |      |      |        | Troden=  |          |       | Stickfofffr.  |
|-----|------|-------|-----|-------------|------|------|--------|----------|----------|-------|---------------|
|     |      |       |     |             |      |      |        | substanz | Protein  | Fette | Extraftstoffe |
|     |      |       |     |             |      |      |        | Rgr.     | Rgr.     | Rgr.  | Rgr.          |
| Für | eine | Ruh   | von | 400         | Ægr. | leb. | Gew.   | 10-11    | 1,12     | 0,35  | 5,50-6,00     |
| ,,  | ,,   | "     | ,,  | <b>45</b> 0 | "    | ,,   | "      | 12-13    | 1,26     | 0,39  | 6,20-6,50     |
| "   | "    | "     | "   | 500         | ,,   | ,,   | "      | 13-14    | 1,40     | 0,44  | 6,80 - 7,00   |
|     | QY ! | : 5:4 | · 1 | *****       | Y    |      | CUI LL | Yallam W | ain aimi | m     | ifuiala u.m   |

Auf diese Grundlagen gestützt, lassen wir einige Beispiele von Futter=Zusammensetzungen folgen, weit entfernt biefelben als Schablone oder Rezepte aufzustellen, wohl aber in der guten Absicht, dem minder Geübten, Anhaltspunkte zur Verfassung von Futter=Ueberschlägen oder Futter=Etats zu bieten; vorher glauben wir aber noch einige Worte der Erläuterung beisigen zu mussen über:

Fütterung8=Berioden und =Arten sowie über Futter=

ordnung ber Rühe.

Unter Fütterungsperioden versteht man die Winterfütterung und die Commerfütterung, mahrend die Fütterungs = Arten ben Begriff ber Stallfütterung und bes Beibefutters in fich faffen. Die Futterordnung bezeichnet die Zahl der Mahlzeiten oder Sauptvorlagen, in welchen die Tagesration dem Bieh verabreicht wird. Die Winterfütterung beginnt mit der Fechsung der Knollen= und Wurzelgewächse, beziehungsweise mit dem Anfang einer Berarbeitungs-Campagne in mit dem Wirthschaftsbetriebe in Berbindung stehenben Industrialien, als: Buderfabriten, Kartoffel= und Melaffebrennereien, Stärkefabriken 2c. Un Futtermitteln fteben ju Gebote: Rartoffeln, Rüben aller Arten, Möhren, Rohlfraut, Rartoffel- und Melaffenschlempe, Rübenprefilinge, Diffusionsschnitten, Rartoffeltreber nebst den Rauhfut= tervorräthen, Körnern und sonstigem Kraftsutter 2c. Das Ende der Winterfütterung flößt mit bem Beginne bes Rleefcnittes als Saftfutter zusammen, oder ift durch das Aufhören einer Induftrial=Betriebe-Camvaane bearenst.

In Zeitabschnitten ausgedrückt, ware der Beginn der Winterfütterung mit 15. Oktober oder 1. November, deren Ende mit 1.—15. Juni anzunehmen und umfaßt demnach 212—240 Tage reiner Stall=

fütterung.\*)

Die Sommerfütterung beginnt mit dem Aufhören der Winterperiode (d. i. 1.—15. Juni) und endet mit dem Beginne der letzteren (d. i. 15.—31. Oktober) und umfaßt somit 125—153 Tage. An Futtermitteln stehen zur Berfügung, nebst Rauhsutter, Körnern und Kraftbeisutter, alle Arten Saftsutter; (hie und da gesäuerte, eingelegte Industrialabsälle). Auch in der Sommerperiode ist vorherrschend Stallssterung gebräuchlich und dürften, unter den berücksichtigten Verhältnissen, blos etwa 60—75 Tage Stoppesweide (August, September und halber Oktober), mit einem gewissen Abschlage im Futter=Etat anzunehmen sein.

Um auf der Weide eine Kuh zu ernähren und milchgebend zu erhalten, sind auf je 100 Kgr. leb. Gew. täglich 2 Kgr. Trockenfutter, oder 8 Kgr. Saftsutter an Weidegräsern, nothwendig. Das Weidesutter einer Kuh von 400 Kgr. leb. Gew. wäre demnach mit 8 Kgr. Trocken-

<sup>\*)</sup> Diesen Annahmen legen wir die vorwiegenden klimatischen Berhältnisse von Mittel-Europa, insbesondere Desterreichs, zu Grunde. D. B.

futter, ober 32 Kgr. Grasfutter = 3,4 Kgr. Roggenwerth ju veran=

fclagen.\*)

Ueber die Futterordnung, mit Bezug auf die Zahl der Futtervorlagen, sowie auf die Stundeneintheilung, sind die Meinungen getheilt. Wir halten daßür, daß sowohl im Winter, als auch im Sommer, eine dreimalige Vorlage des Futters die zweckentsprechendste sei, und schließen uns darin der Ansicht der hervorragendsten Fachmänner an, welche die ausreichende Zeit für das Wiederkäuen, resp. die Verdauung, von einer Fütterung zur andern als Hauptmotiv längerer Intervalle beanspruchen.
— Unter den obigen Intervallen wollen wir aber blos die Hauptvorlagen verstanden haben, da es als selbstredend anzunehmen ist, daß das Futter bei jeder Mahlzeit in mehreren kleineren Portionen zu reichen ist. — Bezüglich der Stunden wird gemeiniglich im Winter um 5 Uhr Morgens, Mittags 12 Uhr und Abends 7 Uhr; im Sommer um 4 Uhr Morgens, Mittags 1/2 12 und Abends um 1/28—8 Uhr gefüttert. —

<sup>\*)</sup> Die nach ber Norm fehlenben 2-3 Kgr. Futtertrodensubstanz erhält bie Kuh, gewöhnlich bei ber Abendmelkung, im Stalle. D. B.

# Sütterungs - Beifpiele von Kühen. I. Beifpiel des ganzjähr. Futter= und Streubedarfes einer Milchfuh per 450 Rgr. Leb.=Gew.

| م                      | Futter und Stre                        | rf           | Geld=        |      | Rog=                | Bulann       | nenfetzi            | ing bes      | Futter\$   | ""                |                           |
|------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------------|
| Zahl der<br>Futtertage | Material                               | 1 Kag        | im<br>Ganzen |      | ew=<br>Wei          | gen=         | Troden=<br>fubstanz | Protein      | Fett       | Roble=<br>Pydrate | Nabrftoffver=<br>hältnifi |
| CH)                    |                                        | Rilog        | gram.        |      | tr.                 | Agr.         | C4 6=               | Rilog        | Rilogramm  |                   |                           |
| a<br>92                | Winterperiode.<br>(November – Januar). |              |              |      |                     |              |                     |              |            |                   | <u> </u>                  |
| -                      | Hen                                    | 2,5          | 230          | 6    | 56                  | 82,0         | 196,9               | 23,9         | 6,9        | 87,4              | _                         |
| 1                      | Sommerftrob                            | 3,5          | 322          | 4    | 51                  | 56,4         | 275,9               | 8,4          | 5,2        | 111,4             |                           |
|                        | Wintergetreidestroh                    | 2,0          | 184<br>138   | 2    | 13                  | 26,6         | 157,7               | 3,7          | 1,8        | 55,6              | -                         |
|                        | Spreu u. Abrechige.                    | 1,5<br>2,0   | 184          |      | 99<br>73            | 24,9<br>84,1 | 118,3               | 5,2          | 1,8        | 46,9              |                           |
|                        | Roggentleie                            | 1,25         |              |      | 42                  | 117,7        | 161,0<br>99,2       | 25,2<br>12,9 | 5,7<br>6,9 | 92,7<br>65,1      |                           |
|                        | Kartoffelichlempe .                    | 30           | 2760         |      | 63                  | 182,9        | 193,2               | 35,9         | 5,5        | 110,4             |                           |
| 1                      | Simma a                                | _            | _            | 45   | 97                  | 574,6        | 1202,2              | 115,2        | 33,8       | 569,5             | l _ l                     |
|                        | 3m Durchschnitte                       |              |              |      |                     |              |                     | 210,2        |            | 00075             |                           |
|                        | . per 1 Tag                            |              |              |      | 50                  | 6,2          | 13                  | 1,25         | 0,37       | 6,19              | 1:5,7                     |
| 120                    | (Februar—Wai).                         |              |              |      |                     |              |                     |              | •          |                   |                           |
|                        | Hen                                    | 6,0          | 720          |      | 52                  | 256,5        | 616,3               | 74,9         | 21,6       | 273,6             | _                         |
|                        | Sommergetreidestroh                    |              | 600          |      | 40                  | 105,0        | 514,2               | 15,6         | 9,6        | 207,6             |                           |
|                        | Roggentleie                            | 1,5          | 180          |      | 59                  | 82,4         | 157,5               | 24,7         | 5,6        | 90,7              |                           |
| l                      | Rapstuchen                             | 0,5          | 60<br>1800   |      | 22                  | 37,5         | 51,0                | 17,0         | 5,7        | 14,6              | -                         |
|                        | Futterrunkeln                          | 15,0         | 1000         | -    |                     | 177,7        | 216,0               | 19,8         | 1,8        | 162,0             | -                         |
|                        | Summa b                                |              |              | 52   | <b>≰</b> 73         | 659,1        | 1555,0              | 152,0        | 44,3       | 748,5             |                           |
|                        | Im Durchschnitte<br>per 1 Tag          | _            | _            | -    | 44                  | 5,5          | 13                  | 1,27         | 0,37       | 6,24              | 1:5,6                     |
| C<br>153               | Sommerperiode. (Juni-Oftober).         |              |              |      |                     |              |                     |              |            |                   |                           |
|                        | Saftklee (roth)                        | 30           | 4590         | 36   | 26                  | 453,2        | 963,9               | 169,8        | 36,7       | 381,0             |                           |
|                        | Gras                                   | 10           | 1530         | 13   | _                   | 162.5        | 429,9               | 47.4         | 12,2       | 176,0             | _                         |
|                        | Sommergetreibestroh                    | 3,5          | 535          | 7    | 49                  | 93,7         | 458,5               | 13,9         | 8,6        | 185,1             | _                         |
|                        | Summa c                                | -            | —            | 56   | 75                  | 709,4        | 1852,3              | 231,1        | 57,5       | 742,1             | _                         |
|                        | 3m Durchschnitte                       |              |              |      |                     |              |                     |              |            | <u>.</u> _        |                           |
|                        | per 1 Tag                              | _            |              |      | 37                  | 4,6          | 12                  | 1,51         | 0,38       | 4,85              | 1:4                       |
| 1                      | Die Summen a, b                        |              |              |      |                     | ļ            |                     |              |            |                   |                           |
|                        | u. c zusammenge=                       |              |              |      |                     |              |                     |              |            |                   |                           |
|                        | zogen, ergeben pro<br>Jahr             | _            |              | 155  | 45                  | 1943 .       | 4609,5              | 498,3        | 135,6      | 2060,2            |                           |
|                        | Hiern:                                 |              |              | 1.00 | 10                  | 1040,1       | 2003,5              | 200,3        | 100,8      | 2000,2            | -                         |
| 365                    | Gelectals pro Monat                    |              |              |      |                     |              |                     |              | 1          |                   |                           |
| 205                    | 1 Agr. ober                            | 0,033        | 12,0         | 1    | 68                  | 21,0         | -                   | -            | _          | _                 | -                         |
| 365                    | Streuftroh                             | 3            | 1095         | 12   | 26                  | هر153        | 938,0               |              |            |                   | -                         |
| 1                      | Zusammen: An                           |              |              | · ·  |                     |              |                     |              |            |                   |                           |
|                        | Futter-11. Strent-                     |              |              | 169  | 39                  | 9117         | E E 47              | 400          | 405        | 9000              | .                         |
| -                      | Aufwand p. Jahr<br>Im Jahresburch=     | <del>-</del> | _            | 109  | 98                  | 2111,4       | 5547,5              | 498,3        | 135,6      | 2060,2            |                           |
|                        | Im Iahresburch=<br>schnitt pro Tag     | l _          | _            | _    | 46,4                | 5,8          |                     |              |            |                   | _                         |
| 1                      | Chert. Janhm. Rech.                    | , — or.      | —            | u    | - <del>-</del> -0/4 | 11 9,8       |                     | · —          | 22         |                   | . — 1                     |

Ebert, lanbw. Berb. 4. Mufl.

## I. Beisviele verschiedener Futterzusammensehungen für Wilchtühe

| I                  | I. Beispiele verschiedener | Fut                                     | terzusamu                                                                        | neusets                                     |                                 |                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 1                | Tägliche Paffirung         |                                         | Gelb-                                                                            | ġ                                           | # 22                            | In b. Troden-<br>fubstanz enth.                                                                     |
| LebGew.<br>in Agr. | Futtergattung              | in Kgr.                                 | merth in 8. 28. fl. fr.                                                          | i. Rgr.                                     |                                 | Proteil<br>Fett<br>Kohle<br>Hybral<br>Hybral<br>Pälftr                                              |
| <b>a</b><br>450    | Hen                        | 3<br>5<br>3<br>1,5                      | 8,5<br>7,0<br>5,1<br>12,3                                                        |                                             | 2,6<br>4,3<br>2,6               | 0,31 0,09 1,14 —<br>0,13 0,08 1,78 —<br>0,12 0,08 1,22 —<br>0,17 0,09 0,88 —                        |
| b<br>450           | Kartoffelschlempe Summa    | 36<br>—<br>5                            | $ \begin{array}{c c}  & 19,1 \\ \hline - & 52,0 \\ \hline - & 14,2 \end{array} $ | 6,5                                         | 2,5                             | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                              |
| 400                | Heu                        | 6<br>1,25<br>0,5<br>20                  | 8,4                                                                              | 6,2                                         | 5,1<br>1,1<br>0,4               | 0,16 0,10 2,07 — 0,22 0,03 0,72 — 0,14 0,05 0,12 — 0,22 0,02 1,80 — 1,26 0,35 6,61 1:5,9            |
| 6<br>450           | Hen                        | 3<br>4<br>3<br>1,5<br>4                 | - 8,5<br>- 5,6<br>- 4,3<br>- 5,5<br>- 8,5<br>- 9,5                               |                                             | 3,4<br>2,6<br>1,3<br>1,0<br>2,1 | 0,81 0,09 1,14 — 0,10 0,06 1,38 — 0,11 0,04 1,02 — 0,21 0,05 0,75 — 0,08 0,00 1,08 0,43 0,14 0,86 — |
| d<br>450           | Şen                        | 4<br>3<br>3<br>1<br>1,5<br>25           | - 41,9<br>- 11,4<br>- 4,2<br>- 3,5<br>- 1,4<br>- 7,5<br>- 19,7<br>- 47,7         | 5,2<br>———————————————————————————————————— | 3,4<br>2,6<br>2,6<br>0,8<br>1,3 | 1,24 0,38 6,23 1:5,8 0,41 0,12 1,52                                                                 |
| 450<br>f           | Hen                        | 3,5<br>2,5<br>2<br>1<br>0,5<br>25<br>20 | 10,0<br>- 3,5<br>- 2,3<br>- 8,2<br>- 2,5<br>- 13,2<br>- 15,8<br>- 55,5           | 6,9                                         | 1,7<br>0,9<br>0,4<br>1,8<br>2,4 | 0,36 0,11 1,33                                                                                      |
| 450                | Hen Sommerstroh            | 5,75<br>3<br>2,5<br>1<br>0,5            | - 4,2<br>- 4,3<br>- 6,5<br>- 2,5                                                 | -                                           | 2,6<br>2,2<br>0,9<br>0,4        | 0,65 0,19 2,38 — 0,09 0,05 1,04 — 0,10 0,05 1,01 — 0,10 0,04 0,60 — 0,14 0,05 0,12 —                |
|                    | fions-Rücklände)<br>Summa  |                                         | $-\frac{6,3}{40,2}$                                                              |                                             | 13,5                            | $\frac{0,20}{1,27} \frac{0,01}{0,39} \frac{1,07}{6,22} \frac{1}{1:5,7}$                             |

Zu den vorstehenden Fütterungsbeispielen haben wir noch zu bemerken, daß wir uns, bei Zusammensetzung der Rationen, nach den Kilhn'schen Normen gehalten haben; der Nährstoffgehalt in der Trockensubstanz der einzelnen Futtermittel, sowie die Preise derselben, sind nach den Tabellen S. 326—333 d. W. berechnet.

Von der Aufführung noch mehrerer Futterzusammenseyungen, namentlich mit Anwendung auf ein höheres oder geringeres Lebendgewicht der Kühe, glauben wir Umgang nehmen zu dürfen, da sich aus Borstehendem leicht die entsprechenden Berhältnißzahlen finden lassen; übrigens verweisen wir auf ein bereits im Artikel Dünger (S. 133 u. 134) durchgeführtes Beispiel für die Erhaltungstosten einer Milchtuh von 400 Kgr. leb. Gewicht.

An Grundfläche für die vollständige Ernährung einer Ruh mittelstarten Schlages sind im großen Durchschnitte erforderlich: 1,35—1,40 Hettar Acter= und 0,30—0,35 Hettar Wiefenland. — Dieser Bedarf läßt sich auch aus dem Futter= und Streuerfordernisse

berechnen, wie folgt:

| Benennung ber                      | Gefammt=            |          | Durchsch.          | nothwend   | ige Area |
|------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|------------|----------|
| Futter = und Streu=<br>materialien | Quantum<br>per Jahr | Trocken= | Fechsung<br>per Ar | . Wiesen   | Feld     |
|                                    | <b>R</b> i          | logran   | t m                | Şec        | tare     |
| Wiesenbeu                          | 960                 | 822      | 30                 | 0,330      |          |
| Gerstenstrob                       | 970                 | 832      | 21                 | <u> </u>   | 0,462    |
| Saferftrob                         | 900                 | 771      | 27                 | <b>-</b> j | 0,331    |
| Grünklee (Wicken ober              |                     |          | !                  | ŀ          |          |
| Mischling)                         | 5500                | 1155     | 250                |            | 0,220    |
| Rartoffeln                         | 800                 | 200      | 150                |            | 0,053    |
| Futterrübe                         | 2000                | 240      | 260                |            | 0,077    |
| Summa bes Kutters                  | -                   | · 4020   |                    | -          | _        |
| Streu, Roggenstrob .               | 1100                | 943      | 40                 |            | 0,235    |
| Zusammen,                          |                     | 4963     |                    | 0,320      | 1,378    |
| •                                  | ı                   |          | i j.               | rund 1,70  | Heltar   |

Anmertung. Obiges Futterquantum entspricht bem nahrstoffverhaltniffe = 1 : 5,24 und beträgt rudfichtlich ber Trodensubstang:

Das Rauffutter 60 Brocent ,, Beifutter 40 ,, bes gesammten Futters.

Die Wartung und Pflege bes Melkviehes umfaßt: Strenge Ordnung bei der Fütterung und Melkung, Reinhaltung des Lagers und der Futtertrippen, die wenigstens einmal täglich von allen Futterzesten befreit, mit reinem Wasser ausgespült werden müssen, um jede

Säuerung zu verbindern. Die Arbeiten ber Wartung und Nutsung: Das Melten, Bugen zc. follen mahrend ber Fütterung vorgenommen werden, damit das Wiedertäuen der Thiere nicht gestört werde, das Ausmisten und Neueinstreuen ist mahrend bes Auslaufs ber Thiere ju beforgen; jeder plotliche Uebergang von der Barme gur Ralte, oder vom trodenen jum Saftfutter ift forgfältig ju vermeiben. Rube und Ralber follen, zumal an fonnigen Sommertagen, täglich frei auf bem Wirthschaftshofe sich ergeben können; bei Regenwetter und ftrenger Ralte follen die Thiere im Stalle gehalten werben. Wo die Gelegenheit dagu geboten, sind die Klibe im Sommer zweimal des Tages, des Morgens und Abends, in Bache ober reine Teiche in die Schwemme zu treiben. im Winter aber mindestens alle 3-4 Wochen zu waschen. Säufige Reinigung der Haut mit der Kardatsche und vorsichtiges Striegeln letteres besonders im Frühjahre beim Saarwechsel - ift aur Erhal= tund ber Befundheit und jum Gebeihen der Rühe unerläglich. Neuerer Reit wird bem zeitweiligen Scheeren ber Rube, als bem besten Mittel zur Reinhaltung und Erleichterung bes Haarwechsels, groke Bedeutung jugesprochen; man hat hiefur eigens conftruirte Scheeren und felbst Maschinen.

Das Melken wollen viele Dekonomen täglich 3 mal, andere nur 2 mal gestatten. Nach chemischen Analysen Dr. Wolff's verliert die Milch, je länger sie im Euter bleibt, an Substanz, mithin an Qualität, nimmt aber an Quantität zu; es wäre sonach vortheilhafter, die Kühe täglich 3 mal, als nur 2 mal zu melken, um butterreiche Milch zu bestommen; dagegen streitet aber die Ersahrung, daß die Morgens gemolkene, also länger im Euter gebliebene Milch setter ist und mehr Rahm gibt, als die Mittags und Abends gewonnene. Ob es übershaupt vortheilhafter sei, täglich 3= oder nur 2 mal zu melken, darüber läßt sich mit Bestimmtheit nicht absprechen; das 3 malige Melken kann jedoch nach dem Kalben und bei sehr reichlicher Saftsütterung, so lange die Kühe am meisten Milch geben, rathsam, ja unumgänglich nothswendig werden.

Sehr wesentlichen Einsluß auf die Qualität der Milch hat das volltommen reine Ausmelken des Euters, weil gerade die zuletzt gemolkene Milch die beste und setteste ist. Die Mägde sind anzuhalten, beim Melken die Zitzen immer mit der vollen Hand (nicht mit einigen Fingern) zu sassen, die Euter vor dem Melken mit lauem Wasser zu waschen, sich bei dieser Berrichtung alles Essens, besonders von Brod, zu enthalten und das Melken nicht aufzugeben, so lange nicht der letzte Tropfen der settesten Milch erschöpft ist. Auch die Beodachtung einer gleichen Stundenzeit zum Melken ist wichtig.

Die sog. Mildzieher, Selbstmelker, Melkmafchinen von denen bei ihrem Auftauchen viel Wesens gemacht wurde, sind für

ben gewöhnlichen Gebrauch verwerslich, da bei fortgesetzer Berwendung berselben die Schließmuskeln der Zigen erschlaffen und häufig Entzünsbungen der letzteren, sowie des ganzen Euters, hervorgebracht werden.

Die Stalltemperatur soll zwischen 10—12° K. sein, ist aber auch bis zu 14° bem Viehe nicht nachtheilig, wenn nur die Luft rein erhalten wird, wosür durch zwecknäßig angebrachte Ventilation in der Stalldede, oder knapp unter derselben in den Stallwänden, zu sorgen ist; auch hell muß der Kuhstall sein, weil das Tageslicht dem thierischen Körper wohlthätig und nothwendig ist.

Raumverhältnisse des Kuhstalles. Stallhöhe 3 Meter, Standlänge, exclusive der Krippe (0,70 M.) 2,30 Meter, Breite 1,20 Meter; daher Standsläche exclusive Krippe — 2,76 — Meter, inclusive Krippe — 3,60 — Weter. Futtergangbreite (erhöht) 1,80 Meter, Gang hinter dem Bieh 1 Meter breit; Krippenrandhöhe 0,65 Meter. Gefälle von der Krippe bis zur Jauchenrinne 7 Cmt.; Gefälle der Kinne auf 5 Meter 10 Cmt. Futterkammer ver Stück 0,4 — Meter.

Jungviehstall. Standraum inclusive Krippen für ein Absatzkalb bis zum ersten Jahre 2,75 - Meter. Für einjähriges Jungvieh (2,1 × 1,0) 2,1 - Meter.

#### Geftehungetoften der Saltung einer Rnh.

| Schredunderplen ger Surrand einer                                                                                                                                                                                                              |                  |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|
| · •                                                                                                                                                                                                                                            | Roggen=<br>werth | Geldbe | trag |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Agr.             | fí.    | fr.  |
| Bir finden auf der S. 134 den jährlichen Futterbedarf<br>einer Ruh mit dem angenommenen Lebendgewicht<br>von 400 Kgr. veranschlagt mit *)<br>Siezu haben wir noch in Zuschlag zu bringen:<br>Die Berzinsung des Inventarwerthes dieser Ruh per | 1910             | 152    | 82   |
| 100 fl. mit 10% b. i.                                                                                                                                                                                                                          | 125              | 10     | -    |
| Die Rosten ber Gebände-Erhaltung und Amortisation<br>per Kopf mit                                                                                                                                                                              | 63               | 5      | _    |
| mittel xc                                                                                                                                                                                                                                      | 37               | 3      | ا عت |
| Antheil an ben allgemeinen Bermaltungstoffen                                                                                                                                                                                                   | 25               | 2-     |      |
| Auf die Haltung einer Kuhmagb (S. 518) für 12                                                                                                                                                                                                  | 106              |        | 50   |
| Stild Kibe                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 8      |      |
| Desgleichen eines Knhhirten **) für 35 Stück                                                                                                                                                                                                   | 42               | 3      | 37   |
| Der Aufwand für bie Haltung eines Stieres beträgt<br>ben 35. Theil ber Kuhhaltungs-Rosten per                                                                                                                                                  | 68               | 5      | 43   |
| Summa ber Gestehungs-Roften einer Anhhaltung .                                                                                                                                                                                                 | 2376             | 190    | 12   |

<sup>\*)</sup> Filt viese Calenkation, sowie auch für die später solgenden, nehmen wir bas keb. Gewicht einer Auh mit 400 Agr. an, da doch dieses für Thiere gewöhnlichen Schlages der Birklichkeit im Allgemeinen am nächten sommt; selbstredend milisen alle übrigen Grundlagen und Verhältnifzahlen dem obigen Gewichte entsprechen.

\*\*) Der Kubhirt steht im Lohne gleich einem Ochsenkechte, s. S. 31.

### Geftehungetoften ber Rühewartung und Pflege.

In größeren Wirthschaften wird die Fütterung und Wartung der Nutfühe meistens durch Mägde versehen, deren eine 10, 12 bis 14 Stücke zur Obsorge zugewiesen erhält. Der Lohn und die Berpflegung einer solchen Magd ist natürlich sehr verschieden, doch kann man als eine am häusigsten geltende Norm solgende Ansätze betrachten:

|                                   | Roggen=                                         | Gel                 | b=                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Eine Kubmagd bezieht jährlich:    | W                                               | Berth               |                                              |
|                                   | Agr.                                            | fí.                 | fr.                                          |
| An baarem Lohn                    | 400                                             | 32                  | -                                            |
| pfiegung beim Schaffer:  1 Heizen | 102<br>365<br>58<br>102<br>68<br>8<br>147<br>26 | 8 29 4 8 5 11 2 102 | 18<br>20<br>62<br>17<br>40<br>65<br>75<br>10 |

Wird nun angenommen, daß eine Magd durchschnittlich 12 Kühe versehen und psiegen kann, wobei das Häckschen durch einen Wirthschaftsknecht, oder bei 35—40 Stück durch einen Kuhhirten, dessen Lohn dem eines Ochsenknechtes (S. 31) gleichkommt, verrichtet werden muß, und der Magd nur die Verrichtungen des Fütterns, Butens, Ausmistens und der Beihülfe in der Milcherei zufallen, so betragen die Wartungstoften einer Kuh fl. 8. 50 kr.

Milchproduttion der Anh. Eine Nugtuh muß, inclusive der Säugemilch, in 300 Melktagen, pro Tag 5—7 Liter, oder jährlich rund 1500—2000 Liter Milch geben, soll ihre Haltung mit entsprechendem Gewinne verbunden sein. Vorzüglich gute Milchkihe geben wohl auch mehr als das Doppelte dieser Menge, doch gehören Thiere, die 4000 Liter Milch pro Jahr geben, ebensowhl zu den Seltenheiten, als solche, die unter 1200 Litern jährlich liefern zu den allgemeinst verbreiteten zu rechnen sind. — In Wirthschaften, wo Molkerei als Hauptzweck der Kühehaltung gilt, sollte der Grundsatz sessgehalten werden, daß jede Kuh, die unter 1500 Litern Milch exclusive, oder 1600 Liter inclusive Säugzeit, pro Jahr liefert, ausgemerzt und auf andere Weise, allenfalls durch Mastung, verwerthet werde.

Die Milchergiebigkeit einer Ruh nimmt mit jedem Ralbe bis in ihr fechstes Jahr, wo sie erst vollkommen ausgewachsen ift, progreffiv zu, so daß der höchste Milchertrag erft mit Diefem Alter ober bei dem dritten Ralbe eintritt, und bis jum 12. Lebensjahre dauert. Die Zeit ber einjährigen Mildnutung beträgt burchschnittlich 300 Tage (häufiger weniger als mehr), wovon, wenn z. B. die Rub im Banzen 1500 Liter Mild gibt.

auf die ersten 42 Tage 270 Liter od, pr. Tag ca. 6.5 Liter nächsten 90 500 5,5 5,0 folgenden 90 450 ,, ,, 3,5 letten 80 280 verhältnifmäßig entfallen, und in jeder diefer vier Berioden wieder ein verhältnifmäßiges Abnehmen stattfindet.

Unmittelbar nach bem Ralben geben die Rühe die meifte, aber eine mehr wässerige und minder fette Milch; wie aber sobann die Mild an Menge allmählig schwindet, nimmt ihre Gute au: fie wird

fetter und butterreicher.

Die Kennzeichen einer mildergiebigen Ruh find: Eine weibliche. garte Gestalt, fein geformter Ropf mit kleinen nicht zu traftigen Bornern. fanfter, frifder Blid, eine bunne, weiche und leicht verschiebbare Saut, feiner, dunner Hale, gestreckter Körper, tiefer Leib, langer und dunner Schwanz, glattes, glanzendes Haar, große Milchdrufen unter ber Bauchbaut, ein großes weiches, nicht fleischiges Euter, mit farten Milchabern, endlich großer, breiter Milchfpiegel; gute Milchtübe zeigen, felbst bei reichlichem Futter, geringe Mastfähigkeit, ohne jedoch mager zu fein! Die verschiedenen Formen ber Baar- ober Milch = Spiegel unter bem After der Rube, welche der Franzose Guenon in ein eigenes System gebracht hat, haben fich nicht als fichere Rennzeichen ber Dilchergiebig= feit bewährt.

Um einen befriedigenden Milchertrag zu erzielen, muß nicht blos entsprechend, ja reichlich, gefüttert werden, sondern es ist vorzüglich auf Die Gattung und Qualität des Futters zu achten. Als allgemeine Anhaltspunkte für rationelle, erfolgreiche Fütterung der Milchkübe können

gelten:

Die Berabreichung an und für sich saftiger Futtermittel (alle Arten Wurzelgewächse, theilweise Anollen) ober bei Fütterung trocener Materialien (Ben, Strob, Badfel, Spreu 2c.) bas Dampfen, Brüben. Selbsterhigen berfelben, endlich bas Tranten mit proteinreichen Rraft= Brühen ober Suppen, worunter vorzüglich die aus Haferschrot, Rapsfuchen, Bohnen= und Erbsenschrot \*) zc. bereiteten, gunftig auf die Milch= absonderung wirten. Den höchsten Milchertrag erzielt man bei der

<sup>\*)</sup> Widenschrot bezeichnet Rubn als gerabezu ber Mildecretion nachtheilig.

Grun= ober Saftfütterung, weshalb beren möglichst zeitiger Beginn und lange Dauer anzustreben ift. Bei ber Saftfutterung nehmen bie meisten Rlee- und Grabarten ben erften Plat ein, gleichwie Futterroggen, Grunmais, Aderspergel, Gemenge aus hafer und Bulfenfruchten 2c., vorzug= liches Mildhutter liefern. Bon untergeordnetem Werthe für Die Mildproduktion ist das Grünfutter von Buchweizen, von der Luvine, den Aderbohnen, Kartoffelfraut 2c.

Dier sei noch der Rastration der Rühe erwähnt, als eines Berfahrens, welches man versuchte, um die Milchergiebigkeit der Rübe zu verlängern und zu erhöhen, indem man zu jener Zeit, in welcher Die Rübe ben höchsten Milchertrag liefern, durch Beseitigung ber Gierstöcke die Unterdrückung des Brunfttriebes, die Berhinderung der Trächtigkeit und des Gebarens, als ftorende Einfluffe auf den Milchertrag, bezwectte.

Die Operation des Rastrirens wurde entweder durch einen in der linken Suftgrube angebrachten Schnitt, burch welchen man in die Bauch= höhle drang, ausgeführt, oder es wurde durch die Scheide eine löffel= artige Bange eingeführt, mit welcher die Gierstode erfaßt und abgezwickt ober abgedreht murben. Das erst ermahnte Berfahren fand schon um Die Mitte bes vorigen Jahrhunderts in Sachsen und Schweden Unwendung — das Rastriren der Rüße ift also nichts Neues — und wurde im Jahre 1833 vom Ameritaner Thom. Winn neuerdings angeregt \*): Die zweite Art ber Raftration fuhrte ber Thierarzt Charlier in Rheims ein. Wenn auch einzelne glanzende Erfolge vorgeführt werden, die namentlich auf die erhöhte Daftfähigkeit ber taftrirten Thiere hinausgehen, so durfte sich bennoch diese martervolle Brocedur um so weniger Eingang verschaffen, als, neben ber Ungewißheit für bie Erreichung des beabsichtigten Zwedes, mit dem großen Berluftprocente - 30-40 % ber ber Operation unterzogenen Thiere unterliegen im großen Durchschnitte berfelben \*\*) - ein viel zu hoher Einfat gegen= über dem problematischen Gewinne aufs Spiel geset wird.

Bestandtheile der Milch. Die Ruhmilch besteht aus Baffer, Fett, Kasestoff, Ziger, Milchzucker, Salzen und etwas Afche.\*\*\*) Das Fett sondert sich bei mittlerer Zimmertemperatur an ber Oberfläche der Milch als Rahm (Obers, Schmetten) ab, aus welchem burch anhaltendes Schütteln ober Schlagen die Fettfügelchen als Butter, und aus diefer durch Ausschmelzen das reine Butter= fett gewonnen wird.

<sup>\*)</sup> B. Marting, "Die Milch, ihr Wesen und ihre Berwerthung." Danzig 1871. S. 241. \*) Bir verfilgen eben nicht über bie entsprechende Anzahl tuchtiger

Thierdrite, benen berlei gefahrvolle Oberationen anvertraut werben konnten; und was in solchen Fällen Ungeschick vermag, bavon hat mir eigene Anschauung warnende Beispiele geliefert.
\*\*\*\*) B. Martiny, a. a. D. S. 78. I.

Der Rafestoff (Cafern) scheidet fich in gallertartiger Form in einem mäfferigen Theile, ben Molten, aus der unter dem Rahme jurudbleibenden Mild, wenn diefelbe mit einem Studden Lab (Ralbermagen) oder unter Zusat von etwas Säure\*), erwärmt wird.

Wenn man Molfen mit etwas Saure erwarmt, so scheibet sich, als flodiger Niederschlag, der sogenannte Ziger aus; werden die Zigermolten eingedampft, so troftallisirt aus denselben ein zuderartiger Körper.

der Mildzuder, aus. -

Gewöhnliche, fog. warme Ruhmild enthält nach Grouven: 2,6 bis 4,5 % Fett, 2,4-6,8 % Rafestoff (Cafern), 2,9-5% Dild= zuder, 0,1-0,8 % Salze, 86,1-89,3 % Baffer und etwas Afche.

Mildwirthichafte-Berbaltnifgablen. Der Behalt ber Ruhmild an Fettfügelchen, aus benen die Butter besteht, ift abhängig von bem Futtergehalte, von der Race und Art, und wohl auch von dem Umstande, ob die Ruh alt= oder neumelkend ift, endlich — und nicht jum geringsten Theile - von der Art der Gewinnung, d. i. von der techni= ichen Durchführung bes gesammten Moltereibetriebes. Ein beftimm= tes Berhaltnig ber Butter= jur Dildmenge, beziehungsweise ber Ausbeute an Rafe und ben mit ben Sauptprodutten verbundenen Rebenstoffen zu jener, läft fich bei ber großen Berschiedenheit der Milchqualität wohl nicht angeben. Im großen Durchschnitt kann man jedoch folgende auf Erfahrung gestützte Anfate als ziemtich gemeingeltend annebmen:

100 Liter tuhwarme Milch geben: 3 Agr. Butter, 10 Liter Butter-

mild, 7 Rgr. Quarg und 75 Liter Molten.

Berbaltnig ber tuhwarmen Dilch jur Buttermilch = 10:1. ju Molfen

100 Liter tuhwarmer Milch geben: 12,5 Liter sußen Rahm

und 87,5 Liter abgerahmte Milch.

Berhältniß der hibwarmen Milch zum Rahm

,, zur abgerahmten 100 Liter Rahm geben: 24 Kgr. Butter und 80 Liter

Buttermild.

Berhältnif bes Rabins jur Buttermild . = 5:4.100 Liter tuhwarme Milch geben: 9,00 Kgr. fetten Rafe und 80 Liter Molten; (aus biefen werden gewon= nen 0,7 Rax. Moltenbutter, 2,5 Rgr. Zigertafe und 75 Liter Schotten).

<sup>\*)</sup> Aehntiche Wirkung wie das Lab bringen, nach Martiny, auch die Blüthen der Artischote (Cynara Scolymus L.), wie einiger anderer biftelartiger Pflanzen und der bei den Alten zur Kösebereitung benutzte Sast des Reigenbaumes (Ficus Carica L.) bervor. Das fogenannte Labfraut bringt Mild nicht jum Gerinnen.

100 Liter abgerahmte Milch geben: 8,00 Kgr. mageren

Rafe und 85,6 Liter Molfen.

Berhältniß ber abgerahmten Milch ju ben Molten - 5:4,3. Nach obigen Anfätzen sind baber nothwendig:

Bu 1 Kgr. Butter 4,2 Lit. Rahm, od. 34 Lit. tuhwarme Milch,

" tuhwarme Milch. ,, 1 Kettfäse 11—12 Quara ca. 12 abgerahmte Milch. -

Das Gewicht ber Milch und ber aus berfelben gewonnenen Produtte ist vom Fettgehalte berfelben abhängig und je größer letterer, besto leichter die Milch.

Es wiegen im großen Durchschnitte:

1 Liter tuhwarme Milch 1,032 Kgr.

1 Rahm 1,004

1 abgerahmte Milch 1.043

Molten . . 1,075

Bei Anschlägen im Großen genügt es, ohne von der Wirklichkeit start abzuweichen, 1 Liter Dilch aller Sorten mit 1 Rilo= gramm anzuseten; bemnach wurden fich obige Berhaltnifzahlen für Dage, in gleichen Werthen auch für ben Gewichtsanfat benuten laffen; für genauere Berechnungen aber follen vorgenannte Durchschnitts= zahlen ale Bafis bienen.

Bat man so viel Rahm (Schmetten) beisam= Buttergewinnung. men, daß sich das Buttern lohnt, so darf es nicht aufgeschoben werden; benn langes Stehenlaffen, besonders bei nicht forglicher Reinlichkeit und nicht entsprechender Temperatur, die in der Milchkammer auf 10-120 R. erhalten werden muß, wirft nachtheilig auf die Butter. Die Ge= winnung der Butter geschieht auf rein mechanischem Wege, indem die im Rahme oder in der Milch befindlichen, frei schwimmenden Fett= flümpchen durch heftiges Schlagen, Stoffen ober Rütteln in eigens construirten Gefäßen (Butterfässern) jusammengeballt und zu einer Masse, ber Butter, vereinigt werden. Bon größter Wichtigkeit für die Buttergewinnung ift die richtige Rahmbildung; diese wird, sowohl in quanti= tativer als auch qualitativer Beziehung, vollkommner und schneller in flachen, als in tiefen Aufrahmgefähen erzielt. Rücksichtlich der verschiebenen Methoden des Aufrahmens und der technischen Sandhabung des Butterns, sowie der hierzu verwendeten Gerathschaften, deren Aufzählung und Beschreibung allein ben Raum eines Buches beanspruchen wurde, muffen wir auf die dies bezugliche Specialliteratur verweifen.\*)

<sup>\*)</sup> Sehr empfehlenswerthe, ausführliche Werke über das gesammte Molkereiwesen sind:

Benno Marting, "Die Milch, ihr Wesen und ihre Berwerthung", Danzig 1871. Dr. B. Fleischmann, "Das Mollereiwefen", Braunfdweig 1875.

Süßer Rahm kann in der wärmeren Jahredzeit schon in 24—30 Stunden, in der kalten aber oft erst am 2. oder 3. Tage und bei einer Wärme von 12—14° R. (wobei die höhere Temperatur ein langsameres, die kältere aber ein rascheres doch stets regelmäßiges Rühren bedingt) zu Butter verwendet werden; Sauerrahm liesert in der Regel eine größere Butterausbeute als süßer. Je setter der Rahm, und je wärmer die Atmosphäre ist, desto mehr Zeit wird zum Ausbuttern ersordert; übrigens kann auch die zu kühle Temperatur Schuld sein, wenn sich die Fettkügelchen nicht vereinigen wollen. Man bewirkt im erstern Falle eine schnellere Zusammensetzung dadurch, daß man ein wenig frisch gemoskene Kuhmisch in das Buttersaß unter den Rahm gießt, bei vorherrschender Kühle aber das Buttersaß vor dem Buttern erwärmt. Auch etwas Asaun, Salz oder Zwiebelschalen befördern die Bollendung der Buttereinigung.

Die Zusuhr von Sauerstoff durch die atmosphärische Luft ist, nach neueren Ersahrungen, nicht nothwendig, da jener gerade das Gegentheil des Bezwecken bewirkt, indem Sauerstoffzusuhr die Milch süß erhält, während die Säuerung in geschlossenen Gefäßen besser vor sich geht.

Gute Marktbutter enthält nach Dr. 3. Dofer:

13,77 % Basser 86,06 % Fett 0,42 % Albuminate 0,12 % Albe.

Von den verschiedenen Aufbewahrungs = Arten der Butter wollen

wir blos die gebräuchlichsten nennen; darunter gehört das

Einfalzen ber Butter. Um die Butter langere Beit frifch und schmadhaft zu erhalten, und vor dem Ranzigwerden zu bewahren. muß sie durch Auswaschen mit öfter erneuertem frischem Baffer von allen Rafe= und Buttermilch = Theilen gereinigt, und dann eingefalzen Bei einer fehr kernigen oder bald zu verbrauchenden Butter benöthiget man auf je 1 Rgr. berfelben 5-7 Detgr. fein zerstoßenes Rochfalz, daber auf einen mtr. Centner im Mittel 6 Rar. Gala: foll aber die Butter in Fäffer eingeschlagen werden, um fie fehr lange vor dem Berderben zu bewahren, fo find auf je 100 Kgr. 8-9 Kgr. Salz erforderlich, welches nach und nach, unter gehöriger Durcharbeitung und fraftigen Schlägen zwischen ben Banben, auf's innigste mit ber Butter vereinigt werden muß. Ein anderes, wohl das häufigst angewandte Mittel der Aufbewahrung besteht in dem fog. Auslaffen, Gin= fcmelgen ber Butter, um bieraus bie Schmalzbutter, ober bas Schmalz zu gewinnen. Das langsame Erwärmen und Schmelzen im Bafferbabe ift bem unmittelbaren Austochen vorzuziehen, ba bei jenem Berfahren, nebst dem geringeren Berluftprocente, auch ein viel reineres, ölartig, vollkommen geklärtes Fett erzielt wird.

Man erhält im großen Durchschnitte aus 100 Kgr. frischer Butter 80 Kgr. Schmalz; es beträgt sonach der Berlust circa 20% des Butterquantums. Ein Theil des als "Berlust" bezeichneten Bodensates ist jedoch noch zum Genusse verwendbar und dürste sich der thatsächliche Berlust etwa auf 12% des ursprünglichen Buttergewichtes beschränken.

Räsebereitung. Bei dieser hauswirthschaftlichen Verrichtung, — nur als solch e besprechen wir sie hier — handelt es sich zunächst um die Ausscheidung der eiweißstoffartigen Bestandtheile der Milch; sie ersfordert mehr Sorgsalt und Kenntniß als das Buttermachen, indem dabei viel auf die Wirtung der Gährung ansommt, die man bald zu vermindern bald zu erhöhen hat. Der Käse wird um so fester, je höher der hipegrad war, bei dem man ihn bereitete, verliert aber dadurch an Wohlgeschmad.

Die Käsebereitung kann zwar zu jeder Jahredzeit vorgenommen werden, doch ist der Sommer am geeignetsten dazu, nicht nur, weil um diese Zeit die meiste und beste Milch vorhanden, sondern auch das Temperatur-Berhältniß ein günstigeres ist. Milch von Weidevieh ist zur Käsebereitung besser als die bei der besten Grunsttterung im Stalle; die im Winter bei der Knollen- und Wurzelsttterung gewonnene Milch eignet sich am wenigsten dazu. Man unterscheidet

1) Rase aus frischer unabgerahmter Milch als fette Rase;

2) aus unabgerahmter Sugmilch mit noch einem Zusate von Rahm einer andern Milch, als überfette Rafe;

3) aus Milch nach schonend abgeschöpftem Rahm, als halbfette Kafe:

4) aus ganz abgerahmter Milch als magere Räse; ferner

5) aus Buttermild als faure, und

6) aus Rafemolten als Ziger=Rafe.

Um die Käfetheile einer gewöhnlichen abgenommenen Milch auszuschein, bedient man sich in den kleinen Haushaltungen gewöhnlich blos der Ofens oder Zimmerwärme, die das Gerinnen der Milch zu Wege bringt; soll aber sette und süße Milch in Käse verwandelt werden, so benöthigt man hiezu eines Gerinnungsmittels, des Labs oder Kälbermagens. Man nimmt hiezu den Magen eines geschlachteten Kalbes, welches noch nichts anderes als Kuhmilch genossen hat; dieser wird gleich nach der Töbtung des Kalbes entleert, mit Salzwasser ausgewaschen, dann aufgeblasen und entweder in mäßiger Wärme an der Luft getrocknet oder geräuchert. Einige Tage vor dem Gebrauche wird er in süßen Molken oder heißem Wasser eingeweicht, und dann an einem Bindsaden in die zum Gerinnen bestimmte Milch gehängt oder man zerschneidet den Lab in ganz kleine Stück, erweicht diese im Salzwasser, und gebraucht hernach die Flüsssseit als Labsäure, welche

ber Milch in dem Berhältnig von 1 Eglöffel voll auf 40 Liter Milch

beigemengt wird.

Die beste Temperatur zum Gerinnen süßer Milch ist 25—30° R.; nach 20—25 Minuten soll die Gerinnung vollständig sein; ist das nicht der Fall, was bei setter Milch bisweilen geschieht, so muß noch mehr Labsäure zugegossen, und die Wärme noch um einige Grade ershöht werden.

Die weitere Behandlung und Berwendung der gemeinen mageren Rafe, als Quarg, setzen wir als bekannt voraus. Ueber die Anleitung zur Gewinnung und Bereitung der verschiedenen im Handel vorkommenben Kasearten aber muffen wir auf die bestehenden besonderen Fach-

schriften hinweisen.")

Mistproduktion der Ruh. Gine mittelstarke Mildeluh im Körpersgewichte von 400 Kgr. erhält pro Jahr im Futter 4208 Kilo Trodens

substanz, mit der Streu 938 Rilo Trodensubstanz.

Es beträgt daher die jährliche Düngerproduktion (f. S. 134) 145 mtr. Entr. frischen Stallmist. Wenn auf Bergährung desselben, bis zu dem Zeitpunkte, wo der Mist ausgeführt wird,  $15\,^{0}/_{0}$  vom Gewichte der frischen Masse in Abzug kommen, so verbleiben 124 mtr. Entr. halbverrotteten Stallmistes oder Normal=Düngers von einer Kuh.

Nimmt man an, daß zu einer normalen, guten Düngung 100 mtr. (= 16,7 Fuhren) Dünger pro Hettar und Jahr nothwendig sind, so refultirt aus obiger Berechnung, daß mit dem von einer Ruh producirten Dünger jährlich 1,24 hettar Ackerland bedüngt werden können.

Milchverwerthung und Ausertrag der Kuh. In der Rähe reichbevölkerter Städte, wo der Absatz der Kuhmilch, gleich vom Stalle auß, durch Milchkändler gesichert ist, kann der Verkauf derselben als die vorkheilhafteste Augung des Melkviehes angesehen werden; dei Bersendung auf größere Entsernungen muß die frische, kuhwarme Milch auf 8—10° R. eingekühlt werden, wozu man sich eigener Apparate (Lefeldt'scher, Jellinet'scher, Haase'scher u. a. Kühlapparate) bedient. Die Transportgesäße, gewöhnlich aus starkem, verzinntem Eisenbleche, müssen vollkommen dicht verschlossen sein. Der direkte Milchverkauf bringt mindessens den Gewinn schneller als dort, wo die Milch der weiteren Bearbeitung unterzogen werden muß. Indessen kommt alles auf die Umstände an, ob nicht auch unter den erwähnten Verhältnissen die Butter= und Käsedereitung mehr Vortheil brächte, als der Milchverkauf, wenn die Ausnutzung der Absälle an Buttermilch und Molken bei ihrem hohen Futterwerthe damit in Verdindung gebracht würde.

<sup>\*)</sup> Nebst ben auf S. 522 genannten Werken, erwähnen wir noch C. J. Ebert's "Hiss- und Rebengewerbe ber Landwirthschaft". Prag 1860.

Um den reinen Rugen einer zu haltenden Kuh, und die Entscheisdung auszumitteln, ob die Milchregie oder der Berkauf der warmen Milch sich besser rentire, ist es nothwendig, den Werth der Milchprobuste auf Gelds oder Roggenwerth zu berechnen, und die Haltungskosten von dem Resultate abzuschlagen.

Rugertrag einer Rub.

|                                                                                                                   | ocie   | <b>ග</b> | lb= | Roggen=    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|------------|
| Bon ber jährlichen Milchausbeute einer                                                                            | Prei8  |          | Wer | t <b>h</b> |
| Ruh per 1733 Liter (f. S. 134) werben . gewonnen:                                                                 | fr.    | fí.      | fr. | Kgr.       |
| 217 Liter Rahm und hievon 52 Kgr. Butter<br>1516 Liter abgerahmte Milch; aus biefer er-                           | 90     | 46       | 80  | 585        |
| hält man 121 Kgr. magern Kase                                                                                     | 22,5*) | 27       | 23  | 340        |
| 173 Liter Buttermilch werben verwerthet mit                                                                       | 4,3*)  | 7        | 44  | 93         |
| 1300 = Mollen = = = =                                                                                             | 2,3*)  | 29       | 90  | 374        |
| Summa                                                                                                             | _      | 111      | 37  | 1392       |
| hiezu: Der Berkaufswerth bes Kalbes (S. 134)  Der Werth bes Dlingers 145 mtr. Entr. (nach ben Bestanbtheilen bes- | _      | 16       | 25  | 203        |
| felben, S. 135)                                                                                                   | 44,2   | 64       | 9   | 801        |
| Zusammen an Brutto-Ertrag                                                                                         | _      | 191      | 71  | 2396       |
| Dem entgegen bie Erhaltungstoften (G. 134)                                                                        |        | 190      | 12  | 2376       |
| Zeigt fich sonach ber geringe Gewinn von .                                                                        |        | 1        | 59  | 20         |
| Die kuhwarme Milch wurde per Liter ver-<br>werthet mit                                                            | -      | _        | 6,4 | -          |

In diesem Falle wäre die Berwerthung der Milch durch die Erzeugung von Butter und Käse gleichbedeutend mit dem direkten Berkaufe der Milch, doch müßte im ersten Falle noch ein gewisses Procent auf erhöhte Regiekosten zugeschlagen werden.

Werden die Gestehungskosten des Düngers, wie meistens gerechnet zu werden psiegt, als Ausgangspunkt genommen, so wären dem Bruttoertrage per 227 fl. 62 fr. die Erhaltungskosten per 190 fl. 12 fr. entgegenzuhalten, woraus sich ergibt, daß, bei der Gesammtproduktion von 145 mtr. Entr. Dünger, 1 Entr. frischen Mistes 43,1 fr., 1 Entr. balbverrotteten Mistes 50,7 fr. kostete.

Dieser Preis wird sich naturgemäß mindern, eventuell auf 0 herabstinken, wenn anderntheils die Milchproduktion und deren Berwerthung
im entsprechenden Berhältnisse steigt, oder die Auslagen sinken; doch
halten wir diese Art der Ertragsrechnung überhaupt für unpassen,

<sup>\*)</sup> Normalpreise nach bem Futterwerthe f. S. 332.

da man ja ebenso gut, als man fich das Ziel sette: "Den Dünger um fonft zu bekommen", darauf hinarbeiten könnte, die Milch,

ober jedes andere Produkt "umfonst" zu erhalten.

Die Kuh soll eben nicht blos als Dünger produzirende Maschine angesehen werden, sondern muß, gleich jedem andern Ertragsob jette, als solches behandelt, d. h. darauf hingearbeitet werden, daß sie durch verständnißvolle Benutzung, rationelle Filtterung, vorzügliche Pflege 2c. dahin gebracht werde hohe Erträge, sei es durch Milch sei es durch Fleischproduktion, zu liesern. Das aber, was sie gibt — und darunter gehört ja doch auch der Dünger — muß ihrem Conto im vollen, eigenen Werthe gutgebracht werden. —

Ochsen anlangend, so wolle man unter "Zugarbeit" (S. 18 bis 31) und beziehungsweise bei "Aufzuchtskoften" (S. 506) nach= lefen. Wir haben dem nur noch Weniges über Aufzucht, Wartung und

Pflege der Zugochsen beizufügen.

Stierfalber, welche nicht zur Rachzucht verwendet werden follen. werden fastrirt. Die Kastration wird am besten zwischen dem 5.-7. Lebensmonate des Jungthieres und zwar stets in fühlerer Jahreszeit, am fichersten, entweder Anfangs Ottober, ober in ber zweiten Salfte des Monates März, vorgenommen. Manche Thierzüchter wollen schon beim Saugtalbe ben Nutungezweck bestimmt wiffen und rathen, jene Stierfälber, die gur Daftung gelangen follen, im Alter von 3-6 Wochen, jene, aus welchen man Zugochsen erziehen will, erst im Alter von 3/4-11/2 Jahren zu kastriren; im ersten Falle soll feineres, schmad= hafteres Fleisch und erhöhte Mastfähigkeit, im anderen aber größere Körperkraft der Schnittlinge erzielt werden. In der Praxis läßt man fich jedoch — etwaige Verkuche oder Experimente ausgenommen — un= gerne auf berlei problematische Borausbestimmungen ein, da man boch mit größerer Sicherheit bei einem halbjährigen Thiere Die für Die weitere Berwendung maßgebende Entwickelung zu beurtheilen vermag, als bei einem Saugtalbe. Etwas gang Anderes ift dies bei Ruhtalbern, für beren Berwendung zur Rucht, ober für ben Berkauf an ben Fleischer, in erster Reibe die Abstammung berfelben von entscheidendem Gin= fluffe ift.

Das Einspannen junger Ochsen und beren Berwendung zur Zugarbeit hängt von der körperlichen Ausbildung derselben ab; in der Regel werden solche erst im vierten Jahre zum ordentlichen, vollen Zuge benutzt, während das allmähliche Einführen schon im dritten Lebensjahre beginnen kann. Das Anlernen junger Ochsen muß stets gesibter Hand überlaffen bleiben und dürfen dieselben nicht überanstrengt werden, sowie es überhaupt räthlich ist, die jungen, übermüthigen Thiere die erste Schule einzeln neben einem guten Zugochsen mit raschem Schritte, im leichten Wagen, oder im Pfluge, durchmachen zu lassen,

anstatt sie, wie dies vielfach gebräuchlich, in der Egge, an deren Zinken sie fich leicht verleten, einzuführen.

Rudflattlich ber Ernährung von Arbeitsochsen, gelten, außer bem bereits unter obbenanntem Artikel und bei "Futter und Fütte-

rung" Befagten, folgende allgemeine Regeln.

Schon vom Februar an, ehe die Frühjahrearbeiten beginnen, muffen Die Ochsen befferes Beu, als im Winter betommen, und bei angestreng= ter Arbeit reichlich mit Getreideschrot, Rapstuchen, überhaupt proternreichem Kraftbeifutter unterflützt werden. Die Trodenfütterung ist für Bugochsen, auch in ber gangen Sommerperiode, ber Grünfütterung vorzuziehen, diese aber, wo schon bas Raubsutter nicht ausreicht, auf turze Zeit — etwa 60 Tage — zu beschränken; saftreiche Grun-Futtermittel, besonders junger Klee, erzeugen Durchfall, wodurch die Thiere geschwächt werden. Als vorzügliches Sommer= und Winterfutter find Rübenpreflinge, selbstrebend mit bem entsprechenben Quantum Bacfel. ju empfehlen. Bur Fütterungszeit mahrend ber Arbeitsperiode, und im beißen Sommer muß ihnen 3 Stunden Mittagerube gegonnt werben, wozu im Winter 2 Stunden genügen. Arbeitende Dobsen muffen breimal bes Tages talt getränkt werben. Befonders schädlich ift ben Zugochsen die Abmattung durch Arbeit an beifen Tagen, westhalb sie in folder Zeit mäßiger, ale fonft, ju beschäftigen find, überhaupt aber ift jede andauernde Ueberanstrengung strenge zu vermeiden, da "abgetriebene" Dofen taum bas, meift in folden Fällen auch noch färglich zugemeffene Futter lohnen.

In der Regel soll ein Zugochse nach 6 jähriger Arbeitsleistung, also mit vollendetem 9.—10. Lebensjahre, ausgemerzt und auf die Mast gebracht werden. Das Buten und Striegeln muß durch das ganze Jahr wöchentlich 1—2 mal vollzogen, auch kann das öftere Waschen und Schwemmen der Zugochsen nicht genug empsohlen werden.

Im Stalle verlangt ein starker Ochs 3,2 Meter Standlänge, 1,4 Meter Breite, im Ganzen 4,5 Meter Flächenraum. Die Stalltemperatur ist die angemessenste wenn sie innerhalb 10—14° R. nicht

bedeutend wechselt.

Mastung des Rindviehes. Das Alter, welches ein Stück Kindvieh zur Mastung am geeignetsten macht, beginnt mit der vollkommenen Ausbildung des thierischen Körpers; bis zu dem Alter von 8—10 Jahren reicht die Grenze, innerhalb welcher sich das Bieh am besten mästet; es ist daher weder gerathen, Zugochsen oder Kühe unter 8 Jahren, noch weniger aber ältere als 10—11 jährige in den Wastsall auszunehmen.

Die Mastfähigkeit der zu mästenden Thiere beurtheilt man als günstig:

1) bei einem vollkommen ausgebildeten mittelgroßen Körperbane,

2) bei gutem Gebig und gefunden Berdauungswertzeugen (wenn

Die Thiere regelmäßig mehr fest als fluffig misten),

3) bei leicht verschiebbarer und schmiegsamer Haut, furzem Fußgestell, weitem und tiesem Bauch, lichtfarbigen glänzenden Haaren und bidem Schwanz.

4) bei nicht zu lebhaftem Temperament des Thieres,

5) bei nicht zu hohem — nicht zu jugendlichem Alter und nicht zu großer Magerkeit. Auch die Farbe des Thieres soll einigen Einsluß auf die Mastungssähigkeit und den Geschmack des Fleisches haben; wenigstens behaupten Einige, daß gelbliche und aschgraue Ochsen sich leichter mästen lassen.

Die Mastdauer ist von dem Zustande des Thieres, in welchem es ausgestellt wird, von der Biehrace, von der Menge und Nährtraft des Futters und mitunter wohl auch von dem Absate des Mastviehes abhängig; Ochsen dürsen nicht "abgetrieben" sein. Die Mastung bezahlt sich in den meisten Fällen am besten, wenn man sie nicht dis zum höchsten Grade, d. h. über den Zeitpunkt hinaus fortsetzt, wo die Freslust der Thiere abzunehmen beginnt, weil durch einen rechtzeitigen Abschnitt die Mastung abgekürzt und auf jene Periode beschränkt wird, wo die Fettausnahmssähigkeit mit der größeren Freslust im besten Verhältnisse steht. Dei mager ausgestelltem Vieh dauert die Mastung oft 5-6 Monate, wogegen sie bei gut genährten Ochsen nicht seten schon in zwei—dritthalb Monaten vollendet werden kann. In der Regel süttert man mastsähige Ochsen und Kühe, bei gutgeseiteter Mastung innerhalb 15-19 Wochen oder rund 110-130 Tagen sett. Die Mastzeit zerfällt in 3 Perioden, und zwar:

- a) Durch 30 —35 Tage wird mehr voluminöses, minderkräftiges Futter und lauwarmer, fräftiger Trank gereicht, dem man zuweilen zerriebene Kartoffeln und etwas Sauerteig beimengt;
- b) burch 55—60 Tage wird am reichlichsten und das fräftigste Futter vorgelegt, endlich
- e) in den letten 25—35 Tagen erhält das Mastvieh gerade so viel Futter, als es mag und regelmäßig verdauen kann.

Die Fütterung in der 1. und 2. Periode wirkt am meisten auf den Fleischansatz, die der 3. auf die Fettbildung und die Beredlung des Fleisches.

Bei ber halben Mastung bezwedt man bloß die Erzeugung eines wohlschmedenden Fleisches, oder auch um sehr magere, für die Fettmästung ungeeignete Thiere in gute Marktwaare umzuwandeln; dagegen wird

bei der ganzen oder Bollmastung die vollkommeue Ausmästung angestrebt, wobei bas settgenährte Thier über 60% Fleisch= oder Schlachtgewicht von je 100 Kilo Lebendgewicht erreicht haben soll. Biele Praktiker sind des Erachtens, daß es vortheilhafter sei 2 Ochsen, einen nach dem andern und jeden in 3 Monaten, als einen einzigen in 6 Monaten sett zu mästen.

Der Qualität des Fleisches nach unterscheidet Kühn: Die Fleisch= mast, deren Zweck in der Erzielung gut durchwachsenen, an Muskelsfasern reichen Fleisches liegt; sie ist nur bei jungen noch in der Entwicklung begriffenen Thieren möglich.

Die Fettmast bezeichnet die Ausmästung älterer Thiere; die Körpermasse ganz setter Ochsen kann nabezu breimal so viel Fett als trodene stickstoffbaltige Bestandtheile enthalten.

Aufgeschwemmte Mast ist zumeist das Resultat zu schlappen, saftigen Futters, wobei die Körpermasse des Thieres größeren Wassergebalt zeigt, als bei der

Kernmast; biese wird erst in der letten Periode durch große Gaben an Getreideschrot erreicht und liefert die volle Ausmästung das saftigste Fleisch und das kernigste Fett.

Nach Lawes und Gilbert beträgt die Trockensubstanz der Körpergewichtszunahme in den letzten Monaten der Mast 70—75 Procent und zwar machen davon 60—65 Theile das Fett, 7—8 Theile die sticksofsschaftligen Bestandtheile und 1—1½ Theil die Mineralstoffe aus; der Masterfolg ist daher nicht allein nach der Gewichtszunahme, sondern darnach zu beurtheilen, daß, je weiter die Mast vorschreitet, das Fleisch minder wässerig, kerniger, daher auch werthvoller wird. Daraus läßt sich schließen, daß vollgemästete Thiere, im gleichen Verhältnisse Gewichtes, höhere Einheitspreise erzielen, als halbgemästete.

Rach ber Gattung bes bei der Mastung verwendeten Hauptsuttermittels unterscheidet man:

Die Heu= oder Dörrfuttermast; sie ist in Bezug auf Fleisch= qualität anerkannt die beste, wohl aber auch eine der theuersten.

Die Burgelwerkmast erzielt, namentlich mit Möhren und Runkeln, nebst dem entsprechenden Körner-Beisutter, vorzügliche Resultate und zählt unter die billigeren.

Kartoffeln werden selten als Hauptmastfutter verwendet, da sie in der Regel zu hoch im Werthe stehen. Sie müssen stets gedämpst oder gekocht mit Häcksel gefüttert werden. Vortheilhafter pslegen die Kartoffeln durch Berarbeitung auf Spiritus verwerthet zu werden und gelangen auch dadurch zu der, wohl am ausgedehntesten gehandhabten Futterausnutzung in

der Schlempemaft; die Schlempe producirt zwar ein minder wohlschmedendes Fleisch, auch ift das Fett weniger ternig, doch läßt sich

mit derselben eine gute Strohverwerthung — das Häckselfelfutter wird mit heißer Schlempe, von der bis 60 Kgr. per Kopf und Tag gefüttert werden können, überbrüht, außerdem mit verdünnter lauwarmer Schlempe getränkt — erreichen und durch Beigabe von gutem Heu und Getreidesschrot ein vorzügliches Mastprodukt erzielen. Schlempe von angesaulten oder gefrornen Kartoffeln bewirkt häusig krankhafte Zustände des Mastwiehes, namentlich an den Athmungsorganen. Eins bis zweimaliger Aberlaß an den Mastrindern hat sich in vielen Fällen in der Prazis als vortheilhaft bewährt, besonders dann, wenn sich — wie dies bei Schlempemast häusig vorkommt — bei den Thieren Hautausschläge zeigen.

Zuderfabriten und Brauereien bieten mit ihren Abfallprodukten: Den Kübenpreßlingen, Kübenschnitten und Biertrebern ein ausgezeichnetes Mastungsstutter; die beste Fleischqualität liesert die Trebermast, doch sind gewöhnlich von diesem hochschätbaren Futterstoffe nicht solche Mengen vorhanden, um, nebst dem Jungrind= und Melkviehe, auch noch Mastvieh mit Trebern durch eine ganze Campagne ausereichend zu süttern; wo solche in der Nähe großer Brauereien erhältlich sind, werden 18—30 Kgr. mit der nöthigen Menge Rauhsutter und Körnerschrot per Kopf und Tag dem Mastvieh verabreicht. Nübenpresslinge und Schnitten werden, wie Hasstvichte, unter Beigabe voluminöser Stoffe und stidstoffhaltiger Kraststuttermittel gesüttert; gesäuert bringen sie besseren Nutzessett hervor, als srisch, werden auch im erstzgenannten Zustande vom Bieh lieber gestessen und es können daher größere Quantitäten gesäuerter, als frischer Rübenabsälle zur Ausnutzung gebracht werden.

Die Körnermast ist in der Regel nur bei sehr niederen Fruchtpreisen angezeigt, doch sindet der Mäster häusig in der kurzen Mastdauer und im ausgezeichneten Mastdordte auch seine Rechnung. Meistens werden Körner= und Hülsenfruchtschrot, sowie Kleien, Raps= und Leinöl= kuchen, blos als Kraftbeisutter zur Erreichung des nöthigen Proternoer= hältnisses, gefüttert.

Außer der sorgfältigsten Ueberwachung der ganzen Fütterung, gilt es bei der Mastung als Hauptregel, sich während der Campagne durch öfteres Abwägen der Thiere von dem Mastersolge, d. h. von der vorschreitenden Gewichtszunahme derselben zu überzeugen; die genaue-Abwage sämmtlicher Mastthiere soll mindestens dreimal während der Mastperiode vorgenommen werden, außerdem aber überzeuge man sich öster durch Berechnung des Körpergewichtes nach Messungen (S. 493—497) von den Beränderungen, welche die Fütterung bewirkte.

Die Gewichtszunahme ber Mastrinder beträgt im Durch= schnitte ber ganzen Campagne, bei normalem Berlause, 0,75-1,00 Rgr.

— im Mittel 1 Kgr. — per Stüd und Tag, wovon auf die erste Beriode der größte Zuwachs entfällt, während in der letzten, mit der Kettbildung, die Gewichtszunahme die geringsten Fortschritte macht.

Nachfolgende Erfahrungszahlen, als Refultate großer Maftungs= burchführungen\*), können für unfere Berhältniffe als maßgebend ange=

feben merden.

Die Gewichtszunahme bei gesunden Mastrindern und voller Fütte= rung beträgt:

Futter-Trodensubstanz . . . . . . . . . . . . . . . . 5,75-7 , in ber britten Beriode von 30 Tagen, per 1 Tag 0,25

bis 0,60 Kgr. per Stück, oder per 100 Kgr. Fut=

ter=Trodensubstanz . . . . . . . . . . . . . . . 2,30—2,70 ,, Bei jüngeren, 2—4 jährigen Thieren ist der mittlere Zuwachs um 25—20% größer, als bei 6—10 jährigen Stücken.

Als gelungen bezeichnet Romers bie Rindviehmastung bei

Erreichung folgender Bahlen:

a) Zunahme des Lebendgewichtes in durchschnittlich 120 Tagen per Stück für 20 mtr. Entr. Futter = Trockensubstanz 115 Kgr., per 1 Tag 0,95 Kilo, per 100 Kilo Trockensubskanz 5,75 Kilo und um 25% des Aufstellungsgewichtes.

b) Steigerung des Werthes über den Ankaufspreis per Stück (3. B. von 400 Kilo à 27 kr. per fl. 108, auf 500 Kilo à 34 kr. per fl. 170) um 54-60% und per 1 Kilo des Lebendge-

wichtes der Aufstellung um 26-30% bei dem Verfaufe.

Bon der möglichst raschen und vollkommenen Berdauung, beziehungsweise von der nutbaren Berwerthung des größtmöglichen Futterquantums in kurzester Zeit, hängt die Dauer der Mastzeit, daher auch der Exfolg der Mastung ab; es ist demnach von Wichtigkeit, die Freslust
der Thiere stets rege zu erhalten, was durch richtig angewandte Abwechslung in den Futterstoffen, verschiedenartige Zudereitung derselben, (Kochen, Dämpsen, Brühen, Säuern, Gähren, Einsalzen zc.) sowie durch
Salzbeigabe und zeitweiliges Untermengen mit bitteren, magenstärkenden
Stoffen — diese jedoch vorsschiegerweise in nicht größeren Mengen, als eben nur zur Anregung der Freslust angezeigt erscheint — erzielbar ist.

<sup>\*)</sup> A. E. Ritter v. Komers, "Die landm. Betriebs-Organisation". Prag 1876. (S. 171.)

In Folgendem bringen wir eine Anzahl verschiedenartig zusammengesetzter Futterrationen für Mastrinder von 450 Kgr. Lebendgewicht, mit Berücksichtigung der einzelnen Hauptsutterstoffe, in drei Mastperioden, wobei ein normaler Ernährungszustand bei der Einstellung der Thiere vorausgesetzt wird. In der Zusammensetzung selbst, besonders hinsichtlich des Nährstoffverhältnisses, folgten wir den Kühn'schen Normen. Zu unserer Deckung müssen wir beissügen, daß die nachsolgenden 6, resp. 18 Fütterungsbeispiele nicht den Zweck haben, als Recepte für alle Fälle zu dienen, wohl aber bürste Mancher, in der Benutzung einzelner Zahlen für eigene Zusammenstellungen, ein nicht zu unterschätzendes Ersparnis an Zeit und Mühe sinden.

| 1                      | -           |                                       |         | _              |                                      |                      |            |              |                  | 1     |            |           |                 |             |                         |            |                 |           |             | -           | _            |                  | _             |            |              |                                                                                   |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|-------|------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Lage        | -sido <b>R</b><br>stardąd             |         | 5,75           | 1,83                                 | 8,0                  | . 8        | 1,8          | 0,49             | 5,73  | 1,81       | .         | 1,1             | ١.          | 1,121<br>1,121<br>1,121 | 0.13       | . ફ્            | 5,80      | 1,98        | 1,14        | 0,45         | 0,52             | ١.            | 1,8        | 0,49         | 9, 3                                                                              |
| _:                     | 30          | H                                     | Ħ       | 0,70           | 0,02                                 | 0,10                 | 0,0        | 0,0          | 0,19             | 0,10  | 0,30       | . 1       | 90,0            | ١           | 8 3                     | 0,0        | 0,0             | 0,69      | 0,02        | 0,13        | 0<br>10,0    | 0,02             | ١,            | 0,08       | 0,19         | 6, 5<br>2, 5<br>3, 5<br>1, 5<br>1, 5<br>1, 5<br>1, 5<br>1, 5<br>1, 5<br>1, 5<br>1 |
| teid)                  | circa       | nistorck                              | gram    | 1,75           | 0,18                                 | 0,40                 | 0 0        | 98,          | 0,57             | 1,1   | 16,0       | I         | 0,31            | ١           | 80.0                    | 0.14       | 90,0            | 1,1       | 0,24        | 0,54        | 0,03         | 9,0              | Ī,            | 0,19       | 0,57         | 0,15                                                                              |
| Lebendgewich!          | Masteriobe  | -nsborT<br>gnosfduf                   | Sting   | 12 - 13        | 3,0                                  | 2, <del>.</del>      | 1,1<br>6,1 | 1,7          | 1,1<br>0,7       | 12,8  | 4,4        | :         | 2,8             | ء ا         | ې<br>ه د                | 10         | 2,0             | 12,7      | 2,7         | 3,4         | 1,3          | 1,s              | _             |            | 1,           | 12,6                                                                              |
| Agr. f                 | III.        | Ftermnge.<br>u. Rähr=<br>hoffverh.    |         | 1:4,3          | 18                                   |                      | 21/4       | 25           | 24 <sub>24</sub> | 1:4,3 | 19         | 1         | —<br>ო          | أة          | 9.73                    | 7,7        | 1/4             | 1:4,3     | 22          | 4           | 1 1/2        | I '/2            | ;             | 13/42)     | 7,           | 4                                                                                 |
| 450                    | Lage        | -9doR<br>Sporate                      |         | $5_{rs}$       | 1,83                                 | 1,50                 | 0,11       | 0,53         | 0,49             | 5,85  | 0,71       | . 1       | 1,52            | 0,e         | ě ;                     | 0,24       | .               | 5,85      | 2,25        | 1,28        | %<br>%<br>•  | 1,04             | 1             | ١          | 9<br>9<br>8  | 9 2                                                                               |
| noa                    | 3a 60       | Bett                                  | m m     | 0,66           | 0,02                                 | 0,17                 | 0 0        | 0,02         | 0,19             | 0,65  | 0,29       | . 1       | 0,12            | 20,0        | 8 8                     | 0,10       | .               | 0,63      | 0,02        | 0,14        | 0,02         | 90               | I             | 1          | 0,24         | 2 S                                                                               |
| der                    | be circa    | Proteïn                               | Ritogra | 1,80           | 0,18                                 | 0,70                 | 9,0        | 0,19         | 0,57             | 1,82  | 0,86       |           | 0,41            | <b>0</b> 0  | 8 :                     | 0,28       | . 1             | 1,80      | 0,28        | 0,60        | 0,04         | 80,              | Ī             | ٦          | Ę (          | 2 3                                                                               |
| Maftrinder             | Mastreriobe | Troden:                               |         | 14             | 3,0                                  | 4,5                  | ::         | 0,0          | 1,7              | 14,0  | 4,2        | .         | ۍ<br>4,         | ., c        | 9. ·                    | . 0        | .               | 13,9      | 3,0         | چ<br>هر     | ٦,٠          | 7,<br>8,         | <u> </u>      | ء ا        | 7,0          | 3,0                                                                               |
| fir A                  | II. Ma      | Kttrmnge.<br>11. Nähr=<br>sossossos   | 6       | 1:4,1          | 18                                   | ა<br>2√              | 181        | 13)          | 7,2              | 1:4,1 | 18         |           | 40              | หก          | 1,1                     | · —        | I               | 1:4,1     | 25          | 41/2        | 70           | 9                | ı             | ١٤         | 1/2          | 1,4,1                                                                             |
| - 1                    | Tage        | =9]doR<br>inraqd                      |         | 5,75           | 1,93                                 | 0,92                 | 6, 6,      | 0,86         | 0,0<br>0,0       | 5,77  | 0,43       | 0,36      | 0,95            | ر<br>اور    | 1,04                    | 0,0        | .               | 5,79      | 1,98        | $0_{,92}$   | 0<br>18,     | 6 C              | 0,75          | ء ا        | 0,49         | 5,77                                                                              |
| chung                  | 30 E        | Bett                                  | Ħ       | 0,53           | 0,03                                 | 11,0                 | 90,0       | 0,03         | 0,12             | 0,55  | 0,24       | 0,03      | 90,0            | 0,0         | 9,0                     | 0,0        | ۱.              | $0_{r52}$ | 0,02        | ٠ <u>.</u>  | 0,0          | ور<br>دور :      | 8             | ے ا        | î, 0         | 0,51                                                                              |
| men                    | circa       | nïstor&                               | r a m   | 1,60           | 0,16                                 | 0,43                 | 0,0        | 0,48         | 0,35             | 1,64  | 0,72       | 0,24      | 0,26            | 90,0        | 80,0                    | 0,01       | 1               | 1,62      | 0,24        | 0,43        | 90,0         | 5<br>5<br>5<br>6 | 0,21          | ء ا        | 6,0          | 1,6                                                                               |
| Sutterzusammensehungen | Masteriobe, | =113borT<br>finaldul                  | Rilog   | $13-13_{\mu}$  | 2,9                                  | 2,1                  | 2,6        | 1,5          | 1.<br>ور0        | 13,0  | 3,5        | o,0       | 27.             | 27 e        | 9 -<br>2 -              | 0,2        | 1               | 13,4      | 2,7         |             |              |                  | <u>.</u>      | i 🚣        | 0,3          | 13,0                                                                              |
| non Fu                 | I. 90       | Fitrminge.<br>11. Nähr=<br>stoffverh. |         | 1:4,4          | 18                                   | 32 <mark>7</mark> /4 | 160        | 13/41)       | 1 1/4            | 1:4,4 | 15         |           | 2/ <sub>2</sub> | 200         | <b>13</b> (3)           | 1/4        | 1               | 1:4,      | 22.         | بار<br>م    | ာင           | 1,7              | z/ T          | 6          | 1 <u>-</u> 4 | 1:4,4                                                                             |
| Beispiele v            |             | Benemung<br>ber<br>Futtermittel       |         | Rorm nach Rübu | Ribenriidstände<br>(von Centrifugen) | Rothfleehen          | Haferftrob | Körnerschrot | Rapstucken       | •     | Biertreber | Malgteime | Wiefenben       | Sommerfixon | Gemenafrant             | Rapstuchen | Leinsamenmehl . |           | Runtelriibe | Hothfleehen | winterfitton | Spagenffeie      | Gemenal drawt | Ransfriden | Rapsmehl     |                                                                                   |
|                        |             | [biqlis&                              |         |                | A                                    |                      |            |              |                  |       | В          |           |                 |             |                         |            |                 |           | ပ           |             |              |                  |               |            |              | _                                                                                 |

| 0,78<br>0,78<br>0,80<br>0,80<br>0,13                                                                    | 5,78<br>1,44<br>1,14<br>1,14<br>1,42<br>1,42<br>0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,80<br>0,90<br>1,42<br>1,04<br>1,06<br>0,08<br>0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,10<br>0,10<br>0,10                                                            | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0,0<br>2,0<br>3,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                                           | 1,75<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1,77<br>1,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,26<br>0,11<br>0,67<br>0,04<br>0,04<br>0,08<br>0,09<br>0,09<br>1,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22   -21-0                                                                                              | 12,4<br>3,4<br>3,4<br>1,7<br>2,1<br>2,1<br>0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,4<br>1,3<br>1,3<br>0,8<br>1,7<br>1,7<br>12,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10<br>12<br>14<br>12<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14      | $ \begin{array}{c} 1:4,3\\36\\4\\-\\2^{5}\\2^{1/2}\\2^{1/2}\\2^{1/2}\\1\\1\\\hline1:4,3\end{array} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0, 80 $0, 81$ $1, 71$ $0, 81$ $0, 82$ $0, 83$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 80$ $0, 8$ |
| 2,07<br>1,42<br>0,94<br>0,80<br>0,55<br>0,09                                                            | 5,87<br>1,68<br>1,57<br>0,60<br>0,51<br>0,85<br>0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,80<br>0,81<br>1,71<br>0,86<br>0,08<br>0,00<br>0,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0,0<br>0,0<br>10,0<br>10,0<br>0,19                                                                      | 0,08<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,04<br>0,01<br>0,19<br>0,08<br>0,03<br>0,03<br>0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0,20<br>0,00<br>111,0<br>0,04                                                                           | 1,82<br>0,04<br>0,04<br>0,04<br>0,08<br>0,15<br>0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,26<br>0,06<br>0,06<br>0,06<br>0,08<br>0,07<br>0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24.2   4   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                        | 13,0<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,3<br>1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                   | 1:4,1<br>42<br>21/2<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>11/3<br>1 | 20<br>1,4<br>6 5,0<br>2,1/2 2,2<br>2,1/4 0,2<br>1,1/2 0,3<br>1,4 0,7<br>1:4,1 13,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,07<br>1,28<br>1,07<br>0,80<br>0,49                                                                    | 5,73<br>2,00<br>1,14<br>0,60<br>0,68<br>0,68<br>0,57<br>0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00<br>1,35<br>0,99<br>0,91<br>0,69<br>0,53<br>0,24<br>0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0,03<br>0,14<br>0,06<br>0,04<br>0,09                                                                    | 0,55<br>0,10<br>0,03<br>0,03<br>0,03<br>0,03<br>0,03<br>0,51<br>0,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00<br>0,111,0<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0,20<br>0,60<br>0,01<br>0,11<br>0,57                                                                    | 1,61<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,08<br>0,08<br>0,08<br>1,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,44<br>0,06<br>0,06<br>0,08<br>0,09<br>0,09<br>1,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. 8. 8. 8. 8. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.               | 13,0<br>3,4<br>3,4<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>0,0<br>0,0<br>13,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,1,2,2,3,5,8,5,8,5,5,8,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10<br>41/2<br>33<br>21/2<br>2   21/4                                                                    | 1:4,4<br>50<br>24)<br>224)<br>16)<br>1,2<br>1 : 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25<br>15<br>33 <sup>7</sup> 2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1 <sup>1</sup> 2<br>1:4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • • • • • •                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                         | Į <del>.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ratioffela . Rothleckeu Gerffenfroh Haferfroh Haferfroh Generaligant Renengigkot Rapstrokeu Renengigkot | Schlempe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schlempe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

1) Widenschrt. 2) Gemengschrot aus gleichen Maßtheilen: Borber Gerste und Wide. 3) Eleiche Gewichtstheile: Hinter-Gerste u. Daser. 4) Gemisches Sommergetreidestroh. 5) Herftend. 6) Eleiche Gewichtstheile: Borber Gerste, Hafer u. Wick.

## Die Schafzucht. \*)

Sie ist gleichfalls ein sehr wichtiger Zweig der Landwirthschaft burch die nutbare Verwerthung von sonst vernachlässigt bleibenden Weide= steppen auf Berglehnen und mageren Sügeln, durch die Wolle und Baut, das Fleisch und Fett ber Schafe, und burch ihren guten Dünger, ber auf geeignetem Boden und für gewisse Pflanzen ausgezeichnet wirtt; fie fordert aber auch gründlichere Erfahrung und noch viel forgfältigere Aufmerksamkeit, als die Rindzucht, weßhalb fie mehr für größere Wirthschaftstörper und für Gegenden paßt, wo mit ausgedehnter und gefun= der Weide eine reichliche Stallfütterung verbunden werden fann, und das Einwandstapital nicht mangelt, welches die Haltung eines geschickteren daher kostspieligeren Gesindes, die Beredlung und Anzucht eines anpassenden Racenstamms und die Bermehrung der Gebäude und Regiebedürfnisse nothwendig macht. Dem kleinen Landwirthe ist daher die Saltung von Muttervieh taum anzurathen, wohl aber demjenigen, der sonst Weidegelegenheit besitzt, zu empfehlen, sich im Frühjahre hammel anzukaufen, fie auf ben anders nicht zu nütenden Grundstücken zu erhalten, auf den Erntestoppeln fett zu weiden, und im Berbste an Die Kleischer zu verkaufen.

Vom Schafvieh gibt es eine große Menge von Abarten oder Racen, die jedoch nicht, wie bei den übrigen Hausthieren, nach der Körperform,

sondern nach ihrer Sauptnutung eingetheilt werden.

Darnach unterscheidet man drei Sauptklaffen:

A. Fleischschafe (grob- meist schlichtwollige) beren Hauptnutzung in ber Fleischproduktion liegt, während ihre Wolle, mit wenigen Aus-

nahmen, nur geringen Werth hat.

Hierher gehören alle jene Racen, welche in wenig civilifirten Länbern in großen Geerben gehalten werden und den größten Theil des Jahres, ja selbst das ganze Jahr hindurch, im Freien zubringen und denen wenig oder keine Pflege zu Theil wird. Wir nennen im Folgendem einige Hauptracen derselben:

1) Das langschwänzige Schaf; dasselbe kommt im östlichen Theile Südeuropas häusiger vor, ist mittelgroß, von schlankem Körpersbau mit kleinem Kopse und langen stehenden Ohren. Die Wolle ist nicht ganz grob und meist von schwarzer Farbe. Charakteristisch ist der stark bewolkte, runde Schwanz, der so lang ist, daß ihn das Schaf nachschleift.

<sup>\*)</sup> Empfehlenswerthe Werke über Schafzucht find: Dr. G. May's, "Das Schaf" 2c., 1. Band, Breslau 1868. J. Bohm, "Die Schafzucht" 2c., Verlin 1872—1876. C. Mentel "Handbuch b. rat. Schafzucht", Berlin 1863 u. A. nebst den bereits genannten Werken über "Biehzucht" im Allgemeinen.

2) Das Fettschwanzschaf kommt in Persien, Sprien, Nordund Südafrika und in der Türkei vor, hat einen mehr gedrungenen Leib mit weicher, meist brauner oder schwarzer Wolle. Auf dem Rücken des Schafes bildet sich eine starke Fettablagerung, sowie auch der breite, slache, sange, spizig zulaufende Schwanz eine, oft mehrere Kisogramm betragende Fettmasse enthält; die schwanz eine, oft mehrere Kisogramm betragende Fettmasse enthält; die schwanz eine, oft mehrere Kisogramm betragende Fettmasse unter dem Namen "Krimmer" bekanntes Pelzwerk.

3) Das Fettsteißschaf hat eine sehr starte Verbreitung, die sich vom schwarzen Meere durch ganz Mittelasien die China hinzieht; als dessen eigentliche Heimath gilt die Tartarei. Der Körper dieser Thiere ist von beträchtlicher Größe. Als besondere Eigenschaft ist eine an der Schwanzwurzel befindliche Fettablagerung, die oft 15—18 Kgr. Schwere erreicht; der Schwanz ist sehr kurz und besteht blos aus drei Wirdeln. Die ziemlich grobe, überdies häusig silzige Wolle hat geringen Werth, desto größeren das vorzügliche Fleisch und das Fett, welches sowohl zum Genusse sich eignet, als auch ein sehr gutes Schmiermaterial sür Lederwerk bietet. Die Mütter wersen jährlich 2—5 Junge.

4) Das nordische (kurzschwänzige) Schaf, im höheren Norden Europa's zu Hause, kommt in der Körpergestalt und = Bröse dem deutsschen Landschafe gleich, hat schlichte, grobe, ziegenhaarähnliche Wolle von beträchtlicher Länge. Dieses Schaf ist äußerst genugsam in seiner Nahsrung und hält das ganze Jahr hindurch im Freien aus; dessen Fleisch

ist sehr wohlschmeckend.

5) Das Zackelschaf, bessen Vorkommen sich auf den Südosten Europa's beschränkt, zeichnet sich durch schmale, seitwärts abstehende Ohren, gerade schwaubenförmige Hörner, die entweder parallel zu einanzder, gerade auswärts streben, oder von der Wurzel in seitlicher Richtung vom Kopfe abstehen. Sowohl Widder, wie Mutterschafe sind gehörnt. Ihre Wolle ist sehr lang, haarig, mit Flaum untermischt und gibt ein Durchschnitts-Schurgewicht von 2—3 Kgr. Auch bei diesen Schafen

ift Fleisch Sauptnutung.

6) Das Haibeschaf, in Deutschland als Haidschunde häusig vorkommend, breitet sich auch über Frankreich, Spanien, Dänemark, England und Schottland aus; dasselbe ist ursprünglich von geringer Körpergröße, hat schwache Hörner, welche beiden Geschlechtern eigen sind, und ist am Rumpse mit langem schlichten Haar, an den übrigen Körpertheilen mit weißer, grauer, brauuer oder schwarzer Wolle bewachsen. Die Haidschunde ist zweischürig und liefert 1,2—1,5 Kgr. grober Wolle; auch diese Schafrace ist sehr hart, gegen klimatische Einslüsse widerstandssähig, in der Nahrung sehr genügsam und liefert trefsliches Fleisch. Andere Unterarten dieser Schafrace sind: Das dänische, französische, spanische und schottische Haideschlaft und der schottische Schwarzkopf (Blackfaced-Breed); letztere Abart bezeichnet Thiere

von träftigem Körperbau, langer, haariger Wolle von weißer Farbe; Kopf und Füße sind schwarz und unbewollt; das Schurgewicht beträgt 1,5—2,3 Kgr. und gemästet liesern diese Schase ausgezeichnetes Fleisch.

Außer den oben aufgeführten Schafen gehören noch zu den Fleisch= schafen: Das Mähnenschaf, das Hängeohrschaf, das hochbei=

nige Schaf u. m. a.

B. Bollichafe (feinwollige), bei benen die Wolle den Saupt= nunungewerth bilbet. Ale Reprafentant Diefer Rlaffe gilt bas Deri= noschaf; baffelbe ift von Spanien aus nach allen Ländern des Continents verbreitet. Ueber seine eigentliche Abstammung find die Meinungen febr getheilt und, mabrend die Einen behaupten das Merinoschaf fei ausschließlich spanischen Ursprungs, wollen Andere beffen Abstammung an die nordafritanische Rufte verlegen und nehmen an, daß maurische, edle Schafe nach Spanien gebracht und da mit großer Sorgfalt fortge= züchtet worden find. Die Bezeichnung morinos leitet man einerseits von mare, Meer, (baber "überfeeische" Schafe) ab, andererfeits foll ber Stamm des Wortes, mit Bezug auf die Beschaffenheit der Wolle in der Bezeichnung merino, (traus, dicht) liegen. Das Merinoschaf ist von mittlerer Größe und es erreichen gut genährte Mütter ein Körper= gewicht von 34-38 Kgr. Die Wolle ist bicht, ftark gekräuselt, von großer Feinheit und hat viel Fettschweiß; Ropf und Kuße sind, bis auf kleine mit Haaren besetzte Theile, mit Wolle bewachsen. Das Schurgewicht beträgt im Mittel 1,2-1,4 Rgr.

Unterarten der Merinoschafe sind: Elektoral's (Escurials) und Infantado's (Regretti, Imperial, Rambouillet).

Die Elektoral=Unterrace ist von kleinerem und feinerem Körpersbau, hat einen schmalen Kopf und dünnen Hals; ihre Wolle ist nicht sehr dicht, aber von hoher Feinheit, sehr gleich im Stapel und von regelmäßiger Kräuselung; ihr Schurgewicht aber ist gering, indem 1,1 bis 1,3 Kgr. vom erwachsenen Stild als Maximum gelten; die Unterrace der Infantado's dagegen hat einen gedrungenen kräftigen Körperbau, breite Brust, breiten Kopf mit gebogener Nase', besitzt häusig saltige Hautwülste am Hals, dichte Wolle mit pechartigem Fettschweiß, stumpsem Stapel und ausgezeichneter Bewachsenheit. Ihr Schurgewicht beträgt per Stück 1,4—1,7 Kgr. minder seiner Wolle, als jene des Elektoralschases. Man bezeichnet auch jene als feinwollige, während diese kraftwollig genannt werden.

Der Zuchtrichtung nach bezeichnet man auch die Elektorals als sächsische, die Negretti oder Infantado's als öfterreichische, die Rambouillet's als französische Racen. Lettere können auch unter die dritte Hauptklasse (Woll- und Fleischschafe) gerechnet werden, da sie, nebst großem Fleischgewichte, ein Schurergebniß von 2—2,5 Kgr.

feiner Wolle liefern.

C. Boll = und Fleischichafe mit mittelseiner Wolle bilden die Hauptklasse jener Racen, bei denen man es entweder durch vorsichtige, rationelle Züchtung und Hitterung, — meist durch Kreuzungen aus Fleischschafen mit Merinos — dahin gebracht hat, neben guter Wolls aus beute auch noch befriedigende, oft sehr hohe Erträge durch die Fleischproduktion, namentlich mit der Mastung zu erzielen, oder auch jener Unterarten, die aus solchen Kreuzungsprodukten abstammend, ohne besondere Pslege sich in gewissen Gegenden acclimatisirt haben und sür den oden bezeichneten Doppelnuzen gehalten werden. — Diese Hauptklasse ist bei uns die verdreitetste und umsast eine große Zahl Unterarten, von denen wir nur die hervorragenderen nennen; es gestören hieher:

1. Das gemeine deutsche, oder Zaupelschaf (auch Bauernschaf). Es kommt in ganz Mitteleuropa vor, ist von kräftigem Körperbau, erreicht ein Körpergewicht von 35—50 Kgr., wird zweimal im Jahre geschoren und liesert bei guter Haltung 1,5—2 Kgr. grober Bolle. Dieses Schaf wird in bäuerlichen Wirthschaften mit Vorliebe gehalten, weil es nicht wählerisch in der Mastung und widerstandssähiger ist, als seinere Kacen; leider wird häusig auf diese Eigenschaften zu sehr gepocht und man sieht ganze Heerden kleiner herabgekommener, verputteter Schafe auf Ländereien herumweiden, die ein Schaf nie betreten sollte.

2. Das eble beutsche Schaf, eine Kreuzung zwischen dem gemeinen Deutschen= und dem Merinoschafe, bildet großentheils den Stand der Heerden jener Großgrundbestiger, die nicht ausschließlich sich mit Reinzucht von Merino's und ihrer Abarten besassen. — Das Produkt dieser Kreuzung ist ein Schaf von mittelgroßem, jedoch gut gesormtem, kräftigen Körperbau, welches, je nach der Beimischung von Merinoblut, eine gröbere oder seinere Mittelwolle liefert. Das Schurgewicht beträgt von ausgewachsenen Müttern 1,5—2 Kgr., während ein Schurergebniß von 1,2—1,4, im Durchschnitte aller Altersklassen, pro Stück als ein befriedigendes gilt. Das mittlere Körpergewicht dieser Schaf-Unterrace ist bei ausgewachsenen Müttern 31—36 Kgr.; die Hammel mästen sich sehr gut und liefern ein vorzügliches Fleisch.

3. Die englischen Schafe mit langer und mittellanger Wolle; darunter:

a) Das Leicester= oder Dishlehschaf mit einem Körpergewichte bis 75 Kgr.; dasselbe ist ungehörnt, hat eine nicht besonders dichte, aber sehr lange, weiße, glänzende Wolle und steht auf ziemlich hohen Beinen, welche gleich dem Kopse unbewollt sind. Ausgewachsene Thiere geben ein Schurgewicht von durchschnittlich 3—3,5 Kgr. und werden besonders geschätzt wegen ihrer raschen Körperentwicklung und vorzüglichen Mastsähigkeit, wonach sie ein außerordentlich zartes, schmackhaftes Fleisch liefern. So hervorragend durch seine vielseitige Nutzung

vieses Schaf auch in seiner Heimath, England, ift, so besitzt es bennoch für die Allgemeinheit geringen Werth, da bisher alle Bersuche, dasselbe in Deutschland, oder Ländern mit ähnlichen klimatischen und Bodenvershältnissen, sei es durch Reinzucht oder durch Kreuzung sortzupflanzen, an der Empfindlickeit dieser Thiere gegen jeden Wechsel in Beziehung auf klimatische Verhältnisse und Nahrung, scheiterten.

- b) Das Lincoln=Schaf; c) das Southdown=Schaf (mit mittellanger Wolle), auch als Suffexschaf bekannt; d) das Cheviot = Schaf u. a. m. Alle die hier genannten Schaf-Unterracen zeichnen sich durch große Mastfähigkeit und befriedigenden Ertrag an langer mittelseiner oder gröberer Wolle aus.
- 4. Das Marsch= oder Niederungsschaf (friesisches, hollänsbisches, slandrisches Texelschaf 2c.) von bedeutender Körpergröße mit einem Gewichte von 65—80 Kgr. Dasselbe kommt in den fruchtbarsten Marschsgegenden Deutschlands, an der Elbe, Weser und am Niederrhein, sowie in Schleswig-Holstein, Friesland, Flandern 2c. vor, und heißt deßhalb auch das Schaf der Ebene. Das Schurgewicht bewegt sich zwischen 2,5—3,2 Kgr. langer, schlichter, daher meist grober Wolle. Diese Schafe sind im Allgemeinen sehr weichlich, verlangen gute, sette Weide und mildes Klima und eignen sich wenig sür Stallstltterung. Endlich geshören noch unter die Hauptklasse der Woll= und Fleischschafe:
- 5. das italienische, spanische und französische Landschaf mit seinen Kreuzungen mit feinwolligen und Fleisch=Schafen.

Das Alter der Schafe wird, wie beim Rinde, nach den Zähnen erkannt. Acht Schneidezähne, welche das Schaf als Wiederkäuer blos im Unterkiefer hat, bringt das Lamm meist vollzählig mit auf die Welt; außer diesen besitzt dasselbe noch 24 Backenzähne, und zwar an jeder Seite des Oberkiefers 6, ebenso im Unterkiefer jederseitig 6, zusammen also 32 Zähne.

Für den Wechsel der Zähne, der sich bei gut genährten Thieren früher vollzieht, als bei targ gehaltenen, lassen fich nicht ganz bestimmte Angaben machen, wohl aber können hiefür folgende Perioden als mitt-

lere, meist vorkommende, angesehen werden:

An Stelle der Milchaähne brechen mit  $1^{1/4}-1^{1/2}$  Jahren die beiden Mittelschneidezähne (Zangen) hervor und es heißt das Schaf von da ab dis zum nächsten Zahnwechsel: Zweischaufler oder Jähreling; mit  $2-2^{1/4}$  Jahren kommen die nächstanstoßenden Zähne, daher die Bezeichnung: Bierschaufler oder Zeitschaf; mit  $3-3^{1/4}$  Jahren kommen die an letztere sich anreihenden Zähne, daher die Bezeichnung: Sechsschaufler oder altes Schaf. Im 4. Jahre erscheinen die beiden letzten sich anreihenden oder Echzähne.

Bom 6. Jahre an fallen die Schaufelzähne wieder, meift in gleicher

Reihenfolge, aus und es läßt sich baher auch hiernach annähernd auf

bas spätere Alter ber Thiere schließen.

Die Beredlung durch die Baarung tann auf zweierlei Art ge= Entweder werden die schönsten Thiere von einer und berfelben Race miteinander gepaart, und bei solcher Inaucht nach und nach die guten Eigenschaften einer ausgezeichneten Race an ben Nachkommen erzielt, welches Berfahren man wegen der hiezu erforderlichen Kenntniffe und praktischer Umficht die kunftliche Beredlung nennt, ober man wendet die Kreugung an, wobei durch Baarung von Mutterthieren einer geringern mit Widder aus einer edleren Race die vorzüglichen Eigenschaften beider in den Nachkommen zu vereinigen beabsichtigt wird. In beiden Fällen muß bei ber Auswahl des Widders auf den Zwed Rückficht genommen werden, den man bei der Beredlung zu erreichen fucht, nämlich auf die Größe und Wolldichtheit, wenn Feinheit schon porhanden ift, oder auf die Feinheit des Haares oder dessen Dichtheit, wenn beides an den Müttern noch fehlt. Aber auch die Mutterthiere bürfen nicht blindlings ohne Auswahl, sondern sollen stets mit Berüd= fichtiaung ihrer bereits vorhandenen ober noch zu erzielenden Wolleigen= schaften ausgesucht werben. Bur Paarung ift ber Widder mit 2 Jahren geeignet: er soll frei sein von allen angeerbten Uebeln, und die guten Wolleigenschaften in möglichster Bolltommenheit vereinigen, die wefentlichsten berfelben find : Besondere Fulle des Blieges, Feinheit, gleichmäßige Kräufelung, Ausgeglichenheit der Wolle, das Wollhaar muß fanft, nervig, elastisch und behnbar, lang und glanzend, fettschweißig und im Stavel geschloffen fein. Das Sprungalter foll nicht über bas fech fte Jahr ausgebehnt werben. Die Mütter durfen nicht vor dem zweiten und nicht mehr nach dem achten Jahre zum Widder gelaffen werden; gewöhnlich werden dieselben nach dem 6. Lamm ausgebrackt.

Die Trächtigkeitsdauer bes Schafes beträgt im großen Durchsschnitte 5 Monate, ober 21 Wochen, ober 150 Tage. Große Abweischungen über ober unter diese Zahlen gehören zu den Abnormitäten. Die einem Bocke zum Belegen ober zum Sprunge zuzutheilende Zahl von Mutterschafen richtet sich nach der gewählten Paarungsmethode.

Es werben auf einen gefunden träftigen Bod oder Widder gerechnet: Beim wilden Sprunge oder der willfürlichen Paarung 30—40 Mutterthiere, d. i. jene Methode, wo die auf eine gewisse Zahl Mutterthiere gerechneten Böde einsach unter die ganze Heerde gelassen werden und so lange unter derselben bleiben, die nach der sestgeseten Sprungzeit (5—6 Wochen), alle Mütter belegt sind; — beim Sprung eaus der Hand (Haren = oder Serailsprung, und Kojen = oder Logensprung) 50—60 Mütter; bei dieser Paarungsart wird jedes brünstige Schaf dem ihm bestimmten Widder zugetheilt und entweder in einem durch Hurten abgetheilten Raum alle dem Bode zugetheilten Mütter

mit diesem zusammengesperrt, der Bod aber nach 2—4 abgesertigten Sprüngen wieder herausgenommen, oder es werden die durch einen "Probirer" aufgesuchten brünstigen Schafe einzeln zu den ihnen bestimmten Bode in dessen Koje (Loge) gebracht.

Für die Lammung Der Schafmutter find vier verschiedene Beit=

räume gebräuchlich:

1. Die Früh= Winterlammung, nach der Baarung im Juli und August, fällt in den Dezember und Januar, 2. die Spatlam = mung fällt in Folge der Baarung vom September und Ottober in ben Marz und April; 3. Die Sommerlammung, nach ber Baarung im Januar und Februar, tritt in den Monaten Juni und Juli ein, und 4. die Spatsommerlammung, deren Baarung im Marz und April vorausging, fällt in den August und September; es gibt übrigens auch Schafzüchter, Die die Mutter schon im Dezember bis Mitte Januar zulassen, um im Mai und Anfang des Juni Sommerlammer zu er= halten; auch fann man, nach Zulag der Orte- und Wirthschafteverhält= niffe, jede diefer Ablammungsperioden mahlen, oder auch seine Beerde in die Winter= und Sommerlammung theilen und dabei gut fahren; nur ein regelloses Zulaffen durch's ganze Jahr, wobei nur ein ungleicher Lämmerbestand mit vielen Schwächlingen zu erwarten und die Wartung ungemein erschwert und vervielfältigt wird, ift gänzlich zu verwerfen.

Gewichts=Berhältniß neugeborner Lämmer zu den Müttern.

Im großen Durchschnitte nimmt man an, daß sich das Gewicht des neugebornen Lammes zur Mutter verhält wie 1:12. Wenn also das Durchschnittsgewicht der Schasmütter per Stück 34 Kgr. beträgt, so ist das leb. Gewicht des neugebornen Lammes mit rund 3 Kgr. anzunehmen. Der tägliche Zuwachs eines Lammes während der Saugzeit an Körpergewicht kann pro Woche mit 1,0 Kgr. angenommen werden, so daß also ein Absahlamm nach 3 Monaten Saugzeit ungefähr 15—16 Kgr. wiegt.

Das Kastriren (Verhammeln, Verkappen) der Bocklämmer wird in der 5.—6. Lebenswoche vorgenommen und ist zu dieser Operation bei Winterlammung ein frostfreier, sonniger Tag, bei der Sommerlammung ein trüber, regnerischer zu wählen. Nach der Kastration sind die

Lämmer einige Tage lang im Stalle zu halten.

Den Mutterlämmern werden in demfelben Alter, wie bei bem

Rastriren ber Bocklämmer, die Schwänze gestutt.

Der Verluft an Schafen (incl. Nothschlachtung und Nothverkauf) durch Krankheits- und sonstige Unfälle läßt sich, nach beendeter Saugperiode, also bei Absatlämmern im Alter von 3 Monaten, mit 5%, im ersten Lebensjahre mit 7—10%, im zweiten mit 4%, im dritten Jahre mit 3% der Gattung nach veranschlagen; auf die ganze Heerde vertheilt gelten 2½% als normaler, 2% als

niederer, 4% als hoher Berluft.

Fintterbedarf, Wartung und Pflege der Schafe. Bei keiner Biehgattung bezahlt sich reichliche Kütterung besser, als bei den Schafen, wogegen bei einer blos auf das Hungerstillen abgesehenen Fütterungsart nicht der mindeste Nuten zu erwarten, sondern immer Schaden in Aussicht steht; hohes Schurgewicht bei schöner Wolle läßt sich nur durch reichliche und ausgewählte Nahrung erzielen, und auch nur durch diese ein Gewinn aus der Vermehrung des Körpergewichtes erreichen.

Das Schaf kann, im Berhältniß seines Körpers, eine größere Futtermenge aufnehmen, als das Rind, es kann daher auch bei minder nahrhaftem Futter gedeichen, wenn dieses nur im Ganzen die nöthige Menge Nahrungsstoff enthält; dabei ist ihm eine mehr trockene Ernährung zuträglicher, als eine saftreiche, weshalb schon die ältesten Schafzlichter darauf hielten, daß ihre Schafe auf keine üppigen oder beregneten Beideplätze kamen, und niemals saftiges Futter erhielten, ohne vorher etwas trockenes genossen zu haben; und noch heute nimmt jeder rationelle Wirth darauf Bedacht, die Feuchtigkeit bei den Futtermitteln der Schafe auf das gedeihlichste Minimum zu beschränken, d. h. sie im Sommer nicht 3/4 und im Winter nicht 2/5 des Gesammtgewichtes libersteigen zu lassen.

Die Fütterungszeit der Schafe theilt sich in die Winter= und Sommerperiode; Thaer und Pabst rechnen 170, Koppe 175, Hu=bet 180 und noch Andere die 200 Tage für die Wintersütterung; die Mehrzahl der praktischen Schafzüchter nimmt 6 Monate an; mag nun der Landwirth je nach den Ansprüchen der Ortslage dieser oder jener Zeitlänge den Vorzug einräumen, so hat er doch für alle Fälle stes auf die Deckung eines Futterbedarfs für 6½ Monate Bedacht zu nehmen, weil, wenn auch der Weidegang über 6 Monate dauern mag, doch Futter sür Tage mit ungünstiger Witterung im Vorrathe bleiben muß, und übrigens auch die, durch verzögertes Austreiben im Frühjahre ermöglichte Schonung der Weidepläge mit einem desto reichlicheren Ertrage

im Sommer lohnt.

Die naturgemäßesten Futtermittel für die Winterperiode sind Heu und Stroh; letteres besonders wird als Futter am besten durch das Schaf verwerthet, wobei jedoch räthlich ist, das Stroh mehr im Ansage des Winters, das heu aber gegen dessen Ausgang vorsherrschen zu lassen. Den heuvorrathsbedarf für ein Schaf (im ganzsährigen Durchschnitt aller Gattungen und Alterstlassen) rechnet man auf 160 Kgr., wovon circa 100 Kilo in gutem Wiesenheu und der Ueberrest in anderem guten Rauhsutter gereicht werden kann. Der Werthvorzug beim Futterstroh gebührt vor Allem dem hülsenfruchtstroh,

und dann der Reihe nach dem Hafer- und Gersten-, dann dem Weizenund Roggenstrob, überhaupt aber bem Wirrstroh vor dem Langstrob. Salmfruchtftroh aller Gattungen läft man zuerft aus den Raufen von ben Schafen durchfreffen, bevor daffelbe jur Ginftren verwendet wird. Kartoffeln sollen bochstens zu 0,7-0,5 Kilo per Stud und Tag und da nur gedämpft — neben 0,8 Kilo Beu und 0,8-1 Kilo Safer= ftroh verabreicht werden; trächtigen Schafen find die Rartoffeln nach= theilia, die Runtel= und Roblrüben aber ein fehr gebeihliches Futter. Unter ben Rörnerfrüchten ift ber Bafer ben Schafen am zuträglichsten : er sollte aber nie ungeschroten gefüttert, und das hochste Mag von 0,5 Rgr. Hafer nebst dem entsprechenden Beuquantum per Kopf und Tag nicht überschritten werden; Rapsschoten finden in der Berfutterung mit Schafen Die beste Berwerthung, auch ift Die Berabreichung von Schlempe, gefäuerten Rübenpreflingen und Schnitten, besonders bei Mastschafen mit Bortheil anwendbar. Rapstuchen, in täglichen Gaben von 0,15 bis 0,20 Kilo per Stud, wirken nicht nur auf Fleischbildung, sondern auch auf gesteigertes Wollerträgniß günftig.

Säugenden Mutterschafen soll nach der Sommerlammung, besonbers aber vor dem Wiederaustrieb auf die Weide, Grünfutter verabreicht werden, wobei selbstredend die größte Borsicht geboten ist, um die Thiere vor Krankheiten, welche durch zu junges, oder feuchtes, oder gar

verbrühtes Grünfutter hervorgerufen werben, zu bewahren.

Bei der Grünfütterung im Allgemeinen werden  $3-4^{1/2}$  Kgr. Saftsutter per 1 Stück erwachsenes Schaf und Tag gerechnet, wobei besondere Sorgsalt auf den allmäligen Uebergang vom Trockenzum Grünfutter und umgekehrt, zu richten ist.

Gerste mit 0,3-0,5 Kgr. per Stud ift nur bei der Mastung für

ren Fleisch= und Fettansat vortheilhaft.

Das Austreiben (Ausfahren) der Schafe geschehe nie bei nassem oder seuchtem Wetter; drohen Regen oder Gewitter während des Hitens, so ist die Heerde rechtzeitig unter Dach zu bringen um im setzten Augenblicke die Thiere nicht jagen zu milssen. Bei großer Sonnenhitze sollen die Schase im Stalle oder mindestens an einem schattigen Orte stehen; bei nähersiegenden Weideplätzen wird das Eintreiben im Sommer gegen 11 Uhr Bormittags, das Wiederaussahren erst gegen 4 Uhr Nachmittags empschlen. Staubige Straßen und Wege sind möglichst zu vermeiden, vor dem Weiden auf jungem Klee, nassen Wiesen und Hutweiden, oder bethauten Saaten ist eindringslichst zu warnen.

Die Schäferhunde, eine sehr ausgiebige Hilfe für den Hiter, muffen gut dreffirt sein; deren Unterbringung im Stalle ist nicht rathlich, ebenso wie darauf zu achten ist, daß deren Extremente sorgsamst beseitigt und die Hunde nicht mit dem Fleische kranker, gefallener Schafe

gefüttert werben.

Die Aufzuchtsoften eines Schases bis zum vollendeten 3. Jahre kommen billiger zu stehen, als die jeder andern Thiergattung, da das Lamm schon vom Tage der Geburt durch den Wollertrag und Dünger einen Theil des Auswandes bezahlt, den seine Erhaltung kostet, und diese durch die wohlseilere Ernährung auf der Weide theilweise unterstützt wird. Um die Größe dieses Auswandes zu ermitteln, muß zuvor erhoben vorliegen:

a) Der Werth des Lammes mit dem Tage seiner Entwöhnung von der Muttermilch. Ift das Lamm vollsommen gesund und zuchttauglich, so kann es mit diesem Alter (gemeiniglich von 3 Wonaten) im Durchschnitte der verschiedenen Schätzungen auf 40 Kilo Roggenwerth

veranschlagt werden.

b) Die Ernährungstoften mahrend ber erften brei Lebensjahre.

c) Die Wartungskosten für dieselbe Zeit. Diese entziffern sich mit dem Antheile an der Unterhaltung des Schaffnechtes auf je 300 Stück Jungvieh, und betragen ersahrungsmäßig für ein ein jähriges Schaf 1/3 Prozent, für ein zweijähriges 2/3 Prozent, nud für ein dreijähriges 1 Prozent vom Jahres-Lohne des Schastnechtes.

d) Die Anschaffung und Unterhaltung der Stallgeräthe, und die Kosten der Wollwäsche, der Schur und Einsadung, die wir

mit 2 Kilo Roggenwerth per Stud und Jahr annehmen.

e) Der Gebäude-Amortisations = und Berginsungsbei= trag; beide Berechnungsobjette haben wir für ein altes Schaf mit 12

und für ein junges mit 6 Kilo Roggenwerth erhoben. Endlich

f) die Einbuße durch Unglücksfälle, Krankheiten und Spital= tosten, die wir mit 3% bes vorstehenden Gesammtauswandes zur Auf= rechnung bringen. — Hiedurch gewinnen wir nachstehende:

### Aufauchtfoften-Berechnung für ein Schaf.

|                                                         |          | Futter= und      | Stre        |           | rf*)                |              |              | Zitz  |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|-------|
|                                                         | Tagezabl | Benennung<br>ber | per Tag     | im Ganzen | Troden=<br>fubftanz |              | lb=<br>Werth | ₩ogg. |
| a) Anfwand.                                             |          | Gattung          | Rilo        |           | Rilo                | fl. fr.      | fl. fr.      | Rar.  |
| 1. Der Werth bes Lammes                                 | _        |                  | _           | _         | i —                 |              | 3 20         |       |
| 2. Ernährungs = unb                                     |          |                  |             |           | !!!                 | !            |              |       |
| Ginftreu-Roften:                                        |          |                  |             |           |                     | 1            |              |       |
| 3m erften Jahre.                                        |          |                  |             |           |                     |              |              |       |
| Bei burdidntt. 20 R. I. G.                              | •        |                  |             | _         |                     | 00           | 1 1 1        |       |
| Futter                                                  |          | Safer            | 0,25        | 7,5       | 6,5                 | $-62 \\ -21$ |              |       |
| =                                                       |          | Hen              | 0,25        | 7,5<br>30 | 6,4                 | - 21<br>- 85 | 1 1          |       |
| =                                                       |          | Seu              | 0,5<br>0,25 | 15        | 25,7<br>12,9        | - 22         |              |       |
| im Gangen                                               |          | Šali             | 0,25        | 0,8       |                     | - 11         |              |       |
| Weibenahrung =                                          | _        | Beu circa **)    | _           | 45        | 38,5                | - 70         |              | 38    |
| Stren =                                                 | 185      | Winterstrob      | _           | 30        | 25,7                | - 34         |              |       |
| Im zweiten Jahre:<br>Durchichn. 30 K. leb. G.<br>Kutter |          | <b>Бен</b>       | 0,6         | 108       | 92,4                | 3 8          |              |       |
| =                                                       | 180      | Erbfenftrob (    |             | [30       | 25,8                | - 52         |              |       |
| =                                                       | 180      | Haferstroh }     | 0,6         | 178       | 66,8                | 1 13         |              |       |
| Beibegang                                               | 185      | Heu circa **)    |             | 90        | 77,0                | 1 39         |              |       |
| Salz                                                    | _        | Gelectfalz       | -           | 1         | _                   | - 14         |              |       |
| Streu                                                   | _        | Winterstroh      | -           | 60        | 51,4                | - 67         | 6 93         | 87    |
| Im britten Jahre:<br>Durchschn. 35 K. leb. G.<br>Kutter | 181      | Seu              | 0,7         | 127       | 108,7               | 3 62         |              |       |
| , .                                                     | 181      | Sommftr. ***)    | 0,8         | 145       | 124,2               | 1 98         |              | 1     |
|                                                         | _        | Salz             | _           | 1         |                     | - 14         |              |       |
| Weibegang                                               | 185      | Heu circa **)    | _           | 110       | 94,2                | 1 70         |              |       |
| Streu                                                   | _        | Winterstroh .    | _           | 80        | 68,6                | - 90         | 8 34         | 104   |
| 3. Wartung foften                                       |          |                  |             |           | 1                   |              |              |       |
| und Stallauslagen.                                      |          |                  |             |           |                     |              |              | 4-    |
| 1% des Knechtlohnes .                                   | _        |                  | _           | _         | -                   |              | 1 18         | 15    |
| Stallgeräthe u.Schurkoft.                               | _        |                  | _           | _         | -                   |              | - 18<br>1 20 | 15    |
| Einstellungsantheil                                     | _        |                  | _           | _         | -                   | $\Box$       | 1 20         | 19    |
| Berlustprocente; von ob.<br>Gesammttosten 3%.           | _        |                  | _           | _         |                     | ==           | <u> </u>     | 9     |
| Summa bes Auf=                                          | _        |                  | _           | _         | 824,8               |              | 24 80        | 310   |
|                                                         | l        | 1                | ۱. ا        |           |                     |              | 11 11        | - 1   |

<sup>\*)</sup> Das Nährstoffverhältniß der Kutterzusammensehung entspricht ziemlich nahe den Grouvenschen Normen und ist: Im 1. Jahre — 1:5,3, im 2. Jahre — 1:5,5, im 3. Jahre — 1:6,6. Die Ernährung auf der Weide blieb bei der Berechnung des Nährstoffverhältnisses außer Anschlag. Die Preise der Futterund Streumittel nach ben Normalanfagen G. 326-331.

\*\*) Weidegras auf Heu reduzirt und dieses, als mindere Qualitk, mit 1 fl. 55 fr. per mtr. Entr. bewerthet. \*\*\*) 30 Kilo Erbsen-, 40 Kilo Hafer- und 75 Kilo Weizenstroh.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Futter- un       | b St    | renbet    | arf                 |     |               |             | 1 2     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|-----------|---------------------|-----|---------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tagezabl | Benennung<br>ber | per Tag | im Ganzen | Troden=<br>fubstanz |     |               | lb=<br>Bert | Roggen= |
| b) Ruşung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Gattung          |         | Ailo      | Rilo                | ft. |               |             |         |
| 1. Wollertrag: im 1. Jahre 0,00 Kilo  2 0,78  3 1,00  2.35 Kilo  3 2 fl. 70 fr.  2. Dingerwerth: Bon 679,1 Kilo Troden- fubstanz im Futter. Bon 145,7 Kilo Troden- fubstanz im ber Stren (679,1×1,0)+(145,7×2)  — frifder Olinger d/c  67 fr. 1514 Kilo  Summader Nutung Die Auszuchtstoften (resp. b. Zichtungswerth) eines 3 jährigen Schafes stellen sich daher auf | -        |                  |         |           | _                   | 6   | 35<br>14<br>— | 16 49       | 206     |

Hinsichtlich ber Futterordnung ist es bei bloßer Heu= und Strohsütterung anerkanntermaßen das Beste, täglich 3 mal vorzulegen, da bei nur zweimaliger Fütterung die Portionen zu groß werden und zu viel Nahrungswerth in den Dünger gelangt. Bei gemischter Fütterung, namentlich mit Wurzelfrüchten, Kartosseln, Presslingen, Schnitten z., soll die Berabreichung in 4—5 Tagesvorlagen geschehen.

Bezilglich der Stunden hat sich folgende Eintheilung vielfach als

zwedmäßig bewährt:

Früh 6 Uhr wird Heu gegeben und dann getränkt; um 10 Uhr Hadfrüchte, Knollen, Preglinge oder Schlempe mit Häckel 2c., Mittags zwischen 1/212 und 1 Uhr Heu nebst Tränkung, um 3 Uhr wieder Knollenfutter, und Abends Stroh allein gereicht.

Zur Tränk'e benöthigt das Schaf im Winter täglich im Durchsschnitte 1,5 und im Sommer 2 Kgr. Wasser, oder, nach der Futterstrockensubskanz, ungefähr das gleiche Wasserquantum auf je 1 Kilo Trockenssubskanz. (Der Futterbedarf eines Schases von 30 Kilo leb. Gew. beträgt per Tag 1 Kilo Trockensubskanz.)

Salzgaben, in entsprechendem Dage angewandt, haben sich bei Schafen stets als nüglich erwiesen, ja wir halten die Salzlecke für

unausweichlich nothwendig, besonders bei Berabreichung saftreicher Futztermittel. Die Salzgaben werden, entweder mit Körnerschrot oder Kleien vermengt, aus den Gelecktrögen von den Schasen in Form von Kochsalz genommen, oder Steinsalz-Stücke in eisernen Körben im Schafstalle an einer den Thieren leicht zugänglichen Stelle angebracht. Die Salzlecke wird meistens 2—3 mal in der Woche verabreicht und man rechnet als ausreichendes Quantum folgende Salz- (Kochsalz-) Passtrung:

|                                                            | per Woche               | per Monat               | per Jahr                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| •                                                          | 1                       | ilr 1 Stild             | t                       |
|                                                            | ℛ i                     | logran                  | ı m                     |
| Kür Sprungwibber, dann alte und Zeit-<br>Mitter und Hammel | 0,025<br>0,016<br>0,012 | 0,110<br>0,070<br>0,052 | 1,300<br>0,840<br>0,630 |
| Im Durchschnitte aller Gattungen und<br>Alterklassen *)    | 0,20                    | 0,88                    | 1,05                    |

An Streustroh hat man bei der Wintersütterung per Kopf täglich 0,24 Kilo und während des Weidegangs im Frühjahre und nach der Ernte 0,20 Kilo täglich zu rechnen, was für 180 Wintertage 43 Kilo, für 185 Sommertage 0,37 Kilo, zusammen 80 Kgr. Stroh ausmacht.

Bei der Sommerstallfütterung nehmen die meisten Schafzüchter 3.5-4.5 Kilo, daher durchschnittlich 4 Kgr. Kleefutter und 0.25 Kilo Stroh per Kopf und Tag an; von Esparsette genügen 3.5 Kgr. Der Kährwerth betrüge sonach per Stüd durchschnittlich 1-1.05 Kgr. Trockengewicht mit dem Verhältnisse der nh zu den nl Substanzen wie 1:3.4, welches dei Grünfütterung stets ein engeres wird, als bei Trockensütterung. Bei der Kleefütterung ist auch im Sommer um 1/4 Kgr. Streustroh und etwas mehr Salz nothwendig.

Das Borausgeschickte mit eigener Ersahrung vergleichend, bringen wir hier eine Futterpassirung für trodene Wintersütterung, wie sie als das geeignete Maß für einen Mittelschlag von Schafvieh zur Richtschnur dienen mag, um von altem, Zeit- und Jährlingsvieh ein Durchschnitts-

gewicht von 1,15-1,20 kgr. mittelfeiner Wolle zu erreichen.

<sup>\*)</sup> Gemischte Schafviehgattung angenommen, wobei auf bie einzelnen Gattungen kommen:

Alte und Zeitflöhre (Wibber) 2%

= = Wiltter . . 32%

= - Hammel . . 23%

Sungdieh aller Gattungen 43% (barunter Jährlinge 40%, Lämmer bis zu 2 Jahren 60%.

|                                           | 1 Wibbar at 15 Gar                                                                                                           |                                                                    | T                                                           | äglid                                                       | e Ratio           | n im                                                        | Mona                                          | te                                                          |                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Post-Mr.                                  | 1 Wibber zu 45 Kgr. 1 Hammel zu 38 = 1 Mutter zu 32 = Lebendgewicht, gerechnet                                               | 1                                                                  | ember<br>inb<br>ember                                       | 38                                                          | nner              | 1                                                           | ornar<br>ind<br>Närz                          | A                                                           | pril                                                        |
|                                           |                                                                                                                              | Hen                                                                | Strob                                                       | Heu                                                         | Strob             | Ben                                                         | Stroh                                         | Hen                                                         | Stroh                                                       |
|                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                             | ilog              |                                                             |                                               |                                                             |                                                             |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Sprungwidder  Jährling = Geurige = Belegte Mütter  Jährling = Geurige = Alte und Zeithammel Jährling = Alterning = Geurige = | 0,8<br>0,4<br>0,3<br>0,7<br>0,8<br>0,5<br>0,3<br>0,6<br>0,5<br>0,3 | 1,0<br>0,8<br>0,5<br>0,8<br>0,7<br>0,5<br>0,6<br>0,7<br>0,5 | 1,0<br>0,5<br>0,5<br>0,8<br>0,6<br>0,5<br>0,3<br>0,8<br>0,5 | 0,7<br>0,6<br>0,6 | 1,1<br>0,7<br>0,6<br>1,0<br>0,8<br>0,6<br>0,5<br>0,7<br>0,6 | 0,8<br>0,6<br>0,3<br>0,5<br>0,6<br>0,6<br>0,8 | 1,0<br>0,6<br>0,5<br>0,9<br>0,7<br>0,6<br>0,5<br>0,6<br>0,6 | 1,1<br>0,6<br>0,6<br>0,8<br>0,6<br>0,6<br>0,6<br>0,6<br>0,6 |

Unter "Stroh" ist hier nicht blos jenes von Halm= und Gulsen= früchten, sondern auch Rleesamenftroh sowie Rapsschoten 2c. gedacht.

Die Widder bekommen außerdem 0,2 Kgr. Hafer und während ber Sprungzeit 0,4—0,5 Kgr. beffelben; die Mütter erhalten nach der Ablammung 0,03—0,06 Kleien oder Körnerschrot per Stud und Tag.

Die obige Futterpassirung wird im Gangen per Stud jeder Gattung, und in jeder der obigen Berioden betragen:

|          |     | To                    | talbeb | arf für | bie P | Beriobe 1            | oon |       |     | Zusamı  | man      |
|----------|-----|-----------------------|--------|---------|-------|----------------------|-----|-------|-----|---------|----------|
| Poft-Nr. | 1   | ember<br>ind<br>ember | 3ă     | nner    | ۱ ĭ   | bruar<br>inb<br>Rärz | 21  | pril  |     | շարու   | Trođen=  |
|          | Heu | Stroh                 | Beu    | Stroh   | Heu   | Stroh                | Heu | Stroh | Heu | Stroh   | substanz |
|          |     |                       |        |         |       | n m e                |     |       |     | Rilogra |          |
|          |     |                       |        |         | Ī     |                      |     |       |     |         |          |
| 1 1      | 49  | 61                    | 31     | 31      | 66    | 47                   | 30  | 33    | 176 | 172     | 298      |
| 2        | 24  | 49                    | 16     | 25      | 41    | 35                   | 18  | 18    | 99  | 127     | 194      |
| 3        | 18  | 31                    | 16     | 19      | 35    | 18                   | 15  | 18    | 84  | 86      | 146      |
| 4        | 43  | . 49                  | 25     | 25      | 59    | 30                   | 27  | 15    | 154 | 119     | 234      |
| 5        | 37  | 43                    | 19     | 22      | 47    | 47                   | 21  | 18    | 124 | 130     | 218      |
| 6        | 31  | 31                    | 16     | 19      | 35    | 35                   | 18  | 18    | 100 | 103     | 174      |
| 7        | 18  | 37                    | 9      | 19      | 30    | 35                   | 15  | 18    | 72  | 109     | 155      |
| 8        | 37  | 43                    | 19     | 22      | 41    | 47                   | 18  | 30    | 115 | 142     | 220      |
| 9        | 31  | 31                    | 16     | 16      | 35    | 35                   | 18  | 18    | 100 | 100     | 171      |
| 10       | 18  | 31                    | 12     | 19      | 35    | 18                   | 15  | 18    | 80  | 86      | 142      |

Die Summe ber Trockensubstanz vom ganzen Winterfutter beträgt für alle 10 Klassen 1952 Kgr., daher für 1 Schaf im Durchschnitte 195 Kgr.

Die Mutterschafe müffen, außer der obensestgesetzen Bassirung, während des Säugens, ungefähr durch 8—10 Wochen, täglich 0,15 Kilo Hafer, oder ein entsprechendes Aequivalent an milcherzeugenden Futtersfurrogaten als periodische Zubesserung erhalten; dagegen sind in den letzten Wochen der Trächtigkeit alle saftreichen und blähenden Nahrungsmittel zu vermeiden.

Der Flächeninhalt an Aeckern, Wiesen und Weiden, welche zur Produzirung der nothwendigen Futtermittel für ein erwach= senes Schaf ersorderlich ist, wenn es halbjährig geweidet und eben so lange im Stalle gefüttert wird, besteht in 19,82 Are Land, welches sich

folgendermaßen vertheilt:

Ju 127 Ko. an gutem Wiesenland à 38 Ko. Hutterertrag pr. Ar 3,34 Are

" 180 " Weideheuwerth an Hutweiden à 20 Ko. " " 9,00 "

" 145 " Sommerstroh an Aderland\*) . . . . . . . . . . . . 5,48 "

" 80 " Winterstroh " à 40 Kilo Strohertrag 2,00 "

Busammen 19,82 Are

und zwar rund  $3^{1/4}$  Are Wiesen 9 , Hutweiden  $7^{1/2}$  ,, Ackerland  $= 19^{3/4}$  Are Gesammtsläche.

### Beftehungefoften des Schäfereiperfonales.

Wird bei größeren Schäfereien, außer den nach der Viehanzahl nöthigen Knechten, auch noch ein Schafmeister, oder (für Galtvieh) ein Hammelknecht gehalten, so rechnet man wohl auch für diesen 200 Stück Vieh zur persönlichen Obsorge, die Gestehungskosten sür 1 Schaf werden sich aber um so viel, als der Meister, der auf die ganze seiner Aufsicht anvertraute Heerde repartirt werden muß, mehr Lohn erhält (350—400 fl.), höher stellen. Bestehen z. B. in einer Hütte 600 Stück Hammel und junges Galtvieh, und zu deren Wartung ein Hammelknecht mit 230 fl., ein Schaftnecht mit 118 fl. und ein Zutreiber mit 92 fl. Lohn, so beziehen alle zusammen ein Lohnzäquivalent von 440 fl. und es werden sonach die Wartungskosten für Schaf 73 fr. betragen.

Die Unterhaltung eines Zutreibers tommt um circa 25 fl. billiger

au fteben ale Die eines ameiten Rnechtes.

Mistproduktion des Schases. Bezüglich der Berechnung der Misterzeugung von Schasen nach dem Futter und der Einstreu, sowie mit Rücksicht auf die Bewerthung des Schasvüngers, verweisen wir auf den Artikel: "Dünger und Düngung", S. 127 und 138.

<sup>\*)</sup> Und zwar: zu 30 Kilo Erbsenstroh à 20 Kilo 1,50 Are
,, 40 ,, Hafterstroh à 27 ,, 1,48 ,, 1 = 5,48 Are
,, 75 ,, Beizenstroh à 30 ,, 2,50 ,, 1 Aderland.

Bollnutung des Schafes. Darunter versteht man das Ein= weichen, Bafchen, Scheeren und die Berwerthung der Bolle.

Das Einweichen ber Schase hat den Zweck, den gröhsten Schmutz in den Stapelenden des Bließes aufzulösen und die Wolle im Allgemeinen geschmeidiger zu machen. Das Einweichen in kaltem Wasser geschieht 10—12 Stunden (meist am Borabende) vor der Schur, in warmem Wasser blos 3—5 Stunden vor derselben.

Für die Bafche der Bolle find mehrere Methoden gebrauchlich; in der haupteintheilung begreift man eine Raturwafche und eine

Runftmafde.

Die Naturwäsche wird nur mit kaltem (natürlichem) Fluß-, Teich= oder Regenwasser vorgenommen und zerfällt in: Die Schwemm= wäsche, meist nur bei grobwolligen Schafen angewendet, die Hand= wäsche, Sturzwäsche, Spritzwäsche und Landwäsche, während bei der Kunstwäsche die Wolle mit warmem Wasser, zuweilen unter Beigabe verschiedener den Fettschweiß der Wolle lösender Mittel, (meist vegetabilischen Ursprungs) gereinigt wird.

Wird nun diese oder jene Waschmethode in Anwendung gebracht, immer bleibt das Ziel des Bersahrens: Die Erreichung möglichst schmutzreier, weißer Wolle und die Auflösung und Entfer=nung des Fettschweißes bis zu einem gewissen Grade; seinere Wollen dürsen immer noch 15—20 Procent Fett zurückbehalten haben, ohne daß dagegen von den Käusern Einsprache erhoben werden

könnte.

Für günstigen Ersolg bei der Schaswäsche gelten als Bedingungen: Weiches Wasser (reines Teichwasser ist dem Fluß- und Brunnenwasser vorzuziehen) eine Temperatur desselben von  $12-16^{\circ}$  R., große Genauigeteit und Gewissenhaftigkeit bei der Arbeitsverrichtung und günstige Witterung, sowohl zum Waschgeschäfte, als auch zum Trocknen der Wolle. Nach der Wäsche müssen die Schafe in einen reinen reichlich eingestreuzten Raum, oder auf nahe schaftige Weide gebracht und vor neuerlicher Berunreinigung des Bließes durch Staub, Sand, Olinger, Futterreste ze. dewahrt werden; ebenso ist zu schnelles Austrocknen der Wolle zu vermeiden, weßhalb der Austrieb bei zu großer Sonnenwärme unterbleiben muß. In 3-4 Tagen ist die Wolle genügend trocken und es wird zur Schur geschritten. Als Schurplatz eignet sich am besten ein offener Schoppen oder eine geräumige Scheune, deren Boden mit Bretztern und Plachen zu belegen ist.

Der Zeitpunkt der Hauptschur fällt gewöhnlich zu Ende des Monates Mai oder in die erste Hälfte des Juni; Winterlämmer werden gegen Ende Juli geschoren. Dies gilt von der "Einschur", welche in allen größeren Schäfereien bei Schafen, welche feinere und Merinowolle tragen, angewandt wird. Die "Zweischur" der Wolle (Ende April und An-

fangs September) wird meistens nur bei langwolligen Schafracen (Zackl, Haidschude, Marsch-, und Zaupelschafen 2c.) vorgenommen, da bei den seinerwolligen die durch die Zweischur etwa gewonnene Mehr= ausbeute an Wolle von den erhöhten Gewinnungskosten überholt wird, überdies auch für trächtige Mütter und ihre Lämmer nachtheilig ist. Die Schase werden entweder im Adordlohn per Stüd oder gegen Tag-lohn geschoren; letzteres ist, wenn man über genügende Aussicht disponiren kann, vorzuziehen, da die allensalsigen Mehrkosten im Gelde durch sorgsältigere Schur, und in Folge dieser, durch größere Wollausbeute gedeckt werden; außerdem leiden die Thiere hiebei auch weniger und hat man nicht, wie dies beim Hassen des Acordscheerens oft vorkommt, den etwaigen Verlust an Schasen, in Folge erhaltener Verlezungen, zu bestlagen.

Eine geübte Scheererin kann, wenn sie mit 3—4 guten Scheeren versehen ift, 25—35 Stück Mutterschase ober Hammel in einem Tage scheeren; man zahlt im Durchschnitte per Stück Mutter, Hammel ober Lamm 4—6 kr., für einen Sprungwidder bas Doppelte bis Dreisache.

Die Gesammtkosten für Wässche, Sortiren und Einsacken der Wolle erclusive der Säcke kommen im Durchschnitte per 1 Stück Schafvieh oder per 1 Kgr. Wolle auf 6—8 kr.

Auf je 10 Scheerer ist ein Mann zum Zutragen ber Schafe (was meist durch das Dienstpersonal besorgt wird) und 1 Arbeiterin zum Auflesen der Wollabfälle und Reinerhalten des Schurplates zu rechnen.

Nach der Schur muffen die Schafe reichlich gefüttert werden, um den durch die anstrengende Procedur herbeigeführten unvermeidlichen Berlust am Körpergewichte zu ersetzen, sowie auch deshalb, weil das Wachsthum der Wolle nach der Schur am stärksten ist.

Der Wollertrag läßt sich in einer bestimmten Ziffer nicht ausden, da Race, Alter und Gattung der Thiere, sowie deren Haltung, von zu verschiedenartigem Einflusse auf Feinheit und Gewicht der Wolle sind. Für Ueberschläge können folgende Ansätze von Schurgewicht als Anbaltsvunkte dienen:

Wollertrag per Stud, ohne Unterschied bes Geschlechtes und bes Alters:

Holle gering 0,6 Kilo, hoch 1,3 Kilo, mittel 1,0 Kilo feine ", ", 0,8 ", ", 1,4 ", ", 1,2 ", mittelseine ", ", 0,9 ", ", 1,7 ", ", 1,3 ", grobe Land= ", ", 1,2 ", ", 2,0 ", ", 1,7 ",

Nach den Geschlechtern und Alterklassen ber Schafe ergaben sich, nach Komers, in zwei, je aus mehreren Tausend Stücken bestehenden Schäfereien, folgende Durchschnitts-Schurgewichte, von denen A zu den selteneren, B zu den recht guten in Böhmen gehören.

|          |           |        |      |     |      |      |      | A   |        |      | В.   |      |
|----------|-----------|--------|------|-----|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| Widter   | alte      |        |      |     |      | 3,10 | Rgr. | bis | 3,40   | Ægr. | 2,12 | Rgr. |
| ,,       | Beit=     |        |      | •   | •    | 3,08 | "    | ,,  | 4,10   | "    | 2,22 | ,,   |
| "        | Jährlit   | ខ្វេនិ | :    | •   | •    | 2,80 | "    | ,,  | · 3,12 | ,,   | 1,75 | "    |
| Mütter   | alte      | •      | ٠    | •   | ٠    | 1,31 | "    |     |        |      | 1,00 | "    |
| "        | Beit=     |        |      | ٠   | ٠    | 1,93 | "    |     |        |      | 1,37 | "    |
| . "      | Jährlii   |        |      | ٠   | •    | 1,54 | "    |     |        |      | 1,17 | ,,   |
| Heuerig  |           |        |      |     | •    | 1,10 | **   |     |        |      | 0,74 | "    |
| ,,       | Mutte     |        |      |     | •    | 0,84 | ,,   |     |        |      | 0,60 | "    |
| Durchsch | hnitt der | gar    | izen | E(  | ite= |      |      |     |        |      |      |      |
| Heerde   | (ohne     | Läi    | nm   | er) | •    | 1,98 | **   |     |        |      | 1,24 | "    |

Schafftallraum. Für ein Mutterschaf mit Lamm sammt Futterzausen sind 1,0—1,2, für einen Widder oder Hammel 0,80 und für ein Lamm oder einer Jährling der Raum von 0,6 \, \textit{ Wet.} erforderlich. Der Schafftall soll aber nicht nur geräumig in der Grundfläche, sondern auch hell und luftig sein; er muß daher eine Höhe von 3—3 \, \textit{ Wet.} vom Grund bis zur Decke bestigen, welche letztere, wenn sie nicht gewölbt ist, stets gegen Kälte, gegen das Herabfallen von Staub und Unrath, und gegen das Aufsteigen der Stalldusste in die oben gelagerten Futterzvorräthe, sorgfältig verwahrt sein soll. An Rausen und Krippenraum rechnet man für Mutterhütten, durchschnittlich per Stück Mutter und Lamm 40 Ctm., sür einen Hammel 30 Ctm. und für ein Jährlingsschaf 25—28 Ctm. Sprungwidder werden meistens in abgesonderten sessen, von je 4—6 \, \textit{ Wet. Raum gehalten.}

Mästung ber Schase. Bur Mästung eignen sich am besten Hammel ober auch galt gebliebene Mutterschafe in dem Alter von 3—5 Jahren. Bei der Auswahl für diese Bestimmung hat man darauf zu sehen, daß sie eine nicht unbeträchtliche Größe haben, d. h. von gutem mastfähigen Schlage sind, und schon einige Zeit vorher gut genährt wurden; abgemagertes Schasvieh nimmt in der Mast lange

nicht auf.

:::

: =

- .

2: ::

::

Nach Mah\*) mästen sich am besten die englischen Fleischracen, nach diesen kommen die Bastarve berselben mit deutschen und Marschschafen, sodann die deutschen und Marschschafe, die Zaupel= und endlich die Merinoschafe; von letzteren haben aber wieder die mit Negrettischarakter eine größere Mastanlage, als jene mit Elektorascharakter; niedrig gestellte Thiere eignen sich besser zur Mast als hochgestellte.

Als Sauptregeln ber Schafmastung, um solche erfolgreich durchzuführen, gelten dieselben wie beim Rindviehe und resumiren wir dieselben in dem einen Sate, daß den Schasen so viel Futter in richtiger Zusammensetzung beigebracht werden muß, als dies die

<sup>\*)</sup> Dr. G. Man, "Das Schaf" 2c., I. Bb., S. 572.

Ermöglichung ber Maftvollendung in fürzefter Beit und

auf billigftem Bege erforbert.

Als Hauptfuttermittel zur Mastung werden bezeichnet: Dörrheu, Treber, Branntweinschlempe, Burzel = und Knollenfrüchte, Breßlinge, Diffus. Schnitte, Grünfutter von Kleearten und Gemengen mit Hüssenfrüchten; endlich gehört hieher die Weidemast; sämmtliche hier genannte Futtermittel mit der entsprechenden Beigabe von Rauh = und Kraftfutter; (Körnerschrote, Kleien, Kapstuchen 20.).

Durch ausgebehnte Mäftungsversuche mit Schafen ift dargethan worden, daß bei Flitterung mit vorherrschend stick stoffreichen Futtermitteln, namentlich Körnerschroten neben gutem Heu, bessere Ersolge erzielt werden, als mit wasserreichen; letztere verwerthen sich besser bei der Rindviehmast. Die Weidmast halten die meisten Fachautoritäten

für die vortheilhafteste.

Eine geschonte Weide, deren Gras 4—6 Etm. hoch herangewachsen, ist dem zu mästenden Schafe am gedeihlichsten; auf solcher können per Hettar Land 10—14 Hammel in 2 Monaten sett geweidet werden, und man kann die Fleisch= und Fettproduktion noch mehr beschleunigen, wenn man mit Salz und etwas Hilsenfruchtschrot zu Hilse kommt.

Ein sehr gut gemästeter Hammel erreicht mit vollendeter Mast bas Doppelte seines ansangs berselben besessennen Lebendgewichtes; doch kann man im großen Durchschnitt nur einen Zuwachs von 8—9 Kilo

Mast- auf je 10 Kgr. ursprüngliches Lebendgewicht annehmen.

Die Dauer ber Mastung hängt von zu vielen Umständen ab, um mit nur annähernder Genauigseit Daten hierüber liesern zu können. Als durchschnittliche Mastdauer bei Kreuzungsthieren, mittlerer Größe, nimmt man 90—100 Tage an, wobei ein guter Ernährungszustand der Schase vor der Maststitterung vorausgesetzt wird. Unmittelbar nach der Schur mästen sich die Schase auffallend besser, als in start bewolltem Zustande. Als günstigen Berlauf der Mastung bezeichnet man eine durchschnittliche Körpergewichtszunahme von 0,10—0,11 Kgr. per Stück und Tag.

Bezüglich der Futterzusammensetzung bei Stallmast verweisen wir

auf die Grouven'schen Rährstoffnormen (G. 320).

# Die Pferdezucht.\*)

Das Pferd ist für den Landwirth hauptfächlich durch seine Gelehrigkeit und Tauglichkeit zur Arbeit, weniger des Nachzuchtsnutzens

<sup>\*)</sup> Sehr aussiuhrlich und gediegen behandelt in den Werken: "Die Pferdezucht nach ihrem jetzigen rationellen Standpunkte", I. Bd. Anatomie und Physiologie des Pferdes von E. F. Miller, II. Bd. Acen, Züchtung, Haltung, Pflege und Erziehung des Pferdes von S. Schwarzen eder. Berlin 1874 bis 1877. Ferner: "Anleitung zum Betriebe der Pferdezucht" von W. Baumeister, 4. Auslage, bearbeitet von A. Auefs. Stuttgart 1872, u. a. m.

halber von Intereffe; er befaßt fich baber in ber Regel mehr mit ber Bferde haltung als ber Bferde zucht; und boch burfen wir lettere nicht gang mit Stillschweigen übergeben, weil viele Landwirthe, selbst mit kleinem Besit, sich mit ber Fohlenaufzucht abgeben, ja sogar um

die ausgeschriebenen Breise mit Glud tonkurriren.

Nach ber Gebrauchseintheilung in Reit=, Rutschen=, Fracht= und Wirthschaftspferde sind für den Landwirth nur die beiden letten von Bedeutung; für ihn ift blos wiffenswerth, bag das Frachtpferd jener großen schwerfälligen Gattung angehört, die sich durch Fortbewegung groker Lasten im langsamen Schritte auszeichnet, dagegen bas Wirth= schaftspferd minder groß und ftart, aber hart, ausbauernd, wo nöthig rafc in feiner Bewegung und lentfam erzogen fein muß.

Welche Race bei ber Paarung den Borzug verdiene, hängt von bem besonderen Zwede ab; ber mit der Pferdezucht fich befaffende Land= wirth in Desterreich bedient sich hiebei ohnedies der Borsorge der Staats= verwaltung, die alle Länder und Kreise des Staates mit den passendsten Beschälhengsten verfieht und dabei Leute anstellt, die ben Landmann

hinfichtlich ber Eigenschaften einer guten Zuchtstutte belehren.

Die Pferde werden in der Regel erst mit dem vollendeten vierten Jahre gepaart; die Trachtigkeitsbauer der Stutten umfaßt 48-50 Wochen (336—350 Tage); während dieser Zeit können Mutterthiere zwar arbeiten, aber sie muffen vorzüglich in den letzten 3—4 Mo= naten mit fcweren Arbeiten, weiten Reifen, und mit Fuhrwert auf bolverigen oder morastigen Wegen verschont werden; es ist daher zweckmäßig die Zeit des Fohlens fo einzurichten, daß die Stutten bei ber Frühjahrsarbeit täglich ichon mehrere Stunden von den Jungen getrennt werben können. Ueberhaupt muß eine trächtige Stutte mit besonderer Sorgfalt gepflegt werben, wenn fie ein fraftiges wuchsversprechenbes Fohlen werfen foll; ihr Stall fei baher hell, troden, luftig und geräumig; man reiche ihr gefundes fraftiges Beu, den hafer geschroten oder zerquetscht, bewahre sie vor Ueberfressen und vermeide alle bluterhitzenden ober blabenden Nahrungsmittel, wie Roggen, Gulfenfrüchte, Schlempe zc. Das Fohlen läft man in den ersten Wochen bei der Mutter in einem abgesonderten Berschlage des Stalles, und später auf der Beide oder neben der arbeitenden Stutte einherlaufen; mit feche Wochen läßt fich solches schon allmählig an den Genuß des (ganzen) Hafers gewöhnen, wovon es in dem Alter von 3 Monaten fcon täglich 1,3-1,8 Rgr. (= 3-4 Liter) zu sich nehmen, und dann leicht abgesetzt werden kann. Biel Beu ben Fohlen zu geben ift nicht rathsam, weil es ihnen Berstopfung und die sogenannten Beubäuche verursacht; 1,10-1,70 Rgr. Beu nebst bem Safer, in regelmäßigen 3 Mabigeiten täglich gegeben, find genügend. Im zweiten Lebensjahre bleibt bie Ernährung auf 2 Rgr. Hafer, aber etwas mehr Beu (etwa 3,5-4 Rgr.) beschräntt; auch im britten tritt nur die Beränderung ein, daß man täglich 0,6 Kgr. Hafer mehr gibt, im Uebrigen aber das Fohlen fleißig an fremde Menschen gewöhnt, ihm öfters die Beine aushebt, um es auf das Beschlagen vorzubereiten, und öfter Lärm und Gepolter in seiner Nähe machen läßt, um es durch Gewöhnung hieran vor dem Scheuwerden und Zusammenschrecken zu bewahren. Diese Behandlungsweise dauert bis zur Hälfte des 4. Lebensjahres, wornach das Fohlen zum Arbeitssgebrauche vordereitet und im nächsten Frühjahre verwendet werden kann. Starke Anstrengung soll aber dis zum vollendeten 5 Jahre möglichst vermieden werden.

Die Aufzuchtkosten bis zum 3ten Jahre auszumitteln, nimmt man: a) den Werth des Fohlens mit dem Tage seiner Geburt; dieser wird als das Aequivalent für die der Stutte während der Tragzeit gereichten Futterzubesserungen und die durch deren Schonung der Wirthschaft entgangene Ausnuzung der Arbeitskraft, mit 250 Kgr. Roggenwerth angenommen; b) die Kosten der Ernährung des Thieres vom Tage des Absates bis zum vollendeten dritten Jahre; c) die Amortisation der Stallgebäude und Futterböden, und deren laufende Unterhaltung; und d) die Wartungskosten, welche sich, unter der Annahme, das ein Knecht 20 Fohlen pstegen könne, annähernd so hoch veranschlagen lassen, als der Werth des neugebornen Fohlens.

Aufzuchtstoften = Berechunng für ein Pferd. Hog= Kutter = und Streubebarf Belb= gen= Benennung Werth ber Breis Betrag Gattung Rilogramm fl. fr. fl. fr. Rgr. 1. Werth bes neuge= bornen Tohlens 20 250 2. Rutter und Streuaufmanb: 1,4 392 338 8 19 32 10 Safer 2,3 2 85 3m erften Jabre. 644 552 18 36 Den . Sädfelftrob Durch 280 Tage 1,1 308 264 1 12 3 45 1,7 14 24 Salz 1,1 308 264 1 12 3 Streuftrob . 45 2 79 730 630 8 19 59 Hafer 3m zweiten Jahre. 1,7 1 12 6 Bädfelftrob 620 531 94 Durch 364 Tage Ben . 4 1460 1250 2 85 41 61 2,6 Salz 14 36 Streu 1,7 620 531 1 12 94 8 19 2,3 840 725 68 80 Dafer 3m britten Jahre. 4 2 85 41 1460 1250 Den . 61 Bädfelftrob Durch 365 Tage 1,7 620 531 1 12 94 36 Salz. 2,6 14 6 Stren 1,7 620 531 1 12 94 Bebäubeerhaltungstoften 7 fitr 3 Jahre Wartung und Pflege . 20 Summa bes Aufwandes

|                                                                                                                                                                                                          |       | Geld=                 |     | Rog=<br>gen= |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----|--------------|
|                                                                                                                                                                                                          |       | Wer                   | :th |              |
| hievon kommen abzufclagen:                                                                                                                                                                               |       | 8 Bet                 |     |              |
| a) Der Dlingerwerth; es wurden produzirt aus                                                                                                                                                             | fl. t | fL.                   | řt. | <b>L</b> gr. |
| obiger Menge ber verslitterten und eingestreuten Trodensubstanz (7397 × 2)*) — an frischem Pferdemist 14794 Kgr. wovon in Abzug zu bringen sind als Bertust auf der Weide 16%/0**) per 2367 — Berbleiben | 5     | 6 65<br>- 37<br>- 242 |     |              |

Das Alter der Pferde ist von hoher Bedeutung für den Werth und die Verwendbarkeit des Pferdes; dasselbe wird gleichfalls nach den Zähnen beurtheilt und es bietet die Beschaffenheit des Pferdegebisses wesentlich sicherere Anhaltspunkte, als das der Wiederkäuer. Bis zum 5. Jahre gelten der Ausbruch und Wechsel der Zähne, vom 5. bis zum 8. Jahre das Verhalten der "Kunden" (Bohnen) an den Reibslächen der Zähne als Erkennungszeichen; nach dem 8. Lebensjahre benutzt man die Form der Reibeslächen, wiewohl da schon unssicher, als Anhaltspunkte zur Beurtheilung des Alters.

Das Pferd hat im Ober= und Unterfiefer je 6 also 12 Schneibe= und in beiden Kiefern jeseitig 6 Badenzähne, im Ganzen daher 36 Zähne; außerdem hat der Hengst zwischen den Schneide= und Baden= zähnen je einen Hadenzahn, der zuweilen auch bei Stutten vorkommt,

ber Bengst hat also im Gangen 40 Bahne.

Der Zahnausbruch erfolgt bis zum 12. Monate; der Zahnwechsel beginnt mit 2—2½ Jahren und es verliert das Pferd die 4 mittelsten Schneibezähne (2 oben und 2 unten), mit 3—3½ Jahren die daran-

<sup>\*)</sup> Berechnung des Düngerquantums nach Futter und Einstren s. S. 126.

\*\*) Weidetage per Jahr 180 à 8 Stunden oder 60 Tage à 24 Stunden

16% per Jahr.

\*\*\*) Berthberechnung des Pserdemistes s. S. 137.

ftogenden, mit 4-41/2 Jahren die äußersten. Die haden beim Bengst tommen gewöhnlich erft im 4. Jahre jum Borfchein. Das Zahnen

vollzieht sich meistens im Berbste.

Die Bohnen auf den unteren Bahnen verlieren fich im 6 .- 7. Jahre bei ben zwei mittleren, im 8. Jahre bei ben nächststehenden und im 9. Jahre bei den äußersten Rähnen. Die Schneidezähne im Oberkiefer reiben sich gewöhnlich 3 Jahre später ab; mit dem 11. Jahre ist keine Bohne mehr fichtbar. Dem Wechsel find nur die 3 Borbadengahne in ieder Reihe unterworfen, während die drei obersten Backenzähne ieder Reihe nach dem Ausbruche bleibendes Gebif find.

Antterbedarf und Autterung des Bferdes. Die tägliche Futter= ration, welcher das Pferd bedarf, um alle landwirthschaftlichen Arbeiten zu leisten, sind nach der Stärke und Größe des Thieres, und nach dem Grade feiner Anstrengung verschieden, daber auch die Deinungen ber Bferdezüchter hierüber von einander fehr abweichend. Wolff gibt an. daß die Menge des Hafers, welcher in Deutschland im Durchschnitte bes Jahres an ein Wirthschaftspferd von etwa 500 Kilo leb. Gew., bei ziemlich angestrengter Arbeit täglich verfüttert wird, im Mittel aller Angaben 4,5-5 Kgr. betrage, wozu noch 4-5 Kilo Heu und 2,5 Häckselftroh hinzukommen. In ber Saatperiode, namentlich bei schweren Böden, wird das Haferquantum oft bis auf 7,5 Kilo erhöht, im Winter, ober bei leichter Arbeit dagegen auf 4-3 Kilo per Stud und Tag

berabgesett.

Das angemeffenste und gebeihlichste Futter des Pferdes besteht in Hafer, Heu und Stroh. Da ungefähr 1/10 des in ganzen Kör= nern gefütterten hafers unverdaut wieder abgeht, fo hat man bas Schroten ober Duetichen Des hafers als vortheilhaft anerkannt, um so mehr als es die Futtervorlage in öftern aber fleineren Bortionen begunftigt. Die Bferbe verdauen aber auch, nach Saubner, ben gangen Bafer volltommen, wenn man ihn im Bemenge mit Badfel füttert; bas richtige Berhältniß bes letteren jum hafer ift wie 1:4, wird aber gewöhnlich mit einem Drittel bes Safergewichtes angenommen. Die Einrichtung ber Berdauungsorgane bes Pferdes verlangt, daß ber Bädfel möglichst klein geschnitten wird. Die alteren Autoren landw. Fachschriften behaupteten, daß neues Beu und neuer Safer, vor Ende Oftober gefüttert, ben Pferben nicht zuträglich sei, weil sie fchwer verbaut werden, oft aufblähen und felbst Durchfall und Rolit verur= fachen, auch follten die Pferbe des Reizes wegen, den neues Beu auf Die Lungen ausübt, furzathmig werden. Grummet murbe für gang untauglich als Pferbefutter erklärt, auch vom Rleeheu hielt man nicht viel, wenn es nicht mit vielem Stroh geschnitten und unter großer Borficht gefüttert wirb. Grüner Rice, allein gefüttert, fei ben Bferben au hitig, sie schwitzen darnach viel und werden matt, mit Sackel ausammen geschnitten jedoch ist berselbe für kurze Zeit im Sommer gegeben von vortrefflicher Eignung als Pserdefutter, nur darf er nicht zu jung sein. Auf die Kartoffelfütterung halten die meisten Dekonomen gar nichts, dagegen empfehlen Biele als Beigabe zum gewöhnlichen

Futter Die Dibren, Die auch für Fohlen Arznei find.

Neuere, vom französtichen Kriegsministerium im Großen ausgeführte Bersuche\*) ergaben jedoch, daß heu von Rothtlee, Luzerne und Esparsette ein durchaus angemessenes Futter für Pferde ist, ferner daß dasselbe mit Wiesenheu vereinigt den Gesundheits zustand der Pferde verbessert, ihre Kraft vermehrt und allein gegeben werden kann. Neues heu an Stelle des alten, bei sich sonst gleich bleibenden Rationen, schadet der Gesundheit der Pferde nicht und bewirkt in ihrer Beseibtheit eine vortheilhafte Beränderung. Neues heu bringt zwar in der Beschaffenheit und Menge der Auseleerungen einige leichte Beränderungen mit sich, die indessen vorüberzgehender Art sind und mit einer Störung des Gesundheitszustandes, der Körperfülle und mit dem Muthe der Pferde nichts gemein haben.

Reuer Safer, alten erfetend, befitt nicht bie nachtheiligen

Eigenschaften, welche man ihm zuschreibt.

Wir können aus eigener Erfahrung bas hier Gefagte nur be-

stätigen.

Sehr wichtig ist das gehörige Tränken der Pferde, wozu sie auf je 1 Kilo Trockengewicht des Futters im Winter 1 ½ Kilo und im Sommer 2 Kilo Wasser benöthigen. Man darf ihnen nicht zur Unzeit, daher nie nach der Heimkehr von der Arbeit sogleich, sondern immer erst nach Verlauf von wenigstens einer Stunde das Wasser, und solches nie eiskalt vorsetzen. Nicht minder wesentlich für die Erhaltung ihrer Gesundheit und des davon abhängenden schönen Aussehens ist das tägliche und sorgfältige Striegeln und Kutzen, das öftere Abreiben der Haut mit Strohwischen und das zeitweilige Schwemmen in Flüssen oder Teichen, welch letzteres aber immer besser früh morgens, als abends, und mit der Borsicht zu geschehen hat, daß keine Verkältung des Thieres veranlaßt werde.

Das Streuftroh beträgt per Pferd täglich 2,3-2,6 Rgr.

An Salz benöthigt das Pferd halb so viel als das Rind; man gibt ihm daher gewöhnlich monatlich ein halbes Kilo Koch= oder Stein= salz, und eben soviel den zwei= und dreijährigen Fohlen.

Das Futterquantum für ein Wirthschaftspferd von mittlerer Größe und dem zu 450 Kgr. angenommenen Lebendgewichte pro Jahr beträat:

<sup>\*)</sup> J. v. Kirchbach's "Handbuch b. L.". 8. v. Birnbaum bearb. Auflage 1873. S. 467. II. Bb.

Trodenfubstanz Roggenwerth

Safer 14,5—15 m. C. (33—34 Htt.) = 12,5—13 m. C. = 14,64—15,86 m. C.

Hen 22—25 , . . . . = 18,6—21,4 , = 7,64—8,90 , Eutterstroh 7—71/2 ,, . . . . = 6,0—6,4 ,, = 0,98—1,05 ,,

Summa des Futters 37,2—40,8 ,, = 23,66—25,31 ,,

Hendrich 81/2—91/2 m. C. . . . = 7,3—8,2 ,, = 1,19—1,38 ,,

Busammen an Kutter und Streu 44,6—49,0 ,, = 24,65—26,09 m. C.

Düngerprobuktion vieses Pferdes. Nach obigem Quantum an Futter= und Streutrockensubstanz würde die jährlich erzeugte Dünger= menge betragen (Berechnungsweise f. S. 126) und zwar im frischen Zustande 90—98 mtr. Entr., hievon kommen in Abschlag auf Vergäh= rung  $10-15\,^{\circ}$ 0, als Vertragungsverlust außer dem Stalle weitere  $28\,^{\circ}$ 0 (s. S. 126), so daß man die jährliche Produktion eines Arbeitspferdes, von mittlerem Schlage, an halbverrottetem Dünger im Durchschnitte mit 54-60 mtr. Entr. veranschlagen kann.

Der Werth eines mtr. Centners frischen Pferdedungers für sich

allein berechnet sich mit 56 fr. (f. S. 136—138).

Raumverhältniffe des Pferdestalles.

Der Standraum eines mittelgroßen Arbeitspferdes soll, einschließlich der Krippe, in der Länge 3 Meter, in der Breite 1,3 Meter 3,0 Meter, bei einem Gefälle von 12—15 Etm. auf die ganze Standlänge, betragen. Höhe des Krippenrandes: 1 Meter vom Boden, der Raum zwischen Krippe und Raufe 0,50 Meter, Gangsbreite: bei einsacher Reihe 1,3 Meter, bei Doppelreihen 2 Meter. Die Stallböhe ist mit 3 Metern angemessen.

Die Krippen oder Muscheln werden am besten von Stein oder Eisen hergestellt; der Boden soll stets mit Holz gedielt sein. Der ein= geschränkte Stallraum für ein Fohlen sei so groß wie für ein erwach= senes Pferd, damit sich dasselbe frei bewegen könne. Die angemessenste

Stalltemperatur wird mit 12-140 R. angenommen.

Zum Schutze gegen Fliegen sind die Fenster im Sommer ganz, die Thuren im oberen Viertel mit lose aneinander geheftetem Stroh zu verhängen.

Die Schweinezucht.

Das Schwein, durch Zähmung aus dem Wildschwein entstanden, und in viele Racen verzweigt, wird in allen Klimaten und unter allen Fütterungsverhältnissen mit Rugen gezogen. Wenn die Schweinezucht mit Umsicht betrieben und nur so weit ausgedehnt wird, als die Küchen= und Hauswirthschaftsabfälle an Spülicht, Molken, Hinstergetreide, Spreu, Trebern z. reichen, so kann nach Koppe eine Zuchtsau so viel Rugen abwersen, als eine Melkuh. Maher und Krehßig nehmen an, daß auf 25 Hektare Ackerland ober auf einen

Stall mit 30 Kühen die Haltung einer Zuchtsau sich rentire, wir glauben aber, daß auch bei halb so viel Feldarea oder Melkvieh eine Zuchtsau mit Vortheil gehalten werden kann, um so mehr, als nach Thaer von den Milchabfällen einer jeden Kuh ein junges Schwein ausziehbar ist.

Der beschränkte Raum gestattet uns nicht die große Zahl der Racen und Abarten von Schweinen aufzuzählen und verweisen wir diese bezüglich auf die ausssührlicheren Fachschriften \*); die folgenden Berhältnißzahlen beziehen sich auf das bei uns meist gezüchtete Landschwein, oder Kreuzungen desselben mit einigen englischen (namentlich Essex und

Porkshire) Racen.

Gut gehaltene Mutterschweine (die Zuchtsau soll vom Frühjahrswurse und da nur von den stärksten Ferkeln und aus bester Abstammung gewählt werden) sind schon mit dem Alter von 9 Monaten zur Fortpslanzung ihrer Gattung hinlänglich entwickelt. Die Dauer der Brünstigkeit beträgt 30—40 Stunden und wiederholt sich (das Rauschen oder Ranken) nach 3—4 Bochen; belegte Mutterschweine gehen 17—18 Wochen (120—125 Tage) trächtig, und können in einem Jahre 2—3 mal serkeln oder wersen; man sucht aber, weil den Jungen jede, besonders nasse Kälte sehr nachtheitig ist, die Paarung gerne so einzurichten, daß die Ferkeln in den März oder August fallen.

Die Sau bringt nicht selten 15 – 20 Junge zur Welt, kann aber wegen Mangel so vieler Zipen nicht mehr als 10—12 durch Säugen ausziehen. Im Durchschnitte rechnet man auf den ersten Wurf 6, und

auf alle übrigen 7—8 Ferkeln.

Der Stall einer trächtigen Sau muß geräumig, trocken und mit reichlicher Unterstren versehen sein; in engen Ställen werden die Jungen häusig erdrückt und die alten dann fleischfressend, indem sie die eigenen Jungen aufzehren; solche Sauen müssen sond er Zucktstr den Dastung ausgemerzt werden. Die Zuchtsau erheischt eine gute, nicht in Mäsung übergehende Nahrung, zu der sich am besten gesochte und zerquetschte, zu einem Brei angedrühte Kartosseln oder Möhren eignen, mit etwas Kleien oder Schrot und Roggenspreu gemengt. Die Jungen läst man 4—6 Wochen saugen, und gibt ihnen nach den ersten 3 Wochen warme Sissmisch und etwas Getreidelbener (am besten Gerste), um sie allmäsig an Futter zu gewöhnen und ihr Wachsthum zu beschleunigen. Noch während der Säugeperiode werden gewöhnlich die zur Zucht nicht bestimmten männlichen und weiblichen Ferkel verschnitten (castrirt) noch einige Wochen dei der Mutter gelassen, und dann bei etwas besserne Futter so lange in der Wilchentwöhnung erhalten, die sie (10—12 Wochen att) mit dem geringeren Futter der Alten, d. i.

<sup>\*)</sup> Dr. D. Robbe, "Die Schweinezucht", Berlin 1874. Dr. E. Beiben, "Beiträge zur Ernährung bes Schweines", Honnover 1876 u. a. m.

Kartoffeln, Trebern, Spreu, Branntweinschlempe, jungem Klee u. dgl. vorlieb nebmen.

Das angebrühte Schweinfutter darf nie zu warm gereicht, und foll, wie bei allen Hausthieren, täglich auf brei Mahlzeiten und jede in mehrere Bortionen eingetheilt werden; bei Jungthieren ift faures

Futter zu vermeiden.

Fütterung ber Soweine. Mit Ausnahme des Raubfutters (Beu und Stroh) laffen fich alle für andere Thiergattungen verwendbaren Futtermittel auch durch das Schwein verwerthen, doch stehen bezüglich der Aufzucht junger Thiere die Milch und Abfalle ber Molterei, bei Fleischmastung, nebst jenen, die Korner, namentlich Mais. Gerste, Buchweizen und Erbse obenan; vorherrschende Rörnerfütterung hängt natürlich von den Breisen derselben ab. Bon Industrialabfällen gelten Biertreber, befonders in richtigem Mifchungsverhaltniffe mit Körnern, als vorzügliches Futter, sowohl für wachsende Thiere, als auch bei der Mastung. Hackfrüchte aller Arten, besonders aber Rartoffeln, werben mit Bortheil in gedampftem oder gefochtem Ruftanbe, gequetscht gefüttert, sowie auch Grünfutter in mäßigen Gaben namentlich Kleearten, ein sehr gebeihliches Schweinefutter liefert; zur Mastung ist es minder tauglich. Branntweinschlempe läfit. mit Körnern ober fonstigen concentrirten Futtermitteln verabreicht, gute Maftungerefultate erzielen, ift aber Jungthieren sowie Zuchtsauen nachtheilig; mit beißer Schlempe oder mit Waffer gebrüht, laffen fich auch Spreu und Kleien (für Jungthiere Roggenkleien) nutbringend als Futter verwenden.

Alles Futter soll, als der Natur des Schweines zusagend, in gut zerkleinertem, wäfferigem oder breitgem Zustande gereicht werden, um eine möglichst vollkommene Ausnutzung in der Berdauung zu erzielen; nur Rörner, insbesondere Mais, Buchweizen und Gerfte füttert man in ganzen Körnern. — Wie bei allen anderen Thiergattungen ist auch für bas Schwein eine Salzgabe (12—18 Gramm per Stüd und Tag) zur

Erregung der Freglust nothwendig.

Bezüglich der Auffütterung von Ferkeln bis zum 4. Monate hat fich nachfolgende Ordnung als zweckbienlich erwiesen:

1.-3. Woche: reine Saugzeit an ber Muttersau.

3.—5. Woche: nebst ber Säugemilch etwas Gerste und Hafermehl (etwa 0,25—0,30 Kilo per Tag),

5.—8. Woche: warme Ruhmilch (0,6—1,5 Liter), Haferschrot und

Roggenkleien (0,25-0,50 Rilo),

8.—12. Woche: abgerahmte Ruhmilch, Mollen oder Buttermild (1—2,5 Liter) nebst Kartoffeln ober Rüben, Treber, Gerstenfcbrot und Roggentleie,

12.—16. Woche: Treber oder Kartoffel, Rübe, Prefilinge nebst Gersten-

schrot, Roggenkleie und Leinkuchen.

Für Faselschweine im 5. Monate, mit dem beiläufigen Körpergewichte von 45—50 Kgr., kann als passende Sommerfütterung folgende gelten:

Trodenfubftang Rabrftoffverhaltniß

2 Kilo Kartoffeln, 3 Kilo Grüntlee, 4 Kilo Runteln, 0,3 K. Mais, 0,4 K. Roggentleie = 2,20 = 1:5,7 oder 2 Kilo Kartoffeln, 2 Kilo Gras, 3 Kilo

Runteln, 0,7 Kilo Treber, 1 Kilo Gerste = 2,30 = 1:5,6

Bei der Winterfütterung wird das Grünfutter durch die entsprechende Mehrgabe von einem der Hauptfutterstoffe (Kartoffel, Rübe, Treber 2c.) erfett.

Bei der Fütterung von Ferkeln kann man als mittleren Maßstab annehmen, daß auf 100 Kgr. leb. Gew. 3,5—4 Kilo Futter im Bershältnisse der stickhofshaltigen zu den sticksofffreien Nährstoffen — 1:3,0 bis 1:5,0 zu rechnen sind; in den ersten Lebensmonaten ist naturlich letzteres ein engeres als später.

Ueber das Berhältniß bes leb. Gew. von Zuchtsquen zu den Ferkeln entnehmen wir den Angaben Prof. 3. B. Lambl's

in Liebwerd Folgendes:

| Nace                                            | Gewicht der<br>Mutterfau | Zahl ber<br>Ferlel | Gefammige=<br>wicht der Ferkel | Berhältniß<br>zum Gewichte<br>ber Sau | Durchschnitts-<br>gewicht eines<br>Ferkels | Monatliche<br>Zunahme im<br>ersten Biertelj. |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                 |                          | Я                  | ilog                           |                                       | m                                          |                                              |
| Böhmischer Landschlag<br>Kreuzung desselben mit | 137,2                    | 12                 | 15,1                           | 1:9,0                                 | 1,26                                       | 5,60                                         |
| Effer-Cher                                      | 109,2                    | 13                 | 12,9                           | 1:8,5                                 | 0,98                                       | 6,15                                         |
| Gber                                            | 117,6                    | 18                 | 15,1                           | 1:7,8                                 | 0,84                                       | 6,72                                         |
| Efferfau-Portfbire-Eber                         | 128,8                    | 12                 | 17,4                           | 1:7,4                                 | 1,54                                       | 9,52                                         |
| Effer                                           | 105,1                    | 9<br>13            | 15,1                           | 1:7,0                                 | 1,68                                       | 8,90                                         |
| Portibire                                       | 142,8                    | 13                 | 21,3                           | 1:6,7                                 | 1,54                                       | 16,08                                        |

Die Bartungskosten berechnet Block mit dem Lohne einer Magd auf die Pflege von gleichzeitig gehaltenen 30 1 und 2 jährigen Schweinen oder auf 18 Zuchtschweine; Kleemann rechnet den Lohn einer Magd erst auf 30 Zucht=, 37 Mast= oder 60—80 junge Schweine, wogegen Hubek annimmt, daß man für ein Schwein überhaupt den dritten Theil der Wartungskosten einer Kuh veranschlagen könne. Dies gilt natürlich von der Schweinezucht im Großen; in kleinen Wirthschaften kann die unbedeutende Mühewaltung bei einigen Schweinen als Nebennutzung kaum in Anschlag kommen. Maftungsverhältnisse. Der bei der Schweinemastung beabsichtigte Zwed bestimmt das Alter der aufzustellenden Thiere; auf
Speck zu mästende Schweine werden am besten mit dem Alter von
2 Jahren gewählt, weil sie jünger nicht speckseist werden, und älter ein weniger taugliches Fleisch liesern. Will man aber blos zartes und
gutes Fleisch mit mäßigem Fettausat erzielen, so wählt man nicht über
ein Jahr alte Frischlinge, die jedoch bereits ihre völlige Ausbildung
erlangt haben, und unterzieht sie der halben Mastung. Zuchteber
dürsen zur Mast nicht über 3 Jahre alt sein, sonst geben sie ungenießbares Fleisch.

Die Dauer der Halbmast rechnet man auf 10—12, die der ganzen Mast auf 14—16 Wochen bei Schweinen, die auf gutes Fleisch gemästet werden; bei Speckschweinen wird die Mastzeit (obwohl selten mit Bortheil) auf 18—20 Wochen fortgesetzt, d. h. so sange bis ras Maststüd den größten Theil des Tages liegen bleibt, wenig mehr frist, und sich dazu nur mit dem Vorderleibe erhebt.

Alle- zur Mast aufzustellenden Schweine milsen verschnitten sein. Die Temperatur des Maststalles soll im Ansanze 100 R., später

80 R. nicht überfleigen.

Als Mastfutter' eignen sich vorzüglich Mais, außerdem Kartoffeln, Schlempe, Treber, aufgequellte Hülfenfrüchte und Getreideschrot; letterer ist angesäuert mittelst Sauerteig von besonders guter Wirtung. Mit Kartoffeln ganz allein gelingt die Ausmästung nie volltommen; sie muß durch Körnersutter vollendet werden, dessen Effekt durch Beigabe saurer Milch oder Molken besonders erhöht wird; auch die Schlempemastung sordert ansangs eine Zugabe von gekochten Kartoffeln, und später die Ergänzung durch Gersten-, Hülsenfruchtschrot, Mais oder Rapskuchen.

Alle Knollen= und Burzelgewächse muffen gesocht ober gedämpft und lauwarm gefüttert werden. In den ersten Berioden nehmen die Schweine mehr zu, als in den letten Wochen; man füttert baber im Anfange bis zur Mitte der Mast zunehmend stärker, und zwar bis aber

das Doppelte des Normalfutters.

Als ein vorzügliches Mastfutter für 2 jährige Schweine empfiehlt Blod durchschnittlich täglich: 1,2 Kilo Kleien, 2,2 Kilo Schrot und 8 Kilo Kartoffeln. Letztere werden gekocht, die Kleien gebrüht, der Schrot mit kaltem Wasser eingeteigt, und das Ganze mit saurer Milch oder Molken, ansangs zu einer stüffigen, später zu einem dicken Brei angemacht.

Raumverhältniffe ber Stallungen.

Für 5-6 Abfatferkeln: Länge 2,00 Meter, Breite 2,00 Meter — 
□ Meter 4,00, Sobe ber Wandungen 1,50 Meter.

einen Buchteber: Lange 2,00 Meter, Breite 1,25 Meter =

Deter 2,50, Höhe ber Wandungen 2,50 Meter.

" 3—4 halbjährige Schweine: Länge 2,00 Meter, Breite 1,50 Meter — Meter 3,00, Höhe ber Wandungen 1,50 Meter.

, 1 Mastichwein: Länge 2,00 Meter, Breite 1,00 Meter -

Deter 2,00, Sohe ber Wandungen 1,50 Meter.

Der Boden soll am besten mit Holz gedielt, oder mit sehr gut gebrannten Ziegeln am Sturz gepflastert, oder von Cement hergestellt sein; im letzteren Falle muß sehr reichlich eingestreut werden, wozu 1,5—2 Kgr. Streustroh, bei Holzdielen 1 Kilo per erwachsenes Stückund Tag zu rechnen sind.

Das Gefälle betrage auf je 1 Meter Länge 4 Ctm. Sowohl bie Stallwände als auch die Futtertröge werden am zweckmäßigsten von Stein hergestellt; auch eiserne Futterschüsseln mit eigens construirten

Abtheilungen empfehlen fich.

# Die Biegenhaltung.

Die Ziege vertritt bei den Armen und den Bewohnern von-Gebirgsgegenden die Stelle der Melttuh; fie verrient aber auch im Allgemeinen wegen ihres hohen Milchertrages, wegen des Nupens durch ihre Jungen, des Fleisch= und Fellwerthes viel mehr Berücksichti= gung, als ihr in der Ansicht der Landwirthe überhaupt, in Lehrbüchern über Landwirthschaft insbesondere — die meisten der hervorragenderen Autoren übergeben bie Ziege, als den Paria unter den landwirthschaft= lichen Sausthieren, mit Berachtung ganglich, ober halten es für nöthig beren turze Erwähnung zu entschuldigen - eingeräumt wird. Für ben fleinen Landwirth, ber nicht im Stande ift eine ober mehrere Rube gut ju erhalten, hat die Ziegenzucht und = Haltung hohe Bedeutung. Beaufsichtigung von Forstpflanzungen oder in Garten darf man bie Biege freilich nicht anstellen; man biete ihr aber, gleich bem Schafe, einen trodenen, lichten, warmen Stall mit gutem gefunden Futter, laffe fie im Sommer tageuber bei trodenem Wetter auf einem, wenn auch beschränkten Auslaufplate frische Luft schöpfen — so wird sie ganz gewiß ben Aufwand an Gelo und Pflege ebenfo, ja reicher, bezahlen als das Schaf. Ausgedehnte Ziegenhaltung auf ber Beibe allein, ober boch den größten Theil bes Jahres hindurch auf berselben, ift nur im hohen Gebirge angezeigt; in Landereien, Die mit Vortheil ber Forstnutung ober dem Aderbau jugeführt werden konnten, ift bas Borkommen ber "freien Ziege" in großer Menge als ein Zeichen bes

Culturrudganges zu betrachten. Wir besprechen baber hier ausschließlich

Die Berhältniffe der Stallhaltun'g der Ziegen.

Eine gute Milchziege — ber Farbe nach werden die weißen, als die milchergiebigsten, allen anderen vorgezogen — soll seine, zarte, nicht zu lange Haare, langen Hals und einen träftigen, gestreckten Körper auf seinen Beinen haben; das Euter sei groß, lang, mit starker Ausdehnung hinter die Schenkel, ebenso sollen die beiden Striche (Zigen) desselben groß und lang sein. Die Form, Größe oder überhaupt das Vorhandensein der Hörner ist nebensächlich in Bezug auf die Eigenschaften der Rusung.

Sowohl die Ziege als auch der Bock sind im Alter von einem Jahre zuchtfähig; die Brünstigkeit (das Bocken) ist meist zu Ende August die Mitte Oktober und zeigt sich bei der Ziege durch vieles Meckern, große Unruhe, Schwanzwedeln, geschwäckte Freslust, Anlausen des Purfes und hält nur etwa 24 Stunden an. Auf einen Bock rechnet man dis 200 Ziegen und kann derselbe in einem Tage 20—25 Ziegen belegen. Die normale Tragzeit der Ziege beträgt 21 Wochen (146—150 Tage), nach welcher dieselbe meistens 2, häusig 3 (aber

auch zuweilen 4-5) Junge (Riplein) wirft.

Zur Aufzucht lasse man nie mehr als zwei Junge an der Mutter saugen; die Saugzeit beträgt 6—8 Wochen; in den letzten 14 Tagen gewöhnen sich die Jungen nach und nach an das Futter der alten Ziege. Kitzlein, die man nicht aufziehen will, sollen 12—14 Tage lang saugen, da man sie so verhältnißmäßig weit besser verkauft, als wenn sie schon mit 8 Tagen von der Mutter genommen werden. Das Alter der Ziegen erkennt man nach dem Ausbruch und Wechsel der Zähne, wie bei den Schasen.

Ein gute Ziege steht blos 30—40 Tage vor dem Werfen oder Lammen troden und gibt durchschnittlich in 315 Melktagen rund 600

Liter Milch, wovon auf 168 Tage je circa 2,50 Liter

61 ,, ,, ,, 1,75 ,, entfallen.

Das Zulassen (Belegen) der Ziege wird so eingerichtet, daß das Lammen in die Frühjahrszeit, am besten gegen Ende April fällt, damit die neumelkende Ziege in die Grünfütterung, die den höchsten Mildsertrag erzielen läßt, komme.

Gemolten wird in der ersten Hälfte der Zeit nach dem Lammen

dreimal, später blos zweimal des Tages. —

Bei guter Pflege erreichen Ziegen ein hohes natürliches Alter, (15—20 Jahre) boch werden fle im Durchschnitte blos 6—8 Jahre in bester Milchnutzung sein, während letztere nach dem 10. Jahre sehr rasch abnimmt.

Bei reiner Stallfütterung hat sich folgende Fütterung, zur guten

Ernährung und Milchproduktion bei Ziegen, im leb. Gewichte von 33 bis 35 Kar. bewährt:

Winterfutter durch 212 Tage im Ganzen:

50 Kilo Kleeheu, 130 Kilo Wiesenheu, 100 Kilo Sommerstroh (Hädsel), 80 Kilo Hafer, wonach durchschnittlich auf einen Tag 1,45 Kilo Trockensubstanz, mit dem Berhältnisse der stickstoffhaltigen Bestandtheile zu den stickstofffreien wie 1:5,4 entfallen.

Sommerfütterung burch 153 Tage:

700 Kilo Gras (auch gutes Laub, Aleearten oder sonstiges Grünsutter), 40 Kilo Sommerstroh (Häckel), 25 Kilo Hafer; daher per 1 Tag durchschnittlich 1,50 Kilo Trocensubstanz, mit dem Nährstoffverhältnisse von 1:5,1. Außerdem erhält die Ziege Wehltrank mit Salz, wobei an Futtermehl jährlich circa 75 Kilo, an Salz 4 Kilo (per Tag circa 12 Gramm) erforderlich sind. Zur Einstreu sind pro Jahr und Stückel 100 Kilo Roggenstroh zu rechnen.

Dies vorausgeschickt, wollen wir noch in kurzer Bilanz ben Rutzertrag einer guten Ziege bei reiner Stallhaltung nachweisen,
wozu wir bemerken, daß die Futterkosten dort, wo auch noch passende Weide zur Verfügung steht, sich bedeutend herabmindern werden.

### Ertrageberechung einer Biegenhaltung.

|                                                                                                                                                          | 92-                   |                                        |     | G                                      | eľb=   |          | Rog=<br>gen= |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------|----------|--------------|
|                                                                                                                                                          | 400                   | ei8                                    |     |                                        | Wer    | 16       |              |
|                                                                                                                                                          | fî.                   | fr.                                    | ft. | tr.                                    | fí.    | ħr.      | Kgr.         |
| Au fwand. Für Futter:                                                                                                                                    | 8<br>2<br>2<br>1<br>6 | 19<br>84<br>85<br>40<br>85<br>50<br>14 |     | 60<br>42<br>70<br>96<br>95<br>87<br>56 |        | . 6      | 338          |
| Roggenstroh 100 =                                                                                                                                        | 1                     | 12                                     | _   | $\mid - \mid$                          | 1      | 12       | 14           |
| Berzinstung des Inventurwerthes der Ziege<br>15% von 15 fl.<br>Miethwerth des Stalles (60 fl. filr 30 Stild)<br>Pflege und Wartung (1/30 vom Lohne einer | =                     | =                                      | _   | =                                      | 2<br>2 | 25<br>—  | 28<br>25     |
| Magb; S. 518)                                                                                                                                            | -                     | -                                      | -   | -                                      | 3      | 40       | 43           |
| per 36 fl. (1 Bod auf 200 Ziegen) Erhaltung ber Stallgeräthe, Beleuchtung ec.                                                                            | =                     | =                                      | _   |                                        | _      | 18<br>40 | 2<br>5       |
| Summa bes Aufwanbes                                                                                                                                      | =                     | -                                      | =   |                                        | 36     | 41       | 455          |

|                                                                                             | Br  | ei8      |     | ઉલ       | )=<br> | Rog-    | 1       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|--------|---------|---------|
|                                                                                             | 7.  |          |     |          | Werti  | )       | 1       |
|                                                                                             | fí. | fr.      | fí. | tr.      | fĭ.    | tr. Rgr | $\prod$ |
| Rugung.<br>Für 600 Liter Milch                                                              | -   | 6,5      | _   | _        | 39     | 48      | 57      |
| Bertaufswerth für 2 Stild Saugfiglein im<br>Alter von 14 Tagen<br>Dungerwerth:              | 3   | _        | -   | -        | 6      | -       | 75      |
| In obigem Futter und in ber Stren find an Bobennährstoffen enthalten*): Stidstoff 8,77 Kilo | -   | 70       | 6   | 14       |        | 1_1     |         |
| Kali 8,97 =                                                                                 | _   | 20<br>25 | 1   | 79<br>92 | 8      | _       | 111     |
| Summa ber Nutung<br>Den Aufwand von der Nutung abgezogen                                    | =   | =        | =   | -        | 53     | 85      | 673     |
| refultirt reiner Gewinn von einer Ziege                                                     | _   | _        | _   | _        | 1      | 7 44    | 218     |

Aus obiger Berechnung geht klar hervor, daß der reine Rugen, den eine gute und rationell gehaltene Ziege dei Stallfütterung gewährt, jenen einer selbst mittelguten Ruh übersteigt; die Berechenungsansätze wird uns Niemand als im Auswande zu niedrig, in der Ruhung zu hoch beanständen können; sie sind einer nahezu 4 jährigen Haltung mehrerer Milchziegen und sorgsältigen Aufschreibungen entnomemen. Zum Preise der Milch bemerken wir nur, daß derselbe mit Abssicht möglichst niedrig angenommen wurde \*\*), um darzuthun, daß sich die Ziegenhaltung, selbst bei reiner Stallfütterung (unstreitig der theuersten), sast unter allen Berhältnissen surfatze gestaltet.

Daß sich die Ziege bei guter Weide am wohlsten sühlt, liegt außer allem Zweisel; sie weiß die goldene Freiheit besonders zu schätzen; doch wird sie, von Jugend auf an den Stall gewöhnt und ihrer Natur zusagend gehalten, jene kaum vermissen. Mit der häusig gerühnten Genügsamkeit der Ziegen im Futter ist es wohl nicht weit her; wir behaupten vielmehr, daß die Ziege das wählerischste und genäschigste von

<sup>\*)</sup> Gleiche Berechnungsweise wie auf S. 139, Das probuzirte Düngerquantum beträgt nach 627 Kgr. Trodensubstanz im Futter und 86 Kgr. in **ber** Streu  $(627 \times 1,s) + (86 \times 2) = 1301$  Kgr. ober rund 13 mtr. Entr. frischen Mist, wonach baher 1 mtr. Entr. ben Werth von 68 fr. hat.

<sup>\*\*)</sup> Durch zwei Sommer habe ich bie ganze Milchausbeute einer Ziege tritt 20 fr. per Liter verkauft und mich auch fiberzeugt, daß frische, gute Ziegemmilch in der Rähe großer Städte stels höher (ber Preis per 1 Liter war dis 32 fr.) berablt wird, als Kubmilch.

allen unseren Hausthieren ist, und in Bezug auf Reinlichkeit und Güte ber Nahrung, sowie überhaupt für gute Pflege, besonderes Berständniß entwicklt, jene aber auch lohnt. —

Die Ziegenmilch tommt in ihrer Beschaffenheit der Kuhmilch am nächsten; erstere enthält jedoch etwas weniger Fett. Der an der Ziegenmilch oft vorkommende, mit Recht ausgestellte, üble Geruch und Geschmack kommt entweder von der Ausdünstung des Bockes — dieser darf nie im Ziegenstalle untergebracht werden — oder von unreinlicher Haltung des Stalles überhaupt. Da die Ziegenmilch, leichter als jede andere, fremde Ausdünstungen und Gerliche annimmt, so wird selten der süße Rahm als solcher verwendet und findet die Milch im frischen Zustande, oder zu Käse verarbeitet, die beste Verwerthung. Welch hohen Werth Ziegenmolken, aber auch die frische warme Milch, in sanitärer Beziehung haben, ist Jedermann bekannt.

# Die Kaninchengucht.

Wenn wir dem Kaninchen auch einen Platz unter den landwirthsichaftlichen Hausthieren einräumen, so glauben wir dies mit umsomehr Berechtigung thun zu dürfen, als es sich — namentlich für den kleineren Grundbesitzer — um die Zucht von Thieren handelt, die bei verständenisvoller, sorgfältiger Paarung, Fütterung und Pflege, ohne hiebei ins Extreme der Liebhaberei zu versallen, ganz gewiß Nutzen bringt, das aufgewandte, eben nicht sehr bedeutende Capital reich verzinset, überdies aber demjenigen, der überhaupt Thierfreund ist, wirklich viel Vergnügen verschafft.

Der Stammvater aller bekannten Kaninchenarten ist das wilde Raninchen, ale beffen ursprüngliches Baterland man das nördliche Afrika annimmt, von wo es über Spanien und Italien nach Frankreich, England und Deutschland eingeführt wurde; bei uns wird daffelbe hie und da als Surrogat des Feldhasen für die niedere Jagd gehegt und geschont, worüber, wo dies vorkommt, jedoch weder der rationelle Forst= mann, noch der Landwirth sehr erfreut sind, da das Kaninchen sowohl durch das Graben seiner Söhlen und Bange, wie durch Frag, in Waldfulturen und im Felde viel Schaben anrichtet. Von einer eigentlichen Bucht solcher Thiere tann also füglich nicht die Rede sein. Kaninchen= gärten und Kaninchengehege finden fich vorzugsweise in England und Frantreich, welche unter bem Namen Gehegekaninchen (lapin de garenne) ein Produkt liefern, welches sich sowohl durch größere Gestalt, als auch durch schmackhafteres Fleisch und besseren Belz vor dem wilden Raninchen auszeichnet. Das Gehegekaninchen kommt in den verschieden= artigsten Farben vor, vorherrschend aber ist die hasengraue. Unter "Raninchenzucht im engeren Sinne" verstehen wir daher weber die Haltung bes wilben Kaninchens, noch auch bes bei uns am meisten bekannten ganz unbedeutenden kleinen Hauskaninchens (Stallhafe, Kielhase), sondern die rationelle Paarung, Fütterung und Pflege jener Racen und Abarten, welche sich, in Folge sorgfältiger Züchtung und Haltung, durch besondere Körpergröße, gutes Fleisch und schönes Fell die Bezeichnung edler Kaninchen erworben haben. Hieher gehören:

1. Das Widderkaninchen (lapin belier), je nach den Ländern, in denen einzelne Arten desselben mit besonderem Erfolge gezücktet oder veredelt wurden, verschieden benannt, erreicht — übertrifft aber auch häufig — die Größe des Feldhasen und wiegt, vollständig ausgewachsen, bei guter Haltung durchschnittlich 4—5 Kilo, gemästet 5—6 Kgr. Als charakteristisches Kennzeichen dieser Race gelten die 14—20 Ctm. langen Hängeohren (Löffeln) und die bei ausgewachsen Mutterthieren beson-

bers stark hervortretende kropfartige Wamme.

Bei uns acclimatistren sich diese Thiere schwer und arten bald aus, was sich zunächst darin äußert, daß sie bald nur ein Ohr hängen lassen, während das andere aufrecht oder seitwärts steht, oder aber beide Löffeln stehen; auch in der Größe bleiben sie mit der Zeit gegen die importirten Originalthiere zurück. Die Widderkaninchen sind meist hasengrau oder isabellsarbig, tommen aber auch häusig in weißer und schwarzer Farbe, seltener in anderer, oder gestecht vor. Kreuzungen von beliers mit anderen minder empfindlichen oder schon acclimatisirten Racen haben die besten Erfolge auszuweisen.

- 2. Das Angora-Kaninchen ober der Seidenhase ist schwächer von Körper und wird weniger des Fleisches, als wegen des ihm eigenen prächtigen 6—7 Etm. langen, seidenartigen Haares, welches ein gesuchter Artikel für Hutmacher und Kürschner ist, gezüchtet. Die vorherrschende Farbe ist die weiße.
- 3. Das Silberkaninchen, mit dichtem, außerordentlich weichem, filber= bis schiefergrauem Belze, erreicht bei guter Pflege beträchtliche Größe und wird eben sowohl wegen des prächtigen Pelzwerks, als auch wegen seines vorzüglichen Fleisches gehalten; diese Thiere sind nicht so empfindlich, als man ihnen nachsagt und sehr productionsfähig.
- 4. Das Normandiner=Kaninchen ist nichts anderes, als ein durch gute Züchtung und Haltung veredeltes Gehegekaninchen, oder ein Kreuzungsprodukt dieses mit beliers; wenn auch in den verschiedensartigsten Farben vorkommend, so ist doch die hasengraue am stärksten vertreten. Bei besonders guter Pssege erreichen diese bei uns ziemlich acclimatistren Thiere ein Gewicht bis 4 Kgr.
- 5. Das hinesische Kaninchen, weiß mit hellrothen Augen und bunkelgefärbten Extremitäten wurde mit Sorgfalt vorzugs= weise in England gezüchtet und ist daher auch unter dem Namen eng=

Lisches Kaninchen bekannt, welches jedoch nur mehr als eine Unterart bes chinesischen Kaninchens in allen benkbaren Belgfarben vorkommt.

Außer den hier genannten Racen und Abarten gibt es noch eine große Zahl Spielarten, Unterarten 2c. von Kaninchen (Bulldoggen=, andalussische, französische Kaninchen, englische Schecken, russische Angora 2c. 2c.) welche sich jedoch insgesammt in eine ober die andere der vorgenannten Gruppen eintheilen lassen, oder als Kreuzungsprodukte dersselben anzusehen sind.

Zu erwähnen ist noch der Leporide, d. i. ein Bastard des Feldshasen mit dem Kaninchen. Der Descendenz dieser Kreuzung wird von den meisten Thierzüchtern die Fortpslanzungsfähigkeit abgesprochen. Im Handel mit Zuchtkaninchen geben diese Thiere Beranlassung zu vielem

Schwindel.

٤

į

Paarung, Aufzucht, Fütterung und Pflege.

Das Kaninchen ift im Alter von 6 Monaten zuchtfähig; auf je 5 Weibchen (Zibben, Säsinnen) ift 1 Mannchen (Rammler) zu rechnen. Die Trächtigkeitsbauer beträgt, mit feltenen Ausnahmen, 30 Tage, nach welchen die Säsin 6-8 Junge (nicht felten 12-14) sett. Fällt ber Sat mehrerer Sasinnen auf benselben Tag, oder im Zwischenraume von 2-3 Tagen von einander, so fann man jenen Thieren, Die eine geringe Anzahl Junge geworfen haben, einen Theil des Ueberschuffes an folden von einer zweiten Mutter zur Ernährung geben; die fremden Jungen werden stets von einer folden Amme aufgenommen und man erzielt dadurch gleichmäßig starte Nachzucht, während bei dem allzu zabl= reichen Sate einer Mutter Die Jungen schwächlich bleiben. Die Saugzeit ist am besten mit 6 Wochen bemessen, nach der 5. Woche wird die Ribbe wieder zum Rammler gebracht und belegt. Die Ansicht vieler Büchter, die Häsin schon 24 Stunden nach dem Sate belegen zu lassen, dafür aber 3—4 Monate im Winter die Zucht auszusetzen, fand ich prattifc undurchführbar, da die fäugende Bafin', wenn fie gleichzeitig trächtig ift, zu arg hergenommen wird, zudem ja auch in solchem Falle ber zweite Sat fallen würde, mahrend die ersten Jungen noch nicht abgesetzt sein können. Findet aber die Belegung 1 Woche vor dem Absațe, rsp. nach 5 Wochen Saugzeit, statt, so ruht die Mutterhäfin von einem Sate jum anderen genugend aus und ein weiteres Paufiren mit der Bucht ist dann überfluffig. In der zweiten Balfte ber Sangdauer fangen die Jungen schon an, das Futter der Mutter zu nehmen, so daß sie beim Absetzen schon vollständig auf die gewöhnliche Fütterung gebracht werden können. Jungthiere gleichen Alters bleiben 3 Monate lang beisammen, nach welcher Zeit dieselben nach dem Geschlechte — daf= felbe ift, je nach der vorgeschrittenen Entwidelung der Thiere, erft in der 6.—8. Woche mit Sicherheit erkennbar — getrennt, jedoch immer noch bis zum vollendeten 6. Monate, je die Rammler und Bibben, beisam= men gelassen werten. Zur Paarung sollen nie Geschwister von einem Satz gewählt werden, da sonst die Zucht schnell degenerirt und übershaupt schwäckliche Junge fallen. Nach der oben geschilderten Eintheislung in der Belegung kann man mit ziemlicher Sicherheit auf 6 Sätze von einer Häsin, somit auf 40—70 Junge im Jahre rechnen, wovon jedoch  $15-20\,\%$  als Verlust während der Saugzeit in Abrechnung gestracht werden müssen. Wehr als 10 Junge soll man einer Mutter nie zur Ernährung besassen; als normale Mittelzahl sind 6—7 Säugslinge anzunehmen.

Die Zuchtverwendung eines Mutterthieres soll nicht über 3 Jahre

hinausgedehnt werden; das Gleiche gilt vom Rammler.

Die Kaninchenzucht im Freien ist bei uns, des rauhen Winters wegen, schwer durchführbar, weßhalb man zur Stallhaltung genöthigt ist. Die Kaninchenställe sollen in einer trockenen, lichten und luftigen Kammer, oder überhaupt in einem vor Frost geschützten Raume unterzebracht werden; wenn die Kaninchen auch ein Herabgehen der Temperatur bis  $+3^{\circ}$  R. vertragen, so ist ihnen eine solche doch keineswegs zuträglich und sühlen sie sich am behaglichsten bei einer Stallwärme von  $12-15^{\circ}$  R. Die Kaninchenställe selbst können auf die primitioste Weise aus Kisten oder Fässern — vorzüglich eignen sich hiezu Petroseumsfässer — hergestellt werden, nur achte man darauf, den Thieren genügenden Raum zu schaffen und die Construction der Ställe derart einzurichten, daß sie zu jeder Zeit und auf die bequemste Art gereinigt werden können; Reinsichseit ist überhaupt eine der Hauptbedingungen sür eine gedeihliche Kaninchenzucht.

Für ein Mutterthier ist ein Stallraum von 1 □ Met. (1 Met. breit und 1 M. tief) bei 50—60 Etm. Höhe, im Lichten, erforderlich; der Zuchtstall muß eine dunkle Abtheilung haben, in der die Häsin ungestört ihr Nest machen, den Sat vollbringen und die Jungen aufziehen kann. Für einen Rammler genügt ein Raum von 1 Met. Länge,

0,75 Met. Tiefe und 60 Etm. Sobe.

Die Ställe der Kaninchen, besonders aber die der Zuchtthiere, sind stets mit reichlicher Einstreu zu versehen und die vollständige Reinigung derselben mindestens zweimal im Monate vorzunehmen. Jungthiere gleichen Alters können in Abtheilungen am Boden der Kammer beisammen gehalten und der Mist unter denselben, bei fortwährender ausgiediger Nachstreu, wie in Schafställen, durch die ganze Campagne geslaffen werden.

Das Futter ber Kaninchen, bei dem sie am besten gedeihen, besteht in gutem Wiesen=, Kleeheu oder Grummet, gekochten Kartosseln, rohen Rüben aller Gattungen, gebrühter Kleie, Hafer, Gerste und im Sommer in Grünfutter (Gras, Kleearten, Baumlaub, Gemüse=Absälelen 2c.); besonders gerne fressen die Kaninchen, und zwar bei sichtlichem

Sebeihen, Topinamburs, wovon sie nicht blos die Knollen, sondern auch die grünen Stengel und Blätter mit Passion verzehren. — Wo nicht der Kostenpunkt zu sehr dagegen spricht, ist es von großem Bortheile, sowohl fäugenden Müttern, als auch den Jungen durch einige Wochen Milch zu verabreichen; dieselbe erzeugt besonders ausgezeichnetes, zartes

Kleisch. —

Bezüglich der Futterordnung hat sich im Winter eine zweimalige, im Sommer die dreimalige Borlage im Tage als zweckbienlich erwiesen. Die strenge Bertheilung der einzelnen Futtermittel nach deren Gattung ist nebensächlich, eine Hauptbedingung aber sür das Gedeihen der Thiere ist die Beschaffung und Beradreichung vollfommen guten und gesunden Futters dei strenger Reinhaltung der Fütterungsgefäße, da hievon einersseits die richtige Ausnützung des Futters, andererseits die Gesundheit der Kaninchen, welche so vielerlei Gesahren ausgesetzt ist, abhängen. Rücksichtlich des Futterquantums lassen sich schwer bestimmte Angaben machen, da die Aufnahmsfähigseit sowohl bezüglich der Racen, als selbst auch einzelner Intividuen außerordentlich verschieden ist.

Nur um beiläufige Anhaltspunkte zu liefern, theilen wir im Folgenten den Futter= und Streubedarf eines ausgewachsenen Zuchtkaninchens mittelschwerer Race (Silberkaninchen, englische Schecken, Normandiner 2c.) mit, wozu wir bemerken, daß wir diese Gaben durch ungefähr

2 Jahr als paffend erprobt haben.

|                              | 8                                                | utterquantu                                     | m        |                         |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------|
| Bezeichnung ber Futtermittel | Durch 181<br>Tage Win-<br>terfütterg.<br>per Tag | Durch 184<br>TageSom-<br>merflittrg.<br>per Tag | Gamen    | Gelbr<br>nach Ni<br>pre | rmal= |
|                              | Gramm                                            | Gramm                                           | Kilogrm. | ft                      | fr.   |
| Gerste                       | 30                                               | 40                                              | 13       | _                       | 97    |
| Hafer                        | 30 .                                             | 30                                              | 11       | l — i                   | 90    |
| Weizen Kleien                | 30                                               | 50                                              | 15       | -                       | 54    |
| <b>Бен</b>                   | 50                                               | 50                                              | 18       | - 1                     | 51    |
| Grünfutter (Rice             | _                                                | 120                                             | 22       | —                       | 17    |
| letus                        |                                                  | 80                                              | 15       | <b> </b>                | 13    |
| Rartoffeln                   | 100                                              | =                                               | 18       | II —                    | 38    |
| Rüben                        | 120                                              | . —                                             | 22       | <b>-</b>                | 17    |
| Eumma                        | · -                                              | -                                               | -        | 3                       | 77    |
| (                            | i                                                | 1                                               | li       | 11                      |       |

An Streumaterial braucht man per Stück und Monat 2 Kgr., per Jahr also 24 Kgr., wovon ungefähr 1 Drittel auf getrocknetes Laub, 2 Drittel auf Stroh (am besten Wirrstroh) zu rechnen wären; wenn bas Laub gesund und gut getrocknet und von Obstbäumen, Wein,

Raftanien, Linden 2c. gesammelt ist, so fressen die Thiere einen großen

Theil deffelben und brauchen bann um fo weniger Beu.

Nach obiger Futterzusammenstellung beträgt der Geldwerth desselben pro Jahr 3 fl. 77 fr.; wenn nun die Zubesserungen an Brod, Milch, Mehl 2c. während der Säugzeit mit 1 fl. 71 fr. pro Jahr zugerechnet werden, so kommt der Futterauswand pro Stück und Tag auf 1,5 fr. ö. B. Die Streu kann nicht als belassend ausgerechnet werden, da der gewonnene sehr gute Dünger — in seiner Wirkung gleicht er dem Schasmisse — zum mindesten die Streukosten auswiegt.\*)

Die Nutung der Kaninchen zielt entweber auf Erziehung schöner Buchtthiere zum Berkaufe, auf Fleischproduktion, oder aber blos auf die Gewinnung des Pelzes und der Haare hin; die beiden letzteren

Amede werden meistens vereinigt.

Zuchtthiere werden bei uns, je nach der Race und Schönheit, mit 5—12 fl. bezahlt\*\*); importirte Thiere aus Frankreich, Belgien, Deutschland z. kommen viel höher, indem z. B. schwerere Sorten, außer der theueren Fracht, per Stück 15—25 fl. ö. W. kosten; zudem wird man auch noch, namentlich bezüglich des Alters der Kaninchen, häusigst arg übervortheilt.

Ueber die Fleischnutzung und den Genuß des Kaninchensteisches wollen wir kein Wort weiter verlieren, da man hierin noch vielsachem Borurtheile begegnet; nur im Allgemeinen fagen wir, daß reinlich gehaltene, rationell und gut gefütterte Kaninchen bist zum Alter von 6 Monaten ein vorzügliches, seines Fleisch haben (am besten sind sie allerdings im Alter von 3 Monaten) und man damit, bei richtiger Zuchteintheilung, zu jeder Zeit des Jahres das beste Huhn ersehen kann.

Ausgewachsene Thiere — beren Fleisch ist, wenn auch von gemästeten, ziemlich zähe — von mittelgroßen Racen wiegen durchschnittlich lebend 3,5—4 Kgr.; das Schlachtgewicht beträgt ungefähr 75 %

<sup>\*)</sup> Berechnet man den Dünger nach bessen mineral. Bestandtheilen im Futter und in der Streu, so ergibt sich im ganzen Jahre ein Quantum von: Sticksoffloss 1,15 Kilo (83,1 % deselben vom Futter) à 70 kt., Kali 1,11 Kilo à 20 kt. und Bhosphorsäure 0,79 Kilo à 25 kt.; zusammen per 1 st. 22 kt. resp., nach Abzug des Streustrohwerthes per 27 kt. — 95 kt., was nach den auf S. 132 entwicklten Grundsägen den eigentlichen Werth des Olüngers repräsentirt.

\*\*) In meiner, gelegenheitlich der zweiten internationalen Kaninchen-Aussstellung in Wien mit dem ersten Preise, der großen stübernen Staatsmedaille, ausgezeichneten Züchterei habe ich den Bertauf von Zuchtsbieren fest en kreisen habe ich den Bertauf von Zuchtsbieren des Monaten als Grenze bestimmt, so daß also ein älteres, etwa 10 oder 12 Monate altes Kaninchen auch nicht mehr kostet als ein 6 monatliches. Daß auch die Künser diesen Vorgang als vortheilhaft anerkannten, beweisen mir die vielen Bestellunger auf Zuchtsbiere, die ich jedoch, bei meiner beschränkten Zucht, nur zum geringeren Theile bestriedigen kann.

D. B.

des leb. Gewichtes. Ein gut genährtes 3 Monate altes Raninchen

wiegt lebend 1,5-2 Kgr., geschlachtet 1,0-1,5 Kilo.

Die Felle werden entweder mit den Haaren als Pelzwerk, als welches besonders die der Silberkaninchen sehr gesucht sind, oder die Haare und Haut, welch' letztere zu Handschuhleder bearbeitet wird, sür sich genutzt. Die Haare werden eben sowohl zu Filz, als zu Gespinnst verarbeitet und liefern ein außerordentlich weiches, elastisches und wärmendes Material. Für das Ausarbeiten eines Felles mit Haaren zahlt man 20—25 kr. Die Trennung der Haare von der Haut geschieht mit eigens hiezu construirten Scheermaschinen; von lebenden Thieren werden die Haare, wenn solche reif sind, durch Auskämmen gewonnen und es liefert von denselben ein ausgewachsenes Kaninchen der langhaarigen Racen 150—170 Grm. pro Jahr.

Rrantheiten ber Raninden.

Das Kaninchen ist vielen Krankheiten unterworfen, welche zumeist als Folge von Erkältung — jäher Temperaturwechsel ist ihnen besonders schädlich — und mangelhafter Pslege oder unpassendem Futter austreten. Die häusigst vorkommenden Krankheiten sind: Lungentuberkulose, Katarrhe (als Schnupsen bekannt) und die, meist bei Jungthieren vorkommende, Schleimkrankheit. Sobald sich die geringsten Symptome dieser Krankheiten, — zuerst an einem leichten Kässen der Schnauze erkennbar — zeigen, ist das davon befallene Thier sofort aus dem Stalkraume zu entsernen und, wenn in 2—3 Tagen das Uebel nicht behoben ist, zu schlachten. Wit dem Herumkuriren stedt man nie viel auf und gefährdet mit der Wiederverwendung scheinbar gesund gewordener Thiere oft die ganze Zucht.

Als Nachtrag zu bem hiemit abgeschlossenn, die Haussäuge= thiere behandelnden Theile des Artifels "Biehzucht" glauben wir, um häusiges Nachschlagen rücksichtlich des Alters und der Tragezeit bei den landwirthschaftlichen Hausthieren zu erleichtern, solgende Tabellen einschalten zu sollen:

| Cabelle über den Ausbruch und den Wechsel der Buhne von Rind, Schaf und Schmein.") | en Wechsel der Bühne                                                          | von Rind, Schaf m                                                                              | nd Schwein.*)                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 88inb                                                                         | Sopol                                                                                          | Shwein                                                           |
| I. Schneidezähne.<br>a) Milchgebiß.                                                |                                                                               | hase bee Gantered above in                                                                     |                                                                  |
| Ausbruch der Zangen                                                                | Unmittelbar bor oder<br>nach der Geburt bis<br>zur 3. Lebenswoche             | ber 1. Lebenstwoche<br>von 8—14 Tagen<br>von 10—21 Tagen<br>von 3—4 Wochen                     | von 21/2—3 Woden<br>von 21/2—3 Wonat<br>fehlen<br>vor der Geburt |
| b) Weibendes Gebiß.<br>Wechsel der Zangen                                          | von 18—20 Monaten<br>von 2—2½ Ingreen<br>von 2½—3 Ingreen<br>von 3½—4 Ingreen | von 12—16 Monat<br>von 11/2—2 Infree<br>von 21/4—23/4 Infree<br>von 3—3 <sup>3</sup> /4 Infree | bon 12 Monaten<br>bon 16—20 Monat<br>fehlen<br>bon 9 Monaten     |
| II. Hadenzühne.<br>Ausbruch der Milchhaden<br>Ausbruch der bleibenden Haden        | lehlen<br>}                                                                   | feğlen                                                                                         | vor ber Geburt<br>  von .9 Monaten                               |

| a) willingscorps.            |                                                          |                                                                   | •                                                                   |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Ausbruck des 1. Borbachahnes | bor ber Geburt ober in ben ersten 2—3 Rebenswochen fehlt | bor der Geburt oder<br>in den ersten 4 Lebens=<br>wochen<br>fehlt | von 3—4 Wochen<br>von 3—4 Wochen<br>von 5—6 Wochen<br>von 6 Monaten |  |
| b) Bleibendes Gebiff.        |                                                          |                                                                   | •                                                                   |  |
| Wechsel des 1. Borbachahnes  | . } bon 21/2—3 Jahren                                    | von 13/4—2 Jahren                                                 | von 1 Sağr<br>  von 1—1/1, Zağren                                   |  |
| Ausbruch des 1. Bachzahnes   | . von 6 Monaten                                          | Unterfiefer, von 5 Mo-                                            | von 5—6 Monaten                                                     |  |
|                              | . von 15–18 Monaten<br>von 2—21/2 Jahren                 | von 9—12 Monaten<br>von 11/2—2 Jahren                             | von 9—12 Monaten<br>von 11/2 Jahren.                                |  |

\*) Dr. M. Wildens öfterr. Landwirthschaftskalender 1877, S. 105.

Eragezeit ber trächtigen Hausthiere zur vollkommenen Ausbildung ihrer Jungen.

|          |    |    |     |    |  | die Trächt | igfeit&periobe | dauert bei   | Ange-     |
|----------|----|----|-----|----|--|------------|----------------|--------------|-----------|
| bei b    | et | Ga | ttu | ng |  | furzem     | normalem       | längstem     | ·meffene  |
|          |    |    |     | _  |  | 9          | Berlan         | f            | Sängezeit |
|          |    |    |     |    |  |            | Tage           |              | Wochen    |
| Bferbe . |    |    |     |    |  | 295        | 336            | 370          | 12—18     |
| Glei     |    |    |     |    |  | 300        | 336            | 360          | 12-20     |
| Rinber . |    |    |     |    |  | 250        | 280            | 300          | 8-12      |
| Schafe . |    |    |     |    |  | 140        | 148            | 155          | 15-20     |
| Biegen . |    |    |     |    |  | 140        | 150            | 155          | 6 9       |
| Schweine |    |    |     |    |  | 105        | 112            | 1 <b>2</b> 0 | 6— 9      |
| Raninden |    |    |     |    |  | _          | 30             | _            | 4 - 6     |
| Hunde .  |    |    |     |    |  | 60         | 65             | 70           | 8         |
| Katen .  |    |    |     |    |  | 55         | 60             | 65           |           |

### Trächtigfeitetalender.

| Anfang  | Shaf                                    | S dy wein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         | Ende der Trächti                        | gkeit zwischen bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 16.—31. | 4. Juni bis 18. Juni<br>19. = — 4. Juli | 23. April bis 7. Mai<br>8. Mai — 23. = 24. = 7. Juni<br>81 Juni — 30. = 31. = 5. Juli<br>6. Juli — 21. = 5. Aug.<br>6. Aug. — 20. = 21. = 4. Sept.<br>5. Sept. — 20. = 21. = 4. Rov.<br>5. Nov. — 20. = 21. = 5. Dec.<br>6. Dec. — 21. = 5. Dec.<br>6. Dec. — 21. = 5. Dec.<br>6. Dec. — 21. = 5. Cau.<br>6. Sau. — 20. = 22. = 5. Jau.<br>6. Sau. — 20. = 21. = 5. Jau.<br>6. Sau. — 20. = 21. = 7. März<br>8. März. — 22. = 23. = 6. April |  |  |

## Die Geflügelzucht. \*)

Die Aufzucht von Gestlügel beschränkt sich meist nur auf die Deckung des eigenen Bedarss an Siern, Fleisch und Federn, obwohl es Verhältnisse geben kann, unter denen eine oder die andere dieser Thierarten
auch einen Beitrag zum Gesammtnutzen der Wirthschaft abzugeben vermag. Wir erachten daher, einige Ersahrungsdaten aus der Gestlügelzucht hier anzusühren, nicht für überslüssig.

Die Saushenne legt jährlich 90—150 Stück Eier, im großen Durchschnitt kann man aber kaum mehr als 60—70 bei gewöhnlicher und 90—100 bei sehr guter Fütterung annehmen. Man behält die Höhner zum Eierlegen nicht länger als 4—5 Jahr, weil sie dann im Nuhertrage abnehmen; außerdem erreichen sie ein Alter von 10—12 Jahren. Auf 12—15 Hennen ist ein Hahn nothwendig, der einjährig

<sup>\*)</sup> Ausführlich behandelt in den empfehlenswerthen Werken: R. Dettel's "Der Hühner- oder Gestügeschof", Weimar 1874. Dr. W. v. Samm's "Prakt. Biehzlichter", I. Band, Hannover 1863. J. F. Wilh. Wegener's "Hühnerbuch", Leipzig 1861 u. A.

jur Bebedung icon tauglich ift, und babei 4-5 Jahre ausbauern Das Eierlegen beginnt im Januar ober Februar, Die Benne brütet in 21 Tagen bei 300 R. Wärme 18-21 frische und befruchtete Eier aus, wozu die beste Zeit das Frühjahr ift; ber zum Ausbrüten in besonderen Brutfaften erforderliche Barmegrad, burch Dampf ober Spiritusflamme erzeugt, beträgt 320 R. Der jungen Sühnchen gebeiblichftes Erstlingsfutter find hartgesottene gehactte Gier, Quart, geriebene Brodfrume und geschälte Birfe (Brei).

Der Futterbedarf einer Benne läßt fich, auch felbft nur an= nähernd, in Zahlen nicht ausbruden, ba bei ber Geflügelhaltung, fei es nun jum 3mede des Bertaufes von Zuchtthieren, sei es blos des Giernutens wegen, ein weiter Auslaufraum, ober ber Wirthschaftshof, ben Bennen geboten sein muß, wo fie den größten Theil des Jahres gu= bringen und in Maden, sonstigen Insetten, verstreuten Körnern und Gras viel Futter consumiren, so daß, besonders im Sommer, das aus Körnern (Gerste, Hafer, Weizen, Baibetorn) und getochten Kartoffeln, Kleien, Futtermehl, mineralischen Stoffen zc. bestehende Borlagfutter, nur als Unterstützung angesehen werden soll.

Reine Körnerfütterung ift ebenso unpraktisch, weil viel zu kostspielig, als unrationell, ba fie, wenn nicht alle Bedingungen ber Geflügelhal= tung vorhanden sind, den Thieren auch nicht einmal zuträglich ist. Das Minimum, mas eine Leghenne bei alleiniger Körnerfütterung zu voll= . ständiger Ernährung brauchen würde, ist ein Quantum von 0,30 Litern per Tag mas, wenn wir 3. B. Gerfte annehmen, per Jahr etwa 1,10 hettl. = 68 Kgr. ausmacht. Bei dem Gerstenpreise von 4 fl. 62 fr. per 1 Heftl., ober 7 fl. 45 fr. per mtr. Entr. wurde baber - wenn felbst 80 Stud Gier ale Jahresdurchschnitt von einer Benne, und feine anderen Rosten als jene für Futter veranschlagt werden — ein Gi 6,4 tr. toften. Bei bemfelben Quantum Beigen (Binterfrucht mit 55 Kilo per Hettl. angenommen) tame ein Ei auf ungefähr benfelben Breis. Wo mare da der Nuten der Geflügelzucht!

Bur Daft ung ber Bubner (besonders ber verschnittenen Ravau= nen und Boularden) eignen fich vorzüglich Ruturug, Birfe und Stopf= Die Mastfütterung geschieht entweder bei frei= nudeln aus Mehlteig. williger Ernährung mit ben geeigneten Futtermitteln ober aber gewaltsam burch Stopfen, entweder mit der Sand oder eigens hiezu conftruirten Beschränkte Bewegung der Thiere und dunkle Räume find Maschinen.

Bedingungen für ben Mafterfolg.

Die Gans legt jedes Fruhjahr binnen 4 Wochen 15-20 Gier, vermag aber beren selten mehr als 12 Stud in ber Brutzeit von 28 Tagen auszuheden. Auf höchstens 5-6 Banfe halt man gewöhnlich 1 Banferich, ber vom Alter von einem Jahre an bis vierjährig ju gebrauchen ift, wogegen die Gans bis in's 10. Jahr zur Zucht tauglich

bleibt, und ein Alter von 30 Jahren erreichen kann. Die Baarung findet häufigst im Februar statt. Die Aufzucht der Jungen erfordert viele Mühe und Sorgfalt, da sie, außer harten Hühnereiern, sein zer= hadte Brenneffeln zu ihrem entsprechenden Gedeiben fordern, und ziem= lich lange so gefüttert werden muffen, ehe fie anderes Futter vertragen; dabei muffen sie an warmen sonnigen Frühlingstagen auf jungen Rasen gebracht, bei Ralte oder Regen aber in der Stube gehalten werden. bis fie, im Alter von 7-8 Wochen gang befiedert find. Die ausgewachsenen Ganse werden in der Regel zweimal des Jahres der Federn wegen gerupft, wozu die Reise ber Kebern abgepafit werden muß. Gine gut genährte Rupfgans liefert jährlich an Flaum und Federn 420 Grm. eine geschlachtete Bans 140 Brm. Febern und 35 Brm. Flaum; beim aweiten Rupfen erhalt man die befferen Febern. Bur Maftung mabit man die ftartften fein volles Jahr alten Banfe (überhaupt find fie 1/2-3/4 jahrig zum Schlachten am besten) und maftet fie mit hafer, Erbfen, Ruturug, Widenfchrot, Rleien und Stopfnubeln aus Mehlteig unter Einsperrung in enge und duntle Räfige. Die größte Banferace ift die pommersche, die man bis zu dem Bewichte von 9 Rgr. fett= mästet; die gewöhnliche Bans bringt man nur bis auf 41/2-5 Kgr. Im Allgemeinen ift die Ganfezucht im Grofien, wegen ihrer Schad= lichkeit für alle Feld = und Wiesenkultur, keiner besonderen Empfeh= lung werth.

Das wälsche Huhn, Truthuhn, ist schwerer aufzuziehen als das Haushuhn, besohnt aber oft die aufgewandte Mühe sehr reichlich durch guten Preis seines als Festbraten beliebten Fleisches. Auf 8—10 Truthennen rechnet man einen Hahn; die Henne legt im April und Mai 15—30 Eier und brütet in 4 Wochen deren 12—18 aus. Die Jungen sind in den ersten 4 Wochen äußerst empfindlich gegen das Naßwerden; sie verlangen dasselbe Futter, wie die jungen Haushühnchen; die vorzüglichsten Mastmittel sind: Stopfnudeln von geschrotenem Kuturu, Hülsenfrückten, Getreibe und Malz, besonders aber Kastanien

und Nüffe mit füßer Milch.

Das Perlynhn, obwohl in der Regel ziemlich scheu, vergütet die auf seine Aufzucht verwendete Mühe und Kosten reichlich. Eine Berlehenne legt im Jahre weit über 50 Eier, die man am besten Hannen unterlegt, welche dieselben binnen 23—25 Tagen ausbrüten. Die Jungen werden ähnlich den Trut= und den gewöhnlichen Hihnern (mit geschälter Hise) aufgezogen und liesern erwachsen ein schmachastes dem Kasane sehr nabe kommendes Fleisch.

Die Hansente ist minder schäblich als die Gans und viel leichter aufzuziehen, wenn nur ein kleiner Teich oder Sumpf zum Baden in der Nähe des Wirthschaftshoses ist. Die Ente legt 15—20 Eier, bevor sie den Brutreiz äußert; wird dieser unterbrückt, so legt sie noch einmal

sp viel, im Ganzen daher 30—40 Sier. Auf 8—10 Enten gemigt 1 Enterich, der die in's 4. Jahr zuchtfähig bleibt; die Brut dauert 4 Wochen. Da die Enten zum Brilten zu unstät sind, so legt man ihre Sier Truthennen oder Haushühnern unter, die in einer Brut 15 bis 18 Junge zu Tage fördern. Die jungen Enten werden ganz so wie die Gänschen ausgezogen, bedürfen aber der Brennnesseln nicht.

Die Tanbenzucht, besonders in Bezug auf die Haltung schön e'r Tauben, ist blos Sache der Liebhaberei; indessen gibt es doch sehr viele Wirthschaftshöse, wo man sie hegt; für solche sind die nutbarsten die Feldtauben, die monatlich brüten, viele Junge ausbringen, welche wie junge Hühnchen gut verkäussich sind, und keine andere Pflege als den nöthigen Schutz und einige Fütterung im Winter ansprechen, weil sie sich im Sommer selbst ernähren.

Die Täubin legt im Frühjahre, und noch mehrmals im Sommmer, je 2 Gier, und brütet gemeinschaftlich mit dem Täuber 17—18 Tage. Die Jungen find schon in 4—5 Wochen stäge und fähig ihr

Futter felbit zu fuchen.

## Der Weinban

ist zwar ein nicht minder wichtiger Betriebszweig als ber Hopfenbau und die Kultur der Handelsgewächse, allein für unseren Zweck wird es genügen, ein Summarium der allerwichtigsten Grundsätze zu liesern.

Klima und Lage des Standortes sind in erster Reihe zu beachten. Der Wein darf nicht in rauher Gegend, auch nicht in slachen Ebenen, wo er eine sauere unschmachafte Frucht liefert, sondern nur in milden Klimaten und auf geschützten Bergabhängen mit südlicher oder sütwestlicher Abdachung gebaut werden, wenn er gedeihliches Fortsommen sinden soll. Hohe Bäume, Berge und Gebäude in seinem Klicken gegen Norden und Nordost, dienen ihm zum Bortheil, die Nähe seuchter Wiesenthäler und Moräste schadet ihm.

Der Boben darf weber zäher Thon und nafkalt, noch magerer Sand, daher zu hitzig, fondern muß mild und loder, ftark kalkhaltig, aus verwittertem Mergelschiefer, Granit oder Leberkies bestehend sein, und den Burzeln das Eindringen in beträchtliche Tiefe gestatten.

Der Anlage eines Weingartens, wenn er ertragreich werden soll, muß das Austräften (Gräbenziehen) oder das Rajolen (auf desto größere Tiefe, je kompatter der Boden ist) und die mehrjährige Loderung durch Hadfruchtbau vorangehen. Bei der Auswahl der Setzlinge milfen die Rebensorten bereits als für die Gegend passend erprobt und so gemischt sein, daß sie gleichzeitig reisen und die Borzüge aller die Mängel der einzelnen decken; für Böhmen scheinen die Sorten: Gutedel, Ru-

länder, Traminer und blauer Burgunder, für Desterreich die Sorten: Rother Zierfaudler, weißer und rother Gutedel, blauer Trollinger, Damaszener (kommt seltener vor, meist an Spalieren und Hecken), blauer Portugieser (in Böslan viel vortommende, gute und ertragreiche Sorte), Welschriesling, Johan-nisberger Riesling, rother Traminer, Ruländer, weißer Burgunder u. A.; für die übrigen Weinländer Deutschlands die meisten der letztgenannten Sorten, nebst dem weißen Mustateller, Ortlieber, Elbling, Velteliner, schwarzen Burgunder — die vorzüglichsten.

Man bedient sich zur Pflanzung, wie beim Hopfen, sowohl der Stecklinge (Schnittlinge, Blindreben) als der Wurzelsetzlinge; erstere werden im März 50—55 Cmt. lang, da wo sie aus dem zweisährigen Holze hervorkommen, mit einem Stücken des letztern abgeschnitten, und paarweise in die Setzlöcher so eingesteckt, daß die obersten Augen mit dem Erdboden gleichliegen; letztere zieht man aus ähnlichen Stecklingen in seichtem Boden zu Wurzelreben heran, und versetzt sie dann als bewurzelte Ein=, Zwei= oder Dreiländer. Auch durch Absenter unter der Erde in den Spalt sogar können die Reben vermehrt und durch

Pfropfer (Ableger, Bögen) veredelt werden.

Die Behandlung beschränkt sich im ersten Sommer auf ein zweimaliges Behaden und Reinigen von Untraut, und auf das Bededen mit Erde im Herbste. Im zweiten Frühling beginnt die Pflege mit dem Abraumen der Erde bis auf die Tiefe von 10-13 Ctm., um die Schöflinge des ersten Jahres und alle Thau- ober Tagwurzeln dicht am Ropfe wegschneiben zu konnen; im Sommer tritt wieder ein zwei= bis breimaliges Behaden und forgfältiges Jäten ein, fo wie im Juni und Juli die über 50 Etm. emporgeschoffenen Reben entgipfelt, und der neu getriebenen Schoffe an der Spite beraubt werden muffen. Im Marz bes britten Jahres werben bie Stode abermals aufgeräumt, bie Sommertriebe und Thauwurzeln abgeschnitten, und nur wenn sich bereits ein Ropf gebildet, ein Treibauge fiehen gelaffen. Den Sommer über wird wieder zweimal behadt und gejätet, wo nothig für die aufrechte Zügelung ber Reben durch Weinpfähle gesorgt, und das Abgipfeln (Ueberhauen) nicht verfäumt. Auch das Anhäufeln vor Winters darf nicht unterbleiben.

Im 4. Jahre muß die Schnitt= oder Erziehungsart des Weines gewählt werden; sie richtet sich nach dem Klima, der Lage und dem Boden, und ist so manchsaltig, daß sie nur praktisch gelehrt werden kann. Im Allgemeinen gilt als Regel, daß für guten Boden, wo der Weinstod ins Holz treibt, die mittlere Erziehungsart die zwedmäßigete; daß dem Stocke gleichwohl eine Form gegeben werde, die Den Trauben Licht, Wärme und Thau verschafft; daß ferner das Tragholz

immer dem Boden so nahe als möglich zu halten, und beim Schneiden ber richtige Zeitpunkt so wie die punktlichfte Genauigkeit zu beobachten Der Frühjahrsschnitt ift der gewöhnlichere bei uns, der Berbst= schnitt eignet fich besser für wärmere Gegenden. Nach dem Schneiden folgt bas Rebenlesen (bas Sammeln ber zu Schnittlingen geeigneten Reben), dann das Behaden (Barthaden, Rauhfelgen), wenn keine Nacht= fröste mehr zu besorgen sind und der Boden abgetrochnet ist. pfählt ben Wein entweder jest, ober nach dem Saden, gibt aber nach bem Abnehmen ber Tagwurzeln jedenfalls bem Stode eine Düngung, reinigt den Boden von Untraut, und behäufelt ihn beim 2. Hacken mit Erbe, bevor die Bluthezeit eintritt. Zugleich erfolgt das Aus= brechen (Beizen), um ben Stod zu lichten, und bas Ausschneiden überflüffiger Burgeltriebe, bann bas Anheften mit Weiben ober Strob. und nach ber Blüthe bas fo oftmalige Jaten (Grünhaden), ale es der Graswuchs gebietet. Das Ueberhauen und stellenweise Abblatten beginnt erst, wenn die Trauben weich zu werden anfangen, und damit find die Sommerarbeiten bis zur Beinlese, zum Bandlofen, Bfabl= ausziehen und Bededen bes Weins geschloffen.

Wenn der Weinstad sich dankbar erweisen soll, muß er von Zeit zu Zeit eine Düngung erhalten, was bei schwerem Boden alle 3—4, bei leichtem alle 2 Jahre geschieht, und wozu man, nach Maßgabe der Bodenkraft, auf 1 Hektar Weinland 200—350 mtr. Entr. gut versrotteten Stallmist rechnen kann. Diesen Dünger gibt man korbvollweise jedem Stocke an seine Schattenseite in die geöffnete Senkgrube, oder in einen längs der Reihe gezogenen Graben und zwar nicht unmittelbar an die Wurzeln, aber doch wo möglich so tief, daß ihn die Wurzeln des gewöhnlichen Unkrautes nicht erreichen können. Zu sette Düngung macht viel Holz, wenig Trauben, und diese leicht zur Fäulniß geneigt; kalkhaltige Stosse, Geslügelviehmist, verdünnte Abtrittgülle, Kompost-, Rasen- und Erdendünger liefern die besten Düngmittel des Weinstocks.

Die Weinlese ist erst dann vorzunehmen, wenn die Trauben vollsommen reif sind; dieser Zeitpunkt tritt bei uns meistens erst in der zweiten Hälste des Oktober ein. Kennzeichen der Reise sind: Wenn der Traubenstengel sich bräunt, die Beeren durchsichtig werden, sich gerne vom Kamme lösen, die Kerne sich färben und der Saft klebrig wird. Bei der Lese müssen sorgfältig alle angesaulten Trauben besonders sortirt werden. Bei den Arbeiten des Abrebelns, Quetschens oder Tretens, des Einrührens in die Bottiche und des Pressens ist die größte Reinslichkeit und pünktliche Ordnung zu beobachten, auch darf in den Pressund Gährungsräumen weder Tabal geraucht, noch Brod oder Fleisch gegessen werden.

Der Most muß zur vollständigen Gährung (wobei er 3 Grade: die tobende, die merkliche und die unmerkliche Gährung durch=

zumachen hat) in sorgfältig gereinigte, besser große als kleine Fässer, voll gefüllt werden; nur suß beabsichtigte Weine, die nicht gähren dürfen, läßt man im oberen Fastaume 16—21 Etm. hoch frei. Erster Prefiling (Stock) und Tretwein bilden die bessere, zweiter und dritter Prefiling liesert die mindere Qualität des Weines, und vierter Prefiling den Efsig.

Um dem Weine Glanz und Haltbarkeit zu geben, bekommen die reingewaschenen Fässer vor der Füllung einen Einschlag aus etwas Schwesel und Zimmt. Fertige Weine durfen keinen Ginschlag mehr bekommen.

Um einen Weingarten auf die Dauer in geschlossenem Stande zu erhalten, muß in der Nachpslanzung des Fehlenden derartig gewirthschaftet werden, daß jeder Rebenstod vom andern 0.82 und 0.81 Met. entsernt steht, mithin auf je 2  $\square$  Met. 3 Rebenstöde entsallen, was per Hetar 15000 Stöde beträgt; in Nieder-Desterreich rechnet man 9 Stöde auf je 4  $\square$  Met., daher 22500 per Hetar. Die Ergänzung geschieht am besten durch Absenter von guten Stöden, oder durch vorzäthig gehaltene zwei= bis dreiländer Wurzelsetzlinge. Die Behackung eines Weingartens muß das erstemal auf die volle Tiese, bei der Wiederholung aber mehr oberslächlich geschen; das erste Jäten hat vor der Blüthe, und das zweite vor der Reise der Trauben einzutreten, wozu man mit Bortheil den Zutritt solchen gestattet, die um des Grases willen diese sonst dern übernehmen.

Der Ertrag eines Weingartens ist unbestimmbar, er kann 6—60 Heftl. und mehr vom Heftar betragen. Man rechnet gewöhnlich auf 42 Jahre 14 gute, verschieden vertheilte Weinernten, oder nach anderen in Deutschland gemachten Erfahrungen auf 40 Jahre — 17 volle und 23 Fehlernten. Als Mittelertrag nimmt man 18—20 Heftl. per Heftar an.

Trockenes Weinlaub hat einen dem Wiesenheu ungesähr gleichen Futterwerth, Trester etwa  $^{1/3}$  desselben. Letztere sind auch zur Branntweinbrennerei, und die getrockneten Rückstände von da selbst noch als Brennmaterial für holzarme Gegenden verwendbar. Die getrockneten Traubenkerne liesern 8-10~9/0 genießbares Oel.

Der Arbeitsaufwand und Bedarf für 1 Hettar Weinland fann im großen Durchschnitte, bei mittelmäßig bindigem Boden und gewöhnlicher Kulturweise, angenommen werden:

<sup>\*)</sup> Rajolen auf verschiebene Tiefen f. S. 490.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                   | 9                                                      | Männera                                                                                 | rbeit <b>8</b> tage                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zum Aufveden (Abziehe Heftar                                                                                                                                                                                                                                                                   | ebenleser<br>rmachen<br>Hettar<br>ten als:<br>den, A<br>für zwei<br>nn auf<br>daher<br>oschneide<br>er Hetta<br>en) vor |                                                                                 | ettar abbesseru  igen un  n und S Behade ettar, o  entsall hettar | ng) per (  d Setzer Ubgipfeli n genüg der 7 N en per H | Deltar<br>n der<br>n der<br>n der<br>n pro<br>Rann                                      | 10<br>26<br>7<br>9                                                                           |
| Namen ber Reben-<br>Sorten:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reißeit                                                                                                                 | Ворен                                                                           | erforbert<br>Higgs                                                | Schnitt                                                | Ertrag                                                                                  | Beingnalität                                                                                 |
| Affenthaler*). Burgunder, schwarzer Elbling, Alben Gutedel, rother weiser Hubler, Weißeker*) Muskateller, rother weißer Ortlieber, Mäuschling Riesling, schwarzer*) Rulanber, Speierer Splvaner, rother weißer Tokaper, blauer Ungar Traminer, Rothebel Lrollinger, blauer Belteliner, kleiner | spät<br>früh bo.<br>bo.<br>j. spät<br>früh bo.<br>bo.<br>pät<br>früh bo.<br>bo.<br>mittler.<br>früh pät<br>bo.          | f. gut gut bo. bo. bo. f. gut bo. mittler. gut bo. mittler. gut bo. bo. bo. bo. | f. viel<br>mittler.<br>bo.                                        | bo.                                                    | gut mittler. f. gut bo. bo. mittler. f. gut bo. gut bo. gut bo. gut gut gut gut gut gut | gut bo. milb gut milb gut f. gut bo. gut mittler. gut f. gut gut gut gut gut gut gut gut gut |

<sup>\*)</sup> Rommen im freien Sate feltener vor.

# Wiesenbau.

Die Wiesenwirthschaft oder der Wiesendau, der sich die Aufgabe stellt, auf natürlichen Wiesen, deren Grasnarde sich von selbst gebildet hat, oder auf künstlichen Wiesen, welche durch Kultur und Ansaat von Grassamen entstanden sind, das wichtigste und gedeihlichste Futtermittel sir die Hausthiere zu erzeugen, bildet einen wichtigen und sast selbsissändigen Zweig der Landwirthschaft; denn Wiesen haben hohen Werth, indem sie dem Feldbau zur Stilze dienen; sie dürsen daher in keinem Falle unterschätzt werden, wenn auch manche Fruchtwechselwirthe sie entbehren, und all' ihr Futter auf dem Aderlande erzeugen zu Winnen glauben; sie bedürsen um so mehr einer warmen, Fürsprache, als die Mehrzahl der Landwirthe dem Wiesendaue in seiner wahren Bedeutung noch immer nicht jene Ausmerksamkeit schenkt, den er beansprucht und verdient.

#### Arbeits- und Roftenberhältniffe des Biefenbaues.

Obgleich diese Berhältnisse bereits in dem Artikel "Arbeit", und zwar in ihrer Beziehung zum ganzen Wirthschaftskomplex ihre allgemeine Erwähnung fanden, erfordert es doch der Zusammenhang, sie auch noch einer speziellen llebersicht zu würdigen. Die Wiesenarbeiten beginnen zuvörderst mit dem:

Wiesenabräumen. Zu vieser Arbeit, die man im Frühjahre vornimmt, sei es, um die Wiesen vom Laube der Alleen, von Maulswurss und Ameisenhügeln, von Thierextrementen oder anderen durch Ueberschwemmungen zurückgelassenen Rückständen, die dem Graswachsthume hinderlich werden könnten, zu reinigen, bedarf man auf je 0,50 bis 0,75 Hektare einen Arbeitstag, oder auf 1 Hektar 1 ½—2 Arbeitstage.

Grasmähen. Ein fertiger Mäher kann in 10 Arbeitsstunden. das Gras von 0,40—0,47 Hektar Wiesenland niederhauen: will man jedoch die Wiese sehr gut gemäht, d. h. das Gras dicht am Boden weggenommen haben, so darf man höchstens 0,40 Hektar erwarten. Uebrigens liegt auch sehr viel daran, ob die Mäher schon vor Tagesandruch im Morgenthau, oder erst um 7—8 Uhr ihre Tagesarbeit beginnen, und ob nicht etwa verschlämmtes Gras einen österen Aufenthalt beim Wetzen der stumpsen Sensen verursacht. Beim

Heumachen kann man annehmen, daß zum Zerwersen der Schwaden eine Berson auf drei Mäher genügt, was  $2^{1/2}$  Handarbeitstage auf 1 Hektar beträgt. Ift die Witterung günstig, so daß das heu zum Theil noch am ersten Tage in kleine Brühschober gebracht, und

am andern ober britten Tage eingebracht werden kann, so sind zum Wenden, Schobern, Wiederzerwerfen und Formen der Ladungshausen abermals 10 Arbeitstage auf 1 Hektar, bei ungünstiger Witterung aber 15—20 Tage ersorderlich.

Bei Anwendung der Heuwendmaschine (S. 368) erzielt man eine wesentliche Arbeitsersparung bei besserrer Leistung, weßhalb sich dieselben

febr empfehlen.

Beim Heueinführen richten sich die Kosten nach der Entsernung der Wiesen vom Heuboden, indem man bald 4 bald nur 2 Fuhren mit einem Bezuge heimschaffen kann; da jedoch für dies Geschäft die Bezüge jedenfalls in Bereitschaft stehen müssen, wenn ste auch einige Arbeitsstunden Bormittags versäumen, und entserntere Wiesen den Zusuhrauswand immer ausgleichen, so kann man ziemlich sicher 3 Fuhren à 8 mtr. Entr. auf einen zweispännigen Zugarbeitstag annehmen mit 2 fl. 30 kg.

| daher eine Fuhre auf                                 |     | 77        | fr. |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|
| hiezu zwei Aushilfspersonen zum Aufladen und Nach=   |     |           |     |
| recheln auf der Wiese mit 2/3 Tag à 35 fr. per       |     |           |     |
| Fuhre                                                |     | <b>24</b> | ,,  |
| für 1/3 Tag à 60 kr. zum Abladen, per Fuhre          |     | <b>20</b> |     |
| für das Schlichten des Heues auf dem Boden, per      |     |           |     |
| Fuhre 1/2 Tag                                        |     | 30        | ,,  |
| Zusammen 1                                           | fl. | 51        | fr. |
| Die Erntekosten für 1 mtr. Entr. Beu betragen baber, | •   |           |     |
| mit Einrechnung des Mähens und Heumachens            |     |           |     |

Die Morgenstunden sind zum Mähen die geeignetsten, indem unter der Sinwirkung des Thaues das Gras am leichtesten dicht am Bosden abgeschnitten werden kann, ohne daß Kämme stehen bleiben, oder der Kops des Grasstockes beschädigt wird. Das früh die 10 Uhr gemähte Gras wird sogleich zerworsen, und während der stärksten Mittags-hise eins oder zweimal gewendet damit es noch denselben Abend in kleine Lufthäuschen (Brechschöber), gebracht werden kann; das nach 10 Uhr gemähte bleibt besser in Schwaden liegen, die am folgenden Tage die Sonne den Thau verdünstet hat. An diesem (zweiten) Tage werden jene Schwaden und die Lufthäuschen von gestern zerstreut, des Tags über nach jedesmaligem Abtrocknen der Oberschichte gewendet, und gegen

Abend das schon in Lufthäuschen gestandene in große Windehausen, das andere aber in kleine Schöberchen gesetzt; am dritten Tage wird in gleicher Weise zerworfen und sortgedörrt, um Nachmittags die großen Ladungshausen bilden, und sofort das Heu einführen zu können. Natürlich wird an jedem Tage, neben dem früher gemähten, gleichzeitig das frischgeschnittene Gras einer ganz gleichen Behandlung unterzogen. Nur selten, bei sehr heißer und lustiger Atmosphäre, gelingt es, das Heu schon am 2. Tage heim zu bekommen; in keinem Falle aber darf dies bei solch em Heu erzwungen werden, das noch nicht den Schoberdunst auf der Wiese überstanden hat; denn nur nach dieser Gährung erreicht es jenen Grad von Dürre, daß die Halme aus einem Büschel zusammengedrehten Heues leicht abspringen, die krautartigen Blätter sich zerreiben lassen, und die gröberen Stengel, wenn auch nicht zum Brechen dürr, doch saktlos und troden sind.

Die Grummetmaht ift spätestens Ansangs September anzufangen, und die Ernte vor Ansang Oktobers zu beenden; in günstigen Jahren braucht das Wiesengras von der Heuernte dis zur zweiten Mähfähigkeit acht Wochen. Dreimähtige Wiesen mitsten im Mai, Jusi und Sep-

tember abgeerntet werden.

Bei unbeständigem Wetter darf man nicht zu viel Gras auf einmal niedermähen, und nur allmählig mit der Ernte vorrücken. Sehr zweckmäßig bei so launischer Witterung und insbesondere empfehlenswerth bei der Grummeternte ist die in Gebirgsgegenden übliche, und auch bei den praktischen Engländern beliebte

### Braunbenbereitung.

Das Eigenthümliche berselben besteht darin, daß das Heu nicht durch burr, sondern feucht, noch am Tage der Maht eingefahren, nicht durch die Luft und Sonne, sondern durch Selbsterhitzung, nicht unter Angst und Sorgen, sondern gefahrlos, sicher und wohlseil getrocknet wird, und dabei ein Produkt liefert, in welchem sowohl die guten Gräser gegen Berderben geschützt und nahrhaft erhalten, als auch die sonst schallen saueren Gräser dem Biehe schmackhaft und ge-

deihlich gemacht werden.

Das wichtigste Moment beim Braunheumachen ist die Wahrnehmung des geeigneten Feuchtigkeitsgrades, mit dem das Gras von der Wiese zu nehmen ist; dasselbe darf nicht mehr im vollen Saste, sondern soll bereits auf 2/3 seines Wassergehaltes abgewelkt, doch auch nicht so troden sein, das Blitthen und Blätter von den Stengeln abbrechen; das so halbgetrodnete Gras soll sich, in der Hand zusammengebalkt, seucht, aber nicht naß ansühlen, und in die Faust gepreßt, eine Weile kihl verhalten und nicht sogleich schwizen; im Falle des Zweisels ist etwas Zuseucht dem Zutroden vorzuziehen.

Auf guten Süßgraswiesen wird das im Thau gemähte Gras auseinander gestreut, nach 3—4 Stunden gewendet, und, wenn es nach weiteren 2—3 Stunden die Probe besteht, sogleich an den Ort, wo es im Stoße gähren soll, (in einen Schopsen oder eine Futterhütte) gebracht. Dort abgeladen, wird es sosort auf eine untergebreitete Strohschicke in Zirkels oder Quadratsorm, doch so, daß ringsum die Wände underührt bleiben, mit den Händen in der Art auseinandergesetzt, daß, während 2 Personen in diesem Geschäfte sortsahren, 2 andere, im Areise herumtrampelnd, das aufgetragene und immer wieder zugeworsene Heusestellten. Bei dieser Operation sollen die Treter nicht stehen bleiben, sondern ununterbrochen jede Stelle gleichmäßig betreten, dabei aber mehr in der Mitte als am Rande des sich bildenden Heustockes herumtreisen. Zu sest fann der Stoß niemals werden.

Ein solcher Brühschober muß so viel Futter enthalten, daß er, festgestampft, wenigstens 2—4 (aber nie über 6) Meter hoch wird, die Breite oder der Durchmesser üben keinen Einsluß; dabei wird alles mehr abgetrocknete Gras in die unteren Lagen und rings herum, das feuchtere aber mehr gegen die Mitte und in die Höhe gelagert,

und endlich der Stod mit einer Strohwand rings umgeben.

Das Abladen, Anbreiten und Zusammentreten eines Schobers von 4 Fuhren seuchten Heues dauert, wenn 2 Personen treten und 2 das Heu reichen, etwa 2 Stunden, und bildet einen nach oben sich verjüngenden Körper von ungefähr  $2^{1/2}$  Met. Höhe und  $4^{1/2}$  Met. unterem

Durchmeffer.

Schon nach 6—8 Stunden erwärmt sich der Stoß, in welchem alsbald ein der Sauerteiggährung ähnlicher Zuckerbildungsproces vor sich geht; nach 2—3 Tagen wird die innerliche Hise sitze für die hineingestreckte Hand unerträglich, es verbreitet sich eine angenehm riechende Ausdünstung, in welcher nach und nach alle Feuchtigkeit entweicht, und nach 8—10 Wochen, (so lange dauert der Berlauf der Gährung) tritt wieder die Normaltemperatur ein, das Heu ist nun ganz dürr und braun geworden, und das aromatisch riechende, nicht stäubende und für alle Hausthiere höchst appetitliche Braumheu ist fertig.

Das Gras von faueren Mtoorwiesen (ober hartstengliges Schilf= und Riedgras) wird nur einsach auseinandergestreut, aber nicht gewendet; nach 4—5 stilndigem Ablüsten bringt man es zur Brühgähzung am zweimäßigsten in ein Lotal, das mehr von Zugluft beherrscht wird, als jenes für Süßheu, und behandelt es im Uebrigen wie dieses. Desto mehr Vorsicht bedarf das Heu vom Rothstee, Luzerne, Esparsette oder Widen, weil bei diesem die gehörige Zähheit und das genaueste Festreten an allen Punkten besonders entscheidend ist, dann aber auch ein Braunheu gewonnen wird, das jedem anderen Futtermittel an Güte und Rährkrast voransteht. Uebrigens hat jedes

Braunhen den unbestrittenen Vorzug vor gewöhnlichem Wiesenhen, nicht nur wegen der Raumersparniß in seiner Ausbewahrung, sondern auch wegen seiner Nährfähigkeit.

Es enthalten 100 Rilo:

Trodensubstang Brotein Kett Roblebubrate Sutes Wiesenheu\*) 85,6 10,4 3,0 38,0 38,3 85,7 8,5 3,0 Braunben von Wiesenpflanzen 85,7 86,0 16.7 2,4 33.sl

daß dem Braunheu, wenn richtig bereitet, entschieden höherer Nuteffelt zukommt, als dem Dörrheu, ist durch vielsache Bersuche erwiesen. Mit der geeigneten Borsicht gefüttert, ist es den Pferden, Rindern und Schafen

ganz unschädlich, und bei der Maftung besonders wirksam.

Antterertrag ber Wiesen. Dieser umfaßt bas mabrend eines Sommers gewonnene Beu und Grummet und die aus der Wiefenbeweidung den Thieren unmittelbar zu Theil gewordene Futtermenge. Die Qualität bes Wiesenbobens bedingt die Gute und Menge bes barauf wachsenden Futters; beides tann aber auch unabhängig vom Boben durch Rulturverbefferung und Düngung erhöht worden sein. Gleich einflugreich auf die Ergiebigkeit ber Wiesen ift ihre Sobenlage, und das Borhandensein einer genugenden oder übermäßigen Waffer= menge, ober beren theilweifer ober ganglicher Mangel; woraus folgt, daß der Futterertrag von in obigen Eigenschaften wesentlich verschiedenen Wiesen ein von jeder stabilen Norm sehr abweichender sein kann, und daß es daber ein überfluffiges Streben ift, für die Wiesen eine beftimmte Angahl von Rlaffen, welche allen Zweden entsprechen, aufstellen au wollen. hier genugt es, eine fpstematische Gintheilung gur Bezeich= nung der Abstufungen in der Menge und Qualität des Futters festzusetzen; wir mögen daber, ohne andere Rlaffifitationen zu verwerfen, folgende für unfer Klima und die gegenwärtigen landwirthschaftlichen Berhältniffe paffende Ordnung gelten laffen.

I. Ausgezeichnete, selten vorkommende, humusreiche Niederungs= wiesen, die neben guter Bewässerung auch Düngung erhalten, und drei= schürig per Hektar 55—70 mtr. Entr. Futter von guter oder mitt=

lerer Qualität geben.

II. Borgitgliche humusreiche und bewäfferungsfähige Thalwiesen, Die zwei= oder breischlirig 50-52 mtr. Entr. guten Futters liefern.

III. Sehr gute, gedüngte Höhen= und bewässerte Feldwiesen, welche zweischürig 40—46 mtr. Entr. Futter von sehr guter Qualität tragen.

IV. Beffere Nieberungs= und Bäfferungswiesen mit mittel=

<sup>\*)</sup> Nach Dr. H. Gronven. \*\*) Nach Dr. Jul. Rühn.

gutem und Höhenwiesen mit gang gutem Futter, die zweischürig 32-38 mtr. Entr. abwersen.

V. Gut e zweischürige Wiesen in verschiedenen Lagen, mit und ohne Bewässerung ober Düngung, beren Ertrag 25—30 mtr. Entr. Futter erreicht.

VI. Mittelgute Wiesen in verschiedenen Lagen, mit unvolltommener oder gar keiner Bewässerung, die einschürig oder zweimähtig 20 bis 23 mtr. Entr. geringen Futters liefern.

VII. Geringere Thal= und Berg=, auch Moor= und Wald= wiesen, welche ohne Düngung und Bewässerung einschürig 15—18 mtr.

Entr. fchilfigen und faueren Futtere tragen.

VIII. Schlechte einschürige Wiesen verschiedener Lage, beren Futter von geringer Qualität nur 9—12 mtr. Entr. beträgt; und

IX. Bang schlechte einschürige magere, torfige und sumpfige

Wiesen, deren Ertrag unter 6 mtr. Centnern Futter bleibt.

Selbstverständlich gilt diese Klassistation nur jenen Wiesen, die wie bei uns fast allgemein ohne höhere Kunsttultur, blos mit theilweiser Anwendung von natürlicher Bewässerung und Düngung obigen Heuertrag zum Maßstabe liesern, teineswegs aber wissenschaftlich behandelten, oder sogenannten Kunstwiesen, bei deren Einreihung die Klassistation wohl ganz anders ausfallen würde; auch müssen wir uns die Beschräntung gefallen lassen, daß, selbst unter gewöhnlichen Wiesen, jene mit höherem Gewichtsertrage, die aber schissisges oder saueres Pserdefutter liesern, unter die schleteren, so wie umgekehrt, Wiesen mit geringer Futtermasse, aber sehr süssem und nahrhaftem Schasheu unter die höhe eren Klassen einzureihen kämen.

Die übliche Eintheilung in ein=, zwei= und dreischürige Wiesen ift febr unbestimmt; einschürige find wohl immer unter die geringeren ju gablen, weil fie, wenn nicht etwa ber zweite Schnitt von fonst auten Wiefen regelmäßig zur Grünfütterung ober zum Abweiden bestimmt, und dadurch die Einschürigkeit bedingt wird, in der Regel wenig Futter liefern, und eben nur wegen ihrer Annäherung an die Qualität ber Sutweiden als einschürig behandelt werden; dagegen umfaffen zwei= fcurige Wiesen einen zu weiten Spielraum zwischen ber vorzüglichsten bis jur geringsten Qualität, mabrend es von dreifchurigen nur wenige geben durfte, die nicht in zwei Mahten eben so viel Futter liefern würden, als bei breimaligem Schnitt. Ein Blid auf die bei bem Artitel: Graszumachs auf Wiefen angefügte Tabelle liefert die Ueberzeugung, daß, wenn wegen Gewinnung der nöthigen Begetationsfrift für die folgenden, der erfte Abhieb vor Mitte Juni geschieht, das erfte Gras, als ju jung und unreif, bedeutend weniger an Heugewicht liefert und minder nahrhaft ift; der zweite und dritte Grummet= nachwachs aber nie mehr jenes Bolumen erreichen tann, bas beim Beu bis Ende Juni zugewachsen wäre. Die Dreimaht dürfte daher nur auf jenen Wiesen gerechtsertigt erscheinen, die, in der Nähe der Wirthsichaftshöse liegend, viele Düngung durch den Absluß des Jauchenwassers erhalten, und deren Gras noch vor der Blüthe sich lagert, oder am Stocke zu saulen droht.

Die solgende Tabelle möge zum Ueberblicke des Futterertrags der vorstehenden 9 Wiesenklassen dienen, zugleich aber auch andeuten, in welchem Berhältnisse man den Herbstweidenuten aus dem vorshandenen Wieswachs einer Wirthschaft, auf Heu berechnet, veranschla-

gen tann.

| Gin S  | eftar Wiesen=Area |                                       |                         | liefert ein             | en Ertr           | ag             |                         |  |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--|
|        | von ber           |                                       | duuf<br>(tter)          | 1a an<br>jutter         | . હવા             | D= <b>*</b> )  | Roggen= .               |  |
| Rlasse | Qualität          | an Dörrfutter<br>(Heu und<br>Grummet) | Ourd<br>Beide<br>Oörfut | Summa an<br>Dörrfutter  | Wer               |                |                         |  |
|        |                   |                                       | trische E               | entner                  | fi.               | fr.            | mtr. Entr.              |  |
|        | Ausgezeichnet     | 70<br>65                              | 3,50<br>3,40            | 73,50<br>68,40          | 209<br>194        | 48<br>94       | 26,18<br>24,37          |  |
| I      |                   | 60                                    | 3,80<br>3,15            | 63,30<br>61,15          | 180<br>174        | 40<br>28       | 22,55<br>21,79          |  |
| II     | Borzilglich       | 55<br>52                              | 3,00<br>2,90            | 58,00<br>54,90          | 165<br>156        | 30<br>47       | 20,66<br>19.56          |  |
|        | =                 | 51<br>50                              | 2,70<br>2,60            | 53,70<br>52,60          | 153<br>149        | 04<br>91       | 19,13<br>18,74          |  |
| ш      | Sehr gut          | 46<br>43                              | 2,50<br>2,25            | 48,50<br>45,25          | 138<br>128        | 23<br>96       | 17,28<br>15,12          |  |
| 17     | Besseren          | 40<br>38<br>35                        | 2,00<br>1,90<br>1,80    | 42,00<br>39,90<br>36,80 | 119<br>113<br>104 | 70<br>72<br>88 | 14,96<br>14,22<br>13,11 |  |
| v      | Guten             | 32<br>30                              | 1,60                    | 33,80<br>31,50          | 95<br>89          | 76<br>78       | 11,97                   |  |
| VI     | Mittelguten       | 25<br>23                              | 1,30<br>1,20            | 26,30<br>24,20          | 74<br>68          | 95<br>97       | 9,37<br>8,62            |  |
| VII    | Geringen          | 20<br>18<br>15                        | 0,90                    | 21,00<br>18,90          | 59<br>53<br>44    | 85<br>86<br>89 | 7,48<br>6,73<br>5,61    |  |
| VIII   | Schlechten        | 12                                    | 0,75<br>0,60<br>0,45    | 15,75<br>12,60<br>9,45  | 35<br>26          | 91<br>93       | 3,61<br>4,49<br>3,37    |  |
| IX     | Ganz schlecht.    | 6                                     | 0,30                    | 6,30                    | 17                | 96             | 2,24                    |  |

Futterpflanzen ber Biesen, welche ben vorzüglichsten Kern ber Grasnarbe bilben, und sowohl zur Neubesämung von Biesen und hutweiben, als auch zum Anbau für Futter = und Samengewinn

<sup>\*) 1</sup> mtr. Cntr. Heu zum Normalpreise à 2 fl. 85 fr.

Ebert, lanbw. Berb. 4. Aufl.

auf Aeckern, nach Maßgabe der angeführten Blüthezeit, Ausbauer und anpassenben Bodeneignung zu wählen wären. Sie erscheinen in der nachsolgenden Tabelle mit Angabe ihrer wesentlichsten Kulturansprüche verzeichnet. Die Ziffer I deutet die einjährigen, II die zweijährigen und III die ausdauernden Wiesenpslanzen an; die mit (\*) bezeichneten Grasarten eignen sich vorzugsweise zum Andau sür den Zwed der Samenproduktion auf gepflügtem Ackerlande.

| 2            | Der Gräfer und Futte<br>und Hu |            | r Wi  | efen                                     | Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | efelber             | n eigr   | ien fü                         | h ins                                     | be=             |
|--------------|--------------------------------|------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Post-Vennmer |                                |            | миет  | Lebensbauer<br>& Ober= ober<br>Bodengras |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tigen<br>men<br>ben | en Ehon= | Balb= und<br>foben             | höher gelegenen und<br>lehmigen Sandboden | Schaf-Hutweiden |
| 15-90m       | Benennung                      | Blüthezeit | бенев | Oben                                     | Sobengra min ohne magoga min Sober conference washer Sahr Early food of the conference washer conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magain and conference magai | geleg<br>en ©       | af-Hutwe |                                |                                           |                 |
| 380          | 1                              |            | Se    | als s                                    | Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | äffe=<br>ing        | mehr     | schattigen Walden<br>Torfboben | höber<br>fehmig                           | 000             |
| 1            | Schafgarbe                     | Juni Juli  | III   | Bob.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 1        | _                              | 1                                         | 1               |
| 2 3          | Kriech. Windhalm               | Juli       | III   | Db.                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | -        | 1                              | 1                                         | 1               |
|              | gemeiner =                     | Juni Juli  | I     | Bob.                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | -        | -                              | 1                                         | -               |
| 4            | Fioringras                     | =          | *III  | Bob.                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1        | 1                              | 1                                         | -               |
| 5            | gem. Straußgras                | Mai        | III   | Bob.                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        | 1                              | 1                                         | -               |
| 6            | Wasserschmiele                 | Juni       | III   | Db.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1        | 1                              | -                                         | -               |
| 7            | Rasenschmiele                  | Juli Ang.  | 111   | Db.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | -        | 1                              | -                                         | -               |
| 8            | Blanes Perlgras .              | Ang.       | III   | 26.                                      | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                   | -        | -                              | 1                                         | -               |
| 9            | Gebeugte Schmiele              | Juni Juli  | III   | Db.                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | -        | -                              | 1                                         | 1               |
| 10           | Wiefenfuchsfchwanz             | Juli Aug.  | *111  | 26.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1        | 1                              | -                                         | -               |
| 11           | Aderfuchsichwang .             | Mai        | I     | 26.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        | -                              | -                                         | -               |
| 12           | Ruchgras                       | Mai Juni   | *Ⅲ    | Bob.                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        | 1                              | 1                                         | T               |
| 13           | Franz. Raigras .               | Juni Juli  | III   | 26.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        | 1                              | 1                                         | 1               |
| 14           | Goldhafer                      |            | *III  | Db.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | -        | -                              | -                                         | 1               |
| 15           | Wiefenhafer                    | =          | *III  | D6.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | -        | -                              | -                                         | -               |
| 16           | Bittergras                     | 150        | *III  | Bob.                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        | -                              | 1                                         | 1               |
| 17           | Berg-Trespe                    | 3          | III   | Bob.                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | -        | -                              | 1                                         | 1               |
| 18           | Weiche Trespe                  |            | III   | DB.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        | -                              | 1                                         | -               |
| [9]          | Futtergras                     | Suni       | *I    | Db.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        | -                              | 1                                         | -               |
| 0.5          | Rammgras                       |            | 11    | Bob.                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1        | -                              | -                                         | -               |
| 11           | Anaulgras                      | Juni Juli  | III   | 206                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        |                                | 1                                         | -               |
| 22           | haargras                       | Juni       | III   | Bob.                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | -        | -                              | 1                                         | 1               |
| 23           | Robridwingel                   |            | *111  | Db.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1        | 1                              | -                                         |                 |
| 24           | Sartidwingel                   | Mai Juni   | *III  | Bob.                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | _        | 2                              | 1                                         | 1               |
| 25           | Wiefen-Schwingel               | 3uni       | III   | Db.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        | -                              | -                                         | _               |
| 26           | Manna-Schwingel                | =          | III   | D6.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 1        | 1                              | _                                         | -               |
| 27           | Biefen-Schwingel               | Juni Inli  | *III  | Db.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 1        | 1                              | 2                                         | -               |
| 18           | Schaf=Schwingel .              | Suni       | *III  | Bob.                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | -        | -                              | 1                                         | 1               |
| 9            | Biefen-Schwingel               | =          | *III  | 26.                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1        | 1                              | 1                                         | 1               |
| 0            | Rother Schwingel               | 9          | III   | Bob.                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 2        | -                              | i                                         | i               |

| 2                                                                                                                                      | Der Gräser und Futte<br>und Hutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | efen                                    | Dieselben eignen sich insbe-<br>sondere für |                                         |                                       |                                         |                                         |                               |                                           |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Poft=Rummer                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m~!!.v                                  | Lebensbauer                                 | als Ober= over<br>Bodengras             | war                                   | tigen<br>men<br>ben                     | en Ehon=<br>den                         | Bald- und<br>oben             | höher gelegenen und<br>lehmigen Sandboden | Schaf-Hutwelden<br>vorzliglich |
| £-92u                                                                                                                                  | Benennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Blüthezeit                              | ebems                                       | See a                                   | mit                                   | ohne                                    | feuchten<br>Boben                       | E STOS                        | 30 5                                      | af-Or<br>borgi                 |
| 330                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | er.                                         | 810                                     | Ben<br>ru                             | äffe=<br>ng                             | mehr                                    | schattigen Wald-<br>Lorfboben | 168ber<br>Tebnig                          | ගි                             |
| 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>55<br>56 | Somielengras. Somwabengras. Honiggras. Weiches Honiggras. Weiches Honiggras. Wäusegerste. Widisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidisterbse. Vidist | Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni |                                             | Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 111111111111111111111111111111111111111 | 111111111111111111111111111111111111111 | 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |                                |
| 57<br>58<br>59                                                                                                                         | Merf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :<br>:                                  | Ш                                           | Bod.<br>Ob.<br>Bod.                     | 1 1                                   | 1<br>-<br>1                             | 1 1                                     | 1 _                           | 1<br>-                                    |                                |
| 60<br>61                                                                                                                               | Bastarbilee weißer Bergilee .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                       | *III                                        | Bob.                                    | _                                     | 1<br>1<br>1                             | _<br>_<br>1                             | =                             | 1<br>1<br>1                               | 1<br>1<br>1                    |
| 62<br>63                                                                                                                               | weißer Kriechilee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s<br>s                                  | *III                                        | Bob.<br>Ob.                             | 1 1                                   | 1                                       | i                                       |                               | 1                                         |                                |
| 64                                                                                                                                     | Quedengras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =                                       | *Ш                                          | Db.                                     | 1                                     | 1                                       | -                                       |                               | 1                                         |                                |
| 65                                                                                                                                     | Bogelwide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =                                       | Щ                                           | Ob.                                     | 1 1                                   | 1 1                                     | 1                                       |                               | 1 1                                       |                                |
| 66                                                                                                                                     | Zaunwick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                       | ***                                         | ~"·                                     | •                                     | •                                       | Ι .                                     |                               |                                           |                                |

Zur Bermeidung eines Misverständnisses bei Namen, die nicht überall gleich üblich zu sein pflegen, folgt hier ein botanisches Namens=
38\*

verzeichniß mit den Nummern, unter welchen die alphabetisch geordneten Bflanzen sich dem deutschen Text anreihen.

1) Achillea millefolium. — 2) Agrostis repens. — 3) Agrostis spica venti. — 4) Agrostis stolonifera. — 5) Agrostis vulgaris. — 6) Aira aquatica. — 7) Aira cespitosa. — 8) Aira coerulea — 9) Aira flexuosa. — 10) Alopecurus pratensis. — 11) Alopecurus agrestis. — 12) Anthoxanthum odor. — 13) Avena elatior. -14) Avena flavescens. — 15) Avena pratensis. — 16) Briza media. — 17) Bromus erectus. — 18) Bromus mollis. — 19) Bromus pratensis. — 20) Cynosurus cristatus. — 21) Dactylus glomerata. — 22) Elymus arenarius. — 23) Festuca arundinacea. — 24) Festuca duriuscula. — 25) Festuca elatior. — 26) Festuca fluitans. — 27) Festuca gigantea. — 28) Festuca ovina. — 29) Festuca pratentis. — 30) Festuca rubra. — 31) Glyceria airoides. — 32) Glyceria fluitans. — 33) Holcus lanatus. — 34) Holcus mollis. — 35) Hordeum murinum. — 36) Hordeum pratense. — 37) Lathyrus pratens. — 38) Leontodon taraxacum. — 39) Lolium italicum. — 40) Lolium perenne. — 41) Lolium temulentum. — 42) Medicago lupulina — 43) Melica ciliata. — 44) Melica coerulea. — 45) Melilotus officinalis. — 46) Menianthe trifoliata. — 47) Phalaris arundinacea. — 48) Phleum Böhmeri. — 49) Phleum pratense. — 50) Poa annua. — 51) Poa aquatica. — 52) Poa pratensis. — 53) Poa compressa. — 54) Poa trivialis. — 55) Poa bulbosa. — 56) Poterium sanguisorba. — 57) Sium falcaria. — 58) Tragopogon pratense. — 59) Trifolium frugiferum. — 60) Trifolium hybridum. — 61) Trifolium montanum. — 62) Trifolium repens. 63) Trifolium pratense — 64) Triticum repens. — 65) Vicia cracea. — 66) Vicia dumetorum.

Futterwerth des Biesenheues. Diesen näher zu bezeichnen, unterscheidet man zwischen vorzüglichem und gewöhnlich gutem Schasheu, Masteheu, gutem Kuhheu, geringerem Kuhheu und schissischeren oder sauerem Pferdeheu. Um jedoch für Schätzungen und Futterüberschläge mit Rücksicht auf die Geldbewerthung einen annähernden Maßstad zu gewinnen, lassen wir in Nachstehendem einen Bergleich der ungefähren Schätzungswerthe verschiedener Heugattungen folgen, wobei die Qualität guten Kuhheues oder mittelguten Schasheues als Mittels oder Normalheu angenommen wurde.

Hand darf man annehmen, daß im Geldwerth gleich stehen

|     |    | zi. vorzugriwes Supapotejengen nin  |     |     |    | acorniai |
|-----|----|-------------------------------------|-----|-----|----|----------|
| 100 | ,, | mittelgutes Schaf= und gutes Ruhheu | mit | 100 | ,, | ,,       |
| 100 | ,, | geringeres Rubben mit               |     | 90  | ,, | ,,       |
| 100 | ,, | gutes Pferdeheu mit                 | •   | 85  | ,, | ,,       |
| 100 |    | geringeres Bferdebeu mit            |     | 80  | •• |          |

|     |         | •         |      | r umç  |     |     |         |                   |
|-----|---------|-----------|------|--------|-----|-----|---------|-------------------|
| 100 | Rilpgr. | Normalheu | find | gleich | mit | 91  | Kilogr. | vorzügl. Schafheu |
| 100 | ,,      | ,,        | ٠,,  | "      |     | 100 | ,,      | mittelgutem ,,    |
| 100 | "       | ,,        | ,,   | ,,     | ,,  | 111 | ,,      | geringem Rubbeu   |
| 100 | "       | ,,        | ,,   | ,,     | ,,  | 118 | ,,      | gutem Pferdeheu   |
| 100 | ,,,     | ,,        | ,,   | ,,     | ,,  | 125 | "       | geringem "        |

Der Graszuwachs auf Biefen in jedem Monate, insofern er, von Wärme und Feuchte abhängig, an seiner Menge mehr oder minder bemerkbar junimmt, bietet ein wichtiges Moment jur Beantwortung ber Frage: wann wir maben follen. Aufmertfame Landwirthe haben Die Aufnahme einer regelmäßigen Brogreffton des Graswachsthumes naheliegend gefunden, und fich die Mube genommen, vergleichende Berfuche anzustellen, indem sie in verschiedenen Berioden der Wachsthumsbauer gang gleiche und genau gemeffene Grasflächen auf gleichartigen Wiesen abmähen und sowohl frisches als gedörrtes Gras abwägen ließen, um zu ermitteln, in welchem Stadium bes Bachsthums ber Abschnitt bes Grases für die Gute des Futters am zuträglichsten und für die Beumaffe am ausgiebigften ware? In Folge ber aus folden Berfuchen gewonnenen Refultate hat man als Wahrscheinlichkeitsgeset für unfer gemäßigtes Klima und bei Annahme eines nicht gang abnormen Witterungsverlaufes festgestellt, bag, wenn man bas Bange bes einsommerigen Graswuchses gleich der Bahl 700 annimmt, das Verhaltnif ber Ruund Abnahme folgendermaßen fich barftellen läft.

|                                       | Nach ben Beobachtungen von |          |               |           |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-----------|--|--|
| Der Graszumachs beträgt:              | Meyer                      | Rieger   | Rub.<br>André | bem Berf. |  |  |
|                                       | The                        | eile ber | Grasmenge:    |           |  |  |
| Bon ber erften Reimung bis Enbe April | _                          | 25       | _             | 25        |  |  |
| von da bis Ende Mai                   | 150                        | 250      | 135           | 200       |  |  |
| ,, Imi                                | 250                        | 150      | 200           | 175       |  |  |
| " Šuli                                | 125                        | 125      | 195           | 125       |  |  |
| n August                              | 75                         | 75       | 95            | 85        |  |  |
| Galatana han                          | 67                         | 50       | 55            | 55        |  |  |
| bon ba bis zur Einwinterung           | 33                         | 25       | 20            | 35        |  |  |
| Zusammen                              | 700                        | 700      | 700           | 700       |  |  |

Obwohl dem vergleichenden Blide in dieser Tabelle einige Abweichsungen auffallen, so sieht doch fest, daß von der ersten Keimentwicklung bis zur Blüthenfülle der meisten Gräser, bis Ende Juni nämlich, die auffallendste Bermehrung des Grases stattsindet, welche durch früheren Abschnitt zu unterdrechen nachtheilig sein muß; es läßt sich daher als Grundsatz sesssen, daß der Beginn der Heumath vor der zweiten Hälste des Juni (außer auf Bachwiesen, die durch Johannigewitter überschwemmt

und verschlämmt werden könnten) niemals rathsam sei; denn, abgesehen davon, daß das in der zweiten Hälfte des Juni geschnittene Gras ein ent-widelteres, daher nahrungskräftigeres Futter liesert, daß die Samen der Gräser schon reif, oder der Reife so nahe sind, um deren Aussall beim Heubörren für die Wiese gesichert zu wissen, und reiseres Gras sich auch schneller dörren läßt, als junges oder saftreicheres, liegt der wesentlichste Bortheil in der größeren Menge des gewonnenen Heues, indem gegen Ende Juni das Wachsthum des Grases seinen Kulminationspunkt erreicht hat, mithin das größte Gewicht liesert, und auch die Eintrochung des Futters nicht vollends die zu dem Berhältnisse von 5 zu 1 (wie man

beim Dörren des Wiesengrases annimmt) stattfinden tann.

Eine nähere Prüfung ber vorstehenden Zahlen wird auch die Ueber= zeugung feststellen, daß das Borurtheil ber meiften kleinen Landwirthe. als könne man die Wiesen bis halben April ohne Nachtheil mit allen Biehgattungen beweiden, ein verberblicher Bahn fei, indem der Graswuchs schon im April, ja selbst häufig im Marz beginnt, das weidende Bieh aber nicht nur bie ersten, fondern auch die nachschießenden Graskeime wiederholt abfrift, und dadurch die Entwicklung des Grases gerade in jener Zeit unterbrochen und gehemmt wird, wo ihm die verjungte Naturfraft und Frühlingsfeuchte am meisten zu Statten fame. Wiesen tommen bann, in Folge ber wiederholten Störung ihres Lebenstriebes, zu fvät unter die Beschattung der fühlenden Grasmasse, werden von der heißen Jahreszeit übereilt, brennen aus, ehe das Futter heran= wachsen kann, und liefern für die wenigen Kilo Grassvigen, welche das Bieh genoß, kaum den dritten Theil jener Heuernte, die eine unbewei= bete Wiese gegeben haben murbe. Bergleiche hieruber Wiesenweibe. S. 602.

Grummet. Berhältniß zur Heuausbeute. Man nimmt ersahrungsmäßig als erprobt an, daß auf zweischürigen Wiesen, welche gute Gräser tragen, gewöhnlich das Grummet sünfzig Prozent vom Gewichte des Heues betrage, daher das Berhältniß des Ertrages an Heuzu dem des Grummets wie 2 zu 1 sich gestalte; jedoch giebt es auch Jahrgänge, in denen das Berhältniß wie 3 zu 2 oder 4 zu 3 sich darkellt, und mitunter Ausnahmen, wo, wenn z. B. im Juli und August fruchtbare Regen mit Sonnenschein günstig abwechseln, der Ertrag an Grummet den des Heues erreicht, oder wohl auch übertrisst. Indessen fann man durchschnittlich annehmen, daß, wenn ein Heltar Wiesenarea 36—45 metr. Zentner Dörrsutter in einem Sommer liesert, davon 24—30 metr. Zentner auf die Heue und halb so viel auf die Grummeternte sallen. Bei sehr guten dreischürigen Wiesen, deren erste Maht zeitiger eintritt und die Heuernte schmälert, wird die Ausbeute zweier Grummetmahten meistens jene der Heumaht überwiegen.

Bei Werthanschlägen rechnet man nur bie Ausbeute an

Sommerheu als reinen Wiesenertrag, und läßt ben Werth des Grummets für die Wiesenkultur und Fechsungstoften des ganzen Jahres außer

Anschlag.

Hend Gras sollen hinsichtlich ihres Gewichts zu einander im Berhältnisse stehen, wie 1:5, indem beim Dörren des Grases die wässerigen Pflanzentheile verdunsten, und nur die getrocknete Faser zurückleibt. Hundert Kilo Wiesengras sollen daher, ist es noch jung, nicht mehr als 20 Kilo, wird es aber im Stande des Abblühens gemäht, 22 bis 28, im Mittel 25 Kilogr. Dörrheu liefern.

Es kann aber mit vollem Rechte ber vierte Theil ober das Bershältniß des Dörrheues zum Grase wie 1:4 als Norm angenommen

werben.

Senvolumen= und Gewichtsverhältniß. Ein metr. Zentner, (100 Kilogr.) von gewöhnlichem Wiesenheu erfordert 1,33 Kub.=Mtr. Raum; ein metr. Zentner frischgemähten Grases zusammengebalt, 0,33 Kub.=Mtr.; ein Zentner festgetretenen halbseuchten Heues 0,62 Kub.=Mtr. und ein Zentner Braunheu im dürren Zustande 0,50 Kub.=Mtr. Es wiegen daher im großen Durchschnitte:

| 1 | Rub.=2 |   | Wiefendörrh   |  |   |   |   | • |     | Rilogr. |
|---|--------|---|---------------|--|---|---|---|---|-----|---------|
| 1 | ,,     | " | frisches, geb |  |   |   |   |   |     | ,,      |
| 1 | "      | " | halbfeuchtes  |  |   |   |   | • | 160 | "       |
| 1 | "      | " | Braunheu      |  | • | • | • | ٠ | 125 | "       |

Kultur der Biesen. Für die Meliorirung der Graswiesen gibt es viele Mittel und Wege, die alle zum Ziele führen, je nachdem Bodenserschöpfung, schlechte Graswurzel, zu viel Kässe oder Mangel an Feuchtigkeit als Mahner und Wegweiser dem Landwirthe sich ausdringen. Leider! vergessen so Viele, daß auch die Wiesen, denen sie den vollen Futterertrag absordern, gedüngt und von Zeit zu Zeit bearbeitet sein wollen, wie die Felder, weil sie sonst in ihrem Ertrage immer mehr und mehr zurückgehen müssen.

Eine der verkehrtesten Arten, ausgetragenen Wiesen aufzuhelsen, obwohl unter den gewöhnlichen Landwirthen die üblichste, ist die Besamung solcher Wiesen mit Heugestäme, d. h. mit den auf den Heuböden gesammelten Abfällen, denn sie enthalten von den guten Gräsern meistens nur Taubsamen und, nebst diesem, meist Samen von schlechten einjährigen Grasarten und Unträutern, durch deren Aussaat die Wiese mehr verdorben als verbessert wird. Wir wollen daher die wesentlichsten

Wiesenverbesserungsmittel hier durchgehen.

1) Besamung der leeren Flecken oder ganzer Wiesenslächen mit guten, dem Boden angemessenen Gräsern, wozu durch mehrsaches Ueberziehen mit scharfen Eggen die alte Grasnarbe verwundet werden muß. Die beste Zeit hiezu ist jene nach der Heuernte, welche uns die Natur

felbst anweiset, indem sie um diese Zeit die reisen Samen aller Gräser über die Fluren ausstreut, dann der Wiesendoden am bequemsten wundzegeggt werden und den Samen aufnehmen kann. Um die Ansact guter Samengräser zu erzielen, ist es nothwendig, die besseren Gräser, die unser Biehstuter wohlschmedend und nahrhaft machen, zu kennen, und sür die Sigenschaft des vorliegenden Wiesendodens die passendsten zu wählen; letzteres zu erleichtern, haben wir ein entsprechendes Berzeichnis der allgemeinsten Wiesenpslanzen, mit der Andeutung ihrer Blüthenzeit, ihrer Ausdauer und in welchem Boden sie vorzugsweise gedeihen, bei dem Artikel: Futterpflanzen der Wiesen S. 594 eingeschaltet; den besten Fingerzeig für deren Auswahl geben die in der nächsten Umgedung wild wachsende Futterträuter und Grasarten. Man streut, um eine gleichmäsige Bertheilung zu erzielen, am besten jede Samenzgatung abgesondert aus, und wartet hiezu einen Regen ab.

2) Das Starifiziren mit dem Wiesenreißer oder Starifi=
kator, und das darauf folgende Uebereggen im Frühjahre. Man kann
mit einem oder zwei Pferden, jenachdem der Boden weniger oder mehr
verfilzt und mit Maulwurfshügeln verunstaltet ist, in einem Arbeits=
tage mittels des Skarifikators 1—1,2 Ha. und mit der Egge 2—2,5 Ha.
Wiesenland kreuzweise überziehen. Die Eggen müssen scharf und schwer
sein, und, wäre letzteres nicht der Fall, noch mit großen Steineu belastet werden. Auch nach dieser Arbeit ist das Ausstreuen guter Grassamen anzurathen, und leistet hernach das Ueberrollen mit einer schweren

Walze treffliche Dienste.

3) Bei moofigen oder sonst schlechten, mit Binsen, Riedgräsern oder Schilf überwachsenen Wiesen kann das oberflächliche Abbrennen bes im Borherbste stehen gelaffenen und abgestorbenen Grases, durch Anzunden auf jener Seite, woher der Wind zieht, die ersprießlichsten

Dienste leisten.

4) Regelmäßige Düngung bedürfen jene Wiesen, die nicht bewässert werden können und auch nicht von Zeit zu Zeit durch Uebersschwemmung einige Schlammblingung erhalten, und dies um so mehr, je trodener sie gelegen sind. Zur Wiesendüngung suche man sich aber Düngstoffe anzusammeln, durch welche das Aderseld keine Beeinträchtigung erleidet, denn diesem gehört der eigentliche Stalldünger. Für die Wiesen sied alle Arten von Kompost ganz besonders taugliche Stoffe, wenn sie anders mit gehörigem Fleise und mit Rücksicht auf die Bodensbeschaffenheit zubereitet sind, wobei das Hauptaugenmerk auf die richtige Benützung der menschlichen Fäcalien zu richten ist; serner Osenruß, Mistjauche, Holze und Steinkohlene oder Torsasche, und auf trodenen Wiesen Gyd, abwechselnd mit stästosschaftigen Düngmitteln. Auch das Aufführen von bloßem Sand, oder entsäuertem Teichschamm bringt eine lang andauernde Verbesserung der Wiesen zu Wege. Die Wirtung der

Düngung mit gutem Kompost dauert mehrere Jahre, dagegen von Jauche, Asche, Pferch u. dgl. nur ein Jahr. Die Zeit der Düngung muß sich nach dem Umstande richten, ob man sicher ist, daß der Düngstoff nicht durch Wasser weggespült werde. Sonst ist es Regel, die gröberen Dungmittel, wie Kompost, Kalt, Sand, Teichschlamm und Stalldunger, im Spätherbste; Ruß, Jauche, Asche, Spos u. s. w. erst im Frühjahre auf die Wiesen zu bringen; auf 1 Hettar Wiesen-Area benöthigt man 18-25 Hettoliter Asche, oder 10-15 Hetr. zu Staub gelöschten Kalt, letzteren besonders für überseuchte, vermooste Wiesen.

5) Entwäfserung der Wiesen. Um die schlechte Grasnarbe von bisher versäuerten oder sonst verdorbenen Wiesen in eine gute umzuwandeln, gibt es kein bessers Mittel, als dieselbe vorerst zu entwässern, sie sodann mit einem Streichbrettpsluge umzubrechen, mehrere Jahre in Andau zu nehmen, in dieser Zeit die alte Narbe durch Kultur ganz zu zerstören, und dann im letzten Jahre des Andaues sie wieder mit gutem Grassamen zu besäen. Zur Entwässerung, wo das Terrain den nöthigen Abfall von wenigstens 3/4 Etm. pro Längenmeter bietet, ist die Drainirung angezeigt. Die Tiese des Drains richtet sich nach der vorhandenen Lokalität und der Beschaffenheit des Untergrundes, soll aber nie weniger als 1 Meter betragen. Wo der Wiesendoden zu eben liegt, müssen ossen siesen won 60—90 Etm. Tiese mit zweckmäßiger Böschung angelegt, und stets in gutem Stand erhalten werden.

In vielen Fällen wird die Berbefferung der Grasnarbe schon durch die Entwässerung erreicht; wo dies nicht genügt, und der Umbruch einzutreten hat, muß beobachtet werden, daß die neue Grasansaat nicht eher geschehe, als die die Zerstörung der alten Narbe vollendet ist, was vor dem dritten Jahre nicht leicht der Fall sein kann; und daß man im letzten Kulturjahre durch Düngung dem Gedeihen der anzubauenden Gräser zu hilfe komme. Zur Wiederbesämung solcher Neubrüche wählt man immer gern die Samen einiger krautartigen Pflanzen, unter die Grassamen gemischt, wozu sich überall rother und weißer Wiesenklee, Hoppsenklee und Honigke, auf thonigschwerem Boden aber besonders der Bastardiee als passende Zwischensaat eignen.

Die Bewäfferung der Wiesen ist ein bekanntes vorzügliches Bersbesserungs= und Dingungsmittel, nur soll sie mit der gehörigen Umssicht geleitet, namentlich im Frühjahre nicht mit dem eisigen Schneeswaffer, und bevor die scharfen Nachtfröste vorüber, geschehen, im hohen Sommer aber nie in der Tageshise, sondern zur Nachtzeit stattsinden; auch ist zu berücksichen, daß man kein den Wiesenpslanzen schädliches Wasser benütze, welches, wie z. B. eisenhaltiges, Sumps- und Moors

waffer, nur schlechte Grafer hervorbringen würde.

Es gibt verschiedene Bemäfferungsarten, unter benen die Berie=

selung (unterschieben in Hang= und Rückenbau= Anlagen), und Die Ueberstauung ganger Wiefenflächen, ale bie üblichsten und wirkfamften ermahnt ju werben verdienen. Bum Bangbaue muß bie Wiefe eine abhängige Lage haben und geebnet fein, weil hier bas Baffer von Teichen oder Wehrschleußen durch Zuleitungsgräben auf die höheren Bunkte des Graslandes geführt und durch wechselweises Deffnen und Berfchließen der nur 6-8 Ctm. tiefen Bafferungsgraben eine allge= meine und gleichmäfige Ueberrieselung bes Grasbobens bezwedt wirb. Ist aber die Wiese zu magerecht gelegen, baber zu wenig abgedacht, um barüber auf ungefünsteltem Wege Die Bewässerung verbreiten zu konnen, fo mabit man die Unlage bes Rüdenbaues, wobei man ber Biefe ein fünstliches Befall baburch zu verschaffen sucht, bag man 10 bis 15 Meter breite längliche Bierede bildet, auf beren Grenzscheiden er= bobte Ruden von Erde und Rafen anlegt, in diefe Erhöhungen Bafferungsgraben einschneidet, und burch Füllung berfelben bas Waffer jum Austritte nach beiben Seiten, somit jur Beriefelung ber tieferen Cbenen Derlei Rüdenbaue erfordern, außer den Aufdammungen, viele Nivellirungsarbeiten, tofffpielige Zuleitungs-, Bafferungs- und Ableitungsgräben, und hohe Erhaltungstoften, find baber feltener anzutreffen, leisten aber das Höchste, mas man bei ber Wiesentultur erwarten fann.

Die Ueberstauung findet nur in der Rähe von Flüssen oder Teichen statt, wenn diese einen höher gelegenen Wasserspiegel haben als die Wiesen, und besteht darin, daß man über den ganzen Grasboden eine Wasseranschwellung verbreitet, diese durch 3—4 Tage ihren Schlamm absetzen und den Boden durchdringen läßt, und dann das Wasser wieder entsernt.

Wiesenweide. Die Nachtheile, die aus der Beweidung der Wiesen, mit allen Viehgattungen, sür den Futterertrag sich ergeben, sind unter dem Artikel: Wiesen=Graszuwachs angedeutet. Im Allgemeinen wird kein denkender Landwirth dem Beweiden der Wiesen mit Schass oder Rindvieh mehr das Wort sprechen; denn das Wenige, was das Vieh an Grasspissen dabei zu genießen bekommt, geht dreizund viersach am Futterzuwachs und durch Verschlechterung der Wiesen versoren.

Das Schafvieh, im Herbste auf die Wiesen getrieben, nagt die letzten Graskeime bis auf den Wurzelkopf ab, beschädigt das Herz des künftigen Frühlingsschößlings und der Winter zerstört vollends den arg mißhandelten Grasstod; im Derbste sind die Wiesen selten, und größere Flächen nie so ganz trocken, um nicht das Berweiden der Schafe zu ristren, besonders wenn nebstbei der Unterwuchs des Grummets, den die Sense nicht erreichte, schmutzig geworden. Berträgt sich überhaupt die Beweidung der Wiesen mit einer rationellen Schafzucht, besonders der veredelten Racen, die für schälliche Einstüsse empfänglicher sind?

Ist es nicht besser sesundes Futterstroh vorzulegen, als das Schaf, der wenigen Gräschen wegen, auf die Wiesen zu treiben, um sich bei schädlicher Herbstwitterung Krankheit und Tod zu holen? Im Frühjahre vollends darf kein nagender Schafzahn den Graskeim beschädigen, wenn nicht der Wieswachs in's Unglaubliche geschmälert werden soll; wer daran noch zweiselt, möge bei Jenen, die die Georgi auf den Wiesen Schafe weiden lassen, nach dem Heuschslungsvurchschnitt sich erkundigen; man wird ihm gestehen, daß 12—16 metr. Zentner vom Hektar guter Wiesen unter die reicheren Fechsungen gehören.

Nicht minder unheilbringend ist das Beweiden der Wiesen mit Rindern, denn, abgesehen davon, daß diese für ihren Appetit in dem armseligen Keime, aus der letzten Anstrengung herbstlicher Begetation, kaum eine Befriedigung sinden können, zertreten diese Thiere die Ränder der Bewässerungs= und Ableitungsgräben, machen die Wiesen uneben, indem ihre Schwere auf dem im Herbste weichen Boden tiese Eindrücke zurückläßt, und verursachen, daß darin sich im Winter Wasser sammelt;

und der Frost die Pflanzen vernichtet.

Der Futterwerth der Wiesenweiden foll nach S. 28. v. Pabst's landwirthschaftlicher Taxationslehre bei zweischürigen Wiesen, die im Berbste beweidet werden, 8 bis 10 Prozent des Gesammtfutterertrags, bei ein= schürigen Wiesen aber bas Doppelte ber obigen Prozente betragen. Babft von fehr guten und mittelguten Biefen mit einem Futter= ertrage von 36 bis 60 Zentner pro Heftar spricht, ein Berhältniß, bas in Böhmen wohl nur ausnahmsweise und auf kleineren Parzellen vortommt, so können wir (zwar nicht zweifelnd an der Erprobtheit der Angaben einer so glaubwürdigen Autorität, aber doch wenigstens erklärend) annehmen, daß derfelbe die in höchster Rultur bewirthschafteten Wiesen Würtembergs und die humusreichen Chenen Ungarns vorzugs= weise im Auge hatte. Der Boden und die klimatischen Berhältnisse Böhmens gestatten manchmal kaum, das Grummet einzubringen, ohne von Herbstnebeln, Frösten und Schnee sich gehindert zu seben, geschweige benn, daß noch eine so namhafte Weide als Nebennutzung der Wiesen abfiele.

Wenn wir den Grad von Sättigung, den eine gewisse Viehzahl auf einem gegebenen Wiesenraume und innerhalb einer bestimmten Zeit sinden kann, ausmerksam bevbachten und auf den täglichen Bedarf an Futterwerth reduziren, werden wir sinden, daß für unsere vaterländischen Wiesen die Annahme von 4 bis 6 (ober durchschnittlich 5) Prozent des ganzjährigen Heuertrags das Maximum sei, was wir als den Werth der Wiesenbeweidung bezeichnen können. Nach diesem Maßstabe, der mit der Beobachtung des Wiesengraszuwachselen greifen Artikel) nicht im Widerspruche sieht, indem die Grummetsechsung meistens ziemlich tief in den September hinüberragt, sinden wir denn auch die Angabe

bes Wiesenweidewerths unter dem Artisel Futterertrag der Wiesen berechnet und tabellarisch dargestellt.

# Wirthschaftsbetrieb.

Die landwirthschaftliche Betriebslehre unterscheidet sich von der Land = Wirthschaftslehre dadurch, daß jene die praktische Answendung und Durchsikrung alles dessen umsaßt, was diese durch die Bodenkunde und Produktionslehre zum spstematischen Lehrzebäude geordnet hat. Die Betriebslehre setzt daher die erforderlichen Kenntnisse schon voraus und nur die Bedingungen der Aussührung sest, unter welchen das Endziel des Wirthschaftsgewerbes: Hoher Keinertrag, dauernde Nachhaltigkeit und steigende Ertragssähigkeit des Bodens, erreichbar ist. Zur Organisirung und konsequenten Festhaltung eines rationellen Wirthschaftsbetriebes gehören demnach, als unerläßliche Borbedingungen:

1) Die umsaffende Kenntniß aller Momente, auf welche bei der Pflanzenproduktion Rücksicht zu nehmen ist, und zwar: a) bezähglich der Ansprüche jeder Pflanzengattung, wie wir sie in dem Art. Feldfrüchte kennen gelernt haben; b) in Bezug auf die Beschaffenheit und Grundmischung des Bodens, der im Art. Boden seine Witzbigung fand; c) rücksicht der aus der Wirthschaft gewinnbaren und den Pflanzen ersprießlichen Olingermenge, worüber uns die Art. Dünger

und spezielle Biehaucht Aufschluß geben.

2) Die genaue Betanntschaft mit allen Hilfsmitteln und Bedingungen einer den Ortsverhaltniffen angemeffenen gedeihlichen Biebhaltung, beren wichtigsten Zweigen wir in den Art. Biehzucht und

Bugarbeit unsere Aufmertsamfeit ichentten.

3) Die richtige Beurtheitung der Naturfräfte und Dungstoffe, die den Boden zur Hervordringung der Pflanzen befähigen, und in dieser Fähigkeit erhalten. Unsere in Art. Dünger gesammelten Ersahrungen bezweckten die Beseuchtung dieses Wissenszweiges.

4) Die Berhältniftunde der Arbeitsleiftung und der Dazu nöthigen Geräthe, wie wir sie unter Art. Arbeit, Kulturwerkzeuge

und Dafdinen in Betrachtung gezogen haben.

5) Die Kenntniß aller Shsteme, welche dem Landwirthe zur Wahl geboten sind, um das richtige Verhältniß zwischen Körner= und Futterbau, zwischen Pflanzen= und Thierproduktion herzustellen. Sie sind mit Rücksicht auf die Bestimmung der Fläche, der Kulturarten, der Fruchtwahl und Fruchtfolge und der Feldereintheilung in dem Art. Feld= wirthschaftssysteme besprochen worden.

6) Die glückliche Wahl der Wege und Mittel zur Verwerthung der Bobenerzeugniffe. Gie ift tein Gegenstand instruttiver Darftellung. sondern Ergebnig prattischer Beurtheilung, da fie durch die Burbigung Der Martt- und Absatverhaltniffe und Die Erlenntnig der lotalen Bedeutung von landwirthschaftlich-technischen Gewerben bedingt wird.

7) Die erfahrungereife Befähigung zur Feststellung einer zwedmä-

ßigen Berwaltung und Direktion. 8) Die genaue Kenntniß des Berrechnungswesens und der Rein-Ertragsbarftellung als Ausgangs- und Endpunkt aller

spekulativen Unternehmungen.

Der Wirthschaftsbetrieb, tann ber verschiedenen klimatischen und lokalen Berhältniffe wegen, mancherlei Modifikationen unterliegen: ein gang anderer auf kleinen Wirthschaften, als auf großen, und von mancherlei Umftanden abhängig, tann er nicht in gemeingultige Regeln aufammengefaft werben; wir beschränten uns daber junachst auf Deutsch= lands Boben, und auf die Burdigung ber nachsten Rudfichten, wie fie beim Betriebe einer der größeren Wirthich aften zu beachten maren; um fo mehr, ale die Grenze, wo eine nicht fleine Wirthichaft in Die Rategorie der Großwirthschaften gehört, schwer bestimmbar, weil die Mertmale der Unterscheidung zwischen Groß= und Kleinwirth= schaft nicht im Flachenmaße, fondern in der mehr intenfiven ober ertensiven Bewirthschaftung\*) zu suchen find, und zum Ueberflusse selbst die Zeitverhältniffe das beiläufige Mag bestimmen, bis zu welchem ber Regiebetrieb (vergleiche Bacht und Regie) für den großen Grund= besitzer noch lohnend sein kann.

### Organisirung ber Wirthichaft.

Gleichwie vor Aufführung eines Gebäudes, oder vor der praktischen Durchführung irgend einer größeren Unternehmung ein bestimmter Blan vorliegen muß, nach welchem die Gründungsarbeiten spstematisch vor= schreiten sollen, ebenso muß ber Landwirth, sei er nun Gigenthumer ober Administrator eines Gutes, bei der Uebernahme des zu bewirthschaftenden Objektes, nach genauer Erwägung aller örtlichen Verhältnisse (Information), einen alle Momente der Ertragsbeziehungen ins Bereich ftellenden Boranfolag, einen wohldurchdachten möglichst genauen

<sup>\*)</sup> Intensiv heißt ein Wirthschaftsbetrieb mit forcirtem Rapitals- und Arbeitsaufwand, um bas gestedte bobere Biel rafcher zu erreichen: er erforbert ein Betriebstapital vom wenigstens Filmf- bis Sechsfachen bes in ber Gegend angebotenen Pachtwerthes. Extensiv ift ein solcher, wo man mit möglichster Sparsamkeit im Geldanswande und bei mäßiger Arbeit den höchken Reinertrag ju erzielen fucht. Der intensive Betrieb nabert fich ber Gartentultur, ber ertenfive aber mehr ber Beibewirthichaft.

Blan für die gesammte Bewirthschaftung entwerfen, nach welchem er mit ftrenger Confequeng vorgeben foll und muß, will er bem vorgestedten Biele: Bochftmöglichen bauernten Ertrag zu er=

reichen, nahe kommen.

Damit will nicht gesagt sein, daß ein solcher Blan (Organisirungs-Blan) in allen feinen Details und bis in die fleinsten Ginzelheiten. unter allen Berhältniffen, als unverrudbares Gefet, als eiferne Chablone anzusehen sei, da ber Organisator häufig durch unvorhergesebene Zufälle sich gezwungen seben wird, in einzelnen Dispositionen Aenderungen eintreten zu laffen — wohl aber muß jener derart ver= faßt und durchgearbeitet fein, dag er die Sauptrichtung ber Bewirthichaftung flar und beutlich anzeige, in ben Einzelheiten aber. ohne von der Direktive abzuweichen, sich veranderten Berhältnissen- an= vaffen laffe.

Dag vor allem: Intelligeng, gründliches Wiffen, genaue Renntniffe aller landwirthicaftlichen Berhaltniffe. prattische Erfahrung und bester Wille des Administrators Dazu gehören, um für ein Gut einen richtigen, allen Bedingungen entfprechenben Organisationsplan aufzustellen, muffen wir als selbstredend voraussetzen, obschon es leider noch viele sogenannte Braktiker gibt, die behaupten. einen Bewirthschaftungsplan überhaupt nicht zu brauchen, oder erft bann aufstellen, rosp. irgend einem beliebigen Muster nachmachen zu können. wenn sie jahrelang ziel = und spftemlos (fie nennen bies felbstbewuft: "frei") auf dem Besitze herumgewirthschaftet und ihre Erfahrung aus ungahligen großen und kleinen Schaben, Die fie dem Befiter ober fich felbft zugefügt, geschöpft haben.

Wenn wir es unternehmen in den folgenden Tabellen und Rufammenstellungen das Beispiel eines Bewirthschaftungsplanes und Ertrags-Boranschlages dem Leser vorzuführen, so geschieht dies weder in der Absicht, diese Arbeit als Muster hinzustellen, noch auch mit dem Resultate iraend einen bestimmten Buntt bes Erreichbaren zeigen zu wollen; sondern lediglich, um dem minder Beubten einen Fingerzeig für die Anmen= bung ber in biefem Buche behandelten landwirthschaftlichen Berhältniffe zu bieten; er foll, ale Abschluß bes Wertes, gleichsam bas Resums ber wichtigsten Berhältnißzahlen, die früher ausführlicher behandelt worden

find, darftellen.

Wir benken uns in die Lage, als seien wir berufen, ein Landgut, bas seinem Eigner bei dem Betriebe der Dreifelderwirthschaft keine befriedigende Rente, (zur Noth 4%) des Anfaufstapitals) abwarf, für einen gedeihlicheren Wirthschaftsbetrieb zu organistren. Der Gutskörper umfaffe dasselbe Grundareale eines Maierhofes, wie wir es, als bereits im Fruchtwechselbetriebe gedacht, in unserer Darstellung des Arbeitsbebarfes eines Wirthschaftskörpers (S. 41) zur Grundlage gewählt haben.

Gleich im Beginne unserer Thätigkeit haben wir erfahren, das Landgut, nebst gut erhaltenen Gebäuden und noch unverändert geblie-benem Fundus instructus, sei vor wenigen Jahren von dem Besitzer für den Kauspreis von 72,000 fl. erworben worden; davon entstelen, wie uns die Raufsurtunde zeigt:

| 58  | Prozent | auf | ben Werth ber Grundftude, )     | Ye (R 6            |
|-----|---------|-----|---------------------------------|--------------------|
| 201 | /4 ,,   | ,,  | die Gebäude } c                 | ils Grund-Kapital, |
| 4   | ,,      | ,,  | ben Werth bes Inventars         | )                  |
| 2   | "       | ,,  | das Zugvieh                     |                    |
| 61  | /2 ,,   | ,,  | das Rind= u. Schafvieh          | als Betriebs=      |
| 41  | /4 ,,   | ,,  | die bestellt übernommene Ansaat | Rapital.           |
| 23  |         | ,,  | geschehene Düngung              |                    |
| 21  |         | ,,  | übernommene Naturalvorräthe     | J                  |
|     |         |     |                                 |                    |

Wir bedürfen aber für unseren Awed noch der Werthausmittlung

| ber einzelnen Gutsobjekte. Hiernach repartirt sich ber Antheil an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dem Antaufstapitale nach obigem Prozentverhältniffe wie folgt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ffür 90 Heltare Aderland 29.250 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bobenwerth { ,, 22,5 ,, Wiefen 9,000 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bodenwerth { für 90 Hektare Ackerland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| des Herrenhauses 3,500 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| der Gesindwohnhäuser 1,500 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| der Pferdestallung 300 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebäude= der Rindviehstallung 2,800 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| werth: der Schäferei f. Wohnung 2,500 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| der Scheuern 2,000 ,,<br>der Schütthoden 1,500 ,,<br>der Borrathsböden, Schoppen 2c 500 ,, 14,600 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| der Schuttboden 1,500 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| der Borrathsböden, Schoppen 2c 500 ,, 14,600 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Werth des Wirthschaftsinventars 2,860 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ", " übernommenen Zugviehes 1,520 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ", ", " Nutviehes 4,680 ", ", der bestellten Saaten 2,990 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " der bestellten Saaten 2,990 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ", ", vorgefundenen Düngung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " " ubertommenen Naturalvorratge 1,600 " Zusammen 72,000 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Den Biehstand bilden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Rierbe im Merthe pro 370 ft 1350 Schole: Tant. 4400 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 Augrochsen 1 150 6 Sprungwidder pro 150 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 Auchtstier 100 120 alte u. Reitmütter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26 alte Rühe 2.080 70 Hammel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 St. 2jährige Ralbinnen 700 ,,   64 Jährlinge \ " 1650 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tspt. 4400 fl.   90 Lämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 Pferde im Werthe pro 370 fl. 350 Schafe: Tspt. 4400 fl. 10 Jugochsen " 1,150 " 6 Sprungwidder pro 150 fl. 1 Zuchtstier " 100 " 120 alte u. Zeitmütter " 2,080 " 70 Hammel — 700 Kammel — 700 Kammel — 700 Kammel — 700 Kammer — 700 Kammer — 700 Kammer — 700 Kammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — 3usammer — |

Wir finden noch denselben Biehstand, wie er zur Zeit des Gutsankauses übernommen wurde; die Aenderungen durch Berkauf und Berlust sind aus der Rachzucht und durch erzänzenden Ankauf ausgeglichen,
und was bei vorgerücktem Alter am Werthe entsiel, haben die Thiere
am Körper-Sewichte gewonnen; wir können sonach die Biehpreise des
Ankauses sinztructus gelten lassen. Auch die Felderbeskapitals beim Fundus instructus gelten lassen. Auch die Felderbestellung und Düngung sind unter dem neuen Bestiger dieselben geblieben, nur mit dem Unterschiede, daß wir uns die Uebernahme des Gutes nach bestelltem Herbst- und Frühsahrsandau, unsere Besichtigung aber vor der Frühlingssaat denken. Wir versügen uns daher hinaus in die Fluren, um die Grundstüde näher und genauer, als aus den eingesehenen Fechsungsregistern möglich, kennen zu sernen:

Der Feldercomplex besteht in acht dem Wirthschaftshose ziemlich nahe gelegenen Aderparzellen, die auf sanster Abdachung und meistens in südlicher und südsstlicher Richtung liegen. Der Ader A (vergl. die folgende Tabelle) fast 10 Hettar Area mit Weizenboden II. Klasse\*)

und ist für ben nächsten Sommer zur Balfte für Rartoffeln und

reine Brache bestimmt;

Ader B. pr. 2,5 Sektar mit Gerstenboben I. Klasse, worauf bemnächst Misching- ober Gemengfutter anzubauen kommt, und Roggen folgen soll:

Uder C. pr. 7,5 Hettar, mit Beizenboden III. Klasse; ist mit Klee nach Gerste zur Grünfütterung bestellt, und in erwünschtem Zustande

überwintert:

Ader D. pr. 15 Heftar, aus Weizenboben II. und III. Klasse bestehend, mit undurchlassendem Untergrund, daher naß gelegen; davon sind 10 Heftar zur Brache bestimmt, 5 Heftar aber, gut gedüngt und gesund überwintert, mit Weizen bestellt;

Ader E. pr. 5 Settar, mit aus Weizenboden II. Rlaffe, ebenfalls gut

gedüngt und mit gleich schönem 2B. Weizen bestockt;

Ader F. pr. 20 Heltar Fläche mit Weizenboben II. und III. Klasse, davon 5 Heltar mit gedüngtem W.-Roggen, 5 Heltar mit Roggen nach unsgedüngter Brache, und 10 Heltar mit Roggen nach Klee bestellt, und alle 3 Barzellen befriedigend bestockt;

Ader G. pr. 10 Bettar mit Gerftenboben I. Rlaffe, ift jum Anbau von

Gerste mit Kleesaat vorbereitet:

Ader H. pr. 20 Hettar mit Weizenboden II. Klasse, aber seichter Aderkrume, wovon, als Nachfrucht von Winterung, 6 Hektar mit Gerste und 14 Hektar mit Hafer zu bestellen kommen.

<sup>\*)</sup> hinsichtlich ber hier bezeichneten Bobenklassen verweisen wir auf bie Tabelle S. 71.

Für den bevorstehenden Frühjahrsbau bleibt es — mit Ausnahme der Parzelle Hb, wo ihrer Schwäche wegen der Hafer grün abzumähen wäre — vor der Hand bei dem Bestellungsplane des Verwalters, um den Uebergang in den Fruchtwechsel nicht voreilig zu beginnen, denn wir sanden, daß nur die Felder A, B, C, E, und G zur Gänze, Da, Fad und Had theilweise kleefähig und zum Hadfruchtbaue geeignet sind, die zweite Hälste der Felder Db, Fo und Ho aber erst dazu vordereitet werden müssen, da sie theils zu naß theils zu arm an Bodenkraft und zu seicht in der Ackerkrume sind, um früher als nach mehreren Jahren mit gutem Ersolge Klee tragen zu können.

Die Aderkrume der sämmtlichen Felder ist überhaupt nur zu zwei Drittheilen dem Fruchtbaue günstig, der Ueberrest aber schwer bearbeitbar und selbst auf den besseren Aedern kaum 12—14 Etm. tief; diese Felder müssen dacher nach und nach durch Hackruchtbau und Untergrundpslügen vorbereitet werden, tiefer wurzelnde Gewächse zu tragen, wozu sich der

Untergrund (größtentheils sandiger Lehm) allenthalben eignet.

Die Seichtheit ber Oberkrume, Die Nichtkleefähigkeit einiger, und die nothwendige Entwäfferung anderer Bargellen, laffen einen sogleichen Uebertritt in den Fruchtwechsel als bedenklich erscheinen, weshalb wir uns einige Jahre jur Uebergangsbestellung und jur naberen Prufung ber Lotalverhältniffe vorbehalten, und felbst bann auf bem Felbe Db vor 8 und auf Hb 9 Jahren keinen Kleebau magen durfen. Diefe nicht kleefähigen Felder auszuscheiden und in Außenschlägen ju bewirthschaften, ware allerdings angezeigt; allein dadurch würde ber ohnehin zu kleine Felderkompler bes Hofes übermäßig geschwächt, und das Berhältniß zwischen Bodenfläche und Regiekosten aufgehoben werden; es dürfte daher räthlicher sein, einen Zuschuß von zu bebauenden Flächen aus dem Rasenlande zu gewinnen, um den Felberkomplex auf wenigstens 100 hettare zu erganzen. hiezu bietet uns bie Besich= tigung der Wiesen und hutweiden Gelegenheit. Erstere enthalten 22,5 Htr. Ausmaß, von der eine Parzelle mit 2,5 Htr. sehr troden gelegen, unbewäfferbar, daher blos als Schafweide benützt werden fann; Diefe 2,5 Hektar Wiefen eignen fich besser zu einem Neuriß und wären unter die Felder einzureihen. Die übrige Wiesenfläche ist von mittlerer Bobengüte (ber VI. Wiesentlaffe angehörig), aber vernachläffigt; fie giebt pr. Heftar nur 18-22 Centner jährlicher Futterausbeute, tann jedoch durch Starifizieren von Moos befreit, durch Kalt und Afche entfäuert und in wenigen Jahren auf das Doppelte ihres bisberigen Ertrages gebracht werden. Bon ben Sutweiden pr. 35 Bektaren in 6 zerstreuten Parzellen ware die beffere und den Aedern junachst gelegene pr. 7,5 Bett. Ausmaß umzubrechen und bem Felderkompler anzuschließen, Die übrigen 27,5 hettar aber burch Bepflanznng mit Rirschbaumen vor dem Ausbrennen zu schützen und als Schafweide zu belaffen.

Run wir ben Umfang bes Gutes in feinem Grundbesitze tennen, haben wir zu ermägen, welche Fruchtwahl zu treffen mare, um ben Bobenertrag auf ein der Berginfung des Kapitals entsprechendes De ehr als bisher zu fteigern. Die Salmfrüchte gedeihen hier gut und haben vortrefflichen Absat; eben so gesuchte Marktwaare sind die Sil= fenfrüchte: lettere, die bisher wenig gebaut wurden, aber gewiß gebeihen, weil der Boden ziemlich reich an Ralt ift, verdienen insbesondere ihren Antheil am Aderfelde. Dem Rleebau muß beträchtlicher Theil der Feldarea eingeräumt werden, weil die Kuttererzeugung von 20 Bettaren Wiesen, selbst bei ber sparfamften Fütterung, nicht für die Salfte des vorhandenen Grofviebes ausreichen wurde. und überdies für bas Schafvieh sowohl auf Binterfutter als auch auf Bubefferung zur targen Sommerweide Bedacht genommen werden muß. porbandenen 47 Stud Rindvieh benöthigen auf 150 Sommerfuttertage 2500 metr. Centner Grünklee; Diese auf den ju Gebote ftebenden Felbern zu erzeugen, muß eine Area von 10-12 hettaren Mähllee bestellt fein. Der Dörrfutterbedarf für 2 Bferbe auf bas ganze Jahr, und für 47 Stud Rindvieh und die Schafherbe auf 215 Wintertage beträgt, wenn die Thiere ber befferen Rugung halber entsprechend genährt werden sollen, über 900 metr. Centner Beu und Grummet: wenn nun von den Wiesen (in den ersten Jahren wenigstens) nicht mehr als 500 Centner Dörrfutter gewonnen werben, fo fehlen zur Dedung bes Bebarfes noch circa 500 metr. Centner, zu beren Erzeugung wieder 10 Bettare Rleefelder nothwendig maren; wir haben daher 22 - min= destens 20 hettare Rleefeld nöthig, um dieses Futter zu produziren; überdies muß durch Anbau von Futterwiden und Hadfrüchten für die Bebedung bes Bedarfs an Winterfutter vorgebacht werden. Der Rar= toff elbau ware, nach einigen Berbefferungen durch Tiefpflugen und Entwäfferung, für alle Felder angezeigt, ift aber im Großen vor der Sand nicht zu empfehlen, weil auf bem Gute felbst feine Industrie zur Berarbeitung berfelben besteht und der Absats an die benachbarte Spiritusbrennerei ein beschränkter ist; deshalb rechnen wir darauf, einen immer größeren Theil der Kartoffelfechsung an jene zu vertaufen und sichern uns bagegen ben Rückfauf eines entsprechenden Quantums an Futterfcblempe. Die Kartoffeln dürfen aber für jett taum mehr als den zwanzigsten Theil des Feldareals einnehmen.

Auch die Runtelrübe verspricht in dem hiesigen Boden so weit ein entsprechendes Gedeihen, daß sie auf den dazu schon jetzt geeigneten oder allmählig dasür heranzufultivirenden Feldern mit einem 40tel des Gesammtareals gebaut werden kann, wobei wir ungefähr die Hälfte des letzteren der Zuckerrüben-Produktion widmen; dies umsomehr, als uns diese kleine Fläche eine sichere und entsprechend hohe Verwerthung durch den Verkauf jener an die benachbarte Zuckersabrik erwarten läßt. Auf die Rüdgabe von Prefilingen oder Schnitten in natura verzichten wir, da wir im Berhältniffe zu der durch den Rübenverkauf stattfindenden Aussuhr an Bodennährstoffen einen viel höheren Preis für die Rübe erzielen, der und gestattet, die nothwendigen Kraftsuttermittel und Düngersurrogate von Außen zu kaufen. Endlich ist noch der Mais und Delfrucht bau sür die Gegend und den Boden angezeigt; ersterer, um sowohl in Körnern als in grüner Waht eines der ertragreichsten Futtermittel auszunutzen, letzterer, um alljährlich die Hälfte eines Feldschlages einer zeitweiligen Tiefpslügung nach den Stoppeln der Abtragfrucht, und einer sorgfältigen Brachbearbeitung zur Reinigung des Acers unterziehen zu können, zugleich aber auch einen passenden Spielraum zur Bornahme

von Entwäfferungsarbeiten ju gewinnen.

Nach diefer mit Berücksichtigung aller Boden= und Lotalverhaltniffe getroffenen Fruchtwahl ichreiten wir nunmehr gur Festsegung ber Frucht= folge und Feldereintheilung. Da wir ein großes Areal zum Rleebau benöthigen, so gibt uns dies den Fingerzeig, Die zweisommerige Ausnutung Des Rlees Der einjährigen vorzuziehen, damit wir einerseits nicht gleich in ben ersten Jahren Rlee in unvorbereiteten Boben bauen muffen, andererseits aber auch Zeit gewinnen, ber nach ber zweijährigen Rleenutung folgenden Winterfrucht ftets Die entsprechende Bearbeitung und Bodengahre zu überliefern, zumal wir auch einen Theil der Kleeftoppel einer träftigen Düngung und forgfältigen Krumelung bes Bo= bens für den Daisbau zu unterziehen haben. Dabei mablen wir den Einbau des Timotheusgrafes unter den Rlee zu dem Ende, damit wir für die Bestodung und Ausbauer des Rleefeldes über ben zweiten Winter, mag dieser gunftig ober ungunftig ausfallen, gesichert seien; auch werden wir nicht die auf hadfrucht folgende Gerfte bem Rlee als Schutfrucht geben, sondern vielmehr die noch fraftigen Boden besitende Winterhalmfrucht, damit wir den Rleefamen im zeitigsten Frühjahre auf den winterfeuchten Boden ausstäen können, und nach der Ernte des den Acker zuerst räumenden Roggens vielleicht im Herbste des Saatjahres noch einen ergiebigen Rleefcnitt jur Aushülfe bei ber Berbstgrünfütterung gewinnen mögen. Da ber in die Kleestoppel zu bauende Weizen, und der in dasselbe Feld zu stehen tommende Dais eine gute Borbestellung und Düngung erhalten muffen, so laffen wir diesen beiden Früchten die Rartoffeln folgen, um für lettere Die Befahr ber Trodenfäule, ber fie in frischer Dungung mehr ausgesetzt waren, möglichst fern zu halten; bie Runtelrüben aber werden paffender nach dem ungedüngten Rleeroggen ihren Standort finden, bamit wir Zeit gewinnen, Die Stoppeln zeitig au stürzen, vor der Herbstfurche zu düngen, und den Acer über den Winter in rauber Furche murbe werden zu lassen, um im Frühjahre eine möglichst baldige Bodenfrumelung zu erreichen. Die Einreihung ber Gerfte nach der durch die Kultur unfrautfrei gewordenen Hackfrucht versteht sich

von selbst, so wie die der Hulsenfrucht zwischen die Gerste und den ab-

tragenden Safer, welchem bann die Rapsbrache folgt.

Bei nunmehr gewonnener Renntnig ber Bobenverhältniffe. ber festgestellten Fruchtwahl und Fruchtfolge, und bes zur Berfügung fiehenden Bieh ftandes, der allgemeinen Arbeiter= und Ab= fatverhältniffe, sowie nach vollständiger Information über alle auf bas Erträgnig unseres Objettes Einflug nehmenben Factoren, ichreiten wir zur Aufstellung bes Fruchtfolgesustems (Tabelle I.), welches uns zu allen weiteren Arbeiten bes Boranschlages bie Grundlage bieten muß.

In weiterer Entwidelung unserer organisatorischen Arbeit berechnen wir den Bedarf an Saatgut (Tabelle II.), verschaffen uns durch Berechnung ber Gefammtproduttion von fammtlichen Rulturgattungen (Tabelle III.) die annähernde Sicherheit für den Eingang der nothwendigen Naturalien, namentlich des Futters, deffen Bedarf wir durch Aufftellung des dem Biebftande (Tabelle XI.) entsprechenden Fütterung 8= Etats (Tabelle IV.) tonstatiren, entwideln hieraus Die Broduttion und Dedung bes inftemmäßigen Dungerbedarfes (Tabelle V.) und tommen zu bem Schluffe, daß jene eine für die Aeder ausreichende fei, während wir für die Düngung der Wiefen durch fleißige Sammlung aller jur Bereitung guter Romposte nöthigen Materialien, - in erfter Linie der geeigneten Ausnützung der menschlichen Fäcalien — Borforge treffen muffen. Für Diesen Zwed stellen wir einen Dungervogt auf, ber durch den Werth der jährlich zusammengebrachten Düngstoffe mindeftens das Doppelte seines Lohnes bereinbringen muß; im Voranschlage aber werden wir blos einen dem Lohne desselben annähernd gleichkommen= ben Betrag als Dungwerth einstellen burfen.

Den Bedarf an Bug= und Sandarbeiteträften (Tabelle VI.) ermitteln mir auf Grund bes Shstems, unter Bezug auf Die individuelle Berechnung für jede Fruchtgattung und Jahreszeit (S. 41 bis 45), wobei wir jedoch beim Boranschlage feine Rücksicht auf Ersparung durch Berwendung guter Maschinen nehmen und die unbedingt hierburch erzielbaren Beminne als eine willtommene Referve betrachten; nur bei Berechnung des Saatgutes (Tabelle I.) und des Drufchlob= nes (Tabelle VIII.) muffen wir schon im Boraus biesen Gewinn in Rechnung ziehen.

In gleicher Beise haben wir, theils bem ganzen Wirthschaftsobjette, theils dem Biebstande anpassend, ben Behalt bes Bermalters fowie Die Löhne des Auffichtspersonals und Gefindes zu berechnen, woraus wir (sub Tabelle VII.) ein weiteres Substrat zum Entwurfe bes Ertrags-Boranichlages gewinnen. Bur Feststellung bes Baargeld= bebarfes, refp. bes jum Erfauf ber auf bem Befite nicht produzirten Naturalien und Materialien, muffen wir, nebst ben vorangebenten Ausweisen, einen möglichst genauen Raturalvoranschlag (Tabelle IX)

|           |             | Fruchtwechfel=                              |
|-----------|-------------|---------------------------------------------|
| - Fin     |             | 4. Jahr                                     |
| is.       |             | Rlee I.                                     |
| Brachfell | 1           | ** 7,5 Hektal<br>Rice II.                   |
| - S       | 1           | *** Mais (re<br>Winter=Weize<br>Winter=Korn |
| je<br>Ger | 1           | Rartoffeln<br>Futterrübe<br>Zuderrübe       |
| Binterfel | 1           | Sommer = Wei<br>Gerfte                      |
| S2        | 1           | * Erbsen<br>Wicken                          |
| ger       |             | Sommer = Kor<br>Hafer                       |
| mmerfe    | H           | *** Brache :                                |
| Som.      | 1           | <b>Raps</b>                                 |
| enland    |             | Winter = Weiz<br>Rorn                       |
| Rafen     |             | _                                           |
| 1         | ٥<br>٥<br>٥ | 40 Heftare                                  |
| 2         | <u>ه</u>    | 8250 Centne                                 |
|           |             | *** Diin                                    |
|           |             |                                             |
|           |             |                                             |
|           | i           |                                             |
|           | ì           |                                             |

.

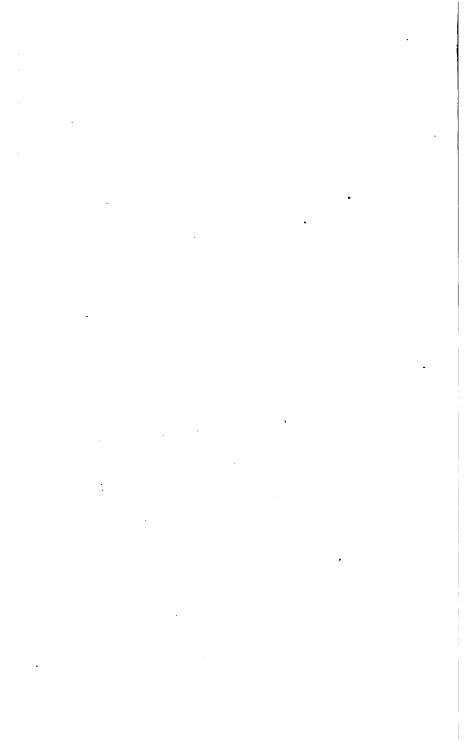

als Grundlage haben, ber uns in seinen Details bas ju Berkaufenbe. Disponible, sowie den Bedarf, beffen Bebedung uns durch Anfauf von Auken obliegt, darstellt. — 218 eine der wichtigsten Vorarbeiten er= scheint ferner die Konstatirung, daß wir durch Aufstellung unseres neuen Systems — beshalb muß auch biese Berechnung gleichzeitig mit letterer geschehen - allen Bedingungen entsprochen haben, um uns für alle Folge die zur Produktion nothwendige Bodenkraft zu sichern. Dies erreichen wir durch die Berfassung einer möglichst genauen Sta= tischen Rechnung, welche wir nach ben im Artifel "Statif" ent= wickelten Grundfäten in den Tabellen X., XII. und XIII. durchführen. Hieraus gewinnen wir die Beruhigung, daß wir mit Hulfe ber Futterproduttion von Wiefen und Weiden, sowie mit ben ertauften, eingeführten, Kutter= und Dungstoffen nicht nur das Gleichgewicht zwischen Entnahme und Erfat, ja felbst für spätere nicht vorhergefehene Ausfälle eine kleine Referve von ben wichtigsten Bobennährstoffen erzielen. Darstellung ber statischen Rechnung benützen wir wieder nur die wichtigften Stoffe, bas Rali und die Phosphorfaure, ba es fich junachst nur um ein Beispiel handelt, übrigens Diese Art ber Berechnung auch in den meisten Fällen als ausreichend angesehen werden tann. Endlich haben wir noch die Ertrags = Momente Der Biehaucht (Zusam= menstellung XIV.) und die Berechnung bes in Dafchinen und Beräthen aller Art bestehenden Wirthschafts = Inventares (Tabelle XV.) rudfichtlich ihrer Bewerthung festzustellen und haben hiermit alle Grundlagen gewonnen, die wir zur Aufftellung des Ertrags=Boranfcla= ges - soweit Zweige beffelben hier in's Bereich gezogen worden find — als unbedingt nothwendig erachten.

Bei Hinarbeitung auf die Ermittelung des anzuhoffenden Keinertrages waren wir zur Wahl der einfachsten Form gezwungen, da wir ohnedies schon die limitirte Raumgrenze überschritten haben, daher unsere Absicht, eine vollständige Rechnung und Bilanz nach den Grundsägen der doppelten Buchhaltung zu liesern, nicht mehr zur Ausstührung bringen konnten. Im Uedrigen sind in den vorhergehenden Tabellen alle Grundslagen und Daten zu letzterer vorhanden und begegnet Derzenige, der die ganze Rechnung in die letztgenannte Form bringen will, keinen Schwierigkeiten. Als Vorwurf sür die sämmtlichen Zusammenstellungen dachten wir uns den Umfang des 4. Bewirthschaftungsjahres nach dem Spstemissirungsplane und ermittelten hieraus den Rohertrag, die Belastungskosten und schließlich den voraussichtlichen Reinertrag des in Frage stehenden Meiereiodiettes, in den Zusammenstellungen A, B

und C am Schluffe ber vorangeführten Tabellen.

II. Anban-Cabelle.

| ft.   fr.   18   86 |
|---------------------|
| -                   |
| 8                   |
| 14,2                |
| 0,20<br>2,20        |
| gebrillt            |
| Raps                |
|                     |
|                     |

# III. Ernte-Produktion von Aeckern, Wiesen und gutweiden.

| <b>8</b>                                                                   | äs                                      |                                                                                                                  | l l                                                         | Besan                                             | mt=Er                                                                | nte                                                                        |                                                                |                                                          | tion8=<br>in                                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SHIAB                                                                      | Anbau-<br>Area                          | Fruchtgattung                                                                                                    | Manbeln<br>& 10Gbn.                                         | Rnı                                               | ier u.                                                               | Stroh                                                                      | Getp.                                                          |                                                          | Roggen                                                                          |                                              |
| No.                                                                        | Ha.                                     |                                                                                                                  | ã.Z                                                         | DI.                                               | m.Ctr.                                                               | m.Ctr.                                                                     | fl.                                                            | fr.                                                      | m.Ctr.                                                                          |                                              |
| II<br>III. VI<br>VIII<br>III. VI<br>X<br>VIII<br>X<br>VI<br>IX<br>IX<br>IX | 5<br>10<br>5<br>5<br>5<br>2,5<br>5<br>5 | A. Bon Nedern Raps. Binter-Beizen Sommer-Beizen Winter-Roggen Sommer-Roggen Gerfie Hafer Wafer Wafer Wafer Rafer | 850<br>412<br>210<br>460<br>200<br>200<br>200<br>185<br>175 | 165<br>75<br>210<br>65<br>120<br>150<br>105<br>75 | 127,0<br>58,5<br>153,3<br>46,2<br>74,4<br>67,5<br>76,7<br>58,5<br>52 | 270<br>285<br>140<br>400<br>125<br>105<br>135<br>132<br>100<br>90<br>30**) | 1683<br>785<br>1674<br>515<br>691<br>749<br>786<br>576<br>1627 | 84<br>46<br>66<br>40<br>85<br>83<br>93<br>06<br>44<br>50 | 210,4<br>98,2<br>209,3<br>64,5<br>86,5<br>93,7<br>99,6<br>98,2<br>72,1<br>203,4 | ff. 159. 57 tr.<br>Roggen=Werth: 19,03 Cinr. |
| VII {                                                                      | 2<br>2<br>10                            | Futterriibe                                                                                                      |                                                             |                                                   |                                                                      | 1812<br>Dörr=                                                              | 410<br>967                                                     | 80<br>50                                                 |                                                                                 | Durchschuitt pr. Hettar                      |
| IV {                                                                       | 5<br>5<br>5<br>5                        | 1jähr. Riee grün<br>troden<br>2jähr. Riee grün<br>troden                                                         |                                                             |                                                   | 1 000<br>500<br>—<br>1500                                            | 250<br><br>125<br>  375                                                    | 3 1500 750 15,957                                              | 00                                                       |                                                                                 | Durchic                                      |
| _                                                                          | 20 {                                    | B. Bon Wiefen<br>Heu Grummet                                                                                     | _<br>                                                       | <u>-</u>                                          | 261                                                                  | 432<br>216<br>648                                                          | 2031                                                           | 95                                                       | 254,0                                                                           | Ourchamitt<br>pr. Heftar<br>fl. 101. 70 fr.  |
| _                                                                          | 27,5                                    | C. Bom Weibelant<br>Henäquivalent                                                                                |                                                             | _                                                 |                                                                      | 270                                                                        | 418                                                            | 50                                                       | 52,3                                                                            |                                              |

<sup>\*)</sup> Nach Normalpreisen s. Seite 186 und 326. \*\*) Geborrtes Kartoffelfrant als Streumaterial.

<sup>\*\*\*)</sup> refp. metr. Etnr. 540 - 270 à 1 ff. 55 fr.

IV. Intterbedarf für den gesammten Viehstand. (Siehe Tabelle XI.)

| Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle   Particle    |   | Roggen=          | rtb               | fr. m. Ctnr. | 50,0 |            | 515,8        | 156,1 |                  |               | _            |           |              | 940.5     | 24017             |             |                   | 52,3       | 1227,6  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------|-------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  | 8                 | 7.           | 18   | 65         | 14           | 20    |                  |               |              |           |              | 16        | 2                 |             |                   | 52         | 15      |
| Bieggattung         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extrac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | (B)              |                   | <u>ئے</u>    | 400  | 1704       | 4126         | 1248  |                  |               |              |           |              | 1092      | 1040              |             |                   | 418        | 9821    |
| Biehgattung         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extraction         Extrac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | անքաղ            | in der<br>Streu   | Etnr.        | 15,6 | 78,2       | 253,2        | 62,5  |                  |               |              | 1         |              | ~         |                   | 205,7       |                   | 1          |         |
| Biehgattung         Extrement         In met t i f de n C n t n e n n         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         Entrement         E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Troden           | im<br>Futter      |              | 75,2 | 417,5      | 1136,2       | 300,0 | !                |               |              | 628,1     |              |           |                   | 1           |                   | 231,0      |         |
| Biehgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung       Eichgathung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | gyv              | න                 |              | 0,08 | 0,72       | 2,59         | 0,35  |                  |               |              | 3,00      |              |           |                   | ]           |                   | ı          | 6,73    |
| Biehgattung         Lington in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the                                 |   | Stren.           | ģου               |              | 18,1 | 91,2       | 295,6        | 70,0  |                  | 1             | 1            | 1         | 1            | 1         |                   | 240,0       |                   |            | 715,0   |
| Biehgathung       Edichter         Biehgathung       Edichter         Biehgentung       Edichter         Bahlipe       124         Bahlipe       124         Bahlipe       124         Godge und pivar:       62,8         6 Buchtundder       1,8         120       Williter         6 Buchtundder       6,0         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunder       -         6 Buchtunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Futter=          | 8                 |              | 14,8 | _          |              | 109,4 |                  | 10,3          | 156,0        | 90,4      | 65,9         | 45,0      |                   | 1           |                   | 1          | 1141,3  |
| Biehgattung       Beingentung         Beingentung       Beingentung         Befirbe       - 29,2         Ballie       - 12,4         Ballie       - 12,4         Ballie       - 13,7         Ballie       - 13,4         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | in=<br>rot       | r©<br>tul         | 0            |      |            |              |       |                  | 1             | İ            | 1         | 1            | 1         |                   | 1           |                   |            | 1.760,s |
| Biehgattung       Beingentung         Beingentung       Beingentung         Befirbe       - 29,2         Ballie       - 12,4         Ballie       - 12,4         Ballie       - 13,7         Ballie       - 13,4         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | rottu            | rröC              |              | 44,0 | 130,0      | 236,5        | 146,0 |                  | $10_{\rm ,6}$ | 148,8        | 80,5      | 64,0         | 45,0      |                   |             |                   | 270,0      | 905,4   |
| Biehgattung       Beingentung         Beingentung       Beingentung         Befirbe       - 29,2         Ballie       - 12,4         Ballie       - 12,4         Ballie       - 13,7         Ballie       - 13,4         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | пэд              | 1136              |              | I    | l          | 486,0        |       |                  | 1             |              | 1         | 1            | 1         |                   | 1           |                   |            | 486,0   |
| Biehgattung       Beingentung         Beingentung       Beingentung         Befirbe       - 29,2         Ballie       - 12,4         Ballie       - 12,4         Ballie       - 13,7         Ballie       - 13,4         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | njejjo           | Arrt              | u            | I    | $130_{10}$ |              | 91,0  | •                | 1             | 1            | 1         | 1            | 1         |                   | 1           |                   | 1          | 221,0   |
| Biehgattung       Beingentung         Beingentung       Beingentung         Befirbe       - 29,2         Ballie       - 12,4         Ballie       - 12,4         Ballie       - 13,7         Ballie       - 13,4         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                  |                   | r i f        |      |            | 894,         | 1     |                  | I             | 1            |           | 1            |           |                   | 1           |                   | I          | 894,2   |
| Biehgattung       Beingentung         Beingentung       Beingentung         Befirbe       - 29,2         Ballie       - 12,4         Ballie       - 12,4         Ballie       - 13,7         Ballie       - 13,4         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie       - 1,8         Ballie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | -11380<br>-11380 | dok<br>p          | n e t        | 1    |            | 16,2         |       | •                | 1             | 1            | 1         | 1            | 1         |                   | l           |                   |            | 25,3    |
| Biehgathung Gorner:    Phiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . | əmiəî            | glaste            |              | -    | 1          | ŀ            | 5,5   |                  |               | 1            | 1         | 1            | -         |                   | 1           |                   | j          | 5,5     |
| <ul> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                  |                   | ίπ           |      | I          |              | 27,4  |                  |               |              | I         | 1            | ١         |                   | 1           |                   | Ī          | 27,4    |
| Biehgattung Bernet.  Sferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | =113B            | gase<br>311       |              |      |            | 61,0         | 13,7  | •                | 1             |              | 1         | 1            | 1         |                   | ļ           |                   |            | 74,7    |
| Biehgattung  Bferbe  Döhlen  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  Sülte  S |   |                  |                   |              | 29,2 | . 1        |              | 13,7  |                  | 1,8           | 9            | ١         | ١            |           |                   | ١           |                   | 1          | 50,7    |
| <del>왕</del> 건요発육요 = 일 . 鵠 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | =2911            | rö <b>R</b><br>di |              | _    | 62,5       | 12,4         | 18,2  |                  | 1             |              | 1         | 1            | 1         |                   | ١           |                   | 1          | 93,1    |
| Idaeldside 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  | Biehgattung       |              |      |            |              |       | Schafe und zwar: | 6 Buchtwibber | 120 , Mitter | 70 Sammel | 64 Jährlinge | 90 Sämmer | Otres (#1 300 Ot. | Großfcafe*) | Weibeben-Nequiba= | filt bief. | Summa   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 191              | şąsi&             | 5            | 7    | 9          | <br>26<br>18 | 19    | 350              |               |              |           |              |           |                   |             |                   |            |         |

\*) Nach dem leb. Gewicht der Schafe pr. 10,130 Ko. bei ca. 34 Ko. pr. 1 Stild Großschaf == 300 Stild Großschafe. \*\*) Weideheußedarf durch die Sommerperiode pr. 181 Tage für 300 Schafe d 180 Ko. == 540 m. Ctnr. Gesamntbedarf; hierdon 50%, zur Berechnung == 270 m. Ctnr.

# V. Dünger-Etat.

| A. Bebarf     | nach dem Felderbestell | lungs=Syftem. |               | Normal=Dünger    |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Schlag I. Bra | iche zu Raps p         | r. 10 Ha. à   |               | = 3600 m. Etnr.  |
| ,, VI. nad    | Rlee zu Winterung ,    | , 7,5,, à     | 50 ,, =       | = 2250 ,, .      |
| " VI. Bra     | iche zu Mais,          | , 2,5,, à     | 60 ,, =       | <b>=</b> 900 •,, |
| ,, IX. zu !   | Hülsenfrucht ,         | , 10 ,, à     | 25 ,, =       | = 1500 ,,        |
|               | Summa des              | Bedarfes 13   | 75 Fuhren =   | = 8250 ,,        |
|               | _                      | · ·           | <del>-i</del> |                  |

## B. Dedung.

1. Durch Dungerprobuttion vom Biehftanbe.

| 爱         |                                              | Kutter                                         | ten=<br>tanz                          | cator          | • • •           | Dünger                 | 1              | hlag          | Norm.<br>Düng.     | Get  | b=         | Rogg.                           |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|------|------------|---------------------------------|
| Stildzahl | Bie <b>h</b> stand                           | unb<br>Streu                                   | Trođen=<br>fubstanz                   | Multiplicator  | Einzel.         | Zusam=<br>men<br>Ctnr. | f Ber=<br>gung | Ber=<br>brung | m. Ctr.            |      | Wer        | -,                              |
|           |                                              |                                                | m. Cr.                                | Ħ_             | metr.           | Ctnr.                  | ##             | 38            | à 50 fr.           | fl.  | tr.        | Ctnr.                           |
| 2         | Pferbe {                                     | Fntter<br>Stren                                | 10,0                                  | 152            | 150,4<br>31,2   | 181 .                  | ł              | 14º/o         | 112,6              | 56   | 30         | 7,04                            |
| 10        | Ochsen {                                     | Futter<br>Streu                                | 417, <sub>5</sub><br>78, <sub>2</sub> | 3<br>2         | 1252,5<br>156,4 | 1400,9                 |                | 12º/o         | 979,4              | 489  | 70         | 61,20                           |
| 27        | Nutzrinder . }                               | Futter<br>Streu                                | 1136,2<br>253,3                       | 3<br>2         | 3408,3<br>506,6 | 8914,9                 |                | 10º/o         | 3523,5             | 1761 | 75         | 220,22                          |
| 10        | Jungrinder {                                 | Futter<br>Streu                                | 300<br>62,5                           | 3              | 900<br>125      | 1025,0                 | -              | 10º/o         | 922,5              | 461  | 25         | 57,66                           |
| 350       | Shafe vivers. Sattung = 300 ausge- wachsenen | Winter-<br>futter<br>Weide-<br>futter<br>Streu | 628,1<br>231,1<br>205,7               | 1,8<br>1,8     | 1546,6<br>411,4 | 1958,0                 |                | 15º/o         | <sup>1664</sup> )  |      |            |                                 |
| -         | Buschlag bei S<br>tion auf No<br>bünger 50%  | ormal=                                         | _                                     | _              | -               | _                      | _              | _             | 832                | 1248 | -          | 156,00                          |
|           |                                              |                                                | 1                                     | ່ ຮ            | umma            | 8488,4                 |                | 1             | 8034               | 4017 | 1-         | 502,12                          |
|           | für 10 m. Ct<br>nach)                        | ammel:<br>Siefen au                            | henmeh<br>:.<br>8geführ               | gleid<br>t Ro1 | h (Aequ         | iv. bem (              | Selbw          |               | 216<br>8250<br>150 | 108  | <u>i —</u> | 13,50<br> 515,62<br> <br>  9,37 |

<sup>\*)</sup> Schafbünger zu Normalbünger = 2:3 siehe Seite 104. b. W.

# VI. Arbeitsanfwand an Bug- und Handkraft. \*)

|        |                                    |              |            | Zugarbe                  | it&tage |        |          |                 | ibarbe             |            | ze       | (Sel          | b=   | Rogg          |
|--------|------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------|--------|----------|-----------------|--------------------|------------|----------|---------------|------|---------------|
| Area . | Lultur=<br>Gattung                 | 2spännig     | 1fpännig   | reb.auf<br>Zug<br>Bferbe | tage    | Gel    | b=<br>th | änner<br>40 fr. | Beiber<br>8 30 ft. | Gel<br>wer |          |               |      | ntwth.        |
| Ha.    | <b>Out</b>                         | **           | 11         | à fl.2,30                |         | fl.    | ˈfr.     | ଞ୍ଜିୟ           | <b>ब्रि</b> ख      | fl.        | tr.      | ft.           | fr.  | m.Cr          |
| 10     | Raps                               | 291          | 20         | 54                       | 247     | 655    | 1 1      | 142             | 254                | 133        | Ц        | 788           | 25   | 98,5          |
| 7,5    | Wint Weizen                        | 91           | 16         | 10                       | 89      | 214    |          |                 | 114                |            | 40       |               | 75   | 33,4          |
| 5      | Somm.=                             | 29           | 8          | 3                        | 30      |        | 40       |                 | 48                 |            | 20       |               | 60   | 11,3          |
| 10     | Wint Roggen                        | 145          | 22         | 15                       | 141     | 337    |          |                 | 129                |            | 30       |               |      | 50,7          |
| 5      | Somm ,,                            | 20           | 10         | 3                        | 22      |        | 20       |                 | 53                 |            | 70       |               | 90   | 9,4           |
| 5      | Gerfte                             | 38           | 10         | 10                       | . 33    |        | 95       |                 | 27                 |            | 70       |               |      |               |
| 5      | Safer                              | 25           | 16         | 4                        | 29      |        | 55       |                 | 26                 |            | 40       |               | 95   | 10,6          |
| 2,5    | Mais                               | 70           | 8          | 20                       | 54      | 162    |          |                 | 258                |            | 80       |               |      | 31,7          |
| 5      | Erbsen                             | 31           | 8          | 5                        | 30      | 76     |          | 36              | 35                 |            | 90       |               | 90   | 12,6          |
|        | Widen                              | 35           | 10         | 12                       | 28      |        | 80       |                 | 38                 |            | 20       |               |      | 14,3          |
| 5      | Rartoffeln                         | 100          | 10         | 25                       | 80      | 229    |          |                 | 320                | 116        |          |               |      | 43,2          |
|        | Müben                              | 130          | 6          | 30                       | 103     | 290    |          |                 | 380                |            |          |               |      | 53,1          |
|        | Ricefeld                           | 77           | 10         | 5                        | 77      | 177    |          |                 | 278                | 147        |          | 324           |      | 40,5          |
| 20     | Wiesen                             | 76           | <b> </b> — | 6                        | 70      | 164    | 30       | 174             | 648                | 264        | -        | 428           | 30   | 53,5          |
| Berja  | biedene Melio-                     |              | ŀ          | -                        |         |        | 1 1      | 1               | 1 1                |            |          | 1             |      |               |
| rati   | on8-Arbeiten .                     | -            | _          | _                        |         | -      | ı        | 100             | 260                | 118        | -        | 118           |      | 14,8          |
| (Söpe  | lbrusch, Trans-                    |              |            |                          |         |        | 1 1      |                 |                    |            |          |               |      |               |
| port   | tfuhren, Kom=                      |              |            | •                        |         |        | П        |                 |                    |            |          |               | ı    |               |
| poft   | bereitung 2c                       | 180          |            | 73                       | 107     | 397    |          | l —             | - 1                |            | -        | 397           |      | 49,7          |
| Unbe   | nüşt                               | 15           | -          | 5                        | 10      | 33     | Н        |                 |                    |            | $\vdash$ | 33            |      | 4,1           |
|        | Summa                              | 1353         | 154        | 280                      | 1150    | 3116   | 50       | 955             | 2868               | 1242       | 40       | 4358          | 90   | 544,9         |
| Bur    | : Bebeckung ol<br>bebarfes find vo | bigen '      | Ar=        |                          |         |        |          |                 |                    |            |          |               |      |               |
| 1      |                                    | •            |            |                          |         |        |          |                 |                    |            |          |               |      |               |
| a.     | für bie Zuga                       | t D e 1 1    | •          | 000                      |         | 200    | 9.0      | Ma              | <b>8</b> 4 0       |            | ,        |               |      |               |
|        | 1 Baar Pferbe                      | pr           |            | 280                      | 1150    | 2 2 11 | . J(     | ) [[. =         | = fl. 6<br>= ,, 24 | 44         | _ \      | <b>f</b> (. 3 | 116  | <b>5.</b> 50. |
| 1      | 5 ,, Ochsen                        | <b>a</b> 230 | pr.        |                          | 1190    | a z p  | . 10     | π. =            | = ,, 24            | 1Z. 3      | ou j     | , ,,, -       |      |               |
|        | Die Hanbar<br>ne beforgt.          | beit         | wir        | b burdy                  | 6 Paar  | Dre    | fche     | r unb           | fremb              | e Ta       | glöl     | iner 31       | ı of | igem          |

\_\_\_\_\_

<sup>\*)</sup> Die Berechnung bes Kräfte-Bebarses für die einzelnen Arbeiten zu jeder Frucht siehe Seite 41 bis 45 d. W. D. B.

VII. Befoldung des Vermalters und Gefinde-Löhne.

|                                  | Gu Watura                     | •              |               | 3                     | Wature.                            | 5          |                  |            |        |                 | -            |          | -            | Dufammen    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------------|------------|--------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                  |                               |                |               |                       | ת ת ת ת                            | 3          |                  |            |        | ģį              | na           | ш        |              | nlmC        |                                         | 1           |
|                                  | nsfis                         | 112886         | - sfirs       | pļen                  | iletn<br>mer                       | zəid       | эфJ              | 19771      | ljogui | elbtoeri<br>ber | ilnyuti      | Baare    |              | Geld=       |                                         | Roggen      |
|                                  | ·                             |                | ନ୍ତ           |                       | <b>15</b>                          | <b>3</b> 8 | ß                | 1 <b>%</b> | 1978   | <b>®</b>        | ાહ           | nE       |              | 82          | Berth                                   |             |
|                                  | :i¢                           | :<br>DI        | 10            | Ðľ.                   | DI                                 | Ðľ.        | Agr.   Agr.   Rm | Pgr.       | Hm     | <b>1</b>        | #:           | ff.  fr. | 11           | <del></del> | 끒                                       | tr. m. Ctr. |
| Einheits (Normal)=Preise fl. kr. | 8,18                          | 5,81           | 4,62          | 8,17                  | 5,81 4,62 8,17 1,64 7,00 0,65 0,90 | 7,00       | 0,65             | 0,90       | 2,35   |                 |              |          | <del></del>  |             |                                         | •           |
| Berwalter                        | 2                             | 6              | 7             |                       | 20                                 | 12         | 31               | 7.5        | 45     | 393             | <b>%</b>     | 380      | <del></del>  | 773         | <del></del>                             | 96,73       |
| Hiervon ein Drittel *) per       | 9,61                          | ۍ <del>د</del> | 99,6          | 0,34                  | 6,08                               | 4.0        | 10,33            | 45         | 15     | 131             | 28           |          | 67           | 257         | 95                                      | 32,25       |
|                                  | ·                             | 200            | 1 21          |                       | 101                                | ı —        | 1 61             | 6          | 32     | 152             | ; <u>;</u> ; | 35       |              |             | ;=                                      | 28.89       |
| 1 Pferbetnecht (f. S. 29)        | <del></del>                   | 20 /           | <del></del> 1 | <b>-</b> ,            | *                                  |            |                  | 9          | 2      | 67              |              |          | 9            | _           | 0.2                                     | 15,63       |
| 5 Odjenfinechte (j. G. 31)       | ۰ <del>-</del>                | 3 z            | ۰ -           | ۰- ص                  | :                                  |            | ۍ <del>د</del>   | စ္က ဗ      | 25     | 339             | _            |          | 20           |             | 35                                      | 73,78       |
| 2 Mabe (f. S. 517).              | - 2                           | 9              | - 27          | - 27                  | : :                                |            | · 67             | 12         | 10     | 135             | 26           | 88       | 2 2          |             | - 4                                     | 25,52       |
| Jingervogt .                     | _                             | ū              |               |                       | : :                                |            | _                | 9          | 2      | 67              | 97           | 2        | _            | _           | 97                                      | .0,0        |
| 1 Schaffnecht (f. S. 526)        | _                             | ro.            | _             |                       | : :                                |            | -                | 9          | 'n     | 67              | 97           |          | 10           | _           | -                                       | 14,18       |
| 1 Butreiber (f. S. 527)          | 1                             | 2              |               | 1                     | =                                  |            |                  | 9          | 2      | 67              | 97           | 52       | <del>-</del> | 92          | -                                       | 11,51       |
| Summa                            | 15,67                         | 81             | 99'91         | 16,66   14,34   31,66 | 31,66                              | 1          | 26,33            | 118        | 125    | 1313            | 30           | 804  67  | -            | 2117        | 7                                       | 264,65      |
| Obiges Maßquantum - metr. Etnrn. | 12,05 59,13 10,33 11,17 24,38 | 99,13          | 10,33         | 11,17                 | 24,38                              |            |                  |            |        |                 |              |          |              |             |                                         |             |
| ==                               |                               |                | 1             |                       | 1                                  |            |                  |            |        |                 |              |          |              |             |                                         |             |

\*) Da der Berwalter mehrere Meiereien zu besorgen hat, welche ungefähr das Dreisage bes filt dieses Beispiel angenom-menen Erundareales betragen, so wird hier solgerichtig ein Drittel seines ganzen Salairs berechnet. \*\*) Das zum Kartosselban passitet Ackrareale ist hier, als reluirt, im Baarbetrage inbegrissen.

# VIII. Denfch - und Strohbandererzengungs - Koften.

| n-               |                    |                       |                               | 1.:1             |                                             | 4            | _             |                 |             |             |             | _      |       |                | -      | ī      | <del>-</del> |
|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------|--------|--------|--------------|
|                  | Roggen=            |                       | ŧ\$                           | tr.   m. Ctnr.   |                                             | 7,03         | 4,16          | 3.75            | 4.20        | 1.92        | 2,89        | 2.88   | 0.81  | 5,47           | 3,85   |        | 30,96        |
| r                | 2                  | -                     | Werth                         | 괊                |                                             | 23           | 27            | 1               | 9           | 36          | 9           | -      | 50    | - <del>-</del> | 83     | 1      | 2            |
|                  | Øetβ≥              |                       |                               | <u>=</u>         | echnet.)                                    | 26           | 33            | 30              | 33          | 3           | 23          | 23     | 9     | 43             | 30     | 100    | 662          |
| X 3              | Göpelmajdinendruja | gegen -/24 authen     | Drefter=<br>maß               | H. Etnr.         | (bereits im "Sandarbeitsbedarfe" berechnet. | 6.87 5.29    | 3.13 2.44     |                 | 5.75 4.90   | 9.71        | 2,50        |        |       | 1              |        |        | 29,71        |
|                  | naja)              | 7/24                  | =1D<br>noplore                |                  | eitsb                                       | 165          | 75            | 2               | 138         | 3.5         | 130         | 150    | 3     | ا              |        | -      | 713 29,71    |
| ,                | Göpeli             | 868                   | ni ganl<br>nideln<br>ndr© (   | Fech<br>M        | anbark                                      | 419          | 210           | 1               | 300         | 906         | 2006        | 200    | 007   | •              |        |        |              |
|                  |                    | ttheiL                | Drefcher=<br>maß 1/14.        | H. m.Ctnr.       | d', mi                                      | -            |               | 6               | 6,10        |             |             |        | ١.    |                | 91.6   | ١      |              |
|                  |                    | ral=91                | age m                         | ST 1             | ereits                                      |              |               | ۳ ا             | 414         |             |             |        |       |                | 02.6   | # 10   | 212 15,07    |
|                  |                    | Ratu                  | =1B<br>113dd for              | d ig             | ھ                                           | _            |               | 6               | 7           |             |             |        |       | ì              | 2 4    | 3      | 212          |
| .                | Banbbrufd          | Gegen Natural-Antheil | nng in<br>indefin<br>indefin. | Fech<br>W.<br>10 |                                             |              | l             | {               | 100         | l           | l           | ł      | 1     | ן כָּ          | 193    | C) T   | 1            |
|                  | aup                | _                     | age                           |                  | 62                                          |              | ١             |                 |             |             | ١           | ı      | 1:    | 2              | 1      | 1      | 72           |
|                  | هين                | logu                  | Samp                          | 40fr. 25fr.      | 62                                          |              | l             | ı               | ١           | Ī           | 1           | ı      | 1     | 2              | 1      | l      | 72           |
|                  |                    | Gegen Taalobn         | rulde:                        | ري<br>ري<br>ري   | 72                                          | !            |               | 1               | I           | I           | l           | 1      | 1     | 105            | ١      | 1      | 177          |
|                  |                    | Sea                   | ni gan<br>ndein<br>.ndr®      |                  | 850                                         |              | ı             | ١               | 1           | İ           | ١           | I      | ١     | 1              | l      | ١      | 1            |
| a) Drufchtoften. |                    | 1                     | Fruchtgattung                 |                  | WALE.                                       | orange admin | Winter=Weizen | Commer - Weizen | Winter=Korn | Winter=Korn | Sommer=Korn | Gerfte | Safer | Mais           | Erbsen | Winter | Summa        |

b) Strohbänder-Erzeugung. Der Bedarf an Strohbändern für die Hafmfruchtschlung \*) und zwar: aber Bedarf an Strohben jusammen 2072 Mandeln & 10 Garben, begiffert fich mit rund 23000 \*\*) Stüden, wostlik im aps. . . . 850 Mandeln jusammen 2072 Mandeln & 10 St. 4 kr., begahlt werden 9 ft. 20 ft. An Langstroß sind zu obigem Banderquantum nothwendig 46—50 metr. Eint. (Auf is 100 Stild Bander 20—22 Ko. Roggenlangstroß, welches jedoch außer Berechnung bleibt, da die gebrauchten Bander wieder zur Stren verwendet werden und der etwaige Berlust in bem Plus des Bedarfsanschlages inbegriffen ift. 200 Haps . . . Somm. = Korn . Binter=Beigen . Somm. = Weizen Pafer . . Berfte.

\*) Winter-Boggen wird in Puppen eingerntet, die Gebinde mit Strohbändern aus einsacher Halmlänge angesertigt. \*\*) Auf je 100 Mandeln sind, mit Berückstigung des Berlustes, 1100 Stild Strohbänder zu rechnen.

# IX. Darfiellung der Einnahme und Verwendung der Naturalien.

| ======================================= |                     | E i                               | n g a | ng            | 1            |                           |                        | N u                    | 8 g a             | n g      |            |                |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|------------|----------------|
| Benennung<br>ber<br>Artifel             | Bo=<br>ben=<br>Prob | Vieh=<br>hal=<br>tung8=<br>uttion | 1 1   | Erfauf        | Summa        | Deputate u.<br>Dreschmaaß | Diingung u.<br>Ausfaat | Futter<br>und<br>Streu | Nequi=<br>valiirt | Berfauf  | Borrath    | Summa          |
| aithei                                  |                     |                                   | met   | rische        | Cent         | ner                       | à 10                   | 00 Ril                 | ogr               | a m m    |            |                |
|                                         | 1                   | 2                                 | 3     | 4             |              | 5                         | 6                      | 7                      | 8                 | 9        | 10         |                |
| a. Marttf                               | riict               | e unb                             | ©ä:   | mereie        | n I          |                           |                        |                        |                   |          |            |                |
| Raps                                    | 156,2               |                                   | — i   |               | 156,2        |                           | 1,4                    | _                      | _                 | 154,8    |            | 156,2          |
| Weizen                                  | 185,5               | _                                 |       |               | 185,5        | 19,7                      | 15,s                   | _                      | -                 | 150      | _          | 185,5          |
| Roggen                                  | 199.5               |                                   | _     | _             | 199,5        | 69,1                      | 22,6                   | -                      | 10,5              | 97,3     | _          | 199.5          |
| Gerfte                                  | 74.4                |                                   | _     |               | 74,4         | 13,4                      | 4,6                    |                        | 23,2              | 33,2     |            | 74,4           |
| Safer                                   | 67,5                |                                   |       |               | 67,5         | 2,8                       | 5,4                    | 50,7                   | 8,6               | _        | _          | 67.5           |
| Mais                                    | 76,7                | _                                 |       |               | 76.7         |                           | 1,5                    | I —                    | 12,4              | 62,8     | _          | 76,7           |
| Erbien                                  | 58,5                | _                                 | _     |               | 58,5         | 15,4                      | 5,5                    |                        | 13,1              | 24,5     | _          | 58,5           |
| Widen                                   | 52,0                | l —                               | l — [ |               | 52,0         | 3,7                       | 9,6                    | _                      | 25,3              | 13,4     | _          | 52,0           |
| Rleefamen .                             |                     | _                                 | _     | 2,20          | 2,2          |                           | 2,2                    | l —                    | <u> </u>          |          | '          | 2,2            |
| Riibensamen .                           | _                   |                                   | l — i | 0,90          | 0,9          | <u> </u>                  | 0,9                    | _                      | _                 | _        | _          | 0,9            |
| b. Futter                               | artite              | lunb                              | Ø 11  | rroga         |              | ٠,                        |                        | !<br>}                 |                   |          |            | , ,            |
| Kartoffeln .                            | 750                 | ·                                 | · — 1 | i <u> </u>    | 750          | 24,4                      | 84,7                   | 221                    |                   | 419,9    |            | 750            |
| Futterrübe .                            | 520                 |                                   |       |               | 520          | 24,4                      | 04,1                   | 486                    | 34                | 413,9    |            | 520            |
| Buckerrübe .                            | 750                 |                                   |       |               | 750          |                           | 1 =                    | 100                    | 34                | 750      |            | 750            |
| Grünfutter .                            | 1761                |                                   |       |               | 1761         |                           |                        | 1761                   |                   | 1.00     |            | 1761           |
| Dörrfutter .                            | 1563                | !                                 |       |               | 1563         |                           | _                      | 1445,4                 | 12,3              |          | 105        | 1563           |
| Stroh, Abfälle                          | 1812                | _                                 | 44,3  |               | 1856,3       |                           |                        | 1856,3                 | 12,3              |          | 100,3      | 1856,з         |
|                                         | 1012                | -                                 | 44,3  | 74            | 74,7         |                           | _                      | 74,7                   |                   | -        |            | 74,7           |
| Roggentleie .                           |                     | _                                 | 93,1  | 74,70         | 93,1         | H                         | -                      | 93,1                   | ı —               | l —      |            | 93,1           |
| Körnerschrot.<br>Treber                 |                     |                                   | 93,1  | 27,40         | 27,4         | -                         | _                      | 27,4                   | -                 |          | _          | 27,4           |
|                                         |                     |                                   | _     |               | 5-           | -                         | _                      | 5,4                    |                   |          | _          |                |
| Malzkeime .<br>Rapskuchen .             | -                   | . —                               | -     | 5,50<br>25,30 |              | -                         |                        | 5,5<br>25,3            | 1 —               | -        | , —        | 5,5<br>25,3    |
|                                         | _                   | _                                 | -     | 20,30         | 604          | -                         |                        |                        |                   |          | _          | 20,8           |
| Kart.=Schimp.                           | _                   |                                   | -     | 894,20        |              | _                         | _                      | 894,2                  | _                 | -        | _          | 894,2          |
| Gelecfalz.                              |                     |                                   | 1 —   | 6,72          | 6,7          | -                         | _                      | 6,7                    | -                 | _        | -          | 6,7            |
| 1                                       | Jour                |                                   |       | 1             | 1 404        | 1                         |                        |                        | 1                 | 404      | 1          | 404            |
| Mild                                    | -                   | 404                               | -     | _             | 404          | -                         | -                      | _                      | -                 | 404      | -          | 404            |
| Wolle                                   |                     | 3,6                               | 8     | 916           | 3,66<br>8250 | _                         | 8250                   |                        | _                 | 3,68     | _          | 3,68           |
| Dünger                                  | l —                 | 8034                              | -     | 216           | 8250         | 1 —                       | 8250                   | -                      | -                 | -        | -          | 8250           |
| d. Deput                                |                     | ıtel                              |       |               |              | l                         |                        |                        |                   | 1        | 1          |                |
| Bier (Hettolit.)                        | ) —                 | 1 —                               | 1 —   | 7             | 7            | 7                         | l —                    | _                      | -                 |          | —          | 7              |
| Butter                                  | -                   | -                                 |       | 1,10          | 1,18         | 1,18                      | <b> </b> -             | -                      | -                 |          | <b> </b> - | 1,18           |
| Fische                                  | <b> </b> —          | I —                               | I —   | 0,2           | 0,26         | 0,26                      | s  —                   | -                      | -                 |          | -          | 0,26           |
| Brennholz, (R                           | aumme               | eter)                             |       | 125           | 125          | 125                       | l —                    | -                      |                   | <u> </u> | <b>I</b> — | 125            |
| Gingan                                  |                     |                                   | K TTT | 9 9           | Rovočimi     | •                         | VIV                    | a s                    | or or             | Kaana    | 1          | ı<br>A.a. Œtne |

Eingang: 1. Laut Tab. III. — 2. Berechnung V u. XIV. — 3. Der Abgang von 44,8 Etnr. Hutterstroh wird gebeckt burch 34 Cntr. Kübe und 12,3 Etnr. Wiesenhen. — 4. Erkauf nach Normalpreisen f. S. 186—189. — Ausgang: 5. Laut Tabellen V u. VIII. — 6. Tabellen II u. V. — 7. Tab. IV u. XII. — 8. siehe 3. — 9. u. 10. Nach Normalpreisen zu berechnen. Seite 186—189. Anmerkung. Es dars hiebei nicht libersehen werden, daß bei Ausbewahrung landwirthschaftl. Produkte sein Bolumen-Berlust, "Schwendung," stattsindet, welcher während einer 6—8 Monate dauernden Lagerung, dei Gerste und Hasse und Grunmet 10%, bei Hillenfrüchten 3%, dei Oeitsichten 15%, bei Berlust, nach Graden 4%, desgl. nach Maß 5%, beträgt; ein Berlust, der bei der Rechnungssegung betressende natles natliels wohl zu berlöstigtigten ist. Rechmungslegung betreffenden Falles natürlich wohl zu berücksichtigen ift.

X. Berechnung des Gehaltes an mineralischen Bodennährstoffen im Saataute und in der Ernte.

| v        |                         | 3m          | 3m Saatgute | بو           |                | In ber  | In ber Ernte *) |          |
|----------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|---------|-----------------|----------|
| nK       | Kruchtaattuna           | Gefammt=    | 4           | ۶            | Gesammtgewicht | gewicht | 4               | 6        |
|          | 2                       | gewicht     | -<br>A      | Y<br>O<br>S' | Kbrner         | Strop   | 0 4             | r O,s    |
| ₽a.      |                         | metr. Ctur. | Kilogramm   | иши          | metr. Centner  | ntner   | Reflogi         | Klogramm |
| 10       | Maps                    | 1,42        | 1,36        | 2,34         | 156,2          | 270     | 449,7           | 322,5    |
| 7,5      | Winter = Weizen         | 9,62        | 5,10        | 7,60         | 127,0          | 282     | 247,0           | 163,0    |
| <u>.</u> | Sommer = Weizen         | 6,16        | 3,27        | 4,87         | 58,5           | 140     | 186,2           | 80       |
| 10       | Winter = Roggen         | 13,14       | 7,38        | 11,04        | 153,3          | 400     | 397,7           | 212,8    |
| ro.      | Commer=Woggen           | 9,49        | 5,32        | 7,97         | 46,2           | 125     | 165,9           | 76,3     |
| ū        | Gerfte                  | 4,65        | 2,09        | 3,58         | 74,4           | 105     | 132,3           | 77,5     |
| ro       | Hafer                   | 5,40        | 2,38        | 3,35         | 67,5           | 135     | 149,9           | 67,      |
| 2,5      | Mais                    | 1,46        | 0,54        | 0,86         | 76,7           | 132     | 155,5           | 115,     |
| 'n       | Erbsen                  | 5,46        | 5,35        | 4,69         | 58,5           | 100     | 158,4           | 85,3     |
| ū        | Widen                   | 9,60        | 7,78        | 9,60         | 52             | 06      | 98,8            | 76,3     |
| s        | Kartoffeln              | 84,70       | 48,28       | 13,55        | 150            | ဆ       | 427,5           | 120,0    |
| 81       | Kutter=Wilbe            |             |             |              | 520            | l       | 213,1           | 30       |
| က        | Aucker=Mübe ∫           | 06/0        | 0,20        | 6,01         | 750            | 1       | 292,5           | 09       |
| 6        |                         | I           | ;           | 1            | 1500           | ļ       | 0,099           | 210,0    |
| 07       | Buttettitee '') trocken | 1           | 1           | 1            | 375            | 1       | 686,2           | 210,0    |
| 10       | Kleefaat                | 2,00        | 2,70        | $2_{,90}$    | 1              | 1       | 1               | `<br>_   |
|          | Summa                   | 1           | 91.75       | 72.48        |                |         | 4420.7          | 1906     |

\*) Der Gehalt an Bodennährstoffen in der Ernte ist nach der Tabelle über Bodenerschöhfung pr. 1 Heltar Acte-land (S. 486—487) berechnet.

\*\*) Bom 2jabrigen Futterkee nur 1 Schnitt.

XI. Viehftand mit der Inventur-Bewerthung.

|                         |                                 |      | am Anfange         | ange      |            |        | 311 Eude                    | e<br>G    |     |
|-------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----------|------------|--------|-----------------------------|-----------|-----|
| 5                       |                                 |      |                    | Q         | bes Jahres | ıbres  |                             |           |     |
| ocuyungs=<br>Einthelung | Gattung                         |      | Lebend=<br>Gewicht | Geldnerth |            | Stild. | Stild   Lebends   Cabington | Gelbwerth | rtb |
|                         |                                 | 16mg | m. Entr.           | <u>1</u>  | 괊          | sans.  | m. Entr.                    | <u>;;</u> | ᆵ   |
| Suchiek                 | Werbe                           | 2    | 8                  | 370       | -          | 2      | 80                          | 370       | 1   |
| · · hungarc             | Soften                          | 2    | 50,00              | 1150      | I          | 10     | 50,00                       | 1150      | 1   |
| Minhmutbieb.            | Auchtfliere                     | _    | 5,50               | 100       | I          | -      | 5,50                        | 100       | 1   |
|                         | Wite Alibe                      | 92   | 104,00             | 2080      | Ī          | 21     | 94,50                       | 1800      | 1   |
|                         | Erstlingstilbe                  | I    |                    | l         | Ī          | 2      | 20,00                       | 400       | ١   |
|                         | 3 jabrige Kalbinen              | 1    | ı                  | ļ         | 1          | v      | 20,00                       | 400       | 1   |
|                         | 2 - Ralbinen                    | 10   | 37,50              | 200       | I          | l      | 1                           | 1         | 1   |
|                         | Absablälber                     | 1    | . 1                | 1         | Ī          | 10     | 8,00                        | 400       | ١   |
| Schafe                  | Rucht=Wibber                    | 9    | 2,70               | 150       | Ī          | 9      | 3,00                        | 150       | ١   |
| <u>.</u>                | Alte und Zeitmiltter            | 120  | 38,40              |           |            | 112    | 39,20                       |           |     |
|                         | Alte und Zeithammel             | 20   | 28,00              |           |            | 64     | 25,00                       |           |     |
|                         | Bubrling-Militer                | 64   | 16.00              | 1650      | 1          | 46     | 11,50                       | 1700      |     |
|                         | Sährling-Hammel                 | 5    | 360                |           |            | 37     | 11,10                       |           |     |
|                         | Lämmer                          | 6    | 16,20              | _         |            | 100    | 18,10                       |           |     |
|                         | Summa                           | I    | 306,30             | 6200      | 1          |        | 314,50                      | 6470      | 1   |
| ٠                       | Wertherhöhung am Jahresschlusse | I    | 8,20               | 270       | 1          | 1      | 1                           | 1         | 1   |

Antter- und Strengnantum mit individueller Rewerthung und Berechnung des Gehaltes

111,3 70,7 93,6 93,6 130,5 130,5 173,3 173,3 114,6 114,6 180, 195,9 62,4 63,4 11,4 11,4 14,7 Stidftoff P 05 210,7 39,1 110,7 110,7 110,7 11,2 89,4 89,4 1 H.17,7 35,7 Rilogramm Gehalt an K0 4779, 126. 213. 660. 120. 1120. 115. 356. 144. 11,3 356. 356. 356. 356. 152,3 Roggen= m.Entr Berth Geld: an anorganischen Substangen 185 1065 1065 1546 418 273 273 28 28 95 95 95 95 95 95 per 100 Rifo Rormal= mtr. Entr. Gewichts-10,5 23,2 59,3 12,4 13,1 221,0 520,0 894,2 25,3 301,0 345,0\* 208\*) 1132\*) 62 Subflanz Troden= 3403,2 Futter= und Streumaterial Bintergetreidestroh Maisfirof Rapsfirol

<sup>\*)</sup> Als Streumaterial; alles Uebrige als Futter.

# XIII. Statische Rechnung.

|                                                                                                                                       | 44                          | Gehalt                | an mi                   | n. Nähi        | cftoffen |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------|------|--|
| A Manatanana had Danastiad                                                                                                            | Lebend=<br>Gewicht          | ко                    | PO <sub>5</sub>         | ко             | POs      |      |  |
| A. Berechnung des Zuwachses an Thiergewicht.                                                                                          | m. Ent.                     | Rilogi                | amm                     | Kilogramm      |          | - 11 |  |
| a) Anfangsbestand.<br>37 Stüd altes Rindvieh                                                                                          | 159,5                       | 27,1                  | 297,0                   |                |          |      |  |
| 10 = Jungrindvieh                                                                                                                     | 37,5<br>101,3               | 9,0<br>15,2           | 51,8<br>124,6           | 51,3           | 473,4    |      |  |
| b) Erkauft                                                                                                                            |                             | _                     | _                       | _              |          |      |  |
| 5 alte Kiihe                                                                                                                          | 22,0<br>5,2<br>28,3         | 3,7<br>0,8<br>4,2     | 40,9<br>7,2<br>34,8     | 8,7            | 82,9     |      |  |
| Summa A                                                                                                                               | 353,8                       |                       |                         | 60,0           | 556,3    |      |  |
| d) Shlußbestanb. 37 Stild altes Rindvieh 15 = Jungrindvieh. 365 = Schafe                                                              | 170,0<br>28,0<br>108,5      | 28,9<br>6,7<br>16,3   | 316,2<br>38,6<br>133,4  | 51,9           | 488,2    |      |  |
| Summa B                                                                                                                               | 306,5                       | - 10,3                |                         | 51,9           | 488,2    |      |  |
| Die Summa B von A ab-<br>gezogen ergiebt ben Zuwachs<br>im Stalle per                                                                 | 47,3                        | ·                     | -                       | 8,1            | 68,1     |      |  |
| B. Berechnung des Rabrftoffge im Stallmifte.                                                                                          | ehaltes                     |                       |                         |                |          |      |  |
| Sm gesammten Futter und<br>Streu sind laut Tabelle XI<br>halten                                                                       | I ent=                      | _                     |                         | 4779,7         | 1837,7   | ·    |  |
| 1. Durch die verkaufte Mil<br>40,400 Kgr                                                                                              |                             | 60,6                  | 68,7                    |                |          |      |  |
| 368 Kgr                                                                                                                               |                             | 0,7                   | 0,1                     |                |          |      |  |
| obiger Berechnung A                                                                                                                   |                             | 8,1                   | 68,1                    | 69,4<br>4710,3 |          |      |  |
| C. Berechnung der Bodenersch                                                                                                          | öpfung                      |                       | <u> </u>                | 7110,3         | 11100,8  |      |  |
| nund des Ersates. Die Entnahme an Bobe stoffen durch die Felbernte beträ Tabelle X. Der Ersat geschieht: a) Durch ben prod. 11. ausge | gt laut                     | _                     | _                       | 4420,7         | 1906,2   |      |  |
| Stallmift laut obiger Berechnung<br>b) Durch das Saatgut laut To<br>c) Durch erfaufte 10 C. Knoch                                     | B per<br>abelle X<br>enmehl | 4710,3<br>91,7<br>2,0 | 1700,8<br>72,4<br>232,0 | 4804,o         | 2005,2   |      |  |
| Es resultirt baher ein l'schuß von                                                                                                    |                             | _                     | _                       | 383,3          |          |      |  |
| Etert, landw. Berh. 4. Aufl.                                                                                                          |                             |                       |                         | 4              | 10       |      |  |

# XIV. Ertragsbeziehungen der Viehhaltung.

a. Rindnugvieh. Der Anfangsbestand an Rusvieh betrug: 26 alte Rube. 10 2jabrige Ralbinen und 1 Stier. 5 Ralbinen brachten au Anfang ber aweiten Jahresbalfte Ralber und find baber als Erftlingstübe in Rechnung zu führen, die andern 5 Kalbinen find als 3jährig ju inventiren. Bon ben alten Rüben wurden 5 Stud ausgebradt und verkauft, 3 Stud blieben galt und 18 Rühe brachten Ralber zur Belt.

Der Mildertrag betrug:

von 21 alten Rüben (Durchichn. a 1733 Liter) 36400 Liter

5 Erftlingefühen ( " **à** 800 ,, ) 4000

Zusammen 40400 Etr. Milch,

welche direkt vom Stalle weg à 61/2 fr. pro Liter, daher mit 2626 fl. - fr. verwerthet wird. Bon den gebornen 23 Stud Ralbern wurden 13 Stud, durchschnittlich a 12 fl., mit 156 fl. an den Kleischer verkauft, 10 Stud abgesetz und bem Rupviehstande einverleibt. Die 5 Bradfühe erzielten einen Berkauf8=Erlös von 475 fl.

Die Düngererzeugung vom Rindnutviebe betrug (laut Tabelle V.) 4446 mtr. Centner Normalbunger, welcher (a 50 fr. pro 3tnr.) einen

Werth von 2223 fl. — repräsentirt.

b. Schafpieh. Der ursprüngliche Biehstand war: 6 Widder, 120 Mütter, 70 Sammel (alte und Zeit=), 64 Jährlinge und 90 Lämmer, aller Gattungen. 218 "Nothvertauf" tommen in Abfall: 5 Mütter,

3 Hammel, 5 Jährlinge und 7 Lämmer pr. 60 fl. Erlös.

Ausgebrackt wurden 40 Stud alte und Zeitmütter und um 200 fl. verkauft; für verkaufte 25 Stud Hammel wurden 240 fl. eingenommen. Beide Bertäufe verstehen sich nach der Schur. Erschoren wurde von 6 Widdern à 2,33 Kgr., 115 Müttern à 1,25 Kgr., 67 Ham= meln à 1,40 Kgr., 64 Jährlingen à 1,00 Kgr., und 83 Lämmern à 0,63 Rgr. zusammen: 368 Rilogr. Bolle und biefe à 2 fl. 70 fr. pr. 993 fl. 60 kr. verkauft. Geboren wurden 100 Stück Lämmer, welche auch vollzählig inventirt wurden.

Die Dünger=Erzeugung betrug 1664 Centner. Schaf= ober 2496 Centner Normal-Dünger mit einem Werthe von 1248 fl. — fr.

(S. Tabelle V.)

c. Dem Zugvieh-Conto tommen 280 Pferbezugtage à 2 fl. 30 fr. und 1150 Ochsenzugtage à 2 fl. 15 tr. gutzurechnen; außerdem an Düngerertrag 112,6 Etnr. Normalbunger von Bferden und 979,4 Etnr. von Ochsen, zusammen 1092 Etnr. pr. — 546 fl. diesem Conto zu creditiren.

# XV. Geräthe- und Maschinen-Inventar.

| Brith                                                  |
|--------------------------------------------------------|
| Stilid   Stilide   Gelb- werth   Stilide   Gelb- werth |
| Birthichaftswägen, complet                             |
|                                                        |

Hier sollte noch ein drittes Inventar über die mit Jahresbeginn und Jahresschluß vorhanden gewesenen Borräthe an landwirthschaft= lichen Produkten und des Baargeldes Platz finden; wir nehmen aber der Bereinsachung wegen an, daß die fraglichen Borräthe mit beiden gegen einander bilanzirten Jahresschlüssen zufällig gleich gewesen, daher weder eine Vermehrung noch Abnahme des Inventarwerthes zu berücksichtigen sei. Als Ausgleich für etwaige Werthdifferenzen nehmen wir den nach Tabelle IX verbleibenden Wehrwerth von 105,3 mtr. Entr. Dörrsutter an.

XVI. Ertrags-Anschlag.

## A. Robertrag.

| = 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | Die               | Gelb-Betrag |     |       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------|-----|--|
| ## Son 100 Heftaren Redern   15957   35   2031   95   418   50   III    ## B. Brutto-Ertrag ber Biehhaltung.  ## B. Brutto-Ertrag ber Biehhaltung.  ## B. Brutto-Ertrag ber Biehhaltung.  ## B. Brutto-Ertrag ber Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung. ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## |                                                                                 | ug auf<br>Labelle | Einze       | Ľn  | Zusam | men |  |
| ## Son 100 Heftaren Redern   15957   35   2031   95   418   50   III    ## B. Brutto-Ertrag ber Biehhaltung.  ## B. Brutto-Ertrag ber Biehhaltung.  ## B. Brutto-Ertrag ber Biehhaltung.  ## B. Brutto-Ertrag ber Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung. ## Biehhaltung.  ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## Biehhaltung. ## |                                                                                 | 8                 | fl.         | fr. | ft.   | tr. |  |
| B. Brutto-Ertrag ber Biehhaltung. a. Zugvieh; 1) 2 Kferbe: Fir 280 2fp. Zugtage à 2 fl. 30 fr. 644 fl.—fr. = 112,6Ctr. Norm.= Dünger à 50 fr. 56 fl. 30 fr. 2) 10 Ochfen: Fiir 1150 2fp Zugtage à 2 fl. 15 fr. 2472 fl. 50 fr. = 979,4 Entr. Dün= ger à 50 fr. 489 fl. 70 fr. b. Rindungvieh: Milchertrag von 21 alten und 5 Crfilings-Kühen 40,400 Lit. à 6,5 fr. Fiir 4446 Cntr. Dünger à 50 fr. = vertaufte 5 Brackliheà 95 fl. = 13 Saugkäber à 12 fl. C. Schafvieh: Wolkettrag 368 Kgr. à 2 fl. 70 fr. Rothverkäufe 20 Stüd  Brackviehverkauf, 25 Hammel 40 Militter Fiir 2496 Cntr. Dünger à 50 fr.  = 240 V 2741 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon 100 Hettaren Aeckern                                                        |                   | 2031        | 95  |       |     |  |
| Biehhaltung. a. Zugvieh; 1) 2 Pferbe: Filr 280 2/p. Zugtage à 2 ft. 30 fr. 644 ft.—fr. = 112,6Etr. Norm.= Dünger à 50 fr. 56 ft. 30 fr. 2) 10 Ochfen: Filr 1150 2/p Zugtage à 2 ft. 15 fr. 2472 ft. 50 fr.  yr 379,4 Entr. Dün= ger à 50 fr. 489 ft. 70 fr. b. Rindungvieh: Milchertrag von 21 alten und 5 Erftings-Kühen 40,400 Lit. à 6,5 fr.  = vertaufte 5 Brackfüheà 95 ft. = vertaufte 5 Brackfüheà 95 ft. = 13 Saugkäber à 12 ft. C. Schafvieh: Wolfertrag 368 Kgr. à 2 ft. 70 fr. Brackviehverkauf, 25 Hammel 40 Miltter Für 2496 Entr. Dünger à 50 fr.  = 240 V 2741 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summa                                                                           | ın                |             |     | 18407 | 80  |  |
| ### 112,6\(\text{Ctr. Norm.} = \) Dünger à 50 fr. 56 fl. 30 fr.  2) 10 Dhjen: Filir 1150 2\(\text{ip}\) Jugtage \[ \text{à 2 fl. 15 fr. 2472 fl. 50 fr.} \]  ### 979,4 Entr. Dün= \[ \text{ger à 50 fr. 489 fl. 70 fr.} \]  ### b. Rindnut vie b: Mildertrag von 21 alten und  5 Erfilings-Rühen 40,400 Lit. \[ \text{à 6,5 fr.} \]  ### wertaufte 5 Bracklihe \(\text{a}\) 95 fl.  ### = 13 Saugkälber \(\text{a}\) 12 fl.  ### C. Sc \(\text{da f vie b:} \)  ### Bollertrag 368 Kgr. \(\text{a}\) 2 fl. 70 fr.  ### Brackviehvertauf, 25 Hammel  ### 40 Militter  #### Filir 2496 Entr. Dünger \(\text{a}\) 50 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 2496 Entr. Dünger \(\text{a}\) 50 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 2496 Entr. Dünger \(\text{a}\) 50 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 2496 Entr. Dünger \(\text{a}\) 50 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 2496 Entr. Dünger \(\text{a}\) 50 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fl. 70 fr.  ### 50 fl. 70 fl. 70 fr.  ### | Biebhaltung.<br>a. Zugvieh; 1) 2 Fferbe:<br>Filr 280 2fp. Zugtage               | 1                 |             |     |       |     |  |
| Für 1150 2fp Jugtage à 2 fi. 15 fr. 2472 fi. 50 fr. = 979,4 Entr. Dün= ger à 50 fr. 489 fi. 70 fr. b. Rindung vie h:  Middertrag von 21 alten und 5 Erstlings-Rühen 40,400 Lit. à 6,5 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 112,6Ctr. Norm.=<br>Dünger à 50 fr. 56 fl. 30 fr.                             |                   | 700         | 30  |       |     |  |
| b. Rindnutzvieh: Mildertrag von 21 alten und 5 Erstlings-Kilhen 40,400 Lit. à 6,5 tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Filr 1150 2[p Zugtage<br>à 2 fl. 15 fr. 2472 fl. 50 fr.<br>= 979,4 Entr. Diin-  |                   | 2062        | 90  | 2669  | 50  |  |
| Filr 4446 Entr. Diinger à 50 fr.   = verlaufte 5 Bracklibe à 95 fl.   = 13 Saugkälber à 12 fl.   C. S cha fvie b;   Rollertrag 368 Kgr. à 2 fl. 70 fr.   Rothverkäufe 20 Stlid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b. Rindnutvieh:<br>Mildertrag von 21 alten und<br>5 Erftlings-Kühen 40,400 Lit. |                   |             | 20  | 3002  | 30  |  |
| C. Schafvieh: Wollertrag 368 Kgr. à 2 sl. 70 fr. XIV 993 60 Nothverfäuse 20 Stlick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Für 4446 Entr. Dünger à 50 fr. = verkaufte 5 Bracklihe à 95 fl.                 | V<br>XIV          | 2223<br>475 | =   | ·     |     |  |
| Nothverfäuse 20 Stüd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c. Schafvieh:                                                                   |                   |             | -   | 5480  | -   |  |
| ## 2496 Entr. Dünger à 50 tr.   \$\bar{v}\$   240     2741   60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wollertrag 368 Kgr. à 2 fl. 70 fr.<br>Nothverfäufe 20 Stild                     | =                 | 60          | 60  |       |     |  |
| Sur 2100 Cutt Sunger to 0 to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 Mütter .                                                                     | =                 | 240         |     | 2741  | 60  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summa                                                                           | - <u>-</u> -      | 1210        | -   | 11884 | 10  |  |

|                                                                                                                                                                                                                           | Ďį.               | Geld-Betrag             |                      |                        |          |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | ng auf<br>Tabelle | Einze                   | ln                   | Zusamı                 | nen      |                                                                                                            |
| ·                                                                                                                                                                                                                         | Begne             | fí.                     | fr.                  | fi.                    | fr.      |                                                                                                            |
| C. Der höhere Inventur= werth. a. beim Geräthe und Maschi= nen=Inventar b. beim Biehstanbe  Cumma Recapitulation der Hoherträge. A. Aus der Ernte B. = Biehhaltung                                                        | XV<br>X           | 610<br>270<br>—         |                      | \$80<br>18407<br>11884 | 80<br>10 |                                                                                                            |
| C. Mehrwerth des Inven-<br>tars                                                                                                                                                                                           |                   | _                       | _                    | 880                    | _        |                                                                                                            |
| Gefammtfumme der Empfänge                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                      | 31171                  | 90       |                                                                                                            |
| A. Berwaltungs= und<br>Regiekosten.<br>Grundsteuer von<br>90 Hettar. Aedern à 8 st.<br>22,5 = Wiesen à 12 st.<br>35 = Hutweiben à 2 st.<br>Gebäudesteuer und Assecuranz.                                                  | fwan i            | 720<br>270<br>70        |                      | 1060<br>65             |          |                                                                                                            |
| Salair bes Verwalters 1/3 Th. Lohn bes Schaffers                                                                                                                                                                          | VII               | 257<br>304<br>227<br>79 | 95<br>27<br>11<br>97 | 869<br>570<br>2564     | 30<br>   |                                                                                                            |
| B. Gebäude-Erhaltung<br>und Amortisation.<br>Vom herrenhause p. 3500 sl.<br>Von den Gesindewoh-<br>nungen . 1500 sl.<br>Von den Schenern 2000 sl.<br>= Schittböben 1500 sl.<br>= Vorrathsböd. 500 sl.<br>Von . 9000 sl.6% |                   | _                       |                      | 540                    | ·        | Die Erhaltung und<br>Amorthation ber<br>Stallgebände ift bei<br>ben einzelmen Bieh-<br>Conto's berücstigt. |
| C. Werth ber Einfaat. Laut specieller Berechnung                                                                                                                                                                          | п                 |                         | _                    | 919                    | 43       |                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ğ                 | . (         | Selb.    | -Betrag      |          |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ug auf<br>Labelle | Einze       | ln       | Zufam        | men      |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                 | fí.         | łr.      | ft.          | tr.      |                                                                                                                 |
| D. Werth ber Düngung<br>(Taquivaliirt auf Normalvünger)<br>Produktion ber Biehhaltung<br>8034 Entr.<br>Erkauft Knocheumehl<br>10 Centner*) = 216 =                                                                                                                                                                                                                                                     | V                 | 4017        |          | 4125         |          | *) Dem Geld=                                                                                                    |
| Romposte (Fäcalien<br>und sonstige Sam-<br>melbünger) für die<br>Wiesen 150 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v                 |             |          | 75           |          | Betrage nach<br>äquivaliirt.                                                                                    |
| Summa à Ctr. 50 fr. 8400 Entr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             | -        | 4200         |          |                                                                                                                 |
| E. Zug= und Handar=<br>beitstoften.<br>Laut individueller Berechnung<br>Filr bei d. Wirthschaft verwandte:<br>280 Pferdegugtage à 2f. 30 fr.                                                                                                                                                                                                                                                           | VI                | 644<br>2472 | 50       | 3116         | 50       |                                                                                                                 |
| 1150 Ochsenzugtage à 2 = 15 = 955 männl. Handtage à 40 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 382         | =        |              |          |                                                                                                                 |
| 2868 weibl. = à 30 = Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VI                | 860         | 40       | 1242<br>4358 | 40<br>90 | i                                                                                                               |
| F. Drusch = und Stroh=<br>bänberkosten.<br>Fiir 23,000 Stiid Strohbänder<br>à 100 Stiide 4 kr<br>Dreschermaaß-Antheil u. Drusch-<br>kosten laut indiv. Berechnung                                                                                                                                                                                                                                      | VIII              | l           | 20<br>70 | 9<br>295     | 20<br>70 |                                                                                                                 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |          | 304          | 90       |                                                                                                                 |
| G. Koften ber Biehhaltung. a. Zugvieh; 1) 2 Pferve: Abnützung und Berzinfung des Anfaufs-Kapitals per 450 fl. 15% 67 fl. 50 fr. Bauerhaltung u. Ver= zinfung des Stalles 16 = — = Beleuchung u. Arznei z. 8 = — = Jufbeschlag à 8 fl. 16 = — = Erhaltung d. Gefdirres 12 = — = Unterhaltung d. Mer= und Fuhrgeräthe 55 = 55 = Unterhaltung des Knechtes 125 = 7 = Futter= und Streu= losten 400 = 18 = | VII               | 700         | 30       |              |          | f. S. 27<br>b. W.<br>linterhal-<br>tung inth<br>Monitung<br>20°/0, Ber-<br>zinfung5°/0<br>von 222 fl.<br>20 fr. |

| ·                                                                                     | ă.                | (                   | Gelb=Betrag |       |     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------|-----|--------------------------------------------------|
|                                                                                       | Rabelle           | Einze               | eln         | Zusam | men |                                                  |
|                                                                                       | 883               | fí.                 | tr.         | ft.   | tr. |                                                  |
| 2) 10 Och en: Abnütung und Berzinfung des Ankaufs-Kapitals per 1250 fl. 10%           | VII IV VII IV VII | 2962                | 35 50 10    | 3662  | 50  | f. ©. 29.  25% wie oben von 1320 ff.  f. ©. 133. |
| Rapitalwerthe ca. 1800 fl. 8% Miethwerth bes Stalles Schurtosten, Stallgeräthe-Erhal- | XI                | 144<br>90           | =           |       |     | j. S. 138                                        |
| tung, Licht, Arznei                                                                   | ıv                | 69<br>19 <b>2</b> 3 | 16          |       |     |                                                  |

|                                                                 | ă                    | (                | Belb:        | Betrag         | 1        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|----------|--|--|
|                                                                 | Bezug auf<br>Labelle | Einze            | ln           | Zusam          | men      |  |  |
|                                                                 | r<br>Sec             | ft.              | tr.          | fl.            | fr.      |  |  |
| Weibewerth                                                      | VII<br>VII           | 418<br>118<br>92 | 50<br>7<br>7 | 2854           | 80       |  |  |
| Summa                                                           |                      |                  | <u> </u>     | 13054          | 25       |  |  |
| Recapitulation des Aufwandes. A. Berwaltungs = und Resgietoften |                      |                  |              | 2564           | 30       |  |  |
| Amortisation                                                    |                      | l —              | _            | 540            | -        |  |  |
| C. Werth ber Ginfaat                                            |                      | l —              |              | 919            | 43       |  |  |
| D. Werth ber Düngung . E. Zug-und handarbeits-                  |                      | -                | -            | <b>42</b> 00   | _        |  |  |
| toften                                                          |                      |                  | —            | 4358           | 90       |  |  |
| F. Druschkoften u. Stroh-<br>banbererz                          |                      |                  | _            | 304            | 90       |  |  |
| G. Roften ber Biebhaltung                                       |                      | _                | <b> </b> _   | 13054          | 25       |  |  |
| Gefammtfumme ber Belaftung                                      |                      | _                | _            | 25941          | 78       |  |  |
| C. Rein-Ertragsberechnung.                                      |                      |                  |              |                |          |  |  |
| Dem Rohertrage per Die Belastung per                            |                      | =                | -<br> -      | 31171<br>25941 | 90<br>78 |  |  |
| entgegengehalten<br>Ergiebt einen Reinertrag                    |                      | _                | _            | 5230           | 12       |  |  |

Rechnungswesen.\*) Dieses umfaßt die Buch führung zur Eviebenzerhaltung des Grund= und Betriebs=Kapitals, die Berrechnung der Gebahrung mit Geld und Naturalien, endlich den Boranschlag und die Bilanz über den Reinertrag. Ohne in die Erörterung der Frage einzugehen, welche Berrechnungsmethode die beste sei, um über den Wirthschaftsbetrieb sederzeit ein richtiges Bild anschaulich zu erhaleten, erklären wir für höchst wichtig, daß der Dirigent, als Leiter des gesammten Pflanzendaues, der Biehzucht und des übrigen landwirthschaftlichen Haushaltes, in die vorliegenden Rechnungsbücher so vollsommen eingeweiht sei, daß ihm der innige Zusammenhang der Verrechnung mit der Detailgebahrung immer klar vor Augen schwebe. Dazu ist die genaue Führung und Ausstüllung eines Tagebuches nothwendig,

<sup>\*)</sup> Ans der großen Zahl von Lehrbildern über landw. Rechnungswesen sind als sehr aussihrlich zu nennen: F. Macht's Güterbuchhaltung nach dem Spstem der doppelten Buchhaltung. Prag 1876. R. B. Höger's: Buch führung des landw. Großgeschäftes ec. I. Band die landw. Geschäfts-Praktik. Pilsen. 1872.

worin jede Geld= und Natural=Einnahme oder Ausgabe, jede Berwen= bung an Berbrauche= oder Vertehrsprodutten, und jede Verfligung beim Feldbau, Wiefenbau und Biebstand in Bablen aufgezeichnet wird, und welches bei der Zusammenstellung des Hauptbuches die Grundlage bildet. Welche Aufschluffe, in besonderen für sich abschließbaren Rubriten, Diefes Hauptbuch geben muffe, wird burch die verschiedenen Ertrags= Zweige des Wirthschaftstörpers bedingt, und ist im Wesentlichen aus ben, unserer Reinertragsbilanz vorangeschickten Beilagen, die eben nur Auszuge aus ber Rechnung barftellen, fo wie aus ber Bilang felbst gu entnehmen. Sei nun die Form der Rechnung, welche immer, so bleiben

boch ftets als Grundbedingungen aufrecht:

Die genaueste, gewissenhafteste Führung ber ursprüng= lichen Unterlagen b. i. bes Unbau= und Fechsungs=, bes Ur= beits=, Drufch=Journales, sowie aller baran hängenben Naturalverrechnungen; Die punttlichste rechtzeitige Auf= foreibung aller auf die Bewirthschaftung rosp. den Er= trag influirenden Momente, fowie überhaupt Die größte Sorgfalt, ja felbst Bedanterie, bei allen Butragungen in die Bucher fowohl in Bezug auf Zeit, als auch auf Correctheit. Das Bauptfachlichfte einer jeden Urt von Bi= lang bilbet bie richtige vollständige Inventur, welche nur aus einer ftreng correct und gewiffenhaft geführten Rech= nung hervorgeben fann.

Mehr noch über diesen Gegenstand, wie überhaupt über den Wirthschaftsbetrieb\*) zu sagen, halten wir für dem Zwede eines die Berhältniglehre behandelnden Wertes zuwiderlaufend.

Eine Landwirthschaft mit der Burgschaft für entsprechenden Erfolg aut einzurichten und ihren Betrieb fachgemäß zu leiten, ift nur bemjenigen möglich, ber bie im Eingange Diefes Auffages als erforberlich bezeichneten Renntniffe und Fähigfeiten befigt; mit Diefen ausgeruftet, wird er mehr, als unfere Andeutungen, nicht benöthigen; obne fie aber bedürfte er eines bandereichen Lehrbuches, das wir hier nicht bieten fönnen.

# Witterungsverhältnisse.

Die Witterungstunde, die sich beim praktischen Landwirth aller= dings nicht viel weiter erstreden kann, als auf die Kenntniß der Anszeichen, die eine beiläufige Boraussage des Wetters auf einige Tage

<sup>\*)</sup> Sehr umfaffend und gebiegen behandelt in E. Ritt. v. Romers': "Die landw. Betrieb8-Organisation". Prag 1876. Ferner in ben meiften Werten über Landwirthschaftslehre von älteren und neueren Autoren.

ermöglichen, ist gleichwohl von der höchsten Bedeutung für den Wirthsichaftsbetrieb. Hiezu stehen dem Landwirth als Hülfsmittel zu Gebote: das Barometer, die Beobachtung der Windströmungen, die Gestalt der Wolfen, das Vortommen von Thau und Nebeln und das Berhalten der Thiere bei Annäherung einer Witterungsver=

änderung.
Ein gutkonstruirtes Barometer ist deshalb noch kein für jede Gegend und sür Jedermann taugliches Instrument zur Witterungsanzeige, weil es von einem guten Meister versertigt wurde; es darf
nicht nach der beim Kause gewöhnlich daran vorsindlichen Stala als
maßgebend angesehen, sondern es muß von dem Eigner selbst wenigstens
ein Jahr lang durch Beodachtung des mittleren Quecksilderstandes (bei welchem die gleichmäßige Abwechselung von Regen und Sonnenschein angezeigt ist, und wornach alle übrigen Abweichungen sich
richten) geprüft, und dieser Anzeigepunkt auf der Stala unabänderlich
sixirt werden als derzenige, von dem aus, zur Bestimmung von Regen
oder schönem Wetter, die Grade ab- oder auswärts gezählt werden.
Außerdem gibt die Ersahrung solgende bestimmte Regeln an die Hand,
die bei der Besragung des Barometers nicht unberückslichtigt bleiben
dürsen:

1) Schnelles Hochsteigen ober plötliches Tieffinken bes Queckfilbers liefert noch keine verlägliche Borberfage, weil ersteres häufig nur vorübergehende sonnige Momente, und letzteres oft starten Wind, mithin gerade unbeständiges Wetter anzeigt;

2) zwischen Mitte Oktobers und der ersten Neujahrswoche, dann vom Anfang Februars bis zur Mitte des März ist das Barometer

vollende unverläglich;

3) dauert das Steigen des Quecksilbers mehrere Tage, so beutet dies auf anhaltend schönes, langsames Fallen aber auf andauernd regenerisches Wetter:

4) so viele Tage, als das Queckfilber bei schlechtem Wetter, bis zum Eintritt des schönen, zum Steigen braucht, so viele Tage pflegt es

wieder vor dem Gintritte des Regenwetters ju fallen;

5) ein geringes Zurückfinken der Dueckfilberfäule bei heiterem Wetter zeigt gewöhnlich ein Gewitter an; fteigt sie während des Gewitters schon wieder, so folgt diesem schönes Wetter, wo nicht, so sollen noch Gewitterregen nachkommen.

Bur Kontrole für die Barometeranzeigen muffen aber auch die Strö= mungen der Binde, der Bolkenzug und der Thaufall beobach= bachtet werden, um sichere Witterungsanzeigen zu erhalten. Hierbei ist zu

merfen:

a) daß der Südwind, der meistens in Südwest sich umsetzt, sast immer regnerisches Wetter vorher ankündigt, wogegen

b) ber Uebergang von Gudmeft in Beftwind Nachlag bes Regens anzeigt;

c) daß Nord= oder Nordostwind, wenn er während andauernden Regens

eintritt, diesen vertreibt und

d) der Südostwind, gleich dem Südwest den Uebergang vom schönen zum Regenwetter vermuthen läßt. — Uebrigens deuten gänzliche Windstille, und heftige Winde auf baldigen Witterungswechsel.

Die Wolken, wenn sie still zu stehen scheinen, verkünden, — eben so wie die Windstille — eine bald eintretende Umkehr der bestehenden Witterung, schnellsliegende Wolken aber den Ansang eines unbeständigen Wetters. Wölkohen, die sich durchkreuzen im eilenden Fluge, sind Vorläuser von Sturm und Gewitter; hohe Wolken sind ohne Bedeutung.

Ueber die Nacht gefallener Thau verkündet einen schönen Tag: eben so Nebel bei Nord- und Nordostwind; Nebel aber bei Süd- und Südwestwind zeigt Regen an. Die Gipfel hoher Berge, des Morgens in Nebel gehült, kündigen im Frühjahr und Herbst Regen,

im Sommer und bei schönem Wetter gemeiniglich Gewitter an.

Thiere als Wetterpropheten. Dag viele Thiere durch ihr Berhalten bei gewissen Borgangen in der Luft Wetterpropheten sind, ist befannt; unter Diefen icheint Die Rreugfpinne ben ausgezeichnetsten Instinkt zu besitzen, indem sie die für den Insektenfang gunftige oder ungunftige Witterung vorher andeutet. Sie fitt bei folechter Witterung ruhig im Berftedwinkel, begiebt fich aber, wenn fcbones Wetter au gewärtigen, sogleich auf den Weg zum Mittelpunkte ihres Nepes. fie von da in ihr Neft zurück, so folgt gewöhnlich schon am zweiten oder nächstfolgenden Tage Regenwetter, und ebenso fängt sie bei schlechter Witterung schon an, ihr Det auszubeffern und für ihre Jagd vorzubereiten, wenn in einem oder zwei Tagen heiteres Wetter in Aussicht steht. — Reifit sie ihr altes Gewebe gang ein, um ein neues zu spinnen, so folgt anhaltend ichones Wetter, und zwar ein besto beständigeres, je enger die Newaugen des neuen Gewebes find. — Wenn die Kreuzspinne, im Winkelversted sitzend, die Vorderbeine gegen die Wand, den Rücken nach auswärts tehrt, ift naftaltes Wetter von längerer Andauer zu erwarten; fitt fie aber mit ben Borderfüßen gegen den Mittelpunkt ihres Gewebes herausgekehrt, fo bricht bald wieder gute Witterung an.

Alle diese Hülfsmittel zur Beobachtung der Borgänge in der Atmosphäre und zur ungefähren Borausbestimmung des Wetters genügen zwar der Wisbegierde des Dekonomen nur in so weit, als er bei dem Borhaben seiner Ansaat, seiner Ernte oder sonstigen vom Wetter abhängigen Berrichtung zuweilen einen beruhigenden oder warnenden Anhaltspunkt gewinnt; diese Boraussicht reicht aber gar nicht weit; sie kann ihn im glücklichken Falle nur für einige Tage befriedigen; er muß daher auch

Die klimatischen Berhältnisse - beren Renntnignahme für ibn fo wichtig ift, als die des Bobens - einigermaßen zu beurtheilen wiffen. Um also in einer gewiffen Gegend die atmosphärischen und klimatischen Einflüffe auf ihren Temperaturs- und Feuchtigfeitscharatter nach größeren Beitperioden fennen zu lernen, muß er bie von den Naturforschern an= gestellten und gesammelten Beobachtungen zu Rathe ziehen. Solche Gelebrte baben a. B. die Durchichnittstemperatur, welche einem gewissen Himmelsstriche, Jahr ein Jahr aus, zukommt, durch eine Reibe von jahrelang täglich angestellten Beobachtungen erhoben und aufge= zeichnet, beren Refultate für uns, wenigstens in Bezug auf unfer Deimatsland, Intereffe haben; fie verständigen uns, daß bie mittlere Tem= peratur im nördlichen und nordöftlichen Theile Deutschlands + 5,5 bis 60 R., im mittlern 70 bis 7,50, im füdlichen und füdwestlichen Theile 8 bis 9. und im Sauptdurchschnitte 70 R. beträgt. Auf demselben Bege gelangen wir jur Renntnig, daß ber Niederfall an Regen und geschmol= zenem Schnee, nach angestellten genauen Meffungen in Barifer Bollen ausgebrückt, uns zur Bestimmung bes allgemeinen Feuchtigkeitsgrades einer Gegend die Andeutung gibt, indem wir erfahren, daß in Deutsch= land ein jährlicher Regenfall von 16 bis 19 paris. Boll auf ein trodenes, ein Regenfall von 22 bis 25 Boll auf ein mäßiges, und über 30 Boll icon auf ein feuchtes Rlima ichließen läßt. Forfchen wir nach den Urfachen dieser Berschiedenheit des Feuchtigkeitsgrades in verschiedenen sich begrenzenden Regioneu, so finden wir fle erklärt durch Die Lage ber Länder zur Rabe bes Meeres, welches die atmosphä= rischen Niederschläge um 1/3 oder die Hälfte vermehren fann; durch die Nähe groker Moore oder Sandheiden, welche die Atmosphäre abtühlen oder abtrodnen, durch die Nabe hoher Gebirge, die eine Begend bald fcuten, bald fie mit eistalten Windströmungen überziehen; auch der Einfluß der Winde auf die Witterung wird uns erklärbar. indem wir beobachten, daß ber Oftwind & B., nachdem er hochliegende und falte Länderstreden überftrichen, für uns falt und troden blast, ber Nordwind, weil er die Eisregion berührt hat, uns Reif und Froft bringt, und ber Westwind, über bas Weltmeer beranziehend, uns eine oft wechselnde, mehr milde und feuchte Luft zuträgt; dabei finden wir auch, daß tiefgelegene, geschütte ober von großen Strömen durchzogene Thalebenen mehr von Gewittern leiden, unebene oder hitgelige Gegenden aber mehr bem Wechsel von Barme, Ralte, und Regen und Sonnen= ichein ausgesetzt find.

<sup>\*)</sup> Empfehlenswerthes aussührliches Wert: "Grundzüge ber Witterungskunde." von D. A. Masch. Wien 1871.

# Alphabetisches Sachregister.

Massleisch 146. Abbringen ber Felbfrüchte 174. Abfälle von technischen Gewerben 155. von Thierforpern 146. Mbfattalber 505. Absolutes und spezifisches Gewicht der Körper 332. Absorptionsvermögen bes Bobens 61. Abtrittdunger f. Gulle 243. Aderbestellung 1. Ackergeräthe (Bobenbearbeitungsgeräthe) 34ì. Adertohl, Aussaat, Kultur, Ernte 2c. 215. 221. Aderriiben (Dorschen, Wasserriiben 2c.) 217. 221. Aderung, Leiftung 22. 24. Narifultur XIV. Agrifultur-Chemie 79. Agronomie XIV. Aftordlöhne 32. Mtersbestimmung beim Rinde 504. 576. Schafe 540.576. Bferbe 557. Schweine 576. Anbau= und Aussaatverhältnisse 9. Anis (Hanbelsgewächse) 262. Anschirren ber Zugthiere 26. Anspannung bei ben Wirthschaftsbezilgen 27. Arbeiterfamilien 36. Arbeitsbauer und = Leiftung ber Zug= thiere 17. 22. 25. - bei Maschinen 19. 25. - bei Kubrwerten 20. 25.

ber Bespannung 18. – bei Transportfuhren 21. 25. — beim Eggen, beim Walzen 23. 25. Arbeitseintheilung für die Acterbestellung 1. 22. 23. Arbeitsepochen des Wirthschaftsjahres 16. Arbeitefraftebebarf eines größeren Wirthschaftsförpers 39. - für jebe Jahresperiobe 41. - für einzelne Kulturprodukte 47. (auf einem Areale von je 5 Bettaren) — Berbältniß zum Wirthschaftsareale Arbeiteleiftung, Berbältniß zwischen Pferben, Ochsen und Rühen 18. Arbeitstage ber Menschen 31. 36. Arbeitsverhältniffe überhaupt 15-52. Arbeitsvieh-Erhaltungstoften 27. Arbeitszugfräftebebarf und Ausmaß für alle Wirthichaftsverrichtungen f. Tabelle 24. 25. Aschen 153, 156. Aufzuchtloften eines Rindes 505. Schafes 546. Pferbes 556. Amehl 246.

Arbeitsbauer und -Leistung nach ber Art

B.

Baumschulen (Anlage und Pflege) 437. Beete beim Pflügen 1. Beisntter, Verhältniß zum Rauhsutter 509. Beigen bes Saatgutes 9. Beharrungszustand der Thiere 315.

Beobachtung bes Landwirthes IX. Bestandtheile, chemische, ber Ruhmilch 521. Betriebslehre ber Landwirthschaft XIV. Dampfbreichmaschinen 378. Allgem. f. Wirthschafts-- und Locomobilen, beren Leiftung gegen Sandbrufch und Göpelbrufch 380. betrieb 604. Bemäfferung und Entwässerung, Allgem. Darmkanal, Länge, der Thiere 314. 164. 171. Desinfettionsmittel 143. Bewäfferung ber Wiefen 601. Dezimalwaagen 391. Bienenzucht 52. Bittererbe (Talt) 61. Dibbelfaatmafchine 360. Biwiz 246. 251. 270. Dintel (Spelz) 226. Blutbilbungsproceg, f. Ernährungspro-Dienftboten und Gefindehaltung 38. Doppelacterung 2. сев 311. Dorichen (Aderruben) 217. 221. Blutumlauf 314. Drainirung (Entwässerung) 167. Boben, ber, u. seine demischen Berbinbungen 91. Drainirungs-Wertzeuge 391. Drainröhren-Preffen 390. Bobenarten 62. Dreifelberipftem 278. Bearbeitung, mechanische 172. Bereicherung und Erfcopfung f. Dreichen der Körnerfrüchte 180. Dreichmaschinen 370. Statit 457. Dreidermaß 181. Drillinitur, Reihensaat 94. Beschaffenheit 66. " Bestandtheile 58. " Drill- und Dibbelfaatmafdinen 360. Bonitirung 68. Erschöpfung burch b. Ernten per 1 Hettar Land 487. Drufch, Dampf- gegen Göpel- und Band-" brusch 380. Dünger und Düngung, Allgemeines 96. Erschöpfung Tabelle 466. Feuchte, Tiefe, Art und Kraft für Dlinger-Ausfuhr, Breiten, Ginadern 98. \*\* die Pflanzen 75. Behandlung auf d. Miftstätte zc. Rlaffen nach f. Bestandtheilen 72 bis 74. Fäulniggrade und Beränderung Rlaffen nach d. Ertragsfähigteit 70. 111. " Fuhrengewicht u. Raumbebarf 113. Reichthum u. Erschöpfung 75. ,, Taxation 70. Furche 4. ,, Nachwirtung u.Wiederholung 128. Bohnen, Anbau, Kultur, Fechsung 271. " 277. Normal= 112. ,, Brobuttion, Allgemeines 119. Bonitirung des Bobens 68. ,, Borften als Düngemittel 148. vom Rindvieh 126. 134. " " Brache f. Keldwirthschaftsspfteme 279. 525. Brachpflügen 2. v. Pferden 125. 136. 560. ,, ,, Brauntoblenaiche 156. "Schafen 127. 138. ,, ,, Brennholzwerth-Bergleichung 76.
" Maßverhältniß, alt und neu " Schweinen 127. 140. " " " Biegen 568. " " 396. 399. "Raninchen 574. •• Buchweizen (Haibeforn) 237. 241. Streumaidine 363. 364. " Buttergewinnung 522. Streumaterialien 100. ,, Buttermaschinen 389. Werth und Preis (Berechnung bievon) 129. Düngung und Dungmittel, Gintheilung berselben 98. halbe, normale, ftarte, f. ftarte

"

"

,,

per Hettar 115.

Pferch= und Hürden= 105.

Ropf= 107.

Wiefen= 600.

Chemie s. Agrikulturchemie 79. Chilisalpeter 152. Cichorie 258. 270. Centimal= und Dezimal=Waagen 391.

niffe 113. Dungstätte 109. Donamit. Sprengfultur 491.

Einforn 227. Eggen 353.

Arbeit 2. Leistung ber Arbeit 24.

Emmer 227. Empirie in der Landwirthschaft IX. XIII. Ente (Hausente) 581.

Entwässerung b. Bobens Allgem. 164. ber Wiefen 601. Erbsenban, Erfordernif an Arbeit 50.

Erbsen=Saat, Kultur, Fechsung 272. 277. Erdbirnen (f. Topinambur) 214. Erbbrennen 163.

Erbe als Streu und Dünger 103—111. Erfahrung IX.

Erhaltungs= (Beharrungs=) Futter 316. Ernährungsproceg ber Hausthiere 311. Ernte-Arbeiten 34. 43. 175.

Erträge per Hektar 178. ,,

Reife 173. ,,

Müdstände 161. Werth (Roggen=) ber 185. 186. Erschöpfung u. Bereicherung b. Bobens f. Statit 457.

Ertragsberechnung ber Biebhaltung f. Geftehungstoften.

Esparsette 198.

Excremente ber Menschen 143. ber . Haussäugethiere 99.

ber Bögel 149. Exstirpatoren 351.

Kärbefnöterich 260. 270. Fäulnifigrabe bes Stallmiftes 111. Farrentraut 102. Felbflächenmaß, alt und neu 395. 398. Felbfrüchte 190-277. Feldwirthschaftsspikeme 278. Fenchel 263. 270. Feuchtigkeit, Einfluß ber XII. Figurenpfligen 6. Fischzucht (Teichwirthschaft) 292-304. Flächenmaße, alt u. nen 395. 398. 412. 413. Klachs 251. 270. Fleisch= (Schlächter=) Gewicht d. Thiere 304.

Dlingungs = Maß und Gewichtsverhält= | Fleisch = (Schlächter =) Gewicht, Berech= nung burch bas Megbanb 493. Kliistigkeit8=Mage 396. 400. 422. Fohlen und f. Aufzucht 556. Fruchtfolge 287. Fruchtwahl 287. Fruchtwechselwirthschaft 282. Furchenschnitt=Tiefe und Breite 34. Kutter und Fütterung 308. Fütterung8=Beispiele f. Futterzusam= menfetungen. Klitterungs-Normen von Grouven 318. Kühn 321. Wolff 323. Futterbau 309. Kutterbebarf bes Rindes 126. einer Ruh 509. " bes Pferbes 125. 558. 559. " bes Schafes 127. 543. 549. bes Schweines 128. 562. ,, ber Ziege 567. ,, ber Raninden 572. Kutter = Etat (Ueberschlag) b. Organ.= Plan 605. Kutter=Gewächse 191. 207. Gräfer 203. 207. Mittel- Werthbestimmung (Nährftofftare) 324. Zusammensetzung, procentische 327. Bufammensetzungen für Rindvieh

überhaupt 507.

Bufammenfetzungen für Rübe 133. 510. 513. 514,

Bufammenfetzungen für Ochfen29. ,, für Mastrinder 534. " "

,,

Pferbe 28. 137. " 138. 546. Schafe \*\* ,, 549.

Schweine 140. 562. " 563.

Ziegen 567. Kaninchen 573. "

**G**ans 580. Garbengebinde und Strohbänder 176. Geflügelzucht 579. Gelbfraut f. Wan 259. 270. Geleckfalz f. Salzlecke. Gemenge (Mischling) 205. Gerste (Sommer=, Winter=), Arbeit8= Aufwand, Saat, Ernte 49. 232. 234.

Befinde und Dienftboten 38. 39.

Gestehungstoften ber Saltung einer Rub | Grundfläche jur Ernährung eines Sa-517. — eines Ochsenvaares 29. Bferbepaares 27. - einer Biege 567. - von Arbeiterfamilien 36. Gefinde u. Dienstboten 38. - einer Ruhmagd 133. - eines Ochsenfnechtes 31. Bferbefnechtes 29. - bes Schäfereiversonales 550. — für 100 Kilo Kubmist 133. 135. 526. Bferbemift 136. 137. 100 ,, ,, 100 Schafmist 138. 139. " ,, 100 Schweinemift 140. - resp. Preis für 100 Kilo Normal= bünger 142. Getreibe-, Garbenbinben, Mandeln, Bupben 177. – Hauen, Mähen, Schneiden 34. 175. – Mähmaschinen 364. — Maße, alt und neu 396. 399. 418. — Buymühlen, Reinigungs- und Sortirmaschinen 383. Schüttböden 183. Gewicht, absolutes und specif. ber Ror= per per Rub.=M. 332. - ber Fechsung per Mandeln, alt und neu 432. — per 🗆 Maß, alt und neu 432. - ber Feldfrüchte und Samen im Maß= raume 336. Gewichtsverhältnisse und Umwandlungstabellen 396. 400. 424. 425. 430. Gewicht, bem Bolumen nach, von Dünger 113. " Getreibe in Garben ,, 183. " Ben 184. Stroh 184. Ginfter- Streu 102. Grafer (Kuttergrafer) 203. 207. Gras und Beu, Berhältniß zu einanber 599. Gras- und Kleemähmaschinen 367. Graszuwachs auf Wiefen 597. Grouven's Futternormen 318.
— Nährstofftare 325. Grubber 350. Gründüngung 161. Grunbfläche jur Ernährung einer Ruh 515.

fee 550. Guano-Dünger 150. 471. Bülle, Abtrittsbünger, Boubrette 243. **Gpp8** 158. Haare, als Düngemittel 148. Sadfriichte 207. 221. Hadfrucht-Kulturgeräthe und beren Lei= ftung 24. 352. 370. Badfelichneibmaschinen 384. Hafer, Arbeitsaufwand, Saat, Ernte 49. 234. 237. Haibekorn, f. Buchweizen. Haibekraut 102. Halbfrucht, s. Mischgetreide 231. Halmfrüchte 222. 241. Handarbeit, Dauer, Leistung, Afford, Taglohn 32. - Bergleichung ber Löhne 33. - für einzelne Kulturgewächse 34. Handgerathe von Gufffahl 392. Handelsgewächse 242. Sanf 255. 270. Henne (Haushuhn) 579. Beu und Gras, Berbaltnig zu einan= ber 599. Ben=Breffen 390. Beurechen, f. Bugfraft 369. Beu-Bolumen und Gewicht 184. Beuwendmafdinen 368. 370. Bilfeblinger, f. Runftbiinger 471. Dirfe 236. 241. Dohlmaße, f. Trodenes 396. 399. 418. - f. Bliffiges 396. 400. 422. 423. Holzasche 156. Hopfen 263. 270. Hilhnerzucht, f. Geffligelzucht 579. Hilfenfriichte 271. 276. 277. Subn, malfches 581. humus und humusboben 60. 65. Butweiben, Raffification bes Ertrages 337. 339. - nothwendige Fläche zur Biehernäh=

Я.

rung 340.

Jauche und Jauchenbüngung 106. Jauchenpumpen 389. Industrie=Absälle 332. 469. Jahreszeiten des Wirthschaftsbetriebes

Rälber-Aufzucht 506. Schlachtgewicht 306. Rafebereitung 521. Rali 82. 132. 152. 473. 476. Ralf, Bobenbestanbtheil 59. - und Mergelboben 64. - und Mergelbüngung 158. Kandirung bes Samens 9. Kaninchenzucht 569. Karbe, f. Weberkarbe 256. 270. Kartoffel, Arbeitsbebarf, Anbau, Kultur, Ernte 47. 208. 221. - Pflüge 370. Raftration, Berschneiben 520. 527. 542. Reimfähigkeit bes Samens 10. Rleearten 192. 197. 207. - Bau, Arbeitsbebarf 51. 52. - allgem. 11. besond. Austurverhält= niffe 192-201. - Enthülsungsmaschine 376. — Gras 197. — Stoppeln 7. Klima XII. Anöterich, f. Färbeinöterich. Anochen und Anochenmehl 151. 471. 472. Körner-Hohlmaße 396. 399. - Mag- und Raumverhältniffe 11. — Berhaltniß jum Strob 190. — Schüttung, Umwandlung vom alten Berhaltnif auf neues 431. - — f. Ernte-Durchschnitt p. Heftar 178. – Wirthschaft, Keldwirthschaftsspsteme 278. — — freie 281. - Zahl im Maßraume 11: Körpermaße, f. Kubitmaße. Romposibilinger 145. Ropfblingung 107. Koppelwirthschaft 291. Korn, f. Roggen. Krapp-Bau 260. 270. Rreislauf bes Blutes 314. Rubitmaße 414. Kühe, s. Rindvieh. Kümmel 262. 270. Runftliche Fifchzucht, f. Fifchzucht. Kuhmagd, Gestehungstosten 133. 518. Kuturuz, s. Mais. Kultur-Erforberniß ber landw. Produste

- Geräthe und Maschinen 340—392. Ebert, landw. Berh. 4. Aust.

41-52.

1

Runftbunger (hilfsbunger), chem. Bestandtheile 471.

2.

Labungsverhältnisse sür Wirthschaftssuhren 21. Längenmaße (Reduktionen) 395. 397. 402 bis 407. Laubstreu 101. Lebend-Gewicht, Berhältnis zum Fleischgewicht 304—308. Leber- und Hautabsälle als Düngemittel 142. Lein 251. 270. — botter 248. 251. 270.

Leistungsverhältnisse bes Bezuges 24. Licht, Einsluß auf org. Körper XIII. Linse (Hillsenfrucht) 274. 277.

Luft, atmosphärische 89. Lupine (Hülsenfrucht) 276. 277. Luzerne 200. 207.

M.

Mabia, s. Delgewächse 249. 251. 270. Magen ber Wiedertäuer 313. Mähmaschinen 364. Mahlprodukte 392.

Mahl= und Schrotmühlen 387. Maisbau 49. 238. 241.

— rebler 376.

Malzteime 155. 332.

Mandelsedsung per Hettar u. Jod. 431. Mandeln u. Puppen d. Getreides 177. Maschinen, s. Kulturgeräthe und Masschinen.

Marqueure, Kammformer, Häuselpstüge 352.

Maftung bes Biebes, Allgemeines 393.

— des Rindviehes 528.

— ber Schafe 553. — ber Schweine 564.

Maß- und Gewichtsverhältnisse, Rebuttionstabellen, alt und neu 395—432. Meerretig (Kren) 268.

Mergel als Diinger 160.

- boben 64.

Meteorologie, Witterungskunde XII. Metrifches Maß und Gewicht 395—432. Milch, Bestandtheile berselben 521.

— flihler 390.

— Broduttion der Ruh 518.

- ber Biege 566.

— Berwerthung u. Nutertrag ber Kuh 525.

Mildverwerthung und Angung b. Ziege Pferbe-Bezüge, f. Zugarbeit 18. 27.

Mineralische (anorganische) Bestandtheile ber Bobenprodukte 466.

- im animalischen Dlinger 97.

- biverfer Bilfeblingemittel 471.

- in Thierprodutten 470.

– in gewerblichen Abfällen 469.

Mischgetreibe (Balbfrucht) 231. Mift, f. Dünger. Möhren 219. 221. Mohn 247. 251. 270.

Moos (Walbmoos) -Streu 102. Müblen 387.

Münzwerthverhältnisse 433. 434.

Nährstoffnormen 318-323. Tare 325.

Madelholistreu 102.

Naturfunde bes Landwirths XI. Normal=Dünger 112.

Rutertrag ber Ruh 525. 526.

— ber Schafe 551. - ber Zugthiere 27-31.
- ber Ziegen 567.

- ber Kaninchen 574.

— aller Kulturgewächse (siehe beren Bezeidnung).

### D.

Obsibaumzucht 435-446.

Ochfenaufzuchtstoften 506.

Bezüge, Erhaltungs=, (Geftehungs-) toften 29.

- Knecht, Erhaltungs=, (Gestehungs=) toften 29. 31.

- Wartung u. Berwenbung 527. 528. Delgehalt ber Samen und Friichte 251.

— gewächse 242—251. 270. — tuchen-Brecher 388.

- rettig 245. 251. 270.

Organische Berbinbungen im Thierkörper 87.

Organogene, organische Elemente 85. Organisation ber Wirthschaft 605. Organifirung8=Plan 606.

Pacht ober Regie ? 447. Bastinake 221.

Perlhuhn 581.

Pferch= und Hürbendungung 105. Bferbe-Aufzuchtstoften 556.

Haden 358.

Rechen (Harten) 369.

— knechts-Erhaltung 28. 29. – Mist 104. 125. 136. 560.

- Wartung, Filtterung, Pflege 558.

- Bucht, Allgem. 554—560.

Bflanzen, bie, und ihre dem. Berbin= bungen 92.

Beete, beren Raumverhaltniffe 11.

- Raumbedarf a. d. Aderfläche 12. Bfliige, f. Adergerathe 341.

Bfligen, Arbeiteleiftung 22. 24.

Phosphate 151.

Bhosphorfaure 82. 132. 152. 473. 476.

Phofit und Chemie XI. Boubrette, f. Gille 144.

Braris und Theorie X. XIII.

Preisumwandlung 431.

Brobuttion, Diinger- 119-129. Ernte= 178.

Brobuftionsfutter 316.

- Rosten, Berechnungen sämmtlicher Aul= turpflangen 207. 221. 241. 270. 277.

Procentische Zusammensetzung ber Fut= ter= und Streumittel 326. Bumpen, Schöpfwerke, Sprigen 389. Kuumühken 383.

Quadrat= (Flächen=) Maße alt und neu 395. 398. 408. 411. Quara 59.

Queraderung 5.

Raigrasarten 203. 207.

Rajolen, Rigolen 491. Raps, Arbeitsaufwand, Saat, Ernte 50. 242. 251. 270.

- kuchen 155. 332. – Stoppeln 7.

Rafen 102.

Rationeller Wirthschaftsbetrieb XIII. Rauhfutter (Berbältniß zum Beifutter)

Raumbebarf ber Pflanzen 13.

Raummake für Brennbolz 396. 399. Raumverhältniffe bes Düngers zum Gew.

jum Gewichte von Getreibe in

Manbeln, Ben, Strob, Körnern 183. - für Scheunen, Tennen, Schüttböben, Heu= und Strobböden 183.

Samenbeize 9. — Beschaffenbeit 8.

Raumverhältniffe bes Rubftalles 517. - bes Jungrindviehftalles 517. - bes Ochsenstalles 528. — bes Schafftalles 553. - des Pferdestalles 560. - bes Schweinestalles 564. – bes Kaninchenstalles 572. Reihensaat, f. Drillfultur 94. Reifegrade ber Erntefrucht 173. Reseba, wilbe f. Wau 259. Respirationsmittel 316. proceß (Athmungsproceß) 315. Rindviehmift 97. 103. 122. 126. 133. - zucht 501—535. Roggen (Korn), Arbeitsaufwand, Saat, Ernte 48. 228. 241. — werth 185. - Berhältnisse (Tabelle) 186. Robertragstabelle jur Bobenbeurtheilung 70. Rotation 287. Rube des Aders 5. Rüben, Ader- (Dorfchen) 207. 221. - Runtel= 212. 221. — Wasser=, (Saat=) 217. 221. — Zuder= 213. 221. — schneid- und Musmaschine 386. Rübsen 245. 251. 270. Rückstände techn. Gewerbe als Dilngemittel 155. Rundadern, Figurenpflügen 6. Runtelrübe, f. Rüben 212. 221. Ruk 157. Saatarbeit und Bestellung 6. — furde 4. — Harken 351. — Quantum 12. 13. - Rüben, f. Wafferrüben 217. 221. - Unterbringung, Leiftung 24. — Zeit und Daner 14. Saat- und Ernte-Kruchtmaß per Area 426. 427. Saat u. Ernte-Gewicht per Area 428. 429. Säemaschinen 359. 363. Sägespäne, Hobelspäne (Streu) 103. Safflor 260. 270. Salze als Dünger 152. 160.

- fiir Schafe 547.

- für Pferbe 28. - für Schweine 562.

– Kandirung 9. – Reimfähigkeit 10. — Körnermenge im Magraume 11. — Menge jur Saat 12. — Unterbringung 15. - Wechsel 14. Sanbboben 63. Schafmist 104. Schafzucht 536. Scheibeschlamm als Düngemittel 156. Schener (Scheunen), Raum 183. Schlächter-, f. Fleischgewicht 304. Schrotmühlen 387. Schweinemift 105. Soweinezucht 560. Seibenraupenzucht 453. Seifensieberasche 156. Senf 250. 251. 270. Serrabella 202. Starifitator 351. Sonnenblumen 247. 251. 270. Specifisches und absolutes Gewicht ber Rörper 332. Spodiumriidstände 156. Sprengfultur bes Bobens 490. Stallmist=Arten 103. - und Jauche, abfol. Dlingemittel 99. chemische Zusammensetzung 101. 103. 106. Stakfurter Salze 153. 154. Statit bes Landbaues, Geschichte 457. Statische Rechnung, einfachfte Art 474. – vollständigere 477. – vollständige 484. Staubenroggen 231. Steinkohlenasche 156. Sticktoff im Dünger und Düngemittel 135. 152. Stoppelsturzpstligen 4. 6. Streumaterialien 100-103. Streumenge für bie Bausthiere 510. 548. 559. 567. 573. · Berhältniß zum Futter 125—128. Strob als Streumaterial 101. - Berhältniß zu Körnern 190. Strobbaitber (Garbenbinben) 176. Strohertrag durchschn. per 1 Hektar s. Salzlede (Gelechalz) für Rinder über= Ernte 178. haupt und für Riibe 30. 134. 506. 510. Spfteme ber Bewirthschaftung 278. Suftemifirungsplan 612.

Wasserfurden 8. 167.

Tabat 257. 270. Tabellen, flebe separates Berzeichniß berfelben am Schlusse b. B. Tageslängen bei Bug- und Hanbarbeit 17. 32. Taglöhne für Hanbarbeit 32. Taubenzucht 582. Taration des Bobens 76. 77. Teichschilf 102. — Wirthschaft und Fischaucht 292—304. Tennen- (Dreschtennen-) Raum 183. Theorie und Brazis X. Thiere, Organismus berfelben 311. Thierische Abfälle, Düngemittel 146. Dungprodutte, Gehalt berfeiben 97. Thier und Thierkörper, Bestandtheile beffelben 310. Thon 59. - boben 62. - Inetmaschine 390. Topinambours (Erbbirnen) 214. 221. Torfasche 156. Trächtigfeitsbauer ber Hausthiere 578.

## 11.

Trieur 384. Turnus 287.

— falender f. Pferd u. Kind 578—579. Tränkvasser der Thiere, s. Wasser.

Uebergang in Feldwirthschaftspfleme 287. Umlauf 287. Umrechungsschlüsset 401. Untergrundsstädige und deren Leistung 24. 348. Urbarmachung 485.

### 8.

Berfenkungsgruben 166. Berfuche im landw. Betriebe IX. Biehmefitunft 493. Biehzucht, allgemeine und specielle 497.

23.

Baagen 391.
Bärme XII.
Baib 258. 270.
Balgen (Geräthe) 356.
— bes Bobens und Leiftung 7. 24.
Basser bas, u. s. dem. Berbindungen 89.
— als Tränke ber Thiere 509. 547. 559.
— Ausnahms-Bermögen bes Humus 60.
— """ b. Strobes 101.

Rüben (Saatriiben) 217. 221. Wau 259. 270. Beberkarbe 256. 270. Weiben, f. Hutweiben 337. Weibewerth auf Wiesen 602. Weinbau 582. Weizen (Winter =, Sommer =, Wechsel =) 47. 48. 222. 241. - boben 70. 73. Werth und Preis bes Düngers 129. Wide (Futterwide) 51. 275. 277. Wiesenbau 587. Wiesen=Bewässerung 601. — Düngung 600. - Ernte und Ertrag 588. 591. - Grafer und Pflanzen 593-596. — Graszuwachs 597. - Heit, Futterwerth 596. - " Berhältniß zu Gras 599. zu Grommt 598. - Rlassification 591. - Rultur, Allgemeine 599. u. Arbeitsverhältniffe 587. Wind 'XII. Winterfurche 4. Wirthschafter XIII. Wirthichaftsbetrieb XIII. 604. . Organisirung 605. - Organisirungsplan 606. - Wagen 21. Wollnugung bes Schafes 551. Witterungstunden. Berbaltniffe XII.633. 3. Ziegenhaltung 565. Zugarbeitsverhältnisse 18. Leistungen und Bebarf 24. 47-52. Zugfilbe, beren Leiftung 19. Dossen " 18-20.

— Leistungen und Bedarf 24. 47—52. Zugklihe, beren Leistung 19.

— Ochsen " 18—20.

— Pferde " " 18—20. 24.

— Bieh, Anschirren u. Anspannen 27. Zusammensetzung, procentische, der Futetermittel 327.

— ber wichtigst. anim. Dungstoffe 97.

— ber menschlichen Fäcalien 143.

— ber Thierercremente 97. — ber kalihaltigen Dungmittel 154.

— verschiebener Hilfsblinger 471.

— chem. anorgan, ber Bobenprobutte und Gewerbsabfälle 469.

# Cabellenverzeichniß.

| oft=M | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |
| 2     | Körnerzahl im Maßraume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11   |
| 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
| 4     | Waikania Ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12   |
| 5     | Saatquantum per Sektar bei Drill= und Handsaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13   |
| 6     | Tiefe ber Samenunterbringung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15   |
| 7     | Bezugsarbeitstage vertheilt auf jeben einzelnen Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17   |
| 8     | Ladungsverhältnitte für Wirtbickaftsfuhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21   |
| 9     | Bezugsarbeitsleistung bei allen Wirthschaftsarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24   |
| 10    | Unterbaltung eines Vierde = und Ochienberuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28   |
| 11    | Lohnsage filr Tag = Handarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33   |
| 12    | Sandarbeitsleiftung bei allen Wirthschaftsarbeiten 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36   |
| 13    | Gestehungstosten einer Arbeiterfamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37   |
| 14    | Gestehungskosten einer Arbeiterfamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41   |
| 15    | Augtrafterforderniß nach bem Areale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40   |
| 16    | Zugarbeitsbedarf nach Jahreszeiten und Kulturart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41   |
| 17    | Kulturerforderniß an Bezug- und Handarbeit bei landwirthschaft= .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47   |
| 18    | Robertrag per Heitar gur Beurtheilung ber Bobenqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70   |
| 19    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72   |
| 20    | Ausprüche ber einzelnen Aulturgewächse an die Bobenbeschaffenheit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75   |
| 21    | Brennwerth verschiedener Holzgattungen, comparativer 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78   |
| 22    | Busammensetzung, chemische, ber wichtigsten animalen Diingemittel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97   |
| 23    | Dünger = Trodensubstanzgehalt nach dem consumirten Futter 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100  |
| 24    | Wasseraufnahmsfähigkeit bes Strobes (Streu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101  |
| 25    | Nachwirtung bes Dungers im Boben, in Prozenten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128  |
| 26    | Breistabelle ber mineralischen Bobennährstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132  |
| 27    | Gestehungskosten für 100 Kilo frischen Kuhmist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133  |
| 28    | Preisberechnung nach ben demischen Bestandtheilen bes frischen Ruh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|       | mifte8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135  |
| 29    | Gestehungstoften für 100 Kilo Pferbemift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 136  |
| 30    | Preisberechnung besselben nach seinen Bestandtheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137  |
| 31    | Gestehungskosten für 100 Kilo Schasmist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138  |
| 32    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139  |
| 33    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140  |
| 34    | Facalienmenge von einem erwachsenen Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143  |
| 35    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151  |
|       | - if Accounts - show and and a contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the |      |

| وعامما    | cc.                                                                                                                                     | Sett        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 36        | Preisberechnung talihaltiger Dlingemittel                                                                                               | 154         |
| 37        | Ernterlichtande einzelner Pflanzen                                                                                                      | 161         |
| 38        | Grundungungsmenge durch Phanzen                                                                                                         | 162         |
| 39        | Getreibehauen mit ber Gestellense, Leistung                                                                                             | 175         |
| 40        | Ernte-Ertrag der Feldfrlichte per 1 Heftar Ader                                                                                         | 178         |
| 41        | Drefchermaßtabelle                                                                                                                      | 181         |
| 42        | Dreschermaßtäbelle<br>Dreschermaß - Werth per 1 Heftar<br>Baumpachtteille für Arnak im Malinda                                          | 182         |
| 43        | otherwithing the Ottob in Oction                                                                                                        | 184         |
| 44        | Roggenwerth und Geldwerth der landwirthschaftlichen Produkte und                                                                        |             |
|           | gewerblichen Abfälle                                                                                                                    | 186         |
| 45        | Strobgewichtsverhältniß zu ben Körnern                                                                                                  | 190         |
| 46        | Produktionstoften und Ertragsberechnung per 1 Sektar: ber Futter-                                                                       |             |
|           | gewächse                                                                                                                                | 207         |
| 47        | Desgleichen per 1 heftar: ber hackfrüchte                                                                                               | 221         |
| 48        | Desgleichen per 1 ,, ber Kalmfrikkte                                                                                                    | 241         |
| 49        | Desgleichen per 1 ,, des Hopfens speciell                                                                                               | 267         |
| 50        | Desgleichen per 1 ,, ber Handelsgewächse                                                                                                | <b>27</b> 0 |
| 51        | Desgleichen per 1 ,, der Hillsenfriichte                                                                                                | 277         |
| <b>52</b> | Sautanantum dei Kationein der 1 Denat                                                                                                   | 209         |
| 53        | Delgehalt der Delfruchtsamen                                                                                                            | 251         |
| 54        | Delgehalt ber Delfruchtsamen<br>Fleisch – oder Schlächtergewicht bei Rindern (erwachsenen)<br>Desgleichen bei Schweinen                 | 306         |
| 55        | Desgleichen bei Schweinen                                                                                                               | 308         |
| 56        | Grouven's Nährstoffnormen                                                                                                               | 318         |
| 57        | stugito ,,                                                                                                                              | 321         |
| 58        | Wolff'8                                                                                                                                 | 323         |
| 59        | Grouven's Nährstofftare                                                                                                                 | 325         |
| 60        | Grouven's Nährstofftare<br>Prozentische Zusammensetzung ber Futter- und Streumittel                                                     | 326         |
| 61        | Gewicht verschiebener Rörper per Kubif - Meter<br>Gewicht ber Körner und Samen im Magranme<br>Hatweibe - Sytragsklassississing Berthage | 334         |
| 62        | Gewicht ber Körner und Samen im Maßraume                                                                                                | 336         |
| 63        | Sutweide-Ertragsflassifizirung                                                                                                          | 339         |
| 64        | Zumpppinge, verweete, veren century                                                                                                     | 348         |
| 65        | Leistung der Sand -, Gopel = und Dampfdreschmaschinen                                                                                   | 372         |
| 66        | Roften und Leistung verschiedener Göpelbreschmaschinen                                                                                  | 375         |
| 67        | Rostenberechnung bes Dampsbrusches                                                                                                      | $\cdot 380$ |
| 68        | ,, des Drusches mit Flegel, Hand = und Göpelmaschi=                                                                                     |             |
|           | nen                                                                                                                                     | 382         |
| 69        | Kosten und Leistung von Häckselschneibemaschinen                                                                                        | 385         |
| 70        | Breistabellen für Baagen                                                                                                                | 391         |
| 71        | Mehlprodukte nach 100 Kilo Roggen, gesetzliches Quantum in ver-                                                                         |             |
|           | schiebenen Ländern                                                                                                                      |             |
| 72        | Mehlprodukte bei Kunstmühlen für Weizen und Roggen                                                                                      | 393         |
| <b>73</b> | Umwandlungsablen für metrifde und öfferreichische Langen =, Flachen =,                                                                  |             |
|           | Rörper=, Hohlmaße, Raummaße und Gewicht (7 Tab.) 395-                                                                                   | -396        |
| 74        | Berhältnißgahlen ber gebräuchlichen Maße und Gewichte verschiebener                                                                     |             |
|           | Länder (12 Tabellen)                                                                                                                    |             |
| <b>75</b> | Umrechnungsschlüssel für Längenmaße (10 Tabellen) 402-                                                                                  | -407        |
| 76        | " filt Flächenmaße (6 Tabellen) 408-                                                                                                    | -413        |
| 77        | " für Körpermaße (4 Labellen) 414-                                                                                                      | -417        |
| 78        | " für Getreidemaße (8 Labellen) 418-                                                                                                    | -421        |
| 79        | für Klächenmaße (6 Tabellen)                                                                                                            | 423         |
| 80        | für Gewichte (2 Cabellen) 424.                                                                                                          | 425         |
| 81        | umrechungstabenen:                                                                                                                      |             |
|           | Saat = ober Ernte = Fruchtmaß per Aderarea 426.                                                                                         | 427         |

|       | Tabellenverzeichniß.                                                                                                              | •       | 647            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Pok-N | r.                                                                                                                                |         | Seite          |
| 82    | <br>Saat= ober Ernte=Gewicht per Ackerarea                                                                                        | •       | 428. 429       |
| 83    | Schliffelzahlen zur Umwandlung von:                                                                                               | •       | 120. 120       |
| 00    | Gewicht pro Kubit = Meter und Kubit = Fuß                                                                                         |         | 430            |
| 0.4   | Senior pro Andre Dieter und Andre Tug                                                                                             | •       | 430            |
| 84    | Gewicht pro Fruchtmaße                                                                                                            | •       |                |
| 85    | Anbitmaße pro Flächeneinheit                                                                                                      | ·       | 430            |
| 86    | Umwandlung von Mandeln (à 15 Garben) per Joch in                                                                                  | wan     | deln           |
|       | (à 10 Garben) per Heltar                                                                                                          | : :     | 431            |
| 87    | Umwandlung ber Schüttung per Mandel (à 15 Gebund)                                                                                 | in We   | gen            |
|       | gegen Hektoliter per Mandel (à 10 Gebund) .                                                                                       |         | 431            |
| 88    | Gewicht per Mandel à 15 in Pfund gegen Kilogramm pe                                                                               | r Ma    | nbel           |
|       | (å 10 Garben)                                                                                                                     |         | 432            |
| 89    | Gewicht per 🗆 Maß alt gegen neu und umgekehrt                                                                                     |         | 432            |
| 90    | Mingwerthverhaltniffe ber wichtigften europäischen Staaten                                                                        |         | 433            |
| 91    | Futterbebarf ber Seibenraupen                                                                                                     |         |                |
| 92    | Berhältnißzahlen einer Seibenzuchtcampagne                                                                                        |         | 456            |
| 93    | Rerectioning her Frichanting und Rereicherung des Roberts                                                                         | (mitt   |                |
| 00    | Berechnung ber Erschöbfung und Bereicherung bes Bobens<br>Gehalt an mineralischen Rahrftoffen in 10 Centr                         | orn i   | ohea           |
|       | Broduftes)                                                                                                                        | ,       | 466-470        |
| 94    | Mittlerer Gehalt an dem. Bestandtheilen ber wichtigsten Bulfs                                                                     |         |                |
| 34    |                                                                                                                                   | - 20111 | 471            |
| 05    | mittel (Düngersurrogate)                                                                                                          |         |                |
| 95    | Beispiel einsacher statischer Rechnung                                                                                            | • •     | 474. 475       |
| 96    | Beispiel vollständigerer statischer Rechnung                                                                                      | • •     | 477—481        |
| 97    | Bobenerschöpfung burch bie Ernten per 1 hettar                                                                                    |         | 482. 483       |
| 98    |                                                                                                                                   |         | 486            |
| 99    | Durchschnittszahlen für Rajoltosten                                                                                               |         | 490            |
| 100   | Formgablen für Berechnung bes lebenben Gewichts                                                                                   |         | 495            |
| 101   | Tabelle filr Bestimmung der Kubus = 2abl des lebenden Ger                                                                         | vichts  | 496. 497       |
| 102   | Aufzuchtstoften eines Rindes bis jum 3. Jahre                                                                                     |         | 506—508<br>513 |
| 103   | Kütterungsbeispiele von Rüben                                                                                                     |         | 513            |
| 104   | Futtergufammenfegungen, verschiebene, für Rube Grforberniß an Grunbflache gur Ernahrung einer Rub .                               |         | 514            |
| 105   | Erforbernik an Grundfläche zur Ernährung einer Rub .                                                                              |         | 515            |
| 106   | Geftehungstoften einer Rubhaltung                                                                                                 |         | 517            |
| 107   | Gestehungstoften einer Kuhhaltung                                                                                                 |         | 518            |
| 108   | Mukertrag einer Puh                                                                                                               |         | 526            |
| 109   | Rutertrag einer Ruh                                                                                                               | • •     | 534 535        |
| 110   | Wufundtstaffan eines Schafes                                                                                                      |         | 546 547        |
| 111   | Aufzuchtstoften eines Schafes. Salzlede für Schafe per Woche, Monat Jahr Futterpassirung für Schafe aller Alterestassien per Tag. |         | 510. 511       |
| 112   | Salzlede für Schafe per Woche, Monat. Jahr<br>Futterpassirung für Schafe aller Alterskaffen per Tag                               | • •     | 540            |
| 113   | Butterpullitung für Schafe uner attervitullen ber Sag.                                                                            |         | 549            |
|       | Schurgewicht (Wollertrag) burchschnittlich per 1 Schaf, no                                                                        | TIDUE   | 949            |
| 114   |                                                                                                                                   |         |                |
|       | flaffen                                                                                                                           |         | 552. 553       |
| 115   | Aufzuchtstoften eines Pferbes                                                                                                     |         | 556. 557       |
| 116   | Berhältniß bes lebenben Gewichts von Zuchtsauen zu Fer                                                                            | teln    | 563            |
| 117   | Ertragsberechnung einer Ziegenhaltung                                                                                             |         | 567. 569       |
| 118   | Kutterbedarf für Kaninchen                                                                                                        |         | 573            |
| 119   | Zähne=Ausbruch und Wechsel, zur Altersbestimmung: b                                                                               | eim ?   | Rinb,          |
|       | Schaf und Schwein                                                                                                                 |         | 576. 577       |
| 120   | Schaf und Schwein                                                                                                                 |         | 579            |
| 121   | Trächtigkeitskalenber                                                                                                             |         | 579            |
| 122   | Erächtigkeitskalenber                                                                                                             | . ,     |                |
| 123   | Futter-Ertrag von Wiesen, nach 9 Klassen                                                                                          | • •     |                |
| 124   | Futter-Ertrag von Wiesen, nach 9 Klassen Gräser und Futterpstanzen für Wiesen und Hutweiben .                                     | •       | 594-596        |
| 125   | Graszuwachs auf Wiesen nach der Jahreszeit                                                                                        |         | 597            |
| 100   | winding and walling the Subtract                                                                                                  |         | 501            |

Post-Nr.

126 Organisationsplan:

Organisationsplan:

1. Spstemistrungsplan. II. Andau-Tadelle. III. Ernte-Produktion von Ackern, Wiesen und Hutweiden. IV. Hutter-Etat. V. Dünger-Etat. VI. Arbeitskräfte, Auswand. VII. Besoldungen und Löhne. VIII. Drusch- und Strohkänder-Erzeugungs-kohn. IX. Material-Berkhy, (Naturalrechnung). X. Berechnung der Bodennährtlosse im Saatgute und in der Ernte. XI. Bieh-Inventur. XII. Mineralische Rährstoffe im Hutter. XIII. Statische Rechnung. XIV. Extragsbeziehungen der Bieh-Haltung. XV. Maschinen- und Geräthe-Inventur. XVI. Ertrags-Anschlag: A. Roh-Ertrag. B. Auswand. C. Rein-Ertrag

Ceite

. . . • . • . • •



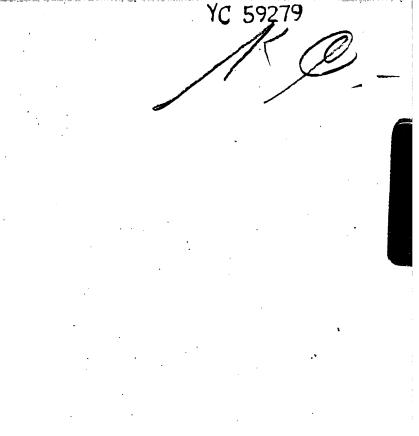

TO TY TO THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

